



This book is to be returned on or before the last date stamped below.

| E E X |
|-------|
|       |

DIE

# V A S E N S A M M L U N G E N

DES

# MUSEO NAZIONALE

ZU

NEAPEL

BESCHRIEBEN

TON

H. HEYDEMANN.



MIT 22 LITHOGRAPHISCHEN TAFELN.

#### BERLIN

DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER, 1872.

MU SEUM

# DEM ANDENKEN O T T O J A H N'S

GEWIDMET.

 Wünschelruthen sind hier, sie zeigen am Stamm nicht die Schätze;
 Nur in der fühlenden Hand regt sich das magische Reis.

## VORWORT.

In dem nach vielen unfreiwilligen Hemmnissen nun endlich vorliegenden Buche habe ich — nach dem Vorbilde, das mein verehrter Lehrer Otto Jahn in seiner Beschreibung der Münchener Vasensammlung uns gelassen — sämmtliche mit figürlichen Darstellungen geshmückten oder sonst in irgend einer Hinsicht bemerkenswerthen Vasen beschrieben, welche sich im März 1869 im Museo Nazionale zu Neapel vorfanden. Bei Seite gelassen sind nur die zahlreichen Geffüsse, deren Schmuck einzig in Frauenköpfen besteht, um das ohnehin schon umfangreiche Buch nicht noch stärker zu machen. Aus demselben Grunde sind auch die Beschreibungen so knapp und kurz als möglich abgefasst, ohne dadurch hoffentlich an Genauigkeit und Klarheit eingebüsst zu haben.

In der Angabe des wissenschaftlichen Apparats ist mir — Dank der Bibliothek des römischen Instituts und der hiesigen königlichen Bibliothek sowie der Buchhandlung Detken in Neapel — wohl Nichts Wesentliches entgangen, um Fundort Abbildung und Besprechung der einzelnen Vasen mitzutheilen; nur das "Inventar der Vasen", welches sich nach einer Mittheilung von befreundeter Seite im Archiv des Neapeler Museums befindet, habe ich nicht einsehen können, und es ist daher leider

der Fundort einer Auzahl von Vasen nicht zu bestimmen gewesen.

Dass aber die Beschreibung der Neapeler Vasenammlungen den heutigen Forderungen der Wisseuschaft gemäss gegeben werden konnte, verdanke ich der freundlichen Fürsorge und thätigen Unterstützung des Directors des Museums, Herrn Giuseppe Fiorelli, welcher mir mit seltener anerkennenswerthester Bereitwilligkeit monatelang die Schränke öffnen liess. Es gereicht mir zu aufrichtiger Freude, ihm meinen wärmsten Dank hier öffentlich zu wiederholen.

Demnächst gebührt mein Dank den Herren E. Bormann W. Corssen B. Cortese O. Donner A. Holländer F. Matz A. Migliozzi und Th. Mommsen sowie meinen jungen Freunden G. und A. Jatta, die mich alle mit Rath und That bei meiner Arbeit unterstützt haben.

Endlich fühle ich mich noch dem Herrn Verleger für die gediegene Ausstattung des Buches zu grossem Danke verpflichtet.

Möge die Arbeit, die viel Geduld und Zeit erfordert hat, eine langgefühlte Lücke in der Archäologie auszufüllen im Stande sein!

Berlin, November 1872.

н. н.

#### DIE

# VASENSAMMLUNGEN

DES

MUSEO NAZIONALE

ZU

NEAPEL.

# INHALT.

| L Das frühere Museo Borbon   | ic | 0_ |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   | Seite |
|------------------------------|----|----|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|-------|
| IL Die Sammlung Santangelo   |    |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |       |
| III. Die Raccolta Cumana .   |    | _  | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ |  | _ | _ | 82    |
| Berichtigungen und Zusätze . | ı. |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   | 88    |
| Verzeichniss der Abbildungen |    |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |       |
| Sach- und N menregister      |    |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |       |

## VERZEICHNISS DER ABKÜRZUNGEN.

```
F. = Form der Vase (auf den Tafeln I. II. III).
H. = Höhe
C. = grösster Umfang
D. = Durchmesser
L = Lánge
A = Vorderseite.
B. = Rückse ite.
L = Innenbild.
br. F. = braune Figuren anf gelbem Grunde.
g. P. = gelbe Piguren auf schwarzem Grunde.
z. P. = rothe Figuren anf schwarzem Grunde.
s. F. = schwarze Figuren auf rothem Grunde.
w. F. = weisse Figuren auf schwarzem Grunde.
g. Grd. = auf gelbem Grunde.
s. Grd. - anf schwarzem Grunde.
w. Grd. = auf weissem Grunde.
mit br. = mit Anwendung branner Farbe,
mit g. = mit Anwendung gelblicher Farbe.
mit w. = mit Anwendneg weisser Farbe.
Z. = Schildzeichen.
Mus. Naz. No. = der Vasen des früheren Museo Borbonico.
Santang. No. = der Vasen der Sammling Santangelo.
Race, Cum. No. = der Vasen der Raccolta Cumana-
Lieteriis =
Jorio
Panofka =
               ohne weiteren Zusatz bezeichnen die jedesmaligen von
Finati
               ihnen heransgegebenen Kataloge des Neapeler Museums.
Michel B. =
Ocaranta =
Gargiulo =
```

- ed. rom. == hinter den Abbildungen des Museo Borbonico bezeichnet den römischen. Nachdruck dieses neapolitanischen Werkes durch Pistolesi Roma 1845 ff.
- ed. fr. = hinter den Abbildungen des Museo Borbonico beseinbaet de (nuter dem Titel: Chefs d'overve de l'arta natique tirés principalement du Musée Boyal de Naples par H. Fèrre Fr. Leoormant et P. Robina, Paris 1867 ff. bel A. Levy Libraire Editeur erfolgten) franzüsischen Nachdruck dieses nespolitanischen Werkes.
- Vasi cum. = Fiorelli: Notizia dei Vasi dipinti rinvenuti a Cuma nel 1856 e posseduti della S. A. R. il Conte di Siracusa. Napoli 1856, fol. 18 tav. 29 pag.
- Vivenzio == Pietro Vivenzio: Mnseo Vivenzio (in Nola). Fol. 44 pag. 222 no. Sine l. et a.

#### I.

# DAS FRÜHERE MUSEO BORBONICO.

Dazu die Tafeln IV-XVI.

Die Bedeutung und der Umfang dieser Vasensammlung beginnen erst mit der Rückkehr der Bourbonen nach dem Sturze des Napoleonischen Reiches.

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts befanden sieh die Vasen im Palast von Capodimonte, gelegentlich vermehrt durch Funde im Königreich Neapel (z. B. No. 3125) der z. B. durch die Hinterlassenschaft des Duea di Carafia-Noja (Münter Nachrichten von Neapel und Sielilen S. 43); dann wurden sie in den Palazzo degli Studj, das heutige Museo Nazionale, gebraeht, wo im Jahre 1803 ihre Zahl sich nur auf ungefähr 500 Stück belief (Haus Dei vasi greei. Palermo 1823. p. 4). Der Sammelseifer der Königin Caroline, der späteren Gräfin von Lipona, kam dieser Sammlung nicht zu Statten, da die von ihr zusammengebrachten Vasen zu ihrem Privatmuseum gehörten; dieselben sind später meistens nach München (z. B. Jahn Vasens, No. 805—808; 810—834; 841; 844—846; 848—853; u. s. w.) gekommen, während nur wenige gute Gefässe (z. B. No. 2192; 2412; 2889; u. a.) in Neapel blieben.

Dagegen liessen die zurückgekehrten Bourbonen sich angelegen sein, die Vaseensammlung zu vergrössern, sei es durch Ausgrabungen auf eigne Kosten, sei es durch Anklänfe von Privatsammlungen — wie vor Allen der herrlichen nolanischen Sammlung Vivenzio, der sicilianischen Zuratti und der ruvesischen Fieco und Cervoni —, so dass die Sammlung des Museo Borbonico im Jahre 1822 schon 2058 Vasen betrug (Giustiniani-Lieteriis Guido per lo Real Museo p. 82 ss.) und jetzt ungefähr 3500 Gefässe enthält.

Von den bisher angefertigten Katalogen giebt keiner den reichen Stoff dieser Vasensammlung vollständig. Mir sind die folgenden bekannt geworden: 1. Das erste Verzeichniss lieferten Lorenzo Giustiniani und Francesco de Lieteriis in ihrem Guida per lo Real Musco Borbonico Napoli 1822. 8. (mit dancebnschender englischer Uebersetzung). Die Vasen werden auf p. 82—155 sehr kurz, flüchtig und ungenau beschrieben; einige Erklärungen leisten darin das Möglichste (z. B. No. 2776; 3001; 3123; 3125). — Eine zweite Auflage ersehien 1824: sie enthält das Verzeichniss der Vasen auf p. 116 ss. ohne Verbesserungen und Aenderungen; ich eitire nach der ersten Ausgabe.

 Der nächste Katalog war von Andrea de Jorio: Galleria de' vasi. Napoli 1825. 8., sehr brauchbar wie alle Arbeiten des Verfassers und voll von treffenden Bemerkungen (z. B. zu No. 766; 2412; 2519; 2850; 3144). Doch sind nur äusserst venige (uncefähr 150) Vasen beschrieben und zwar setzs mehr

im Ganzen als in ihren Einzelheiten.

3. Die bedeutendste Arbeit ist die Besebreibung Pauofka's in dem mit Gerhard gemeinschaftlich herausgegebenen Werke: Neapel's Antike Bildwerke. Stuttgart und Tübingen 1828. S. 240—390. Auch sie giebt nur eine Auswahl und genetzt jetzt nieht mehr, da – abgesehen von den mystischen Erklärungen – die bedeutenden ruvesischen Ausgrabungen erst spilter ins. Museum gelangten. Dazu kommt noch, dass Panofka, wie es scheit, die Vasen nieht bei geöffneten Spinden betrachten konnte, daher er meistens – und oft flüchtig genug – nur die Vorderseite berücksichtigt, Inschriften und Graffiti vernachlässigt und nieht alle Vasen gleichmässig genau behandelt.

4. 1835 fügte Jorio der zweiten Ausgabe der Indicazione del più rimarcabile in Napoli e contorni. Ibid. 8. auch eine gedrängte Uebersicht der Galleria de' vasi fittili

p. 118-142 bei.

 Guida del Real Museo Borbonico per F. A(vellino). Napoli 1840. 4. Die auf p. 53-56 gegebene Auswahl und Beschreibung einiger Vasen ist ohne jeden Worth.

6. Das gleiche gilt von der Description des Monumens les plus interéssants du Musée Royal Bourbon par François Alvino traduit par F. de L.') Naples 1841. 8, wo auf p. 219-220 die Vasen abgefertigt werden.

7. Ein umfangreicheres Verzeichniss der Vasen findet sich

hniss lieferten Lorenzo Giustiniani riis in ihrem Guida per lo Real 1 1829 & (mit danebenstehender e Vasen werden auf p. 82-155 au beschrieben; einige Erklärungen B. No. 2776; 30 91; 3123; 3125).-1824: sie enthalt das Verzeichnis Verbesserungen und Aenderungen: sgabe.

war von Andrea de Jorio: Gal-5. 8., sehr brauchbar wie alle Arvon treffenden Bemerkungen (z. B. ; 3144). Doch sind nur äussent beschrieben und zwar stets mehr

heiten.

it ist die Beschreibung Panofka's haftlich herausgegebenen Werke: ce. Stuttgart und Tabingen e giebt nur eine Auswahl und gegesehen von den mystischen Erruvesischen Ausgrabungen en Dazu komut noch, dass Panofia bei geöffneten Spinden betrachten nd oft fluchtig genug - nur de rriften und Graffiti vernachlissigt sig genau belandelt.

zweiten Ausgabe der Indies. in Napoli e contorni, Ibid & der Galleria de' vasi fittili

seo Borbonico per F. A(relauf p. 53 -56 gegebene Auswahl ist ohne jeden Werth. r Description des Monumens Musee Royal Bourbon par ir F. do L. Naples 1811. S.

abgefertigt werden. rzeichniss der Vasen findet sich erst wieder bei Giovambatista Finati: Le Musée Royal. Bourbon Galeries supérieures. Première édition frantaise Naples 1843. 8. p. 133-256 (bildet den zweiten Theil zu Il regal Museo Borbonico descritto dal Cav. Finati. Altra edi-2006') migliorata ed accresciuta. Napoli 1846). Da aber Finati's Arbeit fast ganz nur eine genaue Uchersetzung von Panofkas Verzeichniss ist - man vergleiche z. B. 1756; 1761; 1762; 1986; 1983; 2235; 2423; 2439; 2858; 2869; 2889; 3241; und andere -, so hat sie nur einigen (übrigens ausserst geringen) Werth wegen der Fundnotizen derjenigen Vasen, die nach dem Jahre 1828 hinzugekommen sind.

8. Bernard Quaranta's Verzeichniss der Vasen auf P. 302-225 seines Mystago gue guide general du Musée Royal Bourbon. Naples 1846. 8. ist flüchtig und werthlos wie das ganze Buch.

9 Nicht besser kann endlich das Urtheil ausfallen über Raffaele Gargiulo Cenni storici e descrittivi dell' edificio del Museo Nazionale e guida delle diverse collezioni di antichità. Na poli 1864. 8. p. 43-55, der nur abgethane Erklärungen und Irrthümer wiederholt (z. B. 1761; 260; 2883; 2910; u. a.).

) Untrocheider sich von der 1842 erschienenen Seconda edizione miglioisla et accresciula nor durch dan Feblen der zwolf Seiten langen I den genetale e prelazione alla collezione de' Monumenti egiziani vor dem agro-Inches Verzeichniss.

## ERSTES ZIMMER.

#### ERSTER SCHRANK.

1—90. Schwarze Vasen jeglieher Form und Grösse theils mit rothfarbigen Verzierungen, theils und zwar meistens mit weissfarbigen Guirlanden bemalt. Besondere Beaebtung verdienen: 21. F. 124, H. 0.19. U. 0.27. w. F. mit G. und Br. Zeich-

nung gut, leider schr verwischt. Ruvo.

Eine bekleidete Frau bläst die Doppelflüte; vor ihr flattert eine Taube, unten liegt ein Musikinstrument, die sog. mystische Leiter. <sup>1</sup>).

1) Vgl. Annali dell' Inst. 1869. p. 309 ss.

23. F. 34.

Ausser der weissgemalten Weinrebenguirlande eine weisse Taube. 24. F. 160.

Desgleichen,

25, 39, 55,

Ausser der Guirlande ie ein weissgemalter Frauenkopf.

43. F. 80. H. 0,22. U. 0,42. w. F. Fluchtige Zeichnung.

A. Ein Kind, auf sein Gesäss gefallen.
B. Ein Schwan mit geöffneten Flügeln, pickend.

49. F. 40.

Eine weisse Maske ist unter der Guirlande aufgehängt.

57. F. 130. H. 0,15. U. 0,20. w. F.

Eros, reichgeputzt, sitzt da, eine Schale haltend.

#### ZWEITER SCHRANK.

91—195. Schwarze Vasen verschiedenster Form und Grösse, meistens mit geriffelter Oberfläche, zuweilen mit rothfarbigen Guirlanden und Palmetten verziert (z. B. No. 97; 98; 126), oder mit weissen Verzierungen versehen (z. B. No. 100; 101; 103; 107).

Ausser No. 130 (F. 49. H. 6,55. U. 6,97. Zu dem jetzt verlornen Goldschinnek vgl. No. 681) sind eine Reihe kleiner Gefässe mit gepressten Verzierungen (F. 182; hoch ungefähr 0,66-0,10; Dirichmesser ingefähr 0,10 Meter) zu beachten:

96. Silensmaske; desgleichen No. 177; 195.

 Löwenkopf; desgleichen No. 3459 und Santang. No. 368 d.

125. Mednsenkopf; desgleichen No. 144; 150; 162; 172 und Santang.  $368 \, a.$ 

131. Auf einem Seepferd sitzt eine Frau, unterwärts hekleidet, in der erhobenen Rechten ein Gewandstück (wohl den Zipfel ihres Mantels) haltend. Vgl. dazu Santang. No. 368 p.

144. Ein Tiger; desgl. Santang. No. 368 f.

149. Zeusmaske; ebenso No. 164; Santang. No. 368 r.

151. Auf seinem Mantel sitzt ein nachter Jüngling, in der Linken Zweige (Schilf?) haltend.

137. Eine Maske; ebenso No. 174 und öfter.

169. Kopf der Athene in Hochrelief; vgl. auch No. 3493.179. Diomedes, in der Rechten das Schwert'), in der

Linken das Palladion, sehlleigh hehustam vorwärts; inn der Linken das Palladion, sehlleigh hehustam vorwärts; ihm folgt eilig Odysseus, auf dem Kopfe den Pilos, in der Rechten das Sehwert. Beide sind nackt; um den Hals ist die Chlamys geknüpft.

1) Oder eine Fackel?

183. Mohrenkopf in Seitenansieht.

191. Jngendlicher Kopf in Halbprofil; als Helm einen Löwenkopf. Ob Herakles (vgl. Santang. No. 3681) oder Athene ist bei der Unklarheit des Reliefs nicht zu entscheiden.

# AUF DEM DRITTEN SCHRANK.

196. F. 96. H. 0,41. U. 1,00. Weissgelhe und rothbraune Verzierung auf s. Grd.

Auf der Vorderseite oben eine Arabeske, darunter ein dichter Rebenzweig; die Rückseite ist ohne Schmuck. Zu heachten sind die Henkel des Gefässes, welche als Oberkiefer von Löwenköpfen gebildet sind; vgl. ehenso Laborde Vas. Lamherg II, 46 und unten No. 253; 325; 394; 1107; u. a. m.

#### DRITTER SCHRANK.

197—252. Schwarze Gefässe verschiedenster Form und Grösse mit eingeritzten Verzierungen (vgl. Abeken Mittelitalien S. 359 ff); z. B.

202. F. 6. Greif and Tiger nebst einem Hirsch.

209. F. 42.

Geflügelte Thiere.

216. F. 105. Tiger (und Vögel?).

222. F. 105.

Thiere.

#### AUF DEM VIERTEN SCHRANK.

253. F. 96. H. 0,43. U. 1,14. w. g. und rothbraune Zeichnung auf s. Grd.

A. Oben eine Borte und eine reiche Guirlande. Darunter eine Doppelföte, eine Lyra und ein Trigonon mit der verzierenden Figur eines Storehes; siehe ein ähnlich verziertes Instrument z. B. auf der Jatta sehen Vase No. 1554 (Glid Apul. Vas. E, 8 = Ball. Nap. N. S. VI, 11, 1).

B. Die Rückseite ist nicht verziert.

#### VIERTER SCHRANK.

251-324. Gefässe verschiedenster Form und Grösse mit rothbraunen und schwarzen Ornamenten oder Thierfiguren (nehst Rosetten zur Raumausfüllung) auf gelbem Grund, wohl alle archaistisch. Besonders zu heachten sind:

255. F. 105. H. 0,21. U. 0,59. br. F. auf g. Grd. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Der obere und der nntere Streifen enthalten je zwei Hirsche, Böcke und Löwen. 265. F. 105. H. 0,35. U. 0,94. br. F. auf g. Grd. Roheste Zeichnung.

Um den Bauch drei Streifen mit Thierfiguren. Oben ist rechts und lists von der mittelsten Tälle je ein Auge gemalt: vgl. dazu Jahn Ueber den bösen Blick. 1855, S. 64, 143.

268. F. 36. H. 0,18. U. 0,74. s. F. mit Lila auf g. Grd. Leidliche Zeichnung; Paestum.

Abwechselnd sind drei weidende Rehe und drei Löwen dargestellt unter Ornamenten.

Dieser Skyphos, der vielfach gebroehen und zusammengeflickt ist, wurde zusammen mit No. 293 und 367 im Jahre 1804 in Paestum gefunden: Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ausgabe 1817 und fig.) II, 2. p. 59, 299.

270. F. 142. H. 0,08. U. 0,23. br. F. auf g. Grd.

Zwischen zwei Einhörnern ist eine Eule gemalt; überall Rosetten und Ornamente.

271. F. 142. H. 0,08. U. 0,23. br. F. auf g. Grd.

Eine Eule zwischen zwei Tigern und ein Vogel; ringsum Ornamente. 272. F. 1. D. 0,17. br. F. anf g. Grd. Leidliche Zeichnung.

Inwendig um den Buckel zwei Tiger und zwei Eulen, von Rosetten ungeben.

273. F. 142. H. 0,06. U. 0,20. s. F. mit Lila auf g. Grd. Nola. Luter Rosetten eine Sirene<sup>1</sup>) mit erhobenen Flugeln. Nach Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ausg. 1817 ff.) II, 2 p. 151, 520: "Uccello con testa d'Iside sormontata da una piramidetta".

1) Vgl. dazu Schrader Strenen S. 103 ff.

275. F. 8. H. 0,09. D. 0,16. br. F. auf g. Grd. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Ringsum ein Streifen mit Thierfiguren.

277. F. 142. H. 0,06. U. 0,21. br. F. auf g. Grd. Rohe Zeich-

Vier Krieger, mit Helm und Lanze, vom Schild fast ganz verdeckt, histereinander marschirend. Vgl. z. B. das ähnliche Gefäss aus der Candelori'schen Sammlung, dessen Abbildung in den Mon. ined. dell' Inst. 1, 27, 60 sich findet.

285. F. 157. H. 0,23. U. 0,32. br. F. auf g. Grd. Ruvo. Um den Banch zwei Streifen mit Thierfiguren (z. B. Tiger, geflügeltem Löwen, Schwänen), nmgehen von Rosetten.

NB. Ebenfalls aus Ruvo sind die folgenden Gefässe (F. 157; bräunliche Thierfiguren auf gelbem Grund): No. 283; 287; 288; 327; 352; 360; 366; 368. 289. F. 142. H. 0,13. U. 0,34. br. F. auf g. Grd.

Ein bärtiger Mann sitzt zwischen zwei Löwen; ringsnm Rosetten.

293. F. 56. H. 0,15. U. 0,31. s. F. auf g. Grd. Paestum. Auf dem Bauch zwei Streifen: im oberen zwei Löwen, von Ornamen-

ten umgebeu; im unteren eine Ente und ein Reh zwischen drei Löwen, gleichfalls von Ornamenten umgeben.

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ausg. 1817 ff.) II, 2 p. 72, 310; oben No. 268.

204. F. 142. H. 0,06. U. 0,16. br. F. auf g. Grd.; Ruvo. Ein Schwan und ein Scarabäus (vgl. auch No. 276; 279; 290); überall Ornamente.

295. F. 158. H. 0,26. U. 0,39. br. F. auf g. Grd. Ein Schwan zwischen zwei Sphinxen.

297. F. 142. II. 0,16. U. 0,45. s. F. mit Lila auf g. Grd. Nola. Anf dem Bauch zwei Streifen, deren oberer mit Schappenverzierung ausgefüllt ist. Der untere Streifen zeigt einen Adler mit erhobenen Flügeht zwischen zwei Löwen, von Ornamenten ungeben.

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ansg. 1817 ff.) II, 2 p. 158, 535.

**301**. F. 142. H. 0,10. U. 0,40. br. F. auf g. Grd. Rohe carrikirte Zeichnung.

Im oberen Streifen gehen zwölf Krieger, behelmt, mit Schild und Lanze, einem dreizehnten eutgegen, der wie die auderen bewaffnet ist. Im unteren Streifen gehen sieben Krieger fünf Genossen entgegen, die sämmtlich wie die obigen gerüstet siud.

802. F. 142. H. 0,15. U. 0,43. s. F. mit lila auf g. Grd. Nola. Auf den Bauch zwei Streifen, von denen der obere mit Schuppenverzierung bemalt ist. In unteren Streifen sind ein Eber und ein Vogel zwischen zwei Löwen gemalt; ringsam Ornamente.

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ansg. 1817 ff.) II, 2 p. 159, 539.

303. F. 142. H. 0,04. U. 0,16. br. F. auf g. Grd. Ruvo. Sirene unter Ornamenten,

304. F. 157. H. 0,26. U. 0,41. br. F. auf g. Grd. Nola. Leidliehe Zeichnung.

Eine langbekleidete Frau, auf dem Haupte einen Modius, mit mikeltigen Ruckenfügeln, hält mit jeder Hand den Hals je eines neben ihr stehenden Schwanes gepackt, der die Flügel hoch emporhebt und sieh loszumachen bemüht. Im freien Raum überall kleinere und grössere Rosetten und Verzierungen.

Abg. Mus. Borb. VI, 56 (ed. rom. V, 15; ed. fr. II, 1 pl. 51); Micali Storia degli ant. pop. ital. 73, 1; Müller-Wieseler I, 57, 282b; Ghd Arch. Ztg. 1854, 63, 6.

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ausg. 1817 ff.) II, 2 p. 63ss,

der Osiris in der Figur erkennt; Quaranta Myst. p. 222, welcher sie auf Proserpina deutet "en moment d'étrangler les mauvais génies" (obenso im Mus. Borb. l. e.); àbulieh Mieali a. a. O. III p. 125s.: "il genio buono — rimuove da sé e strigne due eigni, emblemi dello spirito malo"; Gerhard a. a. O. S. 178 ff: Persische Artenis.

305. F. 142. H. 0,05. U. 0,16. s. F. auf g. Grd.

Sphinx, auf dem Kopf den Modins, gefügelt ; ringsum Rosetten.

308. F. 157. H. 0,17. U. 0,28. s. F. mit lila auf g. Grd. Locri. Ein Löwe und ein Schwan zwischen Rosetten und anderen Oruamenten. Vgl. Finati Reg. Mns. Borb. L. Ausg. 1817 ff.) II, 2 p. 58, 298.

Vgi. Finati Reg. Mas. Borb. I. Ausg. 1817 ff.) II, 2 p. 58, 298. 309. F. 142. H. 0,07. U. 0,23. br. F. auf g. Grd. Ruvo.

Vier Männer, von ihren Schilden fast ganz verdeckt, mit Lanzen versehen, marschiren einer dicht hinter dem anderen. Vgl. No. 277.

# AUF DEM FÜNFTEN SCHRANK.

325. F. 96. H. 0,43. U. 1,12. w. F. auf s. Grd.

- A. Oben ist eine M\u00e4anderborte und eine weisse Traubenguirlande gemalt; darunter eine Lyra, ein grosser Krater und zwei Fl\u00f6ten.
  - B. Die Rückseite ist unverziert.

Vgl. Panofka S. 300.

## FÜNFTER SCHRANK.

326-393. Gefüsse verschiedenster Form und Grösse mit braunen oder schwarzen Thierfiguren auf gelbem Grund, dessen leerer Raum von Rosetten und anderen Ornamenten ausgefüllt ist. Beachtenswerth dünken mich die folgenden Nummern:

327. F. 157. H. 0,27. U. 0,30. s. F. mit Lila auf g. Grd.

Um den Bauch des Gefässes zwei Streifen: im oberen zwei Hähne sater Ornamenten; im nateren zwei Tiger (vor oder neben einem ansgespanaten Netz befändlich?), gleichfalls von Ornamenten riugs amgeben.

328. F. 60. H. 0,33. U. 0,64. s. F. mit w. auf g. Grd. A. Zwei weissgemalte gefügelte Sphinxe sitzen anf den Hinterfüssen sich gegenüber; zwischen ihnen ein Blitz.

B. Eine Sirene (Vogel mit Frauenkopf), von Rosetten nmgeben.

336. F. 60. H. 0,36. U. 0,77. br. F. auf g. Grd.

A. Zwei Greife, einander gegenüber gemalt.

B. Zwei Tiger, einander gegenüber gemalt, welche aber je den Kopf

347. F. 142. br. F. auf g. Grd. Ruvo.

Ein Scarabaeus (vgl. auch No. 350) nebst Ornamenten. Ebenfalls aus Ruvo sind die sholichen Gefsisse No. 334 und 346 (die Form 142 haben) und die No. 352; 355; 366; 368 (die Form 157 zeigen).

367. F. 57. H. 0,22. U. 0,46. s. F. auf g. Grd. Paestum.

A. Eine Mantelfigur mit einem Stock steht einer gleichen hone Stock gegenüber; beide sind miteinander im Gespräch. Ilinter der ersten ist eine Sirene (Vogel mit Frauenkopf), hinter der anderen ein grosser Vogel (Ente?) befindlich. Ueberall Rosetten und Verzierunzen.

B. Ein Greif steht zwischen zwei Sehwänen.

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ausg. 1817 ff.) II, 2 p. 69, 308, welcher auf A. "Harpyie und Ibis", auf B. "Harpyie und zwei Ibisse" sieht.

Siehe oben No. 268.

374. F. 157. H. 0,15. U. 0,21. s. F. auf g. Grd. Paestum. Eine Sirene ') steht mit erhobenen Flügeln zwisehen Rosetten und anderen Verzierungen.

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ausg. 1817 ff.) II, 2 p. 62, 300: "Iside alata".

') Vgl. Schrader Sirenen S. 103 ff.

375. F. 142. H. 0,18. U. 0,48. s. F. mit lila auf g. Grd. Leidliche Zeichnung.

Auf eine langhaarige Frau in Chiton und Mantel kommt ilig ein bärtiger Mann zugelaufen, in Chiton, die Linke in die Seite setzend; seine erhobene rechte Hand wird theilweise durch das Gesicht der Frau verdeckt. Im freien Raum überall Rosetten. Rechts und links jo ein Tiger, gleiebfalls von Rosetten und anderen Ornamenten umgeben.

Vgl. Panofka Bull. dell' Inst. 1851 p. 158s, der hier Jusos und Demeter (?) erkennt.

#### AUF DEM SECHSTEN SCHRANK.

394. F. 96. H. 0,40. U. 1,05. w. mit br. und Lila auf s. Grd. Auf der Vorderseite oben eine Mäanderborte; darunter eine Tranbenguirlande. Die Rückseite ist unverziert.

#### SECHSTER SCHRANK.

395-450. Schwarze Gefässe verschiedenster Form (z. B. 105, 133, 146, 176, 177, u. a.) und Grösse mit flachgepressten Verzierungen, die aus Etrurien stammen.

Abbildungen ähnlicher Gefässe siehe bei Micali Storia degli aut. pop. ital. 1832 tav. XVII ss; Inghirami Museo Chiusino tav. XX ss; Canina Etruria Maritima I, 37.

#### AUF DEM SIEBENTEN SCHRANK.

451. F. 93. r. F.

Rings um den Bauch ist ein Blätterzweig gemalt,

### SIEBENTER SCHRANK.

452 — 368. Kleine Gefässe mit glänzendstem schwarzen Friniss, in den verschiedensten Formen (z. B. 3. 10. 13. 14. 21. 33. 66. 1/5. 1/6. 122. 116. 138. 172. u. s. w.), meist aus Nola. Darunter sind die folgenden zu beachten, unter deren Boden sich Graffiti finden:

452. F. 13. D. 0,21. vgl. Taf. XI, 452.

487. F. 14. D. 0,15. vgl. Taf. XI, 487.

488. F. 14. D. 0,16. S. Maria di Capua. Gefunden zusammen mit No. 3030. Die eingekratzte Inschrift ist abgebildet auch im Bull. Nap. N. S. I, 1, 2 und besprochen von Garrucci ebd. p. 86s: Fabretti C. I. Ital. 2754.

Vgl. das Facsimile unten Taf. XI, 488.

489. F. 14. D. 0,16. vgl. Taf. XI, 489.

490. F. 14. D. 0,16. vgl. Taf. XII, 490.

493. F. 5. H. (ohne die Henkel) 0,08. D. 0,22. vgl. Taf. XI, 493.

#### ACHTER SCRRANK.

369 – 679. Schwarze meistens nolanische Gefässe verschiedenster Form und Grösse, mit glänzendem schwarzen Firniss, sie bei den Vasen des vorigen Schrankes. Zu beachten siud die folgenden, unter deren Boden sieh Graffiti befinden:

570. F. 14. D. 0,15. vgl. Taf. XI, 570.

571. F. 14. D. 0,17. vgl. Taf. XI, 571.

603. F. 14. D. 0,15. vgl. Taf. XI, 605.

608. F. 14. D. 0,16. vgl. Taf. XI, 608.

612. F. 8. H. 0,09. D. 0,16. Gefunden bei S. Teresa in Neapel. ') Innen feine gepresste Verzierung.

Abg. Mus. Borb. II, 30, 3 (ed. fr. I, 1. pl. 107, 3).

1) Vgl. die ehenda gefundenen No. 2188 und 2884.

659. F. 21; H. 0,13; Dm. 0,18; Nola.

Auf dem Deckel ist ein K eingenizt, auf dem Boden des Bases ein KA. Vgl. darüber Arch. Ztg. 1869 S. 81, 10, wo mit Hinweis auf das am Boden eingerittet  $\kappa a \lambda o_{p}$  zweier kleinen schwarzen unbemalten Töpfe (sie!) der Sammlung Jatta (No. 514 und 519) vermuthet wird, dass auch hier  $\kappa(\alpha \lambda o_{p})$  und  $\kappa \alpha(\lambda o_{p})$  zu ergänzen sei. Vgl. dazu Taf. XII, 659.

#### No. 680-690 stehen auf Säulen.

680. F. 93. H. 0,62. U. 0,77.

Rings um den Bauch ist eine weisse Efeuranke gemalt.

681. F. 49, H. 0,60. U. 1,08. Capua.

Um den Ilals dieser sehöngeformten glatten Hydria von herrichem sehwarzen Fimiss liegt ein zierlich gemaltes vergotdetes') Halsband. Vergoldet') ist auch der herabfallende kleine Biätterrand der Mandumg; die Henkelansätze sind mit feinen Goldstreifen') gesehmlekt.

Vgl. Panofka S. 380, 2027; Braun Bull. dell' Inst. 1855 p. 35 und die ebenso verzierten Vasen No. 130; 682; 1212; Racc. Cum. No. 2.0 ff; u. a. m.

1) Die Vergoldung ist jetzt meistens verloren; doch ist der erhöhte Kreidegrund für dieselbe grösstentheils erhalten.

682. F. 49. II. 0,56. U. 1,04. Capua.

Um den Hals dieser schön geformten Hydria, deren Bauch ringsum geriffelt ist, liegt ein vergoldetes') Halsband; vergoldet') ist auch der kleine herabfallende Blätterrand der Mündung.

Abg. bei Gargiulo Racc. dei Mon. del Mus. Borb. (ed. I. Napoli 1825) Taf. 137; vgl. Braun Bull. dell' Inst. 1855 p. 35.

1) Die Vergoldung ist nur noch spärlich erhalten.

683. F. 101. H. 033. U. 1,22. s. F. mit rothbr. auf g. Grd. Flüchtige Zeichnung. Nola.

Um den Bauch laufen zwei Streifen, von denen der untere erschiedene Thiere — einen Löwen, einen Eber, eine Löwin, einen Vogel, zwei Tiger und zwei Steinböcke — zeigt, rings umgeben von kleinen und grossen Rosetten und anderen Ornamenten.

Im oberen Streifen sehen wir:

A. einen Kampf um einen Leichnam. Ein nackter Mann, mit Helm und Beinsehienen versehen, in der Linken dem Schild, zückt in der Rechten die Lanze gegen einen Krieger, der gleichfalls die Lanze in der Rechten zückt: er ist im Panzerkleid und ausserdem mit Helm, Beinsehienen und Sehild (Z. grosse Rosette) ausgerätstet. Unten zwischen beiden liegt, mit den Füssen nach dem letztbeschriebenen Krieger gerichtet, ein todter Krieger, noch mit Panzerkleid und Beinsehienen versehen. Oben ist zwischen den beiden Kämpfenden eine kleine Eidechse (sie!)¹) gemalt, die auf den erstbeschriehenen Krieger zuläuft. Rechts und links steht auf den Vorderbeinen je eine geflügelte Sphinx, zwischen deren Füssen eine Rosette gemalt ist.

B. Drei Paar Pferde mit je einem kleinen Reiter'); hinter den beiden ersten Paaren fliegt je ein Vogel (Adler?) her. Die Reiter sind sämmtlich behelmt und mit Beinschienen bewaffnet, und tragen Doppellanzen sowie Schilde (Z. grosse Rosette), welden Körper fast ganz verdecken. Zwischen den Pfissen der Pferde, von denen das vordere das neben ihm stehende fast rerdeck, ist je eine Rosette gemalt.

Unter den Henkeln ist hier ein Mann') genalt, der eilig (auf A zu) vorwärts läuft und die Rechte vorstreckt; er ist mit grossen Rückenflügeln versehen, mit langem Haupthaar und Bart, is kurzem Chiton und Kopffänie. Rings um ihn füllen Rosetten den leeren Baunu. Unter dem anderen Henkel ist ein zweiter ') Flügelmann im eiligen Lauf dargestellt, ganz wie der vorige gebildet, unr nubärtig.

Auf der oberen breiten Fläche der Henkel ist je eine Sirene gemalt, die die Flügel hebt und den Kopf zurückwendet.

Abg. Ghd Aus. Vas. 220, wo von B. nur ein ') Pferdepaar abgebildet ist und die Stellen, wo die Sitenen und die gefülgelten Männer hingehören, irrig angegeben sind (ebenso in der kleisen Wiederholung der ganzen Vase bei Panofka Delphi und Melsine (Berl. Winckeltun. Progr. 1849) Taf. No. 12 und 12-0.

Vgl. Panořka Hyperb. Röm. Studien I, S. 161 f. u. 249 f. (= Kunstblatt 1825 S. 153 ff.); Gbd a. a. O. III S. 1351; Overbeck Arch. Ztg. 1851 S. 350, 5 und Sagenkr. S. 516, 38 (welche drei Memon und Achilleus erkennen im Kampf um die Leiche des Antilochos); Finatip 1. 81, 2292 (Kampf um Patrokhos); Quaranta p. 210, 2202 (der, wie ich glaube mit Recht, die Figuren ohne Namen lässel).

<sup>1</sup>) Bezeichnet nach Ghd (Annali dell' Inst. 1833 p. 350, noln) "espressione dello spaventa" oder (Aus. Vas. a. a. O.) "schnelle Rache"; nach Panofko (der das Thier für ein Krokodil hält), "Abkunft des Memone".

2) Vgl. Conze Annali dell' Inst. 1866 p. 278 ss.

a) Ang. such bei Ghd Akad. Abbandl. I S. 162 Taf. XII, 4.5 (see Filgetjeet. IV, 4.5). Nuch Panolha in Hyperh. Shind. a. n. 0. 2491: Deimon und Phobos (chemic Gab. a. n. 0.; Jahn Arch. Beitr. S. 173, 43) (orth. a. n. 0.), daygen in dem objeten Berl. Winck-dimansafestprogr. S. 141: Boreas and Zephyros; nuch Lenormani El. céram. II, p. 78, 5. Thannais sand weijdisch (cf.) Ker.

 Wodurch Overbeck Sagenkr. S. 513, 31 zu der Deutung auf Memnon's Auszug verleitet wurde.

684. F. 93. H. 0,71. U. 0,95. Basilicata.

Um den Baueh des schwarzen schönen Gefässes läuft eine zierliche weisse Efeuranke. An den beiden Henkeln sind je zwei kleine Silensmasken in Relief angebracht.

Abg. Gargüilo Race. dei monumenti (ed. I. Napoli 1825) Taf. 39.

Vgl. Jorio p. 44; Panofka S. 290, 575; Finati p. 160, 575.

683. F. 101. H. 0,42. U. 1,34. s. F. mit w. und rothbraun auf g. Grd. Flätchtige Zeichnung; viel restaurirt; Nola. 1).

Um den Bauch zwei Streifen, von denen der untere fünfmal je einen Tiger einem Steinbock gegenüber enthält.

Der obere Streifen enthält einen Auszug zur Schlacht.

Einem Viergespann, dessen vorderstes Ross weiss ist, eilt der
mit Helm Lanze und Schlid bewaffnete Eurymas (MAMY9Y8)')
voraus. Hinter den Pferden kommen zwei laufende Krieger zum
Vorsehein, mit Helm Schlid und Lanze versehen; vor dem ersten
steht MOПIH'), hinter dem zweiten HAZV (? rest.) 'und
AOT3M (? rest.). Leitzterer Name (AOT3M)') wiederholt sieh
bis auf den ersten Buekstaben litks nicht restauritt – neben dem nackten Krieger mit Helm Lanze uud Schlid (Z. Stierkopf), der auf dem Wagen des Viergespanns steht und sieh mit
der Rechten an der Britstung festhält. Neben ihm steht der

No. 685.

Wagenlenker in langem weissen Kleide, in den Händen das Kentron und die Zügel haltend. Unter den gehobenen Vorderfüssen der Pferde steht MOAANVO (? restaurirt)\*); unter ihnen liest man 50MA∆ (rest.) \*\*) und ΛΑΟΛ (λαος? rest.). Zwischen dem Wagen und den Pferden liest man wiederum SOMAA (die beiden Buchstaben links sind restaurirt) 4\*). - Es folgt ein zweites Viergespann mit zwei weissen Pferden, gelenkt von einem weissgekleideten Wagenlenker; neben diesem steht ein Krieger, behelmt, mit Lanze und Schild (restaurirt). Hinter diesem Krieger liest man VPO∏3H (die ersten drei Buchstaben links sind restanrirt)"); unter den Pferden stcht MOQYAI (? restaurirt sind der zweite und dritte Buchstabe von links an gerechnet)\*), vor ihnen AOISA (? die beiden ersten Buchstaben links restaurirt)\*). Hinter den Pferden sind, wie bei den vorigen, zwei laufende Krieger sichtbar mit Helmen Beinschicnen und Schilden; vor dem ersten liest man Eurylochos (MOXOAY9V9).

B. Ein Jungling") mit Lanze, nm den Kopf eine Tanie, sitzt auf einem sehwarzen Rosse, ein zweites weisses neben sich fihrend; zwischen den Beinen der Pferde ist ein Vogel (Adler?) angebracht. Ihm folgen zwei Zweigespanne; auf dem ersteren stehen ein behelmter Krieger, mit Lanze und Schild, und der Wagenlenker im langen weissen Kleide. Hinter den beiden Pferden kommt ein Mann zum Vorschein, mit Helm Lanze und Schild ausgerüstet, der wohl auf dem binteren Pferde reitend zu denken ist. Hinter dem Wagen auf der Erde ist wieder ein Vogel zur Raumausfüllung gemalt. Auf dem zweiten Gespann, dessen eines weisses Pferd ein mit Helm Schild und Lanze versehener Jüngling reitet, stehen wieder ein Krieger und der Wagenn.

Unter jedem Henkel ist ausser einer Rosette eine Sirene gemalt: ein weisser Vogel mit grossen rothbraunen und schwarzen Flügeln sowie weissem Frauenkopf.

Anf der breiten oberen Fläche der Henkel sind je zwei Vogel und eine Rosette gemalt.

Vgl. Lieteriis p. 104; Panofka S. 324, 145; Finati p. 182, 145; Quaranta p. 210, 145; Ghd Rapporto vulc. p. 174, 672\*; Kramer Styl und Herk. S. 52 f.

Die Inschriften auch im C. I. Gr. 7378; vgl. Taf. IV, 685.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>j Nach Abeken Mittelitation S. 291, 1 and 311, 6 aus Capus. Vasennammi, pu Neapel.

Panofia und Finali: Εὐρυσας; C. I. Gr. Εὐρυ[da]μος; Kramer MAMYSY].
 C. I. Gr. rethindet dies Irac mit dem restaurirten daμος (\*) and liest 'tranduμa (sie'), während Pan. Fin. Kram. getrennt Innac und däţing (Kram: "unzwicklasti ali") lesen und "Pierd und Voli" erklären.

\*) C. I. Gr. verbindet dies mit dem zweiten deufoe] (\*\*) und liest Μένειδαμος.

\*) Pan. Fin. Κτορ für Exrap; Kram. 9ΟΤ Ν΄, C. I. Gr. ΒΕΚΤΟΡ;
gewiss richtige Vermothung, da der erste Buchstabe links wohl ein ρ sein soll und

möglicherwelse falsch restaurirt ist.

') Pan. Fin. οὐλαφος; C. Ι. Οι. χύλαφος (wie ein Pferd beisst auf der Exekiasvase des Mus. Greg. II, 53; Glid Etr. Comp. Vas. D, 5; u. s. w.)

<sup>2</sup>) Pan. υπηπνυξ; C. l, Gr. Ίπιον (Ίππίον)? Nich dünkt Ίππη ....

\*) Pan. Fin. MOOYAl; C. I. Gr. γλαϋχης (wie ein Pferd heisel z. B. C. I. Gr. 7379).

\*) Pan. Aer[e]a; mich dunkt Aer . . .

1°) Vel. dazu Conze Annali 1866 p. 278 ss.

686. F. 101. H. 0,38. U. 1,30. s. F. mit Lila auf g. Grd. Rohe Zeichnung. Erhaltung nicht gut.

Um den Bauch der Vase zwei Streifen, deren unterer verschiedene Thiere — drei Steinböcke, drei Tiger und eine Gans entbält.

Im oberen Streifen:

A. Ein nackter Krieger, mit Helm und Beinschienen verschen, in der Linken den Schild, zhekt die Lanze gegen einen Krieger, welcher, ebenfalls nackt und mit Helm Beinschienen Lanze und Schild (Z. fliegender Falke oder Adler) ausgerüstet, ihm gegenüber seltt. Zwischen beiden am Boden fliegt ein Vogel zur Ausfüllung des Ieeren Raums. Neben ihnen ein zweites Kriegerpaar, bewähltet wie das vorige, im Lanzenkanpf.

B. Ein Jungling'), in enganliegendem Chiton, mit dem Kentron, sitzt zu Ross, ein zweites Pferd neben sich führend. Hinter ihm fliegt ein Vogel her. Ihm gegenüber stehen zwei Rosse, deren eines gleichfalls ein Jüngling reitet, hinter welchem wieder ein Vogel herfliegt zur Raumausfüllung; oben deshalb ist auch ein grosser fliegender Vogel zwischen den beiden Rosspaaren gemalt. Ausserdem noch im freien Raum drei Rosetten.

Auf der breiten oberen Fläche der Henkel ist je eine Sirene (Vogel mit Frauenkopf) gemalt.

1) Vgl. Conze Annali 1866 p. 278 ss.

687. F. 59. H. 0,68. U. 1,00. Nola.

Der Bauch dieses schönen schwarzen Gefässes ist geriffelt; um seinen Hals liegt ein feiner Myrthenzweig, der wohl vergoldet (vgl. No. 688) gewesen, obgleich davon nichts mehr erhalten ist. Um die Henkelansätze ist ein schmaler rother Streifen gemalt.

Abg. Gargiulo Racc. dei mon. (I ed. Napoli 1825) Taf. 136; vgl. Finati p. 160, 967.

688. F. 59. H. 0,59. U. 0,94. Schwarz mit Vergoldung.

Am Bauch geriffelt. Um den Hals liegt ein feiner Myrthenzweig, der noch hie und da Vergoldung zeigt. Um die Henkelansatze ist eine vergoldete Perlenschnur gelegt. Vgl. No. 687.

689. F. 93. H. 0,56. U. 0,80. Schwarz mit Goldschmnek. Capua.

Rings um den Bauch läuft ein vergoldeter Efeukranz; vergoldet war auch der kleine umgeschlagene Rand der Mündung, der mit schwarzen und rothen stylisirten Blättern verziert ist.

Vgl. Braun Bull. dell' Inst. 1855 p. 35 (Lorbeerkranz?). 690. F. 95. H. 0,69. U. 1,54. r. F. m. w. Flüchtige Zeichnung. Theilweise übermalt und ergänzt. Armento.

A. Auf einem von zwei Schlangen gezogenen Wagen steht in Vorderansicht Triptolemos, in jugendlicher Schönheit, nm das lange Lockenhaar einen Lorheerkranz, nnterwärts mit einem Mantel bekleidet; seine Linke halt die Zügel, die Rechte streckt er aus nach dem Aehrenbundel, welches ihm Demeter hinreicht. Diese Göttin, welche in ihrer Linken eine Fackel mit Querholz') hält, ist gekleidet in einen langen Chiton mit reichgesticktem Saume und in einen Mantel, der das Hinterhaupt verhüllt; sie trägt weisse Schuhe und Armschmuck. Hinter Demeter steht ein nackter Jüngling (Hermes), in hohen Schuhen, auf dem Haupte den Petasos, um den Hals die Chlamys geknupft; er legt die Linke auf den Rücken und lehnt sich an eine hohe weisse Säule, die er mit der erhobenen Rechten umfasst; sein Gesicht ist auf Triptolemos gerichtet. Auf diesen blickt gleichfalls ein spitzohriger nackter Satur, der die vorgestreckte linke Hand auch an iene Saule legt; er kreuzt die Beine und halt in der Rechten einen Thyrsos. Auf der anderen Seite von Triptolemos stehen zuerst. ein wenig höher, zwei Frauen\*) im Gespräch, beide in langem Chiton und Mantel, beide reich geschmückt. Die eine krenzt die Beine und legt die Rechte auf den Nacken der anderen, welche in der vorgestreckten Rechten einen Lorbeerkranz für Triptolemos hält, auf welchen die zweite mit der linken Hand weist. Hinter ihnen steht ein nackter Jüngling (Pan), über dem linken Arm ein Tigerfell, in der erhohenen Rechten die Syrinx, in der Linken einen Thyrsos. Unterhalb dieser drei Figuren sitzt noch eine Frau 1), in Chiton Mantel Schuhen und reichem Schmuek, welche mit der Rechten dem Triptolemos einen Lorheerzweig binhält. In oheren Raum sitzt über Triptolemos eine Frau (Aphrodite) in Chiton und Mantel, mit Schuben und Schmuck verseben; nehen ihr steht ein grosser Schwan, der die Flügel heht und aus einer Schale säuft, die ihm ein kleiner reichgeschmückter Eros, auf dem linken Knie boekend, hinhält. Aphrodite ist im Gespräch mit dem abgewandt vor ihr auf seinem Mantel sitzenden Apollon, der zu ihr umblickt: der Gott ist lorheerbekränzt und hält in der Liuken einen Lorbeerstamm, in der Rechteu eine Leier. Nehen ihm hängt ein Bukranion, mit einer Vitta geschmückt. Dem Apollon gegenüber sitzt Artemis, in bohen Jagdstiefeln und kurzem gegürteten Chiton; um den Hals ist die Chlamys gekutlpft, auf der Brust ist das Köcherband siehtbar. Sie hält in der Rechten zwei (?) Lanzen, in der vorgestreckten Linken eine Fackel (nebst Kopf der Göttin schlecht restaurirt). Unten sprosseu viele Blumen und Lorheerzweige.

B. In der unteren Reihe steht Poseidon (der jugendliebe unbärtige Kopf ist neu), unterwärts mit dem Mantel bekleidet, in der Rechten den Dreizack, die Linke vorgestreckt im Gespräch mit der vor ihm sitzenden Amymone3), die zu ihm aufblickt und mit der Rechten den Zipfel ihres Mantels über die rechte Schulter zieht; sie ist mit dem Chiton bekleidet, beschuht und reich geschmückt. Zwischen beiden sprosst ein Lorbeerzweig und stebt, ein wenig höher, eine grosse Hydria. Hinter Poseidon steht ein geflügeltes Ross'), daneben ein Lorheerzweig. Hinter Amymone steht eine Frau (Danaide), den rechten Fuss auf ein Felsstück aufgesetzt, in Chiton Schuhen und reichem Schmuek; sie hält in der gesenkten Rechten einen Ball, die Linke heht sie ein wenig, erstaunt auf Poseidon blickend. In der oheren Reihe steht ein tempelartig gehautes Brunnenhaus; reehts davon sitzt abgewandt eine Frau (Peitho?), in Chiton Mantel Schuhen und Schmuek, in der Linken einen Spiegel, in der gesenkten Rechten eine Tänie; sie bliekt um und berab auf Poseidon. Vor ihr steht ein Jüngling (Pan? Oberkopf rest.), die Beine gekrenzt, um den linken Arm die Chlamys gewickelt, in der Reehten eine Syrinx, in der Linken einen Thyrsos. Auf der anderen Seite des Brunnenhauses sitzt eine Frau (Aphrodite?), in Chiton Mantel Schuhen und Schmuek, in der erhobenen Linken eine Schale mit Früehten; sie blickt im Gespräch um zu einem neben ihr stehenden Eros (Kopf rest.). der in der gesenkten Rechten eine Tänie hält, die Linke zur Frau ausstreckt; er ist reich gesehmückt an Brust Hals Armen and rechter Wade. Hinter ihm naht eilig ein ziegenflissiger Satvr (Panisk), in jeder der vorgestreekten Hände eine Flöte (?) haltend.

Gefunden 1813 in Armento: Avellino Mem. Ereol. I p. 207 ss. Das Grab beschreibt Lombardi Mem. dell' Inst. I p. 244 ss. nach welchem die Vase gleichzeitig, aber nicht in demselben Grabe (wie Jorio Metodo per frug. sep. p. 25; Gargiulo Cenni del Museo p. 45 s; u. A. meinen) gefunden ist, in dem der Goldkranz des Kreithonios gefunden wurde (Romanelli Ant. topogr. istor. I p. 402 s. tav. II. 8; Ghd Ant. Bildw. Taf. 60).

Vgl. Licteriis p. 92; Jorio p. 41 s. nnd Indicaz, p. 127; Panofka

S. 285 ff; Finati p. 203 ss; Quaranta p. 214 s. Zu A ausserdem noch Minervini Bull. Nap. I p. 53 ss; Ghd Aus. Vas. I S. 218 und Akad. Abh. II S. 464, u (= Eleus. Bild. III S. 393, v); Stephani C. R. 1859 S. 83 ff. No. 14.

1) Vgl. Avellino Opuscula II p. 89.

2) Ghd Akad. Abh. s. a. O.: Athens Korn Hekate; Hyp. Rom. Stud. H S. 177: Priesterianes; Stephani a. a. O. 1839 p. 109 ss: Horen.

2) Jahn Vasenbilder S. 40, 31 bezweifelt ohne Grund diese Benennung und Deutung.

4) Vgl. dagu Welcker Gotterl. I S. 632 ff; Stephani C. B. 1864 S. 44 f.

## ZWEITES ZIMMER.

#### AUF DEM ERSTEN SCHRANK.

- 691. F. 49. H. O.31. U. O.56. r. F. Schr rohe Zeichnung. Ein nackter Mann, nm den finken Arm die Chlamys gewickelt, in der Rechteu einen Eimer haltend, eilt vorwärts und sieht sich nach einer bekleideten reichgeschmückten Fran um, die in der Linken ein Tympanon balt und ihm folgt.
  - 692. F. 94. H. 0,39. U. 0,82. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.
- A. Neben seinem weissen kosse stent ein beneimter Areger, in seen kurzem Chiton und weissen Beinschienen; in der Linken hält er eine kurze Lanze. Oben hängen zwei Pateren. Auf ibn eilt
- B. ein Krieger zu, in Chiton und Panzer, Helm und Beinschienen, der in der Linken den Schild, in der Rechten eine Lanze hält. Oben hängt ein Schild (?).
- (693. F. 49. H. 0,31. U. 0,57. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Vor einem nackten J\u00e4gning, der auf seiner Chlamys sitt und in der erhobenen Rechten eine Schale h\u00e4lt, wirtend er die Linke auf seinen Sitt ansfitistt, steht im Gespr\u00e4ch ine bekleidete geschmickte Fran. Sie hat den linken Fnss boch an\u00e4gesetzt, h\u00e4lt in der gesenkten Linken ein Tympanen mad bebt in der Bechten einen Krauz.

#### ERSTER SCHRANK.

- 694. F. 108. H. 0,26. U. 0,50. r. F. Schr verdorben. Vor einem sitzenden nackten Jüngling mit Tympanon steht eine bekleidete Frau.
- 695. F. 39 (ohne Deckel). H. 0,13. U. 0,44. g. F. auf s. Grd. Rohe fast unkenntliche Zeiehnung. Sehr verdorben.
- Zwei Männer im Gespräch, der eine, wie es scheint nackt, der andere im Mantel.
  - B. Zwei Mantelfiguren.

- 696. F. 49. H. O.27. U. O.48. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Auf einem Felsen sitzt eine jugendliche reichgeschmöckte Frau, in langem Chiton Schuhen und Haube, mit grossen Schulterfüggeln; in der Linken hilt sie eine Schale; auf dem Zeigefünger ihrer erhobenen Rechten sitzt eit Vogel.
- 697. F. 110. H. 0,31. U. 0,53. g. F. mit w. Rohste Zeichnung. Eine bekleidete Frau steht mit höher gesetztem linken Fuss vor einem nackten Manne, dem sie eine Schale (?) zeigt.
- 699. F. 39. H. 0,25. U. 0,66. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.
- A. Vor einem nackten Jüngling steht eine bekleidete Frauer stemmt die Linke, um deren Arm die Chlamys gewickelt ist, in die Seite und hat in der Rechten einen knotigen Stab; sie hält in der gesenkten Rechten einen Krug, in der Linken eine Fackel. Diese beiden Geräthe sowie Gesicht Hände Arme und Fasse der Frau sind weiss gemalt.
  - B. Zwei Manteljünglinge, im Gespräch.
  - Unten eingekratzt; vgl. Taf. XI, 699.
- 700. F. 161. H. 0,14. U. 0,28. g. F. auf s. Grd. Schlechte Zeichnung.
- Eine bekleidete behaubete Flügelfrau sitzt anf einem viereckigen Sitz, mit einem Eimer in der rechten, einer Schale mit Früchten in der linken Hand.
- 701. F. 101. H. 0,31. U. 0,00. r. F. Gewühnliche Zeichnung. Auf einem ionischen Sinlenkaptiel sitt eine bekleidete Fran, in der Beckten einen Spiegeh haltend, über dem eine Tanbe Biegt. Vor ihr sitzt und einem anderen ionischen Kapitel eine Gans (? Schwan, Hinter diesem Vogel sitzt eine bekleidete Frau mit einer Schale in der Linken, in die sie mit der Rechten greift. Darüber fliegt eine zweite Tanbe.
- 702. F. 52. H. 0,25. U. 0,44. g. F. Fast ganz verdorben. Ein nackter Jügling, nm den linken Arm die Chlamys gewickelt, blicht im Vorwärtseilen zurück.
  - 703. F. 110. H. 0,26. U. 0,51. g. F. Rohe Zeichnung. Ein grosser behandeter Franchkopf in Seitenansicht, vor dem eine
- bobe Amphora steht.

  704. F. 39, H. 0.16, U. 0.50, r. F. mit w. Rohe Zeichnnng.
- F. 39. H. 0,16. U. 0,50. r. F. mit W. Kohe Zeichnung
   Zwei bekränzte Manteljünglinge; zwischen ihnen eine Rosette.
- Desgleichen.
   F. 49. H. 0,23. U. 0,51. g. F. Schlechte fast ganz
- verdorbene Zeichnung. Eine bekleidete Frau eilt mit einem Tympanon vorwärts; hinter ihr ein dicker Pfeiler und ein Fenater.

Zeichnung.

706. F. 34. H. 0,17. U. 0,48. g. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein nackter Satyr, beschuht, trägt in der Linken eine Schale und setzt vorwärtseilend den rechten Fass auf einen Kasten.

B. Frauenkopf in Haube,

708. F. 94. H. 0,41. U. 0,78. r. F. Rohste Zeichnung.

A. Eine Fran, in Chiton Schahen und Strahlenschmuck, sitzt auf einer

Arabeske, in der Rechten eine Schule haltend.

B. Ein Jüngling, beschuht und an Kopf Brust und Armen geschmückt, steht mit höher gesetztem rechten Fuss da, in der Linken eine Schale hal-

tend, in die er mit der Rechten greift. Oben hängt eine Tänie. 710. F. 110. H. 0,37. U. 0,64. r. F. mit w. Gewöhnliche

Eine bekleidete und geschmickte Frau sitzt auf einem ultarähulichen Sitz; in der erhobenen Linken hilt ist Kasten und Tympanon, in der gesenkten Rechteu einen Ball. Vor ihr steht eine zweite Fran, mit Schale und Tfaile in der rechten, mit einem Ball in der linken IIIand. Vor und hinter ihr je ein grosses Rautenfeld, weiss eingefasst, mit einem brannen Kreuzs in der Mitte.

F. 124. H. 0,18. U. 0,28. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.
 Ein Manteljüngling steht vor einer weissen Stele, auf der ein kleiner
 Ball liegt,

712. F. 94. H. 0,38. U. 0,84. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Basilicata.

- A. Auf einem schöngedrechseiten Sitz (ohne Lehne mit Kissen) sitzt eine Frau in Deppelehiton und Mantel, Schuben und Schmuck, um das Haupt einen Lorbeerkranz. Sie') legt die Linke auf die linke Schulter einer nehen ihr stehenden Frau, die ihr den Kopf zuwendet; diese ist mit Doppelehiton und Schuben bekleidet und reichgeschmückt. Auf der anderen Seite steht eine chense gekleidete Frau, welche die Doppelfäte bläst.
- B. Zwei Frauen, in Schuhen und Chiton, ganz in ihre Mäntel gehüllt, schauen nach oben, wo ein Kranz mit einer Tänie hängt. Im freien Raum sind zwei Rautenfelder und eine Rosette gemalt.

Vgl. Panofka S. 318, 472.

1) Vielleichl ist sie krank und will sich erheben?

716. F. 110. H. 0,41. U. 0,68. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung. Theilweise zerbrochen.

Zwischen zwei grossen reichgeschmückten bekleideten Frauen, deren eine in der einen Hand Schule und Tanie, in der anderen einen Ball hätt, die andere Schule und Ball trägt, sitzt im unteren Ranm unf einem ultaähnlichen Sitz eine kleine Plügelfrau mit Schale und Tympanon; im leeren Rum sied noch ein Tympanon und ein Rautenfeld gemalt. Ueber der Fliegflran sitzt an einem Kissen ein nackter Jünging, weicher, an Füssen and Armen und Kopf reichgeschmicht, in der Linken eine Schale, in der Becktes einen Ball hätt. Er ist mit der einen Frau, die gefügelte Figarg mit der anderen im Gesprich. Rechts und links noch jo eine Fran, in hirve Mantel gehölt!

718. F. 94. H. 0,37. U. 0,84. r. F. mit w. Robe Zeichnung.

4. Eine mit Chiton und Mantel bekleidete Frau sitzt auf einem hohen verzierten Sitz, in der gesenkten Rechten eine Tänie, in der erhobenen Linken ein Trinkhora in Form einer Muschel!) haltend; sie ist am Hals und an den Armen geschmückt und hat auf dem behaubeten Kopf einen Modios (2°), am Hinterkopf eine Bosette. Vor ihr sitzt auf einem Felsen Nike, mit ihr im Gespräch. Danoben steht eine bekleidete reichegeschmückte Frau, mit Haube und Strablenkranz, welche in der Linken eine Schale hält, während sie die Rechte im Gespräch vorstreckt.

B. Drei Frauen in Mänteln.

7) Vgl. Difthey Annali 1867 p. 172 ss, wo auch diese Vase p. 176, 1 citirt wird.
2) Oder eine hohe Stephane?

720. F. 94. H. 0,23. U. 0,56. g. F. Robste Zeichnung.

A. Zwei bekleidete Figuren, mit Stäben versehen.

B. Desgleichen.

D. Desgielener

721. F. 94. H. 0,17. U. 0,44. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Ein Schwan, der die Flügel erhebt.

B. Ein Frauenkopf in Haube.

722. F. 49. H. 0,31. U. 0,58. r. F. Rohe Zeichnung. Vor einer bekleideten Fran, die mit einer Schale in der Rechten auf

einem Fels sitzt, steht ein nackter Jüngling, die Chlamys um den linken Arm, der im Gespräch die Rechte vorstreckt (hielt dieselbe früher etwas?). Zwischen beiden Figuren zwei Bälle und eine Tänie.

725. F. 94. H. 0,35. U. 0,72. g. F. mit w. Rohe Zeichnung.

4. Eine weissbeschalte bekteidete Fran, mit Hanbe und reichen Schmet', weisen in ihren Mantel gehält ist ond in der Rechten einen Kasten, in der gesenkten Linken eine Traube hält, sitzt auf einem Fela vor einer dicken niedrigen Stele, die mit einem Kymatho bemalt ist und auf der vier weise Kageln liegen. Dem Weibe gegenüber naht eine Fran, in Dopschtäus Schuben Haube und reichem Schmeck, welche in der Linken eine Schale mit neun weissen Kugeln nad in der gesenkten Rechten eine Traube hält.

B. Eine Frau in Schuhen Doppelchiton und Schmuck, die in der geseukten Rechten eine Tranbe, in der erhobenen Linken einen Kasten hält,

naht einer anf Gestein sitzenden ebenso gekleideten Fran, welche in der Rechten eine Schale, in der Linken einen Eimer hält.

726. F. 52. H. 0,28. U. 0,50. g. F. mit w. Rohe Zeichnung. Auf einem Felsen sitzt eine Fran, nuterwärts mit einem Mantel bedeckt; in der Linken hält sie einen Kasten, in der Rechten eine Tänie. Im freien Raum drei Pateren. Rechts und links je ein Greifenkopf.

727. F. 110. H. 0,19. U. 0,33. g. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ein Schwan, mit erhobenen Flügeln; vor ihm eine Stele.

728. F. 39. H. 0,11. U. 0,33. r. F. Sehr rohe Zeichnung.

A. Ein Manteljüngling.

B. Desgleichen.

729. F. 94. H. 0,39. U. 0,88. g. F. mit w. Flüchtige theilweise verlöschte Zeichnung.

A. In der Mitte sitzt Dionyoes, nackt, naterwärts mit seinem Mantle bedeckt, mit as Hunpt eine breiß Binde mit Hangen Enden, Hinter ihm steht eine bekleidete Frau; sie hält in der Rechten eine Schale empor, in der Linken, welche in die Seite eingesett ist, einen Thyros. Der Gott ist im Gesprich begriffen mit der vor ihm befindlichen bekleideten Frau, die Grügehend zu ihm muhlickt und in der Linken eines Spiegel hält.

B. Drei Manteljünglinge, im Gespräch.

780. F. 34. H. 0,11. U. 0,33. g. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Ein nackter Jüngling, nm das Hanpt einen schmalen (Bronze-?)

A. Ein nackter Jüngling, nm das Hanpt einen schmalen (Bronze-7) Reifen mit einer kleinen Spitze über der Stirn<sup>1</sup>), sitzt auf einem niedrigen Pfeiler, in der Linken eine Schale haltend.

B. Ein Manteljüngling.

 Vgl. Conze, Beiträge zur Gesch. der gr. Plastik S. 34, 4, dem ich gegen Friedrichs' Vermuthung, dass bierin der Krobylos zu erkennen sei (Bansteine I S. 29 zo No. 21), beitreten muss.

781. F. 52. H. 0,27. U. 0,47. g. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein nackter bekränzter Jöngling, der auf seinem Mantel sitzt, sieht einer Tanbe nach, die seiner Rechten entslogen ist.

732. F. 116. H. 0,14. U. 0,24. g. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Satyr, der eilig vorwärts länft und in der Linken eine Schale hält, blickt zurück; er ist an Kopf und Brust geschmückt.

788. F. 94. H. 0,35. U. 0,80. g. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Krieger, der, mit Helm Beinschienen und Chiton ausgerfüstet, neben sich den Schild, auf seiner Chlamys sitzt, blickt zurück nach einer hinter ihm nahenden bekleideten und geschmückten Frau, welche in der Rechten Kasten und Tänie,

in der Linken eine Tranbe herbeiträgt. Auf der anderen Seite vom Krieger lehnt sieh, die Beine gekreuzt, eine Frau mit dem linken Ellenbogen gegen seine rechte Schulter; sie ist beschult bekleidet und geschmückt, und hält in der Rechten einen Kranz.

B. Drei Manteljunglinge, im Gespräch.

736. F. 139. H. 0,21. U. 0,43. g. F. mit w. Schlechte Zeichnung.

Ein nachter langlockiger Jüngling (Eros), mit grossen Schnlterflügeln, eilt rowärfs und blicht zurück; er ist an Brust Armen und rechtem Oberschenkel geschmückt und beschult, hat um das Hampt eine Tänie, und trägt in der Linken eine Schale, in der Rechten einen Spiegel.

gt in der Linken eine Schale, in der Rechten einen Spiegel.

735. F. 94. H. 0,18. U. 0,44. g. F. mit w. Rohe Zeichnung.

4. Eine Fran, in Mantel, die in der Linken eine Schale, in der Rech-

ten ein Tympanon hält, sitzt vor einer Stele, auf welcher Früchte liegen.

B. Ein Frauenkopf.

740. F. 94. H. 0,33. U. 0,82. r. F. mit w. Rohe vielergänzte

Zeichnung.
 A. Zwischen zwei bekleideten Frauen, deren eine in der

Linken eine Schale hält, die andere das Gewand über die reehte Schulter zieht und in der Linken eine Fackel trägt, sitzt auf seiner Chlamys Diongoos. Alle drei blicken auf den von ihnen abgewandt stehenden bärtigen Salyr, der in der Linken einen Thyrsos hält und mit der Reehten auf den Gott weist, während er mit einer bekleideten Frau sprieht; dieselbe hält in der Linken einen Thyrsos. Alle drei Frauen (Bacchantinnen) haben weisse Hauffarbe.

B. Drei Manteljünglinge, im Gespräch: ergänzt. Falsch beschrieben bei Panofka S. 312, 547.

742. F. 52. H. 0,25. U. 0,50. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Doppelchiton und Schuhen, an Ohr Hals und Armen geschmächt, geht einem Jängling entgegen, der den Kopf senkt; er hat in der Rechten einen Stab, über dem linken Arm die Chlamys. Zwischen beiden eine Stele und eine Palmette; oben hängen eine Tänie nnd ein Ball

744. F. 94. H. 0,40. U. 0,84. g. F. mit w. Rohste Zeichnung.
A. Einem auf seiner Chlamys sitzenden bekränzten Jüng-

ling (Dionysos), der in der Linken den Thyrsos hält, reicht eine bekleidete Fran (Ariadne) eine Traube; in der gesenkten Linken trägt sie einen Zweig.

B. Eine bekleidete Fran (Ariadne), in der Linken eine Traube

haltend, legt oder nimmt mit der Rechten etwas aus der Schale, die ihr ein sitzender Jüngling (Dionysos) hinhält; er ist bekleidet und hat in der Linken den Thyrsos. Neben ihm an der Erde ein Tympanon. Oben hängt eine Tänic.

745. F. 34. H. 0,11. U. 0,37. r. F. Rohste Zeichnung; sehr verdorben.

A. Ein Pferd; darüber hängt eine Tänie.

B. Eine sitzende Figur, in der Rechten eine Schale.

747. F. 51. H. 0,26. U. 0,47. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein auf seiner Chlamys sitzender Jüngling, der, bekränzt und an der Brust sowie reichten Sichenke geschmückt, in der Rechten einen Spiegel, in der Linken einen Stab hält, spricht mit der vor ihm stehenden bebleideten Frau, welche in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Taube an den Flügelb nätt.

748. F. 94. H. 0,35. U. 0,72. r. F. mit w. Rohste Zeichnung.

A. Ein nackter Mann, der, bekränzt beschaht nad mit Brustbändern geschmückt, in der Rechten einen Kranz, in der Linken einen Zweig trägt, entfernt sich zurückblickend nach einer auf Gesteln sitzenden bekleideten Frau, die in der Linken eine Schale hält und mit der Rechten ihn zu bleiben heisst.

B. Eine bekleidete und geschmickte Fran, die den rechten Pass biher aufgesetzt hat und in der Linkee eine Schale hilt, reicht mit der Rechten einem auf einer ionischen Stale vor ihr stehenden Vogel Futter. Darüber eine Tindie. Zwischen der Frau und der Stale ein Thymiaterion und ein Zweig. Hinter der Frau diegt ein zweiter Vogel herbei, in den Kralen einen Kranz haltend.

750. II. 0,29. U. 0,50. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Manteljüngling, beschuht und um den Kopf einen Bronzereif mit Spitzchen über der Stirn. Vor ihm ein Zweig und eine Fensteröffnung mit einer Tänie, hinter ihm noch ein Zweig.

Franchkopf.

## AUF DEM ZWEITEN SCHRANK.

751. F. 94. H. 0,35. U. 0,68. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.
A. Eine Frau in Chiton und Mantel, Haube und Schmuck, sitzt anf inem Altar, mit der Linken ein Scopter aufstitzend; vor ihr steht eine haus arbeitete Fernandehe in ihre Martel siegebill ist.

einem Altar, mit der Linken ein Scepter anfstützend; vor ihr steht eine ebenso gekleidete Fran, welche in ihren Mantel eingehüllt ist. Oben sind drei Rantenfelder gemalt.

B. Es nahen der eben beschriebenen Scene drei Manteljünglinge, mit Haarband nnd Schuhen versehen; oben eine Rosette nnd ein Rautenfeld.

- 752. F. 94. H. 0,30. U. 0,70. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Ein jugendlicher bekränzter Satyr, in der Linken den Thyrson, in der erhobenen Rechten einen Kranz, steht mit h\u00fcher gesetztem rechten Fuss vor einer Stele.
- B. Eine Fran in Chiton und Schmuck, die in der Rechten einen Thyrsos hält und die Linke erhebt, blickt vorwärtseilend zurück; vor ihr eine Stele und eine Patera.
- $\bf 753.~F.~95.~H.~0,41.~U.~0,88.~r.~F.~mit~w.~Sehr flüchtige Zeichnung.$
- A. Anf einer hohen Kline, die ganz bedeckt ist, liegen drei Jünigen, unterwärts mit ihren Misteln bedeckt; der vorders trägt an den Oberarmen Spangen und auf der Brust eine kleine Kreuzverzierung'). Sie beben alle drei in der Beckten die weisse Kylix am Funs gefasst empor, wärend die gesenkte Linke einen Kranz hilt. Vor ihnen steht eine habete Fran, in Doppselchtion und Schmack, mit beiden Händen den liegenden Jünglingen einen Kranz hinhaltend. Oben hängen zwei grosse Eille und ein Rastenfeld.
- B. Es nahen drei Mantelfrauen, mit Schuhen und Haube versehen.
  <sup>1)</sup> Vgl. z. B. die Vasen Millingen Vas. Coghill 47; Tischbein Vas. 4, 38; das capunnische Grabwandgemälde Bull. Nap. N. S. II, 10 p. 178ss; n. a m.

# ZWEITER SCHRANK.

- 754. F. 33. H. 0,19 U. 0,67. g. F. mit w. und blauer Farbe. Gewöhnliche Zeichnung.
- A. Eine Flügelfrau (Nike), in Chiton und Schmuck, in der Linken eine Schale, naht einer nat einem Fels sitzenden bekleideten Frau, die in der erhobenen Rechten einen Krauz, in der Linken einen Thyrsos trügt; neben ihr ein Tympanon. Oben bängen zwei Spiegel. Erhaltene Spuren zeigen, dass die Kleider blau bemalt waren.
  - B. Ein Frauenkopf mit breitem Kopftuch.
- 755. F. 108. H. 0,14. U. 0,31. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.
  - Ein Hund, der die Vorderpfote hebt.
- 736. F. 110. H. 0,30. U. 0,55. g. F. mit w. Rohe Zeichnung. In der Mitte sitzt eine Frau mit einem Korb auf der rechten Hand; wie wendet das Gesicht zu der hinter ihr stehenden Frau, die Kranz und Fächerblatt hält. Vor der Sittenden eine Rosette und danne eine dritte sethende Fran mit Spieger und Kasten in den Händen: in Unterhaltung.

Alle drei tragen lange gegürtete Kleider Hauben und gelbliche Schuhe; Gesicht und Arme sind weiss gemalt. Ohen hängen zwei Tünien.

757. F. 62. H. 0,20. U. 0,42. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.
4. Eine Fran, in Schnhen Chiton und Schmack, in der Linken einen

A. Eine Fran, in Schnhen Chiton und Schmnck, in der Linken eine Kranz, in der Rechten einen Spiegel, eilt vorwärts.

B. Ein Franenkopf in Schmnck.

738. F. 49. H. 0,25. U. 0,63. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo. Anf einem Stuhl (ohne Lehne) sitzt in Mantel nnd Hanbe eine Frau; vor ihr eine zweite, im langen Chiton nnd Mantel, welche im Gespräch die Rechte ausstreckt. Zwischen beiden eine Gans (oder Ente?)

759. F. 62. H. 0,21. U. 0,46. r. F. mit g. Fast ganz zerstört. Ruvo.

Eine bekleidete Flügelfran, mit Kranz und Spiegel in den Händen; vor ihr ein Felsstück.

B. Nach ihr sieht eine bekleidete Fran um, die mit einem Kranz in der Linken davoneilt.

760. F. 110. H. 0,29. U. 0,57. r. F. mit w. Robste Zeichnung. Hinten zerbrochen.

Eine bekleidete nnd beschuhte Frau trägt einen Kasten und einen Eimer in den Händen; oben eine Tänie nnd im leeren Raum zwei rosettenartige Verzierungen.

762. F. 39. H. 0,15. U. 0,45. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Eine bekleidete Fran, mit Haube Schnhen und Schmack versehen, sitzt unf einem Fels, in der Rechten einen Spiegel, in der Linken eine Traube (?) haltend.

B. Manteljüngling; vor ihm eine Perlentänie.

763. F, 108. H. 0,16. U. 0,32. g. F. Flüchtige Zeichnung. Ein Satyrkopf, in halber Vorderansicht.

764. F. 63. II. 0,24. U. 0,58. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Satyr, in der Linken ein Tympanon, in der Rechten eine Fackel, blickt, lastig vorwärtsapringend, nach dem ihm folgenden, ein wenig trunkenen Dionyeos mm, welcher das bekränste Haupt senkt, mit der Linken den Tyrposs schultert, in der Rechten den vom linken Arm über den Rücken gehanden Mantel (estählt. Zwischen beiden ein Allen.)

B. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Stele, auf der vielleicht eine Inschrift — jetzt ganz verwischt — gestanden.

765. F. 110. H. 0,24. U. 0,40. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Eine bekleidete und behaubete Fran, in der Linken eine Schnle haltend'), sitzt nuf einem Fels; vor ihr steht eine bekleidete Frau, die in der Linken eine Schale, in der Rechten einen Kranz trägt. Im leeren Raum grosse Bälle und ein Rantenfeld.

1) In der erhobenen Rechten eine Nadel?

766. F. 51. H. 0,34. U. 0,62. g. F. mit w. und Lila. Flüchtige Zeichnung.

Ein alter Mann (Paedagogos) — mit weissem Haupthaar und weissem Bart, in kurzem langärmeligen Chiton und hohen Schuhen, um die erhobene linke Hand die um den Hals gekulpfte Chlamys gewickelt, in der liechten einen Stock — blickt im Fortgehen ängstlich und traurig') nach einer ihm folgenden Frau um, welche den Zeigefinger der linken Hand an den Mund legt, die Eechte nach ihm ausstreckt. Sie ist im laugen feingefälteten Chiton und Mantel; ihre Aermel sind wie die des Mannes dankellilä gemalt.

Unter den Seitenhenkeln der Hydria ist je ein weisser Kopf (Amazone) mit phrygischer Mütze und Halsband gemalt.

Vgl. Jorio p. 348s; Panofka S. 266, 1664; Finati p. 163, 1464 (der eine Publication dieser dramatischen Scene von Jorio andentet, die mir unbekannt geblieben ist).

1) Seine Stirn zeigt Runzeln: vgl. Heydemann Hiupersis S. 37, I.

767. F. 109 b. H. 0,19. U. 0,31. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

Aaf einem Lehustuhl sitzt eine bekleidete Frau, in der Linken eine Schale; vor ihr steht eine mit Chiton und Mantel bekleidete Frau, welche eines Thyrsos hält. Hinter ihr eine Säule.

768. F. 62. H. 0,26. U. 0,54. r. F. Schlechte Zeichnung, fast ganz verlöscht; der obere Theil der Vase ist ergänzt.
4. Eros, behaubet und reich geschmückt, hält in der Rechten eine

 Eros, behaubet und reich geschmückt, hält in der Rechten ein Schale, in der Linken eine Traube.

B. Zu ihm blickt eine bekleidete Frau um, die auf Gestein sitzt und in der Rechten einen Kranz hält.

770. F. 110. H. 0,32. U. 0,55. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung. Ruvo.

Anf einem Altar (?) sitzt eine Flügelfrau in Doppelchiton und Schmuck, in der Rechten eine Spindel (?) hebend. Auf sie sehwebt oben eine kleine Figur (ohne Flügel)) zu, die in beiden Händen einen Kranz hält. Vor ihr steht eine Frau, in Doppel-eition und Schmuck, in den Händen einen Kasten und ein Tympanon. Zwischen beiden steht ein Altar oder eine breite niedrige

Stele. Im freien Raum sind vier Rosetten und zwei Rautenfelder angebracht.

- 1) Nike apteros? -- vgl. Santong. No. 694.
- 771. F. 105. H. 0,22. U. 0,48. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.
- Eros, bekränzt, am liuken Fuss rechten Arm und Brust geschmückt, hält in der Rechten eine Schale mit füuf weissen Kügelchen, in der Liuken einen Kuotenstab. Vor ihm eine weisse Stele.
- 772. F. 94. H. 0,25. U. 0,60. g. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine bekleidete Frau eilt mit Thyrsos und Kranz in den Händen vorwärts. Vor ihr eine Stele; oben eine Fensteröffung.
- B. Bekränzter Manteljüugliug, in der Rechten einen Kranz haltend. Hinter ihm eine Blume und oben eine Feusteröffunng.
  - 773. F. 108. H. 0,14. U. 0,33. r. F. Rohe Zeichnung.
- Eiu nackter beschuhter Jüngliug atreckt beide Häude aus: auf seiner Rechteu eiu Ball (oder eine Schale?). Im freien Raum hiuter ihm ein zweiter Bull.
- 774. F. 66. H. 0,29. U. 0,44. r. F. Flüchtigste Zeichnung. A. Am Hals ein bärtiger Satyrkopf. Am Bauch eine Frau in Doppelchiton, die mit der Rechten einen Gewaudzipfel über die Schulter zieht und umblickt; in der Linken hält sie ein Trmpauon.
- B. Am Hale ein behaubeter Frauenkopf. Am Bauch ein bekräuzter Munteljüngling, in der Rechten einen Stab.
- 775. F. 124. H. 0,14. U. 0,22. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

  And einem Kluppstuhl sitzt eine uuckte Frau, uuterwärts mit ihrem Mautel bedeckt, au Koof Huls Brust und Armeu geschmückt und beschaht:
- sie hält iu der Rechten (eine Schule?)
  776. F. 94. H. 0,34. U. 0,50. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung. Basilicata.
- A. Eine beschulte Frau, in Chiton Haube nad Mantel, hält in der Linken einen Krug und reicht mit der Rechten eine Schale (über der fünf weisse Kügelchen gemalt sind) einem vor ihr stehenden Krieger, welcher die Beine kreuzt; er stützt sich mit dem linken Unterarn auf den zur Erde gesetten Schild und hält in der Rechten die Lanze. Sein Anzug besteht aus einem sehr kurzen enganliegenden Chiton mit breitem Gürtel; auf der Brust hat er drei gelbliche kleine runde Schildehen (φάραρο)), auf dem Haupt einen Helm mit Backenlaseben, herabwallendem Busch und drei hoch emporstehenden Federn. Hinter der Frau steht

ein zweiter Krieger, in Hinteransicht, ebenso gekleidet, noch ansserdem mit Beinschienen verschen; er trägt in der erhobenen Linken den Schild. Oben im freien Ranm drei Blätter und eine Patera

R. Drei Manteljünglinge, nm den Kopf die Tänie (mit Stirnspitze): der eine halt in der Rechten einen Kranz, ein anderer eine Schale, die er dem einen Genossen anbietet.

Abgebildet ist A in den Annali 1865 tav. d'agg. O. I.

Vgl. Panofka S. 318, 468; Finati p. 179, 468; Helbig Annali a. a. O. p. 281 ss (der auf die Aehnlichkeit des Kriegeranzugs mit denjenigen der pästanischen Wandgemälde (Mon. dell' Inst. 8. 21: Ball. Nap. N. S. 4, 7) hinweist).

1) Vgl. Jahn Lauersforter Phalerae S. 3; Helbig a. a. O. p. 286, 1.

779. F. 66. H. 0,28. U. 0,42. r. F. Flüchtige fast ganz zerstörte Zeichnung.

A. Am Hals ein behaubeter Franenkopf,

Am Bauch eine nackte Frau, die Rechte vorstreckend, die Schenkel schen zusammen ziehend.

B, Am Hals eine Palmette.

Am Bauch ein Manteliungling,

780. F. 105. H. 0,16. U. 0,36. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Theilweise beschädigt.

Eine nackte Frau sitzt auf einem weissen Felsstück, unterwarts mit einem Mantel bekleidet und beschuht, an Kopf Hals Brust und Armen reichgeschmückt; in der Rechten hält sie einen Spiegel. Vor ihr steht ein kleiner Pan, um Hals und Brust ein Perlenband, in der Linken ein Tympanon und eine Schale, in der Rechten ein Eimerchen lustig tragend. Hinter der sitzenden Frau steht eine zweite, in Doppelchiton und Schmuck, in der erhobenen Rechten eine Schale haltend, auf der eilf weisse Kügelchen liegen.

Vgl. Panofka S. 276, 135,

781. F. 0,94. H. 0,26. U. 0,58. r. F. mit w. Fast unkenntliche Zeichnung.

4. Ein bekränzter, unterwarts bekleideter Jungling sitzt neben einem Altar, in der gesenkten Linken hält er eine Tänie, in der Rechten drei Balle.

B. Nach ihm blickt zurück ein bekränzter Jüngling, der in der Rechten drei Balle, in der linken Hand, über deren Arm seine Chlamys liegt, einen Thyrsos tragt. 3

Vasensammi, zu Nenpel.

782. F. 108. H. 0,23. U. 0,51. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

Anf einem Felsstück sitzt ein nnckter, nnterwärts mit dem Mnntel bedeckter Jüngling, der beschnht ist und um die Brust eine Perlenschnur, um die Stirp ein Strahlenband trägt; er stützt in der Rechten eine Lanze anf. Im freien Feld Efeublätter und Bälle.

783. F. 123. H. 0.22. U. 0.39. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

Ein nackter heschuhter Jüngling, mit gezacktem Stirnhand Ohrringen und Armhändern geschmückt, heht die Rechte gegen die Stirn, in der Linken die Chlamys und den weissen Pilos tragend. Vor ihm steht ein nnckter Jüngling, gleichfalls beschuht und ebenso geschmückt, die Chlamys shawlartig am den Rücken und die Arme gelegt; er stützt sich, die Beine krenzend, nuf einen Speer in der erhohenen rechten Hand, während die Linke im Gespräch die Strigilis heht. Zwischen beiden steht ein hohes Wasserbecken, in dem ein Schwnn sitzt 1); derselbe beht die Flügel und wendet sich zum letztheschriehenen Jüngling. Am Fuss des Beckens eine Blume.

1) Vgl. ebenso No. 1796; 1872; u. s. m. and dazu Rochette Mem. de Num. et d' Ant. 1 p. 21, 1; Stephani C. R. 1863 S. 32 ff.

- 784. F. 94. H. 0.32. U. 0.64. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- A. Auf einem weissen Ross sitzt ein Jüngling, in Stiefeln enganliegendem kurzem Chiton und Helm (mit zwei emporstehenden Federn): er hält in der Rechten die Zügel, in der Linken die Lanze, an der ein längliches Stück Zeug (Fahne) 1) hängt.
- B. Zwischen zwei Manteljunglingen ist eine Rosette gemalt. 1) Ebenso bel Millin Peint, de Vas. ant. I, 13; Tischbein III, 47; und das Pästaner Wandgemalde in Neapel (Mon. dell' Inst. 8, 21, 1).
- 786. F. 66. H. 0,25. U. 0,39. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Durch Verbrennen gelitten.
- A. Eine Fran, in Chiton and Haube, hält in der Linken Schale und Tänie, in der Rechten einen Spiegel. Oben eine Rosette,
- B. Ein nackter Jüngling, mit Schuhen Arm- und Brustschmuck versehen, sitzt auf einem Felsen, in der Rechten eine Schale, in der Linken eine Tänie hultend. Oben eine Fensteröffnung eine Schale und eine Rosette.
- 787. F. 94. H. 0,38. U. 0,85. r. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichnung.
- A. Ein Krieger, in enganliegendem sehr kurzem Chiton mit drei weissen Phalerae auf der Brust und weissem breitem Gürtel, Helm und Beinschienen, in den Händen den weissen Schild und

die Lanze, steht zwischen zwei Frauen, welche beide weissbeschult und in Chiton und weissen Mautle geleidet sind. Beide tragen je ein Eimerchen; die Frau hinter dem Krieger halt ausserdem noch in der Rechten einen Zweig, den sie zum Krieger emporhebt; vor ihr steht eine Stele, auf welcher Kügleichen liegen. Rechts und links je ein Fenster, aus dem lange weisse Binden herabhängen.

B. Ein Manteljüngling mit Tänie (Stirnspitzchen) steht einer auf einem Klappstubl sitzenden Mantelfrau gegenüber; zwischen beiden eine Stele. Oben eine Tänie und zwei (vielleicht drei) Fensteröffnungen.

789. F. 66. H. 0,27. U. 0,35. r. F. Sehr verdorbene Zeichnung.

A. Eine Frau, nnterwärts mit einem Mantel bedeckt, setzt den linken Fuss auf eine niedrige Stele; in der vorgestreckten Linken hält sie eine Schale. Vor ihr eine grössere Stele.

B. Manteljungling; oben eine Fensteröffnung und ein Kranz.

 F. 94. H. 0,32. U. 0,70. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

4. Eine Fran, in Schuben Chiton und Haube, reichtgeschmückt, in der Linken einen Thyrnon, in der vorgestreckten Rechten eines Schale, statt vor einer auf Gestein sitzenden Fran, welche, wie die vorige gekleit und geschmückt, naterwärts noch mit dem Mantel bedeckt ist und in der vorgestreckten Rechten einen Einer hält. Hinter ihr eine Fensterföhung mit Binde; naten Lorberrweige.

B. Ein Mauteljüngling, beschuht und mit einer Tänie (Stirnspitzchen) geschmickt, steht vor einer auf einem Fels sitzenden Fran in Schnhen Mastel und Schmuck, die in der Linken eine Tänie und eine Schale hält. Oben eine Fensteröffnung und zwei Bälle mit Tänien.

Vgl. Panofka S. 276, 1422.

792. F. 124. H. 0,20. U. 0,34. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Zwischen zwei bekleidsten Fraucu, deren erste im Gespräch sich zur anderen umwendet, welche in der Linken eine Schale trägt, steht eine Stele. Rechts und links im freien Raum ein Tympanon.

793. F. 94. H. 0,21. U. 0,49. g. F. mit w. Gewöhnliche Zeiehnung.

A. Ein Greif.

B. Ein behaubeter Fraueukopf mit Halsband.

794. F. 34 (mit Deckel). H. 0,32. U. 0,64. r. F. mit w. Zeichnung flüchtig und sehr verdorben.

Am Deckel ein weisser Lorbeerkranz mit zwei grossen Medaillons.

A. Einer sitzenden unterwärts bekleideten Frau, die mit der Linken einen Gewandzipfel über die rechte Schulter zieht, während sie den linken Ellenhogen auf eine Stele legt, ordnet eine Frau in Doppelchiton das lange Haar; eine dritte gleichfalls bekleidete Frau hält in der erhobenen Linken einen Spiegel. Ohen hängen ein Tympanon ein Ball und ein Kasten (?). An den Kleidern ist vielfach weisse Farhe angewandt, die jetzt abgefällen ist ').

B. Eine sitzende Frau, unterwärts bekleidet, in reichem Schmuck, lehnt die Linke auf eine Stele, und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale. Vor ihr hängt ein Tympanon (?).

1) Nach Psnofka S. 355: "vielleicht Achill bei den Tüchtern des Lykomedes" (??).

795. F. 77. H. 0,17. U. 0,39. r. F. mit w. Rohe verdorhene Zeichnung.

A. Vor einer Stele steht eine Fran, in Doppelchiton und Schmnck, in der erhobenen Rechten eine Schale. Hinter ihr eine Fensteröffnung.

B. Manteljüngling; oben eine Fensteröffunng.

796. F. 51. II. 0,32. U. 0,62. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

In der Mitte erhebt sich auf drei Stufen eine ionische Grabsalle '), mit einer grossen Tänie umwickelt. Eine bekleidete Frau, um das Haupt einen Lorheer (?) kranz, welche den rechten Fuss auf die oberste Stufe gesetzt hat, hält in der Linken eine Schale und hebt die Rechte um die Säule zu berühren. Auf der anderen Seite von der Säule entfernt sich ein nackter myrthenhekränzter') Jüngling, auf der linken Schulter die Chlamys; er wendet den Kopf zurfek und hält in beiden Händen eine Tänie. An der Erde vor der Säule steht eine sehwarzgemalte Hydria. Rechts und links oben im freien Raum ein Ball und ein viereckiges weiss eingefasstes Feld (Tafel? Buch?)

1) Vgl. Jahn Spec. epigr. p. 63; Guhl Jon. Capitell S. 17 f.

1) Vgl. Jahn Telephos und Troilos S. 89, 100.

797. F. 124. H. 0,18. U. 0,29. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Eine beschalte reichgeschmückte Fran, in Chiton und Haube, sitzt auf einem Fels und hält in der Rechten eine Schale, während die Linke sich auf den Sitz stützt.  F. 127 (ohne jeden Henkel). H. 0,34. U. 0,43. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche verdorbene Zeichnung.

A. Eine Fran, in gegürtetem Doppelchiton, hält in der Linken eine Schale, in der gesenkten Rechten einen Kranz. Ihre Arme und ihr Gesicht sind weiss, ihr Haar gelblich gemalt. Oben Zweig und Schale.

B. Mantelfrau in Schuhen and Schmack; vor ihr ein Zweig.

800. F. 94. H. 0,38. U. 0,90. r. F. mit w. und g. Sehr rohe schlechte Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jüngling, in kurzem Chiton und weissem Brustpanzer, Helm und Mantel, hält in der Linken eine Lanze, in der Rechten die Zügel seines neben ihm stehenden Rosses. Oben zwei Fensteröffnungen mit Zweigen.

B. Zwei Manteljünglinge in Kranz and Tänie, im Gespräch. Neben ihnen eine Stele and eine Rosette; oben zwischen beiden ein Kasten.

803. F. 65a. H. 0,31. U. 0,42. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Eine sitzende Frau, in Schuhen and Schmack, die unterwärts bekleidet ist, streckt beide Hände vor.

B. Vor einer Stele steht ein Manteljüngling; oben zwei Bälle.

804. F. 124. H. 0,18, U. 0,30. g. F. mit w. Robe Zeichnung.
Eine bekleidete beschuhte und geschmückte Frau blickt vorwärtseilend

zuröck; in den Händen trägt sie ein Tympanon and einen Thyrsos.
805. F. 52. H. 0,32. U. 0,53. g. F. mit w. Flüchtige Zeich-

nung.

Einem nackten bekränzten Jüngling, der, mit Kreuzbändern ge-

schmückt, auf seiner Chlamys sitzt und in der Linken eine Schale hält, naht Nike, in Schnhen Doppelchiton und Hanbe, in der erhobenen Rechten den Kranz, in der Linken die Tänie haltend.

S06. F. 77. H. 0,16. U. 0,39. r. F. Zerstörte Zeichnung.

A. Eine laufende Frau, in Doppelchiton and Hanbe, hebt mit der Linken den Zipfel des Chitonüberwurfes, während sie die Rechte gegen

die Stirn emporstreckt, Im leeren Raum eine Tänie.

B. Manteljüngling; oben Fensteröffnung.

807. F. 94. H. 0,21. U. 0,48. r. F. Flüchtige verdorbene Zeichnung.

A. Ein Schwan. B. Ein Franenkopf.

**S0S.** F. 94. H. 0,32. U. 0,79. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Zwischen zuei ganz weissen Frauen in Chiton und Schmuck, von denen die eine Kasten und T\u00e4nie, die andere Eimer und Zweig tr\u00e4gt, sitzt auf einem Stuhl (\u00fcber dem ein Thierfell liegt) Apollon, im langen Kitharödenchiton mit breitem Gurt, um das Haupt ein Diadem, in der Linken die Leier, in der Rechten das Plektron. Auf seinen Knien steht ein weisser Vogel (Schwan) und liegt ein Lorbecrzweig mit einer Tänie. Hinter dem Gott ein Thymiaterion. Ohen zwei Rosetten und zwei Fensteröffunugen; an einer derselben hängt eine Vitta herab.

B. Drei Manteljünglinge, mit Tänien (Stirnspitze); oben zwei

Bälle und zwei Kasten.

Vgl. Panofka S. 268, 1483; Finati p. 163, 1483.

810. F. 124. H. 0,25, U. 0,40. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Ruvo.

Kin nackter beschulter Jüngling, um das Haupt eine Tänie, sitzt auf einem Felsstäck, auf welchem die Chlamys iiget; er hält in der Rechten eine Lanze. Vor ihm sitzt, gleichfalls auf einem Felsstück, eine Fran, in Schuhen Chinon Mantel und Hanbe, welche ihm zwar den Rücken zugekehrt hat, sich aber zu ihm unwendet und ihm in der Liuken sinen Kasten zeigt; in der Rechten hält sie eine Schale.

811. F. 94. H. 0,33. U. 0,76. r. F. mit w. und g. Flüchtige

Zeiehnung. Basilicata.

A. Auf einem Tigerfell sitzt Dionyoos, bekränzt und unterwärts mit dem Mantel bedeckt; er hält in der gesenkten Rechten eine Schale in der Kottabosweise, während er das Gesieht zu einem Satyr umwendet, welcher, im Begriff fortzugehen, mit der Rechten nach dem kleinen Tidletchen (τυακαίσιο) auf dem zwischen beiden stehenden Kottabosständer (ψάβδος κοτταβική) greift¹), sei es um es in Gleichgewicht zu setzen, sei es nm es m Scherz herabzuwerfen. Der Satyr ist beschult und hat um den Kopf eine Tinie (mit Spitzehen auf der Stirn). Auf der anderen Seite vom Gott steht eine bekleidet Frau (Artade), in Haube nnd Schmuck, die mit der Rechten auf den Satyr weist, in der Linken eine Schale mit Früchten hält. Ihre Hautfarbe ist weiss gemalt. Oben drei Fenster.

B. Drei Manteljünglinge, um das Haupt eine Tänie (mit Stirnspitze), im Gespräch; der eine von ihnen hält eine Tänie, ein anderer eine Frucht (oder ein Ei?). Oben Fenster Kranz und Rosette.

Vgl. Panofka S. 314, 522.

') Vgl. Annali 1868 p. 223 ss.

813. F. 124. H. 0,24. U. 0,37. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Eine sitzende Frau, unterwirts und den Raicken mit dem Mautel beeckt, in weisser Haube Schuhen und reichem Schmuck, hält in der Linken eines breiten Korb und ein Tympanon, während sie die in dem Mautel
gehällte Rechte auf den Sitz stütt. Sie wendet den Kopf zu einer Fran,
welche in der Linken eine Schale mit Prüchten emporhält, in der Rechten
einen Kranz mit einer Tänie trägt; dieselbe ist mit Doppelchiton Haube
ad reichem Schumuck rersehen. Oben eine Patera und ein Fenster (f).

Vgl. Panofka S. 335, 189.

 F. 94. H. 0,33. U. 0,81. r. F. mit w. nnd g. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Auf einer Kline, vor der ein langer Tisch mit Binden und pyramidalen Knehen steht, liegen ein Jüngling und ein bärfiger Mann, beide bekränzt. Während der Jüngling in der Rechten eine Tänie hebt, fasst der Mann mit der Rechten eine vor ihm stehende bekränzte Frau unter das Kinn¹), welche zwei Flöten bläst; sie ist besehuht und mit einem gestickten Chiton bekleidet: ihre Haut ist weiss gemalt. Hinter ihr liegt auf einer weiten Kline, vor der gleichfalls ein besetzter Tisch steht, ein bekränzter Jüngling, in der Rechten ein Trinkhorn hebend, dessen Spitze ein Hasen- oder Kaninchenkopf ziert. Oben hängt eine Tänie.

B. Drei Manteljunglinge, der eine mit einer Strigilis.

Vgl. Panofka S. 268, 1481; Finati p. 161, 1481.

815. F. 130. H. 0,09. U. 0,20. g. F. mit w. Flüchtige Zeich-

Ein Vogel pickt nach einer weissen Beere.

818. F. 94. H. 0,24. U. 0,51. r. F. mit w. und g. Zeichnung fast ganz verdorben. Ruvo.

A. Seilenos, nackt, an Brust and linkem Oberschenkel geschmückt, über dem linken Arm ein Thierfell (?), in der Rechten einen Thyrsos, in der Linken Schale und Kranz haltend, geht schaell vorwärts und wendet sich um

B. nach dem ruhig dasitzenden Dionysos, der in der Recheu einen Kranz, in der vorgestreckten Linken eine Tänie hält; hister ihm ist der Thyrsos angelehnt. Der Gott ist unterwärts bekleidet und beschuht, hat nm den Kopf eine Tänie und ist an den Armen und der Brust geschmückt. Neben ihm unten steht ein kleiner Altar mit Feuer.

819. F. 94. H. 0,29. U. 0,65. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schaben Chiton und Schmuck, die in der erhobenen Rechten einen Spiegel hält, steht vor einem auf seiner Chlamys sitzenden nackten Jüngling, der bekränzt und beschuht ist; er hält in der Linken eine Schale. Im freien Raum sind zwei Tänien eine Rosette und ein Zweig gemalt,

B. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Palmette und ein Kasten.

820. F. 94. H. 0,14. U. 0,33. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

A. Ein Schwan. B. Ein Satyrkopf mit Tänie.

822. F. 94. H. 0,38. U. 0,77. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Auf einer Kline, unter der ein Lorbeckranz und eine Blume sichtbar sind, liegt ein Jüngling, unterwärts mit einem Mantel bedeckt, mit einer breiten Binde geschnückt und an Hals Brust und rechtem Arm verziert; er lebt in der Rechten einen Kantharos in der Kottaboweise'). Neben und vor ihm steht eine Frau, welche die Doppelflöte bläst; sie ist in Doppelchiton gekleidet, mit Haube und Schulnen versehen. Ihr Gesicht und die Arme sind weiss gemalt. Ueber ihr hängt eine Tänie.

B. Drei bekränzte Manteljünglinge. Oben zwei Fensteröffnungen und eine Rosette.

1) Vgl. Annali 1868 p. 220 ss.

824. F. 94. H. 0,28. U. 0,57. r. F. mit w. und lila. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Eros, welcher den rechten Fuss büber außetzt, hält in der vorgestreckten Rechten eine Tänie, in der auf dem rechten Knie ruhenden linken Hand eineu Bogen mit daraufgelegtem Pfeil'); er ist bekränzt und beschuht, an der Brust den Armen und der linken Wade geschmückt. Vor ihm ein Altar (oder ein niedrige Stele?), hinter ihm eine Gans (oder ein Schwan?).

B. Dionysos, der in der Linken einen Kranz, in der vorgestreckten Rechten einen flachen Korb hält, sitzt neben einem Altar (oder niedrigen Stele?); er ist beschuht, unterwärts mit dem Mantel bedeckt und an der Brust geschmückt; um das Haupt hat er eine Täue. Sein Thyrsos ist hinter ihm angelehnt.

Vgl. Panofka S. 337, 176.

1) Nach Panofka: "ein Geräth gleich einem 4/ mit wagerechtem Stab darüber". Ein ganz ebenso geformter Bogen mit Pfeil findet sich auf einer Vase in Berlin (5. 475; Levroov: "nin ina Krenz geleger vithselbaltes Instrument, dessen eine Steilschaft unspannt wird"; Gdd: "richtabaltes Gertht, welches einem Rabilathe unspannt wird; Gdd: "richtabaltes Gertht, welches einem Rabilathe unspannt wird; Gdd: "richtabaltes Gertht, welches einem Rabilathe unspann Steilschaft und auf Münzen von Caulonia (v.). Echtel Silloge num. velese eine Li 11, 9 x 53; Rochette Mem. de Nam. et data, 1, 2 p. 13m; Nignam Niecell. num. II, 16, 7 und 17, 10; Men. Bork. VI, 16, 4; Carelli 118, 28 p. 107 und 165, 67 p. 39; "arreas now valled dissimilation.

825. H. 0,21. U. 0,47. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Schwan. B. Ein Frauenkopf.

827. F. 94. H. 0,30. U. 0,75. r. F. Schlechte sehr zerstörte Zeichnung.

A. Ein Jingling, in kurzem Chiton hohen Stiefeln und Mantel, bätt in der Linken die Zügel seines Pferdes <sup>3</sup>), das neben ihm berläuft, während er sich nmwendet und die Rechte gegen einen ihm verfolgenden Krieger hebt. Dieser ist mit kurzem Chiton und Chlamys, Helm und Schuhen versehen; in der Linken trägt er den Schild und zwei Lanzen, während er in der Rechten eine drifte Zückt. Unten einige Lorberzweige.

B. Drei Manteljunglinge.

Auf seinem Schenkel ist ein 

 eingebrannt, wie öfter; vgl. z. B. die Vasen
 No. 1806; 1814; 1919; 1985; 2354; 2856; 2914; Millingen Vas. Cogb. 47; Jatta
 No. 1494; u. a. m. Vgl. dazu Mommsen Unterital, Dial. S. 19.

828. F. 77. H. 0,12. U. 0,35. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

4. Eine Frau, in Doppelchiton Kranz und reichem Schmuck, eilt zurückblickend vorwärts; in der Rechten hält sie einen Thyrsos, in der Linken einen flachen Korb.

B. Manteljungling, bekranzt und beschuht.

829. F. 94. H. 0,41. U. 0,88. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Eine in Doppelehiton gekleidete Frau (Ariadne), in der Eechten eine Schale, in der Linken einen Eimer, steht zwischen zeri Safyrn, von welchen der eine eine Fackel, der andere Schale und Kranz in den Händen hat nnd welche sie umtanzen. Beide aktyrn sind bekränzt und an Brust und Armen geschmückt, tragen weisse Schuhe und nm einen Oberschenkel einen Efeuzweig. Vor der Fran, deren Haut weiss gemalt ist, steht ein Thymiaterion mig. Flamme. Im leeren Raum drei Paterae.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen, die beschuht sind und nm den Kopf eine Tänie (mit Stirnspitze) tragen, sitzt auf einem Klappstuhl eine Frau, in Schuhen Chiton nnd Haube, in der linken Hand eine Tänie und eine Schale haltend. Oben zwei Fensteröffnungen und eine Schale.

Vgl. Panofka S. 314, 523.

831. F. 105. H. 0,18. U. 0,41. r. F. Flüchtige Zeichnung '). Ein bärtiger Mann, der vom Leib an in einen Fischschwanz ausgeht (die menschlichen Schamtheile noch gezeichnet!), hebt beide Hände empor: Nereus oder Triton?

Vgl. Jorio p. 32s; Panofka S. 268, 1482.

<sup>1</sup>) Zu beachten ist die Technik der Malerei: Auf den schwarzen Grund ist die nothe Farbe aufgetragen und die innere Zeichnung dann tief eingeritzt. Vgl. auch No. 1541; 2069; 2135; München No. 890; Mun. Jatta 1324; Petersburg 349; 427; 895; 937; 1349; u. s. m.

832. F. 94. H. 0,32. U. 0,71. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung.

A. Eine Frau, in langem Chiton und gelöstem Haar, die Arme geschmückt, in der Linken ein Tympanon, folgt einem Jüngling, der auf der linken Schulter die Chlamys trägt, in der Rechten eine Fackel hält und zu ihr umblickt. Im leeren Raum Kraoz und Tänie.

B. Drei Manteljunglinge. Oben Tanie und Rosettc.

833. F. 109b. H. 0,22. U. 0,32. r. F. Durch das Brennen fast ganz verlöscht.

Eine Fran, die im Gespräch mit einem Jüngling die Rechte hebt.

## AUF DEM DRITTEN SCHRANK.

835. F. 94. H. 0,33. U. 0,70. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. A. Zwei bekleidete reichgeschmückte Frauen, im Gespräch; die eine hält zwei Kränze, die andere einen Kranz und eine Tranbe in den Händen. Oben drei Fensteröffnungen.

B. Zwei Manteljunglinge. Oben Stucke Zeng (?).

836. F. 94. H. 0,35. U. 0,76. r. F. mit w. und g. Schlechte Zeichnung.

A. Eine Fran, in Chiton Schuben und Schmack, die auf einer Stele sitzt, wendet den Kopf um anch dem hinter in zehenden Krieger, der, mit weissem Harnisch Beinschienen und Helm ausgeräutet, Lanze und Schild (Z. weisse Randang von Kugeln umgeben) trägt. Ihm hält eine zweite Fran eine lange Schässel mit Früchten eutgegen; sie zeht vor nad neben der erstbeschriebenen, ist bekleidet und geschmückt und hält in der anderen Hand einen Kranz.

B. Zwei Manteljünglinge.

# DRITTER SCHRANK.

837. F. 123. H. 0,28. U. 0,49. g. F. mit w. Gewöhnliche

Zeichnung. Nièr, unterwirts mit dem Mantel bekleidet, in Schuhen Haube und reichem Schmuck, sitzt auf einem Felestück, in der Rechten eine Tanie bochhaltend. Ver ihr eine Resette (oder ein Beil?). Oben zwei Fensteröffnnagen.

838. F. 94. H. 0,13. U. 0,30. r. F. mit w.

4. Kopf eines Jünglings, ron einer Tanie (mit Stirnspitze) umgeben.

B. Desgleichen,

840. F. 34. H. 0,15. U. 0,43. r. F. mit w. Robe Zeichnung. A. Eine Freu, in Chiton und Haube, blickt im Weitergeben um; in der erhobenen Rechten trägt sie einen Spiegel,

B. Manteljungling, in der Linken einen Stab. 841. F. 105. H. 0,17. U. 0,37. r. F. mit w. Fluchtige Zeich-

Ein Satyr, dessen Haupt Brust und linker Schenkel geschmückt sind, tanzt und springt, in der Linken einen Kranz mit Tänie, in der Rechten eine Tanie haltend.

842. F. 124. H. 0,19. U. 0,32. r. F. Schlechte Zeichnung. Zwei belanbete Frauenkopfe, weiss gemalt, in Seitenansicht gegenüber gestelit.

843. F.52. H. 0,28. U. 0,49. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Eros, mit Brustschmuck, in der Rechton eine Tänie, in der Linken eise Schale, setzt den rechten Fuss auf einen weissgemalten Arabeskenstrauch; unter seinen Flügela ist eine rosettenartige Verzierung gemalt.

844. F. 63. H. 0,15. U. 0,37. r. F. Schlechte Zeichnung. A. Eiss Frau, in Doppelchiton und Tanie, hait in den beiden ausgestreckten Handen einerseits eine lange Tänie and eine Schale, sowie

andererseits eine Tanie and einen Kranz,

B. Ein nachter Jüngling, in der Rechten eine Schale, in der Linken eine Tanie, springt vergnügt empor, das rechte Bein erhebend. Hinter

845. F. 124. H. 0.15. U. 0.26. r. F. mit w. Robe Zeichnung. Ein bekranzter Jungling, in knrzem enganliegendem Chiton mit weissem Gürtel, steht vor einer Steie; in der Linken Chiamys und Schiid, in der Rechten einen Kranz haitend. Im leeren Ranm eine Verzierung.

846. F. 34. H. 0.14. U. 0,48. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.



 Ein Jüngling, die Chlamys über den linken Arm gelegt, stützt mit der linken Hand eine Lanze auf.

B. Vor ihm steht ein Manteljungling.

849. F. 108. H. 0,15. U. 0,33. g. F. Flüchtige Zeichnung. Ein nackter bekräuzter Jängling sitzt aueruhend anf seinem Mantel; in den Händen eine Lanze.

830. F. 34. H. 0,16. U. 0,54. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Auf einem Fels sitzt eine unterwärts hekleidete Frau, bekränzt und reich geechmückt, in jeder Hand einen Zweig halteud. Oben zwei Perlenschnüre und vor ihr eine Efeuranke,

B. Eine Mantelfran, auf Gestein sitzend; vor ihr ein flacher Korb mit Früchten.

S51. F. 105. H. 0,16. U. 0,35. r. F. Sehr beschädigte nur noch in den Umrissen erhaltene Zeichnung.

Zwischen zwei bekleideten Frauen, deren eine einen Thyrsos trägt, steht ein nackter Jüngling; hinter ihm liegt ein Trinkhorn.

852. F. 52. H. 0,27. U. 0,49. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung.

Eros, nackt, an Stirn und Brust reich geschmückt, hat den rechten Fnee auf eine Palmette gesetzt; in der Linken trägt er ein Tympanon.

858. F. 34. H. 0,16. U. 0,52. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.
A. Eine reichgeschmückte Frau, in Schuhen und Chiton, sitzt auf

einem Felsstück, in den Händen einen Kasten und einen Kranz haltend. Ohen zwei Fensteröffnungen.

B. Anf Gestein eitzt Eros, in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Früchten haltend; er ist nackt, aber beschuht und an Hale Bruet

Armen Waden und linkem Schenkel geschmückt, in weibischem Kopfputz. Oben zwei Feneteröffuungen. 854. F. 108. H. 0,16. U. 0,34. r. F. Rohe Zeichnung.

854. F. 108. H. 0,16. U. 0,34. r. F. Rohe Zeichnung. Ein nachter Jüngling, um den linken Arm die Chlamys, wendet sich

vorwärtslaufend zurück; nehen ihm hängt eine lange Tänie. 855. F. 94. H. 0,16. U. 0,51. r. F. Nicht üble Zeichnung, die leider durch Fener sehr gelitten

die leider durch Feuer sehr gelitten.

A. Der Kopf eines Jünglings, in enganliegendem Helm, auf dem ein Lorbeerzweig gemalt ist.

B. Kopf eines Jünglings, im sog. atolischen!) Hnt.

 Ygl. z. B. Atalanta auf dem pompejanischen Bilde Mus. Borb. VII, 18 (No. 1163 des Helbig'schen Verzeichnisses).

856. F. 34. H. 0,19. U. 0,64. r. F. mit w. und dunkellila. Zierliche Zeichnung.

- d. Eine reichgeschmickte Frau, in gelblichen Schuhen laugem rothbrannem Chiton und Mantel, stützt das Hanpt traurig auf die linke Hand, deren Ellenbogen auf einem neben ihr stebeaden Pfeiler (mit ionisehem Capitell) ruht; auf dem Pfeiler fegt anch ihr reebter Arm. Ihr gegenüber steht eine reichgeschmückte Frau in langem Chiton, die in der gesenkten Linken ein Tympanon, in der erhobenen Rechten einen balbgeöffneten Kasten, in dem ein Alabastron steht, und eine Tänie hält; ihr Gesicht und die Arme sind weiss gemalt. Zwischen beiden Franen steht ein bobes Marmorbecken, hinter dem sieb eine schlanke Palme erhebt: beides weissgemalt. Im freien Raum Rosetten und Arabeskén; oben vier gelbe Bentel (? oder Bälle mit Bändern) und zwei Fensteröffnungen.
- B. Anf einem Stein sitzt Eros, in der Linken Schale und Tanie, in der Rechten eine Tänie, zurückbliekend; er ist nackt, aber beschuht reich gesehmückt und in weibischem Kopfiutz. Vor ihm Rosette und Efeublatt; oben Blätter und zwei Fensteröffungeren.
  - Vgl. Panofka S. 384, 1917; Finati p. 213, 1917.
- 857. F. 66. H. 0,24. U. 0,44. r. F. Rohe Zeichnung, deren Umrisse eingeritzt sind ').
- A. Ein Jüngling, in Mantel, der in der Linken einen Knotenatab hält, streckt die rechte Hand vor.
- B. Ein Jüngling, in Mantel, der in der Linken einen Knotenstab hålt, streckt die Rechte nach hinten aus.
  - 1) Vgl. dieselbe Technik z. B. bei No. 865.
    - 858. F. 63. H. 0,16. U. 0,41. r. F. Flüchtige Zeichnung.

      4. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Haube, die in der Linken
- einen Kasten, in der Rechten einen Ball trägt, blickt im Lauf zurück; neben ihr eine Stele.
- B. Ihr folgt Eros, mit einem Kranz in der rechten Hand; vor ihm eine Stele.
- \$59. F. 52. H. 0.44. U. 0.68. r. F. mit w. und g. Geringe Zeichnung späten Styles.
- In einem weiss und gelb gemalten Grabtempelehen, dessen eine Palmette geziert ist, sitzt auf einem Klappstahl eine Frau, unterwärts mit ihrem Mantel bedeckt, in der Linken eine Schale mit Früchten und einen Kranz haltend. Ihre laut ist weiss gemalt; über ihr sind eine Patera und ein sog. mystisches Leiterchen ') aufgehängt. Sie wendet den Kopf um

nach einer hinter ihr ausserhalb des Grabes stehenden Frau, die in der Linken einen Zweig erhebt, in der Rechten einen Kranz hält; sie trägt gelbiche Sebuhe und Doppelchion: ihre Haut ist weiss gemalt. Ueber ihr eine Schale mit pyramidal aufgehäuften Inhalt (Feigen?), vor ihr ein Lorbeerweig. Auf der anderen Seite des Grabes steht zusehend ein Krieger, in kurzen enganliegenden Chiton und weissen Beinschienen, mit Gurt Helm Schild und Lanze ausgerütstt. Vor ihm ein Lorbeerweig, binter ihm ein Baum, über ihm eine Schale (wie die oben-beschriebene gefüllt).

Vgl. Panofka S. 273 und Griech, Trinkh. (Berl. Akad. 1850) S. 32.

1) Vgl. dazu Annall 1869 p. 309 ss.

861. F. 93. H. 0,43. U. 0,70. r. F. mit w. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Auf einem weissen Ross sitt ein Krieger, in der Linken ic Zugel und zwei Lanzen; er ist in hohen Sehnhen, kurzem breitgegürtetem Chiton und gelbliehem Helm mit zwei hoch emporstehenden Federn. In der Rechten zückt er eine kurze Lanze gegen einen Krieger, der bittend beide Hände emporstreckt; derselbe, behelmt (zwei grosse Federn), hat über den linken Arm die Chlamys und um die Brnst das Wehrgehänge. An der Erde liegen zwei Lanzen und ein Schild, die der Unterliegende wohl weggeworfer hat. Oben sind Trauben und eine Chlamys aufgehängt; unten einige Zweige.

B. Roher gemalt: ein Manteljüngling, in der Rechten einen Stab, um den Kopf eine Tänie. Oben eine Fensteröffnung und ein Korb (oder Tuch?).

Vgl. Panofka S. 383, 1919.

862. F. 23. H. 0,10. D. 0,12. r. F. Flüchtige Zeichnung. Am Deckel A. eine Taube. B. Ein Frauenkopf mit Hals- und Ohrschmuck.

863. F. 127. H. 0,26. U. 0,36. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Am Hals eine behaubete Frau.

Am Bouch eine Frau, in Schuhen und Chiton, Haube und Schmuck, welche sich im Laufen umdreht und die Rechte erhebt.

B. Am Hals eine Palmette.

Am Bauch ein Manteljungling.

864. F. 51. H. 0,50. U. 0,82. r. F. mit w. und g. Schlechte Zeichnung.

Auf einem Klappstuhl sitzt eine nackte unterwärts mit dem Mantel bedeckte Frau, in der Rechten eine Schale mit Früchten (Feigen?) haltend. Hinter ihr pickt eine Eute oder Gans an einem langen Lorbeerzweig. Vor ihr steht eine bohe dicke Stele oben mit Arabesken bemalt), auf welche eine zweite der obigen gegenüberstehende Frau mit der Rechten zu weisen sebeint, während die Linke eine Schale und Tänien bätl. Hinter dieser Frau steht ein Arbeitskorb mit Tänien und Wollenbündeln. Inder oberen Reihe sitzen drei nackte Frauen unterwärts mit ihren Mäateln bedeckt; die erste links hält ein Tympanon und eine Schale mit Früchten, die folgende Schale und Spiegel, die dritte, welche sieh zur vorigen unwendet, Zweig und Tänie. Die nachten Theile aller Frauen sind weiss, die Haare und Schuhe geblich gemalt.

Vgl. Panofka S. 270, 1443 und Griech. Trinkh. (Berl. Akad. 1850) S. 32.

865. F. 66. H. 0,25. U. 0,44. r. F. Rohe Zeichnung (vgl. No. 857).
A. Ein nackter Jüngling, in der Rechten einen Stab, streckt die

Linke weit hinter sich aus; seine Chlamys liegt auf der rechten Schalter und um den linken Arm.

B. Ein nackter Jüugliug, um den Oberkörper und über dem linken

Arm den Mantel, in der Rechten einen Stab, blickt sich um. 866. F. 63. H. 0,14. U. 0,35. r. F. Rohe Zeichnung. Ruyo. A. Eine Frau, in Chiton, hält in der Rechten eine Schale mit

Kuchen.

E. Ein Jüngling läuft vorwärts, in der Rechten einen Stab, um den linken Arm die Chlamys tragend.

867. F. 51. H. 0,30. U. 0,53. r. F. m. w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

Auf einem Felsstück sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnck, in der vorgestreckten Rechten eine Tänie nad eine Schale haltend. Oben zwei Gewandstücke (oder sehr breite Tänien?); vor der Fran eine Rosette, hinter ihr eine Stele.

869. F. 51. H. 0,36. U. 0,73. g. F. mit w. Schlechte Zeichnung.

In der Mitte sitzt auf einer hohen weissen ionischen Säule Nike, in kurzem Chiton und reichem Schmnck; sie wendet den Kopf nm und streckt die Rechte herab zu einer hinter ihr sitzenden bekränzten Fran (Ariadne), die unterwärts mit dem Mantel bekleidet ist und in der Linken einen Thyrses hält, während sie die Rechte um den Hals eines Tigers legt, der wegspringen will. Unter dem Thier steht eine niedrige Stele (oder Altar?). Auf der anderen Seite von Nike steht ein nacker Jungling (Dionyson), den rechten Fuss höher gestellt; er hebt die Rechte im Gespräch mit der eben beschriebenen Frau. Er ist um das Haupt und die Brust bekränzt; um die linke Schulter liegt die Chlamys, in der linken Hand, welche in die Seite gestemmt ist, hält er eine Lanze (Thyrsosstab). Unten Zweige und Blumen.

Vgl. Panofka S. 267, 1455.

870. F. 65. H. 0,32. U. 0,39. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Am Hals ein behaubeter Frauenkopf.

Am Bauch. Ein Jüngling, dessen Chiton nur bis zum Gürtel reicht, mit Helm und Beinschienen versehen, deckt sich mit dem weissen Schilde, in der Rechten eine Lauze schwingend; den linken Fuss hat er auf ein Felsstück vorgesetzt.

B. Am Hals ein Jünglingskopf, mit Tänie.

Am Bauch ein Manteljungling.

871. F. 95. H. 0,42. U. 0,90. r. F. mit w. Flüchtige leidliche Zeichnung.

A. Eine Frau, in Sehuhen gegürtetem Chiton Mantel und Kopftuch, reicht in der erhobenen Rechten einen Kranz einem vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden Krieger, der in der Linken eine Lanze hält, die Rechte auf den Sitz aufstützt. Hinter ibm steht, abgewaudt, aber sich umwendend, ein zweiter Jüngling, in der Linken die Lanze, in der geschkten Rechten einen Kranz haltend: neben ihm ist sein Schild angelehnt, oben ist eine Tänie gemalt. Hinter der oben beschriebenen Frau stehen noch ein dritter Jungling, mit r. Spielbein, in der Rechten die Lanze, in der Linken den Schild, und eine Frau, in weissen Schuhen gegürtetem Doppelehiton und Kopftuch, in den gesenkten Händen einen Zweig haltend. Unten drei Lorbeerzweige. Die drei Jünglinge sind im kurzen kaum über die Scham reichendeu Chiton und Brustpanzer (mit je drei Phalerac), dessen Schulter- und Seitensehnallen genau angegeben sind; auf dem Haupte haben sie je einen Helm mit flatterndem Busch und zwei emporstehenden Federn.

B. Vor einer Mantelfrau, die auf einem viereekigen Sitz

sitt und in der Rechten ein Tympanon, in der Linken eine Schale hält, steht eine ebenso gekleidete Frau, die in der Linken einen Thyrsos hält: mit einander in Gespräch. Hinter der sitzenden Frau steht noch eine dritte, in Chiton und Schmuck, mit Schale und Zweig in den Händen. Vor ihr ein Zweig. Alle drei sind beschuht und haben um das Haupt ein breites Tuch.

Abg. Mus. Borb. VI, 39 (ed. Rom. 3, 24); Inghirami Vas. fitt. 112.

Vgl. Panofka S. 345, 118; Finati p. 193, 115.

873. F. 65. H. 0,32. U. 0,37. g. F. mit w. und g. Fluchtige Zeichnung.

A. Am Hale ein Jünglingskopf, mit Stirnband.

Am Bench ein bärtiger Krieger, in gelblichen Belnschienen Helm und Chlamys, in der Rechten die Doppellanze, fast ganz von seinem runden weissen Schilde (Z. ein grosser Stern) verdeckt.

B. Am Hale ein Frauenkopf in Schmuck.

Am Beach — roh gemalt — ein Manteljüngling mit gezacktem Stirnband.

874. F. 52. H. 0,37. U. 0,65. g. F. mit w. und braun. Flüchtige Zeichnung.

Ein Jangling, in der Linken die Lanze aufstätzend, hält in der vorgestreckten Rechten einen Skyphos (F. 34) einer Frau hin, welche, mit r. Spielbein, in der gesenkten Linken einen Krug, die Rechte hebt, um dem Krieger das Gefäss abzunehmen. Derselbe trägt einen sehr kurzen enganliegenden breitgegürteten Chiton und auf dem Kopf den Helm mit zwei hohen Federn; auf der Erde steht an ihn gelehnt der grosse Schild. Hinter ihm hängt eine Tänie. Die Frau ist in Chiton und einem langen weissen Kragen, mit Ohrringen geschmückt. Zu beachten ist ihr Kopfputz '): eine Stephane hält ein Kopfuch fest, das über den Hinterkopf herabfällt, ähnlich wie bei den beutigen italienischen Bäuerinnen. Oben bängt in der Mitte die untere Hälfte eines Schildes, mit Nageln besetzt.

Unter den Seitenbenkeln der Hydria ist je ein grosser Jungbingskopf gemalt, mit dem Pilos bedeckt, der nuter dem Kinn festgebunden ist; an der Spitze des Ilutes bemerkt man die Schleife, an der man ihn zu tragen pflegte<sup>†</sup>).

Abgeb. Annali dell' Inst. 1865 tav. d'agg. O, 2. 3. p. 281 s.

7 Vgl. dieselbe Tracht bei dem Francokopf eines Wandgemåldes Lei Millin Peint.

1 section 1 sect

des Vas. gr. 11, 78, 9 p. 122 (= Inghirami Mop. Etr. Ser. VI, Taf. 0, 4, 5; Elite céram, 1, 29, 2; Ghd Ant. Bildw. 304, 22); vgl. auch Hacc. Cum, No. 143.

2) Vgl. z. B. Millingen Vas. Gr. 19; Mus. Jotta 414; unten No. 2228; n. a. m.

S75. F. 124. H. O.16. U. O.17. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo. Ein gefügelter nackter Jüngling, in Haube (?), der anf einem Stein sitzt und die Linke hebt, bliekt sich um.

878. F. 33. H. 0,19. U. 0,65. r. F. Leidliche Zeichnung. In dem Gefäss ist noch die Asche') erhalten.

A. Ein Jingling, in ganz kurzein gestreiftem Chiton und Pilos uit Helmbuseh, in der Linken einen runden Schild, stützt mit der Rechten die Lanze auf: ihm gegenüber steht ein ebenso gekleidter Jingling (jedoch ohne Itelm), in der Rechten Schild und Chlamys, in der Linken gleichfalls eine Lanze zur Erde setzend.

B. Zwei Manteljitinglinge im Gespräch, der eine mit Lanze. Vgl. Jorio p. 76; Finati p. 194, 119.

1) Vgl. auch No. 2422; München 782; Brit. Miss. 569; Micali Mon. ined. 1833. 96, 2; u. s. m. und dazu Ghd Bull. dell' Inst. 1829 p. 186 and Aus. Vss. [ S. 193; Inghirami Bull. dell' Inst. 1830 p. 70; Rochette Ant. chrét. III p. 62, 1; Jatta Catal. del Musro Jatta p. 43.

880. F. 160 (obne Henkel). H. 0,20. U. 0,34. r. F. mit w. Fluchtige zum Theil verwischte Zeichnung.

Auf einem ionischen Säulenkapitell sitzt Eros, reichgeschundtekt, in der Linken einen Ball haltend; er wendet den Kopf um zu dem hinter ihm sitzenden Jünglung, der, besechuht und unterwärts bemäntelt, in der Linken eine Schale hält. Auf der anderen Seite von Eros sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunuck, welche im Gesprächt die Rechte hebt.

881. F. 51. H. 0,50. U. 0,78. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Auf einem Viergespann steht eine Frau (Amazone), mit weisem Gesicht und weissen Armen, in den Händen Zügel und Peitsche; sie ist in einen langen engen weissen Chiton gekleidet mit gelblichem Gürtel und gelblichen Acrmeln, auf dem Kopfe die phrygische Mütze, um die Schultern den flatternden Mantel. Unten Steine.

Unter den beiden Seitenbenkeln der Hydria ist je ein Frauenkopf in Haube und Schmuck gemalt.

Vgl. Panofka S. 389, 1884.

SSS. F. 108. H. 0,20. U. 0,45. r. F. Schlechte Zeichnung. Auf einem viereckigen verzierten Sitz sitzt eine weissbeschuhte Frau ia Chiton und weisser Haube, mit reichem Schmack versehen; sie hebt in der Rechten einen Kranz und eine Schale und wendet sich nm nach der hinter ihr stehenden Fran, die, ebenso wie sie gekleidet, in der Rechten einen Spiegel, in der Linken eine Traube hält. Oben eine Tänie, nnten eine Arabeake und eine Rosette.

884. F. 94. H. 0,39. U. 0,92. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Auf einer langen Kline mit hohen Polstern, vor der zwei Tische mit Früchten stehen, liegen drei Jünglinge, mit breiten Tänien um das Haupt, Guirlanden (fino Dyntaögs) um die Brust, unterwärts bemäntelt. Zwei von ihnen wenden das Gesicht um, im Begriff mit der Rechten sich einen Kranz aufzsetzen; der dritte, schon bekränzt, die Rechte über den Kopf gelegt, wirft, in heiterer Symposionstimmung, den Kopf ganz nach hinten über. Vor ihm sitzt am Passende der Kline eine Frau, bekränzt und unterwärts bemäntelt, in der Linken einen Thyrsos haltend. Oben hängen vier Bälle (oder Taschene?)

B. Drei Manteljünglinge in Procession, um den Kopf eine Tänie (mit Stirnspitze), in den Händen einen Stock.

Vgl. Panofka S. 387, 1961.

886. F. 108. H. 0,21. U. 0,44. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

Auf einem Kasten sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnck, in der Rechten Kasten und Tänie haltend; sie blickt um nach einer hinter ihr stehenden ebenao gekleideten Frau, welche mit beiden Händen eine Tänie hält. Oben Tänie Rosette und Fensteröffung.

887. F. 51. H. 0,52. U. 0,76. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

Im oberen Streifen Thierkämpfe. In der Mitte wird ein Tiger von zwei Greifen angefallen; Inks davon ist ein Kentaur benutht einen Ast von einem Bamustamm loszureissen: vor ihm ein Frauenkopf in Schmuck und Schleier — rechts steht ein Tiger einem Greifen gegenüber.

Am Bauch. In der Mitte sitzt auf der Basis einer ionischen von einer Palmette bekrönten weiss- nud gelbgemalten Säule eine Frau, trauerud, in Chiton nud Mantel welcher zugeleich das Hinterhaupt verhüllt, mit Hals- und Ohrschmuck, in beiden Händen din grosses Fächerblatt haltend. Hinter ihr steht mit böher gestätten rechtem Frass eine Frau, in Chiton und Mantel, Haube und reichem Schmuck; in der auf dem rechten Knie liegenden

Hand bält sie einen Kranz, die Rechte streekt sie zum sitzenden Weibe aus. Hinter der stehenden Frau eine grosse Palmette, darüber eine Tänle und eine Fensteröffaung; hinter dieser Palmette naht eilig Eros (unter dem einen Seitenhenkel der Hydria heffullich), besehuht und strablenbekränzt, mit Kasten und Tänie in den Händen. Auf der anderen Seite — vor der trauernen — sitzt abgewandt auf einem hohen Felsstittek') ein nackter Jüngling (Localgottheit?), besehuht und strahlenbekränzt, unterwärts mit dem Mantel bedeckt, in der Linken einen Baumstamm (weissgemalt; rohrartig): er blickt zu den beiden Frauen um. Vor ihm steht (unterhalb des anderen Seitenhenkels) mit böhersestzten linken Fuss Hermes, strahlenbekränzt, über der linken Schulter die Chlamys, in der Linken das Kerykeion, in der vorgestereckten Enchetne einen Kramz haltend.

Vgl. Panofka S. 319, 433; Finati p. 179, 433.

<sup>1</sup>) Erstreckt sich (grottenartig) zum Theil über die beiden Frauen bin. 8S9. F. 94. H. 0,24. U. 0,52. r. F. Rohe Zeichnung.

A. Ein nackter Mann streckt die Rechte vor, während er die Linke auf sein vorgesetztes linkes Knie legt; hinter ihm eine Frau mit Kopftuch, in ihren Mautel gehüllt, die ruhig zuschaut.

B. Ihnen gegenüber sitzt auf Felsstück (oder Kissen) eine behaubete Frau, beschuht und unterwärts bekleidet, in der vorgestreckten Linken einen Kranz haltend.

890. F. 94. H. 0,33. U. 0,81. r. F. mit w. Leichte Zeichnung.

A. Ein nackter ithyphallischer Satyr, mit weisser Stirnbinde, greift mit der Linken nach der ruhig auf einer zweistufigen Erbehung vor ihm stehenden Frau (Ariadne?), wührend er die Rechte lustig hebt; die Frau, mit lang herabfallendem Haupthaar und Stirnschnuck, in langem gegultretem Chiton mit reichgesfektem Ueberwurf, weiss besehuht, hat die Rechte in die Seite gesetzt, die Linke vorgestreckt: Gesicht und Arme sind weiss gemalt. Hinter dem Satyr entfernt sieh, tanzend und umblickend, eine zweite wie die obige gekleidete Frau (nur ist sie barfuss und das Haar in einen Zopf aufgebunden), die staunend die Rechte erbebt. Auf der anderen Seite sitzt auf seiner Chlaunys, mit dem Rilcken gegen die erstbeschriebene Frau gewandt, zu der er umbliekt, ein Jüngling (Dionysos); er ist im reichen Stirnsehmuck und hat in der Rechten den Thyrsos. Vor ihm tanzt eine dritte Frau, wie die beiden anderen gekleidet.

- B. Schr roh gemalt: zwischen zwei Manteljünglingen Nike. Vgl. Panofka S. 272, 1453.
- \$91. F. 172. H. 0,06. D. 0,12. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. A. Ein behanbeter Frauenkopf ist einem Jünglingskopf (mit Tänie) gegenüber gemalt.
  - B. Ein Jünglingskopf mit Tänie,
- 892. F. 108. H. 0,21. U. 0,44. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ein nackter Jüngling, um das Hanpt eine Tänle, über dem linken Arm die Chlamys, in der Linken einen Kasten, in der Bechten einen langen Zweig, blickt vorwärtsellend zurück. Unten ein Zweig.
- 893. F. 94. H. 0,41. U. 0,95. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.
- A. Anf einer langen Kline liegen auf die linken Arme gestützt ier Jasolinge, in reichem Stirnsehmuck, unterwärts mit dem Mantel bedeckt; der dritte, nach dem die beiden vor ihm liegenden die Köpfe unwenden, hat lange Locken. Alle heben ganz gleichmässig den Zeigefinger der rechten Hand in der Richtung gegen die Stirn: es sieht ans. als ob der lockige Jüngling (Symposiarckos) es vorgemacht habe und die anderen es nachmachen. Vor der Kline stehen zwei längliche Tische, zwischen denen sich eine Frau befindet, weiss besehuht und gesehmückt, in langem Chiton mit reichgesticktem Ueberwurf, welche in der Linken eine Schüssel trägt; sie blicht forteilend zu dem gelockten Jüngling um, den Zeigefinger der wenig erhobenen rechten Hand ausstreckend mich dünkt, sie will die den Jünglingen aufgetragene Bewegung auch nachmachen. Ibr Gesicht und lire Arme sind weiss gemält.
- B. Aeusserst roh: auf einen Manteljüngling mit Stock eilt ein nackter Jüngling, Strigilis und Ampulla in den Händen, zu; hinter diesem steht noch eine Mantelfigur.
- 895. F. 108. H. 0,23. U. 0,48. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.
- Auf einem Felsstück sitzt Eros, in Schuhen und weibischem Kopfputs, au Brust Hals und Armen reich geschmückt; in der Linken hält er eine lange Thyrsosstaude (Ferula), in der Rechten eine Schale. Hinter ihm eine Fensteröffungs.
- 896. F. 94. H. 0,32. U. 0,82. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung, die durch Feuer sehr gelitten. Basilicata.
- A. Eine Frau, in reichgesticktem Chiton und Strahlensehmuck, wendet sitzend den Kopf zu dem hinter ihr stehenden
  birtigen Satur um., der in der Linken einen Thyrsos hält; auf

ihn fliegt ein kleiner weissgemalter Eros zu, die Hände erbebend. Neben dem Satyr sitzt eine Frau, in reiebgesticktem Chiton und Kopfsehnuck. Auf der anderen Seite von der erstbeschriebenen Frau bockt im böberen Raum ein zweiter bärtiger Satyr, beide Hände über dem Haupt der sitzenden Frau haltend. Hinter ihm entfernt sich eine dritte Frau, in reiebgesticktem Chiton, den Kopf umwendend. Alle sind bekränzt.

B. Drei Manteljünglinge, im Gespräch. Oben eine Tasche (oder ein Schild?).

Vgl. Panofka S. 320, 446.

897. F. 172. H. 0,06. D. 0,11. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein behaubeter Franenkopf einem Jünglingskopf gegenüber.

- 899. F. 94. H. 0,22. U. 0,50. g. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Schuhen und Chiton blickt im Lauf zurück; in der Linken trägt sie einen Thyrsos, in der Rechten einen Eimer.
  - B. Ein Frauenkopf in Haube und Schmuck.
  - F. 94. H. 0,21. U. 0,41. g. F. mit w. Rohe Zeichnung.
     A. Ein behaubeter Kopf. B. Eine Mantelfigur in Haube und Schmuck.
     F. 34. H. 0,12. U. 0,40. r. F. mit w. Sehr füchtige
- Zeichnung.

  A. Ein Jüngling, in Schuhen nad geschmückt, streckt die Rechte vor nach vier weisen Kugeln, im Begriff von seinem Sitz sich auf die Kniee zu lassen.
- B. Ihm wendet ein Jüngling, in Mantel und Schuhen, den Rücken zu. Rechts und links hängt je eine Tänie.
- 902. F. 94. H. 0,34. U. 0,75. r. F. mit w. und g. Schlechte Zeichnung.
- A. Ein Salyr, mit Stirnschnuck, in der Linken einen Eimer, steht einer Frau gegenüher, die, in Doppelchiton Haube und Schmuck, in der erhobenen Rechten ein F\u00e4chetenblatt, in der Linken einen weissen gedrechselten Kandelaber tr\u00e4\u00e4gt, nach dem der Salyr seine Rechte ausstreckt. Zwischen beiden eine grosse Arabeske. Im oberen Raum eine rossttenartige Verzierung und eine Fonsteröffung.
- B. Zwei Manteljünglinge, mit Tänien (Stirnspitze) um das Haupt, der eine mit Stab, der andere mit Kranz in der rechten Hand, den er dem ersteren anbietet. Oben eine Schale.

- 908. F. 95. H. 0,41. U. 0,82. r. F. mit w. und g. Schlechte Zeichnung.
- A. Auf einer Kline liegt ein nackter Mann, unterwärts bemantelt, mit ie einem Kranz um den Hals und den Kopf, am linken Arm geschmückt; die Rechte liegt auf dem zurückgelehnten Haupte, in der Linken hält er ein Ei. Vor ihm steht eine bekleidete Frau, welche die Doppelflöte bläst. Hinter der Kline kommt der Obertheil eines (gewundenen) Kottabosständers ') zum Vorschein, auf dem das Täfelchen liegt. Auf einer anderen Kline liegt ein Jungling, unterwärts mit dem Mantel bedeckt, um den Kopf und den Hals bekränzt; vor ihm steht ein dreifttssiger Tisch, auf dem drei pyramidale Kuchen (?) stehen. Vor ihm sitzt eine Frau, nackt, weissgemalt, unterwärts bemäntelt, welche gleichfalls die Doppelflöte bläst. In der rechten Hand hält der Jüngling eine Schale\*) nach Kottabosart; hinter seiner Kline, vor ihm, erhebt sich ein zweiter Kottabosständer\*), am Boden zwei Granatäpfel und fünf Eier. Im oberen Raum zwei Pateren, ein Zweig und eine weibliche Maske. Im Hintergrund drei ionische weisse Säulen, die einen weissen Architrav tragen, als obere Einfassung des ganzen Bildes. B. Roh gemalt: zwischen einem stehenden Jüngling mit
- Mantel und Kranz versehen und einer sitzenden bekleideten Frau, die in der Linken einen Spiegel, in der Rechten eine Schale hält, steht eine Stele mit Früehten; darüber hängt eine Schale und ein Ball.
  - Vgl. Panofka S. 280, 1492; Finati p. 195, 1492.
  - <sup>1</sup>) Vgl. Annali dell' Inst. 1868 p. 223 ss.
    <sup>2</sup>) Sehr verlöscht.
- 2) Auf der gewondenen Stange liegt das fast verloschene Täfelchen; auf dem grossen Teller sind vier weisse Kugeln gemalt.
  - 904. F. 34. H. 0,14. U. 0,43. r. F. Flüchtige Zeichnung.
- A. Ein nackter Jüngling, vorwärtsschreitend, in Schuhen und pilosartigem Helm; in der Linten hält er den Schild (Z. Stern), in der Rechten die Lanze.
- B. Sehr schlechte Zeichnung: eine Frau, in Schahen Doppelchiton und Schmuck, hebt in der Rechten einen Spiegel, und mit der Linken einen Zipfel ihres Gewandes am linken Knie.
- 905. F. 94. H. 0,32. U. 0,67. r. F. mit (fast verloschenem) w. Flüchtige Zeichnung.
  - A. Vor dem auf einem Altar sitzenden Dionysos, welcher, lang-

gelockt, unterwärts bemäntelt und beschuht, in der Linken den Thyrsos hält, steht ein Satyr, der on linken Fuss auf eine Palmette böher aufgesetzt hat und im Gesyrfab beide Hände vorstreckt, die eine nach oben, die andere böber oberhalb derselben nach unten geöffnet. Der Gott hat um die Brust ein Perlenband, um das Haupt eine Tänie.

B. Zwei Jünglinge, in Mantel und Kranz, der eine mit einem Stab, der andere mit einer Tänie, im Gespräch.

906. F. 94. H. 0,20. U. 0,39. g. F. Rohste Zeichnung. A Ein Schwan. B. Ein Frauenkopf.

907. F. 94. H. 0,28. U. 0,66. r. F. mit w. und g. Flüchtige

Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnck, mit der Rechten ihr Gewand hebend, blickt erschrocken mit erhobener linken Hand zurück

- Gowand hebend, blickt erschrocken mit erhobener linken Handt surick nach cinen Jaguling, der ihr folgt und ihr ihr der Rechten einen Schale nach cinen Jaguling, der ihr folgt und ihr ihr der Rechten eine Schale reicht; er trigt nm den Hale einen breiten Schmuck; in der Linken seine Chlamys and den Stab. Zwirchen beiden eine Tänie. Oben zwei Fenster-öffungen.

  B. Zwischen zwei Mantellingtlingen der eine mit einem Stabe —
- B. Zwischen zwei Manteljünglingen der eine mit einem Stabe eine Palmette und ein Ball.

  908. F. 34. H. O.11. U. O.37. r. F. Sehr flüchtige Zeich-

nung.
A. Ein nackter Jüngling, beschnht bekränzt and an Brast sowie lin-

kem Schenkel geschmückt, hält in der Linken einen Thyrsos, in der erhobenen Rechten eine Blume und eine lange Tänle. B. Eine Fran, in Doppelchiton Schuhen und Schmuck, in der Rechten

eine Tänie, in der Linken eine Blume, läuft umblickend vorwärts. 909. F. 94. H. 0,41. U. 1,09. r. F. mit w. Aeusserst flüch-

tige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Der jugendliche bekränzte Dionysos, in der Rechten den Thyrsos hebend, stürnt vorwärts, die Linke auf die Schulter der vor ihm befindlichen Frau (Ariadne) gelegt, welche, im weit herabfallenden Mantel und Kopfschmuck, in der Linken ein Tympanon hält, zum Gott umbliekt und ihm in der erhobenen Rechten eine Tänie zeigt. Dem Weingott voran eilt ein be-kränzter Satyr, mit Fackel und Tänie in den Händen; üher ihm ein zweiter ebenfalls bekränzter Satyr, welcher, nur bis zu den Schenkeln siehtbar, in jeder Iland eine Tänie hält und die linke Hand zu ihm ausstreckt. Hinter Dionysos eine ionische Säule und dann ein dritter Satyr, welcher, mit Kranz und Nebris versehen, in den Händen Tänie und Schale haltend, ihm folgt, umsehen, in den Händen Tänie und Schale haltend, ihm folgt, umsehen, in den Händen Tänie und Schale haltend, ihm folgt, umsehen, in den Händen Tänie und Schale haltend, ihm folgt, umsehen, in den Händen Tänie und Schale haltend, ihm folgt, umsehen in den Händen Tänie und Schale haltend, ihm folgt, umsehen in den Händen Tänie und Schale haltend, ihm folgt, umsehen in den Händen Tänie und Schale haltend, ihm folgt, umsehen in den Händen Tänie hängen ihm sehen in den Händen Tänie hängen ihm sehen ihm sehen ihm den Händen Tänie hängen ihm sehen ihm se

tanzt von mei Frauen; diese sind im gestickten Chiton und Kopfschmek, die eine trägt ein Tympanon und eine Tänie, die andere halt mit der einen Iland ein Tympanon, während sie mit der anderen einen Zipfel ihres Gewandes über die Schulter zieht. Alle blicken auf Dionysos und Ariadne, unterhalh deren eine breite niedrige Stufe (?) gemalt ist; oben noch die Obertheile von zwei Säulen. Die Hautfarbe aller Frauen ist weiss.

B. Roh gemalt: zwei nackte Junglinge, mit einer Strigilis verseben, gehen auf einen dritten zu; jeder heht eine Hand. Alle drei sind mit einer Tanie geschmückt. Zwischen ihnen steht

eine Stele und ist eine Verzierung gemalt.

Vgl. Jorio Metodo nel dipingero i vasi p. 24, 22; Panofka S. 296, 886,

910. F. 33. H. 0,08. U. 0,30. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo. A. Ein Jüngling, der amblickt und die Hande erhebt, springt eilig davon

B. Ein Hirsch, den Kopf emporhebend, hinter ihm ein Baum.

911. F. 33. H. 0,11. U. 0,35. r. F. Sehr rohe Zeichnung. A Eine Frau, in Mantel und Strahlen krone, in der erhobenen Rechten einen Zweig; jederseits ein Olivenzweig.

B. Desgleichen, 912. F. 94. II. 0,30. U. 0,68. r. F. Fluchtige Zeichnung.

4. Eine Prau, in Doppelchiton, reicht mit der Rechten einen Kranz einem vor ihr stehenden nachten Jüngling, der die Rechte in die Seite stemmt und in der vorgestreckten Linken eine tiefe Schale halt.

B. Zwei Frauen, in Chiton Mantel unch Kopfband, stehen einander

gegenüber; die eine reicht der anderen eine Schale mit Früchten. 915. F. 94. H. 0,25. U. 0,51. r. F. mit w. Schr fluchtige

rohe Zeichnung.

A. Eros, mit mächtigen Flügeln, liegt auf dem linken Knie, im Begriff sich am rechten Fuss den Schuh anzuziehen; er ist bekränzt, an der Brust dem linken Oberschenkel und den Armen geschmückt. Ueber ihm ein Bukranion mit Vittae; hinter ihm ein Altar,

B. Eine Fran, in Doppelchiton Kranz und Armhändern, blickt laufend zurück; in der Rechten trägt sie einen Zweig, in der Linken eine Perlenschnur.

#### AUF DEM VIERTEN SCHRANK.

916. F. 94. H. 0,27. U. 0,64. r. F. mit w. Grobe Zeichnung, durch Feuer sehr mitgenommen.

- A. Eine Frau, im Gespräch die rechte Hand hebend, sitzt einer zweiten gegenüber, die in der Linken einen Zweig hält: beide sind in Schnhen Chiton Haube und reichem Schmuck. Neben der ersten Fran ein Arbeitskorb und eine Rosette. Oben zwei Fensteröffnnngen.
- B. Anf einem Felsen sitzt eine Frau in Schuben Chiton and Schunck, n der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Kneben haltend. Vor ihr steht eine Stele und ist eine Taube gemalt, die mit einem Kranz in dem Krallen wegfliegt. Im freien Raum zwei Rosetten nnd oben eine Penster-öffunge.
  - 917. F. 64. H. 0,33. U. 0,71. r. F. Flüchtige Zeichnung.

    A. Ein bärtiger Satyr, mit langen Spitzohren, tanzt auf dem linken
- Finss stehend; die Verkürzung des nach oben gezogenen rechten Beines ist kühn gezeichnet. Die Rechte legt er an den Kopf; er trägt Stiefel.

  B. Eine Fran, in Schuhen und Chiton, unterwärts nebst der linken
- Schulter nond dem linken Arm ganz in dem Mantel gebült, sitzt sich nach hinten anlebnend und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale.
- 918. F. 94. H. 0,27. U. 0,68. r. F. mit w. Aeusserst flüchtige rohe Zeichnung.
- A. Eros, nacht, weiss gemalt, mit Stirnachmuck, sitzt auf einer Chlamys und bläst die Doppeliöte; ihm gegenüber tanzt eine Frau, den Kopf hintenüber geworfen, die in der Linken Kranz und Thyrsos, in der Rechten Kranz und Schale hält. Hinter ihm tanzt eine zweite Frau, gleichfalls den Kopf hintenüber geworfen, in der Linken Kranz und Thyrsos tragend; ihre rechte Hand, die in die Seite gesetzt ist, hält einen Kranz. Beide Frauen sind in einen Doppelchiton gekleidet und an Stirn und Hals reichgeschmückt; ihre Haut war ursprünglich weiss gemalt. Oben drei Trauben; links der Obertheil einer weissen ionischen Stule. Um den Sitz des Eros sind Ranken gemalt.
- B. Sehr roh gemalt: zwischen zwei Manteljünglingen eine Stele und ein Ball.

# VIERTER SCHRANK.

919. F. 94. H. 0,18. U. 0,42. g. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine ganz verhüllte Mantelfigur — wohl ein Jüngting — sitzt da, das Gesicht traurig auf den Stab in der Rechten aufstützend; um den Kopf eine Tänie mit Stiraspitze.

B. Ein weisser Frauenkopf in Haube.

920. F. 33. H. 0,18. U. 0,63. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein Jüngling, in sehr kurzem enganliegendem Chiton, pilosatigem Helm mit Busch, in der Linken den spitten Schild'), mit der Rechten die Lanze schullernd, läuft vorwärts; ihm folgt ein Jüngling, im gleichen Chiton, mit Strahlenstrinband, in der Linken den spitzen Schild'), in der Rechten die Lanze

B. Einem Manteljüngling mit Strahlentänie steht ein zweiter gegenüber, der in der vorgestreckten Linken den Helm (mit einem herabwallenden Buseh und einer hohen Feder) hält, während er mit der Rechten eine zweite Feder aufzustecken im Begriff ist.

2) Vgl. Passeri Pict. Etr. 178; 236; u. a. m.

922. F. 105. H. 0,32. U. 0,71. r. F. Massig gute Zeichnung. Basilicata 1).

Brei nackte Jünglinge schiessen mit dem Bogen nach einem Hahn, der auf einer ionischen Säule steht. Der erzte setzt das rechte Knie in den Bogen, den er mit dem einen Ende gegen den Boden gesetzt hat, während er ihn am anderen Ende mit den beiden Händen gefasst hält: er will ihn geschmediger machen 1). Er blickt aufmerksam nach dem Hahn, den zwei Pfeile unschwirren, ein dritter steckt im Kapitell. Der szeite schiesst eben einen Pfeil ab, indem er niederkniet. Der dritte schiesst gleichfalls einen Pfeil ab; er steht aufrecht, ein wenig vorgebengt. Alle drei haben an der linken Seite den Köchen.

Abg. Mus. Borb. VII, 41 (ed. rom. II, 76; ed. fr. I, 1. pl. 102); Pouqueville Grecia (übersteit ins Italienische von Falconetti) 100, 7; Inghirami Vasi fitt. 69; Panofka Bild. ant. Leb. X, 3; Guhl-Koner Leb. der Gr. and Röm. No. 282; Weisser-Kurz Lebensb. vas kl. Alterlt. 23, 8; Lübker Reallexikon (II. Aufl.) Taf. 2, 29.

Vgl. noch ausserdem Jorio p.55 und Metodo nel dip. i vasi p. 36, 16; Panofka S. 315; Finati p. 178, 475.

<sup>2</sup>) Lout Onaranta Mystag. p. 209, 475 vielmehr apulisch.

Nach Panofka "spannt er den Bogen" — dann wäre die Sehne vom Maler fortgelassen worden.

924. F. 33. H. 0,19. U. 0,66. r. F. Flüchtige Zeiehnung. Ruyo.

A. Herakles, besehuht, auf dem Rücken das Löwenfell, in der Linken die Keule, hebt die Rechte, den Blick geriehtet auf

B. eine Frau, in Schuhen langem Chiton und Mantel, dessen einen Zipfel sie in der Rechten hält; sie hat in der Linken einen Kasten und wendet, forteilend, den Kopf zum Herakles um. Ilinter ihr ist eine Tänie aufgebängt.

925. F. 94. H. 0,19. U. 0,44. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. S. Maria di Capua.

A. Sechs Frauenköpfe, in Seitenansieht, neben und auf einander gemalt; der erste Kopf ist der grösste.

B. Ein Frauenkopf.

Abg. Bull. Nap. N. S. III, 2, 1, 2; vgl. Minervini ebd. p. 988, welcher irrig die "Plejaden" erkennt; ebenso Fiorelli Scov. archeol. p. 24; vgl. darüber Bull. dell' Inst. 1869 p. 30, 8.

926. F. 94. II. 0,17. U. 0,41. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Satyr, der beide Hände vorstreckt, läuft vorwärts; er ist stumpfnasig und bucklig: ob letzteres vom Maler beabsichtigt oder Zu-

fälligkeit ist, bleibt unentschieden.

B. Eiu Frauenkopf in Haube und Schmuck.

927. F. 94. II. 0,32. U. 0,85. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Äuf einer langen Kline, vor der zwei Tisehe mit Kugen nien Bänder stehen, liegen rier Jünglinge, alle vier unterwärts bemäntelt und bekranzt; die ersten beiden blieken sich um. In den erhobenen Reehten halten sie sehr lange Tänien, welche sie der vor der Kline zwischen den Tiseben stehenden behaubeten Frau darzubieten seheinen; dieselbe ist nackt, weiss gemalt, und bläst die Doppelfiöte. Oben eine Tänie und eine Patera (oder Ball?)

B. Roh gemalt: drei Manteljünglinge, der mittlere mit Palästratasche.

928. F. 66. 11. 0,29. U. 0,46. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Am Hals ein behaubeter Frauenkopf, in reichem Schmuck.

Am Bouch ein nachter Jüugliug, beschuht und um den Kopf die Täuie, den Mantel shawlartig um die Arme uud den Rücken gelegt, in der Linken einen Thyrsos, in der erhobeuen Rechten einen Kranz; er läuft vorwärts.

B. Am Bauch eine behaubete Frau in Schmuck.

929. F. 94. H. 0,40. U. 0,99. r. F. mit w. g. Flüchtige Zeichnung.

- A. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys Dionysos, nackt, um die langen Locken einen dichten Kranz mit Tänien, iu der Linken einen Thyrsos mit einer Traube, in der Rechten ein Tympanon, welches er einer vor ihm stehenden Frau (Ariadne) reicht; sie hat den linken Fuss höher aufgesetzt, ist in reichbestiektem Chiton und Schmuck, und hält in der Rechten einen Thyrsos. Ueber ihr im oberen Raum ein Blatt. Hinter ihm naht ein bekränzter bärtiger Salyr, der sich umwendet und in beiden Händen eine lange Tänie hält. Unten liegt ein Thyrsos mit Krummstab. Unterhalb des sitzenden Dionysos kriecht kniend auf einen Altar zu ein sog. Papposeilenos, in weissem Bart und zureir auginallog; auf dem weissen niedrigen Altar liegen zwei Spitzkuchen und ein Brod, nach denen jener die Rechte auszustrecken scheint, während er das Gesicht erhebt zu dem auf seiner Chlamys sitzenden Hermes. Dieser ist langgelockt und bekränzt, in der Linken das Kerykeion, auf dem Rücken den Petasos; er stützt die Rechte auf den Sitz und wendet sich um zu der zwischen ihm und dem Dionusos stehenden Frau (Bacchantin), welche, mit langem Chiton und reichem Schmuck versehen, in der Linken einen Thyrsos hält. Sie dreht den Kopf zum Hermes um, im Gespräch mit ihm. Ueber ihr ist der Obertheil einer ionischen Säule sichthar. Die Hautfarbe heider Franen ist weiss gemalt.
- B. Drei Manteljünglinge, nm das Haupt die Tänie (mit Stirnspitze); der eine mit einem Stab, der zweite mit Strigilis und Palästratasche.
  - Vgl. Panofka S. 360, 130; Finati p. 200, 130.
- 930. F. 127. H. 0,28. U. 0,37. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. A. Ein Manteljüngling, die Linke in die Seite gestemmt, in der Rechten einem Kranz.
  - B. Ein springendes Pferd, über dem eine Tänie hängt.
- 931. F. 94. H. 0,32. U. 0,85. r. F. mit w. Füchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.
- A. In der Mitte sitzt Dionysos, nm das Lockenhaar eine Tänie, über dem rechten Oberschenkel den Mantel, in der Rechten den Stab (des Thyrsos); er wendet den Kopf zu der hinter ibm stebenden bekleideten und geschmückten Frau (Ariadne).

welche ihre Rechte auf seine linke Schulter legt und, im Begriff fortzugehen, zu ihm umschaut. Nehen ihr steht ein bekränzter junger Satyr, der in der Rechten einen Zweig heht, in der Linken Fruchte (?) hält. Vor Dionysos steht eine zweite Frau (Bacchaulin), in Chiton und Schmuck, welche in beiden Händen eine Tänie hebt; hinter ihr noch ein bekränzter bärtiger Satyr.

B. Zwischen zwei nackten Jünglingen, um das Haupt eine Tänie (mit Stirnspitze), mit Strigilis, steht Eros, mit der gleichen Tänie geschmückt, zu dem einen Jüngling sprechend.

982. F. 94. H. 0,23. U. 0,60. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

- A. Eine Amazone, in Chiton und Anaxyrides, Schuhen und phrygischer Mütze, sitzt zu Pferde und legt die Lanze ein gegen einen anspringenden Greifen, unter dem ein Schild liegt. Hinter ihr ein Baumstamm.
- B. Sehr roh gemalt: zwei Manteljünglinge, der eine mit Ball (?), der andere mit Sack (? Schild).

Vgl. Panofka S. 347, 77.

933. F. 94. H. 0,31. U. 0,76. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung.

- A. Dionynos, bekränzt und unterwarts bemintelt, in der Rechten den Thyrsos, blickt um nach der hinter ihm stehenden bekränzten und geschmückten Frau (Ariadne), welche, in reichbesticktem Chiton, in der erhobenen Rechten eine Tänie und in der Linken einen Kranz hält. Zwisschen beiden steht ein Altar, auf dem ein Kuchen liegt. Hinter der Frau ein bärtiger Salyr, bekränzt, mit einem Thierfell vreshen, der in der Linken eine Schlussel mit Früchten trägt. Vor Dionysos steht noch eine zweite Frau (Bacchantin), im bestickten Chiton und Schmuck, die in der Linken eine Schlussel mit einem Brode, in der anderen Hand eine Tänic hält; neben ihr ein Zweig.
  - B. Drei Manteljunglinge; oben zwei Tänien.

B. Drei Manteljünglinge; oben zwei Tänien. Vgl. Panofka S. 273.

934. F. 94. H. 0,33. U. 0,83. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Ein weissgemalter Eros streckt fliegend die Hände aus nach einem nackten Jüngling, der fliehend sich umschaut; er ist langlockig und bekränzt, die Chlamys und den Petasos auf dem Rücken: seine Linke ist in die Seite gestemmt, die Rechte verwundert erhoben. Ueber ihn ist die Hälfte eines Kranzes und ein Bukranion siehthar. Neben dem Jingling enfferat sieh Pan, unbärtig, bekränzt, in der Linken die Kenle; er heht die Rechte ånseanzieber und wendet sieh um. Hinter Eros länft, zurückblickend, ein bekränzter Satyr davon, während eine bekleidete Frau mit Fällborn in der Linken vergnügt der Seene zusehaut und die Rechte hebt. Unten liegt eine Feder (?) oder ein Zweig (?).

B. Drei Manteljünglinge, im Gespräch; der mittlere ohne Stock.

Vgl. Panofka S. 275, 1410.

996. F. 94. H. 0,32. U. 0,80. r. F. mit w. nnd g. Robe Zeichnung.

A. În der Mitte sitzt auf seiner Chlamys Dionysos, bekrinat, is der Linken den Thyrsos (mit einem Trauhenzweige): vor ihm schweht ein kleiner weissgemalter Eros, reichgeschmückt, die Rechte über sein Haupt erhehend. Eine Frau (Bacchantin), in besicktem Doppelehiton und Schmuck, wendet fortgehend den Kopf um Dionysos um. Neben ihr steht ein härtiger Satyr mit einem Thyrnos (mit Tranheozweig) in der linken Hand. Hinter dem Weisgott steht eine zweite reichgeschmückte und hekleidete Frau (Arioder): sie hat den linken Ellenbogen auf des Gottes rechte Schulter gesetzt und bliekt auf die obige weggehende Fran. Neben ihr steht noch ein Satyr, die Rechte hoch erhebend. Die Hautafred der beiden Frauen ist weiss gemalt.

B. Drei Manteljunglinge, mit Tänien geschmückt.

Vgl. Panofka S. 269.

937. F. 108. H. 0,09. U. 0,23. r. F. Rohe Zeichnung. Ein Jünglingskopf mit dem Pilos.

988. F. 94. H. 0,30. U. 0,84. r. F. mit w. Flüchtige annuthige Zeichnung.

A. Der bärtige Bacchos, in langem Chiton und Mantel, mit Kranz und breiter Tänie geschmückt, in der Linken einen Kantavas, in der Bechlen den Thyros, senkt das Haupt und folgt einer bekleideten Fran (Mänade), die das Haupt nach ihm umwendet und ein Tympanon rührt. Hinter dem Gott folgt, den Kopf ein wenig hinteußber geworfen, eine Fran (Mänade) in Doppelchiton, in der Rechten ein Fackel hebend, in der Linken eine zweite Fackel zur Tede senkend. Der Tympanistria geht ein bärtiger Satyr voraus, um den Kopf einen Kranz, nm die Brust die Nehris, in der Linken

einen Thyrsos; er hebt den rechten Arm, der das gesenkte Gesicht ganz verdeckt.

B. Drei Manteliunglinge, im Gespräch,

Vgl. Panofka S. 274, 1416; Finati p. 162, 1416.

989. F. 94. H. 0,31. U. 0,72. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein Jüngling zu Ross, in weissem Chiton shawlartiger Chlamys und Stirasehmuck, wendet den Kopf nach dem tim forgenden Genosen, der gleichfalls zu Ross ist und zurückblickt; er ist auch mit Chiton Stiruschmuck und weissem Mantel versehen, der über dem rechten Arm liegt. Beide strecken den rechten Arm nach hinten aus.

B. Drei Manteljunglinge.

Vgl. Jorio p. 36; Panofka S. 272, 1449 — welche beide irrig Amazonen erkennen, da jede Andeutung des weiblichen Geschlechts fehlt.

940. F. 79. H. 0,44. U. 0,59. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, nm den Kopf ein Band, in der rechten Hand einen Eimer, nm die Liuke die Chlamys, steht vor einer auf einem Fels sitzenden bekleideten Frau, die beschuht und geschmückt, in der Linken ein Tympanon hebt, während sie den Kopf zuichtig seukt.

B. Roh gemalt: zwischen zwei Manteljunglingen steht ein Banm,

941. F. 94. H. 0,31. U. 0,73. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Eine weisagemalte Frau, in Chitoo und Schmeck, in der Linken einen Thyrosa, wendet sich unz na einem bärigen Satyr, der mit böher gesetztem rochten Bein dasteht und ihr in beiden Händen eine Tänie zeigt. Hinter der Frau steht noch ein zweiter Satyr, eine Schale und zwei Tänien haltend.

B. Drei Manteljunglinge.

Im Boden ist - wohl absichtlich - ein Loch gelassen worden.

942. F. 94. H. 0,33. U. 0,72. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Ein phrygischer Jüngling!), in Anaxyrides und Mütze, schlägt mit den Händen Taet und blickt um nach der ihm folgenden bekränzten Flötenblüserin, die mit einem langen weissen breitbesetzten Chiton!) bekleidet ist; unten liegt ein Tympanel Hinter ihr tauzen szeri phrygische Jünglinge!), wie der obige

65

gekleidet; der eine rührt ein Tympanon. Oben hängen drei Trauben; hinter den Tänzern steht eine weisse Säule.

B. Zwei Manteljünglinge heben im Gespräch mit dem zwischen ihnen stehenden dritten je eine Hand; neben ihnen eine Stele, auf der ein Ball liegt.

Vgl. Jorio p. 38s; Panofka S. 277, 1377; Finati p. 162, 1377.

5) Keine Amazonen, wie Jorio und Panofka wollen; vgl. No. 939,

7) Den Besatz bildet ein riagsum laufender breiter Streifen, der mil Kööfen bestackt ist; vgl. einen åbnlichen Besatz um Kleide eines Jönglings nof einem römischen Grabmadsgemalde (jeitt im Nusseo Nazionale zu Nespel; abg. Cassini Pilter sat. rittvuste in una vigna nccanto l'ospedale di S. Giovanni in Laterano (Roma 1783) pl. VID.

943. F. 94. H. 0,32. U. 0,79. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Ein junger bekränzter Satyr, der in der erhobenen Linken eine Schale mit Kuchen trägt, entfernt sich umblickend;
anch ihm schaut um eine Frau (Ariadne), in Doppelchiton und
Haube, welche mit der Rechten ihm zuwinkt. Neben ihr ein
bekränzter Jüngling (Dionyson), die Rechte gleichfalls winkend
erhoben; er sitzt auf seiner Chlamys, mit dem linken Eilenbogen
angelehnt. Hinter ihm eine zweite Frau (Bacchantin), in Chiton
und Haube, die sich entfernt, in der Linken einen Thyrsos haltend und die Rechte erhebend.

B. Rob gemalt: drei Manteljunglinge, im Gespräch; einer mit einem Stock.

Vgl. Panofka S. 268, 1463.

944. F. 79. H. 0,48. U. 0,63. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Å. Ein Jöngling, um das Haupt ein Band, über dem linken Arm den Mantel, hicht kaltend zu einer ihm folgenden Frau um, die in der Rechte nier Trabs, in der Linken eine Thyrnostande (mit Tänle) hätt. Sie late-kenthe theltidet und geschmicht; er trägt in der Rechten eine They in der Linken eine Schale. Oben hängt eine Tänle; rechts und linke eine Schale. Oben hängt eine Tänle; rechts und linke eine Featerei@met.

B. Zwei Manteljunglinge mit Stocken,

## AUF DEM FÜNFTEN SCHRANK.

gestreckten Rechten einen Kasten haltend. Neben ihm eine Tanie und eine Rosette; oben zwei Fensteröffnungen.

B. Eiu Manteljungling mit Stock. Oben zwei Gewandstücke.

946. F. 110. H. 0,40. U. 0,79. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Vor elnem sitzendeu Jüngüng'), in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, beschult und unterwirfst bemänicht, der in der Linken einen Thyrsos hälf, steht ein nackter bekränster Mann, welcher, beschult und an Brust Armen und linkem Schenkel geschmückt, in der Linken gleichfalls einen Thyrsos trägt; er hat den rechten Fess höher aufgesetzt und hält in der Rechten eine Tänle, nach welcher der sitzende die Rechte ausstreckt. Hinter dem stehenden Jüngüng seht noch eine bekeliedte und geschmückte Fran, mit höher gesetztem rechtem Frass, in der Linken einen Thyrsos, die Rechte erhebend.

· 1) Dionysos? doch konnte in der Figur auch eine Frau erkannt werden.

947. F. 94. H. 0,27. U. 0,65. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, nackt, aber heschuht, die Linke in die Seite gestemmt, in der Rechten eine Traube, steht vor einer sitzenden Frau, welche in der Linken ein Tympanon hält; sie ist beschuht bekleidet und geschmückt. Unter ihr steht ein Kasten.

B. Zwei Manteljänglinge, einer mit Stock. Oben ein Ball.

## FÜNFTER SCHRANK.

948. F. 94. H. 0,22. U. 0,50. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Üm einen weissen Altar stehen drei Jünglinge, mit Tanien und Mantel versehen. Der eine hebt in der Rechten einen Krug, um in die Schale zu giessen, welche der zweite in der Rechten über den Altar hält; der dritte trägt eine Schüssel mit (pyramidal gehäuften) Jahalt herbei.

B. Sehr roh: zwei Manteljünglinge.

949. F. 124. H. 0,19. U. 0,29. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Ein Hand mit einem Halsband.

951. F. 52. H. 0,26. U. 0,46. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung, die durch Feuer gelitten hat.

Eine Frau, unterwärts mit einem Mantel bedeckt, bekränzt and reich geschmückt, sitzt auf einem Felsstäck, das mit weissen Punkten verziert ist; sie halt in der Linken ein Tympanon, in der Rechten einen Kranz. Im freien Raum eine Paters und Blätter.

952. F. 110. H. 0,32. U. 0,64. r. F. Flüchtige anmuthige Zeichnung. Ruvo.

Ein nackter Jüngling sitzt ruhig auf einem Felsen; vor ihm steht, ihm den Rücken zukehrend, eine Frau, in langen Doppelchiton gekleidet; sie heht den linken Fuss empor und wendet den Kopf zurück, um dessen Sohle zu sehen, an der sie einen Dorn') (oder sonst etwas) zu stecken hat: der sitzende Jüngling weist mit dem Zeigefinger der auf seinem rechten Knie liegenden rechten Hand darauf hin. Vor der Frau steht noch ein zweiter nackter Jungling (verzeiehnet), der ersehrocken beide Hände heht und den Kopf neugierig vorstreckt.

Abg. Millin Peint. de vas. gr. I, 47 p. 91 ss.

1) Doch konnte es auch der (verzeichnete) kleine Zeh (?), und nicht ein Dorn sein.

953. F. 52. H. 0,28. U. 0,48. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Eine Frau, in Doppelchiton und reichgeschmückt, halt in beiden Han-

den eine grosse Tänie und blickt vorwärtseilend zurück. 954. F. 34. H. 0,14. U. 0,40. r. F. mit w. Rohe Zeiehnung,

durch Feuer beschädigt. A. Ein nackter Jüngling, um den Kopf die Tanie, nm den linken

Arm die Chlamys gewickelt, setzt mit der Linken einen Stock in die Seite. in der erhobenen Rechten einen Kranz haltend; r. Spielbein, B. Eine Fran, in Chiton und Mantel, Stephane und Schmuck, halt

in der Linken ein Tympanon. Hinter ihr eine Fensteröffnung.

955. F. 124. H. 0,17. U. 0,28. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Einem behanbeten Franchkopf in Strahlenstirnschmack ist ein bärtiger mannlicher Kopf gegenüber gemalt, der mit Strahlendiadem und Halsschmeck verschen ist.

956. F. 51. H. 0,31. U. 0,55. r. F. mit w. Geringe Zeichnung.

Eine in Chiton und Mantel gekleidete und heschuhte Frau. welche in der Linken einen Fächer, in der Rechten eine Kanne trägt, blickt zurück nach einem Vogel, der auf der vorgestreckten rechten Hand eines Junglings sitzt; derselbe ist unterwärts mit dem Mantel bedeekt und stützt sieh auf seinen Stock, um das Haupt eine Strahlentänie. Zwischen beiden Figuren eine Palmette. Die Haut der Frau ist weissgemalt. 5\*

957. F. 94. H. 0,25. U. 0,56. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung.

A. Eine Fran setzt den linken Fuss auf einen Stein, in der Rechten einen Kranz, in der Linken einen Eimer und eine Schale mit Früchten (?) haltend; sie ist beschuht behanbet reichgesehmückt und unterwärts mit dem Mantel bedeckt. Vor ihr steht eine Stele, mit einer Tänie unwickelt, auf der schon drei Früchte () liegen. Oben eine Fenateröffunge.

B. Eine Frau, in Schnhen und Mantel; hinter ihr ein Baum. Oben

ein Ball und eine Fensteröffnung.

939. F. 94. H. 0,34. U. 0,77. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

- A. Eine bekleidete Frau, die mit der Linken ihren Chiton belt und sich unwendet, winkt mit der erhobenen Rechten einem bekränzten Satyr, welcher ihr folgt. Hinter ihm eine bekleidete Frau, in der Linken einen Thyrses, die vorwärts eilt; ihre Hautfarbe ist weisegemalt. Es folgt ein tmzender bekränzter Satyr, der erstauut die Rechte hebt und den Kopf umwendet. Oben ein Bukranion; unten Steine.
  - B. Drei Manteljünglinge, der eine mit Stock. Vgl. Panofka S. 269.

960. F. 33. H. 0,12. U. 0,41. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Fran, in gegürtetem langem Chiton, mit gelöstem Haar, blickt ellig vorwärtslaufend um; sie hebt beide Hände.

B. Roh gemalt: ein Manteljüngling.

961. F. 94. H. 0,33. U. 0,83. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

- A. În der Mitte sitzt auf einem Felsstück eine Frau, in langem reiehgesticktem Chiton, in der Linken den Thyrsos; das lang herabfallende Haar ist bekränzt. Sie spricht mit dem ihr gegenüberstehenden bekränzten jungen Satyr, der in der Rechten eine Traube hält. Ein wenig höher steht zwischen beiden, der Frau gegenüber, ein Eros, die Linke in die Seite gestemmt; er greift mit der Rechten nach dem Thyrsos fler Frau. Hinter dieser tanzt ein junger bekränzter ithyphallischer Satyr, während eine Stzende bekleidete und bekränzte Frau, in der Rechten einen Thyrsos haltend, Kopf und linke Hand, welche eine Schale trägt, nach dem Eros hinvendet. Oben eine Traube. Die Hautfarbe der Frauen (Bacchantinnen) ist weissgemalt.
- B. Rob gemalt: zwischen zwei Manteljunglingen steht die bekleidete Nike.

Vgl. Panofka S. 351, 110.

962. F. 33. H. 0,12. U. 0,40. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein nackter Jüngling, über dem rechten Arm die Chlamys, blickt aufmerksam vorwärts; in der Rechten hält er einen Stab (oder Lanze). B. Ein Manteljüngling.

963. F. 94. H. 0,33. U. 0,85. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte sittst rahig auf eisem Felsen ein anckter Sayr, mit Stranchmekt: er wendet sein Gesicht zu einer hinter ihm befindlichen Frau, die fortgebend zu ihm amblickt; sie ist in langem reichbesticktem Chiton und geschmückt, nur den Kopf eine Tänle; mit der Linken schnibers sie einen Thyrsos, dessen lange Tänlen sie mit der erhobenen Rechten gefässt hält; ihrer Hantfarbe ist weissgemalt. Vor ihr ist ein junger beränter Sarya and die Kniete genunken, während er den Kopf zurückwendet und die Rechte erstaunt hebt. Anf der anderen Seite von dem sitzenden saryr befindet sich Erze, ganz weiss gemalt, an der Stirt geschmückt: er hat das linke Knie anf den rechten Schenkel des sitzenden Satyrs gesetzt; mit der Linken hebt er eine Perlenschnur um sie der obswhechriebenen Frau zu zeigen. Hinter ihm steht eine sweite Frau, in langem besticktem Chiton und reichem Schunck, die Rechte in die Seite gesetzt, in der Linken ein Tympanon haltend.

B. Rob gemalt: drei Mantelljünglinge, der eine mit einem Tympanon.

Vgl. Panofka S. 267, 1462.

965. F. 94. H. 0,28. U. 0,78. r. F. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Auf einer langen Kline liegen aseei Jimplinge, unterwärte verbullt; vor jedem steht ein Tisch. Zwischen diesen beiden Tischen — unter dem einen liegt ein Korb (?) — steht eine Frau, in langem Chiton mit reiehgesticktem Ueberwurf, die Dopelößte blasend. Der eine Jüngling hält ihr die Rechte entgegen, der andere wendet den Kopf zu ihr um und hebt die Schale nach Kottabosart.

B. Drei Manteljunglinge, der eine-mit Stab.

Vgl. Panofka S. 313, 490.

966. F. 94. H. 0,28. U. 0,72. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf einer Kline, neben der ein ganz bedeckter und mit Speisen besetzter Tisch steht, liegen suer üngfünge, unterwärts mit dem Mantel bedeckt, die Rechte über den Kopf gelegt; der erste wendet das Gesicht zum anderen um. Vor ihnen steht eine ßötenblasende Frau, im Chiton: lithe Hautfarbe ist weiss gemalt. Dieser folgt eilig ein Satyr, um den Kopf eine Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, die Rechte erhebend.

B. Roh gemalt: drei Mauteljünglinge, im Gespräch. 967. F. 94. H. 0,33. U. 0,82. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Dionysos, in weitem Mantel welcher die rechte Schulter und Brust freilässt, um den Konf Kranz und Tänie, stützt sieh mit der reehten Achsel auf den Thyrsos, dessen Laubspitze er auf die Erde gesetzt hat; in der rechten Hand hält er ein Ende der den Thyrsos sehmückenden Tänie. Er wendet das Haupt um nach der hinter ihm stehenden bekleideten Frau (Ariadne), welche mit der Linken einen Zipfel ihres reichbestiekten Gewandes über die Schulter zieht; ihre Hautfarbe ist weiss gemalt; sie wendet den Kopf zu Dionysos, mit dem sie im Gespräch ist. Neben ihr steht ein bekränzter Satur, in der Rechten ein Tympanon, die Linke erheboud; und hinter diesem eine sitzende Frau, in langem bestiektem Chiton und Kopfsehmuek, die in der Linken einen Thyrsos hält und den Kopf zu Ariadne und Dionysos wendet. Hinter letzterem noch eine ebenso gekleidete Frau, in der Linken einen Thyrsos, die Rechte erhoben; sie seheint mit dem Satyr zu tanzen. Oben zwei Tänien und eine Traube.

R. Roh gemalt: Nike steht zwischen zwei Manteljünglingen.
Vgl. Panofka S. 275, 1425.
970. F. 94. II. 0,34. U. 0,80. r. F. mit w. und g. Sehr flüch-

tige Zeichnung. S. Agata de Goti.

A. Ein nackter Mann (Dionysos), in Strahlenstirasehnuck, ber dem linken Arm die Nebris, sebeint mit der Linken eine neben ihm stehende bekleidete und behaubete Frau (Ariadue), welche die Rechte auf seine Schulter legt, unfässt zu halten und bliekt aufgeregt nit erhobener winkender Rechten zurück nach einer zweiten Frau (Bacchautin), die ihm folgt und ein Tympanon sehlägt; dieselbe ist reichgeschnickt und ganz entblösst von dem sie umwallenden dorischen Chiton; ihre Ilautfarbe ist weissgenalt. Hinter ihr springt ein junger bekräuzter Satyr, den Mantel über dem linken Arm, den Thyrsos in der linken Ilaud, die Rechte lustig erhoben. Näch ihm bliekt erstaunt um eibehaubete und reichgeschmickte Frau (Bacchautin), in Chiton mit gesticktem Ueberwurf, in der Linken eine Schale haltend. Oben und unter verschiedene kleine Verzierungen.

B. Roh gemalt: drei Manteljunglinge, einer mit einer Strigilis, ein zweiter mit einem Tympanon.

Vgl. Panofka S. 267, 1457.

971. F. 77. H. 0,11. U. 0,28. r. F. mit w. nnd g. Leidliche Zeichnung.

A. Eine Frau, in gegürtetem Chiton, beschuht und geschmückt, sitzt ruhig auf einem Stein, in der Linken einen Fächer, in der Rechten eine Schale. Herum einige Rosetten. Ihr gegenüber B. sitzt auf Gestein Eros, in weibischem Kopfputz, beschuht und an

Hals Brust Armen linkem Schenkel und linker Wade geschmückt; er hält in der Rechten eine Traube, in der Linken eine Schale. Darüber eine Rosette.

972. F. 94. H. 0,30. U. 0,76. r. F. mit w. Leichte flüchtige Zeichnung.

A. Auf einer Kline liegen ein bärtiger und - vor ihm ein unbartiger Mann, der sich zu jenem umwendet; beide sind unterwärts mit dem Mantel bedeckt und bekränzt. Der ältere hat in der erhobenen Rechten eine Schale nach Kottahosart gefasst, der jungere hält eine henkellose Schale am Fuss empor. Vor ihnen steht ein Tisch mit Brod Früchten und Tänien und eine bekränzte Flötenbläserin'), in langem Doppelchiton mit Ueberwurf und Kreuzhrustbändern\*). Hinter ihr liegt auf einer zweiten Kline ein junger Mann, bekränzt und unterwärts bedeckt; er blickt zu den anderen heiden um. Vor ihm ein Tisch mit Brod und Früchten.

B. Drei Manteljunglinge, einer mit einem Stock.

Vgl. Panofka S. 276, 1423; Finati p. 158, 1423.

1) Konnte - nach den Haaren und den nicht allzustarken Brüsten zu urtheilen such ein Jangling sein.

3) Um den Chiton auf den Schultern zu halten; vgl. auch No. 1756; 2411; n. a. m. 974. F. 33. H. 0,19. U. 0,73. r. F. Gewöhnliche Zeich-

4. Ein nackter Jüngling, in der Linken einen Stab, in der Rechten eine Strigilis. Ihm gegenüber

B. steht eine Frau, in Chiton und Mantel, Schuhen und Schmnck, die in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel hält. 975. F. 94. H. 0,17. U. 0,42. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Eine behaubete und reichgeschmückte Fran, in ihren Mantel gebullt, dessen einen Zipfel sie mit der Rechten über die rechte Schulter zieht, sitzt ruhig auf einem Felsstück und halt in der Linken einen Spiegel. Vor und hinter ihr eine rosettenartige Verzierung.

B. Ein Tiger; über ihm eine Verzierung.

976. F. 94. H. 0,30. U. 0,77. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

- O. Dionysos, um die Locken die Tänie, die Chlamys auf dem linken Arm dem Rücken und dem Schenkel des höber gesetzten rechten Pusses, in der Linken den Thyrsos, reicht in der Rechten ein Trinkhorn einer vor ihm stehenden Frau (Ariadne), welche, mit Chion Schuhen und Schmuek versehen, in der Rechten einen Thyrsos hält und die Linke erhebt. Hinter ihr tanzt ein berkfalzter bärtiger Satgr, mit umgeknüpfter Nebris, in den Händen eine Tänie haltend. Hinter Dionysos steht eine zweite Frau (Bacchantin), in Chiton und Schmuek, die Rechte gegen den Mund führend. Vor ihr hängt eine Tänie.
- B. Drei Manteljünglinge, im Gespräch. Oben hängt ein Gewandstück (?).

Vgl. Panofka S. 273 (zu Anfang).

977. F. 94. H. 0,37. U. 0,81. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Zum Theil arg zerstört.

A. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamya Dionysos, in der Rechten den Thyrsos, an den ein sehwehender Eros eine T\u00e4nie zu befestigen seheint. Der Weingott wendet im Gespr\u00e4ch des Gesicht zu der hinter ihm befindliehen bekleideten Fruu (Arisdre), welche sieh mit deun rechten Ellenbogen auf seine linke Sehulter lehnt; ihre Linke liegt in der Seite, ihre Hautfarbe ist weissemalt. Neben ihr steht ein stumpfinssiger b\u00e4rigers gemalt. Teben ihr steht ein stumpfinssiger b\u00e4rigers geralt. Tellen ihrem Racken sich zu besch\u00e4\u00e4tigers gehein; er sich bekr\u00e4nzt und ithyphallisch. Vor Dionyse entfernt sich, umbliekend und die Linke erstautt hebend, eine bekleidete Frau (Racchantin). Oben zwei Erenb\u00e4tte, unten ein Fullbor.

B. Drei Manteljunglinge, einer mit einem Tympanon, ein anderer mit einer Strigilis.

Vgl. Panofka S. 278, 1382.

978. F. 94. H. 0,32. U. 0,83. r. F. mit w. Leichte flüchtige Zeichnung.

A. Auf einer Kline, vor der ein besetzter Tisch steht, liegen zwei Jünglinge, deren einer mit erhobener Reehten sieh zum anderen unwendet, welcher die Rechte über seinen Kopf gelegt hat und nach oben blickt. Vor ihnen steht eine bekränze Fletenbläserin, in Chiton und Schuhen; ihre Hautfarbe ist weiss gemalt. Hinter ihr steht eine zweite Kline — vor derselben wieder ein besetzter Tisch —, auf welcher zwei Jünglinge liegen, in ähnlichen Stellungen wie die oben beschriebenen. Alle sind bekränzt und unterwärts mit dem Mantel bedeckt.

B. Sehr roh gemalt: drei Manteljunglinge.

Vgl. Panofka S. 271, 1439; Finati p. 158, 1439.

979. F. 94. H. 0,27. U. 0,63. r. F. Leichte Zeichnung, durch Feuer zerstört.

A. Ein bekränzter Jöngling, äher der linken Schulter die Chlamys, hebt in der Linken einen Kranz im Gespräch mit einer vor ihm stehenden Frau, welche die Beine krenzt und sich mit beiden Händen nach vorn aufstätzt; sie ist in Chiton und Schmuck. Hinter ihr hängt ein Tymmanon.

B. Zwei Manteljünglinge, um den Kopf eine Tänie (mit Stirnspitze), der eine mit einem Stah, im Gespräch.

#### AUF DEM SECHSTEN SCHRANK.

980. F. 94. H. 0,27. U. 0,59. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein mackter Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, in der rechten Hand einen Kranz, in der anderen eine Schale, steht vor einer ad einem Felsatick sitzenden Prau, die ihm in der Rechten einen Kranz ettgeschält; sie ist in Chiton und Hanbe, beschuht und reichgeschmückt. Biltet ihm eine Tänje. hinter ihr eine Rosetta.

B. Zwei Manteljünglinge, mit Stöcken, im Gespräch; ohen ein Ball. 981. F. 94. H. 0,33. U. 0,80. g. F. mit w. Grobe flüchtige Zeichnung. Ruvo.

4. Eine Frau, in Schahee und Chiton mit Kragen, Haube und Schmuck, in der Linken die Kanne, reicht in der Rechten eine Schale dem vor ihrstebenden Krieger, der ihr den Rücken zuskehrt, aber den Kopf zu ihr zuwendet; er hält in der Rechten die Lanze, die Linke liegt auf dem zur Telle gesetzten Schild. Nehen ihm ein zweiter Krieger, in der Rechten die Lanze, in der Linken den Schild zur Erde haltend. Beide M\u00e4nner sidd in sehr kurzem breitiggefrieten Chiton Beinschienen und Helm mit der ibochstehenden Federn. Die Hantfarhe der Frau ist weiss gemalt. Ober Rosetten und Fonster\u00f6rüngen.

E. Drei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock, im Gespräch. Zwischen ihnen eine Rosette; ohen zwei Fensteröffnungen und ein halber Schild

982. F. 94. H. 0,25. U. 0,60. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein bärtiger Saiyr, in der Rechten einen Thyrsos haltend, die
Linke hoch erhebend, blickt laufend um und empor; ihm folgt eine Frau,

in Chiton und Schmnck, die in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel hält.

B. Zwei Manteljunglinge, der eine mit Stock, im Gespräch.

#### SECHSTER SCHRANK.

983-1306. Vasen verschiedenster Form und Grösse, meistens ganz sehwarz, oder nur mit geringen Verzierungen versehen. Zu beachten sind darunter die folgenden:

997. F. 58. H. 0,33. U. 0,67. w. F. mit g. Leichte Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau (Münade), in Schuhen und langem herabwallendem Chiton der gelb gestreift ist, welche in der Linken ein Tympanon'), in der Rechten ein Schwert hält, wirft aufgeregt den Kopf mit den langen Loeken hiutenüber. Neben ihr rechts und links Zweige.

B. Ohne jede Darstellung.

") Auf demselben ist ein Stern gemalt: vgl. dazu z. B. Tischbein IV, 35; Inghirsmi Vasi fitt. 200; Millingen Vas. Cogh. 19 == Inghirsmi ibid. 336; Beger Luc. vet. sepuler. II, 23; n. s. m.

1029. F. 58. II. 0,32. U. 0,56. w. F. Zeichnung leider sehr zerstört. Rnvo.

A. Ein nacktes Kind, in der Rechten eine Peitsche, treibt einen Hund vor sich her, den es am Strick in der linken Hand hält. Oben zwei Tänien.

B. Keine Darstellung.

1107. F. 96. H. 0,32. U. 0,84. w. F. mit g. und braun. Vorn ist, in weisser gelber und brauner Farbe, eine breite Gnirlande von Trauben und Ranken gemalt.

Vgl. No. 196.

1172. F. 118. H. 0,32. U. 0,46. r. F. Sehr zerstörte Zeichnung.

Ein nackter Jüngling läust einem Manteljungling entgegen.

1176. F. 118. H. 0,18. U. 0,31. r. F. Rohe Zeichnung.' Ein Manteljüngling zwischen Olivenzweigen.

1212. F. 52. H. 0,45. U. 0,79. Der schwarze Firniss ist jetzt zum grössten Theil abgesprungen. Karthago.

jetzt zum grössten Theil abgesprungen. Karthago.

Am Bauch schwarz geriffelt; um den Hals eine Schmuckkette, die ursprünglich vergoldet war 1). Am Hals der eingeritzte

Name des Besitzers \*): Χαρμῖνος Θεοφαμίδα Κῷος, ursprünglich vollständig deutlich erhalten, während jetzt nur noch qaμιδα gut, die übrigen Buchstaben dagegen nur noch mehr oder weniger schwach erhalten sind.

Abg. Mus. Borb. IV, 5, 1 (ed. rom. II, 71; éd. fr. II, 1. pl.52, 1 [ohne die Inschrift]).

Vgl. Ghd Hyp. Röm. Stud. I S. 162 (Knnstblatt 1825); Jorio p. 76 s; Zannoni Antologia di Firenze XXIV No. 71. 72. p. 48 s; Panofka S. 348, 32; Finati p. 156, 2150; Birch Arch. Ztg. 1846 S. 216, 35.

Vgl. die Inschrift (1/2 verkleinert) auf Taf. IV, 1212.

P. Vgl. dazu No. 681; u. a.

7 Bochette Lettr. 5 M. Schorn p. 66 erkennt dagegen darin den Namen des Verfertigers; ich muss den Dentangen von Jorio, Zannoni n. s. w. beitreten.

#### AUF DEM SIEBENTEN SCHRANK.

1307. F. 94. H. 0,24. U. 0,56. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein Jungling sitzt auf seiner Chlamys: in dieselbe ist seine Linke gewickelt, welche auf dem Rücken liegt; in der Rechten hält er eine Strigills. Hinter ihm sitzt ein Hund; darüber eine Verzierung in Gestalt eines grossen griechischen Kreuzes.

B. Ein Satyr läuft eilig herbei, die rechte Hand vorgestreckt, die Linke erhoben — vielleicht um den Hund zu schlagen? Hinter ihm eine Palmettenranke.

1308. F. 79. H. 0,44. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sich auf einer bemalten Basia eine Stele, mit tierr weissen und einer sehwarzen Tänie geschmückt. Daneben steht linkt eine Fran, in Schaben Chiton and Schmuck, Tänie und Kaaten in der länkes Hand, in der Rechten eine Tranbe haltend; auf der anderen Stets steht ein Jüngling, mm dem Kopf eine Tänie, die Chlamys auf dem Riekten er trägt Stiefel, hat den rechten Pass höher aufgesetzt und trägt in der Bechten ein Alabastron, in der Linken einen Eimer. Neben ihm sier Tänie und eine Schale.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock, der andere mit einem Kasten.

1809. F. 94. H. 0,25. U. 0,60. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung, durch Feuer sehr mitgenommen.

A. Ein nackter Jüngling (Dionysos), in der Linken ein Tympanon, in der Rechten eine Ferulastaude, steht vor einer bekleideten Frau (Ariadne), welche, auf einem Stein sitzend, in der Rechten eine Schale, in der Linken eine Ferulastaude hält.

B. Zwei Manteljünglinge, mit Stöcken; zwischen ihnen ein Ball und ein Gewandstück,

### SIEBENTER SCHRANK.

1810-1754. Gefässe verschiedenster Form und Grösse, meistens schwarz und ohne jede Verzierung. Zu heachten sind die folgenden:

1316. F. 14. H. 0,05. D. 0,15.

Der eine Henkel ist antik restaurirt; den Graffito vgl. auf Taf. XII, 1316. 1817. F. 14. H. 0,05. D. 0,16.

An einem Henkel ist antike Restauration zu bemerken; den Graffito vgl. auf Taf. XII, 1317.

1323. F. 14. H. 0,05. D. 0,13. Nola.

Aussen ist ein etruskisches Alphabet eingeritzt: vgl. dasselbe facsimilirt auf Taf. XII, 1323.

Vgl. ausserdem Panofka S. 301 und Taf. II No. IV, 5, 2; Lepsius Inscr. Umbr. Oscae XXVI, 34; Mommsen Unterit. Dial. I, 15b S. 6 ss; Huschke Osk. Sahell. Sprachdenkm. I, Alphahete: Nolanisches Gefiss b. S. 219 f. Fabretti C. I. Ital. No. 2767.

1327. F. 14. H. 0.05. D. 0.14. Nola.

Inwendig ist eingeritzt ein ⊗; aussen ein etruskisches Alphabet, desseu Facsimile Tafel XII, 1327 giebt.

Am Fuss sind um ein gleichschenkeliges Kreuz drei Buchstabenzeichen eingekratzt; vgl. auf Taf. XII, 1327.

Vgl. ausserdem Lepsius Inser. Umbr. Oscae XXVI, 33 (lässt drezeichen weg); Mommsen Unterit. Dial. I, 14α S.,6ss; Huschke Osk. Labell. Sprachdenkm. I, Alphabete: Nolanisches Gefäss α. S. 219 f; Fahretti C. I. Ital. No. 2766.

1541. F. 94. H. 0,34. U. 1,00. r. F. Sehr rohe Zeichnung').

A. Dargestellt sind drei nackte bärtige stumpfnasige Satyrn: der erste trägt auf der vorgestreckten Rechten einen Hasen, den er eingefangen hat und nun aufmerksam betrachtet; er hebt den rechten Fuss ein wenig. Der sæeite bält in der Linken einen Thysos und streckt erstaunt die Rechte vor, den Hasen gleichfalls anstaunend. Der dritte, der den rechten Fuss auf eine Erböhng aufgesetzt hat, hält in der Linken einen Thyrsos und führt die Rechte gegen den Mund, das Thier ebenfalls mit der grössten Aufmerksamkeit betrachtend.

B. Herbei kommen eilig zwei härtige stumpfnasige Männer mit spitzen Ohren, beide in bohen Schnahelstiefeln und ganz in Mänel gebüllt, der eine mit einem Stah in der linken Hand — ohne Zweifel ebenfalls Saturn 1).

Acusserst komische Darstellung.

Vgl. Panofka S. 387, 1939; Heydemann Berl. Winckelmannsfester. 1870 S. 12 ff. E.

1) Ceber die Technik vgl. No. 831.

2) Vgl. Satyrn in Mantel gehüllt auch Museo Jatta No. 1442; n. a.

# No. 1755-1771 auf Säulen.

1755. F. 59. H. 0,66. U. 1,13. r. F. mit w. Leidlich gute Zeichnung; theilweise ergänzt. Basilicata.

A. In der Mitte steht auf einer Basis mit Triglyphenverzierungen eine Sanle, auf der ein Helm liegt: daran steht von unten nach oben AΓAMEMNΩN') angeschrieben'); daneben steht auf der Basis ein Gefäss (F. 59) mit zwei schwarzen Figuren: eine Frau reicht einem Manne eine Tanie. Auf der Stufe der Basis sitzt trauernd, mit dem Rücken gegen die Säule gelehnt, Elektra (HAEKTPe), in Chiton und Mantel, an Ohr und Armen geschmückt und beschuht, mit den Händen ihr linkes Knie umfassend\*). Neben ihr steht eine Frau, in dorischem Chiton, an Hals Ohr und Armen geschmückt, die mit der Rechten einen Zipfel ihres Gewandes über die rechte Schulter zieht und in der Linken einen Kasten trägt. Sie wendet ihr Gesicht nm zn dem auf der anderen Seite der Grabsäule nahenden Jüngling (Orestes), in Tänie und hohen Schuhen, auf dem Rücken Petasos und Chlamys, um die Brust das Wehrgehänge, in der Linken die Lanze; seine Rechte streckt er zur trauernden Elektra aus, die ihn nicht sieht. Hinter ihm befinden sich zwei Jünglinge; der eine (Pylades), kleiner ') als Orestes, steht da, mit der Rechten die Lanze aufstützend; er ist mit Tänie hohen Schulien Wehrgehänge und Chlamys (über der linken Schulter) versehen und setzt den in sie eingewickelten linken Arm in die Seite. Der andere Jüngling sitzt im oberen Raum auf seiner Chlamys, in der Linken die Lanze, die Rechte auf das

Knie des höher gesetzten rechten Fusses gelegt; er wendet den Kopf zu den übrigen Figuren um, denen er den Rücken zugekehrt hat. Oben hängen Schwert und Schild.

B. Ein auf seiner Chlamys sitzender nackter Jingling in Tanie, der in der Linken einen Stab hält, fasst mit der Rechten die ihm entgegengestreckte Linke einer vor ihm stehenden Frau, welche, besehult und im Doppelchiton, an Ilals Ohr und Armen geschnutekt ist und um das Haupt eine Strahlentünie trägt. Oben hängt eine Binde. Hinter dem Jingling steht noch eine zweite Frau, in Chiton Mantel und Kopfband, in der Rechten einen Kasten am Henkel hoch emporhebend; vor ihr ein Lorbeerstamm, unten Steine<sup>13</sup>.

Abg. Millin Orestédie (Paris 1817) Taf. 1. 2. p. 10 ss; Milingen Vas. gr. 14. 15. p. 25 ss; Inghirami Vas. fitt. 137. 138; A. auch bei (Carelli) Dissert. Exegetica intorno alla sacra architt. presso i Greci V, 1 p. 32 s. (ebd. VII, 2 die Grabstele mit Helm und Geffass wiederhoth).

Vgl. Lieteriis p. 98 \* (der auf B. sogar eier Insehriften las!) Jorio p. 49 und Metodo nel dip. p. 37, 1; Panofka S. 306, 405; Finati p. 202, 405; Quaranta p. 215, 406; Garglulo p. 53\*; Rochette Mon. Inéd. p. 151; Rattgeber Allg. Encykl. III, 5 (unter "Orestes") S. 111, 35; Overb. Sag. S. 679, 2 und 697, 13.

Die Insehriften auch im C. I. Gr. 8419; vgl. Taf. IV, 1755.

) Bersebe Name AFAMEN (sic!) findet sich auch auf einer abnlichen Darstellung am der Grabenstele angemahl: Gargiulo Racc. IV, 38, welche Vase ich im Herbal 1868 bei V. Barone sab.

3) Was die Echtheit der Inschriften beritift, so in 'Appurpravo' sicher alt und verfellon, 'Elzargelj uffelicit auch debenso urteiln Kramer Styl und Herk. S. 1781, doch k\u00fcnte diese schoo moderne Zoustz srin, sie es die und den Abhildungen zu lererde wierene Beischaften Oguerze auf A. AITIETTOE und KAYTEMNE-ETPA und B, welche dere jetzt villig terrehwunden sind, ganz sieher waren. Vf. Arch. Zuz. 1899 S. 81, 3.

3) Vgl. Paus. X, 31, 5: ἀμφοτέρας έχει τὰς χείρας περί τὸ ἀριστερόν γόνε, ἀνιωμένου αχήμα έμφαίνων.

4) Vielleicht zufällig, vielleichl absichtlich, um ihn als Deuteragonisten zu kennt-zeichnen.

1) Nach Stephani Nimb. und Strahl. S. 124: Ariadne und Bacchos.

1756. F. 73. H. 0,51. U. 1,17. g. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Apulien.

A. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling, mit hohem Schuhwerk, auf dem Rücken den Petasos, an die linke Sehulter zwei Speere angelehnt, in der erhobenen Erchten einen Kranz. Vor ihm stehl mit übber gesetztem linkem Fass eine Frau, in Schuben und Chiton, den Mantel um den Hals gekunpft, an Kopf Ohr and Armen geschmückt; sie trägt in der Linken eine Schale mit Früchten, von denen sie eine in der erhobenen rechten Hand dem Jüngling zeigt. Ihr entgegen tiget Eros, in den Händen eine Tänie. Hinter dem Jüngling steht zusschauend eine heschuhte Frau, in Chiton und Ohrringen, mit einem Mantel verseben, den sie mit ihrer Linken zusammengefasst hält, während sie einen Zipfel desselben mit der Rechten über die Schulter zieht. Ein wenig höher steht mit gekreuzten Beinen Hermes, in hohem Schulwerk, auf dem Rücken Chlamys und Petasos, die Rechte in die Seite gesetzt, in der Linken das Kerykeion, ebenfalls ruhig zusehanend.

B. In der Mitte trägt ein nackter beschahter Jungling, mit Chlamys, auf der linken Schulter ein Gefäss (F. 92), welches, mit Efeauweig behängt, zwei sehwarzgemalte Männer zeigt: den ersten mit einem Krauz, beide eilig vorwärtslaufend und umblickend. Der Jüngling wendet sein Gesicht nach der ihm folgenden Flotenblazerin, in Schuhen Chiton') und Mautel, Kopf Ohr und Armschmuck. Ueber ihr ist der Obertheil eines Satyrs siehtbar, in der Rechten einen Thyrsos, die Linke in einen Mantel eingewickelt, welcher zum Jungling umblickt. Diesem eilt voraus eine Frau, in dorischem Chiton welcher die rechte Schulter nnd Brust nebst Bein freillsast; sie ist beschult, an Hals und Armen geschmlickt, trägt in der Rechten eine Fackel, in der Linken ein Tympanon und hlickt zurück. Unter ihr kriecht auf den Knien ein bättiger beschulter Starfy vorwärts.

Vgl. Panofka S. 262, 1345; Finati p. 150, VIII.

<sup>5</sup>) Unter ihrer rechten Achsel und auf dem Rücken bemerkt man ein feines Band, das gekreazt über die Brost läuft, um den Chiton auf den Scholtern festzubalten; vgl. No. 972; 2411; u. a. m.

1757. F. 79. H. 0,92. U. 1,35. r. F. mit w. g. und braun. Gewöhnliche Zeichnung. Sehr lückenhaft.

A. Am Hals sitzt auf einem Sehwan mit ausgebreiteten Flügeln Eros, an Hals Brust Schenkel und Waden geschmückt, in der Rechten einen Spiegel, in der Linken eine Fackel, nnter Blüthenranken.

Im oberen Streifen des Bauches. Auf einem Viergespann mit

weissen Rossen stehen eine Frau, in Chiton Mantel und reichem Schmuck, und ein Jungling, mit der Chlamys über dem rechten Arm, welcher in der Linken die Zügel hält; sie legt ihre Rechte auf seinen Hinterkopf, den Blick auf ihn hinrichtend '). Hinter ihnen steht, ruhig zuschauend, Hermes, die Chlamys auf der linken Schulter und dem linken Arm, in hohen Schuhen, den Petasos im Nacken, in der Rechten das Kerykeion. Dem Gespann voraus schwebt Eros, an Ohr Brust Hals Armen und Füssen geschmückt sowie beschuht, in der Linken Mantel und Schale, in der Rechten einen Krug (F. 109); er wendet den Kopf zu dem Paare auf dem Gespann zurück; unter ihm läuft ein weisser Hund. Vor den Rossen entfernt sich eilig ein weissbärtiger kahlköpfiger Mann (Paidagogos) 1), in kurzem Chiton mit brannen Aermeln und Mantel, in der Linken einen Krummstab, die Rechte erschroeken hebend; er wendet das Gesicht zurück. Unten Blumen, oben vier Sterne und ein Efeublatt. Etwa die Entsuhrung des Adonis durch Aphrodite?

Schmaler Mittelstreifen mit Thierfiguren: erhalten noch ein Stier, den ein Löwe und ein Panther angreifen, und noch ein Panther.

Untere Streifen. Erhalten noch ein Jingling, mit Tfinie, in der Rechten einen Fächer, in der Linken, einen Krug (F. 108), hochbeschuht und auf dem Rücken die Chlamya, den linken Fusa auf ein Felsstück hoch aufgesetzt. Hinter ihm steht ein Eroz, beschuht und an Stirn Ohr Hals Brust Armen und Schenkel geschmückt, in der Rechten eineu Fächer, in der Linken eine Tänie. Rechts ist noch das Ohertheil einer gefülgelten Figur schibtar.

B. Am Hals. Eros, beschuht und reiebgeschmückt, in der Rechten ein Tympanon, in der Linken einen Kranz haltend, kniet auf einer Blume; jederseits Palmetten.

Oberer Streifen. In der Mitte sitzt auf ihrem Mantel eine reichgeschmückte Frau, in Chiton, in der Linken einen Einer, in der Rechten eine Schale mit Zweigen und Blättern, den rechten Fnss auf Gestein aufgesetzt; hinter ihr ein Kasten und ein Tyupanon. Sie wendet den kopf um zu dem hinter ihr sehen den nackten Jinpling, mit Stirnschmuck, der in der Rechten Kasten Traube und Tänie, in der Linken einen Einer trägt. Hinter ihm entfernt sich umblickend eine Frau in Schuben Chiton und reichem Schmuck, in der Rechten einen Thysos, in der

Linken Mastel and Spiegel; vor ihr liegt ein Tympanon. Auf der anderen Seite der erstbeschriebenen Frau steht ein Jungling, in boben Stiefela und Stirnschmuck, auf dem Rücken die Chlamys, in der Rechten ein Tympanon, im der Linken eine Tänie. Vor ibm endlich steht eine Frau, in Chiton und Mantel, welche in der Linken eine Traube und einen geöffneten Kasten, in der Rechten einen Spiezel und eine Tänic mit vier Rosetten halt.

Der sehmale Zwischenstreifen ist hier mit einem Lorbeer-

zweig ausgefüllt.

Unterer Streifen. Auf Kissen und Chlaniys sitzt ein Jungling, beschuht, mit Tänie und Armband, in der Rechten eine Schale, in der Linken einen Thyrsos; ihm gegenüber sitzt auf Gestein eine Frau, bekleidet und reichgeschmückt, in der Linken einen Facher, in der Rechten eine Traube und einen Kasten. Sie wendet ihr Gesicht um nach einer berbeieilenden Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche in der Linken einen Eimer, in der Rechten einen geöffneten Kasten und eine Tänie trägt; diese blickt um nach einem ihr folgenden beschuhten Satyr, welcher in der Linken Thyrsos und Chlamys, in der Rechten einen Eimer hält and seinerseits sich nach einer reichgeschmückten und bekleideten Frau mit Tympanon und Thyrsos umsieht. Hinter dieser Frau endlich sitzt auf seiner Chlamys ein Jungling, beschuht, in der Linken einen Kasten und eine Traube, grösstentheils zerstort.

1) Vgl. eine sehr ähnliche Darntellung Bull. dell' Inst. 1868 p. 186. 1) Vielfach an kopf und Beinen erganzt.

1738. F. 85. H. 0,54. U. 1,20. W. F. mit g. und braun. An-

muthige Zeichnung. Oria (Uria Calabriae).

A. Auf einem von vier Tigern gezogenen Wagen steht ein Eros, mit Tanie, über der linken Schulter den Mantel, in der Rechten die Peitsche, in der Linken die Zügel; vor dem Gespann ein zweiter Eror, bekränzt, um die Brust ein Band mit Bulla (?), mit Chlamys, in der Rechten einen Thyrsos, welcher mit der Linken den Zagel des ersten widerspenstigen Tigers gefasst hat. Unten Blumen und Steinchen.

B. Dieselbe Darstellung.

Abgeb. Mus. Borb. 3; 46 (Ed. rom. I, 29; éd. fr. I, 1 pl. 54); die schone Form auch bei Gargiulo Raccolta dei Mon. (I ed. Nap.

Vascoussell, 3u Nespel,

Vgl. Jorio p. 46; Panofka S. 293, 574; Finati p. 160, 574; Quaranta Myst. p. 206, 574; Kramer Styl und Herk. S. 140 f; Jahn Einl. S. 36.

1759. F. 79. H. 0,97. U. 1,28. r. F. mit w. und g. Theilweise lückenhaft. Leidlich gute Zeichnung.

A. Am Hals ein Frauenkopf zwischen Blüthenranken.

Im oberen Streifen des Bauehes. Auf einem von zwei Panthern gezogenen Wagen stehen Dionysos und Ariadne, jener mit Binde Mantel und Thyrsos, die Zügel haltend; diese, in Chiton und Mantel, hielt wohl auch in der Rechten den Thyrsos, von dem aher nur noch der Stah theilweise erhalten ist. Ihnen folgt ein junger Satyr mit Thyrsos, die Rechte zum Spähen über die Augen legend (ἀποσ×οπεύω»); hinter ihm entfernt sieh vergnügt ein Paniskos. Dem Wagen voran eilt ein härtiger Satur, Kopf und Oherkörper in einen weiten Mantel gewiekelt'), die Doppelflöte blasend; vor ihm eine Frau (Bacchantin), welche, in dorischem Donnelehiton und Sehuhen, an Armen und Füssen geschmückt, in der Linken ein Tympanon hält, und endlich ein jugendlicher Satur mit Fackel in der Linken, einen Kranz um den Hals, welcher zur letztheschriebenen Frau umblickt: hinter dieser liegt der Obertheil eines Thyrsos mit Tänje. Unter den Panthern läuft ein Hase (oder Kaninehen); ohen ist noch ein Stern und ein Bukranion erhalten.

B. Am Hals Palmettenverzierung.

Oberer Streifen. Eine besehulte bekleidete Frau, den rechten Fuss höher gesetzt, welche in der Linken wahrscheinlich einen Lorheerstamm hielt, reicht mit der Rechten einen Kranz einem vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jingling, welcher einen Thyrsos in der rechten, Schale und Tänle in der linken Hand hilt und zu ihr den Kopf umwendet. Vor ihm steht eine beschuhte und hekleidete Frau mit einer Fackel in der Linken und einem Tympanon in der Rechten, hinter der erstbeschriebenen Frau dagegen ein junger Sattyr mit Thyrsos in der Linken, Trauhe in der Rechten. Unten Zweig Tympanon und Blume.

Der untere Streifen bildet eine ununterhrochen herumlaufende Darstellung, deren Mittelpunkt auf

A. eine Stele hildet, auf welcher eine grosse zweihenkelige Schale, wohl aus Bronze zu denken, aufgestellt ist. Eine Frau, beschuht und im Doppelchiton, naht dieser Stele, mit einem Krug in der Linken und einer Tänie in der Rechten. Ihr folgt eine No. 1760- 8

bekeidete Frau, mit Fächer und Kasten, welche nach einem auf seiner Cblamys sitzenden Jungoling mit zwei Schalen in der Linken unblickt, welcher zu ihr gleichfalls den Kopf unkehrt. Auf der anderen Seite der Stele steht mit höher gesetztem linken Fuss ein Jungling mit der Chlamys auf der linken Schulter, im Gespräch mit der erstbeschriebenen Frau. Hinter ihm eilt eine bekleidete Frau herbei, in der Rechten ein Tympanon, in der Linken ebenfalls Kasten und Mantel, welche nach dem ihr folgenden Eros das Gesicht unwendetz iderselbe ist heschult, an Halls Arm nad Flässen geschmickt, und trägt in der Rechten einen Lorbeerstamm, in der Linken einen Ball (2).

B. Hinter ihm sitzen szei bekleidete Frauen, die erste mit Spiegel nud Fächer, die andere mit Kasten; diese letztere blickt nach einem auf seiner Chlamys sitzenden Jungling um, welcher in der Rechten einen Zweig, in der Linken einen Kranz hält und im Gespräch den Kopf zu ihr umwendet. Ihm gegenüher sitzt eine bekleidete Frau mit Spiegel und Schale, welche nach einer sich entferneden Frau zurückhliekt, die in der Rechten eine Schale trägt und das Gesicht zurückwendet. Hier und da im Feld Rosetten und Tänien.

') Vgl. dazu Mus. Santangelo No. 687; u. a.

1760. F. 74. H. 0,44. U. 1,10. r. F. mit w. Schmutziger Firaiss. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. In der Mitte steht auf einer breiten Basis ein weihliches Götteridol1), in enganliegendem Chiton, den Modios auf dem Kopfe, in der Linken einen Speer, in der Rechten eine Fackel (?) haltend. Um die Göttin sitzen in Trauer versunken drei Frauen; die eine umfasst das Xoanon mit der Linken, in der Rechten hält sie eine grosse Ferulastande; ihr Haar ist gelöst, Chiton und Mantel lassen die Brust and ein Bein entblösst. Die zweite, in Hauhe Chiton und Mantel, an Ohr Ilals und Armen geschmückt, stützt sich mit der Rechten auf die Basis und bliekt nach dem ihr und der obigen Frau gegenüberstehenden Manne um. Hinter ihr hefindet sich auf einer bohen ionischen Seule ein Dreifuss und hinter der Seule die dritte Fran "), nur theilweise sichtbar, welche sich mit der Linken das aufgelöste Haar rauft. Der schon erwähnte Mann ist bärtig, heschuht and unterwärts mit dem Mantel bedeckt; in der Linken trägt er ein Scepter und streckt die Rechte zu den drei Frauen aus. Hinter ihm sitzt nachdenklich auf einem Sack ein stumpfnasiger bärtiger Mann (Scilenos)"), in Exomis Pilos and Schuben, in der Rechten einen Thyrsos, die Linke gegen den Mund führend; über ihm hängt ein Voirtäfelehen") mit sehwarzen Figuren (auf zwei sitzende eilt eine dritte Figur zu), wie auch neben dem Dreifuss eine Votivtafel mit zwei Männerfiguren hängt. Auf der anderen Seite des Bildes steht Diongsos"), um das Haupt eine breite Binde, um den Unterkörper den Mantel, in der Linken eine Ferulastaude, in der erhobeuen Rechten den Kantdaross").

B. Auf zwei ionischen Seulen erhebt sich eiu Giebelfeld, darunter hängen zwei Pateren und steht eine Vase (F. 75) mit sehwarzen Figuren: ein Mann mit Schale und Eimer geht auf eine Frau zu, die auf einem Klappstubl sitzt; über ihnen hängen Binde Patera und ein Querholz. Neben dem Grabgebäude steht je ein Arbeitskorb, auf dem drei weisse Klumpen (Wolle) und zwei Zweige liegen; darüber hängt eine Täule und eine Rosette. Auf der anderen Seite hänt eine Kreuzverzierung und ein Tromanon.

Abg. A. bei Millingen Vas. gr. 52 p. 78 ss; Muller-Wieseler I, 2, 11; Guignaut Rel. de l'ant. 172 bis, 607; Hoffmann Alterthumswissensch. XIII. 4.

Vgl. Lieteriis p. 128s; Panofka S. 375, 29.

1) Abgeb. such bei Ghd Aut. Bildw. Tal. 309, 10.

2) Nach Wieseler a. o. Lyesa (?).

So nach Wieseler; vgl. jedoch die Shaliche Figur auf No. 2858.
 Vgl. dazu Rochette Lettres arch. p. 150; Beandorff Gr. Sic. Vos. S. 12 ff.

<sup>3</sup>) Abg. such hei Smith Dictionary of gr. and rom. ant. p. 193.

\*) Nach Millingen entweder "Athemaidol (so auch Panofka) und die Töchter des Kadmos" oder "Artemaindol Melampus und die Pröfiden"; letztere Ansicht theilen Gerhard (Proder. S. 35, 88 und 399, 10, der aber im Götterhold die argivische Hera erkeunt) O. Müller, Wieseler, a. A. Vgl. Eckermann Melampus S. 8 d.

1761. F. 82. H. 0,63. U. 1,30. r. F. mit w. und g. Zeichnung leicht und schön. Viel geflicht. Der Hals des Geflisses gehörte ursprüuglich nicht zu demselben. Basilieata.

 Am Hals. Ein Greif fällt ein fliehendes Maulthier an, dem ein Pferd mit Zügel vorausläuft.

Vor eiuem tempelartigen Grabmal sitzt trauernd eine Frau (Elektra'), in Chitou und Mantel der auch den Hinterkopf verbullt, das Haupt auf die linke Hand gestützt, die Rechte auf ein grosses Gefliss gelegt, welches auf ihrem Schooss liegt. Vor ihr steht, nick von ihr bemerkt, ein Jungling (Orestes) in bohen Wanderschuben, Pilos und Chlamys auf dem Nacken, in der Linken einen Stab, die Rechte nachdenklich gegen das leise gesenkte laupt bebend. Hinter der Frau steht auf der Basis des Grabmals, auf welches er den linken Ellenbogen auflegt, ein zweiter Jungting (Pyladez) gleichfalls in bohen Schuben, Petasos und Ghamys auf dem Rucken und den Stab in der rechten liand, um das Haar eine Tänie; er wendet den Blick nach der Frau um. Ueber ihm hängt eine Tänie').

B. Am Hals Blumenranken.

Heraktes, lorbecrbekränzt, über dem linken Arm das Löwenrell, anf dem er zugleich sitzt, in der Rechten einen Krag (F. 138), in der Linken die Kenle, wendet sich um nach der hinter ihm sebenden Frau, welche, in Doppelchiton und reichgeschmückt, in der Linken eine Tänie; him in der Rechten einen Krauz entgegenbätt. Ueber dem Heros hängt eine Tänie; vor ihm eine Stele, unten Steine und Zweige (?); hinter der Frau ein grosser Thyrsos.

Abg. A. bei Millingen Vas. gr. 16 p. 29 s; Rochette Mon. luck. 31; Inghirami Vas. fitt. 139; Horner Bilder des gr. Altert. 65; Overb. Sag. 28, 7 S. 685, 9.

Vgl. noch Jorio p. 27 s und Metodo nel dip. p. 31, II; Panorka S. 259, 1348; Finati p. 148, 1348; Gargiulo p. 46 und zn A. noch ansserdem Ratgeber Allgem. Encykl. III, V S. 112, 40 (unter "Orestes"); Creuzer znr Arch. I S. 180.

<sup>2</sup>) Abgeb. allein zusammen mit dem Grabmal auch in der Dissert, exeg. intorno alla ssora architettura VII, 6.

7 Jorio, Gargiulo u. a. erkannten in der Frau Artemisia!

1762. F. 80. M. 0,55. U. 1,18. r. F. mit w. Gute Zeichnung. Basilicata.

A. Apolton, in langen Locken, die Chlamys auf der linken Schuler, in der Linken den Lorbeerstamm, die Rechte ausstrektend, verfolgt eilig den b\u00e4rtigen Heralter, weleber, in der Linken den Dreifass, in der Bechten die Keule, fliebend umblickt. Zwischen beiden ein Lorbeerzweig. Ueber linen zwei Fenster, aus derea einem eine Frau (Fyliai), mit versehleiertem Hinterhaupt und Urw wie Halsschmuck, berausschaut; daneben b\u00e4ngt er Tanie!\u00b1.

B. In der Mitte steht, grösser als alle übrigen, Apollon, in lagen ärmeligen Kithardodengewande nud wallendem Mantel, bechnit und lorbeerhekränzt, und spielt die Leier, deren Staub-deck reich gestickt ist. Vor ihm steht mit böher gesetztem richten Fuss eine bekleidler erichgesehunkte Frau, die Rechte reiche Sechnickte Frau, die Rechte reichgesehunkte Frau, die nehe bekleidler beginnt gestellt gestellt

aus Bewunderung über das Spiel bebend'), dem auch der hinter Apollon auf seinen Stab gestützte junge Mann') aufmerksam zu-hört; er hat die Rechte in die Seite gesetzt, um den Unterkörper den Mantel gewickelt. Ucher ihm sitzt Artemia'), in langem Chiton und hohen Schuhen, Arm-Ohr- und Halssehmuck, neben ihr zwei Speere; die Rechte liegt auf den Knieen, die linke Hand (auf einen neben ihr stehenden Baumstamm gelehnt) stützt die Stim: sie horeht fast wehmüthig der Weise ihres Bruders, zu dem sie das Gesicht umkehrt. Von der anderen Seite liegt Nike, im Doppelehtion Schuhen und reichem Schmuck, mit einer Tänie in beiden Händen auf den delphischen Gott zu, über dem eine Tänie hängt. Unten ein kleiner Steinhaufen.

Abgeb. Millingen Vas gr. 29. 30 p. 49 ss. A. auch bei Creuzer Abbild. zur Symb. (II. Aufl.) 41. II. S. 221; B. auch in der El. céram. II, 97 p. 314 ss.

Vgl. noch Lictoriis p. 88 s (welcher S. Agata de' Goti als Fundort angiebt); Jorio p. 26s; Panofka S. 258, 1349, Finati p. 147, 1349; Passow; Verm. schr. S. 246 ff (= Büttiger Archälolgie und Kunst S. 125 ff); Welker Alte Denkm. III S. 281, 43 und S. 285, 62 (aus Versehen zweimal angeführt); Stephani CR. 1868 S. 49, 76.

- 1) Vgl. dazu noch Panofka Annali 1830 p. 205, 2.
- <sup>9</sup>) Millingen ("prêtresse du dieu occupée pour le consulter par les sorta!") and Panofka (in ähnlicher Weise) deuten die Handlung dieser Figur gewiss folsch!
  - 3) Noch Millingen und Panofka die Personification von Delphi.
- 4) So benennen sie richlig die Herausgeber der Ehle céramographique und auch Panofks; nach Millingen dagegen Daphne oder Nymphe des Parnassos.

1769. F. 79. H. 0,98. U. 1,17. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

A. In einem Grabtempel mit ionischen Sculen, dessen hole Basis mit Arabesken gesehmtekt ist, stehen im Gesprätch begriffen ein nackter Jingfug. die Chlamys um den Hals gekatigft, in der Linken das Wehrgehäng, in der Rechten den Speer, und ein bärtiger Mann, weleber, beschubt, um den Unterkörper die Chlamys, in der Rechten einen Kranz, mit gekreuzten Beinen sich auf einen Knotenstock stiltzt; beide sind weiss und gelb gemalt. Ausserhalb des Gebäudes sitzt zur Linken des Beschauers unten abgewandt eine Frau, in Schulen Chiton und Mantel, reich geschmückt und hekränzt, in der Linken eine Schale, in der Rechten eine Tänie; urben ihr eine grosse bronzenen Hydria. Ueher ihr

seht mit höher gesetztem linkem Fnss ein Jungling, die Chlamys auf der linken Sehulter, in der Reehten einen Kranz; er neigt den Kopf zu den beiden Figuren im Grabtempel; neben ihm liegt ein grosses Bronze-Becken mit langem Stiel. Auf der anderes Seite sitzt oben abgewandt eine Fran, in Sehuhen Chiton und Mantel nebst reichem Schmuck, in der Linken eine Schale mit Frichten, in der Rechten eine Traube; sie wendet den Kopf um; neben ihr liegen eine Alabastron und eine Patera. Unterhalb ihrer steht mit gekreuzten Beinen auf Knotenstab gelehnt ein bärtiger bekränzter Mann, in der Linken einen Kranz, in der Rechten einen Palmenzweig; sein Mantel lässt rechts Schulter und Brust frei; hinter ihm hängt eine Tänie. Ueber dem Giebel des Tempelchens sind noch zwei Kränze gemalt.

B. In einem Grabtempel, dessen sehr hohe Basis mit Arabesken und einem Lorbeerzweig verziert ist, steht ein nackter Jungling, mit umgeknüpfter Chlamys, in der Reehten den Speer aufstützend, in der Linken den Pilos an einem an der Spitze befestigten Faden') haltend; neben ihm eine Tänie und ein Lorbeerstamm. Ausserhalb des Gebäudes steht oben links vom Beschauer eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, mit höher gesetztem linkem Fuss; sie reicht mit beiden Händen einen Zweig dem Jüngling im Grabe hin; neben ihr ein grosser Zweig. Unten sitzt abgewandt auf seiner Chlamys ein nackter Jungling, mit Tänie um den Konf welchen er zurückwendet, in der Rechten eine Schüssel mit Früchten. Auf der anderen Seite des Grabmals steht oben mit gekreuzten Beinen auf seinen Stab gelehnt ein Jungling, die Chlamys über der linken Schulter, in der Rechten einen langen Zweig, in der Linken einen Krauz. Unten sitzt abgewandt eine Frau, in Chiton Schuhen und reichem Schmuck, in der Rechten einen Kranz, in der Linken einen Kasten; sie blickt zurück; neben ihr hängt eine Tänie. Ueber dem Grabmal hängen noch zwei Kranze.

r) Vgl. ebenso No. 2228; u. a. m.

1764. F. 64. H. 0,45. U. 1,08. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Am Hals verfolgt ein Fuchs (?) einen Greifen.

Am Bauch. Vor einem nackten Jüngling, welcher mit der Rechten die Lanze sebultert und in der Linken die Chlanys und den Schild (F:Schlange) hat, steht ein Geführte, unterwärts mit dem Mantel bedeckt. Beide sind im Gespräch mit einander, während hinter dem bewaffneten eine junge Frau, in Doppelchiton und Halsband, nit Kanne und Schale naht. Zwischen ihr und dem Krieger eine Stele.

B. Am Hals zwei Löwen, welche gegen einander anspringen. Am Bauch. Ein nackter Jüngling, auf dem Rücken die Chlamys, in der Linken die Lanze, ist im Gespräch mit einem Jüngling, der in der Linken die Lanze hält; derselbe hat auf dem Rücken den Petasso und die Chlamys, and ist mit hohen Sticfeln versehen. Hinter dem erstbeschriebenen Jüngling steht noch ein Jüngling, in der gesenkten Rechten den Pilos, um den

1765. F. 79. H. 0,84. U. 1,10. r. F. mit w. g. und braun. Saubere leidlich gute Zeiehnung. Ruvo.

linken Arm und die Schulter die Chlamys.

A. Am Hals auf Blumen zwischen Blüthenranken ein Frauenkopf.

Im oberen Streifen. Auf seinem Mantel sitzt ein Juspling (Paris), mit hohen Stiefeln langärmeligem Chiton und phrygischer Mütze, in der Linken eine Lanze, neben ihm ein Hund, über ihm eine Tänle; er hebt die Rechte im Gespräch begriffen mit der vor ihm befindlichen Frau '), welche, die Beine gekreuzt, mit linkem Ellenbogen am ein bohes Marmorbecken lehnt; sie ist in Schu-beu Chiton Stephane und Schmuck; mit der Rechten hebt sie den Mantel. der zugleich das Hinterhaupt verschlieiert, in der Linken hält sie einen Spiegel. Hinter ihr naht eine Frau ') in Chiton und Mantel, Schuhen und Schmuck, welche in der Linken einen Fächer, in der Rechten einen Kasten herbeitrigt; vor ihr sie in Tympanon, hinter ihr Tänfe und Albabaston') gemalt. Hinter dem phrygischen Jüngling steht Hermes, mit Flügelschuhen, Petasos und Chlamys auf dem Rücken, in der Rechten das Kerykeion, in der Linken eine Paters, hinter ihm Blume und (Felsstück')

Unterer Streifen. Einer laufenden Frau in Chiton Schuben und Schmuck, welche in der Linken Tympanon und Tänie, in der Rechten eine Schale mit Brod (oder Kuchen) und eine Tänie mit drei Rosetten trägt und zurückblickt, folgt Eros, beschuht und an Haar Hals Armen nebst rechter Wade geschmückt, mit Traube in rechter, Fächer in linker Hand. Hinter ihm naht eilig eine zweite Frau, bekleidet und geschmückt, mit Spiegel und Tänie in linker, Einer und Kasten in rechter Hand.

B. Am Hals Palmetten.

Im oberen Streifen. In der Mitte sitzt anf seiner Chlanys erot, in weibischem Kopfpntz, an Hals Armen und linker Wade geschmleckt, in der Rechten einen Fächer. Vor ihm steht mit böber gesetztem linkem Fuss eine Frau, in Chiton Schuben und Schunek, welche in der Rechten einen Spiegel, in der Linken Kranz und Tänie hält. Hinter Eros steht eine zweite Frau, in gleicher Tracht, den linken Ellenbogen auf Gestein aufgelegt, in den Händen Spiegel und Kranz. Unten Zweige, oben Blätter.

Untere Streifen. In der Mitte steht eine breite Stele, mit citer sebwarzen und einer weissen Tänie geziert. Daneben sitzt abgewandt eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, mit Tänie und Spiegel in der linken, Kasten und Tänie mit drei Rosetten in der reckten Hand; sie wendet das Gesiebt zurück; neben ihr hängt soch eine Tänie. Auf der anderen Seite sitzt auf seiner Chlamys ein Jungling, om das Haar eine Tänie, in der Linken einen Stab, in der Rechten eine Schüssel mit Kuchen (oder Brod?) und eine Tänie mit drei Rosetten. Oben Blätter.

f) Telleicht Aphrodite, die mit Paris verhandelt und eine Dienerin (Charitin)? ober Aphrodite, welche Helema dem Paris zuführt, um ihn für sich zu gewinnen? 7. Jederseits ist die kleine Erböhung siehtbar, die das zum Tragen ungewickelte Bauf festhieft; vgl. z. B. die Alabastra Bace. Cum. No. 207; 209; z. a. m.

1766. F. 79. H. 0,96. U. 1,32. r. F. mit w. Zeichnung flüchtig. zum Theil stark beschädigt und verlöscht, aber in allem Wesentlichen erhalten und klar. Ruyo.

A. Am Hals. Vor einem nackten auf seiner Chlamys sitzenlen Jingfing, der die Linke an den Mund legt, entfernt sich eine Frau, in Schuhen Chiton nnd Mantel, in der Linken einen Spiegel, in der Rechten eine Tänie mit drei Rosetten, das Haupt zurückwendend. Zwischen Beiden ein Lorbeerbanm. Neben ihr sitzt auf seiner Chlamys ein Jingfing, in der Rechten einen Lorbeerstamm, in der Linken eine Rolle (?), welcher das Gesicht zurückwendet anch einer hinter ihm stehenden Frau, die ihre Rechte auf seine linke Schulter legt, während die Linke auf dem hüher gesetzten rechten Knie ruht; sie ist in Chiton und Mantel, Schuhen nud Schunek. Ueber ihnen hängt ein Krauz.

Oberer Streifen des Bauches. In der Mitte steht ein bärtiger Mac (Lyburgos), in langem Aermelchiton und Mantel, mit Schulan und Pilos, in der gesenkten Linken ein Scepter) haltend; die Rechte ist erhoben im Gespräch mit dem vor ihm stehenden

bärtigen Manne (Amphiarans oder Adrastos), welcher, in Schuben und Mantel der die rechte Schulter und Brust entlübsst lässt, nit Scepter') in der Linken, die Rechte nachdenklieb gegen den Mund geführt hat. Zwischen Beiden eine Blume. Hinter dem letztbeschriebenen Manne steht ein Jangingr) mit Doppelspere und Mantel, welcher den Kopf zu einem Geführten') umwendet; derselbe trägt den Mantel auf dem Rucken, in der Linken das Wehrgehäng, die Rechte im Gespräch erhoben. Zwischen Beiden an der Erde in Pilos'). Hinter dem erstbeschriebenen Manne sitzt abgewandt auf einem Stuhl eine Frau (Eurydike), in Sehulen und Chiton, trauernal in den Mantel gehültt, die Rechte nachdenklich gegen den Mund geführt. Vor ihr steht eine kahlköpfige Frau (Bapripto), in Chiton und Mantel der auch das Hinterhaupt bedeekt, die Rechte medeekt, die Rechte m Gespräch vorstreekend. Oben einige Sterne.

Unterer Streifen. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling mit Kranz in der rechten, Lorbeerstamm in der linken Hand; vor ihm stand eine Fran, in Chiton, mit Tänie und Kranz in den Händen, die fast ganz verlöseht ist. Dann folgt ein auf seiner Chlamys sitzender Jüngling, der sieh umwendet zu der hinter ihm stehenden Frau in Chiton und Schumuck, welche das reehte Bein höher gesetzt hat und in der erhobenen Rechten einen Kranz hält. Hinter ihr sitzt noch auf seiner Chlamys ein dritter Jüngling, der in der Rechten einen Lorbeerstaum gehalten hat ').

B. Am Hais. Auf Blumen zwischen Ranken und Palmetten ein Frauenkopf.

Oberer Sireifen. In der Mitte sitzt auf Fels eine Frau, is Schuben Chiton Mantel und reichem Schmuek, die nach einem hitter ihr stehenden Jingling sich undreht, mit dem sie im Gespräch ist; er hat auf das höher gesetzte rechte Bein seinem Mantel und den linken Arm gelegt, den rechten aber ausgestreckt. Hinter ihm steht noch eine Frau in Schuben Chiton und Schmuek, mit Kranz in der Rechten, Traube in der Linken; neben ihr Lorbectzweig und Blume. Vor der sitzenden Frau steht ein Jingling, um den linken Arm die Chlamys, in der rechten Hand einen Spiegel, welcher den Kopf zu einer hinter ihm auf Steinen sitzenden Frau umwendet, welche, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuek, in der Linken eine Schale trägt. Oben drei Rosetten.

Unterer Streifen. Eine bekleidete Frau mit Tänie und Kasten in den Händen, steht zwischen zuest auf ihren Mänteln sitzenden Junglingen, deren einer eine Schale in der Linken, einen Lorbeerzweig in der Rechten trägt, der andere die Rechte vorstreckt. Vor diesem hängt eine Tänie; hinter ihm steht eine Frau, in Doppelebiton und Schmuck, in der Rechten Kranz und Binde, in der Linken eine Schale, welche sich zu einem auf seiner Chlamys sitzenden Jungling richtet, der in seiner Linken einen Lorheerstamm aufstützt; vor ihm am Boden ein Zweig. Ohen drei sternartige Verzierungen.

Abgeh. A. bei Ghd Apul. Vas. taf. E, 10. S. 34; Overb. Sag. IV. 4. S. 119 f.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1840 p. 188, 10; Finati p. 216s; Ghd Akad. Abh. I S. 6, 28. (Archemoros Berl. Akad. 1836 S. 257, 8). 1) Fast ganz verlöscht.

2) Zwei Farsten aus dem Heerzuge des Polyneikes, deren Namen nicht bestimmt anzageben sind.

3) Sicher! vgl. Overbeck a. o. S. 120, 43.

1767. F. 82. H. 0.77. U. 1.43. r. F. mit w. Sehr flüchtige. sogar rohe Zeichnung. S. Agata de' Goti ').

A. Am Hals in drei Streifen zuerst ein Frauenkopf') mit Ohr- und Halssehmuek zwischen Arabeskenranken; darunter zwischen zwei Sphinxen zwei Tiger (oder Löwen), die, gegenüber stehend, die Tatzen heben; endlich im untersten Streifen eine Blumenranke.

Am Bauch zwei Darstellungen. In der oberen") sehen wir zwei Viergespanne mit je zwei weissen Rossen; auf dem ersten steht ein Eros, umblickend zur kleinen ungeflügelten') Nike, die über dem Wagen des zweiten Gespanns sehwebt und ursprünglich die Zügel desselhen hielt, wie auch Eros die Zügel gehalten hat: doch jetzt verlöscht.

Im unteren Streifen flieht Persens 1) mit Flügelschuhen und phrygischer Mütze versehen, üher dem linken Oherarm die Chlamys; in der Rechten hat er die Harpe. Er halt in der Linken das Medusenhaupt der ihn eilig verfolgenden Gorgone entgegen, welche in jeder Hand eine Schlange gegen ihn zungeln lässt; sie ist im Doppelchiton und beschuht. Hinter ihr sitzt auf einem Felsen Medusa, in gegürtetem Chiton, die Hände im Schoss; aus ihrem Rumpfe erhebt sieh der Hals und Kopf des geflügelten Chrysgor. Darüber eine Rosette. Es folgt noch eine zweite Gorgone, wie ihre Schwester gekleidet, gleichfalls mit Sehlangen

in den Händen den Perseus verfolgend. Den Beschluss macht ein bärtiger Satyr, der verwundert aufspringt und die Hände erheht <sup>a</sup>).

B. Am Hals schwebt zwiseben Blumenranken ein nackter Eros, in weibischer Haartraebt, mit reichem Schmuck und Sebuhen; in der Liuken hält er eine Perlenschnur.

Am Bauch wieder zwei Darstellungen, von denen die obere Ikaros und Dadalos vorstellt'). Dadalos, in Chiton Mantel und Schuhen, die Beine gekreuzt und auf seinen Stab unter der linken Aehsel gestützt, hat mit heiden Händen die grossen Flügel an den Rücken des langlockigen nackten Ikaros befestigt und seheint zu prüfen, oh der linke Flügel festsitzt; Ikaros. in Vorderansicht, beht den linken Arm hoeb und blickt zum Vater hin, welcher ihm wol Unterweisungen giebt. Zwischen heiden steht ein Ambos; neben Dädalos ein Stuhl, auf dessen Rande Stücke (Wachsklumpen?) liegen, und auf dem Boden ein Doppelhammer; neben Ikaros steht ein kleiner offener Kasten (mit Knöpfen reichbesetzt), über ihm hängt ein Bukranion. Auf der anderen Seite, neben dem geflügelten Ikaros, steht Athene, in gegürtetem dorischem Doppelchiton Mantel und Schuben, an Ohr Hals und Armen geschmückt und bebelmt, in der Linken die Lanze, die Rechte im Gespräch mit Dädalos vorgestreckt; ihr Schild ist an das Knie des linken ein wenig zurückgesetzten Fusses gelehnt. Zu beachten ist das nägelbesetzte Brustband, das über ihrer linken Schulter liegt. Ein wenig höher, hinter Dädalos, sitzt eine Frau (Kreta\*), in Schuhen Chiton Kopftuch und Schmuck, in der vorgestreckten Rechten eine Schale; die Liuke zieht den Zipfel des Mantels, der sie unterwärts bedeckt, über die linke Schulter. Vor ihr oben ist ein Giebelfeldchen gemalt - Andeutung eines Tempels oder Altars? Hinter ibr ein Baumstamm, unter ihr ein Flügelpaar für Dädalos. Zu dieser Darstellung gehört auch noch die kleine Flügelfrau (Nike), welche auf einer ionischen Seule sitzt; diese Seule erhebt sich auf einer hohen Basis von der Bodenfläche der unteren Darstellung an. Nike ist bekleidet und geschmückt; in der Rechten bält sie einen Spiegel\*), in der gesenkten Linken Blumen (?)10).

Die untere Darstellung zeigt einen bärtigen Mann (Proteus), um das Haupt Strablen, vom Bauch an in drei Hunde und zwei Fischschwänze auslaufend, die wiederum in Krebsscheeren enden; No. 1768. 93

einer der Hunde packt einen kleinen Fisch. Er hebt im Kampf mit zuei Männern in der Rechten eine Keule, während nm die vorgestreckte Linke schildartig seine Chlamys gewiekelt ist. Der eine Krieger (Menclaus) ist bärtig, in kurzem Chiton nnd Panzer, mit Helm und Beinschienen; in der Linken hat er den Schild, in der erhobenen Rechten das Schwert, das er mit Macht gegen den sich gegen ihn wendenden Meergott zückt. Der andere Krieger it unbärtig, auf dem Kopf den Petasos, eine steife Lederchlamys, die bis zu den Schenkeln reieht, um den Hals geknüpft; er greift mit eingelegter Lanze den Meergott von der anderen Seite an, sich mit dem Schild in der vorgestreckten Linken deckend<sup>11</sup>).

Abgeb. Mns. Bourb. 13, 57. 58. 59 (ed. vom. VIII, 76. 77. 78; ed. fr. I, 1. pb. 97. 98. 99).

Vgl. auch Finati p. 204, 2261; Quaranta Annali civili del regno delle due Sicilie 30 p. 70 ss; Panofka Zufluchtsgottheiten (Akad. Abh. 1853) S. 283 f.

1) Nach Quaranta Myst. p. 215, 2261 vielmehr in der Basilicata gefunden; frrthnm.

<sup>2</sup>) Vgl. Migliariai Bull. dell' Inst. 1815 p. 205.

<sup>2</sup>) Vgl. dazu Stephani CR 1860 S. 70; Panofka a. O. "Phosphoros, Phaethon und Helios" (??); Mus. Borh. a. o.; "Phosphoros und Aurora" (?).

4) Tgl. Welker Alte Denkm. V S. 401, 18 und die Vasen Sanlang. 694; Racc. Cam. 125; Mus. Greg. II, 22, 2a; n. a.

<sup>9</sup>) Der Kopf allein ist abgehildet bei Niccolini Quadro in Mosaico di Pompei 8, 2 (= Mns. Borb, 8, 43,2).

" Vgl. dazu Jahn Philol. 27 S. 8 f. 29.

Ygl. dazu Jahn Sachs. Ber. 19 (1867) S. 109; auch 13 (1861) S. 336, 162.
 Yach Panofka a. o. dagegen "Artemis Ikaria" (?).

Neine Lanze oder Pfeil, wie die Abbildung zeigl.

1") Nicht mehr mit Sicherbeil zu bestimmen.

") Vpl. Azar Welker zu Müllers Hab. § 410, 5 s. 679 ("Tribas and Beraller") and § 148, 1 s. 722 ("Trotas and Meralbow"); loriet Annali 1815 p. 200, 2 ("Shijis and Odyssens" up. Minervini. Bull Nap. III p. 40 und 47); Jabos Sicha. 1814 S. 191, 173 ("Trotas-vi"); Siephani Istrahelent. S. 19 f. und 50, 2 ("Pro-Ime"); Gurranta Myst. p. 215, 2261 ("Proless and Odyssens"); Güdechera Ginkos S. 108 f. ("Ginkabos").

F. 94. H. 0,41. U. 1,10. r. F. Zeichnung leidlich.
 Agata de' Goti.

A. Ein jugendlicher Grieche durchbohrt mit der Lanze eine auf er Flucht zu Boden sinkende Amazone oberhalb der rechten Brust; sie ist in kurzem gegürtetem Doppelchiton und Mantel, phrygischer Mütze nad hohen Stiefeln; den Kopf hat sie sehmerzvoll hinten über geworfen, die Rechle flehend hoeh nach hinten erhoben, die Linke mit dem Bogen gesenkt. Der Grieche ist in Chiton, mit Panzer und Beinschienen, behelmt, in der Linken den Schild. Daneben eine zweite Amazone zu Ross, in kurzem Chiton und Anaxyrides, besehult und mit phrygischer Mittze bedeckt, die Pelta nebst Kücher und Bogen auf dem Rücken, welche mit der Lanzo einen vor ihr standhaltenden Griechen angreift, der die Lanze selwingt und in der Linken den Schild') sehützend vor das Gesicht hält; er ist in Chiton und Helm, um die Brust das Wehrgehäng. Utten eine Blune.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, im Gespräch mit einem bärtigen Manne in Mantel und Tänie, der in der Rechten einen Stab hält; hinter ihm eine zweite Frau, in Chiton Mantel und Haarbändern.

Vgl. Lieteriis p. 142; Jorio p. 9 und Metodo nel dipingere p. 23, 18; Panofka S. 240, 1517; Finati p. 149, 1517; Klügmann Ann. 1866 p. 222 ss, Not. 1.

<sup>3</sup>) Das Schildzeichen, verwischt und nicht mehr bestimmbar, ist jedenfalls kein Delphin, wie Panofka zu sehen glaubt.

1769. F. 79. H. 1,00. U. 1,39. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung, theilweise beschädigt. Ruvo.

A. Der Hals ist mit einem Schuppen-Ornament bemalt.

Am Bauch drei Streifen; im oberen ist die Entführung des

Chrysippos1) dargestellt. Auf einem Viergespann mit einem weissen und einem braunen Rosse steht ein junger Mann (Laios), auf dem Rücken den Mantel und den Petasos, in der Rechten das Kentron: er hat den linken Arm an den Rücken eines neben ihm stchenden nackten Knaben (Chrysippos) gelegt, auf den er hinblickt. Dieser hat den Mantel shawlartig um den Rücken und hält sieh mit der Rechten an der Wagenbrüstung\*) fest, während er freudig die linke Hand, welche das eine Ende des Mantels hält, zu dem hinter ihm heranfliegenden kleinen Eros hebt, nach dem er auch das lockige Haupt umwendet. Eros ist nackt, in weibischem Kopfputz und reiehem Schmuek, und streckt Kranz und Tänie dem Knaben entgegen. Hinter dem Gespann sitzt eine beschulte Frau (Aphrodite) 1), in Chiton Mantel und reichem Schmuck, in der Rechten einen Ball auf ihrem Schooss haltend, den linken Arm auf eine weissgemalte Herme ') aufstützend, auf deren Basis ein Thyrsos liegt; sie weudet das Gesieht um zu

No. 1769. 95

dem eilig herbeikommenden weisshaarigen Padagogen, welcher die Rechte erschroeken an die Stirn legt: er ist in hohen Stiefeln kurzem Chiton und Mantel, hat den Petasos auf dem Rucken und einen Kleinen Krammstab in der gesenkten linken Hand. Ceber ihm ein Zweig, unter ihm eine Blume. Den Pferden voran schwebt ein zweiter weibisch geputzter Eros, ein wenig grüsser als der oben beschriebene, welcher in der Rechten eine Schalae trägt und mit der Linken die Zügel des vorderen Pferdes hält. Unter ihm ist ein weisser Hund') gemalt, eine kleine Schlange (sic!) ferssend. Den Beschluss macht ein vor den Rossen auf seiner Chlamys sitzender Jüngling (Pan), gehörnt und spitzohrig, mit Perlenhaarband und Armband geschmückt; er. hat in der vorgestreckten Linken die Syrinx und stützt mit der Rechten ein Keule auf. Unten ein Lorbeerzweig und Gräser, oben ein Zweig, vier Sterne.

Im schmaleren Mittelstreifen ein Frauenkopf zwischen Blüthenranken.

Im unteren Streifen sind um ein Brunnenhaus zuit zwei Löwenmasken sechs Frauen und zwei Junglinge versammelt. Links lehnt sich, die Beine gekreuzt, eine Frau im dorischen Donnelchiton mit dem rechten Ellenbogen an das Gebäude, in der Linken eine Hydria tragend; sie spricht mit der vor ihr stehenden bekleideten Frau, die in der Rechten einen Spiegel, in der Linken eine Hydria trägt. Hinter ihr sitzt, abgewandt, auf ihrer Hydria die dritte Frau, in Chiton und Mantel, iu der Linken einen anfgespannten Schirm; sie sprieht mit dem vor ihr stehenden nackten bekränzten Jungling, der die Linke auf sein rechtes höher gestelltes Knie legt und in der Rechten einen Kranz hält. Alle diese Frauen sind beschuht und mit reichem Schmuck verseben, wie auch die Frauen auf der anderen Seite des Brunnenhauses. Von diesem abgewandt sitzt die erste langhaarige Frau auf ihrer Hydria, in Chiton und Mantel; sie führt die Rechte gegen den Mand, im Gespräch mit dem vor ihr stehenden nackten Jungling welcher, die Beine gekrenzt, sieh auf einen Knotenstab stützt; er ist bekränzt, hat die Chlamys um den linken Arm gewiekelt und halt in der Rechten eine Tanie. Auf ihn fliegt eine Taube zu, in den Krallen eine Tänie. Hinter ihm lehnt sieh an einen Fels eine Frau, in Chiton, in der Rechten eine Hydria, in der Linken einen Blumenstengel. Sie sprieht mit der vor ihr stehenden seehsten Frau welche, mit Chiton und Mantel bekleidet, in der Rechten eine Hydria trägt; auf ihrer vorgestreckten linken Hand sitzt ein Vögelchen. Ohen Sterne und ein Zweig; unten Zweige.

B. Am Hals ein bebeubeter Frauenkopf auf einer Blume zwischen Rauken.

Am Bauch drei Streifen. Im oberen Streifen sitzt in der Mitte auf seiner Chlamys Dionysos, um den Kopf eine Tänie, in der Linken den Thyrsos, in der Rechten eine Schale, im Gespräch mit einer vor ihm stehenden Frau (Ariadne), welche, in Chiton und Schmuek, in der Rechten einen Lorheerkranz mit Tänie, in der Linken einen Kranz hält. Hinter dem Gott steht ein Satur. in der Reehten einen Eimer, in der Linken einen Kuehen haltend, welcher sich umwendet zu der hinter ihm auf Gestein sitzenden Frau (Bacchantin); sie ist im Chiton und Sehmuck, und hält in der Rechten eine Schale mit Früehten, in der Linken einen Krug. Hinter der erstheschriebenen Frau sitzt auf Gestein ein nackter gehörnter Jüngling (Pan), um den Kopf eine Perlentanie, in der Linken eine Syrinx: er wendet das Gesieht nach der hinter ihm stehenden gekleideten und gesehmückten Frau (Bacchantin), welche in der Rechten eine Fackel trägt, während die Linke auf dem höher gesetzten linken Knie liegt. Oben drei Tänien, Blätter und Verzierungen; unten zwei Zweige.

Im sehmaleren Mittelstreifen einfache Arabeskenzeichnung. Das Bild des unteren Streifens ist von der sehon heschrichence Darstellung auf A. nur durch je eine kleine Blume getrennt. Auf ein hohes Marmorbeeken lehnt sich, die Beine gekreuzt, mit dem linken Ellenbogen ein hekränzter Jungling, in der Rechten einen Eimer, in der Linken eine Schale. Vor ihm sitzt auf Gestein eine reichgeschmückte hekleidete Frau, in der Rechten einen Fächer, in der Linken einen Lorheerzweig mit Tänie haltend. llinter ihr steht eine zweite Frau, in Chiton und Sehmuck, in der Rechten ein Tympanon, in der Linken einen Kranz; ihr Mantel wallt vom linken Arm herah. Vor dieser Frau sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling, in der Rechten eine Schale, in der Linken ein Stähchen '). Auf der anderen Seite, hinter dem zuerst heschriehenen Jüngling, steht eine Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, mit Spiegel und halbgeöffnetem Kasten in den Händen. Hinter derselhen sitzt, ihr den Rücken zukehrend, auf seiner

Chlamys ein Jüngling, im Gespräch mit der abgewandt vor ihm

No. 1770. 97

sitzenden Frau, welche mit Chiton Mantel und Schmuck versehen ist; sie hält in der Linken eine Schale, die sie dem Jüngling reicht zu ihm den Kopf nmwendend. Oben zwei Sterne.

Abgebildet ist die ohere Darstellnng von A. bei Overbeck Sagenkr. I, 2.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1840 p. 188, 9; Finati p. 218, II; Overbeck a. o. S. 7 ff. Forehhammer Sphinx (Allgeu. Monatsschr. für Wissensch. und Literatur 1852) S. 5 ff; II. A. Muller Zeitschrift f. Alterthumsw. 1852 S. 373.

 Forchhammer's Deutung auf den Baub des Ganymedes ist meiner Meinung nach geniss irrig (Sphiox S, 9).

2) An derselben sind die Zugel des Gespanns festgebunden.

3) Nach Forchhammer a. o. S. 5: Hippodameia (?)

4 Als Audeutung der Palaestra: Apoll. III, 5, 5, 10; vgl. auch Zischr. f. Alterthumsw. 1852 S. 373.

b) Vgl. dazu ebd.; Andentung des Freien.

\*) Das sehr wohl ein Kerykeion gewesen sein kann; jetzt verwischt.

1770. F. 95. H. 0,47. U. 1,11. g. F. mit w. Grobe Zeichnung, znm Theil verwischt nnd unkenntlich. S. Agata de' Goti.

A. In der Mitte steht neben einem weissen Rosse, auf dessen Nacken er den rechten Arm legt, ein Jüngling (Paris) in phrygischer Mütze und Beinschienen; über der linken Schulter hegt sein Mantel; er hält in der reehten Hand die Zugel, und stutzt mit der linken eine Lanze (σανρωτήρ) auf. Sein Bliek ist auf die vor ihm stehende Athene geriehtet, welche, in Vorderansicht, mit weissen Schuhen langem Chiton und Brustpanzer versehen und behelmt, in der erhohenen Linken den Schild, mit der Rechten den Zipfel ihres Mantels über die rechte Schulter zieht; sie wendet ihr Gesicht zu der nehen ihr rechterseits fliegenden kleinen Nike (ursprünglich weiss bekleidet), welche in der Rechten eine lange Tanie halt und auf die auf einem Lehnstuhl (mit hreiter Fussbank) sitzende Frau (Aphrodite) hinweist. Dieselbe ist unterwärts mit einem Mantel bedeckt, hat um den Kopf eine lange Tänie, und hålt in der erhohenen Linken langflatternde Tänien und einen Spiegel (mit sehr langem Griff) 1), während eine vor ihr kniende kleine bekleidete Nike den Schuh des linken Fusses zu- (oder auf-?) bindet. Oben eine Fenstcröffunng. Hinter dem Phryger mit Ross steht, den rechten Fuss auf ein Felsstück höher anfgesetzt, ein zweiter Phruger, in Mütze hohen Stiefeln kurzem

Chiton und Mantel: er trägt in der Linken einen Sah (obea mit einem seht grossen eitürnigen Knopf, '); die reehte Hand, dere Ellenbogen auf dem rechten Knie ruht, streckt erstaunt alle fluf Finger aus. Vor ihm steht, ein wenig böher, eine kleine Fran-): in Chiton und weissem Mantel, in der Linken ein ähnliet geformtes Geräth (hier etwa als Thyrsos zu fassen?), in der Rechte ein Elmerchen; sie wendet den Kopf zum Reiter um, der ihr des Rücken zeigt. Oben viele Perlenselnüre und Tänien; unter Zweige.

- B. Roher gemalt: eine Frau in Haube und Mantel, sich einem Jungling, dessen Mantel seine rechte Schulter und Brust freillsast, gegenüber; er hat in der Linken einen Zweig, mit einer Vitta geschmückt, in der Rechten einen Thyrsos und trägt und en Kopf eine Stephane. Danehen ein zweiter Jungling gleichfalls im Mantel, mit einem Thyrsos in der rechten Hand, der sich zu einer behaubeten Frau wendet, welche ganz in ihren Manel greinen Spiegel halt. Ohen Blatt und Fensteröffnung.
  - Vgl. Panofka S. 281, I; Finati p. 159, 970.
  - 1) Gewiss kein Thyrsos, wie Panofka meint.
  - \*) Nach Panofka wieder ein Thyrsos; etwa eine Keule??
  - 2) Etwa Oinone?
- 1771. F. 79. H. 0,62. U. 1,14. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.
- A. Am Hals ein Kampf zwischen einem nackten Jingling im Pilos, in der Linken den Schild, in der Rechten die Laue (σαγρειτέρ) und einem bärtigen beheluten Manne, welcher gleichfalls mit Schild (z. Stern) und Sauroter ausger
  ßstet ist.
- Am Bauch steht in der Mitte ein Jüngling, unterwärts mit einem Mantel bekleidet, in der Linken einen Knoteustab, und den er sieh ein wenig stättet, die Rechte in Gespräch ausgestreckt zu dem vor ihm stehenden Jüngling, welcher in der Rechte dem linken Arm trägt. Zwischen beiden unten eine Tätie. Hinter dem erstheschriebeneu Manne steht eine Frau, in Sandale und Doppelehiton, mit Schmuek und Stürnbinde versehen, in der Linken einem Kasten; sie streckt die rechte Hand empor und öffnet sie, um einen kleinen auf sie herabfliegenden Ers zu fassen, der ihr beide Arme entgegenstreckt.
  - B. Am Hals steht eine Frau in Doppelehiton und reichem

Schmuck zwischen zues nachten Jünglingen: dem vor ihr stehenden, welcher in der Linken eine Strigilis bält, setzt sie mit der Rechten einen Kranz auf's Haupt. Der andere bebt die rechte Hand; die Linke ist gesenkt. Neben dem Sieger eine Stele.

Am Bouch steht zwischen seei Jünglingen eine Frau; in Doppelchiton und Kopfsehleier, Sandalen und Armbändern. In der Isechten zeigt sie ein Alabastron dem vor ihr stebenden Jüngling, welcher unterwärts und um den linken Arm mit seinem Mantel bedeckt ist; er hält die Rechte mit einem Stab in die Seite gelegt. Der andere Jüngling trägt hobe Schube und stützt sich, die Beine gekreuzt, auf seinen Stab, auf dem auch der Mantel legt; den linken Arm lat er auf den Rücken gelegt.



# DRITTES ZIMMER.

#### AUF DEM ERSTEN SCHRANK.

1772. F. 94. H. 0,27. U. 0,59. r. F. mit w. Geringe Zeichnung.

A. Ein nackter Satyr, bestiefelt nud an der Bruat sowie dem linken Schmiekel geschmiekt, setzt den linken Fuss auf eine Palmette auf, beugt sich vornüber, streckt beide mit Armbäudern 1) versehenen Arme vor und reicht in der Rechten eine Schale mit Früchten

B. dem vor ihm stehenden Manteljüngling, der mit Schuhen Tänie und Stock versehen ist. Vor ihm hängt ein Krauz mit Bändern, hinter ihm eine Perlenschnur.

') An dem einen Armband hängt eine Glocke.

1773. F. 95. H. 0,38. U. 0,69. r. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. Vor einer auf einem viereekigen Stein sitzenden Frau, welche, ganz in den Mantel gehüllt und mit Schuhen Haube und Ohrringen ausgestattet, in den Händen eine Tänie und einen Ball halt, sieht ein Jüngling, der in der Rechten eine Binde hat und ihr in der Linken ein Ei und einen Kranz hinreicht; er hat den linken Fuss auf eine Ranke höher aufgesetzt und ist in weibiseher Haartracht, mit Schuhen Ohrringen Brustband und Periskelides versehen.

B. Auf viereckig behauenem Sitz sitzt eine Frau, ganz in den Mantel gehüllt, beschuht und reiehgesehmückt, in der Rechten ein Tympanon haltend; ein zweites hängt vor ihr.

1774. F. 94. H. 0,30. U. 0,58. r. F. mit rothbraun und w. Saubere Zeichnung.

A. Dionysos, in Lockenbaar mit Efeukranz und Binde, über

den linken Arm die Chlamys, beschuht und reiebgeschmückt, hält is der Linken Schale und Tänie, in der Rechten den Thyrsos and eilt vorwärts. Vor ihm ein kleiner Altar mit Früchten.

B. Ein Satyr, bekranzt beschuht und an der Brust linkem Schenkel sowie an den Waden geputzt, setzt den linken Fuss auf eine Banke: er hält in der gesenkten Linken einen Thyrsos mit brauner Tanie und hebt in der Reehten eine rothbraune Tanie and fant Kugeln, die senkrecht übereinander stehen. Vor ibm ein Altar mit vier Kugeln.

## ERSTER SCHRANK.

1775. F. 127. H. 0,50. U. 0,62. r. F. Flüchtige Zeichnung, deren innere Linien grösstentheils verwischt sind.

A. Ein Jungling, unterwarts bekleidet, hebt die Linke grussend zu einem im hoberen Raum stehenden Eros, der die Rechte erhebt. Vor dem Jugling sitzt obgewaadt eine bekleidete Fraue, welche zu ihm das Gesicht amweedet, wahreed eine hinter ihm hoher sitzende, gleichfalls bekleidete Fras zum Eros umblickt. Oben hangen Tympanon und Schale.

B. Zwei Maateljûnglinge; zwischen ihnen hangt eine Tanie. 1776. F. 65 a; H. 0.56. U. 0.66. r. F. mit w. Schr schlechte

and sehr verdorbene Zeichnung.

An Bouch. Ein Krieger in sehr kurzern enganliegenden Chiton mit breitem Gurtel, suf dem Kopf den Helm mit zwei hohen Federn, in der Rechten den Speer, in der Linken den Schild, steht vor einer Frau in Chitos and Mentel, die auf dem Kopf eine prygische Mutze (?) zu tragen scheint; sie hat in der Linken ein Tymparion, und erhebt die Rechte

20 ihm. B. Am Hals sin Francokopf in Hanbe und Schmuck.

Am Bauch zwei Manteljunglinge, deren Girrer im Gespräch die Rechte hebt. Oben eine Fensteröffnung.

1777. F. 65. H. 0,41. U. 0,6≥. r. F. mit w. Geringe Zeichnung; verloschen.

A. Am Hals ein geschmückter Frauerak onf

Am Banch. Ein Jüngling, beschuht und mit der Chlamys über dem linken Arm, steht vor einer Frau (in doring horn Chiton Schuhen und reichem Schmeck) and streckt im Gespräch die Rechte vor, welche einst mit Armbandern geschmäckt war und eine Schale nebst Kranz trug, wie nuch die Frau in beiden Handen einet eine Tanie hatte

B. Am Hels ein Frauenkopf in Schmuck.



Am Bauch. Zwei Jünglinge in Schuhen und Mänteln, mit Stöcken, im Gespräch miteinander,

1778. F. 94. H. 0,42. U. 0,83. r. F. mit rothbraun und w. Leidliche Zeichnung. Paestnm.

- A. In der Mitte steht ein wohlbeteibter Schauspieler (einst hyphallisch) mit komischer Maske, in Schuhen Hosen und kurzem weissem Chiton mit Aermeln; er hebt die Linke gegen den Bart und hält in der Rechten einen Krummstah. Neben ihm steht einerseits eine Frau (Ariadne), in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, welche mit der Linken einen Zipfel des Mantels über ihre Schulter zicht und die Rechte auf die Schulter Ascmikers legt, andererseits der langgelockte Dionysos, den Mantel shawlartig über heiden Armen, heschuht und bekränzt, an Brust und Schenkel geschmückt: der Gott hält in der Rechten den Thyrsos, in der erhobenen Linken eine Schale mit Früchten und zwei Kränze, welche er dem Komiker zeigt. Oben eine lange Tänie und einige Kleine Verzierungen.
  - B. Zwei Manteljünglinge; zwischen ihnen eine Palınctte.
    Ahgehildet im Mus. Borb. X, 30 (ed. rom. VI. 60; éd. fr.

I, 1. pl. 92). Vel. Jorio p. 84s; Panofka S. 359, 32; Michel B. p. 208, 32;

Vgl. Jorio p. 84s; Panofka S. 359, 32; Michel B. p. 208, 32 Finati p. 199, 32; Quaranta p. 214, 32.

1779. F. 65a. H. 0,57. U. 0,60. r. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Gefunden 1805 in Paestum').

A. Am Hals ein grosser behauhtter Frauenkopf.

Am Bauch. Auf der zweistufigen Basis einer ionischen (Grab)-Scule, welche beide mit Tänien und Granaffrüchten geschmückt sind, sitzt eine Frau (Folyzena) in braunem Chiton und umfasst die Seule. Vor ihr steht ein nackter Jüngling (Kooptolemos), die Chlamys auf dem Rücken und über dem lünken Arm, auf dem Kopfe den Petasos, um die Brust das Wehrgehänge: er zückt in der Rechten das Schwert und scheint mit der andern Hand die Rechte der Frau von der Seule zu entfernen. Ohen sind zwei Pateren und Binden gemalt.

B. Zwei Manteljünglinge, mit Schuhen und Tänien. Ohen zwei Pateren und eine Fensteröffnung.

Abgebildet bei Lanzi Illustr. di due Vasi fittili recentemente

trovati in Pesto (Roma 1809 fol.) Taf. 1; Ingbirami Mon. Etr. Ser. V. 46; Overbeck Sagenkr. 27, 19.

Vgl. – ausser Lanzi I. c. p. 78 (der Menelaos und Helene in Argytea erkenti); ligh. l. c. p. 462 ses; Overb. n. o. S. 665, 177; – noch Paloii Bueorie aui nonumenti che esistono in Miseno etc. ed in Pesto publ. da. Xicolas (Nap. 1812) p. 338; Dono al cogresso stestifico in Napoli II p. 5-45; (voc die Daratellung auf Grester auf Eldrar gedeutet wird); Jorio p. 71 und Metodo nel dipingere p. 22, 7; Panolia S. 341, III; Michel B. p. 207, 3; Finati p. 189, 3 (pananta p. 212, 3.

1) Nicht in Apolien, wie Quaranta und auch Parrofka angeben.

1780. F. 65a. H. 0.54. U. 0.64. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Ver einem auf der Chlamys sitzenden nackten Mann, der in der vorgestrecktes Rechte eine Fracht hält, steht eine Fran. in Schuhen Chlosa Mastel auf ricken Schunck, welche in der Linken eine Schale auf Fricktes hält und is der Hechten ihm einen Kranz reicht. Er hat um des Korf ein Harband, Obee eine Fensteroffunne.

B. Zwei Junglinge in Manteln und Tänien, von denen der eine einen

Krans halt. Oben eine Verzierung (Schale?)

1781. F. 65a. H. 0,55. U. 0,59. r. F. mit w. Fluchtige Zeichanng.

A. Am Hals ein Manteljtingling.

Am Banch. In der Mitte erhebt sieh auf zwei hohen Absitzen, vor deene eine sechwarze Amraphora steht, ein hohes Gefass (in Form eines Pinieangefes)). Iho maht — links vom Berchauer — eine bekleidete Fran, die in der gesenkten Rechten eine Knie hat mat der Linken eine ein Kasten auf dem Koptragt. And der anderen Seite hefindet seinen Chinen bekleidet der die rechte Schulter und den rechten dem freilässt: sie zeigt sieh vornüber, eine Schüssel auf die Basis zu stellen— mit beiden Händen Hinter ihr entfernt sich bekleidet, über der linken Schulter und dem Mantel. Oben eine Patera.

B. Robe Zeiehnung. Am Hals ein Manteljungling; oben zwei Fensteröfinungen.

Am Bauch. Ein Jüngling mit Speer steht einem anderen gegenüber; beide sind bemäntelt.



Vgl. Panofka S. 278, 1381.

1) Vgl. Bacc. Cum. No. 13.

1) Oder etwa ein Mann, wie Panofka will?

1782. F. 91. H. 0,30. U. 0,37. r. F. mit w, und rothbraun. Flüchtige Zeichnung: nur die Vorderseite ist bemalt. Paestum.

Dargestellt ist ein Schauspieler mit komischer Maske, die mit hehen Hörnern, welche mit Tänien und an den Spitzen mit kleinen Zweigen geschmückt sind, versehen ist; er trägt einen kurzen Aermelehiton und Mantel, Hosen und Schuhe, in der Rechten einen Krummstab; seine Linke liegt an der Brust. Hinter ihm fliegt ein weisser Vogel (Taubo) herbei.

Vgl. Panofka S. 358, 29; Finati p. 199, 29.

1783. F. 39. H. 0,17. U. 0,47. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Auf einem Felsstück sitzt ein junger bekrünztor Satyr, an Ohren Brust Armen Waden und rechtem Schenkel geschmückt, der in der Linken eine Schale hebt, in der Rechten einen Eimer hült.

B. Mantelfran mit Schuhen und Schunck. Oben zwoi Fensteröffnungen (oder Nischen für kleine Idole?) mit Tänien,

1784. F. 124. H. 0,46. U. 0,70. r. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Ein nachter Janging, beschuht, über der linken Schulter die Chlamy, un den Kopf Tanie und Kranz, steht mit gekreutzen Beinen and in des Händen Tänie und Kranz, steht mit gekreutzen Beinen and in den Händen Tänie und Kranz haltend vor einer sitzenden Fran, welche ihn der Rechten einen Kranz reicht; alo ist in Schuhen Chiton Mantel und Hanbentuch, mit Armböndern and Tänie versehen, and halt in der Linken eine Tänie. Hinter dem Jüngling steht ein seeier, den braunen Mantel akmärtig über den Armen, um den Kopf ein Band; er hat in der Rechten einen Thyraos, in der Linken eine Schale mit Frinchten, die er einer vor han begewands sitzenden Franz reicht, weches zu hinn mibliekt. Sei ist in Chiton and Mantel, Schuhen und Hanbe. Unten Ranken; ober Tänien Die No. 1784. 1785. 1786. 1788. 1789 ind in Styl sehr verwandt.

1783. F. 108. H. 0,37. U. 0,81. r. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Eisem nackten bekräntten Satyr, der an der Brast dem linken Oberscheckel und beiden Waden geschmickt ist und sich unseinb. folgt eise Fran (Bacchanin), welche die Doppelfiste bläst; sie ist in Schnhee lauger Armselchiton und reichem Schmuck. Zwischen beiden steht ein kleiner Altan Der Frau folgt Dionyron, langgelockt bekränst und beschahl, den Mastel sahwährlig über den Armen. an Brust linkem Schenkel und den beiden Waden geschmackt: er hat den Thyrono in der rechten Hand, in der linken ein Tympanon, und wendet sich nm (nach dem Gefolge, das nicht mehr gemalt ist). Unten im Zweig, oben Tänden.

1786. F. 95. H. 0,42. U. 0,83. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Dionysos, langgelockt und hekränzt, in Stiefeln und Fustschmnek, in der Linken den Thyrsos, in der liechten den Mantel haltend, der von der linken Schulter üher den Rücken heralfallt, steht vor einer Fran (Ariadae), welche, in Schulten Doppelchiton und reichem Schmuek, in der Linken eine Schale mit Frachten und einen Kranz dem Gott hinreicht; sie hat den iniken Fuss höher auf eine Ranke aufgesetzt und die Rechte mit ciner Tanie auf das linke Kinie gelegt. Zwischen beiden ein kleiner Altar mit vier Früchten. Ohen ist der Kopf einer bekleideten reichgeschmückten Frau sichthar, welche heralbieth, ringsum eingefasst von einer leichten Wellenlinie (Fenster)'). Unten und oben Ranken und Blätter.

B. Ein Jungling in Schuben Mantel und Tänie"), mit der Linken den Stock auf dem Rucken haltend, in der Rechten eine Strigllis, steht im Gespräch vor einem zweiten Jüngling, welcher, beschuht und bekränzt, mit dem Mantel versehen der Unterkörper linke Brust und Schulter bedeckt, in den Händen Stock und Striglis hält. Zwischen heiden eine Stele mit Früchten; ohen ein Palästrabentel.

Vgl. Panofka S. 335, 199; Finati p. 187, 199.

1) Vgl. dazu Winckler Haus der Hellenen S. 178 f.

7) Mit einer Schleife über der Stirn.

1787. F. 108. H. 0,32. U. 0,72. r. F. mit w. und rothbraun. Saubere Zeichnung. Pästum.

Anf einem weissen Lehnstuhl sitzt der jugendliche Dionysos, efeubekränzt und beschuht, unterwärts mit dem Mantel bedeckt und an der Brust sowie den Armen geschmitekt: in der Rechten stützt er den Thyrsos auf, in der Linken hält er eine Schale mit Freichten und einen Kranz. Vor ihm steht ein weisshärtiger weisshaariger Pupposeilenos, eine kleine untersetzte Figur, welcher um den Leih die Nehris trägt und mit Schuben') verschen sit; er stützt die Linke auf das linke Knie des Dionysos und zeigt ihm in der erhohenen Rechten einen kleinen Kranz (nm den Gott zu bekränzen?) Hinter Dionysos steht eine Frau (Ariadne), in Schuhen Doppelchiton und reichem Schmuck, die in der Rechten eine Tänie, in der erhobenen Linken eine Frucht (Apfel?) bält. Oben eine Tänie.

Vgl. Jorio p. 85 s und Metodo nel dipingere p. 21, 6; Panofka S. 358, 27; Michel B. p. 208, 27; Finati p. 199, 27.

1) Urber denseiben ein breiter brauner (Besatz? Streifen.

1788. F. 124, H. 0,50, U. 0,82, r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein bekräuster Jüngling (Dionyova'), heschuht, an Brust und Schenkel geschmückt, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Linken einen Thyrsos, fast mit der Rechten die linke Schulter einer fliebenden Prau, welche, in Schuben Chiton and reichem Schune't, in jeder Ilaad einen Kraus hält. Dem Jüngling folgt ein zeiter, welcher, beschuht und bekräust, geschmückt und mit der Chlamys versehen wie der andere, in der Rechten eine Schünsel, in der Linken einen Krauz frägt. Deen zwei Tainen and zwei Tympanaz ein drittes im leeren Ranm zwischen den beiden Jünglingung und unten zwei Palmettenappitzen.

1789. F. 159. H. 0,32. U. 0,64. r. F. mit w. Flüchtige

Zeichnung.

Vor einer auf Gestein aitzenden Frau, welche, unterwärte mit dem Mautel bedeckt behanbt und geschmickt, in der erhobenen Rechten einen Spiegel bält, stuht eine Gefährin in reichbestickten langen Chiton Haube und Schauck, die in der Rechten gleichfalle einen Spiegel, in der Linken einen Korb (oder tiefe Schale) mit Prüchten trägt; über ihren beiden Armen liegt shawhartig der weisse Mantel.

1790. F. 66, H. 0,42. U. 0,65, r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Am Hals ein geschmückter Frauenkopf.

Am Bauch. Ein (theilweise verwischter) Jingling mit hohen Schuben und umgeknöpfter Chlamys, in der Linken einen Speer, steht vor einem Jingling, welcher auf seiner Chlamys sitzend in der Linken den Speer hat und die Rechte zu ihm erhebt; er ist bestiefelt und trägt um den rechten Obersehenkel eine Perlenschurt.

B. Am Hals ein gesehmtlekter Frauenkopf.

Am Bauch. Ein nackter beschuhter Jüngling ist im Gespräch mit einem Gefährten, welcher, beschuht und unterwärts bemäntelt, in der Rechten einen Stab hält.

Vgl. Jorio Metodo nel dipingere p. 25, 34 (der Orestes und Pylades in A. erkennen möchte).

1791. F. 94. H. 0,37. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnuug.

A. Ein nackter Jüngling, bekränzt beschuht und an den Ohren Armen sowie der Brust geschmückt, den weissen Mantel shawlartig über beiden Armen, steht da mit einem Thyrsos in der rechten und einer Tanie in der linken Hand.

B. Roher gemalt. Auf einer Ranke sitzt eine Fran in Schuhen Mantel und Schmuck, die in der Rechten einen Kranz hält.

1792. F. 105. H. 0,27. U. 0,60. r. F. mit w. und g. Robe Zeichnung.

Eine sitzende Frau, beschult reichgeschmickt und unterwärts mit dem Mantel bedeckt, in der Linken ein Tympanon, in der Rechtse einen Typson, ist im Gesprüch mit einem vor ihr stehenden Jängling, der den linker Fras auf eine liegende mit einem Fösterache hemalte Amphora gesetzt hat: er ist langeglockt und bekränst, in hohen Stiefeln und der Chlamys die über der linken Schulter liegt, an der Brusst dem rechten Schenkel und ein Waden gesechmickt, und hält in der Linken den Tärpson, in der Bechtse einen Kranz. Hinter der Fran Lorbeersweige, Wohl Arindan und Döngsore.

1793. F. 94. H. 0,36. U. 0,83, r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

4. Ein anckter Jingfing, bekräntt and an der Brust sowie dem recht Schreide geschmicht, in Schahen and me den Hals geknighter Chlamys, in der Beichten einen Thyros, in der Linken einen Kranz, steht vor einer Frau is Schuhen Doppeleibtion und reichtem Schmuck, welche in der Linken einen Thyroso hält und die Rechte gesüfnet vorstreckt: darüber sieben Kranz, on unten nach oben an Grösse abbeihene und abwechselnd weiss und gelb gemalt sind. Zwischen beiden ein kleiner Altar mit Früchten. Oben Verzierungen.

B. Zwei Jünglinge in Schnhen Kränzen und Mänteln, jeder mit einem Zweig in den Händen, stehen einander gegenüber.

Vgl. Panofka S. 320, 442; Finati p. 180, 442.

1794. F. 105. H. 0,30. U. 0,62. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein nackter Jingling, welcher bestiefelt bekränzt mit Krenzbindern verseben und am rechten Schenkel sowie den Waden geschmekt ist, trägt in der Linken eine Fackel, in der Rechten einen Kottabosständer  $(\dot{\phi}\phi\beta\delta\sigma_0 \times \sigma r r \sigma_0^2 t x^2)$  und folgt einer Frau, die in jeder Hand eine Flöte hat und zu ihm umblickt; sie ist in Schnhen Doppelchiton Haube und Schmuck. Oben hängt eine Tanie.

1795. F. 94. H. 0,35. U. 0,66. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Ein nackter Jüngling, beschuht und reich an Kopf Brust und einem Schenkel geschmückt, Tänie und Früchte in den Händen, sieht vorwists laufend zurück. Vor ihm steht eine kleine Stele mit einer Frucht; hinter ihm liegt ein Tympanon. Unten eine Binme. B. Eine Frau in Schnhen Chiton und Schmnck, welche in der Linken einen Reifen (oder Tänie?), in der ansgestreckten Rechten ein Tympanon und eine Schale trägt, blickt vowärtslaufend zurück. Oben eine Schale

1796. F. 124. H. 0,46. U. 0,63. r. F. mit w. und rotb-

braun. Flüchtige Zeichnung.

Ein nachter Jüngiring, beschuht and bekränzt, um den linken Arm die Chlamys, in der Rechten eine Tänie, in der Tänien chronestack, wendet fortgehend den Kopf zu einer Frau um, welche auf einem Klapstahl sitzt und in der Linken einen Kranz, in der erhobenen Rechten einem Kanzen hält, über dem ein Spiegel hängt; die Fran ist naterwärts mit dem Mantel bedeckt, beschuht und reichgeschmicht. Zwischen ihr und dem Jüngling steht ein hohes Marmorbecken, in dem ein Schwan (oder eine Gauft) sitzt.)

Zu beachten ist die Benle des Gefüsses (hinter der Fran), die vor dem Brennen eingedrückt ist; vgl. anch No. 1839; 1910; 1947; 2354; 2394 n. a. m ') vgl. dazu No. 783; u. s.

#### AUF DEM ZWEITEN SCHRANK.

1797. F. 94. H. 0,27. U. 0,61. r. F. mit w. Gewöhnliebe Zeichnung.

A. Vor dem auf seiner Chlamys sitzenden Dionysos, der bekränzt ist nach in der Rechten den Thyrsos hält, steht ein Satyr, welcher ihm eine Schale mit Früchten reicht. Zwischen beiden ein Kranz, über ihnen eine Tänie.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit Stock, der undere mit Strigilis, im Gespräch.

1798. F. 94. H. 0,32. U. 0,77. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Eine Frou, in Chiton Schnhen und Schmnck, über dem linken Arm dem Mantel, in der Rechten einen Kasten, in der Linken einen Thyrsobblickt im Lauf zurück – über ihr Tänie und Zweig – nach

B. Der herbeischwebenden Nike, welche, in Doppelchiton und Schuben, in den Händen einen Kasten und einen Kranz trägt. Im freien Raum eine Rosette und ein Dreieck (?)

1799. F. 94. H. 0,45. U. 0,97. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys der bekränste Disonyas, in der Linken den Thyrose; er wendet das Haupt und die rechte Hiszd, welche den Kautharos hilt, zu der hinter ihm stehenden Frau (Arisbav, welche, in Chiton und Schunck, mit ihm spricht. Sie hat in der Rechte eine Fackel, in der anderen – auf dem Knie des hoch anfgesetzten linken Passes gelegten – Hind eine Traube, Zwischen beiden tetht ein muder

No. 1800-1804-

hoher Kasten (theilveise erganzt). Vor dem Gott steht ein Satyr, der in der Rechtes eine Täsie, in der Linken einem Thyrsos und eine Tänie hält. B. Drei beschalte Manteljünglinge, einer mit einem Stock, ein anderer

## ZWEITER SCHRANK.

mit einer Strigilis.

1800. F. 94. H. 0,24. U. 0,53. r. F. Sehr fluchtige Zeichnung.

A. Eine Frau (Bocchentin) in Schahen Chiton and Schmuck, welche in der Rechten einen Thyros, in der Linken ein Tympenon hält, blickt im Lauf zerick. Zu ihr blickt sm

B. ein Swyr, mit Täals und Brustband genschmückt, in der Rechten einen Thyrsor und eine Tänie, in der Linken einen Kantharos haltend, welcher vorwärts läuft.

1801. F. 62. H. 0,34. U. 0,63. r. F. Grobe Zeichnung.

4. Vor einem auf eeiner Chlamya sitzenden bekränzten Jüngling, der in der Rechten eine Schale hält, eteht eine Frau in Schmuck und Chiton der die rechte Schulter freiläast, in den Händen Kaaten und Krauz halted; ihr linker Fees ist höber aufgesetzt.

B. Rober gezeichnet, Zwel Manteljünglinge, einer mit einem Stock, im Gespräch. Oben eine Pensteröffnung.

1802. F. 121. H. 0,31. U. 0,28. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

Eis nachter Jüngling, um den Kopf sine Tänle, über der linken Schulter nad um den linken Arm die Chlamya, in der Rechten den Stab, geht eilig rerwärts. Oben eine Rosette und ein Schenkelkreuz-

1803. F. 74. H. 0,53. U. 1,01. r. F. Sehr flüchtige Zeich-

A. Vor eisem auf eeiner Chlamys sitzon. den nackten Jüngling steht eine Frau in Schulen Doppelchiton and Schuluc De, die in der Rechten einem Thyros kilt, in der erhobeuen Lieken dem Jün gling einen Kranz reicht, sach dem er versundert die Hände ausstreckt. Im leeren Raum oben und ausste Verlaterungen.

B. Einem nackten Jüngling, welcher in der nach die Chlampt shavlatig über den Armen hat, is Schubes Doppsichtion und Schmack, Tympsoo, is der Linken sine Schale trögt.
Tympsoo, is der Linken sine Schale trögt.
Fich hebt die Linke im Gespiech.

1804. F. 130. H. 0,11. U. 0,33. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.



Zwischen Arnbesken und Palmetten steht eine Taube mit erhoben Flügeln,

1803. F. 105. H. 0,30. U. 0,55. r. F. mit w. Flüchtig Zeiehnung. Ruvo.

Vor einer auf einem Felsstück sitzenden Fras in Schuben Chitonu Muntel, welche in der erhobenen Rechten eine Schale hält, steht im G spröch ein nachter Eren, beschuht und reichgeschunzekt, den linken Fe auf ein innisches Seulencapitell bechanfgewestt, in der Linken eine Kans in der Rechten eine Fackel haltend. Hinter der Frau steht eine zeseit, betiedet und geschmöckt, welche, in den Händen Tänie und Schale halten der Unterredung zuhört. Oben Faters und Tänie. Zwänches den Frasvier Rosetten, hinter Eros eine fünfte Rosette im freilen Raute.

1806. F. 59. H. 0,67. U. 1,16. r. F. mit w. Flüchtig schlechte Zeichnung. Ruvo.

A. Am Hals. Vor dem auf Gestein sitzenden Eras, de nackt aber beschult ist, steht eine Frau in Schuhen Chiton Mank Schmuck und Haube, welche in der Linken eine Schale (ode einen Kort) mit Friehten trägt und mit der Rechten einen Zipfines Mantels bält. Zwischen beiden steht ein Arbeitskorb ur Wollknäueln. Hinter Eros naht eine Frau, die erstaunt die Recht hebt; sie ist beschuht und reiebgeschmückt, in Chiton und reiebgestiekten Mantel gehüllt.

Am Bauch. Ein nackter Jungling, Jorbeerbekräutzt, die Chla mys um den Hals geknulpft, in der Linken die Lanze (avageurie) in der gesonkten Reehten den Pilos haltend, steht vor einer be kleideten Frau, welche, beschult und geschmutekt, in der Linke einen Krauz hälf, in der Reehten eine Schale mit Früchten den Jungling darreicht. Zwischen beiden eine grosse Palmette. His ter der Frau steht ein zweiter Jorbeerbekräutzer Jungling, übe der linken Schulter die Chlamys, in der Linken den Speet (avageurie), in der erhobenen Rechten den Pilos.

B. Am Hats. Ein junger Krieger (Achilleus), auf dem Koplen Helm (ergünzt), in der Linken den Schild (Z. Stern) und die Lanze, verfolgt einen reitenden Knaben (Troitos), dessen Chlamyt er mit der Rechten ergriffen hat. Der Knabe, welcher nackt und besehnht ist, wendet sich erschrocken um. Das Pferd ist mit einem ⊗ gezeichnet (vgl. No. 827): unter ihm läuft ein Hand auf den Verfolger Jos.

Am Bauch. Eine Frau in Chiton Mantel und Schmuck, welche in den Händen ein Alabastron und einen Arbeitskorb hålt, steht zwischen einem Jangling, der, mit Schuhen Lorbeerkranz und Chlamys ausgestatet, in der Linken eine Strigitisbebt auf auf ihr spricht, und einem zweiten, weleber, lorbeerbekränzt, mit der Linken sich auf Starb und Chlamys lehnt, die Beine gekraut hat und die Rechte errbett (ἐπαναποτείναν).

1807. F. 165. H. 0,28. U. 0,55. r. F. mit w. Flüchtige rohe Zeichnung. Ravo.

Eine Fina (driedur) in Schaben Chiton und reichem Schauuck, welche is chlare sieu Täsie kilt, riedelt in der Rechten einen Kranz dem vor ihr auf seine Chitagra istenden Diongras. Der Gott ist nacht, die Beine theilweise vor der Chhanys beleckt, am den Kopf eine Doppelbinde; et alle in der Schause des Tyrros in dem einen Täsie befestigt ist,) et der vorgestrecktes Rechten eine Schale. Oben zwei Efeublätter; hinter der Fran sies Täsie.

1808. F. 130. H. 0,11. U. 0,32. r. F. Gewöhuliche Zeichnung.

Ein Hand läuft auf eine Taube zu, die nach ihm den Kopf umwendet. Vgl. Panofka S. 390, der in dem Vogel einen Raben erkennt.

1809. F. 72. II. 0,60. U. 1,00. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Así seiner Change, die nuch das rechtte Bein bedeckt, sitzt der netzte forsyne, beschtund mit Taile und K Tranz geschmuckt; er hält in der Linken den grussen Thyrose in dem einen "Taile befertigtt ist), in der einbeten Beehlte stims Skylseo nuch Kottab Donart gefasst. Unter seiner Berus Strint. Ver ihm stekt eins bekleidette Franz (Arinden), bescholtt auf nichgeschmecht ihre Rechte hilt den Zipfel des Mantich, der alusztug führ dem Betten mit um den linken Arm ließt, während sie mit der Linken ihr Greund sie die linken Arm ließt, während sie mit der Linken ihr Greund sie die linken Schriftler; zieht. Ueber ihr eins Bositte; sien revielt Rowsente aber Dionysso.

B. Auf eine kleine ionische Senle fliegt Nike zu, in Schuhen Doppelchites and Schmeck, welche in den Händen Girre Tänie hält-

1810. F. 122. H. 0,30. U. 0,29. r. F. Sehr fluchtige

Eis nachter Jungling, welcher die in die Clalsmys gewickelte Lluke in die Seite stemmt, naht eilig mit einem Zweige in der rechten Hand. Zu im bebt eine vor ihm auf dem Boden sitzen des Taube den Kopf.

1811. F. 63. H. 0,34. U. 0,62. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Ein anchter Jangling, beschuht und unit reichem Sitraschmuck, in der Rechten einen Spiegel und in der Linken eine Schule, steht vor einer auf Fain sitresdam Fran, die in Schulen Chiton und Schunek ist; sie hält in der Linken ein Tympsmon, in der Rechten eine Tänie mit vier Rosetten.



Oben und im freien Raum eine Tänie, Efeublätter, Rosetten (oder andere Verzierungen).

 $B_{\star}$ Zwischen zwei Manteljünglingen steht eine Stele und hängt oben eine umwickelte Rolle (?)

1812. F. 59. H. 0,60. U. 1,00. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Theilweise verletzt. Basilicata.

A. Am Hais. Neben einem Rosse, dessen Zügel er in der Linken hält, läuft ein nackter Jüngling, um den Hals die Chlamys gekulpft, mit geschwungenem Speer auf einen nackten Jüngling zu, welcher sich auf der Flucht umwendet und in der Rechten das Schwert schwingt; in der Linken hat er den Schild (Z. Kranz von Kugeln). Zwischen heiden ein kleiner Baum. Hinter dem erstheschriebenen Jüngling entfernt sich eilig ein Jüngling, der umhlickt, die Chlamys auf dem Rücken, den Schild in der linken, den Speer in der rechten Hand.

Am Bauch. Ein nackter Jüngling mit Tänie, der in der Rechten die Chlamys, in der Linken eine Striglist trägt, steht vor einem nackten lorbecrbekränzten Jüngling (Apollon), welcher in der Linken einen Lorbecrstamm, in der Rechten aber den Zipfel des Maniels hält, der über dem Rücken und dem linken Arm liegt. Hinter ihm steht eine Frau in Schuben Chilon und reichem Schmuck; sie hält in der in die Seite gestemnten Linken einen Krauz, in der erhobenen Rechten eine Schale mit Früchten. Unten steiniger Boden.

B. Am Hais. Ein nackter Jüngling, um das Haupt eine Tänie, in der Linken eine Binde haltend, liegt auf seiner Chlamys und wendet sich fast ganz um, um dem hinter ihm auf Felsstück sitzenden Jüngling in der erhobenen Rechten eines Strigilis zu zeigen, während dieser in der Rechten einen Lorberzweig hebt. Hinter ihm sitzt noch auf Gestein eine langlockige Frau in Chiton und Schmuck, welche in der Rechten eine Schale, in der Linken einen Spiegel hebt.

Am Bauch. Eine Frau in Chiton Mantel und Schmuck, die ter erhobenen Rechten einen Zweig oder eine Blume halt, steht vor einem auf seiner Chlamys sitzenden nackten Jungling welcher in der erhobenen Liuken einen Kranz kält und zu ihr emporblickt. Hinter ihr steht noch ein Jüngling, unterwärts bemäntelt, mit der Linken auf seinen Stab gelehnt und die Beine gekreuzt; er hat in der Rechten eine Tanie. Oben zwei Schalen und eine Verzierung. Unten steiniger Boden.

Vgl. Panofka S. 283, 966; Finati p. 160, 966.

1813. F. 79. H. 0.42. U. 0.68. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Frau, in Chiton und Mantel, Halsband und zacki-

ger Stirnkrone'), welche von dem über den Hinterkopf gezogenen Mantel überdeekt wird, sitzt traurig auf einem Felsstück (?): sie ist ganz in den Mantel gehüllt und hat das linke Bein über das rechte geschlagen, welches auf einem Bänkehen ruht. Neben ihr unten noch eine unbestimmbare Masse (Wellen?). Oben zwei Tanien. Sie wendet das Gesicht zu dem

Nackten Jüngling (Apollon), der in der Rechten einen Palmenstamm hält, in der Linken einen Zipfel der Chlamys, welche über seinem rechten Arm und Rücken liegt; er spricht

mit der Frau. Oben eine Fensteröffnung.

Vgl. Panofka S. 390, 1897 (der in A. Creusa mit den Ge-

schenken (?) Medea's erkennen möchte). 1) So dass es den Anschein hal, als ob die Frau gehörnt ware, was mich ursprünglich verleitete, in ihr Jo zu erkennen, Vgl. Arch. Zig. 1870 S. 40, 6 ppd S. 49 f.

1814. F. 49. H. 0,29. U. 0,62. r. F. Grobe Zeichnung. Basilicata.

Eine Frau, in Chiton und Schmuck, wendet im Begriff fortzugeheu den Kopf zurück nach einem hinter ihr stehenden nachten Jungling, dessen Hand sie fal zeoam gefasst hat; er hat deu linken Fuss anf eine kleine Stele hochaufgesetzt und halt in der Rechten einen Stab. Zwischen beiden ein Ball. Hinter dem Jungling eutfernt sich ein Genosse, der zu Ross sitzt und in der Rechten das Kentron halt, während hiuter der Frau ein junger Reiter mit Schild Z. Stern) in der erhobenen linken Hand naht. Beide Reiter sind nackt und in kleinerem Verhältniss, da sie unterhalb der Seitenhenkel der Vase angebracht sind; jedes Pferd ist mit einem & (in dessen vier Kreisansschuitten vier Punkte gemalt sind) auf dem Scheukel gereichnet.

Vgl. Pauofka S. 319, 429.

1815. F. 34. H. 0.11. U. 0.36. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Auf einer Palmette sitzt ein Jungling, nacht, aber beschuht und an der Brust sowie dem liuken Schenkel und den Füssen geschmückt, B. Auf einer Ranke sitzt eine Frau, in Schuhen Mantel Haube und

Schmuck, die in der vorgestreckten Rechten eine Schale und eine Tä-1816. F. 72. H. 0,40. U. 0,76. r. F. mit w. Flüchtige

Zeichnnng. Ruyo.

Vascoumnil, 24 Neapel,

A. Eine Fran in Schnhen Chiton und reichem Schmuck, in der Linken den Mantel, in der Rechten einen Spiegel tragend, blickt vorwärtseilend zurück. Vor ihr oben eine (Kranz-) Verzierung.

B. Ein Jüngling, nm den Konf ein Band, welcher in der erhobenen Rechten einen Kranz uud in der Linken eine Lanze halt, steht neben einer Stele, auf der ein Kantharos steht.

1817. F. 124. H. 0,16. U. 0,27. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Oben theilweise beschädigt. Eine Frau, in Chiton und Mantel, stützt die Linke auf ihren Sitz,

während die Rechte einen Fächer halt. Um sie herum Zweig Stein Blume und Tänie.

1818. F. 25. II. 0,28. U. 0,65. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf dem Deckel, der nllein bemalt ist:

A. Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, über dessen linkem Schenkel die Chlumys liegt, naht mit Tranbe und Kranz einem vor ihm auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, welcher, beschuht bekränzt mit Armbändern geschmückt und mit dem Petasos (auf dem Rücken) versehen, in den Häuden Eimer und Schale hält. Neben dem Jüngling liegt ein Alabastron; hinter dem Eros folgt ein laufender Hase.

B. Anf eine sitzende Frau, welche, beschuht und geschmückt, in Chiton und Mantel gekleidet, in der Rechten eine Schale halt, schwebt ein Eros zu, in der erhobenen Rechten einen Kranz haltend; er ist wie der vorige in Schnhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, über dem linken Arm die Chlamys. Neben ihm liegt eine Fackel mit Querholz, neben ihr ein Alabastron.

1819. F. 34. H. 0,10. U. 0,32. r. F. mit w. Flüchtige

Zeichnung. A. Eine Frnu, in Schuhen Chiton und Schmnck, eilt mit einem Spiegel and einem Blatt in den Händen vorwärts.

B. Ein Frauenkopf in Schunck.

1820. F. 94. H. 0,34. U. 0,32. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung, Theilweise zerstört, Basilicata,

A. Vor dem auf seiner Chlamys sitzenden Dionysos, der in der Linken den Thyrsos halt und die Rechte erhebt, steht eine Fran (Ariadne) in Schuhen Chiton and Schunck, welche mit der Rechten das Gewand über die Schniter zieht. Hinter dem Gott steht ein Satur, der in der Linken oinen Thyrsos, in der anderen Hand einen Schlanch hält.

B. Ein nackter Jüngling, der in der erhobenen Rechten eine Strigilis halt, folgt einem Genossen, welcher die Chlamys aber dem linken Arm hat und zurückblickt.

Vgl. Panofka S. 316, 518.

1821. F. 34. H. 0,11. U. 0,32. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Eine Fran, in Schuben Chiton und reichem Schmuck, hält in der Rechtes eine Schüssel, in der Linken einen Kranz. Vor ihr ein Lorbeersweig. Oben eine Rosette und eine Fensteröffnung.

B. Ein geschmückter Franenkopf.

1822. F. 49. H. 0,29. U. 0,61. r. F. Feine Zeichnung.

Eine Frau, in Schuhen Doppelchiton breitem Stirnband and Schmuck, die in der Rechten einen Krug (F. 110) halt, reicht eine Patera dem vor ihr stehenden Jüngling, der die Rechte ausstreckt; er hat die Chlamys um den Hals geknupft, den Pilos auf dem Kopf, in der Linken den Schild (Z. Stern and die Lanze (σευρωτής). Zwischen beiden eine Arabeske, über ihnes eine Tinis. Ueber den Seitenbenkoln — am Halse des Gefasses ist je eine Amphora gemalt mit zwei laufenden schwarzen Figurchen.

1823. F. 159. H. 0,16. U. 0,29. r. F. mit w. Fluchtige

Zeiehnung.

Auf einem Stein sitzt ein Eros, in Schuhen und weibischer Haartracht an Our Hals Brust Armen und der linken Wade geschmückt, der in der vorgestreckten Rechten eine Schule halt,

1824. F. 72. H. 0,41. U. 0,78. r. F. mit w. Fluchtige

A. Eine Fran, in Schuhen Doppeichiton und Schunck, die in der Rechten einen Lorbeerrweig, in der Linken eine mit einer schwarzen lanfendes Figur bemalte Lekythos (F. 121) an einem Bande trägt, blickt im Gehen zurück.

B. Ein Jüngling, der um den Kopf einem Lorbeerkrauz und nm beide Knochel Ringe trägt, hat in der Rechten eines Lanze, in der Linken einen Schild (Z. Stern). Hinter ihm liegt ein Trinkhorn-

1825. F. 34. H. 0,10. U. 0,33. r. F. Roheste Zeichnung.

A. Ein Jüngling, ganz in den Mantei gehüllt. B. Dengleichen

1826. F. 4l. II. 0,25. U, 0,67. r. F. mit w. Rohe Zeichnang. Ruvo.

A. Ein junger Satyr, bekranzt, um dio Isrust Perlenschnure, in den Hinden Kranz and Schale, foigt einer vor ihrn sich entfernenden Frau (Bacchantin), die zu ihm umblickt; sie ist in Schuhen Chiton and Schmuck and hat in den Handen Spiegel und Thyrsos. Neben ihr eine kleine Stele.

B. Ein Jüngling, der nacht, aber beschauht, in der Rechten einen Thyrsos, um die Linke die Chlamys hat, blickt im Laufen zurück. Oben ein Feuster und ein Ball.

1827. F. 121. H. 0,51. U. 0,47. r. F. Fluchtige Zeichnung. Viel geflickt.

Ein nachter langhaariger Jungling, beschultt und mit der Chlamys verseben die shawlartig über beiden Armen liegt. Eimer und Schale in den Handen, wendet sich vorwärtzeilend um zn einer ihm folgenden Frau, welche, in Schuhen Chiton Mantel und Tanie, in der Linken einen geöffneten

Ruvo.

Kasten trägt. Dem Jüngling vorans eilt eine zweite Frau, beschuht bekleidet und reichgeschmückt, welche amblickt. Unten viele Steine.

1828. F. 94. H. 0,26. U. 0,59. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

- A. Eine Fras in Schuhen Chiton und Schmock, in der Rechten einen Frynon, in der erhobenen Liteken vielleicht ein Tympnon (jetzt verschwanden), steht vor einem auf Gestein sitzenden Jengfing, der in der Rechten eine tiefe Schale hält; er ist nacht bis auf die Chäung, welche wie ein Riadt.
- B. Zwei Manteljünglinge, einer mit Stock, im Gespräch. Oben eine Fensteröffnung (oder Nische?) und ein Bull.
- 1829. F. 34. H. 0,15. U. 0,52. r. F. Schr flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein nackter Jüugling, nm den linken Arm die Chlamys, in der Rechteu eine Strigilis haltend.
- B. Nach ihm blickt eine Frau um, in Schuhen Chiton und Schmack, die in der erhobenen Rechten einen Kasten trägt.
  - 1830. F. 94. H. 0,33. U. 0,86. r. F. Flüchtige Zeichnung.

    A. Eine Frau in Chiton Mantel und Schmack, libirt ans einer Patera
- A. Eine Fran in Chiton Mantel und Schmack, libirt aus einer Patera auf einen Altar, über den sie anch in der Rechten einen Krug (F. 109b) hält. Ihr gegenüber steht ein nuckter bekräuzter Jüngling, der in der Liuken die Lanze trägt und die Rechte vorstreckt.
  - B. Zwei Jünglinge in Kranzen und Manteln, der eine mit einem Stock.
  - Vgl. Jorio Metodo nel dipingere p. 29, 27; Finati p. 198, 108.
    1832. F. 63. H. 0.48. U. 0.98. r. F. Rohe Zeichnung.
- A. Vor einem unf seiner Chlamys sitzenden Jönging steht im Ge-prich eine Fran, welche, in Doppelchiton und Schmuck, in der vorgestreckten Linken ein Tympanon häll. Hister ihr ein Ball und ein Kasten. Hinter dem Jöngling steht eine zweite Prass in Chiton Monatel und Schmuck, die in der vorgestreckten Bochten einem Spiegel hält. Oben der Untertheil eines Schliege 3C. Stern) ein Ball und ein Fenster.
- B. Drei Manteljünglinge, der eine mit Stock, der zweite mit Strigilis, der dritto mit einer grossen Blame in den Händen. Zwischen ihnen eine Stele.
- 1833. F. 23. H. 0,13. D. 0,14. r. F. mit g. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eros, bekränzt beschuht und mit Armbändern versehen, hält in beiden vorgostreckten Händen einen Kranz und läuft auf
- B. eine Frau zu, welche auf der Erdo sitzend zu ihm umblickt; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, hat in der Rechten einen Zweig und zieht mit der Linken einen Gowandzipfel über die linke Schulter.

1884. F. 94, H. 0,37. U. 0,81. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung, Rave.

A. Diengees, um das Hanpt eine Tanie, über dem linken Arm den Mantel, is der Rechten eine Traube, in der Linken den Thyrsos, wendet sich vorwirtseilend um zu einer ihm folgenden Frau (Ariadne), dio in der Rechten den Thyrsos, in der Linken oine Schale mit Früchten halt; sie ist in Chiton Schuhes und reichem Schmuck. Zwischen beiden ein Lorbeerzweig and oben eine Tanie.

B. Zwei Manteljunglinge, der eine mit Stock, Zwischen beiden eine Stele: oben ein Ball,

1835. F. 33. H. 0.13. U. 0.53. r. F. Fluchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Vor einer Stele steht ein nackter Jüngling.

B. Eine Fran, in Chiton Haube und Schmuck, halt in der Rechten eine Tanie und setzt die Linke in die Seite.

1836. F. 121. H. 0.41. U. 0.35, r. F. Fluchtige Zeichnung. Zerstört, Ruyo.

Ein Eros geht langsam vorwarts, in der gesenkton Rechten eine Leier, auf der vorgestreckten Linken eine Blume (?) haltend.

# AUF DEM DRITTEN SCHRANK.

1837. F. 94. H. 0,38. U. 0,88. r. F. Leichte Zeichnung.

A. Eine Frau in Schuhen Doppelchiton und Halsband flieht vor einem asekten aber beschuhten Satyr, welcher, ithyphallisch, lustig die Hande ausstreckt nach dem Eimer, welchen die Frau in der Linken halt; sie blickt nach ihm um.

B. Zwei beschuhte Manteljunglinge, einer mit Stock; zwischen beiden eine Stele. 1838, F. 94, H. 0,30, U. 0,65, r. F. mit w. Flüchtige

Zeichnung.

A. Ein mekter Jungling, am den Kopf einen Kranz, über dem linken Arm den Mantel, in der Linken eine Narthexstaude, in der vorgestreckten Rechten einen Kranz, verfolgt eine Frau, welche Zu ihm umblickt; sie lst in Schaben Chiton and Schmack and halt in der Linken einen Thyrsos,

in der Bechten einen Eimer. Unten drei Zweige, Oben eine Rosette. B. Zwei Manteljunglinge, der eine mit einem Stabe. Oben eine

Rosette.

### DRITTER SCHRANK

1939 F. 57. H. 0,41. U. 0,76. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

- A. Eine Frau in Schulen Chiton und Schmuck, über dem rechten Arm den Mantel, die in der Linkten ein Tympanon und in der Rechten einen Kusten trägt, folge einem anckten Jänging, welcher zu ihr umblickt; er ist mit Tänie und Kranz geschmückt, hat die Chlamys um den linken Arm gewichelt und trägt in den Händen ein Tympanon und einen Stab. Zwischen beiden eine grosse Rosette. Oben eine Fensteröffung und Rosetten.
- B. Roher gemalt. Zwischen zwei Manteljünglingen steht eine breite Stele.

Das Gefäss hat eine alte Beule; vgl. No. 1796.

1840. F. 124. H. 0,20. U. 0,28. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeiehnung.

Auf Gestein sitzt ein Erse mit mächtigen Plügeln, beschuht und in weibischer Haartracht sowie reiebem Schmuck, der in der Rechten eine Traube, in der Linken ein Tympanon und einen Ball bält. Hinter ihm am Boden liegt eine Schale; vor ihm sind ein Zweig und eine Rosette angebracht.

1841. F. 72. H. 0,61. U. 1,08. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Auf seiner Chlamys sitzt ein nuckter Jüngling, um den Kopf eine Tänie, der in der Liuken ein Sternband, in der erhobenen Rechten eine Schale mit Früchten hält. Oben ist eine Tänie aufgehängt; hinter ihm lange Lorbeerzweige.

B. Anf einem hohen Altar sitzt eine Nike, in Doppelchiton und Schannek, welche die Linke senkt, die Rechte erheht. Hinter ihr ein Lorbectzweig.

Die Zoichnung hat mit der No. 1847 grosse Aehnlichkeit,

1843. G. 108. H. 0,25. U. 0,53. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Eine Frau, in Schulben und Chiton, in der Rechten ein Tympanon, in der Linken eine Pfanno, ateht vor einem anf seiner Chlamys sitzenden Jängling, welcher, um das Haupt eine Täule, in der Rechten einen Kraus (mit Tänie) und in der Linken einen Thyrsos (gleichfalls mit Tänie geputzt) hält. Unten zwischen beiden ein Lorbeerzweig.

1844. F. 59. H. 0,64. U. 1,08. r. F. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. In der Mitte steht auf einer hohen ionischen (Grab.) Seule ein grouer Kanthera. Links von ihr unten sitts anf einer Chlanya, die auch um den rechten Arm gewickelt ist, ein mekter, aber beschulter Jenging der in der vorgestreckten Rechten eine Schale hill. Ueber ihm seht eine bebliedete Fran, in der Linken eine Tänie haltend. Auf der anderen Seite neben der Seule befindet sich unten ein mackter Jangling; im Begriff sich zu enfernen, wendet er das Hampt im Gespräch mit dem erstbeschriebenen Jüngling; er hat den Mantel um den linken Arm. Hinter ihm steht ein grosser Arbeitskorb. Ueber dem Jüngling eine bekleidete

Frau mit Blumenzweig nad Patera in den Händen; hinter ihr ein Kasten, B. Ein nackter Jängling, um den linken Arm die Chlamys, in der Rechten einen Kranz, steht zwischen zerei Frauera, welche bekleidet und geschnickt sind. Die eine, mit der der Jüngling spricht, hält einen Kasten, die audere einen Soiezel. Oben ein Ball nad zwei Fensteröffunngen.

Vgl. Finati p. 161, 972.

1846. F. 108. H. 0,27. U. 0,52. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Satyr, an Kopf and Wade geschmückt, über dem rechten Arm eine Tänle, in den Händen Einer und Fackel haltend, folgt einer Frau, die sich nach ihm unwendet und Krauz und Tympanon in den Händen kält; sie ist in Chiton Schuhen und Schumck, und trägt den Mantel über dem läken Arm. Vor ihr naten eine Verzierund.

1847. F. 82a. H. 0,61. U. 1,07. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau in Doppelchiton Schnhen und reichem Schmnck, die in der Linken einem Ball, in der Rechten einen Spiegel und eine Tänie hätt, folgt einem nackten Jängling, welcher in den Händen Thypros und Einer trägt. Unter ihm ein Palmentweig; hinter der Frau ein zweiter sehr langer Zweig. Unter gleichfalls Zweige.

B. Ein nackter Jängling, in der Rechten eine Tänie, in der Linken Schild (Z. Stern) Lanze und Chlamys, steht vor einer Frau, welche, in Schäben Doppelchiton und Schmack, in der Rechten einen Thyrsos und in der erhobenen Linken (über deren Arm eine Tänie liegt) eine Schale mit Früchten auf Zweigen Erätt. Zwischen beiden ein Zweig.

Vgl. No. 1841.

1849. F. 123. H. 0,17. U. 0,34. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Vor einem Eros setzt sich ein Häschen auf die Hinterbeine: der Gott hält in der gesenkten Rechten einen Zweig, während er die Linke ausstreckt (in der er vielleicht einen Bissen für das Thier hält). Daneben steht eine bekleidete Frau, welche, in den Biach Thyrsos und Kranz haltend, zusieht. Rechts und links je ein grosser Zweig.

1850. F. 58. H. 0,40. U. 0,71. r. F. mit w. Sehr flüchtige gewöhnliche Zeichnung. Matter Firniss.

A. Acf seiner Chlamys sitt ein nackter Jüngling, nm den Kopf eine Tiait; in der erhobenen Rechten einen halbgeößneten Kasten haltend. Vor ihm steht eine Frau in Schuhen Chiton und Schmack, mit Einer und Spierel in den Händen: auf sie fliegt ein kleiner Eres zu, der in beiden Hieden eine Täuse hält und die Rechte auf im Hanpt legt er ist beschnht in weibischer Haartracht und reichem Schmuck. Oben eine Tänie und eine Fensteröffnung.

B. Eine bekleidete Frau, welche, beschuht und geselnmicht, in der Lin-ken eine Tranbe und iu der erhobenen Rechten eineu Spiegel hält, bliekt laufend nach einem Jängling am, welcher ihr in der Rechten eine Schale hinhält; in der Linken trägt er Chlamys und Stab, um den Kopf eine Tänie. Hinter ihm eine Fensteröfinnen.

Vgl. Panofka S. 296, 882.

1851. F. 94. H. 0,28. U. 0,53. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Apulien.

J. Der bärtige Seilenos, die Hände auf den Rücken gebunden, sieht sich un nach dem ihn am Strick führenden Mann (Doryphoros des Nidas), welcher in der Linken eine Lanze hält und mit Schuhen Anaxyriden Chiton Mantel und phrygischer Mütze bekleidet ist. Hinter diesem Phryger folgt in begeistertem Tanz eine Fran (Mänade), in Schuhen Doppelchiton und Armbändern, das Haar gelöst, den Kopf hintenüber geworfen: sie senkt in der Linken den Thyrsos und fasst mit der Rechten ihr Gewaud.

B. Drei Manteljunglinge mit Tanien (über der Stirn je

eine Spitze).

Vgl. Jorio p. 68 und Metodo nel dipingere p. 29, 1 (Marsyas und pollon (!) Oder wahrscheinlicher ein Ksylne aus dem Gefolge des Apollon); Panofika S. 336 und Arch. Zig. 1848 S. 334, 33 (der von einem Phryger transportirte Silen Marsyas); Finati p. 188, 174 (desgl.); Braun Annali 1844 p. 200 ss; Stephani CR. 1862 S. 149 No. 4.

1852. F. 281). H. 0,19. U. 0,72. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Ruvo.

A. Ein nackter Jüngling, um den Kopf eine Tänie, stützt die Linke auf den neben ihm zur Erde gesetzten Schild and hält in der vorgestreckten Rechten sein Schwert (in der Scheide).

B. Eine Frau, beschuht bekleidet und geschmückt, länft mit Spiegel und Schale vorwärts.

1) Das Gefüss ruht auf drei Löwenlatzen; vgl. No. 2013.

1833. F. 23. H. 0,11. D. 0,14. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Nur der Deckel ist verziert: A. Ein Jüngling mit Locken, bekränzt beschuht und an der Brust

sowie den Armen geschmückt, liegt auf dem Bauch an der Erde; er hat in der Linken eine Frucht und hält in der vorgestreckten Rechten eine Tänie und sechs übereinander gemalte Kügelehen B. einem auf ihn losrennenden Hunde hin. Unter und vor dem Thier

B. einem auf ihn losrennenden Hunde hin. Unter und vor dem Thier je eine Palmette. 1854. F. 72. H. 0,40. U. 0,67. r. F. mit w. Rohe Zeichnung..

A. Auf einem Fels sitzt ein lorbeerbekräuzter Jüngling, nackt aber beschaht, in der Liuken einen grossen Lorbeerzweig, in der vorgestreckten Rechten zwei kleiuere Zweige. Im freien Ranm unter ihm zwei Zweige und vor ihm zwei Rosetten.

B. Eine Frau in Schnhen Chiton und Schmuck, welche in der Linken einen Kasten trägt, erhebt die rechte Hand (etwa um das Gewand über die Schulter zn ziehen). Im freien Ranm zwei Rosetten und ein Zweig.

1855. F. 34. H. 0,09. U. 0,25. r. F. mit w. Flüchtige feine Zeichnung.

A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, beschuht und mit der Tänie geschmückt, in der Linken einen Knotenstab, in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Blättern. Vor ihm eine Tänie.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, in der Linken einen Ball, in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Zweigen und eine Tänie mit drei Rosetten.

1856. F. 49. H. 0,33. U. 0,64. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

Ein nackter Jossfong, mit Tänie und Schuhen versehen, über dem linken Arm die Chlamps, in der erbobenen Linken ein Tympanon, steht vor einer auf Gestein sitzenden Frau, welche die Linke auf den Sitz legt, in der Rechten aber einen Zweig und eine Schäusel mit Prächten erhebt; sie ist beschuht bekleidet und reichgeschmückt. Hinter dem Jungling oine Tänie, oben ein Efeublatt.

1837. F. 94. H. 0,33. U. 0,84. r. F. Flüchtige anmuthige Zeichnung. Viel geflickt. Ruvo.

A. Auf einer Kline, vor der ein länglicher Tisch mit einer Schüssel voll Früchten steht, liegen auf den linken Ellenbogen gestlützt zwei Jünglinge, unterwärts bemäutelt, um die Lockenhaare breite Tänien. Der eine legt die Rechte auf die linke Schulter des vor ihm liegenden Gefährten, welcher im Gespräch zu ihm umblickt, während er in der erhobenen Linken nach Kottabosart eine tiefe Schale gefasst hält. Vor ihnen steht an Frassende der Kline ein Kottabosständer<sup>3</sup>, dessen Stange eine Fras mit der Linken gefässt hat, während sie mit der Rechten die kleine Tafel (zwezigator) and der Stange in Gleichgewicht legt; sie ist im langen Chiton und Schuhen.

B. Sehr viel gebroehen und gefliekt. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einem Stoek. Abgebildet in den Mon. ined. dell' Inst. VIII, 51, 4; vgl. Annali 1868 p. 225.

<sup>1</sup>) In der Mitte ist das Becken (λεπάτη oder χαλπίον) berausgebroeben und verloren. 1838. F. 49. H. 0,33. U. 0,61. r. F. mit g. Gewöhnliche Zeichnung.

Eine Frau, in Schuben Chiton und reichem Schunck, in der Linken einen Lorberweise jmt Tänie, in der erhobenen Rechten einen Krauz, nich die Schuben Rechten einen Krauz, nich folgt eilig einem unschten Jängling, der nach ihr umblickt; er trägt die Chihurys über dem linken Arm, in der Rechten eines Spiegel, in der linken kann in der Rechten eines Spiegel, in der ilnken der Frau eine Schube.

1860. F. 72. H. 0,40. U. 0,75. r. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Doppelchiton und Schmuck, hält vorwärtslaufend in der Linken einen Ball und in der Rechten einen Spiegel. Vor ihr ein Lorbeerzweig.

B. Ihr folgt eine Frau, in Schuheu Doppelchiton und Schmuck, die in der Liuken einen Ball und in der erhobenen Rechten einen Spiegel hält.

1861. F. 23. H. 0,11. D. 0,15. r. F. mit w. g. Gewöhnliche Zeichnung. Nur der Deckel ist verziert.

A. Ein Eras, in Schuhen weihlischer Haurtmeht und reichem Schmuck,

hält in der Rechten einen Spiegel, in der Linken einen Kranz (mit Tänie) und eilt auf B. eine Frau zu, welche auf Gestein sitzt und in den Händen einen Krazz und einen offenen Kasten hält; sie ist in Schuhen Chitou und

Schmuck.

1862. F. 41. H. 0,27. U. 0,77. r. F. mit w. Sehr flüchtige

Zeichnung. Ruvo.

A. Diouges, die Chiamys shawlartig über heiden Armeu, um den Kopf

A. Diouges, die Chiamys shawlartig über heiden Armeu, um den Kopf

blickt zurick nach den ihnt atnered folgenede brütigen Sawyr, der mit

Stiefela und Schmuck versehen ist und in den Händen Kranz und

Fackel träst.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit Stock. Oben ein Ball.

1863. F. 33. H. 0,18. U. 0,67. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Ein nacktor, aber heschuhter Jüngling, in der Rechten eineu Stab-Oben vor ihm eine Schale.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, senkt in der Rechten oine hrennende Fackel.

1864. F. 34. H. 0,14. U. 0,54. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Zwei Jünglinge, mit Tänie geschmückt und in den Mantel gehüllt

der die eine Schulter freilasst, stehen im Gespräch um eine Stele; der eine hat einen Krummstock.

B. Zwei Manteljunglinge, der eine mit einem Stock.

1866. F. 94. H. 0,37. U. 0,90. r. F. mit g. Flüchtige Zeichnung. Beschädigt.

A. Anf einer Kline liegt Dionysos, bekränst und unterwärts emäntelt, in der Linken den Thyrsos, in der Rechten nach Kottabsart die Schale gefasst; neben ihm steht ein Tischehen mit einem Ei. Er bliekt auf die vor ihm stehende Frau (Ariadure?), welche die Doppelfötte bläst; sie ist in Schuhen Doppelchiton und reichem Schunnek. Hinter ihr entfernt sieh umblickend ein kkränter bärtiger Salyr. Hinter dem Gotte steht eine Frau (Bacchastin) in Schuhen Doppelchiton und reichem Schmuck, in der Linken einen Eimer baltend, mit der Rechten ein Tympanon auf der rechten Schulter tragend. Oben hängt eine weisse tragische Maske (mit einer Tänle), eine Tänle (mit Spitze; vergl. No. 730).

B. Drei Manteljünglinge, zwei mit Stücken; der dritte hebt in der Rechten eine Tänie (gleichfalls mit Spitze).

Vgl. Panofka S. 377, II.

1867. F. 23. II. 0,13. D. 0,15. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ganz verwischt.

A. Ein geschmückter Eros, der auf Fels sitzt, reicht mit der Linken ein Kästcheu

B. einer anch auf Fels sitzenden bekleideten Frau, die in der Rechten eine Schale hält.

1868. F. 57. H. 0,42. U. 0,90. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung. Ruvo.

A. Vor einer Frau, welche, auf viereckigem Sitz sitzend, in den Hinden einem Kraus sowie einem Spiegel hält und tranzig das Gesicht senkt, söht eine reeite, welche, die Linke in die Seite setzend, auf der hoch-volbene Bechene einen Vogel hat. Hinder der sitzenden eine dritte Frau, die Krag und Schale hält. Alle drei sind in Schuhen Chiton und richem Schmack, die sitzende ausserdem onch unterwärts benmäntelt. Ober Taise Ball nad Arbeitskorb; unten – hinter der sitzenden Frau – ein Plantetzerzeig.

B. Drei Manteljünglinge, mit Tänien geschmückt: der mittelste hält einen Stab, den der eine Gefährte mit der Rechten anfasst. Oben ein Ball.

1870. F. 94. H. 0,38. U. 0,88. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

- A. Ein Jänglin, um den Kopf die Tänle, um den linken Arm die Chlamys, in der Linken einen Lorbeersweig und in der vorgestreckten Rechten einen Kranz, verfolgt eine Frau, die in den Händen einen Einer und eine Schule (mit Brod!) hält und umblickt. Zwischen beiden eine Tänie und ein Efcubätt; vor der Frau ein Lorbeersweig.
- B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock, im Gespräch; oben ein Ball.
- Ganz wie die in Pompeji gefundenen Brode; vgl. z. B. Jahn Handw. und Handelsverk. auf ant. Wandgem. 111, 2.
- 1872. F. 94. H. 0,25. U. 0,63. r. F. Flüchtige Zeichnung. Basilieata.
- A. Ein bärtiger unterwärts mit einem Mantel bekleideter Mann (Sinis) sitzt vor einer Palme (sie), deren einen Zweig er mit der Rechten gefasst hat und herabzieht; die Linke liegt auf dem Sitz. Ihm gegenüber steht aufmerksam zuselrend ein Jüngling (Theezus), um den Hals die Chlamys gekuhpft, in der Rechten die Lanze, in der anderen vorgestreckten Hand den Pilos an der oberen Oehse (vg.1. No. 5142) tragend.
- B. Roher gemalt. Ein Manteljüngling, in der Rechten einen Kranz hebend, steht einem zweiten gegenüber, der in der Rechten einen Baumstamm hat. Hinter diesem eine Stele.
- Vgl. Jorio p. 53 und Metodo nel dipingere p. 32, 15; Panofka S. 311, 538; Michel B. p. 206, 538.

1873. F. 94. H. 0.30. U. 0,67. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Viel gebroehen und ergänzt.

- A. Vor einer Fran in Schnhen Chiton und Kopfputz, die auf Gestein sitzt und in der Rechten einen grossen Zweig hält, steht ein Jängling, welcher, die Chlamys über dem linken Arm, ihr in der Linken eine Schale reicht. Oben zwei Rosetten; hinter der Fran ein hoher Zweig.
  - B. Zwei Manteljünglinge mit Stocken; oben drei Verzierungen.

#### AUF DEM VIERTEN SCHRANK.

1875. F. 94. II. 0,38. U. 0,88. r. F. mit w. und g. Flüchtige ganz übermalte') Zeiehnung.

- A. Vor einem auf seiner Ühlamys sitzenden J\u00e4angling, der nackt abet beschuht ist, steht im Gespr\u00e4ch eine Frau in Sehnhen Chiton Sehmet und Mantel, der auch den Kopf verh\u00e4llt. Hinter ihr ein hoher Lorbeerzweig, vor ihr eine kleine Pflanze. Oben zwei Rosetten und eine Fensteoffunge.
  - B Zwei beschuhte Manteljunglinge, im Gespräch. Oben drei Rosetten.

    1) Oder auch ganz moderne Zeichnung? nur am Jüngling (auf A.) ist weniges alt.

1876. F. 94. H. 0.26. U. 0.49. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Ein nackter Jüngling, in der Linken einen Kranz, in der erhobenen Rechten einen Zweig, wendet sich im Fortgehen um; er ist an Kopf Ohr Hals sowie Brust reichgeschmückt und beschuht.

B. Nach ihm blickt eine Frau um, die, in Schnhen und Chiton, in den Handen eine Tanie und einen Zweig halt.

### VIERTER SCHRANK

1877. F. 33. H. 0,08. U. 0,27. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Ein nackter Jüngling streckt, vorwärtslaufend, die rechte Hand aus. B. Ein Franenkopf.

1878. F. 94. H. 0,38. U. 0,75. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A Eine Fran (Baechantin), in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, halt in der Linken eine Tranbe und in der Rechten eine Tanie, welche sie dem vor ihr befindlichen Satyr darbietet; dieser lehnt sich mit dem linken Ellenhogen auf eine Stele, kreuzt die Beine und hält ein Tympanon und einen Thyrsos in den Handen. Zwischen beiden unten Zweige, oben eine Tanie.

B. Zwei Manteljunglinge, der eine mit Stab, der andere mit Strigilis, zwischen ihnen eine Stele nud darüber eine Schale.

1879. F. 49. H. 0.19. U. 0.40. r. F. mit w. Zeichnung.

Ein nackter Jüngling, mit Schnhen und Tanie verschen, an Armen und Füssen geschmückt, hält in den Händen Eimer und Fackel und sieht sich im Laufen um. Oben ein Kranz

1880. F. 72. H. 0,44. U. 0,92. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein langhaariger Jüngling, in kurzem Chiton der abwechselnd mit schwarzen und weissen Wellenlinien verziert ist) und hohen Schuhen, hült in der Linken Schild und Speer, in der Rechten einen zweiten Speer; au den beiden Oberarmen trägt er ein Band. Oben eine Rosette und zwei Kasten (? oder Gewandstücke?).

B. Ein Eros, in hohen bestickten Stiefeln, lorbeerbekranzt und reichgeschmückt, fliegt daher, in den Händen eine Tänie und eine Schale mit Frichten haltend. Oben zwei Rosetten und ein Kasten (?oder Gewandstück?).

Vgl. Panofka S. 301 (am Ende).

F. 34. H. 0.10. U. 0.32. r. F. mit w. Schlechte 1881. Zeichnung. Ruyo.

A. Eine Frau iu Schuhen Chiton und reichem Schmuck, in den Häuden Krnnz und Kasten, über ihr eine Tänie, hiuter ihr eiu Zweig. blickt um nach

B. Einer ebeuso gekleideteu Frau, die in der Rechteu eine sog. Leiter, in der Liuken Schale und T\u00e4nie h\u00e4lt. Neben ihr ein Lorbeer-zweig; obeu eine kleine Rosette und ein Efenblatt.

1882. F. 124. H. 0,25. U. 0,44. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

Anf Gestein sitzt eiu Eros, beschuht uud mit einem Palmenzweig bekränzt, der die Liuke auf den Sitz legt; auf der vorgestreckten Rechten flattert eine Taube.

1883. F. 58. H. 0,54. U. 0,95. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Theilweise geflickt. Ruvo.

A. Im unteren Raum sitzt in der Mitte auf einem Stuhl (mit Fussbank) eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der erhobenen Reehten eine Schale haltend; sie wendet den Kopf nach dem hinter ihr stehenden bekränzten Jüngling, welcher mit hohen Stiefeln und der Chlamys versehen ist, die über dem rechten Arm und dem Rücken liegt: er hält in der Rochten einen Korb (oder ein Kästchen) empor. Zwischen beiden ein Fächer. Vor der Frau steht eine zweite, in Schuhen Chiton Armbändern und Haube, den Mantel um den Unterkörper, welche den linken Fuss auf ein ionisches Kapitell bochaufsetzt und in der Rechten einen Kasten, in der auf dem linken Knie ruhenden linken Hand eine Tänie hält. Zwischen den beiden Frauen ein Ball. Im oberen Raum sitzt auf einem ionischen Capitell eine Frau in Chiton Mantel und reichem Schmuck, die in der Rechten einst einen Spiegel hielt und auf die ihr gegenüber sitzende ') Frau weist, welche mit Schuhen Chiton Mantel Stephane und sonstigem Schmuck ausgestattet ist und ruhig zuschaut, wie ein zwischen beiden befindlicher Eros auf die erstbeschriebene Frau zuschwebt: er ist beschuht, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck und hält in der Linken eine Schale (und ursprünglich auch wohl noch eine Tănie).

B. Sehr viel gestückt. Eine Frau in Schuhen Chiton Mantel (der über dem linken Arm liegt) und Schmuck, in der Rechten einen Kranz und in der erhobenen Linken einen Fächer, ist im Gespräch mit einem vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jingling, der ihr in der Rechten eine Schale hinhält. Oben sitzt auf Gestein eine bekleidete geschmückte Frau, die in der Rechten einen

Kasten hebt: vor ihr fliegt ein Eros herbei, mit Kranz in der rechten, Schale und Tänie in der linken Hand. Er ist in weibischer Haartracht und reichem Schmuck.

<sup>7</sup> Die ursprünglich weisse Masse, auf der sie sitzt, ist nicht mehr zu bestimmen. 1884. F. 49. H. 0.09. U. 0.23. r. F. Feine Zeichnung.

Ein Jüngling, der am linken Arm den Schild (Z. Schlange) trägt, streckt im Laufen den rechten Arm vor.

1885. F. 124. H. 0,24. U. 0,44. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Hister einem auf seiner Chlamps sitzenden Jängling, der, nackt abebeschaht, das Gesicht umwendet, steht eine Frau in Schahen Doppelchiton beriese bestickter Stirnbinde und Armbändern: in der Linken hält sie eine Schale, während auf dem Zeigefinger der rechten Hand eine Taube flattert. Zwisches den Figuren ein Lorbeerzweig.

Vgl. Panofka S. 360, 131.

1886. F. 72. H. 0,43. U. 0,86. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, beschnht lorbeerbekränzt und am linken Schenkel geschmückt, in der Linken einen grossen Palmenzweig: er schant der auf dem Zeigefinger seiner rechten Hand flatternden Taube zu. Vor und hinter ihm Zweige.

R. Theilweise ergänzt. Neben einem Altar steht Nite, in Schnhen Chiton Mantel und Schmuck, in der Rechten eine Kanne, ans der sie über den Altar angeiesst. Oben eine Binde.

1887. F. 34. H. 0,11. U. 0,33. r. F. mit g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
A. Ein Eros, in Schnhen weibischer Haartracht und reichem Sohmuck.

kält in der Linken einen Kranz, in der Rechten einen Spiegel. B. Ein Frauenkopf in Schmuck.

1888. F. 49. H. 0,19. U. 0,36. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Schuhen Doppelchiton und reichem Schmuck, in den Händen eine Tänie und einen Kranz, blickt vorwärtseilend zurück. Oben zwei Kranze.

1889. F. 94. H. 0,37. U. 0,83. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Vor einer sitzenden Fraw, die naterwärts mit dem Mantel bekleidet itt und – urspringlich – reichtesenhufekt war und in der erhobeane Lüken ein Tympanon hält, während sie die Rechte ausstreckt, steht ein Finfang, der hir in der Linken einen Krauz reicht; er lehnt sich and sisses Stab, auf dem die Chlamys liegt, und krenzt die Beine. Unter Strie.

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit Stock, beide mit Tanien versehen.

1890. F. 57. H. 0,34. U. 0,71. r. F. Flüchtige Zeichnung. Zum Theil verwischt.

A. Eine Frau, in Schuhen Doppelchiton und Schmuck, hält in der Linken eines Spiegl empor und hört auf die Rede eines vor ihr stehenden Eros, welcher beschuht und reichgeschmückt ist.

B. Zwei Manteljunglinge, jeder mit einem Stock.

1891. F. 94. H. 0,40. U. 0,94. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

- A. Bellerophon, um den Kopf die Tänie, den Petasos auf dem Riteken, um den Hals die Chlamys gekultpft, in die der linke Arm gewickelt ist, dessen Hand er in die Seite stemmt, halt in der Beehten den Doppelspeer und senkt den Kopf ein wenig vor einer in einer Thitr ihm gegenüber stehenden Frau (Philonoe) vielche in der Linken eine Sehale mit Prüehten, in der Rechten einen Spiegel hält und auf den hinter Bellerophon stehenden Pegasos hinweist. Sie ist in Chiton und Mantel gekleidet, im lanar eine Binde, an Hals und Armen gesehmückt.
- B. Nehen einer Stele und einem Lorbeerzweig sitzt der langlockige Apollon, heschult lorheerhekränzt und unterwärts hemäatelt; er hält in der Linken die Leier, in der auf der Stele liegenden rechten Hand das Plektron und bliekt nach der nahenden Nièe un, welche ihm einen Krauz entgegenstreckt. Die Siegesgöttin ist in Schuhen Chiton und Schmuck. Zwischen heiden steht ein wenig tiefer eine kleinere langlockige Frau\*), in Schuhen Chiton und reichem Schmuck; sie bliekt zum Gott empor, ihre Linke ist auf Apollons Rücken liegend zu denken. Neben Apollon steht noch eine Frau (Artemis), in Schuhen Doppelehiton Mantel und reichem Schmuck, die in der Rechten eine Lanze hält und auf Nike hliekt. Ohen und an den Seiten Lorbeerzweige.

Abgehildet ist B. in der Elite eér. II, 35 p. 100 ss.

Vgl. Panofka S. 310, VIII; Finati p. 180, 408 und zu A. auch Ghd Apul. Vasenb. S. 13, 20e; Welcker Alte Denkm. III S. 530 (= Bull. Arch. Nap. I p. 34) und in Müller's Handb. § 414, 1, 5. S. 702; Fischer Bellerophon S. 81 f.

1) Nach Welcker I. c. vielmehr Sthenoboia.

1) Wahrscheinlich Leto; vgl. Annali 1870 p. 223 ss.

1892. F. 64. Il. 0,21. U. 0,46. r. F. mit w. Leichte flüchtige Zeichnung.

- A. Ans einem Fenster schaut ein Frauenkopf heraus, mit Chiton and reichem Schmack versehen.
- B. Schlechter gezeichnet. Anf einem Fels sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunck, die in der vorgestreckten Rechten einen Lorbeerzweig hält.
- 1893. F. 75. H. 0,36. U. 1,01. r. F. Sehr feine flüchtige anmuthige Zeichnung. Vielfach zerstört und ansgebessert. Anzi di Basilicata.
- A. Oberer Streifen. Einem Jüngling, welcher, in hohen Stielen und Chiton mit Gürtel und Kreuzhändern, um den Kopf eine Tänie, in der Reehten die Lauze anfstützt und die Linke mit dem Zügel auf den Nacken des neben ihm stehenden Pferdes legt, reicht eine vor ihm stehende Frau in der Rechten eine Schale; sie ist in Schnhen Chiton Mantel und Schmuek, und hält in der Linken einen Kranz. Ueber dem Rosse ist der Unterleib eines Schüldes siehtbar; hinter dem Pferde steht ein zweiter chenso gekleideter Jüngling, der in der Linken Schild und Lauze trägt und in der erhobenen Rechten einen Kranz kält.
- B. Oberer Streifen. Ein Jängling, in hohen Stiefeln Chition mit Gärtel und Krenzbändern, Wehrgehänge und Helm, welcher in der Rechten die Lanze hält und die Linke auf den zur Erde gesetzten Schild auflegt, steht im Gespräch vor einem auf Fels sitzenden Jängling, welcher, in hohen Stiefeln Chition (mit Gurt und Krenzbändern) nod Tänie, in der Linken die Lanze hält, wilhend die Rechte ruhig auf dem rechten Knie liegt. Hinter ihm steht abgewandt eine Frau, in Schuhen Doppelebition und Tänie, vor einem ebenso wie seine Genossen gekleideten, noch ausserdem mit der nm den Hals geknüpften Chlamys versehenen Jängling: sie reicht ihm in der Linken eine Schalc, die er mit der Rechten fasst, in der Linken hält er seine Lanze. Zwischen beiden steht eine Stele, an der sein Schild angelehnt ist.

Der untere Streifen geht ohne Unterbrechung um das Gefäss berum und stellt einen Reigentanz dar, den fünf Frauen und rier Jenglinge in bunter Reihe ausführen, indem sie sich mit den ausgestreckten Händen entweder berühren oder anfassen. Die Frauen sind in Schnhen gegürtetem Chiton und Hanzbändern; die Männer in bohen Stiefeln gegürtetem Chiton und Tänie. Der eine Jängling (auf B.) reicht in der Rechten einen Kranz der vor ibn tanzenden Fran, die zu ihm umblickt, während (unter dem

fasenommi, zu Nespel.

einen Henkel) eine Frau in der erhobenen Linken einen Kranz dem folgenden Jünglinge zeigt, zu dem sie das Gesicht umwendet.

Abgeb. im Mus. Borb. 8, 58 (ed. rom. V, 94; éd. fr. I, 1. pb. 106); Inghirami Vasi fitt. 245; der untere Streifen auch bei Panofka Bild. ant. leb. 9, 5; Weisser-Kurz Lebensb. klass. Alterth. 17, 1; Guhl-Koner Leb. der Gr. und Röm. No. 308.

Vgl. auch Finati p. 213, 2209 (der irrthümlich Bari als Fundort angiebt.

1894. F. 64. H. 0,25. U. 0,49. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Fraueskopf in Haarschmuck and Haartuch, das mit einer grossen weissen Arabeske verziert ist. B. Ein Schwan.

1895. F. 94. H. 0,39. U. 0,91. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Åuf einem Altar, auf dessen Vorderseite ein schwarzer Fleek') gemalt ist, sitzt ein nackter Jungling (Heraktes), in der Linken eine Keule, in der erhobenen Rechten einen Kranz, den er dem vor ihm stehenden Hermes hinhält; der Götterherold, welcher bis auf die um den Hals geknupfte Chlamys nackt ist, setzt in der Rechten das Kerykcion zur Erde. Hinter ihm sitz eine Frau (Ahlene oder Artemis?), in Chlion und Schnuck, unterwärts bemäntelt, in der Linken eine Lanze; sie hebt die Rechte und hört aufmerksom auf das Gespräteh der beiden Manner. Hinter dem Jüngling auf dem Altar steht noch ein Jüngling') in Anaxyriden und kurzem breitgegürtetem Chiton, die Chlamys un den Hals geknüpft, auf dem Kopf die phrygische Mütze; er halt in der Linken eine Lanze, in der erhobenen Rechten eine Axt. Oben eine Fensteröffnung.

B. Drei Manteljünglinge, einer mit Stock.

Vgl. Panofka S. 336, 171; Finati p. 188, 171; Roulez Mél. de phil. d'hist. et d'ant. IV, 7 p. 568 Note 1. No. 2 (Bulletin de l'Acad. roy de Bruxelles IX No. 6).

1) Etwa Blut? Vgl. Conze Gött. Gel. Anz. 1867 S. 597.

Nach Panofka eine Amazone; doch fehlt der Figur jede Andeutung von Weiblichkeit.
 1896. F. 62. H. 0,39. U. 0,72. r. F. mit w. Flüchtige

Zeichnung. A. Ein grosser Eros, nackt aber beschuht, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, in den Händen eine Tänie und einen Kasten, folgt

einer fliehenden nach ihm umschauenden Frau, die in der Linken einen

Kranz (mit Tänie), in der Rechten eine Doppelschale hält; sie ist in Schuben Chiton und reichem Schmuck. Oben zwei Rosetten; unten eine Rosette und zwischen den Figuren ein Lorbeerzweig.

B. Roh gemalt. Zwei Manteljünglinge, einer mit Stock. Zwischen ihnen eine Palmette und ein Ball.

1897. F. 33. H. 0,17. U. 0,59. r. F. Flüchtige Zeiehnung.
4. Eine Frau, in Schuben Chiton Haarband und Halsschmuck, die ruhig dasteht, hält in der Linken einen Kranz und in der Rechten einen Thyrsos.
B. Ein negetzer Jengling der gleichfille in der Minden einen Kranz

B. Ein nackter Jüngling, der gleichfalls in den Händen einen Kranz und einen Thyrsos hält.

1898. F. 66. H. 0,21. U. 0,34. r. F. Rohe Zeichnung.

A. Ein Jüngling, um den linken Arm die Chlamys, blickt laufend zurück und hebt den rechten Arm empor.
B. Eine bekleidete Fran, welche die Linke in die Seite setzt, hebt

die rechte Hand empor.

1899. F. 124. H. 0,46. U. 0,80. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Ein nachter Jüngling, beschuht und an den Waden geschmickt, in der Lüken dem Annel und in der Bechten eines Kraut, steht vor einer Frau, die bekleidet und geschmicht ist und in der Linken einen Kasten trägt. Zeisiehe beiden ein Arbeitskorb; oben ein Ball. Hilbert dem Jingling indet sich eine zweite Frau, in Chiton und Schmeck, mit Kasten und Spiegel in den Händen, vor einem zweiten nachten Jöngling, der in der Linken seines Mantel hat und in der Rechten eine grosse Arabeske zur Erde hilt. Oben eine Fenneroffunng.

1900. F. 108. H. 0,21. U. 0,43. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, hält vorwärtelaufend in der Bechten eine Traube, in der Linken einen Kasten. Vor ihr eine grosse palmettenartige Blume und eine Rosette.

1901. F. 95. H. 0,40. U. 0,92. r. F. mit w. und g. Schr füchtige rohe Zeichnung. Viel gefliekt.

A. Neben einem Attar, auf dem viele Friehte und Kuchen liegen, sicht ein junger nackter Mann (Herakter?), um das Haupt eine Tänie mit Spitze; er schultert mit der Linken eine Keule und hebt in der Rechten einen Palmenzweig zu der — auf der anderen Seite des Altars — ihm gegentber stehenden Frau¹, welche, bekleidet und geschmückt, in der Rechten eine Schale hält und mit der Linken dem Jüngling einem Kranz aufsetzen will. Hinter ein steht ein Kleines Madcken, in Schuben Chiton und Schmuck, die verwundert die Hände hebt. Hinter dem Jüngling sitzt ein kahlköpfiger kleiner Satyr, der besehuht ist, in der Linken einen Eimer und in der vorgestreckten Rechten eine Schlie hält.

B. Anf seiner Chlamys sittt nachlässig hingeworfen Bionysos, um die Locken eine breite Tänie; er billt in der Linken
den Thyrsos, in der erhohenen Rechten die Schale nach Kottabosart gefässt und blickt auf den Kottahosständer?), auf dessen geschwungene Stange eine nachte Frau (Ariadus oder Bacchantin)
die kleine Schale (nirvasiosuo oder nläartys) ins Gleichgewicht
legt. Sie ist mit Schulen Periskelides und Tänie geschmückt,
und hält in der anderen Hand einen Eimer; ihre Bewegung ist
stark verzeichnet. Oben hänzen Tänien

Vgl. Panofka S. 372.

1) Nach Panofka Nike (?)

3) Zu beachten ist die unterhalb der Schüssel angebrachte mondsichelartige, nach oben hin offene Verzierung (?)

1903. F. 150. H. 0,37. U. 0,79. r. F. Roh gemalt.

Auf einem springenden Rosse sitzt ein Jüngling, in kurzem bestickten breitgegürteten Chiton, in der Rechten den Zügel, in der Linken Schild nud Doppellauze haltend. Unten Lorbeerzweige; ohen Kranz und Kreusartige Verzierung.

1903. F. 33. H. 0,18. U. 0,67. r. F. Fluchtige fcine Zeichnung.

A. Vor einer Stele steht ein nackter Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten die Strigilis haltend. B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, setzt die Linke in die

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, setzt die Linke in d Seite und hält in der vorgestreckten Rechten eine Tänie.

### AUF DEM FÜNFTEN SCHRANK.

1906. F. 94. H. 0,35. U. 0,78. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Vor einem auf seiner Chiannya sitzenden Jün, Jünge, welcher beschnitt und beträmt ist und in der Rochten eine Schale mit Frichten bilt, stelt eine bekleidete Frau, die den linken Fuss h\u00f6ber aufsetzt und in der Rechten einen Kasten, in der Linken eine T\u00e4nie bilt. Hinter dem J\u00fcmpf austett eine weite obenfalle bekleidete Frau, welche in den H\u00e4nden einen Eimer und ein Tympanon h\u00e4lt. Beide Frauen sind weissgemalt. Oben B\u00e4lie und viersekige Verzierungen; natne eine Blume.

B. Drei Manteljünglinge, beschuht und bekränzt, im Gespräch.
 1907. F. 94. H. 0,37. U. 0,82. r. F. mit w. Rohe Zeich-

nung.

A. Eine beschuhte und geschmückte Frau, in Doppelchiton und sof
dem Haupt den Modios, sitzt auf einem Altar (7) und spricht, indem sie
die Rechte mit einer Schale vorstreckt, mit einer vor ihr befindlichen

Fran, welche is der Rechtes einen Spiegel und in der Linken ein Tympanon und einen Koch mit Zeeigen hilt; dieselbe ist in Schnichen Doppeleichton aus den Schmerk. Hier den mutmassichten Alter ateht eine dritte Fran, auf Schmerk. Hier den mutmassichten Alter ateht eine dritte Fran, die ganz is der Mustel gehältt bescheht und geschmückt ist. Oben hängt in Tympanos idende in Bantzelsche und geschmückt ist.

B. Es aabe drei Frauen, in ibre Mäntel gehüllt, mit Schnhen Hanbe und Schmack engestattet. Oben zwei Bälle und ein Rantenfeld.

1908. F. 94. H. 0,33. U. 0,66. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Auf Gestein situt eine Frau, in Schuhern Chiton Mantel und überreichem Schmach, in der Rechten einen Spieged, in der Linken einer Tänies
und eine Stehale mit Friedster; diese in für fügt einer Tanabe mit einem Krann
in des Krallen herbei. Vor der Frau steht eine zweite, in Chiton Schuhen
auf richtem Schuher, die in der Linken einen Thyroso und in der Ricchten
eine Trande (Toder Ball's unbestimmbar) hält. Hinter ihr ein Fenster mit
berhabkingender (Einzel's Schum).

B. Ein janger Sayr, bekränst und bestiefelt, auf dem Rücken die Nebris, bliekt zwick, während er die Doppelflöte bläst und wegeilt. Oben und an den Seiten Tanien; unten ein Lorbeerzweig.

### FÜNFTER SCHRANK.

1909. F. 58. H. 0,38. U. 0,70. r. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. Arf einem Fela sitzt eine Frau in Schuhern Chiton und Schumck, in Haisbea nies Traube nud einem Kasten; vor ihr steht, den linken Pass auf einem Skien anfestened, ein Jungling, der die Linke mit einem Krans redit nud die Rechte im Gesprich erhebt; urm den Kopf hat er eine Krans redit nud die Rechte im Gesprich erhebt; urm den Kopf hat er eine mit Spitzh-Venischen beiden sliget ein kleinzer Fram mit Facherblatt in der erhobesen Rechten auf die Fran zu; er ist benachst, in weibischer Hauftrackt, Ambödern und Periskhofer und Venischer

E Eine bekridete geschmackte Frau, die in den Händen einen Spiegel und eine Traube hält, bliekt im Lauf nach einem nachten Jängling um, der und es Kopf eins Tänie hat, in der Rechten eine Schale bebt ned in der Linken Stab und Chlamys trägt. Oben eine Feusteröffnung:

1910. F. 108. H. 0,27. U. 0,50. r. F. mit w. Gewöhnliche

Ver den af seiner Chlanys sitzenden Dionysos, Wolcher, mit Tänie und Periskelides geschmiett, in der Linken die Thyrnosastnude, in der Rechten eines Schassel alle Frichten und Zweigen hält, eteht o eine Fran (Arinden), in Schuben Chlon und reichem Schmuck, in der Rocchten gleichfalls eine Tänis; ober eine Roseten mei den Eschubatt. Zwischen beiden eine Tänis; ober eine Roseten mei die Refublatt.

Zur alten Beule vgl. No. 1796.

1911. F. 124. H. 0,18. U. 0,24. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmack, in der Rechten eine Schässel mit Früchten haltend. Vor ihr eine Tänle und eine Rosette.

1912. F. 72. H. 0,46. U. 0,84. r. F. mit w. Mittelmässige Zeichnung.

A. Ein Eros, beschuht bekränzt und reichgeschmückt, welcher in den Händen eine Schässel und eine Tänie hält, schwebt daher; unter ihm eine Blame.

B. Auf einem Fels sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmack, die in der Linken einen Palmenzweig hält: auf ihrer erhobenen Rechten sitzt ein Vogel.

1913. F. 105. H. 0,20. U. 0,42. r. F. mit w. Saubere Zeichnung.

Ein Frauenkopf, in Stirn- Ohr- und Halsschmuck, nebst erhobenem rechtem Arm, der einen Spiegel hält.

1914. F. 82a. H. 0,54. U. 0,99. r. F. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Eine Fran, in Schuben Chiton Mantel und Kopfputz, welche in der Linken einen grossen Zweig (an dem eine Tänie herabhäugt) haltend ruhig dasitzt, beobachtet einen auf dem Zeigefinger ihrer erhobenen Rechten flatternden Vogel. Oben eine Rosette.

B. Ein nackter Jüngling, beschuht und mit der Chlamys versehen die shawlartig über den Armen liegt, hält in der Linken einen Palmenzweig, in der erhobenen Rechten eine Schale mit (Palmen?-)Blättern.

1915. F. 34. II. 0,16. U. 0,44. r. F. mit w. und g. Mittelmässige Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt ein nackter Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, welcher in der erhobenen Rechten einen Korb mit Früchten und Blumen hält. Vor ihm eine Tänie.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau in Schuben Chiton und Schmnck welche in der Rechten einen Kasten und in der Linken einen Spiegel hält Vor ihr eine Tänie.

1916. F. 108. H. 0,17. U. 0,38. r. F. Grobe Zeichnung, Ruvo. Eine Frau, in Schuhen und Chiton, in der Rechten eine Schale, estfernt sich umblickend vor einem Jängling, der in der Rechten eine Striglis hält, besehuht ist und um den linken Arm die Chlamys gewickelt trägt. Vor der Frau eine kleine Steln.

1917. F. 80. H. 0,48. U. 0,90. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Ein nackter Jüngling, auf dem Kopf den Helm, in der Linken Schild Doppelspeer und Chlamys, in der Bechten einen dritten Speer, geht langsam vorwärts. Vor ihm oben eine Kreuzverzierung.

- B. Auf einem springenden Rosse eitzt ein behelmter Jüngling, in der Rethen Zügel und Lanze, in der Linken Chlamys Schild und Doppelspeer. Oben eine Rosette; unten ein Palmenweig.
- 1918. F. 124. H. 0,16. U. 0,24. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Frau in Schnhen Chiton und Schmuck, die in der Linken eine Schale mit Früchten trägt, blickt im Laufen um, die Rechte erstaunt bebend. Vor ihr eine Stele (mit Tänie).
- 1919. F. 108; H. 0,27. U. 0,50. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- Eine Fram in Schnhen Chiton und reichem Schmuck, die in den Häuden sinen Kasten und einen Einer hält, steht vor einem auf Gestein und seiner Chlamys sitzenden Jasignia, welcher, nackt aber beschnich und mit einer Tiaie verzeben, in der Rechten eine Schale rorstreckt. Zwischen belden eine Tänie: eine zweite hinter dem Jünglüner. Oben eine Rosette.
- 1920. F. 58. H. 0,39. U. 0,67. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.
- A. Anf einem Klappstubl sitzt eine Frøn in Schuben Chifton und richem Schunck, in den Händen einem Kasten und einem Kranz. Vor ihr sötet ein Jängling, nacht bis auf die Schube und die und ein linken Arm gelegte Chlanys; er hat die linke Hand in die Seite gesetzt; in der Rechten hält er eine Tänie mit vier Rosetten. Oben schwebt auf die Frau ein kliene Frøn zu, welcher, beschult und reichgeschmickt, in der Rechten eine Schale und in der Linken einen Kranz trägt. Oben zwei Täulen und eine Frasterfännig, im leeren Raum zwischen den beiden Figuren Rosetten.
- E. Ein Jän,ling, beschuht, die Rechte mit der Chlamya anf dem Ricken, in der Linken eine Tänie haltend, steht vor einer auf Fels sitzenden Frau, die in den Händen eiu Tympanon und einen Spiegel hält; sie sit beschaht bekleidet und reichgeschmückt, Zwischen beiden eine Rosette, Oben Tänie Schale Efeublatt und Fensteröffung.
  - 1921. F. 33. H. 0,14. U. 0,56. r. F. Leichte Zeichnung.
- A. Ein bärtiger Satyr tanzt und klatscht in die Hände vor Freude, dass
- B. eine Frau auf ihu zugelaufen kommt, welche zurückblickend ihn nicht bemerkt. Sie ist in Chiton Mantel und Haube; ihre Rechte ist vorgestreckt.
- 1922. F. 94. H. 0,20. U. 0,53. r. F. mit w. Flüchtige feine Zeichnung.
- A. Eine Frau (Bacchantin), in Doppelchiton Kranz und Armbahdern, schlägt ein Tympanon zum Tanz eines bekränzten Satyrs; er hat die Nebris umgekutipft, in der Linken einen Thyrsos, den Kopf begeistert nach hinten geworfen.

B. Roth gemalt. Ein Manteljüngling streckt die rechte Hand vor.

1924. F. 150. H. 0,35. U. 0,71. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung. Uebermalt.

Herotkes, um die vorgestreckte Linke schildartig die Löwenhaut (die Tatzen restaurirt) gewickelt, eilt mit geschwungener Keule auf den dreiköpfigen bürtigen Gergonez zu, der mit einem bestickten Chiton bekleidet ist und in der Linken den Schild, in der Rechten das Schwert führt. Zwisehen beiden oben eine Tänie. Hinter Herakles naht Athene, in Stiefeln kurzem Doppelehion und Mantel, auf dem Kopf den Helm (mit Seitenfüggeln), welche in der Linken die Lanze hillt und die Rechte ermunternd erhebt. Neben ihr liegt ihr Schild. Hinter Athene steht noch Hermer, die Chlamys um den Hals geknapft, deu Fligelbut auf dem Kopfe, in der Rechten einen Lorbeerzweig, in der Linken das Kerykion.

Abgeb. bei Millingen Peint. des vases. 27; Creuzer Abbildungen zur Symb. und Myth. (2. Aufl.) Taf. 40; Guigniaut Rel. de l'aut. fig. 180, 664.

Vgl. — ausser Millingen l. e. p. 46s und Creuzer a. o. II S. 250
Anm. 311 — noch Jorio Metodo nel dipingere p. 30, 4; Panofka
S. 346, 120; Finati p. 193, 120.

1923. F. 33. H. 0,11. U. 0,40. r. F. Rohe Zeichnung.

A. Ein nackter Jüngling spielt mit zwei Bällen in der rechten Hand.
B. Eine bekleidete Frau streckt die Arme ans.

1926. F. 94. H. 0,34. U. 0,84. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.
A. Vor einer auf Gestein sitzenden Frau, die in Schahen Chiton and

reichem Schmuck ist und in der Linken eine Schale hält, steht ein nackter bekränter Jängling, über dem linken Arm die Chlumys, in der Linken eine Thysosostande und in der Rechten einen Kranz. Zwischen beiden liegt ein kurzer Thysos (mit Tänie). Oben hängen Tänie Traube und Efeublatt.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Zwischen beiden eine Palmette

nud oben ein Kasten (?Pucket?)

1927. F. 34. H. 0,12. U. 0,46. r. F. Robe Zeichnung. Ruvo. A. Ein nackter Jüngling, dessen Chlumys auf der linken Schulter und dem linken Arm liegt, bietet in der Rechten eine Schale

B. einer Frau, die ihm die Linke entgegenstreckt; sie ist in Chiton and geschmückt.

1928. F. 150. H. 0,33. U. 0,72. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Eine Frau, in Schuben Chiton langer Tänie reichem Schmuck und Mantel der shawlartig über beiden Armen liegt, läuft vorwärts: ihren nach hiuten ausgestreckten linken Arm fasst an dem Gelenk (rit καρπῷ) ein Jingling, welcher, beschuht und mit der Tänie geschmutckt, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der linken Hand Speer und Schild (Z. Schlange?) trägt. Der Frau kommt eutgegengelaufen und fasst mit der Linken auf ihren vorgestreckten rechten Arm, ein zweiter Jingling, der, beschuht und die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Rechten das Schwert und am linken Arm den Schild hat.

In Zeichnung and Styl sehr verwandt mit No. 1924.

Vgl. Panofka S. 361, 135 und Bull. dell' Inst. 1849 p. 185 s (we er die Darstellung auf den Raub der Heinen durch Theeaus und Peirifkoog deutet), sowie Annali 1832 p. 323 ("Tarentini (?) che amazzano donna Messapia (?) prigionera — mit Berufung auf Tischbein Vas. IV, 64 (58), über welches Vasenbild man jedoch vergl. Heydemann Iliupersis S. 18, 6, B).

1930. F. 94. H. 0,26. U. 0,61. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

4. Vor einer auf Gestein sitzenden Frau, die, mit Chiton und weitem Austei versehen und mit einer breiten Stephane geschmickt, mit der Licken den einen Zipfel des Mantels über die Schulter zieht, tanzt ein Seyr, der in den Haden einem Thyros und ein Tympanon hålt und den Kopf hintenüber wirft; er ist beschukt.
6. Zwei Manteljunglinger.

1931. F. 34. H. 0,14. U. 0,53. r. F. mit w. Sehr geringe Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton and sehr reichem Schmack, hält in der Rechten einen Kranz und in der Linken einen Kasten mit Früchten.

B. Ein Jüngling, nm den Kopf eine Tänie, über beiden Armen den Mantel, hält in der Rechten eine Tänie. Vor ihm ist eine Schale anfrehanzt.

1932. F. 94. H. 0,19. U. 0,47. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, in der Rechten einen Stab, läuft eilig nach

B. einem Rosse, welches fortspringt.

Vgl. das Gegenstück No. 1941.

1933. F. 34. H. 0,14. U. 0,40. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Ruvo.

 Auf Gestein sitzt ein Eros, sehr reichgeschmückt, in der Rechten einen Kasten hebend. B. Auf Gestein sitzt eine Fran, in Schnhen Chiton und Schmuck, die in der Linken eine Traube, in der Rechten einen Kasten und ein Rädchen ¹) hält.

1) Vgl. dazu Jahn Sáchs. Ber. 1854 S. 256 f.

1934. F. 94. H. 0,34. U. 0,79. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmnek, in der Linken ein Tympanon, schaut auf einen Vogel, den sie an einem Bändeben) in der Rechten flattern lässt. Vor ihr sitzt auf Gestein ein bekränzter Satgr, der in der Linken eine Schale und in der Rechten einen Kranz hält. Oben zwischen beiden eine Traube.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Oben ein Kasten (?).
¹) Vgl. Arch. Zig. 1867 S. 126.

1935. F. 39. H. 0,12. U. 0,39. r. F. Rohste Zeichnung.

A. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Ball.

B. Desgleichen.

1936. F. 94. H. 0,36. U. 1,04. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Eine Frau, in Schuhen Doppelchiton und Schmuck, in der gesenkten Rechten einen Krag, reicht in der Linken die Schale einem vor ihr stehenden Jüngling, welcher in der Rechten einen Speer hält: die Linke setzt er in die Schte; der Schild (Z. Stern) siebt neben ihm. Er ist mit einer Tänie geschmückt und in einen kurzen breitgegürteten Chiton gekleidet, der mit ver Schenkleruzen ') besicht ist. Hinter dem Jüngling hängt das Laiseion (eines nicht mehr gemalten Schildes). Hinter der Frau steht Hermer, die Chlamys um den Hals gekungft, in der erhobenen Rechten das Kerykeion, die Linke gleichfalls erhebend.

B. Einem Jungling, der mit dem Mantel versehen ist und auf dessen erhobenen Rechten ein Vogel sitzt, anht ein zweiter Jüngling, in Mantel, in der Rochten einen langen Thyrsos haltend. Hinter diesem befindet sich ein dritter, gleichfalls im Mantel, welcher in der Rochten einen kleineren Thyrsos hebt.

Vgl. Panofka S. 321, 554; Finati p. 180, 554.

1) Vgl. Berlin No. 1025 (Arch. Zig. 1847, 7); Milliagen Vas. Coghill 44; 47; a. a. m.

1988. F. 34. H. 0,12. U. 0,39. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.
A. Eine Fran, in Chiton und Schmock, welche in der Rechten ein
Fächerblatt und in der Linken ein Tympanon und eine Schale mit Früchten trägt, blickt im Laufen zurück.

B. Eine Frau, die in der Linken einen Spiegel, in der Rechten eine Schale mit Früchten nnd ein Tympanon bält, sitzt auf einem viereckigen Sitz; sie ist in Schnhen Chiton und Schunck, über ihren Armen liegt shawlartig der dünne weisse Mantel.

1939. F. 94. H. 0,36. U. 0,83. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Schaben Chiton und reichem Schmuck, in der Rechte einen Thysnos (mit Tinie), in der Linden ein Tympanon, steht vor einem auf Gestein sitzenden Erse, der ihr in der Rechten eine Schale estregenatreckt for ist beschalt in welbischer Haartracht und reichem Schmack. Zwischen beiden eine Tänie. Oben Fensteröffnung Rosette und Effenblatt.

B. Zwei Manteljunglinge, mit Tanien und Stocken.

1940. F. 34. H. 0,13. U. 0,42. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

A. Ein sitzender Jüngling, der mit Tänie Schuben und Armbändern ausgestattet ist — vor ihm eine Tänie, neben ihm eine Blume — ist im Gespräch mit

B. einem vor ihm stehenden Eros, der in Schnhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck ist. Vor ihm ein Lorbeerzweig.

1941. F. 94. H. 0,19. U. 0,47. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein bärtiger Satyr, nm das Haupt eine Strahlentänie, hebt die Arme und schleicht von hinten herbei nach B. einem ruhig dastehenden Reh.

Ygl. das Gegenstück No. 1932 nnd zur Darstellung Heydemann Berl. Winckelmanns-Festprogr. 1870 S. 12 ff, H.

# AUF DEM SECHSTEN SCHRANK.

1942. F. 94. H. 0,28. U. 0,54. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Ein nackter Jüngling, beschnht bekränzt und an einem Schenkel sowie den Armen geschmückt, setzt den linken Fass auf eine Palmette auf; hinter ihm steht eine Stele mit Tänle nud Früchten. Er hält in den Händen Tänle und Tympanon und ist im Gespräch mit

B. der vor ihm anf einer Ranke sitzenden Fran, die in der Rechten einen Spiegel hält; sie ist in Schnhen und Schmnck und in den Mantel gehällt. Vor ihr hängt ein Tympanon.

1943. F. 94. H. 0,35. U. 0,82. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau in Schuben Chiton und reichem Schmuck, über dem

linken Arm den Mantel, halt in der Rechten ein Tympanon und in der Linken eine Thyrsosstande "mit Tänie). Vor ihr sitzt ein *Erea*, der ihr in der Linken einen geöffneten Kasten binhält; er ist in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck. Oben eine Rosette und eine Fensteröffnung.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Zwischen ihnen ein Ball und ein Gewandstück. Oben zwei Fensteröffnungen.

1944. F. 94. H. 0,26. U. 0,66. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein beschuhter Satyr, in der Linken einen Eimer, in der Rechten

A. Ein Geschauter Sagyr, in der Linken einen Einer, in der Rechten einen Thyrsos, folgt einer nach ihm umblickenden Frau, welche in den Händen eine Schale und einen Kranz hält; sie ist in Schnhen Chiton und Schmnck. Vor ihr eine kleine Stele. Oben zwei Rosetten.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit Stab, der andere mit Fruchtschale, stchen im Gespräch gegenüber. Zwischen beiden eine Stele.

#### SECHSTER SCHRANK.

1945. F. 49. H. 0,55. U. 1,09. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Nebes einem grossen Wasserbecken (anf Volatenfass) steht ein Jüngßen der inder Linken Stah and Chlamps hat, im Gespräch mit einer auf
der anderen Seite des Beckens ihm gegenüberstehenden Frau, welche in
der Rechten eine Tänie, in der Linken eine Schale mit Früchten hält; sie
ist in Chiton und Schmeck. Im oberen Raum befinden sieh noch drei
Frauen, in Schuben Chiton und Schmeck, die eine mit einem Kasten, die
mittlere mit zwei Kräusen, die lettes mit einem Spiegel.

1946. F. 77a. H. 0,24. U. 0,49. r. F. mit w. und g. Leichte Zeichnung. Zum Theil zerstört.

A. Eine bekleidete Frau, die die Rechte erhebt und in der Linken einen Reifen hält, ateht einer Frau gegenüber, welche, in Chiton und Mantel, in der Linken einen Kasten, in der Rechten einen Kranz und eine Schale hält. Zwischen beiden ein Thymisterion.

B. Ein J\u00e4nyling, um den linken Arm die Chlamys, der in der Linken einen Thyrsos h\u00e4lt, reicht in der Rechten einen Kantharos einer vor ihm sitzenden Frau, welche ihm Kranz und Schale entgegenstreckt; sie ist unterw\u00e4rts bekleidet nad geschm\u00fcckt.

1947. F. 58. H. 0,44. U. 0,81. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung. Ruvo.

A. Auf einem weissen viereckigen Sitt sitt eine bekleidete Frau, in der Rechten Kranz und Tänie, welche letztere nuch die linke Hand hält. Vor ihr steht ein bekränzter Jängäng, die Chlamys shawiartig über beiden Armen, in der Rechten einen Thyrsos; er streckt die Linke zur Frau aus. Hinter dieser steht ein zweiter Jäneilen. 2 eichfalls bekränzt, die Linke in den Mantel gewickelt, in der Rechten eine Fackel haltend. Oben Efeublätter.

B. Drei Manteljünglinge, von denen der ein wenig tiefer stehende mittlere eine Strigilis halt; über ihm eine Fensteröffnung.

Zur alten Beule vgl. No. 1796.

1948. F. 77a. H. 0,15. U. 0,46. r. F. Schr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Schahen Chiton und Schmuck, die in der Rechten eine Schale hält, wendet den Kopf nm. Vor ihr eine Stele, darüber ein Ball. Hinter ihr ein Tänienreif (mit Spitze).

B. Eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmnck, hält in der Rechten einen Ball, in der Linken einen Kranz. Oben ein Ball.

1949. F. 81. H. 0,57. U. 1,09. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Zerbrochen und verdorben. Basilicata.

- A. Im unteren Raum zückt ein Jüngling, der zu Ross') sitzt und bis anf den Helm und die shawlartig über den Armen liegende Chlamys nackt ist, in der Rechten die Lanze gegen einen Krieger, welcher, mit Helm und Chlamys versehen, in der Linken Schild (Z. Schlange) und Doppelspeer hält, in der Rechten zur Gegenwehr einen dritten Speer schwingt. Hinter ihm ein Zweig. Unter dem Rosse ein Hund, der auf den Krieger zu Fuss losrennt. Im oberen Raume befindet sieh in der Mitte ein Satur, in der Linken ein grosses Gefäss, in der Rechten einen Schlauch haltend; ihm läuft eine Frau in Schuhen Doppelehiton und Schmuck entgegen, welche in den Händen eine Fackel und einen Eimer trägt: sie blickt zurück. Zwischen beiden flattert eine Taube. Hinter dem Satyr entfernt sich, zu ihm zurückblickend, eine zweite Frau, welche die Rechte zum Satyr ausstreckt, während die Linke ein Tympanon trägt; sic ist in den Chiton gekleidet, über dem linken Arm liegt der Mantel. Zwischen ihr und dem Satvr ist ein Zweig gemalt.
- B. Eine Frau, in Schuben Chiton Mantel und Schmuck, zeigt in der vorgestreckten Linken einen Kasten mit zwei Zweigen einem vor ihr auf seiner Cblamys sitzenden Jüngflen, welche in der Linken eine Strigilis hebt, die Bechte aber auf das auf einem rechten Knie liegende Thier (Hund? Ratte?) legt. Hinter him steht im tiefen Raum eine bekleidte Frau, welche mit der Linken ihr Gewand auf der linken Schulter hält. Vor ihr ein Schwan ein Lorbeerzweig und ein Reh. Oben eine Täie.

Vgl. Panofka S. 282, 969; Finati p. 147, 969.

1) Am Schenkel mit einem Theta gezeichnet; vgl. No. 827.

1951. F. 77a. H. 0.14. U. 0.43. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Ein nackter aber beschnhter Jüngling halt in der Rechten einen Kranz.

B. Eine Fran, in Schuhen Chiton and Schmack, blickt zurück und streckt die Rechte nus.

1952. F. 60. H. 0,43. U. 0,84. r. F. Leichte Zeichung. Viel geflickt.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel breiter Binde and Schmack, die in der Linken einen Spiegel hält, streckt im Gespräch die Rechte vor zu einem vor ihr unf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, der ihr aufmerksam znhört. Zwischen beiden oben eine Lade. Hinter der Fran steht ein zweiter Jüngling, den rechten Fuss höheraufgesetzt, die in die Chlamys gewickelte Linke auf den Rücken gelegt; er halt in der Rechten die Lanze. Zwischen ihm und der Frau oben eine Hydria,

B. Drei Manteljünglinge.

1953. F. 64. H. 0,24. U. 0,44. r. F. Schlechte Zeichnung. A, Ein Tiger springt nach einer höher sitzenden Taube, Hinter ihm eine Rosette; vor ihm nnten ein Blumenzweig-B. Eine flatternde Taube, Im leeren Raum zwei Rosetten.

1954. F. 49. H. 0.36. U. 0.78. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Theilweise ergänzt.

In der Mitte sitzt auf Steinen ein Jungling, unterwärts mit der Chlamys bedeckt, nm die Brust eine Guirlande (ὑποθυμιάς); die Linke liegt nuf dem Sitz, die Rechte streckt er nach einer Schale (?) aus, welche eine vor ihm stehende Frau hält. Dieselbe hat den linken Fass höher anfgesetzt and hebt die rechte Hand, während sie ansmerksam auf die Rechte des Jünglings blickt; sie ist in Schuhen Chiton und Mantel. Hinter dem Jüngling steht, mit dem linken Ellenbogen auf eine Stele (mit Tanie) gelehnt, eine Frau, in Schuhen Chiton and Mantel; sie hebt die rechte Hand. Neben ihr eine Stele (mit Tänie).

1955. F. 51. H. 0,44. U. 0,70. w. F. mit g. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Eine Fran, in Schnhen Chiton (mit braunem Saum) und Tanie, die den rechten Fass höher anssetzt, hat in der Linken ein Tympanon and la der Rechten einen Spiegel.

1956. F. 34. H. 0,12. U. 0,47. r. F. mit w. Sehr rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Ein nackter Jüngling, in der Rechten eine Strigilis, steht vor einem zweiten Jungling in Mantel, der in der Rechten einen Thyrsos halt. B. Ein nackter Jüngling, der eine Strigilis hält, steht im Gespräch einem Jüngling in Mantel gegenüber, der einen Thyrsos hält.

1957. F. 105. H. 0,30. U. 0,62. r. F. mit w. Saubere Zeichnung.

Ein grosser Frauenkopf (überschnittene Seitenansicht) in Schleier, mit Stephane und Halsband, den Blick ernst geschkt. Vor ihr ein Tympanon; oben rechts und links je eine Rosette.

Vgl. den ähnlichen Styl No. 1966.

Abgebildet bei Dubois-Maisonneuve Introduction à l'étude des vases 74, 1.

1958. F. 65. H. 0,16. U. 0,23. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. A. Ein jugendlicher männlicher (sic!) Kopf, bekränzt.

B. Desgleichen.

1959. F. 59. H. 0,46. U. 0.76. r. F. Grobe Zeichnung. Ravo.

d. Ein Jüngling, nacht bis auf die shawlartig über den Armen liegende Chlamys, hält in der Linken eine Strigilis und erhebt die rechte Hand.

B. Eine Frau in Schnhen Doppelchiton und reichem Schmnck, hält in der gesenkten Rechten ein Tympanon und hebt die linke Hand. Vor ihr eine kreuzartige Verzierung.

1962. F. 49. H. 0,46. U. 0,96. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zum Theil verwischt. Ruvo.

In der Mitte des unteren Raumes steht auf hoher Basis ein Lehnstuhl, auf dem eine Frau sitzt, welche mit Schuheu Chiton Mantel und reichem Schmuck ausgestattet ist; sie legt den linken Ellenbogen auf die Lehne und hält in der Rechten einen Spiegel. Vor ihr steht ein nackter Jungling, die Beine gekreuzt und mit der Linken auf den Stab gelehnt, die Rechte im Gespräch mit der Frau vorgestreckt; er ist bekränzt und hat die Chlamys auf der linken Schulter. Zwischen beiden ein Lorbeerstamm. Hinter der Fran sitzt eine zweite Frau (Dienerin), den rechten Fuss auf die hohe Basis gesetzt: sie ist mit einem Doppelchiton bekleidet und hält in der Rechten einen Fächer, in der Linken einen Kranz. Vor ihr - im leeren Raum - ein Ball; hinter ihr ein Lorbeerzweig. Im oberen Raum sitzt noch eine Frau (Dienerin) in Schuben Chiton und Mantel, die in der Linken eine Schale hält und nach einer dritten Dienerin (nur bis zum Gürtel sichtbar) umsieht, welche, bekleidet und geschmückt, in der Rechten einen Spiegel hält.

Unterhalb jedes der beiden Seitenhenkel des Gefässes ist ein Frauenkopf gemalt.

1963. F. 124. H. 0,17. U. 0,29. r. F. Flüchtige Zeichnung. Fast ganz zerstört.

Eine Fran, in Doppelchiton, der die linke Schulter freilässt, hält in der Linken einen Kasten und streckt die Rechte nach einem Ball aus, der zur Erde fällt!). Vor ihr eine Stele.

1) Etwa das von den Griechen αποψέαξις genannte Ballspiel? vgl. Polinx 9, 104; Eust. Od. p. 1601, 34.

1964. F. 59. H. 0,45. U. 0,73. r. F. Pluchtige Zeichnung.

A. In der Mitte steht auf einer mit drei Früchten gezierten
Basis und hobem viereckigem Untersatz eine (Grab.) Seule; neben
ihr hängen oben eine Tänie und ein Schild (dessen untere Hälfte
mur siehtbar ist). Rechts davon steht eine Frau, in Doppelchiton
und Kopfputz, in der Linken eine Schale mit Früchten, in der
Rechten eine Lekythos (die mit einer sehwarzen Figur geschmütekt
sib). Zwischen der Frau und der Seule steht unten eine grosse
Amphora, die mit zwei sehwarzen Figuren bemalt ist. Auf der
anderen Seite steht ein Jängfüng, die Chlamys shawlartig über
den beiden Armen; in der vorgestreckten Rechten hält er einen
Kranz, den er auf die Basis der Seule legen will. Zwischen ihm
und der Seule liegt unten ein Kranz.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Zwischen beiden eine Stele; darüber ein Ball.

1966. F. 105. H. 0,29. U. 0,60. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein grosser Frauenkopf, in Haube und Schleier, den Blick emporrichtend. Oben hängt rechts und links eine Traube.

Im Styl verwandt mit No. 1957.

1967. F. 94. H. 0,26. U. 0,64. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau in Schuhen Chiton und reichem Schmack, in den Händen einen Thyrsos nad eine Schale baltend, läuft auf einen Jüngling m, welcher nackt und bekränzt ist nad in der vorgestreckten Linken einen Spiegel hält. Zwischen beiden ein Zweig.

B. Zwei Manteljunglinge mit Stocken.

1968. F. 62. H. 0,29. U. 0,67. r. F. mit w. Die Zeichnung ist fast ganz zerstört.

181 Iast ganz zerstort.
A. Ein Eros, welcher die Linke in die Seite stemmt and in der Rechten einen Kranz hält, naht einer bekleideten and geschmückten Frau, welche

in der Bechten einen Spiegel halt und den Kopf, sowie die linke Hand ru ihm wendet. Zwischen beiden ein Altar.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen, von denen der eine einen Stock,

der andere eine Strigilie halt, steht ein kleiner Altar.

1970. F. 94. H. 0,30. U. O,87. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Eine Fran (Ariadne), in Doppelchiton kurzem Mantel und Schmuck, reicht in der Rechten einen Kranz dem ihr gegenüberstehenden Dionysos, welcher, nackt bis auf die shawlartig über den Armen liegende Chlamys und mit reichem Stirnschmuck versehen, in der Linken den Thyrsos hält, in der Rechten aber der Frau einen Kantharos entgegenstreckt. Hinter dem Gotte steht eine Frau (Baechantin), in Doppelchiton und Schmuck, die in der Rechten eine Oenochoe halt und zuschaut.

B. Drei Manteljunglinge, der mittlere mit einem Stock; hinter demselben eine Stele.

Vgl. Panofka S. 277, 1385. Finati p. 169, 885.

1971. F. 94. H. 0,38. U. 0,93. r. F. mit w. Feine fluchtige Zeichnung.

A. Auf einem Lehnstuhl sitzt Dionusos, um das Haupt eine Tanie, in der Linken einen Kranz, in der Rechten den Thyrsos, an dem eine Tanie befestigt ist. Nach dieser greift mit der Rechten ein Satyr, der um das Haar eine Binde trägt und in der Linken einen Thyrsos halt. Hinter dern Satyr entfernt sich eine Frau (Ariadne), in Chiton und Schmuck, welche in den erhobenen Händen Krug und Schale hält; sie blickt um: die Runzeln auf ihrer Stirn deuten auf Unwillen'). Hinter dem Gotte entfernt sich, gleichfalls umblickend, eine zweite Frau (Bacchantin), in Chiton und reichem Schmuck, welche in den Händen ein Tympanon und einen Eimer trägt.

B. Drei Manteljunglinge, zwei mit Stocken versehen. Oben ein Ball.

1) Yel, Femerbach Nachgel, Sehr. 4, S. 78; n. n.

1972. F. 94. H. 0,31. U. 0,74. r. F. Flüchtige Zeichnung. Castelluccio di Basilicata.

A. Auf einem Felsstücke sitzt Herakles 1), die Linke auf seine Kenle stutzend, in der vorgestreckten Rochten einen Lorbeerzweig haltend. Vor ihm steht Athene, in Chiton und Helm; sie halt in der Rechten die Lanze und hat die Linke auf den vor ihr auf Tarensammi zu Nespel.

dem Boden stehenden Schild (Z. Kranz) gelegt. Hinter ihr folgt Hermes, auf dem Kopf den Petasos, die Chlamps (in welche die Linke eingewiekelt ist) um den Hals geknüpft; die Rechte mit dem Kerykeion legt er auf den Rücken.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stoeken. Ohen ein Ball.

Abgebildet bei Panofka Zeus Basileus und Herakles Kallinikos (Berl. Winckelmannsfestpr. 1847) Taf. No. 7.

Vgl. Panofka ebd. S. 8 f. und hei Gerhard Hyp. Röm. Studien I S. 169, 3 (= Kunstblatt 1825 S. 285 f.) sowie in der Arch. Ztg. 1851 S. 1 ff. zu Taf. 49.

1) Nach Panofka's wahrscheinlicher Deutung "Herakles Kallinikos."

1978. F. 34. H. 0,13. U. 0,48. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Eine bekleidete Frau, die in der Linken einen Thyrsos trägt, streckt die Rechte aus.

B. Ein fliegender Eros streckt, umblickend, die rechte Hand nach hinten ans.

1974. F. 62. H. 0,30. U. 0,57. r. F. mit w. Mittelmässige Zeichnung.

d. Vor einer auf Pels sitzenden Frau, die mit Schuhen Chiton und reichem Schungek versehen ist und in den Hinden ein Tympanon sowie eine Traube hält, steht ein nackter Jöngling, um den Kopf eine Tänie über dem licken Arm die Chlamys; in den Iländen hat er einen Thyraos and einen Einer. Ueber beiden hängt eine Tanie.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Oben ein Ball und ein Kasten (?oder ein zusammengebundenes Packet?)

.

Die No. 1973-1992 stehen grösstentheils auf Seulen; einige wenige auf den Schränken im siebenten Zimmer.

1975. F. 74. H. 0,55. U. 1,35. r. F. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. In der Mitte steht ein hartloser Jüngling (Herakler), mit langem Haar; auf dem Rüeken hat er den Küeker, über dem linken Arm das Löwenfell, in der Linken die Keule, während er niit der erhohenen Rechten im Begriff ist, sieh einen Lorbeerkranz aufzusetzen. Er wendet das Gesieht zu dem rechts neben ihm stehenden lorheerhekränzten Jüngling (Apollon), welcher, die Chlamys shawlartig auf dem Rücken, die Linke (mit dem einen Zipfel des Mantels) im Gespräch auf Herakles riehtet und in der Rechten einen Lorbeerzweig hält. Vor und binter ihm Lorheerstauden. Auf

der anderen Seite von Herakles steht Afhene, in langem breitregürtetem Chiton und Mantel, Schuben und Helm, der befügelt (séc!) ist; sie hält in der Rechten eine mit Zweigen gesehmückte Schale dem Heros bin und trägt in der Linken Schild und Doppellare.

B. In der Mitte - der roher gezeiehneten Rückseite erhebt sieh auf fünfstufigem Untersatz eine ionische Seule, auf welcher eine grosse breite Schale steht. Zur Rechten vom Beschauer steht, den rechten Fuss auf die oberste Stufe aufsetzend, eine Frau in Schuhen und Chiton, welche in der Linken eine Schale hält und die Rechte erhebt. Hinter ihr steht, im oberen Raum, ein nackter Jungling, welcher sich mit der Rechten auf seine Lanze lehnt und an der linken Schulter und linkem Arm die Chlamys hat; seine vorgestreckte Reehte berührt - vom Maler wohl unbeabsichtigt - das Haupt der eben beschriebenen Fran. Im unteren Raum sitzt auf seiner Chlamys ein nackter beschnitter Jungling, in der Rechten einen Lorbeerzweig haltend. Auf der anderen Seite von der Seule steht, den linken Fuss auf die oberste Stufe aufsetzend. ein Jungling ') in kurzem gegürtetem enganliegendem Aermelchiton, der an der Schulter mit einem Schenkelkreuz geschmückt ist; er blickt anf seine vorgestreckten Hände, von welchen er die nach unten geöffnete Rechte auf die nach oben geöffnete Linke zu legen im Begriff ist. Hinter ihm sitzt im oberen Raum eine junge Frau, bekleidet und geschmückt, in der Linken eine Schale, in der Rechten eine breite lange Tänie haltend; sie blickt - wie es scheint - aufmerksam auf die Handlung in der Mitte. Unterhalb steht ein nackter Jungling, in der gesenkten Linken einen Lorbeerkranz; um seine auf dem Rücken liegende Rechte ist die Chlamys gewickelt; er wendet den Kopf zurück (nach Gefährten, die nicht gemalt sind).

Vgl. Panofka S. 293, VII; Finati p. 164, 580,

Die Beine desselben sind theilweise restaurirt.

1976. F. 75. H. 0,58. U. 1,34. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Basilicata.

A. Im oberen Streisen blickt eine bekleidete Frau, welche, beschut und geschmückt, in der Linken einen Kasten und in der Beehtte eine Tänie bält, um nach einem hir folgenden nackten (aber beschutten) Jungling, mit Tänie um den Kopf, welcher in der Linken seinen Mantel und in der Rechten eine Tänie und einen 10\*\* Henkelkorb hat. Vor und hinter ihm ein Stück Palmette. Ihm folgt eine Frau, wie die erste gekleidet und geschmückt, welche in der vorgestreckten Rechten einen Kranz trägt.

Im unteren Streifen steht ein nackter Jüngling, mit Tänie und en Kopf, in der Rechten einen Eimer, in der Linken einen Stab und seinen Mantel, zwischen zuer Frauen in Chton und reichem Sehmuek, deren eine ihm ein Tympanon binbält; die andere — hinter ihm — hebt in der Rechten einen Spiegel. Vor dem Junzling eine Palmette.

B. Im oberen Streifen läuft eine Frau — in Doppelchiton Schuhen Haube und reiehem Schmuek, die Linke auf dem Rücken, die Rechte vorgestreckt — auf eine vor ihr stehende Frau zu, welehe, bekleidet und gesehmüekt, ihr in der Linken einen Spiegel entgegenhält. Zwisehen beiden steht am Boden ein grosser viereckiger reiehverzierter Kasten oder Sitz; darüber im freien Raum eine Rosette. Hinter der erstbeschriebenen Frau steht noch ein Arbeitskorb (voder ein Tisch in dieser Form?), auf dem eine Amphora steht; dahinter eine dritte Frau, die verwundert die Rechte ausstreckt: sie ist in Chiton und Schuhen, Haube und Schunuek.

Im unteren Streifen sitzt eine Frau, in Sehuhen Chiton Haube und Schmuek, auf einem viereekigen reiehverzierten Sitz (vgl. oben); sie hâlt in der Reehten eine Schale mit Früchten, in der Linken einen Spiegel, und ist im Gespräch mit einem vor ihr stehenden nackten Jüngling, weleher in der Reehten eine Tänie bält; er trägt um das Ilaar eine Binde, um den linken Arm die Chlamys. Hiuter der Fran steht ein zweiter Jüngling, die Reehte erhohen; er ist nackt und hat die Chlamys um den linken Arm. Vor ihm eine Blumenranke. Die Darstellung ist fast gaux restaurirt, aber auf alter Grundlage und nach sieheren Spuren.

Vgl. Panofka S. 257, 1351; Finati p. 167, 1351.

1977. F. 91. H. 0,40. U. 0,78. r. F. mit w. Saubere Zeichnung, leider sehr zerkratzt. Ruvo.

A. Vier Satyrn, der eine besehuht, drei mit Tänie um den Kopf, tragen auf einer Bahre einen reich mit Binden und Efeuzweigeu gesehmlickten Schlauch. Voraus eilt eine Frau (Bacchantin), die zu ihnen umblickt und befehlend die Rechte nach dem Schlauch ausstreckt; sie eist besehuht, zeschmuckt und in langwallenNo. 1978.

149

den Chifon und Mantel gekleidet, dessen einer Zipfel über dem linken Am liegt, während der andere von der linken Hand vorn gehalten wird: in dieser Hand hält sie einen langen Zweig, an dem eine Taise und eine Glocke hängt'). Den linken Fuss bat sie auf die oberen Stafe einer halbgeöffneten Doppelthur gesetzt, über der ein sehittendes Holzdach vorgebaut ist. Die Grundlinies nich quaktir.

B. Bober gezeichnet. Dionysos. mit der Tänie und shawlarig gdragear (hämys verselven), in der Linken den Thypsos, shit ein – in der Form nicht ne ehr erkennbares — Gefäss einer vor ihm stebesde Fras (Ariadner) bin, welche, den linken Fuss beber gesett und in der Linken einen Thypsos haltend, mit der Rechtea aus dem Krug dem Gott einselcnekt; sie ist beschultt bekleidet nad grechmückt. Zwischen beiden unten eine Ranke, boekeidet nad grechmückt, Zwischen beiden unten eine Ranke, boekeide Tänie. Häufer Dionysos noch eine zweite Frau, welche, sehuht und geschmückt, ganz in einem Mantel gehalt ist, deschuft und geschmückt, ganz in einem Mantel gehalt ist, den

Abgebildet bei Gerhard Antike Bildw. 107; Gargiulo Raccolta IV, 49 (= Tf. 112 der ersten Auflage 1825).

Vgl. Gld Prodromus S. 350 f.; Gargiulo p. 47.

7) Tgl. dara Stephani C. R. 1863. S. 173 ff.

1978. F. 82, H. 0,51. U. 0,99, r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

A. Am Hals ein Greif und ein Löwe, die gegen einander anspringen.

Am Bauch sitzt in der Mitte ein Langgelockter Jüngling (Orpheus), in Sebuhen Amenchino und phrygiseher Mittee, in der
Lächen die sechasnige Leier, in Ger Rechten das Plektron.
Leber ihm sind zwei Sterne gemalt;
Ebickt auf einen vor ihm atcheulen. J Ungling (Thraher), welcher
im Gespräch mit ihm die Rechte (und zwar zwei!) Finger) hebt
und in der anderen Hand zwei Lanzen halt. Neben diesem ist ein
zweiter Jüngling (Thraher), der, wie os scheint, weggehen will
und die Rechte ausstreckt, anf den Leierspieler weisend; die
gesankte Linke hält ein Trinkhorn in Gestalt einer Muschel'),
Beide Jünglinge sind in Schuhen Annaxyrides reiehbesticktem
gegärtetem Chion und phrygischer Mütze; der erste trägt noch
Kreuzbänder. Oben eine Fennteröffung zur Fallung des Raumes.
Hinter dem Leierspieler sethen zwei Fraum (Mazen), beide in



Schuhen und reichem Schmuck, Chiton und Mantel. Die eine, langgelockt, zicht mit der Linken einen Zipfei ihres Mantels über die Schulter, während die Rechte auf dem Rücken ihrer Geführtin liegend zu denken ist; diese, durch Kopftuch Ohring und dorischen Chiton unterschieden, hat ihre Linke gleichfalls auf den Rücken der anderen Frau gelegt und streckt zwei Finger der Rechten vor, auf die beiden Jünglinge weisend '). Unten einige Steine; die Grundlinieu punktirt.

B. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys Diongson, um das Haupt die Tänie, in der Reebten den Thyrsos, in der Linken die Schale. Vor ihm steht eine bekleidete und beseluhter Frau (Ariadae), die in der vorgestreckten Rechten ihm einen Kranz reicht, in der Linken ein Tympanon hält. Hinter dem Gott steht ein junger bekränzter Satyr, in der Linken einen Eimer haltend. Oben eine Fensteröffunge.

Abgeb. Mon. ined. dell' Inst. VIII, 43,1.

Vgl. Dilthey Annali 1867 p. 167 ss.

- Elwa in Bezug auf die zuesi untenbeschriebenen Frauen? vgl. auch Anm. 3.
   Vgl. Ditthey I. c. p. 172 ss.
- <sup>3</sup>) Vgl. Heydemann Nachenrip. Antigone S. 12 f.
- 1979. F. 91. H. 0,40. U. 0,77. r. F. mit w. Feine Zeichnung. S. Agata de' Goti.
- A. Ein Satyr. mit Thyrsos und Fackel, reitet auf einem Fanther, dem eine Frau (Bacchastie) mit Tympanen voranspringt; sie ist in kurzem Chiton und mit der Nebris versehen. Darüber sehwebt ein Eros mit Tänie; unten läuft ein Hase. Hinter dem Satyr steht ein gehöruter Jungling (Pan), in der Linken einen Zweig und die Nebris, in der Rechten eineu Eimer haltend. Oben und unten Blaunen.
- B. Ein Satyr, mit Tänie und Schuben versehen, in der Rechten eine Myrthenstaude, in der Linken einen Kasten, bliekt im Laufen zu einer ihm folgenden Frau (Bacchantin) um, welche in der Linken eineu Lorbecraweig mit einer Tänie, in der Rechten einen Kranz mit einer Tänie hält; sie ist in Schuben Chiton und Schmuck. Zwischen beiden oben eine Tänie, unten eine Schüssel.

Abgeb. Mus. Borb. VIII., 27 (ed. rom. VI, 47; ed. fr. I, 1 pl. 82); Inghirami Vasi Fitt. 165. Vgl. Vivenzio No. 86 ("calice barese"); Lieteriis p. 140; Jorio p. 86 s; Panofka S. 361, 1851; Finati p. 174, 1851.

1980. F. 75. H. 0,48. U. 1,24. g. F. Leichte Zeichnung. Vielfach geflickt. Basilicata.

A. Im oberen Streifen steht ein nackter Jungling, die Chlamys shawlartig auf dem Rincken, in der Linken einen Stab, die rechte Hand auf das Knie des auf eine kleine Basis aufgesetzten rechten Fusses gelegt, im Gespräch vor einer Frau welche in beiden Händen eine lange Tänie hält; sie ist im Doppelehiton und reichem Schmuck. Zwischen beideu eine kleine Arabeske. Hinter dem Jungling steht abgewandt ein zweiter Jungling, die Chlamys auf dem Rücken, im Gespräch mit der vor ihm stehenden Frau, welche, in Doppelehiton und reich geschmückt, den Zeigefanger der rechten Hand hoch emportebt.

um unteren Streifen sitzt der bärtige Poseidon, unterwärts bemäntelt und in der Rechten den Dreizack haltend, und reicht in der Linken einen Fisch der vor ihm stehenden Amymone, welche reich geschmütekt und in Doppelehiton und Mantel, der das Hinterbaupt verbüllt, gekleidet ist; sie hält in der gesenkten Linken den Polsterkranz'), während sie mit der Rechten den Schleier ber die Schulter zieht. Zwischen beiden steht auf einem vierstußgen Untersatz') eine grosse Hydria; daueben ein Lorbeerbaum. Hinter der Frau eilt mit ansgestreckten Händen ein bärtiger Saty berbei, der um den Hals geknüpft ein Thierfell träch

B. Im oberen Streifen steht eine gesehnulekte Frau in in der Rechten die Schale einem auf seiner Chlamys sitzenden in der Rechten die Schale einem auf seiner Chlamys sitzenden Jungling reieht, der in der Linken einen Stab hat. Hinter ihr steht abgewandt ein zweiter Jungling in Chlamys, derne einen Zipfel die Linke fasst, während die Rechte sie über die rechte Schulter zieht. Er hört auf die Worte einer vor ihm befindlieben Frau, welche, bekleidet und reieh gesehmtekt, die Rechte vorstreckt: sie lehnt sich mit dem linken Ellenbogen auf eine Stele und kreant die Beine.

Im wateren Streifen ist ein Jüngling in Mandel und mit einem Krummstab, im Gespräch mit einem vor ihm stehenden Genoseen, der die Rechte in die Seite setzt und in der Linken einen Speer bält; auf dem Rücken hat er die Chlamys und den Petasos. Billater dem erst beschriebenen Jüngling steht mit gekreuzten Beinen ein dritter Jüngling, mit umgeknüpster Chlamys, in der Linken eine Lanze, in der gesenkten Rechten den Pilos.

Vgl. Jorio p. 31 s; Panofka S. 205, 1352; Finati p. 148, 1352. Zur Amymonedarstellung vgl. noch ausserdem Jahn Palamedes p. 48, 67 und Vasenb. S. 40, 28; Roebette Choix de peint. de Pomp. p. 58.

1) Abgeb. Bull. dell' Inst. 1843 p. 123, 5; vgl. Minervini ebd. p. 119 s.

1) Andeutung des Quellenbanses.

1981. F. 82a. H. 0,56. U. 1,21. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Am Hats sitzt — in der Mitte — auf einem Stuhl eine den Banden eine Tänie haltend, welche sie einem vor ihr herbei geeilten nackten Jingling reicht; er hält in der Linken eines Speer und setzt in der Rechten den Schild zur Erde. Hinter him steht ein Gefahrte, um den Kopf wie der andere die Tänie, in der Rechten eine Lanze, in der Linken ein Schild (Z. Kugel umgeben von Perlenschurt). Hinter den in Schild (Z. Kugel umgeben von Perlenschurt). Hinter der sitzenden Frau steht noch eine andere Frau, besehuht bekleidet und geschmückt, welche in der gresenkten Rechten einen Kranz, in der erhobenen Linken einen Kasten hält.

Am Bauch. In der Mitte sitzt auf einem viereckigen Sitz ein bärtiger Mann, in der Rechten eine Sebale haltend, in die eine vor ihm herbei geeilte Frau, in Doppelebiton Schuhen und reichem Sehmuck, aus einer Kanne (weisse) Flüssigkeit giesst; sie hält in der Rechten einen Eimer. Der Mann trägt einen eng-anliegenden kurzen Aermelehiton mit breitem Gürtel und Schenkel-kreuz anf der Brust, auf dem Kopf den Pilos; die Linke liegt mit dem Doppelspeer auf dem neben ihm stehenden Schild (Z. Stern). Hinter ihm steht ein Jüngling, in der erhobenen Rechten den umgekehrten Pilos, in der Linken Doppelspere auf dem den Linken Doppelspere wird Schild (Z. Schlange), welcher den ganzen Körper verdeckt. Hinter der einsehenkenden Frau kommt eine zweite Frau herbei, gekleidet wie die obige, welche mit der Linken auf dem Kopf einen Korb mit Broden hält; die Rechte hebt den Chiton, um bequemer geben zu können. Oben in der Mitte eine Fensteröffnung.

B. Am Bauch. Vier Jünglinge, in ihre Mäntel gehüllt und mit Haarbändern verschen, der eine mit Stock, ein anderer mit einer Fruchtschüssel, im Gespräch. Oben sind zwei Bälle gemalt. No. 1982.

1982. F. 82a. H. 0,54. U. 1,10. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Apulien.

A. Am Bale. Eros, nackt, beschuht, in weibischem Kopfpatz und an Bals Brust Arnen Schenkel und Wade reich geschnickt, steht wischen einer auf einem Fels vor ihm sitzenden
Frau, die hu in der Linken eine Frucht (oder ein Ei) hinhält,
und einer anderen Frau, welche den rechten Fuss auf einen
Kasten bech außetzt und in der Linken eine Schale mit Früchten
hält. Nach dieser Frau wendet Eros dass Gesicht, während er
in beiden Blüsde einen Doppfleiden hälte, an den ein kleines
Rüdches schantr!). Beide Frauen sind Deckleidet beschuht und
reschmickt.

Am Bauch ist die Ankunft des Pelops \*) in Pisa dargestellt. In der unteren Reihe sitzt auf einem Thron eine Frau (Sterope) '), in Schuben Chiton Kopfschleier und reichem Schmuck; über ihr ist ein grosser Schirm ausgespannt. Sie streckt die Rechte vor') im Gespräch mit einem vor ihr stehenden Jüngling (Pelops), welcher die Beine kreuzt und sich mit der Linken auf einen Doppelspeer stützt, während die Rechte an dem unter die rechte Achsel gesetzten Stab liegt; er ist in Anaxyriden kurzem Chiton und phrygischer Matze. Hinter der sitzenden Frau befindet sich eine zweite Fran (Hippodameia), in Schuben Chiton Mantel und reichem Schmuck, die fortgehend nach dem Jüngling blickt und erregt den Fächer in der linken Hand hebt. In der oberen Reihe sitzt über der thronenden Frau Hermes, in Flügelschuhen, auf dem Kopf den Petasos (dessen Bindebänder sichtbar sind), in der Linken einen Kranz, in der Rechten das Kerykeion; er wendet das Gesicht um nach dem hinter ihm abgewandt sitzenden Zeus, welcher, bekränzt und unterwärts bemäntelt, in der Linken ein Adlerskepter halt, die Rechte im Gesprach mit Hermes, zu dem er umbliekt, vorstreckend. Auf der andern Seite von Hermes sitzt abgewandt ein ebenso wie der oben beschriebene gekleideter parygischer Jungling (Begleiter der Pelops), in der Rechten zwei Specie, in der Linken eine Schwertscheiche; er wendet das Gesicht zum Hermes um und scheint auf das Gespräch zwischen diesem und Zens zu horehen.

B. Am Halt eine Epheuranke. Am Bauch. Eine Frau, in Schahen Chiton und Schmuck, welche in der Linken einen Korb mit Brod und Spitzkuchen trägt, blickt vorwärtseilend nach



dem ihr folgenden Jüngling um, der in der Rechten einen Kranz mit Tänie und in der Linken zwei Speere bat; er ist in hohen Schuhen und enganliegendem kurzem Chiton und trägt auf dem Kopf einen pilosartigen Helm. Vor der Frau steht ein ebenso gekleideter zweiter Jüngling, welcher, die Beine kreuzend, in der Linken eine Täuie und in der Rechten zwei Speere hält. Oben vier Verzierungen.

Abgebildet ist A. Annali dell' Inst. 1852 tav. d'Agg. O. P. und Q; Arch. Ztg. 1853. 53 (we das Halsbild von A. fehlt).

Vgl. Panofka Ann. l. e. p. 321 ss.; Papasliotis Arch. Ztg. a. a. O. S. 37 ff.; Stephani C. R. 1861. S. 119 f.

- 1) Vgl. dazu Jahn Süchs. Ber. 1854 S. 256 f.
- <sup>9</sup>) Ich ziehe diese Erklärung der Deutong Panofka's und Slephani's auf "Paris und Helena" vor.
- a) Papasliotis I. c. nennl sie Hippodameia und die andere Fran Sterope mich dünkt mit Unrechl.
- Mil der in Unter-Italien noch jetzt gehräuchlichen Bewegung des Heraurufens;
   Jorio Mimica p. 81, 1.
- 1983. F. 91. H. 0,49. U. 0,83. r. F. mit w. Unfeine sehr realistische Zeichnung. Apulieu 1).
- A. Am Boden liegt ein todier bartloser Mann, auf das Gesicht gefallen, die Rechte über dem Kopf, die Linke auf dem Riekeu, nackt bis auf die Schube und ein breites Gewandstuck um die Hüften; er trigt ein Halsbaud. Um ihn kämpft ein Jüngling zu Ross, in sehr kurzem Chiton bohen Stiefeln und umgeknüpfter Chlamys, mit dem Speer in der rechten Hand gegen
  einen bärtigen behelntet Mann, welcher, in Schuhen und sebr
  kurzem Chiton, sieh mit dem spitzen Schild in der Linken deck,
  während die Rechte eine lange Lanze hält. Hinter ihm ein Baum.
  Im oberen Raum sehleudert ein Jüngfing, in Schuhen uud kurzem
  Chiton, in der Linken Doppelspeer und spitzen Schild, eine Lanze
  gegen einen vor ihm weichenden ebense gekleideten Jüngfing,
  welcher mit Lanze in der Rechten, zwei Speeren und dem Schild in
  der Linken fliebend umbliekt. Zwischen beiden ein Baumstamm.
- B. In der Mitte steht Dionyjor, besebuht, um das lange Lockenhaar eine Tänie, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Linken den Thyrsos, in der Rechten Früchte. Eine mit gekreuzten Beinen vor ihm stehende Frau (Ariadne), in Doppelehton und reichem Schmuek, ist im Begriff, dem Gott mit der Linken einen Perlenkranz aufzusetzen; in der Rechten

hâlt sie eine Tânie. Hinter Dionysos steht ein bärtiger Satyr, in Rückenansicht, in der Linken einen Perlenkranz und in der Rechten einen Thyrsos baltend, und schaut verwundert zu. Oben hinter der Frau hängt ein Tympanon.

Vgl. Panofka S. 327, 148; Finati p. 176, 148 (welche, ebenso wie Quaranta (l. c.), ohne genügenden Grund in dem Kampf um irgend einen Todelen auf der Vorderseite den Kampf um Patroklos sehen).

1) Nach Quaranta p. 209, 148 dagegen aus der Basilicata,

1984. F. 74. H. 0,43. U. 1,09. r. F. mit w. Saubere Zeichnung. Basilicata ').

A. Orestes, in bohen Wanderstiefeln und der Chlamys die shawlartig über beiden Armen liegt, in der Linken die Scheide, fliebt, das Schwert in der Rechten gegen eine ihm verfolgende Erings zückend, nach der er auch sein Gesicht umwendet; sie sie besebuth und im langen Doppelchiton and hält in jeder Hand eine Schlange, von denen sie die in der Linken gegen Orestes vorstreckt. Voran eilt ihm eine zweite Erings, gekleidet wie die Erste, nur das ihr Gewand in der Eile die rechte Schulter und Brust entblösst zeigt: sie wendet das Gesicht zum Orestes um, dem sie in der Rechten eine Schlange entgegenhält, während sie in der Linken ihm einen Spiegel vorhält, in dem ein Frauenresicht (Klutenmestra) erstellent. Unter wiele Steine.

B. In der Mitte sitzt auf dem mit Binden und Zweigen reich geschmückten Omphalos in Delphi der lorheerbekränzte Apollon, beschuht und unterwärts bemäntelt, in der Liuken die Leier, in der Rechten einen Lorheerzweig. Vor ihm steht, das linke Bein höher gestellt, ein Jüngling (Orestes), in hohen Stiefeln, um den Hals den auf dem Rücken liegenden Petasos gekuttpft, über der linken Schulter und dem linken gesenkten Arm die Chlamys: in der Rechten reicht er ein Schwert in der Scheide dem Gott hin; an seiner linken Schulter lehnen zwei Speere. Hinter ihm steht eine Frau (Elektra), in Schuhen Chiton und Mantel, behaubet und reich geschmückt; die Rechte liegt über der Brust, die Linke ist erhoben. Hinter Apollon steht ein Jüngling (Pulades), in der Rechten die Lanze, den Blick sinnend auf den anderen Jüngling gerichtet; er ist in hohen Schuben, auf dem Kopf den Petasos dessen Bindeband nach hinten gebunden ist, um den Hals die Chlamys geknüpft. Nehen ihm sitzt auf einem Dreifuss eine lorbeerbekränzte Frau (Pythia)\*), in Schuben Chiton Mantel und Schmuck; sie hält in beiden Händen eine lange Tänie und blickt gleichfalls auf den Jüngling vor dem Gott\*).

Abgebildet bei Rochette Mon. ined. 36, 31; Inghirami Vasi fitt. 385, 386; Guigniaut Rel. de l'Ant. 242. 835. 835a; Overbeck Sagenkr. 29, 2. 11. A. auch bei Müller-Wieseler Denkn. II, 935; B. bei Kurz-Weisser Lebensbilder aus d. kl. Alterth. XI, 17; Arch. Zfz. 1860, 138, 1.

Vergl. — ausser Rochette I. c. p. 186 ss.; Overbeek a. a. O. S. 706. 41 und 715. 5c! Stütieber Arch. Zig. a. a. O. S. 49 ff. und dem jedesmaligen Text zu den obigen Abbildungen — noch Panofka S. 283, 968 und Annali 1830 p. 135, 36; Finati p. 1898; Rathgeber Allg. Encykl. Ersch.-Gruber III., 5, S. 119, 18; Jahn Vasenb. S. 9; Creuzer zur Archäol. I, S. 193 f; Stepbani C. R. 1863, S. 224 f; Heydemann Arch. Zig. 1807 S. 53, 12.

1) Quaranta p. 211, 968 gield irrthümlich Apulien als Fundort an.

\*) Allein abgebildet auch bei Dethier und Mordtmann Epigr. von Byzanz III, 24 d.

·9) Nach Bittlicher a. a. O. empfingt Orestes von Apollon den Auftrag und das Schwert zum Vatermorde; nach Bocheite, Oserbeck und Anderen Entsübnang des Orestes; ich muss der von Jahn vorbereistens, von Stephani noch in Zersiel geissenene Ertätinung folgen, welche den Schlosvack des ganzen Dramas — die Schwertseiche nach zufüger Geneung und Bückherhe nach der Krim — in der Darstellung sieht.

1985. F. 91. H. 0,50. U. 0,94. r. F. mit w. und rotbbraun. Grobe Zeiehnung. Sehr viel ergänzt und grösstentheils übermalt.

A. Innerhalb eines von zwei ionischen Seulen getragenen chehaudes steht neben dem am Schenkel mit einem ❷ gezeichneten¹) Pferde, dessen Zügel die rechte Hand hält, ein weisser Jüngling mit braunem sehr kurzen enganliegendem Chiton und breitem Gurt, in der Linken einem Doppelspeer; sein Haar ist geschunkekt¹). Oben hängt ein Schild; vor dem Pferde eine Tänie, unter demselben ein Lorbererweie. Rechts vom Beschauer neben dem Gebände steht — zu dem Jungling im Gebäude gewandt — eine Frau, in Schuben Chiton Mantel und Schmuek, welche in der Linken einen Spiegel, in der Rechten Kasten und Tänie bält. Unter ihr liegt eine Schale. Auf der anderen Seite vom Gebäude steht eine zweite Frau, gekleidet wie die andere, welche in der Rechten eine Tänie, in der linken Hand, über deren Arm der Mantel liest, einen Kasten und ein Tänie bält.

Leber ihr eine Rosette, unter ihr eine Schale und einen Lorbeerzweig.

B. In der Nitte steht auf einer hohen von einer sehwarzen linde nuwickelten Stele eine grosse Schale. Auf jeder Seite steht ein Jingling, besehult und in einen Mantel gehült, mit Stock; um den Kopf ein Haarhand. Ohen Tänie Rosette Ball wei Fensteröffnungen und ein viereekiges (unwickeltes?) Packet.

Vgl. Panofka S. 263, IX; Finati p. 150, 1354.

1) Vgl. No. 827.

2 Sein Ohrring (vgl. Heydemann Iliopers. S. 16, 3) mird wohl der Restauration verdankt, welche in der Figur wegen der weissen Hautfarbe ein Weib zu seben glaubte.

1986. F. 75. H. 0,48, U. 1,30, r. F. Flüchtige Zeichnung. Anzi di Basilicata.

A. Im oberen Streifen steht ein Jungling in Stiefeln, in der Rechten einen Stab, in der erhobenen Linken eine Strigilis, im Gespräch mit einem Jingling, welcher, gleichfalls in Stiefelu, sich auf einen Stab lehnt und die Beine kreuzt; über dem Stab liegt de Chlamys. Zwissehen beiden steht eine Stele mit einer Chlamys. Daneben eilt eine Frau, in Schuben Doppelchiton und Schmuck, die in der Rechten eine Tänie und in der Linken einen Arbeitskorb hält, auf einen Jüngling zu, welcher, beschuht und bemäntelt, ihr die Rechte entgegenstreckt. Zwischen beiden eine Palmettenranke.

Im wateren Streifen verfolgt ein Jungling, um die Brust das Wehrgehäuge, um den linken Arm sehildartig die Chlamys gewickelt, in der Rechten das blanke Schwert, eine Frau, welche, in Schulen Chiton und Mantel, mit erhobenen Händen erschreckt sich unwendet. Vor ihr naht zur Hulfe ein junger Mann, unterwärts mit einem Mantel bekleidet, die Rechte hoch erhoben, in der Linken einen Stab haltend').

B. Im oberen Streifen. Zwei Kentauren, an der Brust stark behaart, über der vorgestreckten Linken das Tigerfell, von denen der Eine in der erhobenen Rechten einen Stein, der Andere eine Keule hält, greifen einen Krieger an, welcher auf der Flucht sich unwendet und in der Rechten die Lanze zückt; er ist mit Stefen Wehrgebänge und Helm versehen und trägt in der Linken den Schild (Z. Schlange) und die Chlamys. Ihm eilt zu Huffe ein Jungling in Pilos, der mit Lanze und Schild ausgerätet ist.

Im unteren Streifen. Einem Jüngling mit Wehrgehänge und Helm (der mit zwei hohen Federn ausser dem Buseh versehen ist), welcher in der Linken die Lanze aufstützt, die Rechte in die Seite stemmt, nahen ein Jungling in bohen Stiefeln und Petasos, welcher in der Linken Chlamps und Schild (Z. Stern) hält und mit der Rechten die Lanze sehultert — und hinter diesem ein zweiter Jüngling, welcher in der erhobenen Rechten einen Pilos hält und die Linke mit der Lanze gegen seinen Schild (Z. Stern) lehnt').

Vgl. Panofka S. 305, 507; Finati p. 174, 407.

) Nach Welcker Bull. Nap. I. p. 34 (= Alie Denkm. 3, S. 530): Orestes Kly-

lämnestra and Pjisdes (??).

1) Nach Panofka (Ball. dell' Inst. 1851 p. 48), welcher die heiden ohigen gegen die Kentauren Eisopfenden Griechen Theseus und Peirithess benennt. Ist hier The-

sens ein Ephebe (der seinen Schild Irāgi) und Peirithoos dargestellt (??).

1987. F. 49. H. 0,64. U. 1,28. r. F. mit w. Werthlose
Zeichnung. Mehrfach lückenhaft und versehmiert.

Am Hals. In der Mitte sitzt auf einem Klappstuhl eine junge langlockige Frau, unterwärts hemäntelt hesehuht und gesehmuekt, die in der Linken einen Spiegel hält. Vor ihr unten liegt ein Fächer; darüber steht ein kleiner nackter Eros, an Hals Arm und Wade gesehmüekt, in der erhobenen Rechten ein Alahastron, die Linke auf das zur Erde gesetzte Tympanon legend. Die Frau wendet ihr Gesieht um nach dem hinter ihr mit gekreuzten Beinen auf den Stab gelehnten Jüngling, mit dem sie sprieht; er ist mit einer dieken Tänie umwunden und trägt die Chlamys shawlartig um beide Arme. Hinter ihm sitzt eine bekleidete beschuhte reich geschmückte Frau, die in der Linken einen Kranz (?) halt, die Rechte aber auf die Schulter der hinter ihr abgewandt sitzenden Frau legt, welehe in Sehuhen Chiton Mantel und Schmuck ist und in der Linken einen Spiegel hält; beide Franen wenden die Gesichter einander zu. Auf der anderen Seite sitzt hinter dem oben hesehriebenen Eros eine heschuhte bekleidete und geschmückte Frau, die in der Linken eine Rolle') einer hinter ihr sitzenden ehenso gekleideten Frau reicht, zu welcher sie das Gesicht umwendet. Zwischen heiden steht ein offener Kasten, aus dem die Frau wohl die Rolle genommen hat, denn die zweite Frau, welche sie mit der Rechten nimmt, weist mit der Linken auf diesen Kasten hin'). Ihr kehrt den Rücken zu eine hinter ihr sitzenden Frau, die in der Linken eine Schale, in der Rechten einen Spiegel hält; sie ist wie die No. 1988. 159

anderen in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuek und wendet das Gesicht um. Oben einige Verzierungen.

Ein schmaler Mittelstreifen — zwischen diesem und dem folgenden Bilde — zeigt zwischen Blüthenranken einen Frauenkopf.

Am Bauch. In der Mitte sitzt eine Frau, wie alle Frauen dieser Darstellung in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, welche in der Linken einen Lorbeerbaum, in der Rechten einen Kranz hält; sie wendet das Gesicht zu der hinter ihr an einem Pfeiler gelehnten Frau, die ihr den Rücken zukehrt: dieselbe kreuzt die Beine, hat die Linke auf die Stele gelegt und mit der Rechten einen Zipfel ihres Mantels gefasst. Vor ihr sitzt eine Frau, mit Kranz und Tänie in der linken Hand, mit welcher sie spricht. Es folgt eine Frau mit einem Baumstamm in der Linken, Spiegel und Tänie in der rechten Hand; sie ist ohne Mantel und wendet das Gesieht der hinter ihr sitzenden fünften Frau zu, welche in der Linken eine Schale und in der Rechten einen Kranz halt. Vor der erst besehriebenen Frau steht eine Geführtin, ohne Mantel, einen Kranz und einen grossen Kasten haltend; sie wendet, im Begriff fortzugehen, das Gesicht um Vor ihr sitzt auf einem Felsstück eine Frau, welche in der Rechten einen Ball, in der Linken eine Schale hat und den Kopf nach der hinter ihr befindlichen Frau wendet: diese, ohne Mantel, in der Rechten eine Traube, lehnt sieh die Beine gekreuzend mit dem linken Ellenbogen auf eine Stele. Oben einige Rosetten.

1) Vgl. z B. die Rolle auf No. 3231.

<sup>5</sup>) Oder auch die zweite Frau zeigt mit der Linken, dass sie die Rolle in den Kasten hineinlegen will.

1988. F. 75. H. 0,51. U. 1,26. r. F. Fluchtige Zeichnung. Anzi di Basilicata.

A. Im oberen Streifen. Zur Rechten eines Altars, vor dem eine ionische Seule sicht, findet sich ein bärtiger Maun, unterwärts bemäntelt, der mit der Rechten einen Lorberzweig auf den Altar legt. Hinter ihm naht ein Jüngling, mit Tänie und Chlamys versehen, die Rechte auf die Hörner eines Widders legend, den er herbei führt. Auf der anderen Seite vom Altar steht ein Jüngling mit Tänie, in der Linken einen Kantharos, in der Rechten am Henkel eine Sehale haltend: vor ihm steht eine Kanne. Hinter ihm steht eine Frau in Doppelehtion Kopf-

schleier nnd Schmuck, welche die Rechte verwundert hebt, die Linke an die Schulter legt. Vor ihr steht ein grosser Krater mit zwei schwarzen Figuren geziert (nach einem tanzenden Satyr blickt der bekleidete Dionysos um).

Im unteren Streifen. Eine Fran in Chiton und Mantel reicht die Schale einem vor ihr stehenden Jüngling, welcher, in kurzem enganliegendem Chiton <sup>9</sup>), die Rechte nach dem Trank ausstreckt, in der Linken eine Lanze hält. Hinter ihm steht ein nackter Jüngling, in den Händen Lanze und Schild (Z. Schlange) haltend, auf dem Rücken die Chlanws.

B. Im oberes Streifen. Auf einem Felsen sitzt Dionytot, unterwärts bemäntelt, in der Linken den Thyrsos, um den Kopf eine Tänie; er streckt die Rechte aus, um das Trinkborn zu nehmen, welches ein mit höher gesetztem linkem Fuss vor ihm stehender Satyr ihm anbietet. Hinter dem Gott steht ein Krater und eine Frau (Bacchantin) in Chiton Mantel und Schmuck, die in der vorgestreckten Rechten eine Tänie, in der Linken einen Thyrsos halt. Eine zweite Frau (Bacchantin) naht hinter dem Satyr: sie ist in Schuhen Chiton und Schmuck und hat in der Linken den Thyrsos, in der Rechten ein Tympanon.

Im unteren Streifen. Drei nackte Jinglinge, mit Lanzen errsehen, von denen der mittlere über dem linken Arm die Chlamys trägt, mit einander im Gespräch. Rechts vom Beschauer steht eine Stele, auf der eine Chlamys liegt; darüber hängt ein zweites Gewandstück.

Vgl. Panofka S. 306, 406; Finati p. 175, 406; Stephani C. R. 1868, S. 150, 3.

Auf der Brust sowie auf dem Bauch mit einem Schenkelkreuz verziert; vgl. ebenso No. 2905; u. a. m.

1989. F. 82. H. 0,45. U. 0,97. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Apulien.

 Am Hals flieht ein Hirsch vor einem Löwen; darüber eine kranzartige Verzierung,

Am Bauch. In der Mitte sitzt Dionysos mit breiter Kopfbinde, mit der Rechten den Thyrsos aufstützend; er streckt die Linke nach dem Trinkhorn aus, welches ihm ein mit gekreuzten Beinen vor ihm stehender Satyr reicht: derselbe stützt in der Linken einen Thyrsos auf. Neben Dionysos liegt ein Reh; hinter linm steht auf einer Fussbank (?) eine bekleidete und gesehmückte Frau (Ariadne): sie legt die Linke auf die rechte Schulter des Gottes, während sie mit der Rechten einen Zipfel ihres Chitons über ihre rechte Schulter zieht; über ihrem rechten Arm hängt eine Tanie.

B. Am Hals greisen ein Lowe und ein Greit einander an; darüber eine runde Verzierung.

Am Bouch sieht man in einer halbgeoffreten Giebelthur eine ionische Seule. Auf der einen Seite steht Hermes - die Chlamys auf der linken Schulter, den Petasos inn Nacken, das Kerykeion in der rechten Hand, - auf der anderen Seite eine Frau, welche in der Linken einen Thyrsos hält, in der Rechten einen Kranz bochbebt: sie steht auf einer verzierten Erhöhung und ist in Doppelchiton und reichem Schmuck.

Abgehildet ist die Darstellung von B. in der Elite ceram. III, 91, p. 256 s.

Vgl. ausserdem Panofka S. 309, VII; Finati p. 176, 409.

1990. F. 94. H. 0,39. U. 0,96. r. F. mit w. Leichte Zeichnung. Bari.

A. Auf dem Löwenfell sitzt Herakles, bartlos, bekränzt, in der Linken die Keule und in der Reehten eine Schale; neben ihm liegt der Köcher mit dem daraufgebundenen Bogen. Vor ihm steht Nike, in Schuben langem dorischem Doppele hiton und reichem Schmuck, in der Linken einen Eimer und in der Rechten einen Kranz baltend, welchen sie dem Helden reicht; ihr Haar ist oberhalb der Stirn in einen Zopf zusammengebunden '). Hinter Herakles steht Hermes, Petasos und Mantel auf dem Rücken, in der Rechten das Kerykeion, in der Linken einen Zipfel seines Mantels haltend. Oben hängt eine Patera, unten ein Lorbeerzweig.

B. Rob gezeichnet. Drei Manteljunglinge, der eine mit einem Stabe, ein zweiter mit einer Strigilis, im Gespräch. Noben ihnen eine Stele; oben zwei Verzierungen.

Vgl. Vivenzio No. 106; Jorio p. 93; Panofka S. 367, 1833; Finati p. 185, 1853,

1) 1gl. No. 2776; 2919; u. a. m.

1991. F. 82. H. 0,48. U. 0,96. r. F. mit w. Leichte Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Eine Frau1), in Schuhen Chiton Ohr- und Stirnschmuck, in einen weiten Mantel der nur das Gesicht freilisset ganz eingehallt bliekt tanzend zurück nach der ihr folgenden Frau, welche Vascoropal, 20 Nespel. 11

die Doppelflöte bläst und in Schuhen Doppelchiton und reichem Schmuck ist. Oben zwei Rosetten eine Tänie und eine Fensteröffnung.

- B. Innerhalb eines kleinen Grabtempels mit Giebel steht eines esklanke Amphora. Ausserhalb des Gebäudes steht einerseits ein Jüngling, bekränzt und beschuht, über der linken Schulter die Chlamys, in der Rechten eine lange Tänie, die er neben den Tempel niedertegen wird; andererseits entfernt sieh umblickend ein zweiter Jüngling, beschuht und um den Hals die Chlamys gekulpft: er hält in der Rechten einen Stab und legt die Linke auf den Giebel. Unten eine breite Basis, auf der die beiden Jünglinge und der Grabtempel stehen.
- Vgl. Jorio p. 50; Panofka S. 308, 410; Michel B. p. 205, 410; Finati p. 177, 410.
  - 1) Vgl. z. B. Tischbein Vas. I, 48 (= Müller-Wieseler Deukm. II, 564); v. a.
- 1992. F. 74. H. 0,50. U. 1,20. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung; stark restaurirt. Apulien.
- A. Auf einem Polster liegt Dionyos, unterwürte bemäntelt, um das Haupt eine breite Tänie, in der Rechten ein Alabastron, in der Linken einen Thyrsos. Neben ihm steht ein dreiffussiger Tisch mit Früchten und eine grosse Blume. Vor dem Gott steht eine Frau (Bacchantin) in Doppelchiton, die zwei Filoten bläst. Hinter ihr sitzt ein bärtiger kahlköpfiger Satyr 1), in der Linken eine Leier haltend; unter ihm liegt ein Geffass, über ihm ein Tympanon. Hinter Dionysos steht eine Frau (Ariadne), beschult und in Chiton und Mantel, welche mit den Händen die Kissen des Polsters zurecht rückt. Hinter ihr entfernt sich ein Satyr, beschult, in der Rechten einen Thyrsos haltend; er blickt erstaut zur Seene zurück.
- B. Gröber gemalt. In der Mitte sitzt auf einem Felsen ein bärtiger lorbeerbekränzter Mann (Zeus), welcher in der Linken eine Blüthenstaude, in der Rechten eine Schale hält, in die Nika aus einem Krug in der Rechten eingiesst; sie ist in Schuben Chiton und Mantel, den die Linke um den Körper festhält. Oben sie teine breite Tänie aufgehängt. Auf diese Beide bliekt zurück Hermes, welcher im Begriff ist fortzugeben; er hat in der Linken das Kerykeion, die Chlamys und den Petasos auf dem Rücken, und ist besehuht.

pl. 100); Inghirami Vasi fitt. 58; B. auch noch in der Elite céram. I. 23. Vgl. Jorio p. 29; Panofka S. 261, VI; Finati p. 165, 1346;

Journal des Savants 1842 p. 17.

1 Sebr rob gezeichnet und als Carricatur verunglückt; vgl. Shnliche Figuren z. B. Millin Print des vas. gr. II, 53; Tischbein Vas. III, 19 (= logbirami Mon. Etr. V. 38; Müller-Wieseler Denkm. Il, 603); n. s. m.

# VIERTES ZIMMER.

### AUF DEM ERSTEN SCHRANK.

1993. F. 108; H. 0,29. U. 0,58. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Kine Frau (weiss gemalt), in Chiton Schahen und Schmuck, in der Rechten einen Ficher, in der Linkee eine Täble mit drei Rosetten, lächt anf eine Stele (mit Efenblatt) zn, indem sie das Gesicht zu einem ihr folgenden Jängling umwendet, der, in Schuhen und Tänie, in der Linken Chlamys und Stab, in der Rechten Schale und Tämie trät.

1994. F. 94. H. 0,30. U. 0,76. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.
A. Eine Frau (weiss gemalt), in Doppelchiton und Schauck, in der Linken eine Tänie, in der Rechten einen (weissen) Spiegel, steht vor einer af Fels sitzenden Frau welche in der Linken einen Spiegel, in der Rechten

einen Korb mit Spitzenknehen (?) hat; sie ist mit dem Chiton bekleidet, uuterwärts mit einem weissen Mantel bedeckt und reich geschmückt Zwischen Beiden eine Rosette; oben eine Fensteröffung. B. Drei Manteljünglinge mit Tänien. Oben zwei Fensteröffunngen.

1995. F. 108. H. 0,28. U. 0,59. r. F. mit w. Rohe Zeich-

nung; zum Theil verwischt.
Eine sitzende Frau, in Schnhen Chiton Hanbe und Schmuck, in der Llaken einen Spiegel, reicht in der rechten Hand, welche eine Tänle hält, eine Schale mit Früchten einer vor ihr stebenden Frau, die in den Händen einen Kraus und eine Schale hält; dieselbe ist gielefählls in Schaben Chiton Haube und Schmuck. Neben der sitzenden Frau steht ein Arbeitskorb, Oben eine Tänje.

### ERSTER SCHRANK.

1996. F. 79. H. 0,50. U. 0,67. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Apulien.

A. In der Mitte erhebt sich anf einer verzierten Basis eine Stele mit Giebel, die von einer schwarzen und einer weissen T\u00e4nle nmunden ist. Auf der einen Seite steht ein J\u00e4ngling, nm den Kopf eine T\u00e4nle, die Chlanys shawlartig über beiden Armen, in der Rechten einen Zweig, in der Linken einen Kranz; vor ihm eine Rosette. Auf der anderen Seite befindet sich eine Fran, in Schahen Chitou und reichem Schmuck, welche in der Rechten eine sog, mystische Leiter (vgl. No. 21), in der Linken eine Schale mit Zweigen hält.

B. Zwei Manteljänglinge mit Stöcken. Oben zwei Rosetten.

Vgl. Vivenzio No. 167.

1997. F. 122. H. 0,30. U. 0,29. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau (Amazone), in bohen Stiefeln und kurzem Chiton, un die Brust ein Thierfell, zur linken Seite den Köcher, setzt die Rechte in die Seite und stützt sich mit der Linken auf ihre Lauze (rechtes Spielbein): sie sehaut ernst auf einen kleinen Palmenbaum, der vor ihr steht.

Eine fast identische Darstellung findet sieh auf einer gleichen Vaca aus Terranuova (Bull. dell' Inst. 1868, p. 85); vgl. auch die ähnliche Figur der Artemis auf einer Vase der Eremitage (no. 1644; abg. bei Stephani C. R. 1863 S. 66; vgl. S. 19, 1).

1998. F. 62. H. 0,44. U. 0,76. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein anf seiner Chhanys sitzender Jüngling, um das Haar einer Tänig, wicher in der Rechten eine Tanbe und in der Linken eine Schale hilt, wiedet den Kopf um zu der hinter ihm stehenden Frau, welche sich mit den rechten Ellezbogen auf eine Stele lehnt um die Beleine kreuzt; sie ist is Schahen Chlion und reichem Schamck; auf ihrer vorgestreckten Linken sitt eine Taube, in der Rechten hat sie einen Krauz. Auf sie schwebt ist zes zu, der in der Rechten einen Spiegel, in der Linken ein Rädchen ? hält; er ist in Schahen weibischer Haartracht und reichem Schamck. Neben den Jüngling sieht noch eine weite Frau, besons gekleidet und geschmickt, in der vorgestreckten Rechten einen Krauz und in der Linken da Albabarton haltend. Obes eine Forsterföhung und eine Schale.

R. Ein Jüngling, in Schuben und Tänie, am den linken Arm die Chlarys, hält die linke Hand auf dem Bäcken und hebt in der Rechten eines Arnar, während eine Frams sich unblit-"end outferent; sie ist in Schuben Chiton und Schumek, and hat in den Händen eine Traube und eines Priged, Zwischen beiden eines Stele, mit Tänie und Effenblitt geschmickt. Obse eine Pensteröffung und eine Rosette; hiuter dem Jüngling eine Schlet mit ein Lorbererweit.

Vgl. Panofka S. 295 (am Ende),

1) Vgl. Jahn Ber, der Sachs. Gesellsch. 1854 S. 256 f.

1999. F. 121. H. 0,19. U. 0,22. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Eine Fran in Chiton, mit einem Spiegel in der rechten Hand. Vor

ihr steht ein Arbeitskorb; hinter ihr ist eine Tänie aufgehängt.

2000. F. 86. H. 0,69. U. 0,60. r. F. mit w. und rothbrann. Rohe Zeichnung.

A. Am Hals zwischen Blüthenranken ein Frauenkopf.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf einem hohen Untersatz ein (Grab) Tempel mit ionischen Seulen Giebel und Akroterien. In ihm sitzt auf einem Stuhl eine Frau, in Schuhen Chiton Schmuck und Mantel der den Hinterkopf verschleiert, in der Linken einen Ball haltend, die Rechte der vor ihr stehenden Frau reichend, welche die Rechte gleichfalls vorstreckt und in der Linken einen Fächer trägt; sie ist in Schuhen Chiton Haube und Schmnek. Beide Frauen sind ganz weiss gemalt; der Saum des Mantels der ersteren und der herunterlaufende Besatzstreifen (orgonisoc) des Chitons der anderen sind rothbrann gemalt. Auf der einen Seite des Gebäudes - links vom Beschauer - naht unten eine Frau, die einen Lorbeerzweig in der Linken, einen Kranz und einen Korb mit Brod in der Rechten trägt. Ueber ihr sitzt eine zweite Frau. welche in der Linken eine Schale, in der erhobenen Rechten einen Ball und einen Kasten hat; sie wendet das Gesicht um im Gespräch mit der auf der anderen Seite des Gebäudes sitzenden Frau, welche in der Rechten einen Ball, in der Linken eine Traube und einen Kasten hält, und das Gesieht gleichfalls nmdreht. Unterhalb dieser letzteren naht eilig eine vierte Frau, die in der Rechten einen Fächer, in der Linken einen Ball und eine Schale trägt. Alle vier Frauen sind beschuht und reich geschmückt, mit Chiton und Mantel bekleidet.

B. Am Hals ein Frauenkopf in Haube und Sehmuek zwischen zwei (Rücken-)Flügeln.

Am Bauch. Auf einer breiten hohen Basis erhebt sich eine Stele (mit Giebelchen), von einer schwarzen und einer weisen Tänie unwickelt. Daneben steht rechts und links je eine Frau in Schuben Chiton Mantel und reichem Schmuck; beide tragen je einen Flicher, die eine zieht mit der Rechten einen Gewandzipfel über ihre rechte Schulter.

Vgl. Panofka S. 356, 42; Finati p. 198, 42.

2001. F. 9. H. 0,06. D. 0,10. r. F. mit w. Saubere Zeichnung.

A. Eine Sirene, an Kopf Ohr Hals und Armen geschmückt, trägt in der Rechten eine Tänie, in der Linken einen Kranz. Ringsum läuft eine Efeuranke.

B. Ohne Bild. Oben ein Eierstabstreifen.

2002. F. 122. H. 0,21. U. 0,22. r. F. Flüchtige annuthige Zeichnung.

Auf einem Felsen sitzt Eros, beide Hände nachdenklich auf das linke Knie legend. Vor ihm zwei dünne Zweige und eine schlanke Palme.

Vgl. Panofka S. 237, 1692.

2008. F. 62. H. 0,44. U. 0,77. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Auf einem ionischen Kapitell sitt eine Frau, in Schnhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, in der Rechten ein geöffneten Kätchen haltend; sie ist im Gesprich mit dem vor ihr steheoden Jacopling, der in der Bechten einen Spiegel trägt und mit der Linken sich auf seinen Stab lehnt. Derselbe ist bekrinzt und beschnät, hat über dem linken Arm die Chlamys und kreutt die Beine. Hinter der Fran hält eine Dienerin, in Schumen Chiton Mantel und reichem Schmuck, einen anlegenannten Schirm über die Herrin; sie hat den rechten Fass höher aufgesetzt und hält in der Linken einen Kasten am Henkel. Oben häugen Efenbelat Tänie und Ball.

B. Eine Frau, in Schuben Chiton and Schumek, in der Linken einen Kranz und in der vorgestreckten Rechtee einen Ficker, spricht mit einem vor ihr auf seiner Chlamps sitzenden Jüngling, welcher in der Rechten eine Thyrsosstande und in der vorgestreckten Linken eine Schale hält; er ist beschuht und mit einer Tänis versehen. Oben Rosette und Fensteröffnung. Vzl. Panofta S. 279, 1482.

2004. F. 121. H. 0,30. U. 0,23. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein sitzeuder Jingling, unterwärts mit dem Mantel bedeckt, bekränzt und beschnht, hält in der Linken ein Diptychon, in der Rechten den Stylos, und ist im Begriff zu schreiben '). Ueher ihm hängt eine breite Tänie. Rechts und links Arabesken zur Begrenzung.

Abgebildet in den Annali 1869 tav. d'agg. P, f.

Vgl. — ausser ebd. p. 314s — Panofka S. 338, 100 (nach welchem er die vor ihm befindliche Arabeske zeichnet).

 $^3)$  Aebnliche Darstellungen z. B. Elite céram I, p. 253 und taf. 77; Bull. Nap. N. S. VI, 4, 1; u. a.

2005. F. 79. H. 0,48. U. 0,65. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Revo.

A. In der Mitte steht auf einer verzierten Basis eine Stele, die mit einer weissen und einer schwarzen Tänie geschmickt ist. Auf der einen Seite steht eine Frau, den linken Fras auf die Basis der Stele höher aufgesetzt, in den Händen einen Eimer und einen Spiegel haltend; auf der anderen Seite eine Frau mit Alabastron und Eimer, den rechten Fass gleichfalls auf die Basis aufsetzend. Beide sind in Schuben Chiton und reichem Schmuck.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit Stock. Oben ein Kasten (?) oder Packet ·?).

2006. F. 49. H. 0,40. U. 1,01. r. F. mit w. Geringe Zeichnung.

In der Mitte erheht sich auf zwei Stufen - anf deren oherer eine sehwarze Tänie liegt - eine ionische Seule, auf der eine grosse genffelte Schale steht. Daneben sitzt abgewandt eine Frau, in Sehuhen Chiton Mantel und Schwuck, in der Linken eine Schale mit Früehten haltend, von denen die rechte Hand eine berührt. Vor ihr steht ein Jüngling, in Stiefeln und Tänie. die Chlamys shawlartig über den beiden Armen, in der Linken einen Palmenzweig, in der erhobenen Rechten einen Kranz haltend. Hinter ihm noch eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Rechten ein Tympanon hat. Auf der anderen Seite der Seule naht ein Jüngling, bestiefelt, die weite Chlamys über der linken Schulter und dem linken Arm, in der Rechten eine Lanze. Hinter ihm sitzt abgewandt - auf seiner Chlamys ein zweiter Jungling, der den Bliek zur Sänle umwendet und in der Rechten eine Sehale mit Früehten hält. Oherhalb der beiden Seitenhenkel des Gefässes ist hier ein Sehwan, dort ein Tympanon gemalt.

Vgl. Panofka S. 317, 458.

2007. F. 62. H. 0,31. U. 0,60. r. F. mit w. Geringe Zeiehnung.

A. Ein Jüngling, in Schuben und T\u00e4nie, der auf seinem Gewande sitzt und in der Linken einen Stab hat, reicht in der Rechten Schale und T\u00e4nie einer vor ihm stehenden Fran, die in der Linken einen Krans, in der erhobenen Rechten einen F\u00e4ren, is ein tis Schuben Chiton and Schuneck. Hinter ihr eine T\u00e4nie. Oben eine Sternverzierung and eine T\u00e4nie.

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit Stock. Oben eine Fensteröffnung.

2008. F. 94. H. 0,40. U. 0,93. r. F. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Auf einem hreiten Polster sitzt Dionysos, unterwärts mit dem Mantel bedeckt, um das Haupt eine breite Binde, an den Füssen Sandalen, in der Linken den Thyrsos; er streckt die Rechte nach einer abgewandt vor ihm stebeuden nackten Ins (Ariadne?) aus, welche, mit Sandalen verseben, im Begriff ist mit beiden Händen ein Gewand über sich zu werfen: sie welst dabei das Gesicht zum Gotte um. Ueber ihr sitzt ein nachte beschuhter Eros, der ein Alabastron über sie ausgiesst! billet Dionysos steht — im böheren Raum — ein kleiner Salyr, der die Linke auf das Keie seines böhergesetzten rechten Fusses lerkt die Rechte aber stausend erhelt ').

B. Schlechter gezeichnet. Vor einem Jünging, dessen laussys shawlartig bler beiten Armen liegt und der in der Liakts den Spece blit, wahrend er die Rechte in die Seite setzt, stät eine Frau, in Chion Mantel Stephane und Halsschmuck, stelle die Liake in die Seite stemmt; ihre Rechte liegt auf dem Bauch?. Ulinter ihr legt ein Jünging, mit Chlamys und Speer verneben, die Rechte auf ihre linke Schulter.

Vgl. Jorio p. 132, 1; Panofka S. 307, 411; Finati p. 180, 411.

 Yef, dazu Jahn Ber, der Sichn, Gesetlisch, 1851, S. 160 und die abnütchen Darirdungen z. B. Elite cer. II, 49; Mithagen Yan, Cogbill 46 (öfters abgebildet z. B. Miller-Wieseler II, 3, 37); Cat. Jatta 1950; u. a. m.

\*) Vgt. daru Jorio Mimica p. 60, 8.

8) Vgl. dazo Jahn Zischr, für Alterthum. 1842 S. 884.

2009. F. 34. H. 0,09. U. 0,26. r. F. mit w. Feine Zeichnung.

A. Auf einem Fels eitzt ein Eros, in weibischer Haartracht und sehr geschmückt; eeine Linke liegt auf dem Sitz, seine vorgestreckte Rechte hilt einem Kasten und eine Tranbe.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmack, hält in der Rechten einen Kasten und eine Tranbe. Neben ihr ein Spiegel und eine Tanie.

2010. F. 63. H. 0,32. U. 0,61. r. F. mit w. Grobe Zeichnang. Ruvo.

A. Vor siere auf einen Pele sitzenden Eros, der beschuhtt und reichrechmicht ist und is der Rechten eine Schale hält, sicht eine Frau, in Schuben Chiton und Schmet, is ehnt in der gesenkten Rechten eines Kranz, in der erboberen Linken eines Spiegel. Zwischen beiden eine Bätterverierung Oben zues Rosetten and einer Tänie.

B. Zwei Manteijunglinge, mit Tanien und Stöcken. Oben eine Fensteröffnung und eine Tanie.

2011. F. 49. H. 0,38. U. 0,83. r. F. Flüchtige Zeichnung-Sehr verdorben.

Eine Frau, in Schuhen Chiton weitem bestickten Mantel Kopf, and Halaband, beht in der Linken einen Spiegel vor einem nachten Jüngling, welcher in der Linken einen Stab hält; diesem folgt ein zweiter Jüngling, der beschnht und ganz in seinen Mantel eingehüllt ist. Vor der Fran unten eine Arabeske.

2012. F. 94. H. 0,24. U. 0,55. r. F. Ganz verdorbene Zeichnung.

A. Eine bekleidete Fran, über dem linken Arm den Mantel, in der Linken einen Spiegel haltend, steht vor einem sitzenden Eros, der in weibischer Haartracht ist und in der Linken eine Schale, in der Rechten eine Tranbe hält. Oben eine Steraverzierung.

B. Zwischen zwei Manteljunglingen eine Stele.

2013. F. 94. H. 0,28, U. 0,63. r. F. Flüchtige leichte Zeiehnung.

A. Ein beschulter Satyr, der in der Rechten einen Eimer und in der Linken einen Thysses bält, wendet den Kopf zu der ihm in Aufregung folgenden Frau (Bacchantin), welehe den Kopf mit dem gelösten Haar hintenübergeworfen hat, in der Rechten das Messer und in der nach hinten ausgestreckten Linken einen Hasen hält; sie trägt über dem Chiton, der die linke Brust entblösst zeigt, ein Tiggrefil gekunpft.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Oben ein Ball ein Kasten (oder Packet) und eine Sehale.

Vgl. Panofka S. 384, 1963.

2014. F. 62. H. 0,44. U. 0,87. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ravo.

A. la der Mitte sitzt eine beschohte Frau, in Chiton Mastel und Schmuck, in der Rechten einen Spiegel, im Gespräch mit dem vor ihr auf seinen Stab gelehaten Jängling, der in der Linken eine Blätterrauke und in der Rechten eine sog mystische Leiter (gl. No. 21) hält; er ist beschult und int der Täule sowie der Chinays versehen, die über dem licken Arm liegt. Hinter der Frau lebat sich mit der Linken auf eine Stele ihre Dienerin, welche, in Chiton und Schmuck, in der vorgestreckten Rechten den Fräsere hält. Oben ein Kranz, ein geöffneter Kasten und eine Tänie; nuten eine Blume nad ein Zweig.

B. Eine Frau, die in den H\u00e4nden einen Spiegel nnd einen Lorbeerstamm h\u00e4lt, steht im Gespr\u00e4ch vor einer auf einem Fels sitzenden Frau, die in der Rechten eine Schale hat; beide sind in Schuhen Chiton und Schumck. Oben eine Rosette und ein Kranz.

2015. F. 94. H. 0,29. U. 0,66. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung.

A. Einer Frau, welche, in Schuben Chiton und Schmnck, vorwärtseilsnd in der Licken einen Thyrsos und in der Rechten eine Schale mit Früchten hält, folgt ein grosser Eros, welcher in der Rechten einen (mit einem weissen Fjürrchen geschmückten) Einer, in der Linken ein Alabastron trägt; er ist in weibischer Haartracht und an Kopf Ohr Hals Armen und Wade geputzt. Vor der Frau eine Tänie. Oben zwei Rosetten.

B. Zwei Manteljünglinge, mit Tänien und Stöcken, im Gespräch. Oben zwei Bälle und ein rechteckiges Feld.

2016. F. 94. H. 0,27. U. 0,63. r. F. Sehr flüchtige grobe Zeichnung.

A. Vor Alhene, welche, mit dem Chiton bekleidet, auf der Brust ein grosses Gorgoneion und auf dem Kopfe den Helm, in der Rechten die Lauze hält und mit der Linken den Sehild auf den Boden stützt, steht ein bärtiger Mann (Zeus), in hohen Schuben, die Chlamys mm den Hals gekulpft, um den Kopf eine weisse Tänie (mit zwei Spitzen über der Stirn), der in der Rechten einen Donnerkeil '), in der Linken einen kurzen (geschlängelten) Stab (Blitz?) hält?

B. Ein Jungling, um das Haupt eine Tanie (mit einer Fraptspitze), in der Rechten einen Kranz (?), bietet in der Linken einer Frucht einer vor ihm stehenden Frau, welche, mit Chiton und Tanie bekleidet, in der Linken einen Kranz und in der Rechten einen kurzen (geschlängelten) Stah hält. Hinter dem Jungling steht abgewendet eine zweite Frau, in Chiton Tänie und Halsschmuck, welche in der Rechten eine Frucht, in der Linken eine (korbartig gepflochtene) Kiste am Henkel des Deckels trägt.

Vgl. Panofka S. 3:4, 194.

<sup>1</sup>) Panofaa erkennt dagegen (gewiss irrig) einen "Dreizack, in Form eines halben Blitzes" und demgemäss in der Figur den Poseidon.

3) Yel. die chiusiner Yase in der Arch. Zig. 1851, 27, deren eine Seite Poseidon (mit Bitz und Dretzick) zeigt gegenüber zwei Gottbeiten (Zeus und flüder) die je einem Donnerkel und einen kutzen geschlingelten Stab (nach Patiolka ebd. S. 3091. "Wetterlauchten") iragen.

# AUF DEM ZWEITEN SCHRANK.

2019. F. 109. H. 0,53. U. 0,84. r. F. mit w. und rosa. Gewöhnliche Zeiehnung. Canosa 1).

Am Hals oben ein weisser Frauenkopf zwischen Ranken; unten abwechselnd Masken und Schilde mit Spuren von polychromer Malerei.

Am Bauch. Oberer Streifen. Anf einem weissen Viergespann steht eine Frau (Amazone?), in Aermelchiton und Schmuck, um den Hals ein Thierfell geknüpft, in der Rechten Zügel und Peitsche, in der Linken gleichfalls die Zügel. Voraus schwebt ein Eros, der in den Händen Peitsche und Tänie hält und das Gesicht zurückwendet; er ist in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reichem Putz. Oben Rosetten; unten Blumen.

Unterer Streifen. Auf seiner Chlamys sitzt ein Eros, wie der eben beschriebene geschmückt, in der Rechten einen Spiegel, in der Linken ein Rädeben ') haltend. Vor ihm sitzt auf seiner Chlamys ein Jungling, in Schuben und Tänie, auf dem Rücken den Petasso, der in den Händen einen Eimer und einen Ball (oder ein Rädeben?) hält. Hinter dem Eros aber sitzt auf Gestein eine Frau, ih Schuben Chiton und sehr reiehem Schmuck, unterwärts bemäntelt, welche in der Linken einen Eimer, in der Rechten einen Kranz und eine Schale hält. Im freien Raum Efeublätter Tänien und ein Tympanon.

Am Henkel ist in Relief ein bekränzter Kopf angebracht, der noch Spuren von Polyehromic zeigt.

') Vgl. No. 2204.

\*) Vgl. Jahn Ber. der Sächs, Gesellsch, 1854. S. 256 f.

### ZWEITER SCHRANK.

2020. F. 94. H. 0,31. U. 0,65. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Fran (Bacchemin), in Schuben Chiton and Schmuck, die in der Linken eine Schale mit Früchten, in der Rechten einen Thyrsos hilt, blickt forteilend nach einem ihr folgenden Sayr nm, weicher in den Hande einen Eimer und einen Thyrsos hat; er ist mit einer Tänle und zwei kleinen Hörnchen verseken. Obne eine Binde,

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Rechts und links je eine kleine Stele.

2021. F. 63. H. 0,19. U. 0,48. r. F. Fluchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jüngling, in hohen Stiefeln, über der linken Schulter und dem linken Arm die Chlamys, hält in der Rechten eine Fackel und verfolgt einen kleinen Hirsch.

B. Nach ihm blickt zurück eine Frau, in Chiton Mantel Tänie und Schmuck, welche in der Rechten einen Spiegel trägt und forteilt. Hinter ihr steht eine (geriffelte) Kanne; vor ihr springt ein Hund (?Tiger?).

2022. F. 82. H. 0,53. U. 0,91. r. F. mit w. und g. Fast rohe Zeiehnung. Polignano.

A. Am Hals. Auf einem von zwei weissen Rossen ge-

zogenen Gespann steht Eroz, in weibischer Haaftracht Hals- und Armbändern, in der Rechten die Peitsche. Vor den Pferden ohen eine viereekige Nische, in der eine weisse Taube ') sitzt (nach der vielleicht der Zeigefinger der rechten Hand des Eros verlangend hinweist?). Unten Blumen, oben ein Ball.

Am Bauck. In der Mitte erhebt sich auf einem Unterbau ein (Grab.) Tempel mit ionischen Seulen. In demelben steht neben seinem Rosse ein Jungling, die Chlamys um den Hals geknüpft, den Petasos auf dem Kopfe, in den Händen die Lanze und die Zugel des Rosses haltend. Dies alles ist in weisser und gelber Farbe gemalt. Ausserhalb des Gebäudes steht vor ihm ein Jungling (in grösseren Verhältnissen), in der Rechten seinen Mantel und einen Zweig, in der Linken einen Kranz baltend; auf der anderen Seite steht ein (eches» proportionitrer Jüngling, welcher in der Linken seine Chlamys und einen Zweig, in der Rechten eine Tänie und einen Spiegel trägt.

B. Am Hals eine Palmette.

Am Bauch. Grosser Frauenkopf, in Haube and Schmack. Vgl. Vivenzio No. 169; Panofka S. 378, III.

<sup>1</sup>) Vgl. Aeliau Var. Hist. X, 33 und die Felsuischen mit Votistauben beim Aphroditetempel zwischen Athen und Eleusis (rgl. Barsian Geogr. I. S. 327, 2).

2023. F. 58. H. 0,34. U. 0,68. r. F. mit w. Leichte Zeichnung. Apnlien.

A. Eine Frau, iu Chiton Mantel and Sebmuck, in der Linken ine sog. mystische Leiter (vgl. No. 21), sitzt auf einem Felsstück und berührt mit der vorgestreckteu rechten Hand die rechte Ferse eines kleinen entsehwehenden Eros, welcher in den Händen Schale und Tänie haltend, auf einen vor ihr befindlichen Junging zufliegt. Dieser lebnt sieh mit dem linken Ellenbogen auf eine Stele, auf der teiliweise seine Chlamys liegt, und hat in der Rechten einen Palmenzweig (mit Tänie), in der Linken eine Schale. Vor ihm ist eine grosse Blulne gemalt. Der Eros ist in weibischer Haartracht und reichgeschnückt.

B. Ein Jüngling, der in der Rechten einen Thyrsos, in der Linken eine Schale und seine Chlamys trägt, blickt vorwärtseilend zurück. Hinter ihm eine Tänie; ohen eine Fensteröffnung und eine Rosette.

Vgl. Vivenzio No. 152; Panofka S. 386, 1940.

2024. F. 79. H. 0,63. U. 0,93. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sich auf einer verzierten Basis ein (Grab)-Tempel mit ionischen Seuleu und Giebel In ihm sitzt auf seiner Chlamys ein nackter Jängling, die Beise übereinander geschlagen, in der Linkes eine Lauze haltend, die Rechte gegen das Kinn führend. Diess alles ist in weisser und gelber Parbe gemalt. Ansserhalb des Gebürdes steht vor him eine Frau, in Schahen Chlion und Schmuck, die in der Rechten eines Spiegel und eine Tänie hält. Auf der anderen Seite lehnt sich ein Jöngling mit der Rechten auf seines Stah, während er in der erhobenen Linken eine Schale mit Zweigen und eine Binde hält; er ist beschuht und bekränzt, and hat um den rechten Arm die Chlamys.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einem Stocke. Oben ein Ball. 2025. F. 58. H. 0,34. U. 0,71. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine auf einem Pelastück sitzende Frau, in Schahen Chiton und Schmuck, reicht eine Schale in der Rechteu einem vor ihr stehenden Jäng-ling, der in der Rechteu einen Stab hält, in der Linken einen Fächer oben fasten und zur Erde setzt; er hat um den Kopf eine Tänie, über beiden Armen abskaltzig die Chlausyn. Oben Tänie und Fensterföhrung.

B. Zwei Manteljünglinge mit Tänien, der eine bedeutend grösser. Obeu Rosette und ein Packet (?); zwischen beiden Figuren ein Ball.

2026. F. 82. H. 0,54. U. 0,95. r. F. mit w. und g. Robe Zeichnung.
4. Am Hals zwischen Blüthenranken ein behaubeter weisser Frauenkoof.

Am Sauch. Auf einer verziertes Basis erhebt sich ein (Grab-) Tempel mit ionischen Seelne um Gliebel. In ihm sitt auf seiner Chlamys ein Jangüng, auf dem Rücken den Petanos, in der Linken eine Kanze, in der Linken eines Krug halteud; er weudet sich um Oben vor ihm hängt ein Panzer; hister ihm eine Täsie und eine Fensteröffung. Unter seisers Stitt löget eine grosse Schale. Diess alles ist in weiszer und gelber Farbe gemalt. Rechts und links ausserhalb des (Grab-) Tempelchens ist je sine grosse Täsie surgehängt.

B. Am Bauch ein grosser reichgeschmückter Frauenkopf,

2027. F. 63. H. 0,19. U. 0,47. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jüngling hält über dem vorgestreckten linken Arm die Chlamys, in der Rechten eine Schale. Obeu eine Traube und ein Palmenzweig.
B. Ihm gegenüber steht eine Fran, in Chiton und Schmack, die in

der vorgestreckten Rechteu eine Schnle, in der Liuken einen Kasten hält.

2028. F. 79. H. 0,48. U. 0,63. r. F. mit w. Bildliche Zeichnung.

A. In einem weissen ionischen Giebeltempelchen sitzt auf seiner

Langer Linky

brannen Chlamys ein Jüngling, der in der Rechten eine Leier hält; fiber ihm hingt eine Tänie und ein Pilos. Alles weiss gemalt. B. Zwei Manteliünglinge, mit Tänien und Stöcken. Oben ein Kasten

B. Zwei Manteljunglinge, mit Tanien und Stocken. Oben ein Kasten (Packet?).

2029. F. 79. H. 0,42. U. 0,62. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Ruvo.

A. Unter einem von zwei Pfeilern getragenen Gebälk sitzt auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling, der in der Liuken eine Schale hält. Vor ihm eine Täule; oben ein Kranz und eine Tänie. Alles weissgemalt.

B. Zwei Manteljängliuge, einer mit einem Stock. Oben ein Ball und eine Feusteröffnung.

2030. F. 102. H. 0,42. U. 0,87. r. F. mit g. Feine flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Vor einer auf Fels sitzenden Frau, welche, in Schahen Chiton under Schunck, in der Linken einen Thyroso hält, setten in Jangling, den rechten Fass böher anfgesetrt, um das Haupt eine Tänie, auf der linken Schulter die Chlangs; er hat in der Linken auch einen Thyroso und reicht in der anderen Hand der Frau einen Kranz. Hinter ihr eine Tänie, binter dem Jüsting eine Tänie nad ein Zweig.

B. Zwei Manteljüuglinge, mit Stöcken. Zwischen ihnen eine Stele, oben ein Packet (?) nnd ein Ball.

2031. F. 34. H. 0,12. U. 0,43. r. F. Robe Zeichnung. Verdorben.

A. Anf Fels sitzt ein bekränzter Eros, der in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Schale mit Früchten hält, gegenüber

B. einer Fran, die in den Händen einen Spiegel und einen Kranz hat; sie ist bekleidet und geschmückt.

2032. F. 58. H. 0,42. U. 0,71. r. F. mit w, und g. Leidliche Zeichnung.

A. Auf einem Klappstubl sitzt eine Frau, in Schuben Chiton Mantel und Schunuck, in der Linken einen Kranz und eine Schale mit Prächten haltend; sie wendet den Kopf um zu dem binter ihr stehenden Jüngling, der um den Kopf eine Tänie und über beiden Armen shawlartig die Chlamys hat. Er lehnt sich rechtsbin auf seinen Stab und hält in der Linken einen offenen Kasten, in der Rechten einen Schub. Vor der Frau steht eine Dienerin, in Schuben Chiton und Schmuck; dieselbe trägt in der Linken einen Kasten am Henkel, in der Rechten bebt sie einen Fächer. Unten zwei Blumen; oben zwischen zwei Tänien ein Ball.

B. Ein Jungling, in Schuben und Tänie, um den linken Arm die Chlamys, in der Linken eine Thyrsosstaude und in der

vorgestrreckten Rechten einen Kasten (oder Korb) baltend, steht einer Frau gegenüber, die in den Händen Thyrsosstaude und Eimer trägt; sie ist in Schuben Chiton und Schmuck. Zwischen beiden eine Stele; oben eine Tänie.

Vgl. Panofka S. 315, 478.

Vgl. die stylverwandte No. 2034.

2033. F. 79. H. 0,51. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

B. Zwischen zwei Manteljunglingen ein Ball und ein Zweig.

2034. F. 62. H. 0,42. U. 0,72. r. F. mit w. und g. Leidliche Zeichnung.

A. Ein Jingling, bekräntt, die Chlamys abswlartig über beiden Armen in der Linken einen Stab, bebt in der Rechten einen Fächer: ihm gegenüber sitzt auf einem Klappstabl eine Frau, in Schuben Chiton Mantel und Schmeck, welche ihm in der Rechten eine Schale mit Früchten hinblit Hinter ihr steht eine Dienerin, in Schuben Chiton und Schmuck, die in der Rechten einen Spiegel, in der Linken einen Kranz (mit Tänle) hält. Oben zwischen zwei Tänlen ein Ball.

B. Eine Fras, in Schuben Chiton and Schmeck, in der Rechten einen Kranz (mit Tänie), in der erhobenen Linken einen Fächer, steht im Gesprich vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Jönging, welcher in der Linken eine Trynossande und in der Rechten eine Schale hält; er ist beschuht und mit einer Tänie geschmickt. Oben ein Efenblat und ein Ball.

Im Styl sehr verwandt mit No. 2032.

Vgl. Panofka S. 312, 492.

2035. F. 33. H. 0,11. U. 0,44. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Ruyo.

A. Eine Frau, in Doppelchiton und Schmack, in der Linken einen Spiegel, wendet eilig gehend das Gesicht und die rechte Hand zurück. Hinter ihr ein Ball.

Ein Jüngling, der über der linken Schulter die Chlamys, in der Rechten eine Strigilis und in der Linken einen Thyrsos trägt, länft schnell vorwärts.

2036. F. 100. H. 0,45. U. 0,86. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, um das lange Haar eine Tänie, in hohen Stiefeln und sehr kurzem breitge-

gürtetem gestreiftem Chilon, in der Rechten eine Doppellanze, in der Linken eine Schale mit Zweigen. Vor ihm steht eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, die in der Linken einen Blätterstamm (mit Tanie) zur Erde setzt, in der Rechten aber dem Jüngling einen Kranz reicht. Zwischen Beiden ein Lorbeerzweig. Oben eine Traube zwischen zwei Efeublättern und eine Fensteröffnung.

B. Zwei Manteliunglinge, mit Tanien und Stocken.

Vgl. Panofka S. 382, 1967.

2038. F. 94. H. 0.31. U. 0.76. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Vor einer Frau, welche, mit Chiton und Stirnband versehen, ganz in den Mantel gebüllt ist, steht ein nackter Jüngling, den linken Fuss auf einen Stein höher aufgesetzt, in der Linken eine Lanze, in der erhobenen Rechten eine Strigilis haltend: beide in Gespräch. Hinter dem Jungling steht noch eine Frau, in Chiton weitem Mantel und Hanbe, welche die Bechte ansstreckt.

B. Drei Manteljunglinge, der mittlere ohne Stock.

Vgl. Vivenzio No. 3; Panofka S. 378, 2030; Finati p. 213, 2030.

2039. F. 95. H. 0,39. U. 0,84. r. F. mit g. Fluchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Ein Saryr, beschuht, den linken Puss höhergesetzt, hält in der Linken Eimer and Thyrsos (der an die rechte Schulter anlehnt) und schenkt ans einer Kanne in der Rechten der vor ihm sitzenden Frau (Ariadne?) ein, welche in der Linken einen Thyrnos trägt, in der Rechten ihm eine Schale hinhilt; sie ist in Schuhen Chiton Muntel und reichem Schmuck. Neben ihr liegt ein Tympanon; hinter dem Satyr eteht ein mit einer Tänie umwandener Krater. Oben ein voller Traubenzweig und eine Rosette.

B. Zwei Manteljunglinge, mit Stocken. Hinter ihnen eine Stele. Oben

drei Bälle (oder Verzierungen). Vgl. Panofka S. 316, 520,

2040. F. 94. H. 0,33. U. 0,80. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Plistia,

A. Ein bärtiger bekränzter Satyr, den linken Fuss höhergesetzt, schlägt mit beiden Händen Tact zum Doppelflötenspiel eines vor ihm auf seiner Chlamys sitzenden Junglings, der nackt ist und um das lange Haar einen Kranz trägt. Hinter demselben steht eine Frau, in Chiton Tänie und Schmnek, welche in der Linken eine Schale halt und mit der Rechten das Gewand uber die rechte Schulter zieht; sie hört aufmerksam zu. Oben zwei Sterne und zwei (sehräg übereinandergelegte) kurze Stabe. tornead su Nepel.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken.

Vgl. Vivenzio No. 145 (Marsyas und Apollon); Panofka S. 388, 1867 (ebenso); ebenso die Herausgeber der Elite cér. II p. 236 No. 10; mit Recht weist dies zurück Stephani C. R. 1862 S. 150 No. 8.

2041. F. 94. H. 0,36. U. 0,90. r. F. Feinc anmuthige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Dionysos, um die langen Locken Kranz und Binden, den Mantel shawlartig ther beiden Armen, legt gehend die Linke auf die linke Schulter der neben ihm gehenden Frau (Ariadne), welche in der Linken einen Eimer trägt, mit der Rechten dagegen den einen Henkel des Kantharos gefasst hat, dessen anderen Henkel der Gott mit seiner Rechten hält; er wendet das Gesicht zu ihr. Sie ist in Schuhen kurzem Chiton Kopfhinde und Ohr- sowie Halsschmuck. Hinter ihnen steht ein Weinstock, der seine Fruchtzweige oben weit nach beiden Seiten ausdehnt. Dann kommt ein bärtiger Satyr, in bohen Schuhen, herbeigesprungen, welcher auf der rechten Schulter eine Spitzamphora trägt, und die Linke lustig vorstreckt. Unter ihm Steine. Dem Dionysos voraus geht ein Jungling, welcher den Kopf zurückwendet, in der Rechten ein Kasten am Henkel, in der Linken aber einen Kottabosständer (mit gewundener Stange, an der eine Tänie flattert) 1) trägt.

B. Einem Manteljüngling steht ein Jüngling gegenüber, der, die Chlamys slawlartig über beiden Armen, in der Linken einen Stock trägt und die Rechte auf den Reken legt. Hinter ihm steht eine ionisehe Scule und dann eine Frau, in Chiton Mantel und Ilalssehmuek, welche die Rechte in die Seite setzt und in der vorgetreekten Linken eine Strigtlis hält. Ohen ein Ball.

Abgebildet im Mus. Borb. 13,15 (ed. rom. 7,99; éd. fr. I, 1 pl. 91).

Vgl. Jorio p. 53s; Panofka S. 313, 513; Finati p. 178, 513.

Neinen Leuchter, wie Böllicher will (Arch. Zig. 1858 S. 203, wo if. 117, 8 die Figur abschildet ist.)

2042. F. 94. H. 0,34. U. 0,78. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Auf einer Erhöhung steht ein Lehnstuhl, auf dem ein Jüngling (Dionysos) sitzt, weleher, unterwärts mit dem Mantel bedeckt, um den Kopf eine Tänie, in der Linken einen Thyrsos hält und in der erhobenen Rechten eine Kylix nach Kottabosart gefasst hat und zu schwingen im Begriff ist. Vor ihm steht — gleichdils noch auf der Erhöhung — ein Kottabosständer, auf dessen Stange eine Fran (Ariadne) mit der Rechten die kleine Tafel (urvasizasor) ims Gleichgewicht legt, während sie mit der Linken die Stange gefasst hat und den Ständer zu sich hinneligt. Dieselbe ist mit Doppelehiton Schühen und Schmuck verschen; ihre Haare sind in einen Zopf nach binten zusammengehunden. Hinter der Frau ein viereckiger Stein (Altar) auf dem ein Gefass (F. 29) steht; oben hängt eine Binde. Hinter Dionysos unten ein Kranz, oben eine kleinerer Tänie.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einer Strigilis, der andere mit einem Stah. Zwischen beiden eine Stele und eine Rosette (oder Schale).

Abgebildet in Mon. ined. dell' Inst. VIII, 51, 3.

Vgl. dazu Heydemann Annali 1868 p. 225; Panofka S. 314, 525.

2043. F. 28'). H. 0,24. U. 0,79. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
A. Ein Satyr, mit einer T\u00e4nie gesehmtickt, h\u00e4lt mit beiden

- Händen einen Eimer empor unter eine Brunnenmündung '), aus der das Wasser reichlich berabfliesst. Vor ihm steht eine grosse breite Stele; hinter ihm hängt eine Tänie.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, hält in der Linken einen Kranz, in der Reehten eine Schale. Oben eine Schale und eine Fensteröffnung.

) Vgl. zur Form die No. 1852.

<sup>5</sup>) Als Gefässöffaung gedacht, wie z. B. Musée Pourtalès 1f. 29, 4; Jatta No. 724; 1997; 1304; 1704; Heydemann Gr. Vaseub. V, 2; u. a. m.

# DRITTER SCHRANK.

2046. H. 0,20. U. 0,44. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Eine Frau, in Chiton und Schmuck, greift laufend mit der Rechten nach einem Ball.

2017. F. 82. H. 0,58. U. 0,96. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Canosa.

A. Am Hats. In Vorderansieht ein Frauenkopf (Aphrodite?), mit reichem Halshand und breiten Schulterfligeln versehen; rechts und links entfliegt je eine Tauhe. Zwei Sternverzierungen. Alles weiss und gelb gemalt. Am Bauch. Auf einer hohen Basis erhebt sich ein (Grab-)
Tempel mit ionischen Seulen: in demselben sitzt auf einem Klappstahl eine Frau, in Schuhen Chiton gesticktem Mantel und reichem
Schmuck, welche in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel
hält. Vor ihr hängt eine Tänie. Dies Alles ist weiss mit gelb
und rothbraun gemalt. Ausserhalb des Gebäudes steht vor ihr
eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schnueck, die in der
Linken eine Tänie bält und mit der Rechten die langen Bänder ihres
Kopfputzes fasst. Auf der anderen Seite sitzt auf seiner Chlamys
in Jinging, um den Kopf eine Tänie, besehuht und an der
Brust gesehmückt, welcher in der erhobenen Rechten einen
Spiegel hält.

B. In der Mitte erhelt sieh eine breite Stele, mit schwarzen Tanien umhangen; jederseits steht ein Jingling, mit Schuhen und Tänien. Der Eine hält in der Linken seine Chlamys und einen Spiegel, in der Rechten einen Krauz; der Andere, welcher sich mit gekreuten Beinen gegen eine kleine Stele lehnt, hat in der Linken eine Thyrsosstaude, in der Rechten eine Tänie (mit drei Rosetten).

2048 F. 63. H. 0,35. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Leichte flüchtige Zeichnung.

A. Vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Jangfang, der in der Linken einen Spiegel hoch erhebt und in der Rechten einen Krant vorstruckt, steht eine Fran, in Schahen Doppelchiton und reichem Schmuck, an einen Ffeller gelehnt, die Beine Kreusend und dem Jungling in der Rechten eine Schahe darbietend. Oberhalb schwebt ein Era, beschaht und richt geschmickt, in den Händen einen Kranz und einen Lorberzweig haltend, das Gesicht zurückwendend. Hinter der Fran eine Tänie und ein Stern.

B. Ein Jungling, in Schuhen und Tänie, über dem linken Arm die Chlamps, einem Krant nnd einen Blithenweig in den Händen, steht vor einer auf Gestein sitzenden Frau, welche ihm in der Rechten eine Schale hinreicht; sie ist in Schuhen Chiton und Schmuck. Oben eine Tänie. Im freien Ramm rechts und links Zweig Rossette und Tänie.

Vgl. Panofka S. 359, 33.

2049. F. 82. H. 0,54. U. 0,98. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Sehr verdorben. Ruvo.

A. Am Hals ein weisser geschmückter Frauenkopf zwischen Blüthenranken.

Am Bauch. Auf einer Basis erhebt sich ein (Grab-) Tempel mit ionischen Senlen, in welchem auf seiner rothen Chlamys ein Jüngling sitzt, der in der Linken die Laure, in der Rechten den Schild hält; vor ihn hängt eine Tänie, unten liegt sein Helm. Dies Alles ist in weisser und giber Farbe gemalt. Ausserhalb des Gebindes steht vor ihm eine Fran, in Schuhen Chilon Mantel und Schumek, in der Rechten einen Fächer und eine Tanie haltend, welche Letterer anch von der linken Hand ge, ablate wird. Hilner ihr ein Arbeitskorb und ein Ball; nuter ihr ein Alsbatron. Auf der anderen Seite steht ein Jünglüng, auf seinen Kootenrich geleht, in hohen Stiefeln auf Tänie, auf dem Röcken die Chlamps; er hät in der Linken einen Zweig, in der Rechten eine Kanne. Hinter hab hägt ein Kranzu unter ihm liegen eine Schale and ein Zweich and

B. Am Hala eine Palmette,

Am Bunch. Anf einem bemalten breiten Unterban erhebt sich eine russes Stale mit Giebel, umwanden von einer weissen und einer sehwarzen Taise. Anf sie eilt einerseits ein Jungling zu, der In den Hinden einen Kanz und eine Schale trägt, andererseits eine Fran, welche in den Hinden eines grosse Pfanne und einem Kasten trägt. Er hat um den Kopf eine Taise und föher dem litken Arm die Chlamys, sei sit in Schalben Chiton und Schmock; ihr Manzel liegt über ihrem linken Arm. Oben eine Rosette und eine Taise.

2050. F. 58. H. 0,36. U. 0,71. r. F. mit w. und g. Feine leichte Zeichnung. Basilicata.

4. Eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmek, legt mit der Rechten Weifrande — aus der Schale in ihrer linken Hand — auf das vor ibr stehende Thymiaterion. Ihr gegenüber steht ein Eros, besehuht, in weibischer Hantracht und reichem Sehmuck, der mit der Rechten aus dem — auf scher linken Hand befindlichen — Kasten einen Gegenstand nimmt, der wie das Obertheit eines Lituus mit kurzem Stab daran aussicht ). Oben hängt ein Ball eine Rosette eine Tänie. Unten zur Rammangfüllung eine Rosette und ein Zweiz.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Linken einen Thyrsos, geht f\u00e4nzelnd vorw\u00e4rts und hebt in der Bechten ein Tympanon hoch empor. Hinter ihr eine T\u00e4nie, vor ihr ein Ball.

Vgl. Panofka S. 321, 556.

t Etwa ein Instrument aus Eisen, um den brennenden Weibranch aufzustochern.

2031. F. 82. H. 0,53. U. 0,99. r. F. mit w. und g. Sehr flichtige Zeichnung.

A. Am Hals ein weisser Franenkopf zwischen Blüthenranken.

Am Bauch. Auf einer verzierten Basis erhebt sich ein (Grab-) Tempel mit ionischen Seulen: darin steht ein Jüngling, den linken Fuss höher aufgesetzt, die branne Chlamys um den Hals geknüpft, in der Rechten das Schwertgehänge haltend, die Linke auf den neben line stehenden Schielle (egend. Oben hingt sein Fille); unten liegt eine Schule. Die Sid Alles ist weiss und gelb gemalt. Anserhalb des Gebändes steht einerseits eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und sehr reichem Schunck, die in der Rechten einen Spiegel and in der Linken der Flänie hilt, Andererseits eine Allenfallen der Berchten einen Spiegel and in der Linken der Flänie hilt, Andererseits eine Tranbe, in der Linken eine Schale und eine Tänie hält; er lehnt sich unf seinen Knotesstab und krennt die Bein, at ist bestiefelt sowie bekränt und hat die Chlanys über dem linken Arm. Vor der Fran eine Tänie, unter ihr eine Schale; über dem Jüngtlige ein Ball und eine Tänie nater hat geleichtig eine Schale in der

B. Am Hals eine Palmette.

Am Basck. In der Mitte erbebt sich auf einem breiten bemalten Unterben eines Stelle (mit Giebelben), von einen schwarzen mot einer weisene Tänie nuwunden. Daneben steht hier eine Frau, in Schuhen Chiton Mastle und Schmuck, die in der Rechten einen Kraus mit Tänie, in der Linken eine Tänie und einen Kasten trägt; dort ein Jangling, in Stiefeln und Tänie, welcher in der Rechten eine Schale, in der Linken siene Chanys nud einen (Lorbeer) Stamm mit Tänie hält. Vor ihr eine Blunne, nuter in ein Kasten in von der Linken seine Chlamys nud einen (Lorbeer) Stamm mit Tänie hält. Vor ihr eine Blunne, nuter in ein Kasten, vor him ein grosser Lorbeerwerge, unter him eine Schale.

2052. F. 108. H. 0,18. U. 0,45. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

Vor einer mr Gestein sitzenden Frau, die in Schuben Chiton und Schunck sit, steht ein Eros, welcher, den linken Fras and den Fels setzend, in der Linken eine Schale hält und in der Rechten ihr einen Kranz reicht, nach dem sie die Rechte ausstreckt. Der Eros ist beschaht, mit Tänie und reichem Schunck versehen. Oben zwei runde Verzireungen.

2053. F. 94. H. 0,30. U. 0,79. r. F. mit w. Leichte flüchtige Zeichnung.

A. Eine Fras, in Doppelchiton langem Kepfachleier und Schmock, welche die linke Hand auf die Brast legt, reicht in der Rechten eine Schale (mit fünf Kugeln oder Früchten) einem vor ihr stehenden Jangling, welcher die Linke in die Seite stemant nab in der Rechten eine Lunze hält; er it in hohen Stelelen und hat um den Kopf eine Tanie, um den Hals die Chlamys geknipft, den Petasses auf dem Rücken. Hinter ihm findet sich in weiter Jangling, in Timie und hohen Stiefeln, um den Hals die Chlamys geknipft, auf dem Rücken den Petassos, welcher in der vorgestreckten Rechten ein Schwertgehänge här.

B. Zwei Manteljünglinge einem dritten gegenüber. Zwischen ihnen eine Stele (mit Frucht).

Vgl. Punofka S. 315, 480.

2054. F. 100. H. 0,47. U. 0,94. r. F. mit g. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Vor einer Frau, welche, den rechten Fnss h\u00e4her setzend, in den H\u00e4nden eine Perlenschnnr h\u00e4lt und sie beschnut, steht ein bekr\u00e4nzter Jüngling, wicker nach der Schnur die Rochte ausstreckt, während er in der Links nies Chlasys nad eins Doppellanze hält. Hinter ihm sich ders kone De Jüngling ist in behen Stiefelts nad achr kurzem Chiton mit kurze Arnschij die Fran ist is Schuthen Doppelchiton (der die linke Schler frinking) aus richter Schumen.

Oben rechts und links eine Patera, unten Blamen.

B. Drei Manteljünglinge, einer mit einer Strigilis, der mittlere mit einem Stock. Zwischen ihnen eine Stele. Oben eine Fensteröffunng, ein Ball und eine Vernierung.

2035. F. 34. H. 0,10. U. 0,34. r. F. mit w. und g. Geringe Zeichnung. Ruyo.

- A. Auf einem Felsen sitzt ein Jängling, beschuht und bekränzt, in der Linken eins Schale, in der rechten Hand, welche wie der Kopf nach hinten zurückgewandt ist, einen Kranz haltend. Im leeren Raum Rosetten.
- B. Eine Fran, beschuht bekleidet und geschmückt, eilt vorwärts, in den Hinden eine Schale und einen Spiegel tragend. Oben zwei Rosetten.

2056. F. 58. H. 0,44. U. 0,78. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

- 4. Auf einem Felestick eitst eine Frau, in Schuben Chilton Mantel untrieben Schuck, welche in der Linksen die Schale einem vor ihr im Wegeben begriffens Janjain jühnkli, der dan Gesicht ihr zuwendet und ihre Recktwa innen dienes Kauste untrigt, er für betränzt und beschuht, auch abs die Chimya auf der linken Schulter, den Knotensteh in der linken Hubt. Hinste fran steht einen andere Frau, in gleicher Tracht, in den Rioden Spiegel und Kranz. Oben hängt ein Efenblatt ein Ball und eine Täine.
- B. Vor siewe auf seiner Chlanys eitzenden Jönglöng, der beschuht aus mit siert zülnist versehen ist, und in der Linken einem Stehn der vorzetterkein Bethese eine Schale hält, sieht sine Fran, in Schuben Chlos auf Schaeck, die in der erhöbenen Linken einen offenen Kanten in der Rechtes eines Kraus trägt. Zwischen Beiden eine Tällen die vor eine Tällen die Versetter der Schaeck und der Bethes eine Kraus trägt. Zwischen Beiden eine Tällen, die versetter der Schaecken der Sc

2058. F. 79. H. 0,46. U. 0,65. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeiehnung

A. Var einem auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, welcher, um den Kopf eins Tinle, in der Linken eine Schale und in der Rechtenn einem Knotenstab hat, diet eine Franz, nie ein botes Plastatek gelehnt, die Beine gertrett, in Schubben Chiton and Schunck; sie halt in der Linken ollen landen der Berther eine Tale mit der Bonetten, Boide im Gesprach. In freier Bang zwei Tänlen und der Rosetten.

R. Zwischen zwei Manteljünglingen mit Stöcken eine Stele. Oben

2060. F. 69. H. 0,44. U. 0,77. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys ein Janging, mit Schuben om Tänie versehen, in der Rechten einen Kranz (mit Tänie) nud in der Linken eine Schale lautiend; er wendet das Gesicht zu der hinter him befindlichen Frau, welche, in Schuben Chiton nud reichem Schmeck, an einem Pfeller gelehnt die Beine kreuzt auf in der Linken einen Spiegel hält. Ihr schwebt ein Eree entgegen, in Schuben weibischer Haartracht und reichem Schmeck, der in der Rechten eine Schale und in der Linken ein Albaston hält. Vor dem Jüngling steht noch eine Frau, den rechten Pass höher auf einem Felssteck aufgesetzt, in Schuben Chiton und Schmuck, die in beiden Häuden einen Zweig (zum Kranz für des Jüngling) hält. Oben Fensteröffung Rosette und Tänie; unten ein Zweig.

B. Eine Fram, in Schuben Chiton and Schunock, in der Linken einen Kasten und in der Rechten einen Kranz (mit Tünie), blickt vorwärtseileud zurick nach dem Ihr folgenden Jänglüng, der, mit Schuben und Tänie versehen, in der Rechten einen Einer, in der Linken seine Chlamys und eine Thyrosostande häll. Im freien Ramm Rosetten und ein Lorbeerzweig,

Vgl. Panofka S. 279, 1488.

2061. F. 34. H. 0,09. U. 0,35. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, mit Schuhen nud Tänie versehen, hält in der Rechten eine Tranbe, in der Linken eine Schale. Vor ihm eine Rosette.

B. Eine Frau in Schuhen Chiton und Schmuck, hält in der Rechten eine Tänie, in der hocherbobenen Linken eine Schale.

2062. F. 102. H. 0,45. U. 0,85. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung. Basilicata.

A. Ein Jagendlicher Krieger, in bohen Stiefeln kurzem Chiton und Pilos (mit Helmbach), in der Linken den Schild und die Doppellanze, hat den linken Fuss auf ein Pelestück gesetzt und reicht mit der Rechten einen Kanthrao der vor ihm abgewandt auf einem Pelsen sitzenden Frau, die zu ihm umblickt; sie ist in Schuben Chiton Mantel und reichem Schmuck, rieht mit der Linken einen Gewandrighei über die inke Schulter und hält in der Rechten einen Thyrsos (mit Tänie). Oben Rosetten und Tänie; unten Tänie und Zweig.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Stele und oben ein Packet (?) nebst zwei Bällen.

Vgl. Vivenzio No. 124; Panofka S. 385, 1916.

2063. F. 79. H. 0,45. U. 0,62. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

4. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmack, in der Linken eine Thyraosstaude, zeigt in der Rechten einen Fächer dem vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jängling, der, mit Tänie geschmückt, in der Linken eine Schale und in der Rechten eine Thyrsosstande (mit Tanie) halt. Zwischen Beiden eine Binde.

B. Zwei Manteljunglinge mit Stöcken. Oben ein Packet (?).

2064. F. 94. H. 0,30. U. 0,75. r. F. Schr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jungling, in der Linken den Stab, die Rechte im Gespräch erhoben, steht vor einem auf einem Felsen sitzenden Jungling, der die Rechte gleichfalls vorstreckt. Hinter diesem steht eine Frau, in Chiton Mantel und Tanie, die in der Rechten einen Banmstamm anfstützt und dem Gesprich zuhört.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere ohne Stock, im Gespräch. 2065. F. 94. H. 0.36. U. 0.88. r. F. mit g. Flüchtige

Zeichnung. Basilicata.

- A. Ein Satyr, in den Händen Eimer und Fackel haltend, den Kopf hintenüber geworfen, läuft auf eine vor ihm tanzende Frau (Bacchantin) zu, die den Kopf gleichfalls hintenüber wirft, in der Rechten einen Thyrsos trägt und die Linke erhebt; sie ist in langem wallendem Chiton (der die rechte Brust und Schulter freilässt) um die Brust geknüpftem Thierfell und reichem Schmuck. Hinter dem Satyr eilt Dionysos berbei, um das Haar eine breite Tänie, über der linken Schulter und dem linken Arm die Chlamys, . in der Rechten den Thyrsos. Hinter ihm hängt ein Kranz.
- B. Drei Manteliunglinge, der mittlere mit Stock; oben hängt ein Ball.

Vgl. Panofka S. 314, 509.

2066. F. 94. H. 0,33. U. 0,84. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sich eine Senle (wohl ionisch), welche ein grosser Eros mit der Rechten anfasst, der den rechten Fuss höher anfsetzt und in der Linken ein Tympanon halt. Vor ihm flieht eine Frau, in Doppelchiton und Schmnek, die das Gesicht nmwendet; sie trägt in der Linken ein Tympanon und hebt in der Rechten einen Stab (des Thyrsos, für dessen Büschel der Ranm fehlte). Im freien Ranm ein grosser Kranz.

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit Stock, Zwischen ihnen hängt eine grosse Tanie, eine zweite rechts vom Beschaner.

2067. F. 94. H. 0.39. U. 0.91. r. F. mit w. Flüchtige

Zeichnung. Basilicata.

A. Auf einem Polster liegt Dionysos, um das Haupt eine Tänie, unterwärts bemäntelt, in der Linken den Thyrsos, in der Rechten eine Schale, welche der vor ihm stehende bärtige mit einer Tanie geschmückte Satur aus einem Krug (F. 109b) in der Linken füllen will, während er in der Rechten einen Eimer trägt. Neben dem Gott steht ein dreiffussiger Tisch mit Prüchten. Am Kopfende der Kline hockt ein kleiner Saltyr, der aus einem Trinkhorn trinkt. Hinter ihm steht eine Frau (Ariadne), in Schuhen Doppelchiton und Schmuck, die zuschaut und in den Händen ein Trupanon und einen Eimer trägt.

B. Zwei Mauteljünglinge mit Stöcken stehen vor einem dritten, der ohne Stock ist. Oben hängt ein Ball.

Vgl. Panofka S. 311, 531; Finati p. 178, 531.

2068. F. 94. H. 0,32. U. 0,83. r. F. Flüchtige Zeichnung. Zum Theil verdorben.

A. Vor einer sitzenden Frau, die in Schaben Chiton Mantel nach Schunzek ist und in beiden Händen einer Täsie hält, steht ein Jünging, das rechte Bein auf Steine höher aufgesetzt, um den Kopf einer Täsie, wie der die inken Schalter und dem linken Arm die Chlamys; er hält ihr in der Rechten eine Schabe hön, während seine Linke auf dem Rücken liegt. Zwisiehen beidese nie grosser Baum.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen, deren einer einen Stock trägt, steht eine Stele und hängt oben ein Schild (nur der nntere Theil ist sichtbar.)

## AUF DEM VIERTEN SCHRANK.

2069. F. 105. H. 0,31. U. 0,57. r. F. mit w. Theilweise grobe Zeichnung 1).

Eros, beschuht reich geschmückt und unterwirts mit einem Mantel bekleidet, sitzt auf einer Rauke; er hellt in den Häuden einen Kranz und einen grossen Korb und ist im Gespräch mit einer vor ihm stehenden Fres, die in Schuhen Doppelchiton und Schmuck ist und in den Händen eines Kranz und einen Thyroso hält.

1) Zur Technik vgl. No. 831.

2070. F. 103. H. 0,36. U. 0,80. r. F. mit w. und g. Geringe Zeichnung.

An Hais ein Löwe und ein Tiger, gegen einander anspringend. Am Bausch Ein Jäuspfreg, in Tänie und Stiefeln, mit der Chlanyt nuwunden, der sich mit dem linken Ellenbogen gegen eine Stele lehst, reicht in der Rechten einen Zweig einer ihm auf einem Stahl gegenüberstitzender Faus, welche in Schaben Chiton Mantel und Schunck ist und in den Händen einen Spiegel und einen Zweig hält. Hinter dem Jäuspfig mah eine beklichte geschmichter Frau, die einen Stahl herbeiträgt. Ein oben sitzender Eras, mit der Chlamys verseben, neigt sich hintenüber, um der letzbeschriebenen Frau eine Blumb zu reichen. B. Am Hals ein Lowe and ein Tiger.

Am Basch, Ein Jängling, in kurzem gestreiften Chiton Pilos und Chlamys, in der Rechteu die Lanze, in der Lisken des Schild, steht vor einer auf einem Stohl mit Fussbach) sitzenden Frau, welche him in der Rechten eine Schale reicht; sie ist in Chiton Mantel and Schumeck, Hinter ihr steht noch eine Frau, in Schuben Chiton und Schumeck, die in der Rechten dem Jüngling einen Kraus kinhätt. Unten zwei Kasten

Diese bildlichen Darstellungen sind falsch.

2071. F. 105. H. 0,28. U. 0,58. r. F. Grobe Zeichnung.

Ein Eros, in der Linken einen Kranz haltend, berührt mit einem Stabe in der Rechten die Füsse eines vor ihm befindlichen Schwanes. Hinter ihm ein Ball.

## VIERTER SCHRANK.

2072. F. 94. H. 0,29. U. 0,63. r. F. mit w. und g. Geringe Zeichnung. Ruvo.

J. Eine From in Chiton und Schunck, die in der Rechten eine Thyrrosstande, in der Linken einen Kasten trägt, wendet vorwärtslaufend das Gesicht um nach einem ihr folgenden Erws, der Traube und Eimer in dem Hinden hält; er ist in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reichem Schunck. Hinter ihm eine Fensteröffung; vor ihr eine Tänie.

B. Zwei Manteljüngliuge, einer mit einem Stock. Oben ein Packet (?). 2073. F. 124. H. 0,18. U. 0,27. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schnhen weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuck, der in den Händen einen Spiegel und einen Kasten hält.

2074. F. 94. H. 0,31. U. 0,77. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Dionysos, bekränzt, über der linken Schulter und dem linken Arm die Chlamys, die Rechte über die Stiru erhebend, in der Linken den Thyrsos (an dem eine Glocke hängt) ¹), eilt begeistert vorwärts. Ihm folgt eine Frau (Ariadae), in Schuhen Chiton und Schumek, die in der Linken ein Tympanon hält, die Rechte erhebt und den Kopf zurückwendet. Dem Gotte voraus eilt ein Satyr, in Schuhen und Tänie (mit Spitze), der die Doppelföte bläst.

B. Ein Manteljüngling in Schuhen und Tänie wendet sich fortgehend zu einem anderen um, der in der Rechten einen Thyrsos hat.

1) Vgl. dazu No. 1977, 1.

2075. F. 77a. H. 0,10. U. 0,26. r. F. mit w. und g. Geringe Zeichnung. Ruvo.

A. Ein auf Fels sitzender Eros, beschuht und reichgeschmückt, hält in der Rechten eine Schale; im freien Raum eine Tänie und eine Fensteröffaung.

B. Auf Gestein sitzt eine Fran, in Schuben Chiton und Schmuck, in der Linken eine Schale, in der Rechten einen Kranz haltend und umblickend.

2076. F. 86a. H. 0,73. U. 0,60. r. F. mit w. g. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Paestum.

A. Am Hals ein weisser Frauenkopf zwischen Blüthenranken. Am Bauch. In der Mitte erhelt sich auf einem hreiten mit einer Blätterranke bemalten Untersatz ein (Grab-) Tempel mit ionischen Seulen, in dem eine Frau steht, welebe sich mit dem linken Ellenbogen auf eine hohe Amphora (F. Sfa) sätzt, die Beine kreuzt und in der Rechten einen Spiegel hält, während auf ihrer Linken einer Tabe sitzt. Sie ist in Schuhen Chiton rothbraunem Mantel und reichem Schmuck; neben ihr hängt eine rothbraune Binde: alles Ucbrige ist weiss und gelb gemalt. Ausserhalb des Gehäuden steht rechts und links je eine Frau in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, die sich mit dem einen Arna, dessen Iland einen Kranz hält, anf eine schlanke ionische Seules stätzt; in der anderen Hand aber trägt die eine ein Alabastron, die andere einen Kantharos. Unter jeder Frau liegt eine Schüssel.

B. Am Hals eine Palmette.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sieh auf einer breiten bemalten Basis eine Stele mit einer weissen und einer sehwarzen
Tänie. Jederseits naht eine Frau in Schuhen Chiton und Schmuck:
die eine trägt in den Händen eine grosse Pfanne und einen Lorheerzweig, die andere eine grosse Pfanne und eine Tarube nebst
einem Kasten. Unter der einen Frau ein Korh mit Blüthen,
unter der anderen ein Korh mit Brod; vor jeder Frau hängt
eine Tänie.

Ahgehildet Mus. Borb. VII, 23 (ed. rom. 5, 36; éd. fr. II, 1 pl. 50); Inghirami Vasi fitt. 42; Elite céram. IV, 27. Vgl. Finati p. 196, 2205 (Aphrodite!); Elite l. c. p. 159s

Vgl. Finati p. 196, 2205 (Aphrodite!); Elite l. c. p. 159 (Aphrodite und Grazien!)

2077. F. 77a. H. 0,09. U. 0,25. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Fran, in Schuben Chiton Maxitel und Schmuck, in der Rechten einen Kasten.

E. Eine auf Gestein sitzende Frau, in Schuhen Chiton uud Schmuck, halt in der vergestreckten Rechten eine Schnele. Oben eine Fennteröffnung und eine Tranbe

2078. F. 94. H. 0,32. U. 0,83. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Plistia.

A. Ein Jungling, um den Kopf eine Tänie mit Strahlen (?), ber dem linken Arm den Mantel, in der Linken eine Fnekel, die Rechte erhoben, wendet sich im Begriff fortzueilen um nach der ihm folgenden Frau, die in Dopppelehiton und Schmuck ist und die Doppelichte blist. Hinter ihr eilt ein b\u00e4ritger Mann berbei, bler dem linken Arm die Chlarmys, in der Rechten eine Fackel, in der Linken eine Sch\u00fcnstell mit Bl\u00e4ttern und B\u00e4ndern. Oben K\u00e4pirlelle und Sch\u00e4nfatts(evon zwei ionischen Soulen sowie ein ganz kleines Tempelehen (auf zweistufiger Basis mit Giebel-chen und Akriterien) \u00e4.

B. Roh gemalt. Drei Mantelfiguren, mit Tänien; zwischen

ihnen ein Altar, auf dem eine Tanie liegt.

Vgl. Vivenzio No. 142; Panofka S. 389, 1882; Finati p. 216, 1882. 

<sup>1</sup>) Wohl ein Kasten in Tempellorin?

2079. F. 124. H. 0,19. U. 0,27. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Ein Jüngling, beschubt und am Kopf geschmückt, über dem linken Arm die Chlaups, in der Linken den Stab, iu der Rechten einen Spiegel und eine lage Täsie, eilt vorwärts. Im frelen Raum Rosetten; uuten Welleustreiten.

2080. F. 94. H. 0,27. U. 0,66. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Ver jiere Frau, welche, in Schuhen Chitou und Schmuck, in der Rechten einer Shat und auf ihrem Tympanon sitzt, steht ein Monn, beschuh, un den Kupf eine Täule, über dem linken Arrm die Chlamys, welcher in der Lichen eine Schale anbleiet. Zwischen Beiden ein Blätterzwif. Ober Tänle und Fensteröffnenz.

B. Zwischen zwei Manleljünglüngen, deren einer einen Stock hält, steht eine Stele; oben ein Ball.

2081. F. 94. H. 0,25. U. 0,60. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ravo.

Ess frau, in Schuben Chiton Schmuck, die in der Linken einen Tympanon hälf, blickt nach dem it figenden Satyr um, welcher, beschuht und bekräuzt, in der Rechten

Stein?).

einen Thyrsos und in der Linken eine Schale mit Früchten trägt. Unten Zweig und Rosette: oben Kranz und Efeublatt.

B Zwei Manteljünglinge, mit Stöcken. Ohen ein Packet (\*).

2082. F. 59. H. 0,36. U. 0,60. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung (mit sehr kühner guter Verkürzung). Basilicata.

- A. Auf einem viereekigen Stein springt ein b\u00e4rtiger Satyr, den linken Fuss hoch emporzichend, die linke Hand erhebend; er ist besehuht. Neben ibm steht eine Stele, auf der eine Frueht liegt; darüber im freien Raum eine sternartige Verzierung.
  - B. Roh gezeiehnet. Ein Manteljüngling vor einer Stele. Vgl. Panofka S. 311, 529.
- 2083. F. 34. H. 0,12. U. 0,45. r. F. mit w. uud g. Feine Zeiebnung.
- A. Ein Eros, heschuht bekränzt und geschmückt, hält in der Linken einen Spiegel. Rechts und links je ein Ball.
- einen Spiegel. Rechts und innes je ein Ball.

  B. Eine Frau, in Schuhen Chitton und Schmuck, in der Rechten einen Kranz, in der Linken einen Kasten, sitzt auf einem viereckigen Sitz (oder
  - 2084. F. 62. H. 0,55. U. 1,12. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. In der unteren Reihe sitzt auf einem Stuhl (mit Fussbank) eine Frau, in Sehuhen Chiton weitem Mantel (der zugleich als Kopfsehleier dient) Stephane Ohr- und Armsehmuek, welche in der Reehten einen Spiegel hebt; sie wendet das Gesicht um zu dem hinter ihr auf seinem Knotenstab gelehnten Jungling, der ihr in der Rechten eine Schale und eine Tänie hinhält. Er ist in hohen Stiefeln und Armhändern, die Chlamys auf dem Rücken, die Beine gekreuzt. Zwischen Beiden steht ein Thymiaterion; hinter dem Jüngling ein grosser Zweig. Vor der Frau sitzt auf Kissen (?) eine Dienerin in Sehuhen Chiton Mantel und Sehmuck, welehe mit der Linken den Deckel eines anf ihren Knieen stehenden Kastens offen hält, während ihre Rechte nach einem Gegenstand 1) langt, den ihr die zwischen ihr und der sitzenden Herrin stehende zweite Dienerin mit der Rechten (zum Verwahren in dem Kasten) reicht; dieselbe ist gleichfalls in Schuheu Chiton Mantel und reiehem Sehmuek, und hält in der Linken einen Schirm aufgespannt über der Herrin. Unten zwei Sehalen. In der oberen Reihe sitzt auf seinem Mantel ein Eros - in Sehuben weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der sich umwendet

und einem binter ihm besindlichen Sehwane die Rechte (wohl mit Futter) binhalt - zwischen zwei Frauen, die in Sehuhen Chiton Mantel und Sehmuck sind; die eine von diesen (Dienerinnen) halt in der Linken einen Kasten, die andere legt mit der Rechten eine Schale in eine vor ihr stehende Lade, deren Deckel sie mit ihrer Linken offen halt. Ueber Eros hangt ein Kasten (? oder eine Schale); unter ihm liegt ein Tympanon.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwarts bemantelt, in der Rechten eine Tänie, in der erhobenen Linken einen offenen Kasten, und bliekt zurück nach dem hinter ihr stehenden Jungling, der, in Schuhen Tänie und Armbandern, in der Rechten einen Kranz und in der Linken eine Schale mit Zweigen hält; über seinem linken Arm liegt seine Chlamys. Vor der sitzenden Frau steht eine zweite Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Linken einen Lorbeerstamm und in der erhobenen Rechten einen Spiegel halt. Oben sitzt auf seiner Chlamys ein Eros, in Schuhen weibisch er Haartracht und reichem Schmuck, der in der Linken eine Schale und eine Tänie, in der Rechten einen Fächer hält; er blickt um. Oben zwei Rosetten.

2) Dessen Form and Benenuung unklar ist,

2085. F. 34. H. 0,12. U. 0,45. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ravo.

A Ein Jungling, in der Liuken Mantel und Thyrsos, halt in der vorgestreckten Rechten eine Schale.

B. Auf einem Lehnstuhl sitzt eine Frau, in Chiton und Schmuck, unterwarts mit dem Mantel bedeckt, in der Rechten einen Fächer.

2086. F. 79. H. 0,42. U. 0,63. r. F. Flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Eine Frau '), in Chiton Hals- und Armsehmuek, entfernt sich eiligst, das Gesicht zurückwendend nach dem hinter ihr auf

einer hoben Stange sitzenden Vogel, der die Flagel erhoben hat. B. Ein männlicher Kopf 1) (verzeichnet) mit starkem Bart; darunter auf Steinen ein kleines Kameel, vor dem ein Baum (einem Thyrsos sehr ähnlich: etwa eine Cypresse?) steht.

Abgebildet ist A. in der Elite ceram. I, 29 A.

Vgl. Rochette Journal des Sav. 1842 p. 213 ss; Panofka S. 311, 533.

<sup>9</sup>/ Norb der Eltle eéramographique I. c. p. 70 ss.; "Hera vor denn Kukuk fliehend"; was Bochette L c. mit Recht zurückneist.

") Nech Panofika a. s. O. "Herakles" (?).

2087. F. 94. H. 0,27. U. 0,64. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Plistia.

- A. Auf einen mit einer Täpie geschmückten Jüngling (Dionyses), der auf seinem Mantel sitzt und in der Rechten einen Thyraos (mit Tänie), in der Licken eine Schale mit Frichten hilt, eilt eine Frau (Ariade) zu, in Schaben Chiton und reichem Schmuck, die in der Liuken einen Thyraos (mit zwei Tänien) und in der Rechten ein Tympanon hilt, Zwischen Beiden unten ein Zweig, oben eine Bildtenguirfande.
- B. Zwischen zwei Manteljünglingen, die Stöcke halten, eine Stele. Oben ein Packet (?) und eine Rosette.

Vgl. Vivenzio No. 82.

2088. F. 100. H. 0;44. U. 0,88. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Polignano.

- A. Eine Frau, in Schuben Chiton und reichem Schmuck, in der Rechten eine Fackel, in der Linken einen Kasten (darüber eine Rosette) und drei Tänien haltend, flieht vor einem langlockigen Jungling, zu dem sie umblickt. Er ist in bohen Stiefen und kurzem enganliegendem breitgegürtetem Chiton, auf dem Kopf einen (bienenkorbartigen) Pilos; in der Linken trägt er die Chlamys und eine Doppellanze, in der Rechten einen Einem
- B. Zwischen zwei Manteljünglingen, die Stöcke halten, steht eine Stele, auf der zwei Friichte liegen und an die ein Zweig angemalt ist. Oben ein Kasten (? oder Packet?) und ein Ball sowie rechts und links je eine Fensteröffnung.

Vgl. Vivenzio No. 56; Panofka S. 382, 1922 und Annali dell' Inst. 1852 p. 316, 1.

2090. F. 102. H. 0,55. U. 1,02. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

- A. Eine Frou, in Schuben Chiton und Schmuck, über dem rechten Arm den Mantel, hält in der Rechten eine Traube und einen Kasten, in der Linken einen Kranz (mit Tänie) und steht mit böher gesetztem linkem Fuss vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, der in der Rechten eine Schale mit Frlehten (oder Elern?) und Efeublättern, in der Linken einen Eimer hält; er ist langlockig, in hohen Stiefeln und kurzem enganliegendem beritgegütretem Chiton, auf dem Kopf den Pilos. Neben ihm eine Thyrsosstaude mit zwei Tänien; unter ihm eine Rosette und ein Alabastron. Hinter der Frau eine Tänie. Oben eine lange Tänie und ein Kranz.
  - B. Zwischen zwei Jünglingen, die in Tänien und Mänteln

sind und von denen der eine einen Stock, der andere einen Kranz hält, steht eine Stele auf welcher eine Frucht liegt. An der Stele ist eine Schlange (?) ') angemalt. Oben eine Rosette und ein Packet (?).

5) Vgl. dozn Pers. Sat. 1, 113 and John Comment. p. 110s.

2092. F. 102. H. 0,39. U. 0,76. r. F. mit w. und g. Sehr geringe Zeichnung. Ruvo.

A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schahen weihischer Haartracht and reichem Schmuck, in der Rechten ein Tympanon hebend. Um ihn berum drei Tänien.

B. Ein Franenkopf in Hanbe und Schmuck.

#### AUF DEM FÜNFTEN SCHRANK.

2093. F. 94. H. 0,25. U. 0,57. r. F. mit w. Geringe Zeichnung.

A. Anf einer niedrigen Stele (?) sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton Haube und Schmuck, in der Rechten einen Kasten und in der Linken eine Traube haltend. Im freien Ramm zwei Rosetten.

B. Zwei Manteljünglinge mit Tänien nm den Kopf, im Gespräch.

2094. F. 94. H. 0,31. U. 0,75. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, um den linken Arm die Chlamys (in die ein Schenkel-krenz eingestickt), in der rechten Hand einen Kranz, folgt einer vor ihm fiehenden Frau, die zurückblickt; sie ist bekleidet und trägt in den Händen einen Kranz und einen Kasten. Hinter dem Jüngling hängt ein Triokhorn.

E. Zwei Manteljünglinge, im Gespräch, der eine mit einem Stock, der andere mit einer Strigilis.

2095. F. 94. H. 0,24. U. 0,59. r. F. Grobe Zeichnung. A Ein Jüngliog, in Schuhen und Täpie, über dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten einen Stab, blickt lanfend zurück (oben hängt ein Krunz) nach

B. einem anf einem Altar sitzenden J\u00e4ugling, der, unterw\u00e4rts bem\u00e4ntelt, in der Linken einen Stab, in der vorgestreckten Rechten eine Schale \u00e4\u00e4lt. Vor ihm zwei Pateren.

## FÜNFTER SCHRANK.

2006. F. 94. H. 0,26. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

einen vor ihr weichenden Griechen los, welcher in der Rechten den Lanzen (7) schaft und in der Linken den die Brust bedeckenden Schild hat; er ist in Beinsehienen kurzem breitgegürteten Chiton, den Mantel über der linken Schulter, den Helm (in phrygischer Mitzenform) auf dem Kopt.

B. Zwei Manteljunglinge, in Schuhen und Tänien.

Vgl. Panofka S. 354, 89.

2097. F. 94. H. 0,36. U. 0,86. r. F. mit w. und g. Schr flüchtige Zeichnung. Bari.

A. In der Mitte sitzt eine Frau (Ariadae?) in Schuben Chiton reichgestiektem Mantel und Schunuck, die in der Linken den Thyrsos bilt; ihre Rechte liegt auf dem Sitz, nehen dem ein Kasten steht. Während sie den Kopf zu der binter ihr stehenden Frau (Bacchaufan), welche, in Doppelehiton und Schmuck, in den Händen ein Tynpanon und einen Thyrsos bilt, umwendet, fasst ein vor ihr stehender Satgr mit der Rechten nach ihrem Thyrsos; er ist in Schuhen und Tänie und setzt den rechten Fuss höher auf.

B. Ein jugendlicher Satyr, in Schuhen und Tänie, verfolgt eine Frau (Bacchantin), die in Schuhen Chiton und Schmuck ist und in der Linken einen Thyrsos hält; sie blickt sieh erschrocken um.

Vgl. Vivenzio No. 37; Panofka S. 388, 1871.

2098. F. 33. H. 0,15. U. 0,58. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, zwischen dessen Beinen ein Ball liegt, läuft eilig vorwärts und streckt die Arme aus nach

B. einer vor ihm fliehenden Fran, die in Chiton Mantel und Haube ist und in der Rechten einen Fächer hält; sie wendet das Gesicht zurück. Hinter ihr hängt eine Tänie.

2099. F. 49. H. 0,59. U. 1,12. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Sehr zerstört. Ruvo.

In der Mitte erhebt sich auf einer Basis ein (67ab.) Tempel mit binnischen Steulen, in dem auf einem Lehnstahl eine bekliedtet Fros sittt; vor ihr steht eine zweite Frau, die ihr in der Linken einen geößnete Kasten anbiete. Dies Alles ist weiss gemati; auf der Basis steht noch ein Arbeitskorb mit Wollenkniseln. Ausserhalb des Gebindes sitt in der oberen Reihe bier eine Fram mit einer Schale in der Linken, dort – abgewandt vom Gebäude – eine Frau, die in der Linken einen Spiegel, in der Rechten eine Tasie bält und das Gesicht nuwendet. In der unteren Reihe silt hier eine Fam herbei, in der Rechten einem Fischer und in der Linken eine Schale mit Kachen haltend; dert sitzt an Eugewandt vom Grabenden eine Schale mit Kachen haltend; dert sitzt an Eugewandt vom Grabenblickt und mit der Linken einem Gewandzipfel über die lähe Schalter nicht. Alle Franzen sind in Schrubten Ubton und reichem Schmutz Uster der Sitzebnerkeln des Goffiamens estecht je eine grouse Lade mit gedüntem Deckel, an der Vorstorsseite mit phalerzartigem Schmuck <sup>10</sup>.

1) Tgl. dazu die pompejanischen Geldkisten: Bull. dell' Inol. 1868 p. 16 ss; u. s. w.

2100. F. 33. II. 0,15. U. 0,57. r. F. Fluchtige Zeichnung. d. Ein bärtiger Sayr, in den Händen Fack el und Thyrsos, geht vor-

warts und blickt grinsend um nach

B. einem ihm folgenden bärtigen Satyr, Gor in der Rechten einen
Thyros trägt.

2101. F. 94. H. 0,38. U. 0,95. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ravo.

- A. Diosysus, un die langen Loeken eine breite T\u00e4nie, die Chlamys shawlarig \u00e4her beiden Armen, in der Reehten den T\u00bcrysse, reielt in der Linken einen Krauze der vor ihm sitzenden Frau (Ariodne), welche, in Chiten Mantel und Schmuek, in der Linken einen Einer balt und mit der Reehten einen Gewandzipfel \u00e4ber die Schulter zieht. Ilinter ihr steht ein b\u00e4rtigers \u00dcaty, in den H\u00e4nden eine Farkel und einen T\u00fcryrsse, um den Kopf ein Band. Oben h\u00e4get eine T\u00e4n\u00e4ne.
- B. Drei Manteljünglinge, einer mit einem Stock, der mittlere mit einer Striglis.
- 2102. F. 94. H. 0,26. U. 0,68. r. F. Flüchtige Zeichnung.
  A. Zwische einer Frau, welche in Schuhen Doppelchiton
  und Haube ist und die Doppeliche bläst, und einer zweiten Frau,
  welche, in Doppelchion und Halsselmuck, tanzend den Kopf
  zuräckwiff und in den Händen Castagnetten sehlägt, apringt
  neben einer kleinen Stele ein Sottyr, bestiefelt, den rechten Puss
  histerwärs beschebend, den Kopf unwendend als ob er die
  Sohle des rechtes Fusses beschen will; er streekt beide Hände aus.
- B. Drei Manteljünglinge, in Schuhen, der mittlere mit einem Stock, ein anderer mit einer Strizilis.

Vgl. Panofka S. 360.

2109. F. 94. H. 0,24. U. 0,57. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Auf seher Chlamys sitt ein beschnüter Jängling, in der Linken eine Schale haltend; er hält is der Rechten einen Kranz der vor ihm ste-

henden Frau hin, welche in den Händen einen Spiegel und eine Traube trägt. Sie ist in Schuhen Chiton und reichem Schmuck. Zwischen Beiden eine Tänie. Oben zwei Fensteröffnungen.

- B. Zwei Manteljunglinge mit Stocken. Oben ein Kasten (? Packet?).
- 2104. F. 62. H. 0,34. U. 0,60. r. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichnung.
- A. Vor einer auf einem Felsen sitzenden Frau, welche, in Schubern Chiton om Schunck; in der Linken einer Tande und in der Rechten einen Kasten und eine Tänle hälf, steht ein Jönglön, den linken Fuss höhergesetzt, um den Kopf eine Tänle, die Chlaussy aber der linken Schuller, in der Hinken Haud einen Krauz und eine Tänle, in der Rechten einen Spiegel haltend; Beide in Gesprich. Unter dem Jöngling liegt eine Schale. Öben zweit Rotesten.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock; zwischen Beiden eine Palmette.

- 2105. F. 23. H. 0,18. D. 0,22. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Nur der Deckel ist bemalt.
- A. Eine Frau in Schuhen Chiton und Schunck, sitzt auf einem Felsen und hält in der Rechten einen Kasten und eine Tänie, in der Linken eine Ranke.
- B. Ein Eroz, beschuht, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, schwebt daher mit Tympanon und Bluttfächer in den Händen; neben ihm eine Fackel mit Querbolz.

2106. F. 49. H. 0,52. U. 1,07. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Apulien.

In der Mitte erhebt sich auf einer hohen Basis ein (Grab-) Tempel mit nünsiehen Seuleu und Giebel, in dem eine Fras steht, welche in der Rechten eines Facher, in der Linken ein oßenes Kästehen und eine Tünie trägt; sie sit besenhat und naterwärts mit dem Mantel bedeckt. Rechts und links hängt je ein Spiegel. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt, Ansserhalt des Gebäudes sitzen in der oberen Reibe zureit Frasen, "von denes sich die eine, welche abgewundt vom Graba auf einer grossen Lade sitzt und in der Linken einen Krans hält, zur auderen unwendet, die in den Händes Schale und Krauz hat. In der unteren Reibe sicht dort eine Fras, die einen oßenen Kasten und eine Tänle in den Händen trägt; hier eilt eine wirter Fras mit Kranz uud Kasten berbei. Alle sind mit Schahen Chiton reichem Schamek, und — mit Ansnohme der letztbeschriebenen Fran mit einem Mantel versehen.

Vgl. Panofka S. 265, 1353; Finnti p. 166, 1353.

2107. F. 23. H. 0,20. D. 0,20. r. F. mit w. Flüchtige überladene Zeichnung. Canosa. Nur der Deckel ist bemalt.

A. Ein Jüngling, in Schuhen und Tänie, in der Rechten ein Thymiaterion (mit Deckel), in der Linken einen Eimer, blickt vorwärtseilend zurück (nnten eine Blume, oben eine Tänie) nuch

B. der auf einem Felsen eitzenden Frau, welche, in Schuhen Chiton Haube und Schmuck, in der Rechten einen Spiegel und in der Linken einen Eimer halt.

2108. F. 58. H. 0,35. U. 0,63. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Lie Jungling, in Schuhen und Taule, über dem rechten Arm die Chlamys, in der Rechten einen Thyrsos and in der Linken ein Tympanon haltend, steht in Gespräch vor einer Frau, welche, in Schuhen Chiton und Schunck, in den Handen einen Facher und einen Kranz hat. Zwischen Beiden eine Schale und ein Zweig am Bodon.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen steht eine Stele, die mit einer schwarzen Tanie umwunden ist; derüber ein Ball.

2109. F. 94. H. 0,25. U. 0,62. r. F. mit g. Flüchtige

Zeichnung. A. Vor einem bekränzten Jüngling (Apollon), der in der

- Rechten einen grossen Lorbeerstamm halt und auf seinem Mantel sitzt, steht eine Frau, welche, in Chiton und reichem Schmuek, ihm in der Linken eine Schale reicht; in der Rechten hat sie die Kanne. Zwischen Beiden eine Ranke.
- B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock; oben ein Ball. 2110. F. 94. H. 0,25. U. 0,57. r. F. mit w. und g. Sehr rohe Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der in der Rechten einen Krans mit Tanie) und in der vort estreckten Linken eine Schale halt, läuft auf eine Stele zu, auf der ein Efeublatt liegt.

B. Ein Frauenkopf in Haube und Schmack, vor ihm eine Binde.

- 2111. F. 94. H. 0.32. U. 0.73. r. F. mit w. und g. Sehr flichtige Zeichnung.
- A. Ein bekränzter Satur, der in der Linken einen Kranz und in der Rechten eine Schale nach Kottabosart gefasst hält, blickt vorwärtslaufend um nach dem ihm folgenden bärtigen Dionysos, welcher, den Mantel shawlartig über beiden Armen tragend, in der Rechten den Mantel hebt. Hinter dem Gott ein Altar. Oben eine Traube.
- B. Ein Manteljungling reicht einem zweiten eine Schale. Zwischen ihnen eine Stele; oben ein Packet (?).

2112. F. 102. H. 0,43. U. 0,80. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.

A. Eine Frou, in Schuhen Chiton Mentel und reichem Schmuck, in der Linken einen Thyrson (mit Taule), hah in der Rechten einen Krunz dem vor ihr auf einem Pelsen sitzenden Eres bin, der in der Rechten eine Kanne, in der Linken eine Schale und eine Treube balt; er ist in Schuhon weibischer Haartracht und reichem Schmuck. Zwischen Beiden ein Bukranion, unten ein Eimer.

- B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit Stab; der andere mit Kranz; zwischen ihnen eine Palmette. Oben zwei Efenblätter.
- 2113. F. 94. H. 0,29. U. 0,71. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.
- J. Eine Fraw, in Schulen Chiton and Schmuck, die in der Rechten dem Tranbe, in der Linken einen Kasten und eine Tainbe ihl, blickt vorwärtseilend um nach dem ihr folgenden Janglöng, der in der Rechten ein Tympason, in der Linken einen Lorberraweig (mit Täine) hält; er ist in Schuhen und Täine, über dem länken Arm liejt seine Chlamya. Oben eine Täine und eine Patera (? oder Rosette); unten zwischen den Füssen des Jünglings eines Schule.
- B. Zwischen zwei Manteljüngliugen, die Tänien und Stöcke tragen, steht eine Stele, an die eine schwarze Tänie angeheftet ist; darüber ein Efeublatt und ein Packet (?).
- 2114. F. 94. H. 0,23. U. 0,52. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine geflügelte Frau, in Schuhen langem Chiton und Schmuck, hält in der Linken einen Thyrsos und hebt in der Rechten einen Kasten. Vor ihr eine Ranke.
- B. Auf einem Felsen sitzt ein Satyr, beschuht und hekränzt, in der Linken einen Thyrsos, in der Rechten einen Kasten mit Früchten haltend. Oben eine Rosette.

## AUF DEM SECHSTEN SCHRANK.

- 2115. F. 79. H. 0,38. U. 0,53. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Anf einem Felsen sitzt mit übereinander geschlagenen Beinen eine Frau, in Schnben Chiton und Schmuck, die in der Rechten einen Spiegel, in der Linken einen Korb (oder Kasten) mit Brod und eine Traube hält; sie wendet den Koof um.
  - B. Ein Frauenkopf in Sehmnek.

## SECHSTER SCHRANK.

**2116.** F. 94. H. 0,29. U. 0,78. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Zuei Jünglinge stehen einander gegenüber: der eine den rechten Fuss, der andere den linken weit vorgesetzt, die beiden Arme und Hände ausgestreekt – wie mir scheint in der Stellung kurz vor dem Beginn des Fanstkampfs. Zur Linken des Beschauers steht eine Stele, rechts ein bärtiger Mann (βρωβεύτης), der in den Mantel gehüllt ist and in der Rechten einen langen Stab aufstützt.

B. Drei Manteljunglinge, der mittlere ohne Stock.

Zn beachten ist, dass man bei diesem dnrch Verbrennen theilweise beschädigten Gefässe sieht, dass die allerersten Umrisslinien vom Maler mit rothbrauner Farbe angegeben sind.

2117. F. 61. H. 0,38. U. 0,92. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

A. Anf ein grosses hobes Marmorbecken stützt sich mit der linken Hand eine Fran, in Schuben Chion and Schmenk, die Beine krenzend, in der Rechtun einen Kasten haltend; sie wendet im Gesprich den Kopf zu der nuf der anderen Seite des Beckens stebenden Frau, die in Schuhen Doppelchton und reichem Schmeck ist und in den Händen einen Spiegel und eine Tänie hilt. Zwischen beiden Figuren hängt does eine Tänie. Vor der erstbeschriebenen Fran sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmeck, die in der Linken einen Kraus hätt und die Rechte an den Sitz legt, neben dem unten ein einer Kraus hätt und die Rechte an den Sitz legt, neben dem unten ein einer Kraus hätt und die Rechte an den Gener Fraus eine Fraus keit.

B. Drei beschnhte Manteljunglinge, der mittlere mit Stock.

2118. F. 94. H. 0,34. U. 0,74. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Theilweise ganz verdorben. Ruvo.

A. Eine Fran, betleidet und geschmückt, in der Rechten eine Thyrsostande, in der Lüken eines Kranz nu deinen Kanten, Diktet um nach einem nie verfolgenden Erse, der in der Lüken einen Ernaz nud wei Tanien, in der vorgestreckten Rechten einen Einer trägt; er ist in weibischer Haartracht, reich geschmückt, und hat über dem rechten Arm seinen Mantel. Obse eine Tänie nud eine Peusterfößung.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken.

2119. F. 94. H. 0,32. U. 0,81. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Zum Theil ganz verdorben. Ruvo.

A. Ein grosser Eros verfolgt beide Arme vorstreckend eine Frau, die sich erschrocken nmsieht; sie ist in Chiton Mantel und Hanbe und streckt die Rechte ans. Eine zweite ebeuso gekleidete Frau flieht das Gesicht zurückwendend nach der anderen Seite.

B. Drei Manteljunglinge, der mittlere ohne Stock.

2120. F. 34. H. 0,18. U. 0,70. r. F. mit w. Sehr fluchtige feine Zeichnung.

A. Ein Eros hält in der Rechten einen weissen Faden; in der vorgestreckten Liuken reicht er eine weiss gemalte Kngel

B. einer nahenden Fran, die, in Chiton and Schmack, in der Linken eine Schale mit Früchten und Zweigen, in der vorgestreckten Rechten eine Kanno hält; vor ihr eine kleine Stele.



2121. F. 34. H. 0,12. U. 0,40. r. F. Aeusserst rohe Zeichnung.

- A. Eine nackte Frau, mit Schuben und Huarbaud verseben, über dem linken Arm den Mantel, hält in der Rechten eine Schale und eine Tänie, in der Linken einen Spiegel.
- B. Ein Jüngliag, in Tänie und Brustschmuck, hält in der Linken eine Tänie, in der Rechten eine Schale und eine Tänie.
- 2128. F. 138 (mit gedrehtem Henkel). H. 0,33. U. 0,90. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- Auf einem weissen Tiger sitzt rücklings Dionusos, um das Haar eine Tänie, um den Unterkörper den Mantel; er hat die Rechte um den Hals des Thieres gelegt und hält in der Linken eine grosse blübende Narthexstaude (mit breiter Tänie). Ihm folgt eine Frau (Ariadne), in Schnhen Chiton Tänie und Schmuek, die in der Linken ein Tympanon hebt und das Gesicht zur Erde senkt. Zwischen Beiden steht ein hoher Lorbeerbaum. Hinter der Frau kommt gehückt Seilenos herbei, um den Kopf eine Tänie, welcher die Hände erstaunt hebt, und dann noch eine Frau (Bacchantin), die, in Schuhen Chiton und Sehmuck, in der Linken einen Thyrsos und in der vorgestreekten Rechten ein Tympanon hält. Dem Tiger voraus geht ein junger Satur, der umbliekt; in der Linken hebt er eine Fackel, in der Rechten trägt er eine Kottabosstange. Ihm schwebt voraus Nike, den Kopf gleichfalls zum Dionysos zurückgewandt, in Schuhen Doppelchiton und Sehmuek; sie heht mit der Rechten ihr Gewand und trägt in der Linken ein Thymiaterion.
- 2125. F. 34. H. 0,18. U. 0,68. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Ein Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, stützt in der Rechten einen Thyrsos nuf.
- B. Ein Jüngling, beschuht und in den Mantel gehüllt, setzt die Linke in die Seite nad hebt in der Rechten einen Thyrsos.
  - 2126. F. 34. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.
- A. Eros, in Schuhen und Haarband, in den Händen Kranz und Kasten blickt vorwärtsgehend nm.
- B. Eine Fran, in Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Kasten, blickt sich um. Neben ihr eine Schale.
- 2127. F. 34. H. 0,17. U. 0,65. r. F. Schr fluchtige Zeichnung.
- A. Eros, die Rechte auf dem Rücken, in der Linken eine Schale, folgt (vor ihm ein Ball)

B. einer eilig laufenden bekleideten Frau, die in der Linken einen Thyrsos hält.

2128. F. 94. H. 0.28. U. 0.78. r. F. mit w. nnd g. Anmuthige sehr flüchtige Zeichnung. Zum Theil verdorben. Ruvo.

- Ā. In der Mitte sitzt ein Jüngling, um den Hals die Chlamys ecknüpft, in der Reehten die Lanze; hinter ihm ist sein Schild (Z. Stern) angelehnt. Er senkt den Kopf im Gespräch mit dem vor ihm stehenden Jüngling, welcher in der Rechten die Lanze ansfättzt und mit der Linken seinen nehen ihm stehenden Schild herübrit: derselhe trägt hohe Stiefel und auf dem Rücken die Chlamys. Zwischen Beiden hängt oben ein weisser Pilos. Hinter dem sitzenden Jüngling schwebt Nike herbet, in beiden Händen einen Kranz erhebend; sie ist in Doppelchiton Haarhand und Schmuck.
- B. Drei Manteljünglinge mit Stöcken, einer noch ausserdem mit einer Strigilis.

2129 und 2130. F. 33 mit 20. H. 0,13. D. 0,11. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Am Deckel: A. Ein Frauenkopf, mit Schmuck.

B. Zum Theil beschädigt, Eros schwebt mit Kranz und Tänie in der Linken und einem Spiegel in der rechten Hand herbei.

Am Gefäss: A. Ein Frauenkopf, in Haube und Schmuck.

B. Zum Theil verloren. Ein Frauenkopf.

2131. F. 94. H. 0,30. U. 0,72. r. F. mit w. nnd g. Feine Zeichnung. Zum Theil verdorben.

A. Eine Frau, in Schuhen Doppelchiton ) und reichem Schmuck, in der Linken einen Eimer und in der Rechten einen Thyrsos, steht im Gespräch vor einem Jungling, der in der Rechten seinen Stab hebt, die Linke in die Seite gesetzt hat; er ist mit einem Haarband geschmückt und hat die Chlamys um den linken Arm. Hinter ihm eine Fensteröffung.

B. Zwei Manteljunglinge, der eine mit einem Stock, der andere mit einer Strigilis. Zwischen ihnen eine Stele; ohen ein Ball.

1) Der breite vorn herunterlaufende Streifen ist mit weissen Knopfchen besetzt.

2132. F. 33. H. 0,11. U. 0,43. r. F. Annuthige fluchtige Zeichnung.

A. Vor einer kleinen Stele steht ein Jüngling, um das Haar ein Band, der in der Linken einen Thyrsos anfstützt; in der Rechten hölt er einen Zweig B. einer auf ihn zneilenden Fran entgegen, die ihm mit beiden Händen einen Kranz hinhält; sie ist in Chiton Mantel und Kopfschmack. Vor ihr ein viereckiger Stein, hinter ihr eine Tänie.

2133. F. 49. H. 0,24. U. 0,58. r. F. Sehr flüchtige carricaturähnliche Zeichnung. Ruvo.

Um einen Altar steht Athene, in den Doppelehiton gehültl, auf dem Kopfe den Helm (mit grossen Flügeln), in der Linken die Lauze, und ihr gegenüber ein Jangling, der in der Linken Lanze und Schild hält, die Rechte vorstreckt; er ist in Chiton Helm und Brustpanzer, der unt Mägeln beschlägen ist /

1) Vgl. dazu Conze, Annali dell' Inst. 1868 p. 264 ss.

2134. F. 51. H. 0,32. U. 0,55. r. F. wohl mit w. Zeichnung fast ganz verdorben. Ruvo.

In einem mit ionischen Seulen geschmückten (forab-) Tempel sitzt auf einem Thron eine bekleidete Frau, die in der Rechten einen offenen Kasten hält. Vor ihr steht ein hohes Marmorbecken, darüber ein Tympanon. Der Gegenstand, der hinter der Frau hängt, scheint eine Maske gewesen zu sein.

2236. F. 23. H. 0,20. D. 0,24. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Nur der Deckel ist bemalt.

Auf einem Felsen sitzt eine Frau, in Schahen Chiton und Schmack, legt die Rechte auf einen hiereit he bedünlichen Baumstamm; in der vorgestreckten Linken hilt sie eines Spiegel. Vor ihr hängt eine Tänie, Auf sie geht ein Brou (auterwitzt ergänzt) m., in weitbiecher Hastracht und reichem Schmuck, der in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Früchten Bhit; er blickt um nach einer hinter ihm abgewandt anf einer kleienen Stele sitzenden Frau, die in der Linken eine Tänie und einen Korb mit Zweigen, in der Rechten einen Kraus hitt und zu einn mublickt. Sie ist beschaht unterwärts mit dem Mantel bedeckt und reich geschmückt; hinter ihr eine Phanze. Zwieshen den Figuren je eine Palmette.

2187. F. 23. H. 0,21. D. 0,25. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung. Ruvo.

Nnr der Deckel ist bemalt, anf dessen Knopf oben ein Francnkopf, in Hanbe und Schmuck, gemalt ist.

An Deckel selbst sitzen hintereinander auf Felsstücken drei Fraununterwärzt bemänkelt und reich geschmicht. Die vordere hält in der erhobenen Rechten einen Spiegel and in der gesenkten Linken einen Fricher; die zweite in der Rechten einen Kasen und eine Tätig, in der Linken einen Kranz; die dritte, welche ansserdem in einen Chiton gekleidet ist und vor der eine Palmette gemal ist, hebt in der Rechten einen Spiegel and legt die Linke anf den Sitz. Hinter ihr steht ein Altar mit Kuchen. Vor ihr entfern sich zurücklichkend eine vierte Frau, in Seichsen Chiton und Schmuck. welche in der Rechten ihren weissen Mantel (der shawlartig über beiden Armen liegt) und einen Korb mit Früchten, in der Linken einen Fächer hat.

2138. F. 23. H. 0,17. D. 0,20. r. F. mit w. Sehr flüch-

Nur der Deckel ist bemalt, auf dessen Knopf oben ein geschmückter Frasenkopf gemalt ist.

A. Eine Frau, beschuht unterwärts bemäntelt nud reich geschmückt, itt auf einem Felsstück, in der erhobenen Rochten eine Schale und ein

Eide ihres Mantels haltend, in der Linken einen Kranz.

B. Eine Frau, in Schaben Doppelchiton und Schmuck, über beiden
Armen sbaulartig den weisen Mantel gelegt, hält in der Rechten einen
Spegel, in der Linken einen Fächer (?), und eilt umblickend vorwärts.

2141. F. 23. H. 0,16. D. 16. r. F. mit w. Sehr flüch-

tige Zeichnung. Ruvo. Nur der Deckel ist bemalt:

A. Ein Eres, in Schman weibischer Kopftracht und reichem Schmuck, hocht auf beiden Knies und hält in der Rechten ein Tympanon und in der erhobenen Linken eine Schale. Um ihn ein Spiegel und eine Schale.

B Auf Gestein sitst eine Fran, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Linken einen Krass, in der Rechten einen Kasten und einen Ball haltend; sie blicht surück. Um sie Blumen und Blätter.

#### SIEBENTER SCHRANK.

2144. F. 63. H. 0,29. U. 0,63. r. F. mit w. und g. Sehr gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

A. Auf wiser Chianys sitzt ein Jangling, um den Kopf ein Band, in der Rechtes dies Schale mit Frichten; vor ihm steht Nick, den ihre Fass blober afgrentit, im Gespiech mit ihm. Sie ist in Schuben Hanbe breichem Schutz der Glichen ereiche Schutz ein Greichem Schutz der Linkes eines Krass, in der Rechten einen State. Oben zwischen Beiden hangt ein Tinis.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock,

2113. F. 26. H. 0,26. U. 0,86. r. F. Rohe Zeichnung.

A. In der Mite situt auf einem Felsen Eren, der in der Rechten einen
Ball bilt. Ver ihm steht eine Fras, in Chiton und breitern Kopfbande, die
in der vergestreckten Linken einen offenen Kauten und in der Rechtten einen
Krant kilt. Hister dem Eren steht der Jüngling, die Chilamys shawlartüg
über beide Armen, in der Linken den Stab; auf seiner vorgentreckten
Beckhus sitte dat Vogel.

B. Drei Manteljunglinge, der mittlere mit einem Stock.

Vgl. Panof ka S. 280, 1495.

2147. F. 59. H. 0,66. U. 1,04. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. In der Mitte erheht sieh auf einer hohen Basis (mit zwei Stufen) ein weisser Pfeiler, auf dem eine weisse Hydria steht: die Stele wie die Basis sind mit rothen und schwarzen Tänien gesehmüekt; auf den Stufen liegen Früchte. Links vom Besehauer sitzt auf der Basis - abgewandt von der Stele - ein Jüngling auf seiner Chlamys, den rechten Fuss höher gesetzt, in der Linken einen Kranz und in der Reehten einen Stab baltend; er wendet den Kopf im Gespräeh zu dem auf der anderen Seite des Grahmals stehenden Jungling, der die Chlamys shawlartig über beiden Armen trägt und in der Linken eine Lanze, in der erhobenen Rechten einen Kranz hält. Hinter diesem steht noch ein Jüngling, in hohen Sehuhen, in den Mantel gehüllt der die reehte Sehulter und Brust freilässt, die Reehte vorgestreekend und in der Linken einen Stab haltend. Vor dem erst besehriebenen Jüngling steht noeh eine Frau, in Sehuhen Doppelehiton und Sehmuek, welche in der Rechten eine Schale mit Früchten und in der Linken einen offenen Kasten hält. Unten steht reehts und links je ein Kasten (oder Korb?).

B. Auf einer hohen (omphalosähnlichen) Erhöhung, welche mit vier sehwarzen Tänien drei Kränzen und einem Zweige geschmückt ist, steht eine Amphora (F. 59), die mit der Figur eines sehwarzen Mannes bemalt ist, weleber nackt ist und, in den Händen eine Sehale und einen Stah haltend, den reehten Fuss höher aufsetzt. Im höheren Raum - reehts vom Besehauer steht ein Jungling, die Chlamys über der linken Schulter und dem linken Arm, die linke Hand auf dem Rücken, die Rechte mit einem Kranz erhehend. Ihm gegenüber steht eine Frau, in Sehuhen Doppelehiton und Sehmuek, welehe in der Linken eine Sehale mit Früehten und in der erhobenen Rechten einen Korh hält: vor ihr ein kleiner - nach unten fallender - Zweig. Hinter ihr steht ein zweiter Jüngling, über der linken Schulter und dem linken Arm die Chlamys, weleher in der Reehten einen Stah hält und die Beine kreuzt. Oben ein Sehild (von dem nur die untere Hälfte siehtbar ist).

Vgl. Finati p. 223, IV.

2148. F. 109h. H. 0,22. U. 0,30. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.

Anf einem Felsen eitzt eine Frau, in Schuhen Chiton reichem Schmuck nod Mastel der über dem linken Arm liegt, die in der Rechten einem offenen Kasten mit Zwegen nad in der Linken einem Spiegel hält. Neben ihr ein Ficher.

2149. F. 94. H. 0.33. U. 0.88. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zehr zerstört. Ruvo.

A. Dongree, um des Ilsupt eine Tinie (mit Spitze), über dem lieker Am und dem Rickee dem Mantel desene einene Ende er mit der reiken Am und dem Ricke den Tynesse, eilt vorwärts. Ihm folgen ein härige Asyp, welcher is der Rechten einen Tilvyrson und inter Linken ein grosse Schissen all dem Kopfe teigt, und eine Frau Bacchaustin, in Doppslehton und Schmete, welche das Tyrmpannon rührt und den Kopf zurückwacht. Illiert ihr hängt eine Träie.

B. Drei Manteljunglinge, einer mit einem Stock.

2150. F. 123. H. 0,18. U. 0,3G. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Verdorben. Ruvo.

Eine bedleichte Pres, die den rechten Puss hoch aufsetzt and in der Rechten einen Kran hilt, reicht eine Schale im der Linken einem vor ihr stebenden Jasigh, der, über der litten Schulter den Mantel, in der Rechten eine Striglie und in der Linken einen Stab hat. Zwischen Beiden eine Palmette.

2151. F. 63, H. 0,29, U. 0,61. r. F. mit w. und g. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. Vor einer Fran, die, in Schuben Chiton und reichem Schuneck, in der Linken eines Knanz end in der Rechten eines Schule mit Friedeten hält, steht Frow, der ihr in der Rechten einen Vogel anbietet; in der Linken hat er eine Blusserauke. Der Gott setzt den linken Fuss om d'en Felistek beber stij er hat um des Kopf eine Tais (ernit Spitze) und um die linke Wade eine Frinkelis, Zwischen beiden Figuren eine Palmettenranke und zwis Bietzenreitzungen.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen, von denen einer einen Stock trägt, steht eine Stele.

Vgl. Panofka S. 297, 891.

2152. F. 62. H. 0,20. U. 0,46. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung. Rayo.

A. Ein Jüugling, beschaht, am das Haar eine Bindo, über dem linken Arm die Chlangs, hält in der vorgestreckten Linken eine Schale (darüber ein Ball)

B. einer vor ihm anf einem Falsen sitzenden Frau hin, die in der Linken einen langen Zweig hält und die Rechte mit einem Spiegel vorstreckt; sie ist in Schuben Chiton Mantel and Schmack.

2153. F. 94. H. 0,15. U. 0,34. r. F. mit w. Sehr gewöhnliebe Zeichnang.

A. Auf einem Felsen sitzt ein Jüngling, beschnht, nm das Hanpt eine Tänie, nm die Brust ein Band, in der Rechten eine Schale mit Früchten haltend; er wendet sich neugierig um nach

B, einem Manteljungling, der mit einer Tänie geschmückt ist.

2154. F. 62. H. 0,32. U. 0,59. r. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. Vor einem anf seiner Chlamys sitzenden Jängling, der in der Rechten eine Schale mit Früchten hält, steht eine Frau, in Schnhen Chiton Haube und Schmuck, die in den Händen einen langen Lorberzweig und einen Spiegel hat. Oben eine Tänie; zwischen Beiden nnten eine Rosette and ein Zweig.

B. Zwei Manteljunglinge, mit Stöcken.

2155. F. 33. H. 0,08. U. 0,31. r. F. Sehr fittehtige Zeichnung.

A. Eine Enle zwischen zwei Lorbeerzweigen.
 B. Desgleichen,

Znr Technik vgl. No. 831.

2156. F. 94. H. 0,38. U. 0,97. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Mehrfach ergänzt.

A. In der Mitte sitzt Apollon, lorbeerbekränzt, die Chlamys um den Hals geknüpft, und hält mit beiden Händen die Leier nach hinten, während eine vor ihm nahende Frau (Bacchaulio), in Schuhen gesticktem Chiton und reichem Schmuck, eifrigst die Doppelflöte blistt. Hinter in folgt Diougeos '), beschuht und mit der Tänie versehen, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Rechten einen Kantharos und den — fülschlich zum Kerykeion ergänzten — Thyrsos haltend, die Linke erhebend. Hinter Apollon sitzt auf einem Felsen ein Satgr, im Begriff eine Doppelflöte an den Mund zu setzen. Hinter ihm steht eine Frau (Bacchaulin), in reich besticktem Chiton und Schuuck, die in der Rechten eine Fackel und in der Linken einen Thyrsos hält; an diesen Thyrsos hängt ein bekränzter ithyphallischer Satgr eine Tänie.

B. Drei Manteljünglinge, in Sehuhen und Tänien, der mittlere mit einem Horn (?), die anderen beiden je mit einem Tympanon.

Vgl. Panofka S. 279; Elite céram. II p. 236 No. 7, wo die Darstellung auf Marsyas und Apollon erklärt wird, was Stephani C. R. 1862 S. 148 No. 5 mit Recht zurückweist.

1) Früher Hermes benannt wegen des erganzten Kerykeions.

2158. F. 62. H. 0,35. U. 0,67. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

- A. Anf einem Pelsen sitzt eine Frau, in Schahen Chiton Mantel ander, and hit in der Liknen eines Schale und eine Tänie, während die Rechte anf dem Sitz rult. Vor ihr steht ein bekränzter Jangs, unden litken Arm die Chlamps gewiecht, der in der vorgestreckten einen Lorberrawig und eine Tänie hilt. Zwischen Beiden unten eine Tänie; oben zwei Boostten.
- B. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Stele: darüber ein Efeublatt, Oben ein Ball.
- 2159. F. 33. H. 0,14. U. 0,48. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein Jüngling eilt vorwärts, in der Linken den Schild hebend und in der Rechten eine Lanze zückend.
- B. Ein Jüngling stützt mit der Linken die Lanze auf nnd kreuzt die Beine.
- 2160. H. 0,20. U. 0,48. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo.
- A. Eine Frau, in Chiton und reichem Schmuck, in jeder Hand ein Ei oder eine Frucht haltend, eilt fort und wendet das Gesicht um. Hinter ihr oben ein Ball.
- B. Ein Jüngling, der in der Rechten einen Kranz und in der Linken eine Schale mit Früchten hält, blickt lanfend zurück.
- 2161. F. 94. H. 0,37. U. 0,84. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein bekränzter Jänpfing, über dem linken Arm die Chlamys, stitzt in der Linken einen (Lorbeer) stamm auf und ericht in der Rechten einen Kranz und eine Tänie der vor ihm auf einem Pelsen sitzenden Frau, die den Händen einen Kranz und eine Katen hät; sie ist in Sehnben Chiton und reichem Sehmack. Zwischen Beiden ein Lorbeerkranz; oben zwei Rosetten Tympanon und Tänie.
- B. Roh gemalt. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken und Tänien; zwischen ihnen eine Tänie.
- 2162. F. 23. H. 0,17. D. 0,19. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo. Nur der Deckel ist bemalt:
- A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reichtm Schmack, und hält in der Linken eine Tranbe, in der vorgestreckten Rechten eine Tänie und eine Schale mit Brod und Zweigen. B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunek,
- welche in der Linken einen Eimer und in der erhobenen Rechten ein Alabastron hält. 2163. F. 99, H. 0.39, U. 1.03, r. F. Sehr rohe Zeichnung.
- 2103. F. 39. H. 0,39. U. 1,03. F. F. Senr rone Zeiennung. Ruvo.
- A. Ein ithyphallischer bärtiger Salyr, der in der Linken einen Thyrsos hat, streckt lanfend die Bechte aus nach der vor ihm eilig fliehenden Frau

(Bacchantin), welche, mit einem Doppelchiton bekleidet, in der Rechten einen Thyrsos hält und den Kopf umwendet. Zwischen Beiden hängt oben ein Schlauch.

B. Drei Manteljunglinge, zwei mit Stocken.

2164. F. 23. H. 0,20. D. 0,19. r. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichnung. Ruvo. Nur der Deckel ist bemalt:

- A. Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und Schmuck, hält keinend in der Rechten einen Spiegel und in der Linken einen Ball; vor ihm liegt eine Tänie.
  - B. Ein Eros, wie der andere ausgestattet, hält knieend in der Rechten einen Spiegel und in der Linken eine Tranbe.
  - 2165. F. 94. H. 0,32. U. 76. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Zuei Jünglinge, der erste mit Stab und Palästrabeutel in den Händen, der andere mit Stab und Strigilis nahen einer Frau, die ihnen in der Linken eine Strigilis entgegenhält; sie ist in Chiton Mantel und Hanbe.

B. Drei Manteljänglinge, der mittlere mit Stock.

# AUF DEM ACHTEN SCHRANK.

- 2166. F. 94. H. 0,23. U. 0,48. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.
- A. Auf einem Felsen sitzt ein J\u00e4ngling, beschnht, um die Brust ein Band, und h\u00e4lt in den H\u00e4nden einen Kranz und einen Kasten; neben ihm ein Thyrsos Im leeren Ranm unten zwei Rosetten, oben zwei Fenster\u00f6ffnnngen.
  B. Ein geschm\u00fcckter Frauenkopf.
- 2167. F. 94. H. 0,35. U. 0,80. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.
- A. In der Mitte sitzt eine Frau in Schuhen Chiton und Kopfachmuck, die in der Rechten einen Kasten hält, die Linke na den Sitzt tegt und den Kopf nach dem hinter ihr befindlichen Jangling umwendet, welcher ihr inder Rechten einen Spiegel hinhistit; er ist beschutst bekräutzt am Brust mod linkem Oberarm geschmickt unterwärts mit dem Mantel bedockt, und hält inder Linken einen Thyroso. Zwischen den beliden Figuren eine breiter Tänie. Vor der Fran sehkt eine zweite Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, welche die Linke in die Seite setzt und in der Rechten diese Krann hält. Den Hauflarbe der France ist weiss bemalt. Oben eine Rosette und Effenblitter.
  - B. Drei Manteljunglinge, mit Tänien, im Gespräch.
- 2169. F. 94. H. 0,24. U. 0,53. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.
- A. Um einen grossen weiss gemalten behaubeten Frauenkopf tanzen zwei Frauen: die elne, in besticktem Doppelchiton, hält in der Linken ein

Tympanon; die andere, in einfachem reichbesticktem Chiton, hebt beide Hände.

B. Zwischen zwei Manteliunglingen steht eine Stele.

Vgl. Fröhner Choix de Vases dn pr. Napoleon p. 27ss; Strube Bilderkr. von Eleusis S. 70ff.

## ACHTER SCHRANK.

- 2170. F. 62. H. 0,31. U. 0,64. r. F. Flüchtige Zeichnung. Rnvo
- Vor einer anf Gestein sitzenden Fras, die, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, in der Rechteu einen Spiegel halt, steht ein bekranzter Jüngling, auf seinen Stab in der Linken gelehnt, die Beine gekrenzt, um den linken Arm die Chlamys; anf seiner nach hinten ansgestreckten rechten Hand sitzt ein Vogel, nach welchem die Fran mit dem Zeigefinger ihrer Rechten hinweist. Oben eine Tanie.
- B. Zwischen zwei Manteljunglingen, deren einer einen Stock trägt, steht eine Stele. Oben ein Ball.
- 2172. F. 82. H. 0,40. U. 0,73. r. F. mit w. Zeichnung fast ganz zerstört.
  - A. Am Ilals ein weisser Franenkopf zwischen Blüthenranken.
- Am Bauch. In einem (Grab-) Tempelchen mit ionischen Senleu findet sich ein weiss gemalter Jüngling, der läuft; er hat über dem rechten Arm die Chlamys, in der linken Hand ein Tympanon (?) und in der Rechten einen Spiegel. Oben hangt ein Kranz und ist eine Fensteröffnung angebracht, Ausserhalb des Gebändes steht rechts und links oben je eiu Korb mit einer Rosette, nnten hier eine Schüssel, dort ein Kranz,
  - B. Am Bauch ein geschmäckter Frauenkopf.
- 2175. F. 62. H. 0,35. U. 0,68. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.
- A. Ein bekränzter Jüngling, welcher, in hohen Stiefeln, nm den linken Arm und die linke Hand den Mantel gewickelt, in der Linken einen Lorbeerstamm und in der Rechten einen Kranz (mit Tanie) halt, folgt einer vor ihm fliehenden Frau, welche in den Händen eine Traube und eine Schale halt und den Kopf zu ihm umwendet; sie ist in Schuhen Chiton und reichem Schmack. Oben eine Tanie, anten eine Blame und ein Zweig.
- B. Zwei Manteljunglinge in Tanien, einer mit einem Stock; oben ein Ball and eine Fensteröffnung.
  - 2177. F. 94. H. 0,24. U. 0,59. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Ein Jängling, der in der Linken einen Stock aufstützt, hebt die
- Rechte im Gespräch mit dem vor ihr stehenden Monn, der ganz in den Mantel gehüllt ist mit Ausnahme der beschuhten Füsse der linken Hand, welche eine Schale mit Früchten trägt, und des Kopfes, der mit einer Vasensammi, zu Nespel, 14

Binde mehrfach nmwunden ist. Zwischen Beiden steht eine Stele, sowie eine zweite wenig grössere hinter der Mantelfigur.

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit Stock.

2178. F. 108. H. 0,22. U. 0,51. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Auf einem Polster liegt auf dem Bauch der langlockige Dionysos, unterwärts bemäntelt, beschult bekränzt und mit Kreuz-bändern geschmückt; er stützt sich auf den linken Ellenbogen, hebt das linke Bein und hält in der linken Hand eine Schale Brod und in der vorgestreckten Rechtne einen Zweig, den er der vor ihm auf einer Ranke sitzenden Frau (Ariadue) reicht. Dieselbe ist beschult, unterwärts mit dem Mantel bedeckt, bekränzt und mit Brustbändern und Armbändern geputzt; in der Linken hält sie einen Thyrsos und in der Rechten einen Kranz. Hinter ihr eine ionische Scule; binter dem Gotte ein Lorbeer (?bumm.

Die Zeichnung der liegenden Figur ist sehr kühn.

2179. F. 94. H. 0,33. U. 0,93. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Anf einen Jasqüing, der in der Linken einen Knotenatab aufstützt und in der Rechten einen Lorberweig hätt, gebt ein zweiter Jasqüing jos, um ihm einen Kranz auf? Hanpt zu setzen. Hinter diesem steht noch ein Jangüng, die Chlimps abskrattig über beiden Armen, m den Kopf ein Band, der in der Rechten einen Stab und in der vorgestreckten Linken eine Tätie hätt.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere ohne Stock,

2180. F. 108. H. 0,23. U. 0,55. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Anf seiner Chlamys sitzt ein Jangling, in Schuhen und Tinie, in der Linken ein El, in der Rechten eine Thyriosstande haltend; er wendet den Kopf am zu dem hinter ihm stehenden Jüngling, der, mit Schuhen und Tinie versehen, in der Rechten einer Tranbe und lan der Linken einen langen Blütterweig hält. Zwischen beiden eine Stele und ein Lorbeerzweig; oben Tranbe und Balt.

2181. F. 94. H. 0,26. U. 0,66. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau 1), in Doppelchiton Tänie und Halsband, die in der Rechtne eine Kanne hält, reicht in der Linken eine Schale dem ihr gegenüber stehenden Hermer, welcher in der Linken das oben gefasste Kerykeion zur Erde setzt und ihr in der Rechten einen Kranz darbietet; er ist in hohen Stiefeln und hat um das Haupt eine Tänie, um den Hals die Chlamys zeknunft, auf dem Rücken den Petasos. Hinter dem Gott eine schlanke ionische Seule, hinter der Frau eine Tänie; zwischen beiden Figuren steht eine Stele. B. Zwischen zwei Manteljünglingen steht eine Stele; darüber

hängt eine Tänie.

Vgl. Panofka S. 361, 20.

2182. F. 94. H. 0,24. U. 0,52. r. F. mit w. Sehr fluch-

tige Zeichnung.

A. Aaf Gestein sitzt ein Jüngling, nm den Kopf eine Tänle, der in der Rechten eine Schals (um ihn heram zwoi Rosetten eine Tänle und ein Labentratie)

B einer Frau darbietet, die, in Schulben Chiton and Schmack, in der Brebten einen Lorbeerstamm (mit Tänie), in der vorgestreckten Linken eine Schale hält. Vor ihr ein Altar (oder Stelle) mit einem El (oder einer Fricht)

2183. F. 23. H. 0,14. D. 0,17. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

Nur der Deckel (der nicht zu der mit weissen Ornamenten bemalten Schale zu gehören scheint) ist bemalt:

A. Auf dem (erhöhten) Boden sitzt eine Frau, in Schnheu und Schmack, unterwarts bemästelt, die in der vorgestreckten Rechten einen Kasten hält.
B. Auf seiner Chlamys sitzt ein Eres, in weibischer Haartracht und sehr reiche geschmäckt, der beide Arme vorstreckt.

2184. F. 94. H. 0,36. U. 0,80. r. F. Sehr flüchtige Zeich-

auug.

A. Ein lasplockiger Jüsgling, über den beiden Armen shawlartig die Chlamys, der is der Lisken eine Lause mad in der Ruchten eine Schale hält, esteht vor einer Fras, walche die Rechte über seine Schale erhebt nud die Linke nach histen bernbursecht; sie ist in Schuhen Chiton und Schumek. Zwinchen Beiske in Luberserung!

B. Ein Jüngling, unterwärts and die linke Schulter nebst dem linken Arm vom Mastel bedeckt, in der Rechten einen Stab, steht vor einem ganz in seinen Mantel gehüllten Jüngling. Oben zwei Bülle.

2185. F. 23. H. 0,14. D. 0,18. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Nur der Deckel ist bemalt.

A. Ein Eres, in Schuhen und reichem Schmuck, um den Kopf eine Tänie (mi Spitze), liegt auf dem linken Knie und setzt den rochten Puss weit vor; er hilt in der Linken eine Frucht und bietot in der Rechten eine Schle mit Frichten

B. der auf der Erde vor ihm sitzenden Fran, welche ihm in der Linken eine Schale hinhält und den Kopf umwendet. Sie ist unterwärts bemantelt, in Tanis und relchem Schmuck; in der rochten Hand, welche nie anf die Erde stützt, halt sie eine Frucht. Zwischen beiden Figuren eine Palmette.

2186. F. 94. H. 0,22. U. 0,60. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Eine Fran (Bacchantin), in Chiton und Haube, in der Linken ein Tympanon, blickt forteilend um nach dem ihr folgenden bärtigen Satyr, welcher in den Händen eine Fackel und eine Schale hält. Hinter ihm hängt eine Tänie.

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit einem Stock. Oben ein Ball.

2188. F. 7b. H. 0,14. U. 0,32. g. F. Rohe Zeichnung. Neapel.

Am Hals ringsum zwölf Schwäne 1).

Am Bauch. A. Ein nackter Jüngling steht im Gespräch vor einer bekleideten Frau: Beide halten in der einen gesenkten Hand einen Kranz, während die andere gehoben ist. Zwischen ihnen eine Gans (oder Schwan).

B. Eine ähnliche Darstellung.

Gefunden bei S. Teresa in Neapel zusammen mit No. 612 und 2884 laut Giustiniani Sullo scovrimento di un antico sepolcreto greco-romano 1812 p. 64 (= II Ausgabe. 1817. p. 70).

Eine Shnliche Durstellung hei Tischhein Homer nach Antiken S. 1 Vignette 2;
 rgl. ebd. S. 49.

2189. F. 94. H. 0,31. U. 0,82. r. F. Rohe Zeichnung.
A. Eine Fraw, in Chiton, mit Ausmahme des Gesichts und der rechten
Hand in einen weiten Mantel gebüllt, reicht in der Rechten eine Frucht (?)
sinem vor ihr stehenden Jüngling, der, in seinen Mantel gewickelt, die

Rechte nach dem Geschenk ansstreckt. Hinter der Fran eine ionische Senle.

B. Zwei Manteljunglinge, mit Stöcken; hinter dem einem eine Seule.

2191. F. 94. H. 0,29. U. 0,77. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jangling, nm des linken Arm die Chlamps gewickelt, die linke Hand in die Seite gesett, reicht mit der Rechten einen kurzen Stab (oder Tainfe) einer vor ihm sitzenden Fran, die in der Rechten einen Thyrao anfetütt und die Linke num Nehmen ausstreckt, sie ist in Schaben Chlion Mantel and Schmuck. Neben der Fran eine Pfianze. Zwischen ihnen zwei runde Verzierungen.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock.

No. 2192-2203 auf Seulen.

2192. F. 79. H. 0,91. U. 1,30. r. F. mit w. rothbraun und gelb. Sehr flüchtige Zeichnung. Canosa. No. 2192. 213

A. In der Mitte erbebt sieh auf hohem Unterbau, der mit Mander geschmückt ist, ein Grabtempel mit ionischen Seulen. In denselben eilt ein Jungling, in der Linken einen grossen Schild (Z. Gorgoneion) und in der vorgestreckten Rechten einen Helm tragend, auf einen bärtigen Mann zu, der im Begriff ist mit beiden Handen auf einen vor ihm stehenden Stuhl ein rothbraunes Tuch ') zu legen; er richtet den Blick auf den Jüngling. Neben ibm steht eine Lanze angelehnt; oben hängen zwei Beinschienen ein Ball (?) und ein Wehrgebänge. Dies Alles ist weiss gemalt. Zur Linken des Beschauers - ausserhalb des Gebäudes - sitzt oben anf seiner Chlamys ein nachter Jüngling, in Stiefeln und bekränzt, in der Rechten einen Knotenstab, in der Linken eine Tänie und eine Schale (mit Zweig) haltend. Unter ihm steht eine Frau, beschuht bekleidet und reieh geschmückt, welche in der Rechten eine Traube und in der Linken einen Spiegel hält. Auf der anderen Stite sitzt - oben - gleichfalls auf seiner Chlamys ein zweiter Jingling, mit Knotenstab und Kanne, nm welche eine Tänie gehingt ist, in den Handen; unter ihm steht eine zweite Frau, gokleidet und geschmückt wie die obige, welche in der Rechten Spiegel und in der Linken einen Lorbeerzweig mit einer Tanie tragt.

B. In der Mitte erheht sich auf hoher breiter Basis eine nit einer sehwarzen Tänie nmwundene Stele, auf der eine weiss und gelb gemalte (d. i. Bronze) Schale stcht. Abgewandt von der Stele sitzt - in der oberen Reihe, links vom Beschauer - auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling, beschuht und bekränzt, in der Rechten einen Kranz und in der Linken einen Kasten haltend; er weadet das Gesicht zu der oben auf der anderen Seite der Stele strenden Frau, welche, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, in der Linken einen Kranz und in der Rechten eine Schale mit Brod und Kuchen halt. Vor ihr hangt eine Tänie. In der unteren Reibe kommt dort eine ebenso bekleidete Frau herbei, mit Traube und Schale (über welcher eine grosse Rosette gemalt ist) in den Hiaden; hier steht ein Jungling, beschuht und bekränzt wie der obige, in der linken Hand, über deren Arm die Chlamys liegt, einen langen Lorbeerstamm, in der Rechten eine Kanne, die nit einer Tanie umhängt ist.

Gefanden den 16. October 1813 in einem Grabe (das bei Milis L.c. I, 1. 2. 3 und bei Dubois Maisonneuve Introduction & Fende des Vas. pl. 76 abgebildet ist) beim alten Canusium zusammen mit der No. 2311 des Mus. Naz. di Napoli und den No. 810. 849. 853, der Müncbener Vasensammlung.

Abgeb. bei Millin Descr. des tombeaux de Canosa (Paris 1816) pl. XI. XII. p. 40s; vgl. Lieteriis p. 114s; Jorio p. 74s; Panofka S. 344, VI; Finati p. 192, 5.

- 1) Nach Millin und Panofka vielmehr ein Panzer gewiss unrichtig.
- 2193. F. 82. H. 0,58. U. 1,08. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Am Hals zwischen Blütbenranken ein Frauenkopf mit Stirn- und Obrsebmuck.

Am Bauch. Unter einem von ionischen Seulen getragenen eliebel steht neben seinem weissen Pferde ein Krieger 1), in der Linken die Lanze und in der Rechten eine Schale; er ist in Cbiton und Panzer gekleidet und trägt auf dem Kopfe den pilosartigen Helm. Hinter ihm hängt eine Binde und eine Schale. Links neben dem Gebäude steht ein nackter Jüngling in Chlamys und Stirabinde, der in der Linken eine Tänie, in der Rechten einen Kantharos hält; neben ihm finden sieh ein Eimer eine Binde eine Schale und ein Blatt gemalt. Auf der anderen Seite des Gebäudes steht eine bekleidete Frau, in der Linken einen Kranz mit drei Tänien haltend. Neben ihr zwei Binden und ein Korb.

- B. Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf breiter Basis eine mit einer weissen und einer sebwarzen Binde umwundene Stele, auf der ein Efenblatt liegt. Daneben steht einerseits ein Jimpling in Schuben und Haarband, weleber sich auf einen Stab stittzt; über dem linken Aru frägt er die Chlamys, in der Linken zwei Tänien, in der erhobenen Rechlen ein Alabastron. Andereseits steht eine Frau in Schuben Chiton und Schmuck, die in der Rechten einen Eimer, in der Linken einen Spiegel und eine Tänie bält. Im freien Raum sind Schale Rosette Lorbecerzweig und Tänien angebracht.
  - 1) Zum Theil undeutlich geworden.
- 2194. F. 58. H. 0,61. U. 1,11. r. F. mit w. und rothbraun. Sehr flüchtige Zeichnung. Basilicata.
- A. In der Mitte erhebt sich auf einer reich verzierten Basis ein Grabtempel mit ionischen Seulen; in demselbeu sitzt auf einem Stuhl eine Frau, in Schuhen Chiton Haube reichem Schmuck und weitem Mantel, dessen Zipfel sie mit der Linken über die Schulter zieht, während die Rechte eine Schale mit Früchten

No. 2195. 215

hlit ver die seht eine Frau, in Chiton mit breitem Beantz, die inde Likase nie Kame trägt, in der Rechten einen Schirm ausgepanst über die vorige Frau halt. Dies Alles ist weiss genalt. Ausserhalb des Gehäudes sitzen in der oberen Reibe lichs von Bechauer eine Frau, mit einem Fächer in der rechten Hauf; beide sind Chiton und Mantel, beachubt und reich geschnückt. In der unteren Reibe steht dort ein Jimpfing, mit Haurkad, über den lisken Arm die Chlamys, in der Rechten einen Knaz, in der Lücken einen Spiegel, bier dagegen ein Jimpfing, gehöthills mit Haurbad, die Chlamys auf dem Rücken, der den rechte Fass köher ansietzt und in der Rechten einen Spiegel kilt währed die Linke reinig auf dem rechten Knie liegt; hinter habitgt eine Tänie.

B. Ein anchter Juspfing, mit Haarband, in der Rechten eine Taine mit eine Rosten, sicht vor einer auf einem Felsen sitzenfane interfenten stellen, sieht vor einer Auf einem Kasten hält. Oben erheite nien Kraus und in der Linken einen Kasten hält. Oben erheite nien Kraus und in der Linken einem Kasten hält. Oben arbeite dar glungs ein Zero zu, hesenhit, in weibischerm Haupts und reichem Schmuck, der in jeder Hand eine Tänie hält diejeige in der linken Händ will er auf den Jungling herakbdire lassen. Vor ihm ist ein Sack (restaurirt) aufgehängt; rieses bliter ihm in zweiter Sack.

Vgl. Vivenzio No. 150; Panofka S. 383, 1942.

2193. F. 49. H. 0,67. U. 1,24. r. F. mit w. Sehr fluchfige Zeichnung. Zum Theil verdorben.

In der Mine erhebt sich auf breiter Basis ein Grabtempelehe aut ionischen Sculen: in ihm steht eine Frau, in Schuheun
Citios Mastel und reichem Schunck, welche, die Beine gekreuzt,
sch aut den linker Ellenbogen auf eine Stele lehnt, während
Glies und Schunck) mit beiden Händen hinhält, irgend einen
sicht alber zu bestimmenden Schunck herausnimmt; die Frau
wendet das Gesicht — vor dem man die zweizeilige Inachrift
KOMIOAPIEZA 1 liest — zur Dienerin, mit der sie spricht,
Por hangt ein Spiegel. Dies Alles ist in weiser Farbe gemalt.
Ausrhalb des Gebäudes sitzen in der oberen Reihe links vom
Bocksarr eine Frau mit einer Tänie in der rechten Hand,
reids eine Weich Frau mit Trabe und Kranz in den Handen;

neben ihr steht ein Kasten (restaurirt). Beide Frauen sind in Chiton und Mantel, beschuht und reich geschmückt. Ehense, nur ohne Mantel, sind die beiden Frauen der unteren Reihe gekleidet, welche eilig herbeikommen, von denen die eine — links vom Beschauer — einen Kranz und einen Arbeitskorb (auf dem vier Knäule liegen), die andere dagegen einen Kranz und einen ge-öffneten Kasten trägt. Im leeren Raum sind vor diesen Frauen eine Schale und eine Tänie anzerbarcht.

1) Elwa ein Frauenname Kalli-Jupioou? oder Kaln Gapioon?

2196. F. 58. H. 0,68. U. 1,32. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung. An sehr vielen Stellen ergänzt. Basilicata').

A. Im mittleren Raum des Bildes sieht man ein weisses Viergespann, auf dem eine hekränzte Frau steht, in Chiton Kopfschleier und Schmuck; die Rechte legt sie auf die rechte Schulter des neben ihr stehenden hekränzten Junglings, dem sie das Gesicht zuwendet: er ist unterwärts mit dem Mantel bekleidet und hat in den Händen das Kentron und die Zügel \*). Hinter ihnen läuft eine Frau (Erings) 1), das Haupt ein wenig zurückgewandt: sie ist in hohen Stiefeln, kurzem Chiton mit langen Aermeln und Kreuzhändern, reichem Schmuck und trägt über dem linken Arm ein Thierfell, auf dem Rücken einen Köcher 1), in jeder Hand eine Fackel. Neben ihr steht ein hohes Marmorhecken. Den Pferden voraus eilt Hermes, in hohen Stiefeln, auf dem Rücken die Chlamys und den Petasos, in der Linken das Kerykeion, in der Rechten die Zägel des vordersten Pferdes haltend. Im oberen Raum schweht über dem Gespann Eros dem Jüngling entgegen. mit der Linken einen Kranz über dessen Haupt haltend '); er ist heschuht hekranzt und reich geschmückt. Das Gesicht des Eros ist auf den ihm gegenüherstehenden gehörnten ') Jüngling (Pan) gerichtet, welcher ihm in der Rechten die Syrinx hinhält; er trägt die Chlamys üher der linken Schulter und hat den linken Fuss höheraufgesetzt. Ueher Beiden hängen ein Fächer und ein Ball. Hinter Eros sitzt abgewandt auf seiner Chlamys Apollon, in der Rechten den Bogen, in der Linken die Lyra; er wendet den (restaurirten) Kopf um. Nehen ihm liegen sein Köcher und eine Schale.

Im unteren Raum sitzt auf einer Kline mit hohem Polster eine Frau '), in Schuhen Chiton und Mantel, auf dem Haupte eine Stephane, um den Hals ein Perlenschmuck: ihr Mantel hedeckt No. 2196. 21

das Hinterhaupt, den linken Arm und den ganzen Unterkörper; in der Rechten hält sie eine Fackel (mit Querholz \*), das noch theilweise erhalten). Ihre gekrenzten Füsse ruhen auf einer langen Fusshank, auf der auch ein kleiner Vogel sitzt; das Gesicht ist mit einem tranrigen Ausdruck nach der abgewandt nehen der Kline stehenden Frau gerichtet, welche, in dorischem Doppelchiton Schuhen Haube und reichem Schmuck, die Beine kreuzt uud sich mit dem rechten Ellenbogen auf die Kissen der Kline lehnt; in der Rechten hielt sie einen aufgesnannten Schirm (grösstentheils verdorhen), während sie die (restaurirte) linke Hand im Gespräch mit einer vor ihr sitzenden Frau erheht. Diese ist in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, und hält mit der Rechten ein Tympanon auf dem Schooss; die Linke liegt am viereckigbehauenen Sitz. Auf der anderen Seite von der Kline steht eine bekränzte Frau, in Chiton und Mantel der das Hinterhaupt den Rücken und den Unterleih hedeckt, beschuht und reich geschmückt: in der Linken hält sie einen Kasten und in der Rechten einen Fächer. Ihr Gesicht ist zu der hinter ihr sitzenden Frau gewandt, mit welcher sie spricht; dieselbe ist in Schuhen Chiton Mantel und Haube, und hält in der Linken einen Kasten, in welchen sie mit der Rechten greift: das Gesicht ist zu der sprechenden Frau emporgerichtet. Unten nehen ihr liegt ein Spiegel.

B. Roher gemalt und schr viel ergänzt. Im oberen Raum steht eine Frau, Kranz und Kasten in den Händen, vor einer sitzenden Gefährtin, die in der Rechten einen Ball (?) hält; nehen ihr ein Tympanon. Hinter ihr sitzt eine dritte Frau, in der Linken einen Kranz, das Gesicht zu einer vierten Frau umgewandt, welche den rechten Fuss höher gesetzt hat und die Rechte im Gespräch hebt. Im unteren Raum steht vor einer sitzenden Frau, die in der Linken einen Kasten hält, ein Jüngling, die Beine gekreuzt, auf seinen Stab gelehnt, üher der linken Schulter die Chlamys. Neben ihm sitzt ahgewandt eine Frau mit offenem Kasten in der linken Hand; vor dieser Frau steht endlich noch eine Gefahrtin, welche in der Linken eine Traube und in der Rechten einen Facher hält: zwischen Beiden ein Lorheerzweig. Im freien Raum sind oben ein Ball, in der Mitte und unten je eine Rosette und eine Schale angebracht. Die sieben Frauen sind alle in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, die sitzenden ausserdem noch mit einem Mantel versehen.

218 2197.

Vgl. Jorio p. 96; Panofka S. 369, 28; Finati p. 200, 2126; Welcker Alte Denkm. III. S. 119 °).

- 1 Nach Panofka aus Armento: nach Finati aus Anzi.
- \*) Nach Jorio Demeter und Triptolemas; nach Panolka Liber und Libera; nach Welcker Kora's Entfübrung (?) — vielleicht ist Aphrodite dergestellt, welche den Adonis entführ! vgl. No. 1757.
  - 3) Nach Panofka Artemis?!
    - Der sichtbore Obertheil desselben ist theilweise restaurirt.
       Die rechte Hand ist restaurirt.
    - 5) Die Hörner sind theilweise verdorben.
- 7) Nach Jorio und Panofks Demeter; nach Welcker wieder Kora; nach meiner Erklärung wärde die um die Entfährung des Adonis tranernde Persephone mit vier Deneerinnen zu erkennen sein.
- 8) Nach Jorio "ono stromento per lavorare la terra; tale emblema al vede nelle mani della des (Cerere) in altri vasi.<sup>44</sup>

2197. F. 82. H. 0,76. U. 1,24. r. F. mit w. g. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Am Haix. Anf Steinen sitzt ein nackter Eros, an Stirn Ohr Hals Schenkel und Füssen reich geschmückt, in der Rechten eine Schale mit einem grossen Kuchen (? in der Form eines Granatapfel). Vor ihm steht eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schunnek, welche den linken Fuss and einen Stein höher aufsetzt und in den Händen eine Traube und einen Fächer hält. Hinter Eros lehnt sich mit dem linken Ellenhogen eine chenso gekleidete und geschmückte Frau gegen eine Stele, die Beine kreuzend; in der Rechten hält sie einen Fächer, in der Linken Tälien und einen Kasten.

Am Bauch. In einem Grabtempel, dessen hohe Basis mit Bältetranken verziert ist, steht ein Jünging in kurzem enganliegendem Chiton mit hreitem Gurt, um den Kopf eine Tänie, über beiden Aruen dem Mattel, welcher in der Linken einen Eimer, in der Rechten Kranz und Tänie bält. Um ihn sind eine Tänie ein Stern und ein Lorbeerzweig angebracht. Um das Gebäude finden sich iere Frauen versammelt, alle in Sehuhen Chiton und reichem Schmuck: die beiden des oberen Raums sitzen, die eine rechts ohen — mit Schale und Traube in den Händen, die andere mit Schale und Spiegel, während die Beiden in dem unteren Raum sethen und zwar je mit einem böher aufgesetztem Fusse; von linen trägt digjeinige zur Linken des Beschauers Schale und Kranz, die andere, nehen der eine Tänie hängt, Kasten und Patera.

No. 2198. 219

B. Am Bois. In der Mitte von Blüthenranken erhebt sieh auf einer Blune ein Frauenkopf (Aphrodite), auf der Stirn eine Gemue tragend; ihn amflattern zwei Tauben, deren eine in den Krallen eines Kranz berbeiträgt.

Am Bauch. In einem Grahtempel mit jonischen Seulen. dessen hohe Basis mit einem Blätterzweig verziert ist und dessen Giebelfeld ein Medusenkopf schmückt, sitzt auf seiner braunen Chlamys ein nachter Jungling, in der Linken einen Stab und in der Rechten eine Sehale haltend: vor ihm steht ein nachter Jungling, die Chlamys auf dem Rücken, den rechten Arm auf seinen Stab gestätzt, in der linken Hand einen Kranz. Oben hängen ein Ball und ein halber Schild. Dies Alles ist in weisser Farbe gemalt. Neben dem Gebäude sitzt rechts oben eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Eimer und in der Linken eine Schale haltend, auf der eine (leere) Kanne liegt. flinter der Frau hangt eine Tanie; nnter ihr steht ein Junglieg nit Traube und Kasten in den Händen: er trägt um den Kopf eine Tänie, nm den Rücken shawlartig die Chlamys. Neben ihm ist ein Alabastron gemalt. Auf der anderen Seite vom Gebäude sizt oben eine Frau in Chiton und Mantel, beschuht und reich rechmuekt, die in der Rechten einen Kasten und in der Linken einen Fächer hält; neben ihr ist ein Ball aufgehängt. Unterhalb der Frau steht noch eine ebenso gekleidete und geschmückte Frau, welche in der Linken eine Traube, in der Rechten aber einen Kranz und eine Schale trägt, auf der gleiehfalls eine (leere) Kanne liegt.

2198. F. 49. H. 0,65. U. 1,29. r. F. mit w. und rothbraun.

in der Klüte erfüelt sieh auf hoher bemalter Basis ein Grabtungel mit insischen Seulen, dessen Giebelfeld mit einem Mefüngel mit insischen Seulen, dessen Giebelfeld mit einem Mefüngel mit seine State der State der State der 

die Webstelle sie auf das mittelste Palmettenakroterion

für Stale inn Franz, in Chiton und Mantel der das Hinterhapt erfallt, besehnlt mad reich geschmeket; in der Rechten

klie zeien aufgespannten Schirm, die Linke hiegt auf dem

Sall. Ver ihr steht mit gekreuuten Beinen eine chenso gekleider salf grechnet kief Franz sie hebt in der Rechten ein Facher
blit mit gertauf der der sitzenden die Linke vor.

In lätzergnad ist zwischen beiden ein Kasten zum Theil sichbar;

den längt ein Ball. Dies Allies ist in weisser Farbe gemalt.

220 No. 2199.

Ausserhalb des Gebäudes sitzt in der oberen Reihe — links vom Beschauer — eine Frau, in der Rechten einen Krauz mit einer Binde, in der Linken einen geöffneten Kasten und eine Binde mit drei Rosetten haltend; rechts sitzt eine zweite Frau mit Krauz und Tänie in der rechten Hand, geöffnetem Kasten in der Linken: neben ihr liegt eine Schale (mit Knöpfen auf den Henkeln). Die Frauen sind in Chiton und Mantel, der den Unterkörper bedeckt, beschuht und reich geschufflekt. Ebenso sind die beiden Frauen der unteren Reich geskleidet und geputzt, welche, den Mantel shawlartig über den beiden Armen, eilig herbeikommen: die eine trägt in der Linken Arbeitskorb und Ball, in der Rechten einen Krauz mit einer Tänie; die andere hält in der Rechten einen Frauen unt einer Tänie; die andere hält in der Rechten einen Franz mit einer Tänie; die andere hält in der Rechten einen Franchen (?) und einen Ball.

Unter den Seitenhenkeln der Hydria findet sieh je ein rundes Loch von 0,01 Meter im Durchmesser, dessen Zweck mir unklar geblieben: wahrscheinlich ist es erst modern hinzugefügt?

2199. F. 49. H. 0,60. U. 1,21. r. F. mit w. und rothbraun. Sehr flüchtige Zeichnung. Zum Theil verletzt.

In der Mitte erbebt sich auf einer breiten bemalten Basis ein Grabtempel mit ionischen Seulen. In ihm sitzt auf einem Stuh eine Frau, in Chiton und rothbraunem Mantel, beschuht und reich geschmückt, den rechten Fuss auf den Fussschemel gesetzt; sie hebt die Rechte im Gespräch mit der vor ihr stehenden Frau, welche, beschuht und in einen Chiton mit breitem rothbraunem Besatz gekleidet, in der Rechten einen Fächer und in der Linken einen geöffneten Kasten trägt. Oben hängen Lekythos Spiegel und Patera. Dies Alles ist in weisser Farbe gemalt.

Ausschahb des Gebäudes sitzen in der öberen Reihe zeei Frauen: diejenige links vom Beschauer mit Zweig und Schale in den Händen, die andere mit Kasten und Spiegel. Beide Frauen sind in Chiton und Mantel, beschuht und reich geseltmückt. Ebenso gekleidet und geputzt, nur ohne Mantel, sind die beiden Frauen der unteren Reihe: von diesen setzt die eine — links vom Beschauer — den linken Fuss auf die Basis des Grabtempels, und hält in der Rechten einen Fächer, in der Linken einen geöffneten Kasten; die andere, welche — rechts vom Beschauer — eilig herbeikommt, hat in der Linken einen Kranz, in der Rechten einer Tänie und einen geöffneten Kasten; dur einen Granz und einen geöffneten kasten.

No 2200.

221

2200. F. 94. H. 0,56. U. 1,58. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti ').

A. In der Mitte steht auf einer hohen ionischen Seule ein alterthumliebes Götterbild 1) der Artemis 3), die Beine fest aneinander gesehmiegt, in enganliegendem Doppelehiton und langem Mantel, der um den Hals geknüpft in gleiehmässigen Zipfeln hinten beiderseits herabfällt; auf dem langloekigen Haupte trägt sie einen hohen modiosartigen oben mit Palmetten (sie!) 4) verzierten Aufsatz, in den Händen, deren Arme bis zum Ellenbogen am Oberkörner anliegen. Bogen und Sehale. Vor ihr steht ein Altar mit Feuer; links von diesem der bärtige Oinomaos (ΟΙΝΟΜΑΟΣ) in kurzem reichbestiektem Chiton und Panzer, auf dem Kopf den Helm, über der reehten Sehulter und dem linken Arm die Chlamys: an der linken Schulter ist seine Lanze angelehnt, während er beide Hände nach dem (Weihrauch-) Kästehen und der langen mit Zweigen gesehmüekten (Gerstenschrot-) Schale ausstreekt, welche ein bekränzter Jungling in den Händen trägt; Derselbe, nackt, die Chlamys um die lluften gebunden, steht hinter dem Altar auf der anderen Seite und bliekt, im Begriff fortzugehen, nach Oinomaos um. Hinter diesem führt ein zweiter Junalina, gleichfalls bekranzt und die Chlamys um die Hüften gebunden, einen Widder herbei, den er mit beiden Händen an den Hörnern festhält \*). Hinter diesem sitzt abgewandt auf seiner Chlamys ein lorbeerbekränzter Jüngling (Ares) \*), im linken Arm zwei Speere; er wendet das Gesieht zum Opfer um und hebt theilnehmend die reehte Hand. Neben ihm liegt sein Sehild und ein Lorbeerkranz. Auf der anderen Seite - rechts vom Beschauer, hinter dem erstbeschriebenen Opferiungling - steht auf dem feurig springenden Viergespann Pelops (ΓΕΛΟΨ) 1), welcher, in der Rechten die Zügel und das Kentron, kaum die Rosse zu zügeln vermag \*), während er das Gesieht zum Oinomaos umwendet und seine Linke die neben ihm auf dem Wagen stehende Hippodameia (ICOA-MFIA) umfasst, die sieh mit der Linken an der Wagenbrüstung festhält und gleichfalls zum Oinomaos umbliekt. Pelons ist in Anaxyrides Chiton Mantel und phrygischer Mütze, Hippodameia in Chiton Mantel und reiehem Sehmuek. Unter den Rossen - als Grundlinie - Blüthenzweige. In der oberen Reihe der Darstellung sehen wir links vom Besehauer zuerst Murtilos (MYPΤΙΛΟΣ) auf dem ruhig dastehenden Viergespann (des Oinomaos); er ist bekränzt

und im langen Wagenlenkerchiton, und hält in der Rechten das Kentron und in beiden Händen die Zügel. Er blickt auf den vor seinem Gespann sitzenden Poseidon (POFFIAON), welcher, unterwärts bemäntelt und bekränzt, in der Rechten den Dreizack, das Gesicht umwendet im Gespräch mit der abgewandt hinter ihm stehenden Athene, die zu ihm den Kopf umdreht; die Göttin ist in dorischem Doppelchiton Helm und Armbändern, auf der Brust die Aegis mit dem Gorgoneion, und hält in der Linken den Schild, in der Rechten die Lauze. Den Beschluss dieser Reihe macht nach rechts hin der sitzende bärtige Zeus (ΙΕΥΣ), im Gespräch mit dem vor ihm stehenden Ganumedes (ΓΑΝΥΜΗΛΗΣ): der Göttervater ist bekränzt und unterwärts bemäntelt, in der Linken den langen Skepterstab: Ganymedes, gleichfalls bekränzt, den rechten Fuss höhergesetzt, hält in der Linken einen Reifen und ein kurzes krummes Stäbehen \*), während er die Rechte nach dem langen Stab des Zeus auszustrecken scheint. Hinter ihm endlich sitzt eine reich geschmückte Frau (Aphrodite), in Doppelehiton und Mantel dessen einen Zipfel sie mit der Rechten über die Schulter zieht; die Linke liegt auf dem Schooss. Ihre Hautfarbe ist ebenso wie diejenige der Hippodameia und Athene weiss gemalt.

B. Rohe grosse Figuren. Dionysos, Kranz und Tänie um die langen Locken, in der Rechten den Thyrsos, sitzt auf seiner Chlamys und wendet sich zu einer abgewandt hinter ihm sitzenden Frau (Ariadne) um, welche das Gesicht im Gespräch umderhet; sie ist in Chiton und mit der Stephane gesehmückt, und sützt den linken Arm auf ein Tympanon. Neben dem Gott steht eine zweite Frau (Bacchantin), in Chiton und Schmuck, im Begriff, mit der Rechten eine Tänie auf seinem Hinterhaupt zu befestigen; in der linken Hand bält sie noch eine Tänie. Neben der ersteschriebenen sitzenden Frau steht, den linken Fuss büher aufgesetzt, ein bekränzter Satyr, der dem Dionysos in der Rechten eine Tänie hinhält. Die Hautfarbe der beiden Frauen ist ebenfalls weiss gemalt.

Abgeb. ist die Vorderseite bei Dubois Maisonneuve Introd. à l'étude des vases 30; treuer bei Inghirami Mon. Etr. Ser. V, 15 und Archäol. Ztg. 1853, 55.

Vgl. — ausser Inghirami l. c. p. 122ss und Papasliotis Arch. Ztg. a. a. O. S. 49ff — noch Haus Sul tempio di Giove in Olympia p. 74s; No. 2201. 223

Rochette Journal des Savants 1828 p. 713 ss; Welker zum Philostratos p. 627 s; Ritschl Annali 1840 p. 172 ss; Rathgeber Ersch-Gruber's Encykl. III, 2. s. v. Oenomaos S. 99 f.

Vgl. auch Lieteriis p. 110; Jorio p. 72; Fiuati p. 207, 1; Quaranta p. 215, 1; Gargiulo p. 47s.

Die Inschriften auch im C. J. Gr. IV, 8423.

1) Hans' (l. c.) urthümliche Angabe, dass die Vase in Sicilira gefunden sei, kommt daber, dass die Vase mit den Borhonen nach Pal run wanderte und von dort 1816 nach Nespel zurückkam; Quaranta's (l. c.) Notir, die Vase sei apulisch, ist eine der vielen Nachlässukeiten des Buches.

2) Abgeb. aber nicht sehr genan auch bei Ghd. Antike Bildw. 309, 8.

Ygl. Haus I. c; Ritschl I. c. p. 182s; Jahn Pritbo S. 20, 86; Stephani CR. 1868
 S. 136 L.

4) Früher für Buchstaben gehalten und verschiedenflich gelesse: so von Ghd. (Prodr. S. 35, 88 und 398f) und Papasliotis IIPA; von Stackelberg (Apollontempel S. 194) und Panofka (s. 0.): IIIEA d. i. IIESoi; von Rathgeber (a. 0.): IIEEATR.

8) Diese drei Figuren sind auch abgebildet bei Panofka Bild. ant. Lebens XIII, 5.

6) So Papashotis a. O. S. 52, dem ich beistimmen muss.

7) Der Kopf allein ist abgebildet bei Niccolini Quadro in Musaico di Pompei tf. 8, 1 (= Mus. Borb. 8, 43, 1).

8) Wie sein zurückgezogener Oberkörper andeutet.

8) Vgl. dazu Jahn Ber. der Suchs. Gesellsch 1834 S. 275 L.

2201. F. 92. H. 0,50. U. 1,25. r. F. mit rothbraun. Die Zeichnung ist flüchtig; stellenweise sehr gut; archaisirend. Apulien.

A. Am Bauch. Eine Frau, in feingefaltetem Chiton und langem Mantel, um das laar ein Doppelband, am Arm gesehmückt, in der Linken eine Kanne, reicht in der Rechten die Schale (darauf sind fünf rothbraune Kügelchen gemalt) einem Jünglünge der die Rechten in die Seite stemmt und in der Linken die Lanze aufstützt: er trägt die Chlamys shawlartig über beiden Arnen und mid Locken einen Krauz; das Gesicht ist der Frau zugewandt. Hinter ihm entfernt sich umblickend Artemis, in der Rechten den Bogen: ihre Linke greift nach dem Keber der auf dem Ricken hängt; die Güttin ist mit einem feingefälteten Chiton und breiten alterthümlich streng geordneten Mantel gekleidet und mit Hanbadern und Armbändern geschmückt. Hinter der erstbeschriebenen Frau entfernt sich gleichfalls umblickend ein bärtiger Satur, in der Rechten einen Kautharos haltend ').

Im unteren Streisen. Ein bärtiger Satyr, der die Doppelflöte bläst, hockt zwischen zwei anderen Satyrn. Der eine von diesen, dem der erstheschriebene Satyr sein Gesicht zuwendet, streckt beide Arme nach hinten aus und will über den vor ihm stehenden Skyphos (P. 34) hinüberspringen; der andere lässt einen Skyphos, den er mit den Zehen festhält, auf der Sohle des nach binten emporgehobenen linken Pusses balanciren: er scheint auf dem rechten Fusse vorwärts zu springen und streckt den Kepf und die linke Hand zurück, um seine Gefährten auf sein Kunststück aufmerksam zu mesben.

B. Am Bauch. Einem Jüngling zu Ross, der fast gauz von einem Schild verdeckt ist — er trägt eine Doppellanze und um das Haupt eine Binde — folgt ein Geführte, welcher mit beiden H\u00e4uden einen todten Eber an den Hinterpfoten gepackt hat und das Thier nach sich selelppt. Ihm folgt eine Frau, in feingefaltetem Chiton und Mantel, mit Doppelhaarband und Armband geschmutckt, welche in der Linken eine Fackel weit vorsteckt (um den spät von der Jägd Zurtkekebrenden zu lenehten).

Im unteren Streifen. Zwischen saeei bärtigen Satyrn steht ein grosser Krater (F. 99), von dem der eine sich entfernt, das Gesieht unwendend und die Hände verwundert ausstreekend: der andere nümlich, der auf dem linken Knie liegt, streekt den rechten Fuss über das Gefäss aus.

Abgebildet im Mus. Borb. XV, 15 (Quaranta). Vgl. Finati p. 184, VI (der auf B. "fonetion mystique et funeraire etc." sieht); Stephani CR. 1803 S. 247, 3 und 1868 S. 149, 4.

1) Nach Quaranta (1. c.) ist "das Opfer nach der Jagd" (vgl. B) dargestellt (?); Stephani erkennt (in A nad B) ein "dem Dinopson dargebrechter Schweineopfer." Mich dünkt die Serne mythologischen Irhalters: sollte der Jüngling etwa Orion sein, den Artenia nau Efferaucht zu Göden im Begriff ist?

2202. F. 95. H. 0,58. U. 1,36. r. F. mit w. Flüchtige leichte Zeichnung, nicht ohne Feinheit, aber jetzt zum Theil zerstört. S. Agata de Goti ').

A. In der Mitte sitzt unter einem Lorbeerbaum Alhene, in Chiton und verziertem Helm, unterwärts mit dem Mantel bedeckt und reich gesehmückt; die Reehte stützt eine Lanze auf, die Linke ruht auf dem neben ihr angelehnten Schilde. Sie wendet das Haupt zu dem hinter ihr stehenden Perseus, der auf dem lockigen Kopf den Flügelhelm trägt und bis auf die Chlamys, welche von der rechten Schulter und über die rechte Wade herabfällt, nackt ist. Er überreicht in der zierlieb erhobenen Rechten das weiss-

No. 2202. 225

gemalte Medusenhaupt der Göttin, sich vor ihr verneigend. Hinter ibm ringelt sich eine Schlange (genius loci) 1) empor, als ob sie ihn beissen wolle. Ueber Athene schwebt Nike, in gegürtetem weissem Doppelchiton, mit einem Kranz in heiden Händen auf Perseus zu; ihr Blick ist auf den üher der Schlange hinter Perseus sitzenden bekränzten bärtigen Mann (Zeus) gerichtet, der das Gesicht zu ihr umwendet: er ist unterwärts bemäntelt und stützt in der Rechten einen Skepterstab auf; die Linke liegt im Schooss. Hinter ihm schweht eine zweite Nike (in Doppelchiton) mit einem Kranz in beiden Händen berbei - ob für den bärtigen Mann oder auch für Perseus ist nicht zu bestimmen. Hinter diesem steht zuschauend eine Frau (Hera), in Doppelchiton gesticktem Mantel Strablenstephane und Schmuck, die Linke auf dem Rücken, in der Rechten einen Skepterstab aufstützend. Hinter dieser entfernt sich ein gehörnter Jüngling (Pan), über der linken Schulter und dem auf dem Rücken liegenden linken Arm ein Thierfell: er blickt um und heht abwehrend die rechte Hand. Unter ihm liegt eine Spitzamphora zur Ausfüllung des Raumes. Neben Athene steht (mit linkem Spielbein) ein Jüngling (Dioskur) 3), auf dem Konf den Pilos, üher dem linken Arm die Chlamys die über die linke Wade herahfällt; die rechte Hand hat er auf den Rücken gelegt; neben ihm liegt ein Köcher (?). Hinter ihm sitzt abgewandt auf seiner Chlamys ein zweiter Jüngling (Dioskur) 3), mit zwei Lanzen, welcher zur Mittelgruppe umblickt und erstaunt die rechte Hand heht. Neben ihm steht ein wenig höher eine bekränzte Frau 1). mit Doppelchiton und Schmuck, welche die Beine kreuzt, die Rechte in die Seite gesetzt hat und mit der Linken ein Stück des Gewandes über die Schulter zieht: ihre Hautfarbe ist weiss.")

B. Anf einer breiten Klime mit reich bestickten Polstern liegen funf Jämplinge, alle bekränzt und unterwärts mit den Mänteln bedockt, und sitzen drei nackte weisshäutige Frauen (Rétaceren), in sebr reichem Schmeck und unterwärts von ihren Mänteln verhällt. Links vom Beschauer die Darstellung des Symposions') beginnend, seben wir einen Jängling, welcher in der Linke hen eine Schale hält und in der Rechten boch ein Trinkhorn heht, das mit einem Katzenkopf verziert ist; nach diesem Horn wendet den Kopf und streckt die Hand aus ein kleiner neben dem Jängling sehwebender Eros. Neben dem zweiten Jängling – der um das Haupt eine Tänie trägt – sitzt die eine Frau, die eru met den kaupt eine Tänie trägt – sitzt die eine Frau, die

Vasensomml, zu Neapel,

Füsse gekreuzt auf einer Fussbank: seine Rechte ist wol auf ihrem Rücken liegend zu denken; sie sprechen mit einander. Nehen dem Jüngling schwebt ein zweiter kleiner Eros, in beiden Händen eine Täuje haltend; er blickt zu dem erstheschriebenen Eros um. Neben dem dritten Jüngling sitzt die zweite Frau, um die Brust ein Band, in der Linken eine Lyra (Trigonon), die Füsse gekreuzt anf einer Fusshank; sie wendet das Gesicht zu ihm, welcher die Rechte hochheht und zu einem dritten Eros emporblickt. der mit einer Perlenschnur in den Händen von hinten auf die Frau zuschwebt, um sie zu schmücken. Ueber ihm sind zwei Blätter gemalt. Neben dem folgenden Jüngling sitzt die dritte Frau, um deren Nacken er die Rechte legt, während sie ihn mit heiden Armen umschlingt: sie küssen sich. Hinter ihnen hebt der fünfte Jüngling in der Rechten die Sehale, auf die Küssenden blickend. Ueber ihm ein Ball und eine Trauhe. Vor der Kline stehen drei runde Tische, jeder mit drei in Thiersusse endenden Beinen versehen: zwei derselben sind mit Kuchen und Früchten besetzt: anf dem dritten steht ein Gefässchen?). Unterhalb der mittleren Gruppe des dritten Jünglings und der Harfenspielerin steht ein grosser Krater, den ein Knabe mit beiden Händen am Rande fasst - vielleicht um ihn wegzubringen? oder bat er ihn eben gebracht? Er blickt um, als oh er den Befehlen und Winken einer ausserhalb des Bildes stehenden (nieht mchr gemalten) Person gehorche. Unterhalb der letztheschriehenen Gruppe greift ein kleiner Eros nach einem vor ihm befindlichen Vogel\*).

Zu heachten sind die Verhesserungen, welche in der Zeichnung der Vorderseite hier und da angebracht sind (vgl. dazu Jorio metodo nel dipingere p. 13, 2).

Abgehildet hei Duhois Maisonneuve Introd. à l'étude des 5.4 de; Mus. Borb. V, 51 (vgl. dazu Bull. dell' Inst. 1830 p. 34; ed. ron. IV, 27; ed. fr. I, 1. pl. 90). B auch noch bei Panofka Bild. ant. leb. 12, 3 und Gr. Trinkb. (Berl. Akad. 1850) III, 2; Weisser-Kurz Lebensb. des klass. Alterth. 41, 1; Guhl-Koner Leb. d. Gr. und Röm. S. 312, 302

Vgl. Panofka S. 339 ff. und Trinkh. S. 33; Kramer Styl und Herk. S. 124; Licteriis p. 110s; Jorio p. 70s und Metodo nel dip. p. 30s; Finati p. 205, 2; Quaranta p. 215, 2.

<sup>1)</sup> Quaranta's (1. c.) Augabe, dass die Vase apolisch sei, ist ein Irrthum,

<sup>2)</sup> So auch ähnlich Panofka; "als Localbezeichnung Lihyens, wo die That vorfiel."

No. 2203. 227

- Nach Panofka Hermes und Ares mich dünkt die Deutung auf die Dioskuren (Jahn z. O.) unzweiselhaft.
  - 4) Nach Panofka Aphrodite (?)
    - 5) Vgl. zn dieser Vorstellung auch Jahn Philol. XXVII S. 10 f.
- 9) Vgl. dagegen Bochette Choix des Peint. de Pomp. p. 43, 7: "mariage mystique."
  - 7) Nach Pauofka "eine ansgelüschte Lampe" (?)
  - <sup>a</sup>) Vgl. dazn Jahn Berichte der Sachs. Gesellsch. 1834 S. 252 f.

2203. F. 79. H. 0,85. U. 1,24. r. F. mit w. nnd g. Flüchtige Zeichnung.

- A. In der Mitte erheht sich auf hoher verzierter Basis ein Grabtempel mit ionischen Senlen: in ihm steht nehen seinem Rosse, welches den Kopf zurückwendet, ein nackter Jüngling, in der Rechten die Lanze, in der Linken die Zügel haltend, um die Brust ein Wehrgehänge. Ueber ihm hängen zwei Pateren. Dies Alles ist weiss gemalt. Ausserhalb des Gehändes sitzt links vom Beschauer - in der oheren Reihe auf seiner Chlamys abgewandt ein Jungling, um das Haupt eine Tänie, in der Rechten einen Kasten und in der Linken einen Kranz; er wendet den Kopf um. Darüher Schale und Tänie. Auf der anderen Seite vom Grahtempel sitzt auf einer grossen Lade eine Frau, in Chiton Schuhen und reichem Schmuek, in der Rechten einen Kasten, in der Linken einen Thyrsos mit einer Tänie haltend. In der unteren Reihe eilt - links vom Beschauer - eine zweite ehenso gekleidete und geschmückte Frau berbei, welche in der Rechten einen Kranz und in der Linken eine Schale hält. Vor ihr sind eine Schale und eine Tänie gemalt. Auf der anderen Seite sitzt abzewandt vom Gehäude auf seiner Chlamys, die zngleich seine Schenkel bedeckt, ein Jüngling, welcher den Konf umwendet: er hat in der Rechten einen Palmenzweig und in der Linken eine Schale mit Trauhen. Neben ihm liegt eine Schale.
- B. In der Mitte erheht sieh auf hoher Basis ein Gehälk, innerhalh dessen eine Arabeskenranke') gemalt ist; darüber drei Rosetten. Neben diesem einfachen Grahgebäude sitzt in der oheren Reibe links vom Beschauer ahgewandt auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling in Schuhen, in der Rechten einen Kasten nnd in der Linken einen Kranz; er wendet das Gesicht zu der auf der anderen Seite gleichfalls ahgewandt sitzenden Frau, welche, in Schuhen Chiton nnd Sehmuck, in den Händen einen Kranz und Palmenzweige hält und ehenfalls das Gesicht um-

wendet.<sup>4</sup>) In der unteren Reihe eilt — links vom Beschauer eine Fras herbei, wie die eben beschriebene gekleidet, welche in der Rechten Palmenzweige und in der Linken eine Schale hält; von der anderen Seite naht ein Jingfing, nackt, beschuht, und eln linken Arm die Chlamys gewiekelt, der in der Rechten einen Palmenzweig mit einer Tänie tragt. Hinter ihm ist noch im leeren Raum ein Arbeitskorb angebracht.

Der Fussboden der Vase ist dreimal durchbohrt — das Gefüss war also im Alterthum nur zur Decoration bestimmt, falls die Bohrlöcher nicht etwa erst in neuerer Zeit angebracht sind (vgl. No. 2198).

- 1) Vgl, z. B. Passeri Pict. Etr. 143; 182; u. a. m.
- 7) Der Raum über dem Gebande zwischen diesen beiden Figuren ist restaurirt.

# FÜNFTES ZIMMER.

# AUF DEM ERSTEN SCHRANK.

2204. F. 109b. H. 0,55. U. 0,84. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Canosa.

Am Hals. Oben ein weissgemalter Frauenkopf zwischen Blüthenranken. Unten ein Streifen, in dem Masken und Schilder abwechseln.

Am Bauch. Oberer Streifen. Auf einem weissen Viergespann (theilweise zerstürt) steht eine Frau, in Chiton Mantel und Schmuck, in der Linken die Zügel und in der Rechten die Peitsche haltend. Voraus schwebt ein Erox, in Schuhem weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuck, der in den Händen eine Tänie und einen Eimer trägt und das Gesicht zurückwendet. Ihm folgt ein weisses Häschen (oder Kaninchen).

Unterer Streifen. Auf seiner Chlamys sitzt ein Eros, wie der obige geputzt, in der Reehten einen Kranz und in der linken Hand einen Einer haltend, nach deren Inhalt ein Schwan den Hals ausstreckt. Dem Gott gegenüber sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuben Chiton Mantel und Schnuek, die in der Rechten einen Eimer und in der Linken eine Schale hält. Auf der anderen Seite des Gottes sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling, den Petasos im Nacken, mit Schuhen und Tänie versehen, in den Händen einen Fächer und einen Eimer. Im leeren Raum Tänien Efeublätter und ein Albastron.

Am Henkel ein kleiner bekränzter Frauenkopf mit Spuren von Polyehromie.

Vgl. Annali dell' Inst. 1832 p. 287, 1.

Gefunden zusammen mit den Nummern 2304; 2336; 2383

in einem Grabe bei Canosa (vgl. dasselbe abgebildet in den Mon. ined. dell' Inst. I, 43 und besproehen in den Annali 1832 p. 285 ss).

#### ERSTER SCHRANK.

2205. F. 82a. H. 0,38. U. 0,91. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Einem Jingling mit d\u00e4nnem Flaum, um den Kopf eine Tanie, um die Schultern den Mantel, in der Linken eine Leyer, folgt eine Fl\u00f3te eine seischt umvendet und die Rechte emporstreck. Es folgt noch ein Jingling mit zartem Bart, welcher über der linken Schulter die Chlamys, in der Rechten einen Stock, in der Linken eine mit Laub bekr\u00e4nzte kangt mit der Welten einen Stock, in der Linken eine mit Laub bekr\u00e4nzte kangtom trigt.

B. Ein bekränzter Jungling, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Linken eine Leier und in der Rechten einen Krückstab, bliekt vorwärtseilend zurück nach der ihm folgenden Frau, weiche, in Doppelchiton und Kranz, die Doppelfotte bläst. Ihr folgt noch ein bekränzter Jungling, welcher über der linken Schulter und dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten einen Krückstab hält und im linken Arm die mit Weinlaub bemalte Amphora trägt. Beide Jünglinge sind mit einem dünnen Bart versehen.

2206. F. 73. H. 0,27. Ú. 0,67. r. F. mit w. und g. Grobe Zeiehnung.

A. Vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Jongfing, der, beschnitt und bekränzt, in der Linken einem Stab und in der Rechten einem Knarz (mit Tünie) hält, steht eine Frau, in Schuben Chiton reichem Schmack und Mantel der äber dem linkun Arm liegt, welche in der Rechten eine Trunbe und in der Linken ein Tympanon trägt. Zwischen Beiden Stern und Lorbeersweiz.

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit Stock; oben ein Packet. (?)

2207. F. 63. H. 0,16. U. 0,40. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

4. Ein Satyr, in Schuhen, den rechten Fass auf einen viereckigbehauenen Stein aufgesetzt, hält iu der Rechten einen Kranz und reicht in der Linken ein Tympanon

B. der vor ihm stehenden Frau, welche, in Schnhen Chiton und Schmuck, in der Linken ein Tympanon und in der Rechteu einen Spiegel hält. Hinter ihr eine Stele; oben Tänie und Ball. 2208. F. 88. H. 0,81. U. 1,18. r. F. mit w. und g. Schr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. In der Mitte erhebt sich auf einem hohen Untersatz ein (Grab-) Tempel mit ionischen Seulen und Giebel; in demselben sitzt auf einem Felsen ein Jüngling, der in der Linken einen Panzer dem vor ihm stehenden Jüngling zeigt, der seinerseits in der Rechten einen Helm emporhält und in der Linken eine Lanze trägt; der stehende, hinter dem sein Schild steht, ist in einen kurzen Chiton gekleidet. Oben hängen zwei Beinschienen. Dies Alles ist weiss und gelh gemalt. Ausserhalb des Gehäudes sitzt oben - links vom Beschauer - eine Frau, in Chiton Mantel und Schmuck, in den Händen einen Fächer und eine Schale mit Zweigen. Vor ihr hängt eine Tänie. Unterhalb sitzt abgewandt vom Gehäude auf seiner Chlamys ein Jüngling, welcher in den Händen einen Lorheerzweig und ein Alabastron hält: er wendet das mit einer Tänie geschmückte Haupt zurück. Auf der anderen Seite des Gehäudes sitzt oben auf seiner Chlamys ein Jüngling, um den Kopf ein Baud, in der Rechten eine Tänie. Unterhalb dieser Figur naht eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Rechten einen Kranz, in der Liuken eine Schale und eine Tänie trägt.

B. Anf einer breiten bemalten Basis erheht sich eine dicke Stele, die mit einer weissen und einer schwarzen Tänie umwunden ist und auf der eine geriffelte Schale steht. Daneben sitzt im oberen Raum - rechts vom Beschauer - eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen einen Kranz und einen Kasten; hinter ihr hängt eine Tänie. Ihr gegenüber sitzt auf seiner Chlamys abgewandt von der Stele ein Jüngling, welcher den Kopf umwendet und in den Händen einen Kranz und eine Schale hält; er ist mit einer Tänie geschmückt. Im unteren Raum naht - unterhalh der Frau - ein Jüngling, welcher, um den linkeu Arm die Chlamys, in der vorgestreckten Rechten eine Kanne hält; dieselhe ist mit einer schwarzen Figur bemalt (restaurirt). Vor diesem Jungling hängt eine Tänie. Ihm gegenüher steht endlich eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Kranz, in der vorgestreckten Linken eine Trauhe und einen Kasten haltend. Hinter ihr eine Blume.

2209. F. 23. H. 0,09. D. 0,11. r. F. mit w. Feine Zeichnung. Etrurien.

Nur der Deckel ist bemalt: A. Eine sitzende Fran, unterwärts bekleidet und sehr reich geschmückt, hält in der erhobenen Rechten einen Spiezel.

B. Eros, sehr reich geschmückt, hockt anf den Knieen: er wendet das Gesicht und den Oberkörper zurück und hält in der rechten Hand eine Traube.

2210. F. 63. H. 0,16. U. 0,41. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Fran in weitem Chiton, in der Linken einen Spiegel, folgt eilig

B. einem lanfenden Jüngling, der zn ihr umblickt; er trägt in der Rechten eine Strigilis. Hinter ihm eine Stele.

2211. F. 73. H. 0,26. U. 0,162. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung. Basilicata.

A. Einer auf einem Felsen sitzendem Frau, welche, in Schuheen Chiton und reichem Schunnek, die Linke an des Sitz legt und in der vorgestreckten Rechten eine Schale hält, schenkt ein Jöngfing aus einer Kanne in der Richten ein: in der Linken trägt er einen Eimer. Er hat den linken Fras anf ein Felsstück höher aufgesetzt und ist in kurzem Chiton und Pilos.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunck, die in der Linken eine Traube, in der ausgestreckten Rechten einen offenen Kasten und eine Tänie mit drei Rosetten trägt; sie schlägt die Beine übereinander,

Vgl. Panofka S. 317, 460; Finati p. 179, 460.

2212. F. 81. H. 0,38. U. 0,87. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Vor einem auf einem Pelsen sitzunden Jängling, welcher bekränzt ist und in der Rechten eine Laure hilt, an der eine Tänie fattert, seht eine Frau, in Schulten Doppelchiton reichem Schmack und Mautel, der über ein linken Arm liegt; sie hält ihm in der linken Hand ein Alabastron estgegn, in der Rechten hat sie einen Einer. Unten drei Lorbeerzweige.

B. Zwei Manteljunglinge, mit Stöcken. Oben ein Ball.

2213. F. 27. H. 0,20. U. 0,57. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Auf einem Stein sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton and reichem Schnnack, in der Rechten einen Eimer and in der Linken einen Ball († oder eine Blume mit Ranken?) haltend. Vor ihr oben ein grosser Stern; anten eine Verzierung.

B. Ein Manteljüngling, um den Kopf eine Tänie. Oben zwei Trauben.

2214. F. 65. H. 0,26. U. 0,36. r. F. Feine Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schinhen Doppelchiton und Hanbe, hält in der geseukten Rechten eine Tänie, in der erhobenen Linken einen Spiegel (?).

B. Ein beschuhter Manteljungling.

2215. F. 73. H. 0,27. U. 0,64. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmack, welche in der Rechten einen Thyrsos halt und auf Gestein sitzt, wendet den Kopf zu dem hinter ihr stehenden Jüngling 1), welcher, bekranzt, den rechten Finss höher aufsetzt und in der Rechten einen Fächer, in der Linken ein Tympanon trägt; Beide mit einander im Gespräch. Unten eine Blame.

B. Zwei Manteljunglinge mit Stocken. Oben ein Kasten (? Packet ?).

Vgl. Panofka S. 296, 881. 1) Nach Panofka irrig ein Satur,

2216. F. 109b. H. 0,26. U. 0,37. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Vor einer auf einem ionischen Kapitell sitzenden Frau, welche in Schuhen Chiton und Schmuck ist und in der Rechten einen Thyrsos, in der Linken einen Korb mit Kuchen und einen Ball trägt, steht ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, welcher, den rechten Fuss höher aufsetzend, in der Rechten einen Fächer und in der Linken ein Tympanon hält. Hinter ihm eine Schale; neben ihr eine Thyrsosstaude. Zwischen Beiden oben eine Rosette.

Abgebildet im Mus. Borb. VII, 8, 2 (ed. rom. V, 29; éd. fr. I, 1. pl. 103, 2); Inghirami Vasi Fitt. 34, 2,

2217. F. 49. H. 0.41. U. 0.84. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

In der Mitte erhebt sich auf einer hohen Basis, die mit schwarzen Tanien und Früchten geschmückt ist, eine weisse ionische Seule; vor ihr steht eine grosse schwarze llydria, welche mit einer weissen Tänie behängt ist. Links vom Beschauer steht eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, die in der Linken einen geöffneten Kasten hält. Hinter ihr sitzt eine zweite Frau, in langem gelöstem Haupthaar, welche in der Linken einen Kasten mit Früchten hält und die Rechte lebhaft erhebt; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck. Beide Frauen sind im Gespräch sowohl mit dem auf der anderen Seite der Seule stehenden Jungling, welcher in der Linken Stab und Chlamys hat und mit der Rechten einen langen Zweig auf die Basis herablegt, als mit der hinter ihm befindlichen Frau, welche, in Schuhen Chiton Mantel and Schmuck, in der erhobenen Rechten einen Spiegel haltend, im Fortgehen zurückblickt.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1837 p. 87.

- 2218. F. 8. H. 0,07. D. 0,13. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.
- A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schnhen weibischer Tracht und reichem Schmuck, und hält in der Rechten eine Schale mit Früchten; die Linke liegt auf dem Sitz.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, eilt sehr schnell vorwärts, in den Händen eine Schale und einen Kranz haltend.
- 2219. F. 109b. H. 0,25. U. 0,35. r. F. mit w. Gewöhnliebe Zeiehnung.
- Ein Sayr, nu das Haupt eine Tänie, welcher in der Rechten eine Binde, in der Linken einen Kasten und eine zweite Binde hält, wendet das Gesicht zu der ihm eilig folgenden Frau, die, in Schohen Chiton und Schmeck, in der Linken einen Fächer und in der Rechten eine Tänie mit drei Sternen trägt. Hinter ihr hänst eine Tänie.
- 2220. F. 73. H. 0,26. U. 0,63. r. F. mit w. Robe Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Schnben Chiton und Schmuck, über dem linken Arm den Mantel, in den Händen eine Traube und ein Tympanon haltend, steht Im Gespräch vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Jängling, welcher in den Händen einen Stab und eine Schale hält; um den Kopf hat er eine Tänle. Öben eine Rosette nud eine Fensteröfung.
- B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Oben ein Kasten (? oder Packet?).
- 2221. F. 66. H. 0,23. U. 0,39. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Auf einem grossen Lebnstubl sitt eine Frau, in Sebuben Chiton und Mantel, welche in der Linken einen Spiegel bält und die Rechte auf die Lebne legt. Vor ihr sitzt abgewandt ein Jüngling, in bohen Stiefeln und kurzem Chiton, welcher in der Linken eine Strigilis hält, das Gesicht zur Frau umwendet und mit seiner Rechten ihr Kinn berührt.
- B. Auf einem springenden Rosse sitzt ein Jüngling, in Chiton, welcher in der Linken einen Schild hält.
- 2223. F. 62. H. 0,20. U. 0,34. r. F. Rohe Zeichnung.

  A. Eine bekleidete Frau, die in den Händen ein Tympanon und einen Krauz hält, entfernt sich eilig, das Gesicht umwendend zu dem hinter ihr stehenden Monteljünglüng, der in der Rechten einen Stab hat.
- B. Ein Jängling, die Chlamys shawlartig über den Armen, in der Linken einen Thyrsos, streckt die Rechte ans zu einer vor ihm auf einem Felsen sitzenden Frau, welche bekleidet ist und ihm in der Linken ein Tympanon hinbält: etwa Dionysos und Ariadne?

2224. F. 94. H. 0,32. U. 0,81. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruyo.

A. Dienyses, über beiden Armen ahawkartig den Mantel, nm den Kopf eine bevier Tänie, in der Linkee den Thyrsos, seicht mit der Rechten einen Kantharos der vor ihm stehenden Fran (Ariadus), welche mit Chiton Kopf- und Halssechunck versehen ist und in der Linken ein Tympanon ahlt, die Rechte aber hebt. Hinter dem Gott springt Instig ein kahlköpfiger Sapyr; am Boden liegt sein Thyrsos. Die Bewegung des Satyre ist kinh und gut gezeichnet.

B. Ein Manteljüngling mit Stock steht zwei anderen gegenüber; zwischen ihnen oben ein Ball.

2226. F. 100. H. 0,28. U. 0,71. r. F. mit rothbraun, Saubere Zeichnung.

A. Ein härtiger mit Weinlanb bekränzter Mann, dessen weiter Mautel nur die rechte Schulter und Brust freilässt, bläst die Doppelföte vor einem gleichfalls bekränzten Jüngling, der, ganz in seinen Mantel gebüllt, anfmerksam zuhört.

B. Vor einem Manteljängling mit Stock steht ein zweiter, der im lebhaften Gespräch die Rechte ausstreckt; beide sind bekränzt.

2228. F. 94. H. 0,32. U. 0,85. r. F. Leichte flüchtige Zeichnung. Bari.

A. Ein Jampling, welcher dea rechton Fuss böher anfestst und an dessen luker Schulter die Laure lehnt, streckt die Rechte lebhaft gegon einen vor ihm stehenden Jampling ans, welcher in der Linken die Laure aufstütt und in der gesenkten Rechten seinen bekränsten Pilos an einer Schleife? I trägt. Hinter diesem steht eine Fran, in Schehen Chiton und Haarband, welche die Linke in die Seite setzt und in der Rechten einen Kranz hält.

B. Drei Manteljunglinge, der mittlere mit einem Stock.

Vgl. Vivenzio No. 57.

1) Vgl. No. 874, 2.

2229. F. 62. H. 0,22. U. 0,50. r. F. mit w. Sehr beschädigt. Ruvo.

 Eine Fran, in Chiton and Schmack, in den Händen Kranz and Spiegel, länft eilig vorwärts.

B. Ein bekränzter Jüngling, nm den linken Arm die Chlamys, in der erhobenen Rechten einen Zweig, blickt vorwärtslaufend nm.

## AUF DEM ZWEITEN SCHRANK.

2230. F. 79. H. 0,56. U. 0,78. r. F. mit w. und g. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. Am Hals ein weissgemalter Franenkopf zwischen Ranken.

Am Banck. In einem (Grab-) Tempelchen mit lonischen Seulen sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling, im Nacken den Petasos, in der rechten Hand eine Tänie und eine Schale mit Früchten haltend: dies Alles sitz weiss und gelb gemalt. Ausserhalb des Gebäudes hängt je eine lange Tänie.

B. Am Bauch ein geschmückter Frauenkopf.

2231. F. 95. H. 0,48. U. 1,14. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Auf einem Stuhl sitzt eine (weissgemalte) Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, unterwärts mit dem Mantel hedeckt; sie hält in der Linken einen Spiegel und blickt auf den vor ihr herheikommenden Knaben, welcher um die Lenden einen weissen Schurz, um den Kopf eine Tänie und einen Kranz, um die Brust eine Guirlande (ἐποθυμιάς) hat und mit Schuhen und Armbändern versehen ist: er hält in der Linken einen Zweig und trägt mit der Rechten auf dem Nacken und der rechten Schulter eine Spitzamphora. Ihm folgt eilig eine zweite (weissgemalte) Frau, in Doppelchiton und reichem Schmuck, welche die linke Hand auf den Nacken des nehen ihr hefindlichen behaarten Seilenos gelegt hat, welcher gleichfalls herbeieilt; heide strecken erstaunt die Rechte vor. Seilenos ist in Stiefeln und Kranz. und hat den Mantel um den Leib gewickelt: mit der linken Hand hat er eine Fackel gesenkt; im linken Arm hält er auch den Thyrsos (mit Tänie). Nehen der zuerst beschriebenen Frau steht noch eine Frau, in Doppelchiton und reichem Schmuck; sie blickt auf Scilenos und bläst eine Doppelflöte. Hinter ihr - oberhalb der sitzenden Frau - sitzt ein Eros, in Schuhen weihischer Haartracht und reichem Schmuck, welcher in der Linken eine Schale dem Seilenos (und der nehen jenem befindlichen Frau) hinhält. Oben zur Raumausfüllung Efcuhlätter und Zweige, eine Fensteröffnung und ein Ball; unten Steine.

Mich dünkt hier eine — scherzhafte — Scene aus dem Jugendleben des Dionysos dargestellt: der kleine Gott schleppt zum Staunen des Seilenos und seiner nysischen Pflegerinnen eine Weinamphora herbei.

B. Vier Manteljünglinge, in Tänien. Ohen zwei Bälle und zwei Fensteröffnungen.

Abgebildet im Mus. Borb. IX, 29.

Vgl. auch Panofka S. 371, 1850; Finati p, 183, 1850.

## ZWEITER SCHRANK.

- 2282. F. 86a. H. 0,29. U. 0,28. r. F. mit w. und g. Werthlose Zeiehnung. Ruvo.
- A. In einem weissen (Grab-) Tempelchen mit ionischen Senlen sitzt auf Gestein eine Frau, in Chiton Mantel und Schmuck, die in der Rechten einen Kasten hält.
- B. Ein nackter Jüngling, nm den Kopf eine Tänle, in den Händen eine Schale und einen Kranz, läuft nmblickend vorwärts.
- 2233. F. 66. H. 0,23. H. 0,36. r. F. Schr flüchtige Zeichnung.
- Ein Jüngling, mit Ausnahme des Kopfes und der rechten Hand gang in einen weiten Mantel gehüllt.
  - B. Ein beschnhter Eros streckt die rechte Hand vor.
- 2284. F. 140. H. 0,23. U. 0,47. r. F. Grobe Zeichnung. Eine Frau, in Schnhen, Chiton nad reichem Schmack, die in der Linken eine Traube und in der Rechten eine Schale mit Früchten hält, blickt vorwärts schleichend zurick.
- 2235. F. 79. H. 0,65. U. 0,91. r. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeiehnung. Theilweise ergänzt.
- A. Am Hals. Ein weisser Frauenkopf, mit Stephane, zwischen Blüthenranken.
- Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf einer hohen Basie in (Grab-) Tempel mit ionisehen Seulen und Giebel (rechts vom Besehauer zum Theil restaurirt): in demselben lehnt sich mit dem linken Ellenbogen an einen Pfeiler ein nackter Jünglüng), welcher die Beine kreuzt und in der Linken eine Lanze, in der erhobenen Rechten einen Helm hält; um den Kopf hat er eine Tänie; die rothe Chlamys liegt auf dem Pfeiler; neben ihm steht der Schild. Oben häugen zwei Beinschienen. Dies Alles ist weiss gemalt. Zur Linken des Beschauers ausserhalb des Gebäudes steht eine Frau, in Sehuhen Chlon und reichem Schunek, in den Händen einen Spiegel und eine Traube, während auf der anderen Seite ein Jüngling herbeieilt, in Schuhen und Tänie, in der Linken seine Chlamys und einen Palmenzweig tragend; seine Rechte weist mit dem Zeigefinger auf den Jüngling im Gebäude. Oben zwei Fensteröffungen.
  - B. Am Bauch ein grosser Frauenkopf, in Sehmuek.

Die Vase hat einen antiken (vgl. Mus. Jatta No. 975) Bruch: vgl. Gargiulo Cenni sui Vasi fittili p. 27, 1).

Vgl. Panofka S. 335, 192; Finati p. 187, 192.

1) Durch Uebermalung ist die Figur jetzt weiblich geworden, aber ursprünglich war ale sicher m\u00e4nnlich! Demnach ist die Deutung Panofita's (und naf\u00fcrhich auch Finati's) anf eine Fenus vieterix irrig; vgl. dazu Jahn Einl. in die Vasenk. Ann. 995.

2236. F. 136. H. 0,16. U. 0,26. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung.

Anf Gestein sitzt Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuck, in der Rechten sinen Spiegel haltend.

2237. F. 109b. H. 0,25. U. 0,36. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Eine Frau, in Schubau Chitou und Schmuck, in den Hinden einen Spiegel und einen Kraus (mit Tänle), blicht eilig sieh entfernend um nach dem ihr folgenden Lrav, der in der vorgestreckten Rechten eine Tänle nach eine Schüssel mit Bred, in der Linken eine Tranbe hält; er sien tim nichtigen Flügeln versehen und in weibischer Haartracht sowie reichem Schunuck.

2239. E. 82. H. 0,52. U. 0,92. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Am Hals. Anf einer Blume ein weisser Frauenkopf zwischen Blüthenranken.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf einer breiten Basis ein Grab-) Tempen mit ionischen Seulen: in him sitzt amf einem ionischen Seulenkapitell eine Frau, in Schuben und Chiton, in der erhobsnen Rechten einen gesöfneten Kasten und einen Ball haltand. Dies Alles ist weiss gemalt. Ausserhalb des Gebändes sitzt - rechts vom Beschauer - auf Gestein eine Frau, in Schuben Chiton und reichem Schmuck, die eine Tänie und einen Kasten (auf dem ein Spiegel liegt) hält. Anf der underen Seite sitzt abgewandt auf seiner Chitanys ein Jöngleing, mit Tänie und Kranz geschmickt, der in den Händen Spiegel und Fächer hält und das Gesicht zurückwendet.

B. Am Hals eine Palmette.

Am Bauch. In der Mitte erbeit sich auf einer hoben Basis eine Stele, mit einer weisen und einer Schwarzen Tänie unwunden; daneben eine Tänie und ein Zweig. Rachts vom Beschauer naht eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, die in den Händen einen Einer und einen Eicher hält. Auf der anderen Seite lehnt sich mit dem rechten Ellenbogen auf eine Stels eine ebenso gekleidete Frau, welchs die Beine krust und der Linken sinen Spiegel hält. Oben eine Tänie und eine Frauteröffnung.

2240. F. 130. H. 0,13. U. 0,31. r. F. mit w. Feine Zeichnung.

Eros, bekränzt und reich geschmückt, hockt auf der Erde, mit beiden Händen einen (Kranz-) Zweig haltend.

2241. F. 109b. H. 0,25. U. 0,35. r. F. mit w. und g. Geringe Zeichnung.

Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Kranz (mit Tänie), in der Linken eine Traube und eine Schüssel mit Brod haltend, bliekt eilig sich entfernend nach dem ihr folgenden Eros um, welcher, mit mächtigen Flügeln weibischen Haartracht und sehr reichem Schmuck versehon, in der Rechten eine Tänie und in der Linken zwei Tänien trägt. Hinter ihm häugt noch eine lange Tänie.

Abgeb. Mus. Borb. VII, 8, 1 (ed. rom. 5, 29; éd. fr. I, 1. pl. 103, 1); Inghirami Vasi fitt. 34, 1.

2212. F. 79. H. 0,71. U. 0,96. r. F. mit w. g. und rothbraun. Rohe Zeichnung. Canosa.

A. Anf einer hoben geschmickten Basis erbelt sich ein (Grab.) Tempe lmit ionischen Seales: daris sitt anf seiner Chlamys ein Jagnfing, der in der Rechten ein Schwertgehänge hält und die Linke auf den vor sich zur Krde hin gesetten Schüld legt. Obes hängt eins kleine Ampalla (F. 143 ohne Henkel). Dies Alles ist weiss und gelb gemalt. Ansserhalb des Gebündes ateht — rechts vom Bescharer – ein Jüngfing, der sich mit dem linken Ellenbogen auf einen Pfeller stützt und die Beine kreutzt er ist beschult und bekräntz, sein Mantel leigt auf dem Pfeller in beiden Händen hält er eine lange Täne. Hinter ihm eine Traube. Anf der anderes Seits steht eine Frau, Schahne Chlüon Mantel und Schmuck, die in der erhobenen Rechten eines Spiegel hält. Hinter ihr ein Lorbeerzweig.

R. In der Mitte erhebt sich auf einem hohen bemalten Unterbau ein Gebinde mit einer Thür. Demelben naht einerseite ist Japafing, in Schuben Tänie und Mantel der am den nach dem Bicken liegenden lien Arm gewickelt ist: er halt in der Rechten eine Traube; andererseite steht eine Frau da, in Schuben Chiton und Schunnet, welche in der Rechten einen Frau en die net Linken eine Tänie mit vielt Routente trägt. Im freien Ramm sind zwei Rosetten gemalt.

2243. F. 107. H. 0, 15. U. 0, 27. r. F. Schr flüchtige

Zeichnung.

Ein Satyr blickt eilig fortspringend znrück; hinter ihm steht eine nie-

2244. F. 140. H. 0,22. U. 0,47. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.

Dem auf Gestein sitzenden Dionysos, welcher, beschuht, nm das Hanpt einen Kranz und eine Tänle, in der Linken den Thyrsos und in der Rechten eine Schale hält, schenkt nus einem Krug in der Rechten ein Satyr ein, welcher das linke Bein auf einen Stein gesetzt hat und in der linken Hand einen Eimer trägt. Oben eine Fensteröffnung.

2245. F. 66. H. 0,23. U. 0,34. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

- A. Ein J\u00e4ngling, bekr\u00e4nat beschuht and an der Brust sowie dem rechten Schenkel geschm\u00e4ckt, b\u00e4lt in der Linken eine T\u00e4nie und winkt mit der rechten Hand \u00e4)
- B. eine stehende Frau herbei, die in Schmben Chiton Mantel nad Schmuck ist nud in der Rechten ihm eine Tänie und eine Schale mit Früchten entgegenhält.
- Mit dem noch jetzt in Unteritalien üblichen Gestus; vgl. dazu Jorio Mimica p. 81, 1.
- 2246. F. 121. H. 0,45. U. 0,39. r. F. Feine Zeichnung-Eine Frau, in Doppelchiton und kleinem Mantel, in der Rechten ein Salbgefüss, in der Linken eine bestickte Tänie und einen Kasten, naht einer zweiten auf einem Lehnstubl sitzenden Frau, welche, mit langen gelösten Locken, in beiden Händen einen Kasten emporbält.

Vgl. Finati p. 155, 33.

2247. F. 49. H. 0,26. U. 0,62. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.

Ein Jüngling, in det Linken die Chlamya nad die Lanze, steht vor einer Freu, die, in Chitou auf Mantel gekleidet und mit einer Binde geschmückt, in der Rechten einen Lorbeerstamm haltend, rhig dasteht nud zuhört, während er im Gespräch die Rechte lebhaft erhebt. Zwischen ihnen eine Arabeske.

- 2248. F. 94. H. 0,31. U. 0,78. r. F. Schr flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Vor einer Frau, die mit Chiton Mantel nud Stirnschmuck versehen ist, steht ein Jungling, welcher hir in der Rechten eine Schale hinhält; er trägt einen Pilos auf dem Kopfe, eine Lanze in der linken Hand, das Schwert an der linken Seite. Zwischen Beiden steht eine Stele; darüber hängt ein Bukranion, neben dem eingeritzt ist Kahn Nova (sie! statt Nova!). Hinter dem Jüngling steht ein zweiter Jüngling, dun das Haupt eine Tänie, welcher in der Linken eine Lanze hält und die Rechte an den zur Erde gesetzten Schild (2. Lorbeekranza) legt.
  - B. Drei Manteljünglinge, der mittlere ohne Stock.
    - Die Inschrift auf Tafel IV, 2248.
  - 1) Zu Nike als Frauenname vgl. Sant Ang. No. 311; n. s. m.

2250. F. 108. H. 0,21. U. 0,47. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Jangling, um den Kopf eine Binde, über beiden Armen hardartig die Chianya, derne einen Ende er mit der Rechten gefanst hilt, in der Linken einen Stah, steht vor einer auf einem Felsen sitzenden Frau, die, in Sechne Chiton und reichem Schmeck, in der Linken eines Schale mit Früchten und in der Rechten einen Baumstamm hält. Oben zwei Rosesten.

2251. F. 86. H. 0,49. U. 0,56. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung.

A. Am Hale ein Franenkopf mit zwei (Rücken-) Flügeln.

Am Bauch. Innerhalb eines weissen (Grab.) Tempels mit ionisches Senlen sitt and reieur Chlamy ein weissgenalter Jangüng, in der Linken eine Lanze, in der Rechten eines Kranz haltend; vor ihm hängt eine Tänle; hinter him spriesst eine Blame. Ausserhalb des Gebäudes ist je ein Arbeitskorb und eine Schüssel, und ansserdem noch hier ein Fächer, dort ein Spiegel genalt.

B. Am Bauch sind Palmetten gemalt.

- 2252. F. 63. H. 0,14. U. 0,36. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.
- B. Aehnliche Darstellung, nur dass der Jüngling die Chlamys nm den linken Arm gewickelt hat.

2253. F. 79. H. 0,58. U. 0,87. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sich auf einer hohen bemalten weissen Basis ein breiter weissen Pfalier, an d'em eine hohe Amphara (F. 81) steht, die mit einer weissen Tänie bekränzt ist nod mit zwei kleinen sehwarzen laufenden Figuren bemalt ist. Rechts vam Beschaner steht ein Jängling in Schahen, das rechte Bein hihber gesetzt, am den Kopf eine Tänie (mit Spitze), um den linken Arm die Chlamys, welcher in der in die Saite gestätten Linkee einen Stah; in der vorgestrectten Rechten eine Schale mit Frückten hält. Auf der anderen Seite sittt auf seiner Chlamys ein Jängling, mit Schahen auf Blaachand verstehen, der in der Rechten eine Lanze nod in der erhobenen Linken einen Krans hält. Im freien Raum drei Rosetten.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einer Schale. Oben ein Ball und eine Fensteröffnung.

2254. F. 63. H. 0,14. U. 0,36. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel and Hanbe, länft auf eine Stele zu, in der Rechten einen Kranz haltend.

Towns Supply

B. Ihr kommt entgegen eiu Jüngling, in den Händen einen Kranz vorstreckeud; vor ihm eine Stele,

2255. F. 86a. H. 0,45. U. 0,41. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Am Hals ein weisser Frauenkopf mit Stirnschmuck.

Am Bauch. Iuucrhalb eiues (Grab-) Tempelcheus mit ionischen Senlen sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuhen und Chiton, in der Rechten eiuen Kasteu emporhaltend. Ausserhalb des Gebäudes häugt rechts und liuks je eine Tänie. Alles weiss und gelb gemalt.

B. Am Bauch. Auf einer bemalten Basis erhebt sich eine Stele, mit einer weissen und einer achwarzen T\u00e4nie nmwunden; oben darauf steht eine Schale. Rechts und links eine T\u00e4nie.

2256. F. 108. H. 0,18. U. 0,45. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Etrurien.

Vor Dionysos, welcher, um das Haupt eine breite Doppeltäuie und um den liuken Arm die Chlamys, in der Rechten deu Thyrsos hat, steht eine Frau (Ariadne), welche in der Linken ein Tympauon hält nnd die Rechte erstaunt hebt; sie ist in Chitou und reichem Schmuck.

2237. F.94. II. 0,31. U. 0,76. r. F. Filtchige Zeichnung. Bari.
A. Zwischen zuer Frauez, die in Chiton Mantel und Haube
sind und von denen die eine in der Rechten eine Strigilis hält,
steht plaudernd Eros, der den rechten Fuss höher auf einen
Stein außetzt und mit beiden Händen sich auf einen Stab stützt.

B. Drei Manteljunglinge, der mittlere ohne Stock.

Vgl. Vivenzio no. 55; Panofka S. 381, 2024; Finati p. 213, 2024.
2259. F. 109b. H. 0,29. U. 0,46. r. F. mit w. und g. Leichte schöne Zeichnung.

Zwischen herrlichen Blüthenranken steht auf einer Blume ein Eros, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der in der erhobenen Rechten einen Fächer und in der Linken ein Rädehen<sup>4</sup>) hält.

1) Vgl. dazu Jahn Ber. der Sächs, Ges. 1854 S. 256 f.

2260. F. 33. H. 0,18. U. 0,71. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Eiu ganz iu deu Mautel gehüllter Jüngling steht einem zweiten Manteljüngling gegenüber, der mit Täuie und Stab versehen ist. Oben ein Rädchen.

Dieselbe Darstellung.

2261. F. 34. H. 0,10. U. 0,34. r. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein Eros, in weibischer Haartracht und reichem Schmack, den

linken Fnss auf ein Felsstäck aufgesetzt, hält in der Linken einen Kranz; er streckt die Rechte vor im Gespräch mit der vor ihm stehenden

B. Fran, die in den Händen einen Kranz und eine Schale hält; sie ist in Schnhen Chiton und Schmuck. Hinter ihr ein Fenster.

2262. F. 94. H. 0,31. U. 0,92. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Vor einem auf einem Felsen sitzenden Satyr, welcher, bättig und hekrinatt, in der Linken einen Thyrsos und in der vorgestreckten Rechten einen Kantharos hält, steht eine Frau (Bacchantin) in Doppelehiton, die in der Linken einen Thyrsos hält und in der Rechten eine Kanne heht, um dem Satyr einzuschenken. Hinter ihr steht noch ein zweiter bätriger Satyr, der eine Doppeliöte bläst; hinter ihm noch eine zweite Frau (Bacchantin), in Chiton Mantel und Hauhe, welche in der Linken eine Fackel trägt. Oben eine Insehrift (etwa raugs zake zake?),

B. Drei Manteljunglinge, einer mit Stock.

Vgl. Jorio p. 43s; Panofka S. 290, 577; Finati p. 171, 577.
Die Inschrift auf Taf. IV, 2262.

2264. F. 94. H. 0,36. U. 0,87. r. F. mit w. Anmuthige Zeichnung.

A. Nike, in Chiton Mantel und Hanbe, eilt mit einer Tänie in der Rechten auf einen neben seinem Rosse stehenden Jängling zu, welcher in den Mantel gehüllt ist und in der Rechten eine Lanze anfstützt. Hinter dem Pferde eine Seule mit einem Stückchen Gebälk.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere ohne Stock.

Vgl. Panofka S. 248, 1723.

2265. F. 34. H. 0,10. U. 0,32. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton Hanbe und Schmnck, hält in der Linken einen Spiegel und in der Rechten eine Schale mit Früchten.

B. Ein geschmückter Franenkopf.

2266. F. 95. H. 0,35. U. 0,98. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

A. Ein bekränzter Jüngling, über der linken Schulter und dem linken Arm die Chlamys, in der Linken eine brennende Fackel haltend, wendet vorwärtseilend den Kopf um zu der ihm folgenden Frau, welche, in Chlion Mantel und Kopfband, die Doppelfüte hläst: er heht die rechte Hand (gleichsam um ihr den Tact anzugehen). Der Flötenblüserin folgen noch auei Jünglinge, hekränzt und mit der Chlamys versehen: der erste, welcher in den Händen Leier und Plektron hält, wendet das Gewelcher in den Händen Leier und Plektron hält, wendet das Ge-

sicht zum zweiten um, der in der Linken einen Skyphos trägt und schneller als die übrigen läuft.

- B. Drei Manteljtinglinge, der mittlere mit Stock; oben ein Packet (?).
- Vgl. Vivenzio No. 121 ("Campana, per la lucidezza dello smalto da molti amatori delle arti ereduta delle fornaci di Nola"); Panofka S. 366, 1856; Finati p. 209, 1856.
- 2267. F. 23. H. 0,18. D. 0,28. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
  - Nur der Deckel ist hemalt
- A. Vor einem Jangling, welcher, beschuht and an der Brust geschmickt, in der Rechten eines Stalt trägt, eitzt eine Frau, beschuht und ganz (mit Ausnahme der Brust) in den Mantel gekült, welche die Rechte hebt, während er im Gespräch die Linke hebt. Zwischen Beiden nuten eine Pal, mette, oben ein Ball. Hinster hir steht ein Eres, bekräust und reicht geschmäckt; er hat den rechten Fuss höher aufgesetzt und hält in der vorgestreckten Rechten eine Tänie und eine Schale. Vor ihm eine grosse Palmette, hinter ihm ein kleiner Altar, mit weissen Kngeln besetzt und von einer sekwarzen Binde amsnuden.
- B. Ein sitzender Jöngling, welcher nacht aber beschult ist, wendet sich und er hinter Ihm sitzender Frou um, welche ihm in der Rechten eine Taise nad eine Schale reicht, während er in der Rechten ihr einen Kraus darbietet; sie int beschult nach aber rucki geschmickt, unterwärfst mit einem weissen Mantel bedeckt: in der Linken hält sie einen Spiegel auf ihrem Schoosse. Zwischen Beiden oben ein Ball, unten eine Palmett.
- 2268. F. 63. H. 0,59. U. 0,57. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmack, hält in der linken Hand (über deren Arm der Mantel herabhängt) einen Kasten, in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel.
  - B. Ein geschmückter Frauenkopf.

# AUF DEM DRITTEN SCHRANK.

- 2269. F. 79. H. 0,55. U. 0,80. r. F. mit w. g. und rothbraun. Flüchtige Zeiehnung. Polignano.
  - A. Am Hals ein Franenkopf zwischen Blüthenranken.
- Am Bouch. In einem (Grab-) Tempel mit ionischen Senlen sitzt ein Jüngling, nm den Hals die Chlamys geknüpft, in der Linken eine Lanze, in der erhobenen Rechten einen Helm haltend. Neben ihm liegt sein Schild (Schale't). Ansserhalb des Gebändes erheben sich rechts und links

auf der breiten mit Ranken bemalten Basis des (Grab-) Tempels Blumenstanden.

B. Am Bauch ein Franenkopf, in Schmnck. Vgl. Vivenzio No. 168 (Achilleus!).

## DRITTER SCHRANK.

2270. F. 150. H. 0,22. U. 0,46. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Anf einem Felsen sitzt eine Frau, in Schaben Chiton nad Kopfband, das Haar in einem Büschel') nach vorn hin emporgebunden; sie stätzt sich anf deu linken Unterarm, während sie das Gesicht und die Rechte mit einer grossen Palmettenranke nach hinten umwendet. Ueber ihren Füssen ist eine halbmondförmige Verzierung gemalt.

1) Vgl. auch No. 1990; 2919; u. a. m.

2271. F. 57. H. 0,24. U. 0,54. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, den Mantel um den In die Seite gesetzten linken Arm gewichelt, in der Rechten einen Sita baltend, folgt eilig einer vor ihm diehenden Frau, welche zu ihm zurückblicht. Sie ist in Schuhen Chiton und Halaband, über dem rechten Arm den Mantel; in der Linken trägt sie in einem Korbe Prüchte (oder Knchen) nud einen Krug, in der Rochten einen Siegen.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock.

2272. F. 79. H. 0,70. U. 0,93. r. F. mit w. g. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sich auf einem breiten bemalten Uuterbau in (Grab-) Tempel mit tonischen Senlen: in demselhen sitzt auf seiner rothbrannen Chlamys ein Jangling, der in der erhobenen Rechten einem pilosförmigen Helm (mit Basch) und in der Linken eine Doppellanze hilt; vor ihm hängt eine Täuie. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt. Ausserhalb des Gebändes steht hinter dem Jingling eine Frau, in den Hinden eine Spiegel und eine Schale vor ihm eine Frau, wiche in der Linken eine Schale und Tänle, in der Rechten eine grosse Pfaune hält: um jeue sind im freien Ramme Korb Kanne grosse Pfanne und Tänle, um diese Korb Binme Steru und Kanne gemalt. Beide France sind in Schnben Chitou Mastel und reichem Schmack.

B. Anf einer bemalten Basie erhebt sich eine Stele, die mit einer weisen und einer schwarzer Tänie numwnden ist. Danebeu kommt hier eine Frau herbei, die einen Spiegel und eine Tranbe in den Hinden trigt, dort eine andere Frau, weiche einen Kasten und eine Tranbe hält. Beide Frauen sind in Schubeu Chiton und Schumst, vor Beiden eine Tänie, unter Beiden eine Schüssel. Neben der erstbeschriebenen Frau ist noch ein grosser Blütheuzweig gemalt. 2273. F. 126. H. 0,17. U. 0,32. r. F. Feine anmuthige Zeichnung.

Ein Jungling, um den Kopf die rothbraune Tänie, üher heiden Armen die Chlamys, lehnt sieh auf seinen unter die linke Achsel eingesetzten Stock; er hält mit beiden Händen einen (Kranz-) Zweig der vor ihm stehenden Frau hin, welche, in dorischem Chion und Schmuek, in der Linken einen Kasten, und in der gesenkten Rechten einen Spiegel hält. Ihr Kopf ist sehlehtern geneigt.

2274. F. 109b. H. 0,25. U. 0,34. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

Eros, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der in der Rechten einen Kranz (mit Tänie) und in der Linken eine Tranbe hält, verfolgt eine Frau, die zu ihm umblicht; sie ist in Schnhen Chiton und Schmuck, und trägt in der Rechten eine Tänie, in der Linken einen Korb mit Brod. Zwischen den Beinen des Eros ein Tympanon.

Vgl. No. 2278.

2275. F. 130. H. 0,14. U. 0,24. r. F. Schlechte Zeichnung. Eine Fran, in Schuben Chiton und Hanbe, sitzt anf der Erde und greift mit der Rechten nach einem vor ihr befindlichen Ball; ein zweiter liegt hinter ihr.

2276. F. 82. II. 0,50. U. 0,82. r. F. mit w. und g. Sehr gewöhnliche Zeichnung. Canosa.

A. Lm Hals. Auf einer Blume erheht sich zwisehen Blätterranken ein Frauenkopf (Aphrodite) in Hauhe und Schmuek; der Bliek ist auf eine ihm zufliegende Tauhe emporgerichtet: Alles ist weiss nud gelb gemalt.

Am Bauch. Innerhalh eines (Grab-) Tempelchens mit ionischen Seulen sitzt auf Gestein eine Frau, in Sehuhen Chiton und Schmuck, die in der Linken eine Tänie, in der Rechten einen Ball und einen Kasten hält. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt. Sie ist in Unterredung begriffen mit der ausserhalb des Tempelchens vor ihr stehenden Frau, welche ihr in der Rechten einen Kranz (ins Gehäude hinein) reicht; dieselbe ist in Schuben Chiton und Schmuck, hat den linken Fuss blüer gesetzt und trägt in der Linken eine Tänie. Auf der anderen Seite des Gehäudes steht eine ebenso gekleidete Frau, welche in der Linken einen Eimet trägt, in der Rechten einen Kranz der im (Grab-) Tempel befindlichen Frau hinhâlt. Oben rechts und links je eine Fenster-öffnune.

B. In der Mitte steht eine Stele, mit einer weissen und einer sehwarzen T\u00e4nie umwunden. Auf sie eilt einerseits eine Frau zu, die Kranz und Traube in den Il\u00e4anden tr\u00e4gt, andererseits eine Frau, welche Eimer und Traube tr\u00e4gt: beide sind in Schuhen Chiton und Schmuck. Oben sind zwei Fenster\u00fcffnungen und zwei Sch\u00fcsseln gemalt.

2277. F. 130. H. 0,13. U. 0,25. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

Auf der Erde sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnck, in der Rechten eine Schale mit Früchten, in der Linken einen Spiegel haltend. 2278. F. 109b. H. 0,26. U. 0,36. r. F. mit w. Schlechte

Zeichnung.

Eres, İn weibischer Haartracht und reichem Schmack, in der Linken eine einfache Tänie und in der Rechten eine Täule mit der Bosetten, folgt einer flichenden Frau, welche zu ihm mblickt; sie ist in Schuben Chiton und Schmack, und hält in der Rechten eine Tänie, in der Linken einen Kasten und noch eine Tänie. Zwischen den Beinen des Eros ein Tympanon.

Diese Zeichnung rührt wohl mit No. 2274 von einer und derselben Hand her.

2279. F. 79. H. 0,72. U. 0,96. r. F. mit w. g. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Stumpfe schmutzige Färbung.

A. In der Mitte erheht sich auf einer hreiten hemalten Basis ein (Grab-) Tempelchen mit ionischen Sculen: darin steht ein Jüngling, in enganliegendem sehr kurzem breitgegürtetem Chiton, den rothbraunen Mantel über dem linken Arm; die Rechte hält den zu Boden gesetzten Schild, die Linke den Doppelspeer: ' vor ihm hängt ein Petasos und ein Schwert. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt. Er ist im Gespräch begriffen mit der ausscrhalb des Gebäudes stehenden Frau, welche in der Linken eine Schale mit Zweigen und eine Tänie mit vier Rosetten, in der Rechten eine grosse Pfanne hält; um sie - im freien Raum - eine Blume und zwei Rosetten. Auf der anderen Seite steht eine zweite Frau, mit dem linken Ellenbogen auf einen weissen Pfeiler gelehnt, in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Schale mit Zweigen haltend; um sie eine Tänie und eine Rosette. Beide Frauen sind in Schuben Chiton Mantel und reichem Schmuck.

B. Auf eine Stele, die mit einer weissen und einer schwarzen T\u00e4nie umwunden ist, eilt einerseits eine Frau mit F\u00e4cher und Traube, andererseits eine Frau mit Perlen und grosser Pfanne herbei: vor jener eine Tänie, neben ihr ein Blätterzweig; vor dieser, welche über dem rechten Arm eine Tänie trägt, ist im freien Raum ein Fächer gemält. Beide sind in Schuben Chiton und Schwuck; unterhalb jeder Figur steht ein Kanton

2280. F. 159. H. 0,15. U. 0,29. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

Eros, in Schnhen und reichem Schmuck, sitzt auf Gestein und hält in der Linken eine Tänie, in der Rechten einen Kasten (mit Früchten oder Gebäck). Vor ihm ein Zweig und ein Stern.

2281. F. 57. H. 0,23. U. 0,56. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung. Ruvo.

J. Eine Frau, in Chiton und reichem Schunck, in der gesenkten Rechten eine Tänien und inder erhobenen Linken einem Kram hattend, steht vor einem anf seiner Chlamys sitzenden Jöngling, der hir in der Rechten eine Schale mit Frickten ertgegenhilt; die Linke hilt einen Baunstamm, der mit jenen Früchten vollbesetzt ist. Zwischen beiden Figuren eine Palmette.

B. Zwei Manteljünglinge in Gespräch, einer mit einem Stock.

2282. F. 49. H. 0,19. U. 0,44. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Ein Jüngling, um das Hanpt eine Tänie, um den rechten Arm den Mantel gewickelt, blickt vorwärtseilend zurück.

2283. F. 118. H. 0,30. U. 0,45. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Ruvo.

Am Hals eine weisse Taube.

Am Bauch ein weissgemalter Frauenkopf, in Haube und Ohrschmnck. 2284. F. 91. H. 0,31. U. 0,61. r. F. Saubere Zeichnung. Bari.

- A. Eine From, in Chiton Mantel nod Halaband, in der Linken den Krug, reicht mit der Rechten die Schale dem in gegenüberstehenden bärtigen Krieger, welcher, auf dem Kopf den pilosförmigen Helm, in der Linken den Schild, in der Rechten die Lanze (enrewrige), mm die Schulter den Mantel umgeknipft trigt. Hinter der Fran steht ein zweiter bürtiger Krieger, in kurzem besticktem Chiton, auf dem Kopfe den pilosförmigen Helm, in der Rechten die Lanze (enugwrigh, in der Lifevne den Schild (Z. Vordertheil eines Rehs, das den Kopf nuwendet.)

  B. Zwei Mantelijenzipner, mit Stöcken.
- Vgl. Vivenzio no. 35 (Ulisse che riconduce Criseide; Menelao l'accompagna etc!!); Panofka S. 377, 2007; Pinati p. 252, 2007.
- 2285. F. 130. H. 0,11. U. 0,24. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Eine sitzende Fran, unterwärts bemäntelt, beschuht und reich geschmückt, hält in der Linken einen Spiegel; vor ihr ein Ball.

2286. F. 108. H. 0,17. U. 0,44. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Ein ithyphallischer) junger Sayr, in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Schale, blickt vorwirst lanfend anch einer Fran [Rachaunin] (Rachaunin) um, die auf den Passpitzen tanzt. Sie ist beschaht, mit einem Haarband geschmicht, mit einem Hagrauf der Schmicht, mit einem Hagrauf einem Lagrauf einem Leib einem breiten Gürtel, von dem aus über die Schultero breite Bünder laufen.

1) Vgl. Jatta Storia di Ruvo p. 77, nota.

2287. F. 82. H. 0,38. U. 0,72. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung. Etrurien.

A. Am Hals ist and einer Blume zwischen Blüthernaken ein Francekopf gematl, der behandet und an der Sitra sowie den Ohren geschmückt ist. Am Bauch. Unter einem Gebälk — das von ionischen Seulen getragen und mit neun Sitmziegeln sowie zwei Akroterien geschmückt ist — sitzt anf einem ionischen Seulenkspitell eine Frau, in Schuben Chiton und Haube, welche in der vorgestreckten Rechten einen Kasten und ein Tänie mit dreit Rosetten hält. Dies Alles ist weiss und geld gemalt. Ausserhalb des Gebäudes hängt vor ihr eine Tänie, hinter ihr eine Rosette.

B. Am Hals eine Palmette; am Bauch ein geschmückter Franenkopf. 2288. F. 149. H. 0,17. U. 0,35. r. F. mit w. Treffliche Zeichnung. Canosa.

Am Deckel ein Frauenkopf in Schmuck.

Am Bauch stürmt ein Stier mit gesenktem Kopf gegen einen anspringenden Löwen los.

2289. F. 59. H. 54. U. 0,95. r. F. mit w. und g. Flüchtige gute Zeichnung. Ruvo.

A. In der Mitte erhebt sich über einem mit Binden und Früchten roich geschmückten Altar eine Stele, auf der eine Vase (Fig. 93) steht: diese ist mit einer schwarzen laufenden Figur bemalt, welche in der Linken eine Schale bebt, und ebenso wie die Stele mit Tänien reich unwunden. Zur Linken vom Beschauer sitzt im oberen Raum eine Fraw, in Chiton Mantel und reichem Schmuck, die in der vorgestreckten Linken eine Schale mit Früchten hält; die Linke zeigt auf die Stele, während an den linken inneren Arm ein (geschlossener) Schirm angelehnt ist. Unter ihr steht, mit dem rechten Ellenbogen gegen einer Pteller gelehnt, ein Jingiling, unterwärts mit dem Mantel bedeckt, um

den Kopf eine Tänie (mit Spitze), weleher in der Linken einen Kranz und in der Rechten einen Stab hält; vor ihm steht ein Korb mit Früchten auf der Basis des Altars. Auf der anderen Seite steht oben ein bekränzter Jüngling, über beiden Armen shawlartig die Chlamys, in der Rechten einen Stab, in der Rechten eine Kanue (aus der er ausgiessen will?). Unter ihm sitzt eine Frau, in Schuben Chiton (mit breitem Seitensam) und reichem Schmuek, die in eine auf ihren Knieen stehende kleine Lade?) eine — überflüssige — Tänie mit beiden Händen sauber faltend hineinlegt, da die Stele genugsam gesehmückt ist. Im freien Raum dort eine Tänie, hier eine Rosette

B. Auf einer Erderbühung steht eine Frau, in Chiton und Kopfsehmuek, die in der Linken eine Tänie hält, in der Reehten einen Korb einem tiefer vor ihr stehenden Jungling zeigt, welcher die Linke in die Seite stemmt und in der Reehten einen Stab aufstützt; er ist in seinen Mantel gehällt. Zwischen Beiden steht eine Stele; oben hängt eine breite Tänie und ein Ball. Hinter der Frau steht noch ein zweiter Jungling, gleichfalls in den Mantel gewickelt und die Linke in die Seite setzend; er hebt in der Reehten einen Stab. Ueber ihm ist noch das Obertheil eines dritten Jungling gemath.

Vgl. die kurzen verkehrten Erwähnungen im Bull. dell' Inst. 1837 p. 84 und 1840 p. 189, 12.

1) Der Deckel fallt ganz hintenüber zurück

2290. F. 149. H. 0,22. U. 0,40. r. F. mit w. und g. Rohe Zeiehnung.

Eros, in Schnhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, sitzt auf seiner Chlamys und blickt auf den auf seiner vorgestreckten rechten Hand sitzenden Schwan. Vor ihm steht ein Reh, welches den Kopf nach ihm nuwendet.

2291. F. 82. H. 0,37. U. 0,65. r. F. mit w. und g. und rothbraun. Rohe Zeichnuug. Polignano.

A. Am Hals ein weisser Frauenkopf, in Hanbe und Halsband, mit grossen (Rücken-) Flügeln.

Am Banch. In einem (Grab-) Tempelchen mit ionischen Seellen sitzt and einem ionischen Sewlenkstyllet lieus Frau, in Schuben und reichem Schmuck, von dem (theilweise roübraun gefütterten) Mantel unterwirts bedeckt; in der vorgestreckten Rechten hilt sie eine Tänie und eine Schale mit Frichten. Oben hängt eine Tänie. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt.

B. Am Hals eine Palmette; am Bauch ein geschmückter Frnnenkopf.

Vgl. Vivenzio No. 166 (der in A. die Dea Opi erkennt; ebenso in No. 2194: n. a. m.).

2292. F. 108. H. 0,18. U. 0,43. R. F. Gute Zeichnung. Ruyo.

Zwei Hähne kämpfen nm ein zwischen beiden wachsendes Kraut.

2293. F. 95. H. 0,32. U. 0,74. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Der bärtige Telephos, auf dem Kopf den Filos, auf dem Ruken die flatternde Chlamys, hat eilig den linken Fuss auf den Altar gesetzt: in der Rechten hält er ein breites Schwert, in dem linken Arm umfasst und trägt er den kleinen Orestes '), welcher, in dem Mantel gehült, die Rechte auf seinen Rukekn zu legen scheint. Um den rechten Oberschenkel des Telephos ist eine Binde viermal herumgebunden, nuter welcher das Blut der Wunde hervorkomnt, welches auch die Vorderseite des Altars beschmutzt hat. Rechts und links vom Altar ein kleiner Lorbecerstamm: ') Vor Telephos steht rubig und ernst der bärtige Agamemon, um das Haupt ein Diadem, den Mantel shawlartig über beiden Armen, welcher in der Linken einen Schild, in der rechten Hand — deren Dammen vorgestreckt ist') — eine Lanze (σαιφοντέρ) hällt.

ge. Auf einem viereekigen grossen Sitz (Altar) sitzt eine geliebe Frau, in Schuben Chiton und Armbändern, unterwärts bemändelt; sie fasst mit beiden Händen nach dem Chitonuberwurf einer vor ihr stehenden Frau, welche, mit Chiton und Tanie versehen, in der Linken einen Korb mit Früchten und in der Rechten eine Kanne hält. Das Gesiebt hat diese Frau zu dem hinter der sitzenden Frau stehenden Jüngling) gewendet, welcher in der Linken einen Stab hält und in der Rechten einen Reifen hoehhebt; er hat um den Kopf eine Tänie (mit Spitze) und über beiden Armen shawlartig die Chlamys, und ist mit Armbändern gesenhußekt.

Abgebildet ist A. bei Jahn Telephos und Troilos und kein Ende (Brief an Welcker zum 16. Oetober 1859) Taf. I.

Vgl. zu A. — ausser Jahn a. o. S. 4 ff. und in der Arch. Zeitg. 1857 S. 83 f. — noch die Erwähnungen bei Welcker Alte Denkm. III S. 529 f (= Bull. Napol. I. p. 33); Finati p. 158, 1371; Overbeck Troisch. Sagenkr. S. 299, 2; zn B. vgl. Panofka S. 277, 1372.

1) Nach Finati I. c. "un guerrier hlessé à la cuisse qui désend et cherche à saurer une petite statue qu'il porte dans la gauche."

Auf der Abhilduog weggefassen.
 Etwa ein (abgekürztes) fare il corno?

4) Nach Panofka a. a. O.: "vielleicht ein Hermaphrodit" (?).

2294. F. 130. H. 0,12. U. 0,25. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

Zwischen zwei Tanien steht ein Manteljungling mit einem Stock.

2295. F. 49. H. 0,30. U. 0,66. r. F. mit w. and g. Grobe Zeichnung.

Vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Janglins, wichter, um den Kopf eine Taine, in der Linken einem Stab und in der vorgestreckten Bechten eine Schale hält, steht eine Frau, in Schahes Chiton und Schmuck, die in der vorgestreckten Linken eines Schales mit Friedrichen, in der gesenkten Rechten eine Kanne hält. Üben Feusteröffung Krauz (mit Tänie) und Ball; ein zwisten Ball zwischen den beider Figuren.

2296. F. 21. H. 0,17. D. 0,27. r. F. Leichte anmuthige Zeichnung.

Nur der Deckel ist bemalt.

 Auf einem Lehnstuhl sitzt die schöne Nesgie (NΗΣΑΙΕ). in feingefälteltem Chiton hreitem Haarhand und gesticktem Mantel, der den Unterkörper hedeckt; sie legt die Rechte auf die Stuhllehne und zicht mit der Linken einen Gewandzipfel über die Schulter. Sie hlickt auf den ihr entgegenfliegenden Eros (EPΩΣ), welcher in beiden vorgestreckten Händen einen Zweig hält. Unter ihm stcht ein Arheitskorb, über dem man ein καλε1) licst. Hinter ihm steht Klymene (KAVMENH), in Chiton Mantel und Tänie, und hat den rechten Fuss auf eine Lade gesetzt; sie achtet auf den Gott, in der auf dem Knie liegenden linken Hand eine (Schmuck-) Schnur haltend und mit der Rechten ihr Gewand über die Schulter ziehend. Hinter ihr noch eine Frau, in Chiton und Schmuck, welche in der Rechten eine Tänie und cin Alabastron herheihringt, während hinter Nesaie eine langlockige Frau naht, in dorischem Chiton und Stephane, die in der erhohenen Linken eine Tänie, in der Rechten eine (hreite) Tänie und einen Kasten trägt.

B. Auf einem Lehnstuhl sitzt die schöne Halia (καλΗ ΑΛΙΗ)"), in feingefältetetem Chiton Kopfband und Mantel, der den Unterkörper bedeckt; sie zicht mit der Linken das Gewand über die Schulter und hält in der Rechten einen Kasten der vor ihr nahenden Frau hin, welche mit beiden Händen eine (Schmutch). Schunr hält: dieselbe ist in einen dorischen Chiton gekleidet. Zwischen Beiden steht ein Arheitskorb. Hinter Halia naht eine andere Frau, in Doppelchiton, welche in der Rechten ein Alahastron hält.

Abgebildet Bull. Nap. Arch. N. S. II. 1, 2.

Beschrichen von Minervini Bull. Nap. V. p. 81 ss und ebendas. N. S. II. p. 57; vgl. Stephani C. R. 1860 p. 11 No. 21.

Die Inschriften auch im C. J. Gr. 8362c; vgl. Taf. IV, 2296.

 So ist zu lesen, nicht ΓΑ... Η (was Minervini l. c. zu Πα(νόπ)η oder Πα(αιγα-)η regionz).
 Im C. J. Gr. dagegen will man ΗΑΛΙΗ d. i. άλία lesen, aber der

Zwischenraum ist doch zu gross und nicht erklärlich.
2297. F. 94. H. 0,36. U. 1,02. r. F. mit w. Sehr flüch-

2297. F. 94. H. 0,36. U. 1,02. r. F. mit w. Schr fluch tige, aher theilweise schr schöne Zeichnung.

A. Ein efeubekräuzter Jungiung, über dem linken Arm den Mantel, in der Rechten den Stah, blickt nach der ihm folgenden efeubekränzten Frau um, welche die Doppelfiche bläst; sie ist in feingefältetem Doppelehiton Stephane und Ohrschmuck. Ihr folgt ein Jungiung, der begeistert die Rechte emporgestreckt; in der Linken hält er Stab und Chlamys. Ein dritter Jungiung), um den linken Arm die Chlamys, in der Rechten eine Facke, eilt, indem er zurückblickt, nach der anderen Seite fort, während ein vierter Jungiung den Kopf senkt und — wohl hetrunken — vorwärts hüpft; er hat die Chlamys shawlartig über beiden Armen und hält in den Händen eine Fackel und einen Stab. Ohen etliche Punkte (keine Buchstahen!).

B. Zwei Manteljünglinge, der erste mit einer Strigilis, der andere mit einem Stabe, geben auf einen dritten Manteljüngling zu, vor dem eine Scule steht; alle drei sind mit Tänien gesehmückt. Oben hängt ein Gewandstück. (?)

Vgl. Panofka S. 264, 1343; Finati p. 212, 1343.

b) Die Beine sehr verzeichnet.

2298. F. 34. H. 0,10. U. 0,34. r. F. mit w. und g. Robe Zeichnung.

A. Eine Fran, in Chiton und Schmuck, hält in der Rechten eine Tranbe, in der Linken eine Schale mit Früchten.

B. Ein bekränzter Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, hält in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Schale mit Früchten. 2299. F. 100. H. 0,36. U. 0,84. r. F. Sehr fluchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel nod Kopftuch, in der Linken die Kanne, reicht in der Rechten eine Schale einem vor im stehenden Jüngjüng, welcher in der Rechten eine Doppellanze anfrätigt; seine Linke ist in die Seite gestützt, die Chlamys um den Hale geknüpft, der Petasos auf dem Rücken. Hinter ihm steht ein börtiger Jönne, in den Mantel gebillt und mit einer Tünie verseben, der in der Rechten ein Skepter aufstützt. Hinter der Fran steht noch ein Jünglüng, in den Mantel gebüllt und mit einem Exhe inder ihken Hand.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere ohne Stock.

Vgl. Panofka S. 248, 1724.

2801. F. 94. H. 0,34. U. 1,00. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jingling, in Chiton Brustharnisch Chlamys und Helm, in der Linken Schild (z. Stern) und Lanze, verfolgt mit ausgestreckter rechter Hand eine fliehende Frau, die nach ihm umblickt und die Hände erschrocken hebt; sie ist in Doppelebiton und Stephane. Hinter dem Krieger eilt eine Frau, in Chiton Mantel und Stephane, zurückblickend und die Hände ertebend, auf einen ruhig stehenden bärtigen Mann zu, welcher, bekränzt und in den Mantel gehällt, in der Rechten das Skepter aufstützt.

B. Ein Manteljüngling mit Stock, dem ein zweiter mit Strigilis folgt, vor einem dritten Gefährten; alle sind mit Tänien geschmückt.

Vgl. Jorio p. 18; Panofka S. 248, 1518; Finati p. 153, 1518
— welche sämmtlich die Darstellung A. mit Unrecht auf Menelaos und Helena deuten.

2302. F. 21. H. 0,19. D. 0,29. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.

Nur der Deckel ist bemalt.

A. Der sitzende Dionşsos, um den Kopf eine Doppeltänie, unterwärts bemütelt, in der Linken den Thyrsos, hält in der Rechten einen Kantharos der vor ihm sich entfernenden Frau (Ariadne) hin, welche in der Rechten eine Kanne trägt; sie ist in Chiton und Tänie, wendet das Haupt zu ihm zurück und begleitet ihre Rede mit der linken Hand. Neben dem Gott ein Korb und eine Blume; zwischen ihm und der Frau (In Jorbeerstamm. Hinter Dionysos naht eine Frau (Bacchamin), in Schuben Chiton und Schumeck, die in den Händen eine Tänie und eine

Schale hält und sich zu dem hinter ihr stebenden bärtigen Satyr umwendet; derselbe hat beide Hände auf das Knie des böher gesetzten rechten Fusses gelegt und horeht aufmerksam den Worten der Frau. Er hat um das Haupt eine Tänie und in der Rechten einem Thyrsos.

B. Ein junger Satyr, um den Kopf eine Tänie, in der Rechten eine Fackel, verfolgt eine vor ihm flichende Frau (Bacchantin), welche in den Händen einen Eimer und einen Thyrsos hält und zu ihm umblickt; sie ist in Chiton und Stephane. Rechts und links von dem Satyr Lorbeerzweige. Hinter ihm entfernt sieh in stürmischer Eile eine zweite Frau (Bacchantin), welche in der erhobenen Rechten ein Messer hält und inder Linken ein lebendiges Reh emporbelt; sie ist in den Chiton gekleidet, und blickt nm. Vor ihr liegt am Boden ein Thyrsos.

Vgl. Panofka S. 302, 659; Finati p. 171, 679.

2303. F. 34. H. 0,20. U. 0,68. r. F. mtt w. Saubere gute Zeichnung.

- A. Auf einem Tigerfell sitzt Dionysos, um die Locken eine Tänie, in hohen Stiefeln und mit der Chlamys versehen, welche die linke Schulter den Rucken und den linken Schenkel bedeckt; er hält in der Linken den Thyrsos, in der Rechten einen Kantharos, den er an einem Henkel gefasst hat. Oben hängt eine Tänie.
- B. Eine Frau, in Schuben und Schmuck, ganz in den weiten Mantel gehült der vom Gesicht nur Stirn Augen und Nase freilässt, fasst tanzend mit der Linken das Gewand und hebt die rechte Hand empor.

Vgl. Panofka S. 268, 483.

# AUF DEM VIERTEN SCHRANK.

2304. F. 109b. H. 0,53. U. 0,85. r. F. mit w. (hier und da Spuren von rosa Farbe). Schr gewöhnliche Zeichnung. Viel zerstört. Canosa.

Am Halse oben ein weisser Franenkopf zwischen Ranken; unten ein Streifen, in dem abwechselnd Marken und Schilde gemalt sind.

Am Bauch. Oberer Streifen. Auf einem weissen Viergespann steht eine Frau, in Chiton Mantel und Schmuck, in der Rechten die Peitsche, in der Linken die Zügel haltend. Voraus schwebt ein Eros, in reichem Schmuck, der in der Rechten eine Traube hält und umblickt. Unten Blumen.

Unterer Streifen. Auf seiner Chlamys sitzt ein Eros, in Schuhen und reichem Schunuck, in den Händen ein Alabastron und einen Eimer, einer Frau gegenüber, die in der Linken einen Kasten und eine Traube, in der Rechten einen Eimer trägt; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Schumek; Beide in Gespräch. Hinter dem Gott sitzt auf seiner Chlamys ein Jünglüng, der in der Rechten eine Schale und einen Ball (? oder Rädchen?), in der Linken einen Eimer hält; er ist beschuht und hat den Petasos im Nacken.

Am Henkel ein kleiner Kopf in Relief, mit Farbespuren. Vgl. Annali dell' Inst. 1832 p. 287, 1 nnd oben No. 2204.

#### VIERTER SCHRANK.

2305. F. 62. H. 0,27. U. 0,60. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruyo.

A. Eine Fran, in Doppelchiton, hält in der Rechten einen Spiegel einem vor ihr stehenden Jüngling entgegen, der beide Hände in die Seiten setzt (und sich beschaut?); um den linken Arm ist die Chlamys gewickelt.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Stele,

2306. F. 108. H. 0,14. U. 0,34. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

Anf einem viereckig behanenen Stein sitzt Eros, in Schuhen Kranz und Armbändern, in der Rechten eine Schale haltend.

2807. F. 73. H. 0,37. U. 0,81. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Ers, mit Strahlenkopfschmack und Armbänders geputzt, staht vor einer auf Gestein sitzenden Freu: erh att ein Linke mit einem Stab in die Seite gesetzt, während er die Rechte im Gesprich vorstreckt. Die Frau ist in Schuben Chiton Manstel und reichem Schumet, um hät in der Linken einen Spiegel. Hinter Eros steht eine Frau, in Schuben Chiton Manel und reichem Schumet, die Linke in die Seite gesetzt, die Rechte auf das Knis- des höher aufgesetzten rechten Fusses gestützt: sie sieht aufmerkaan auf die erstbeschrebene Frau. Unter Eros zwei Reihen Steine, über Ihm eine Schule (oder Tympanon).

B. Ein Manteljüngling mit Strigilis im Gespräch mit einem zweiten der einen Stock hält; beide sind mit Tänien geschmückt. Daneben eine Stele. Auf des obersten Kröpfen der Henkel und an deren unterem Ansatze sind Maskes in Hochrelief angebracht.

2308. F. 34. H. 0,13. U. 0,47. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ers, um den Kopf eine Tänie (mit Spitze), ist beschäftigt mit der Rechten die kleine Schale (πισεκτόσιον) auf dem Kotthostalder (rgl. No. 1857; u. a. m.), dessen Stange er mit der linken gefasst hat, in Gleichgewicht zu legeen, während nie junge frau, in Dopplechtion, mit der Rechten eine Trinkschale sehen nach Kottahosart zum Schleudern bereit hält; mit der gesenkte linken beht sie das Gewand ein wernige.

B. Ein Jingling, um den Kopf eine Tänie, in der Linken einen Stock, in der erhobenen Rechten eine Strigilis, steht vor einer Frau, welche, in Schuhen Doppelehiton und Schmuck, in der erhobenen Rechten einen Spiegel, mit der Linken ein wenig das

Gewand hebend, züehtig zur Erde bliekt.

2309. F. 77a. H. 0,14. U. 0, 41. r. F. Fluchtige Zeichnung.

A. Nehen einem bohen Wasserbecken stehen swoes Frauerie einen, necht und als Haupt ein breites Band, über dor Brust eine Schour mit drei Bullac'), legt beide Hände auf dem Rad des Beckens. Ihr Blick ist auf die andere ihr gegenüberstehende Frau gerichtet, wiele mit den erhobenen Händen sich den gestekten Chilon über den Kopf auszutchen im Begriff ist. Sie had das Gewand am unteren Rand gefasst; um den Kopf frügt sie gleichfälls ein breites Band. Ueber dem Becken hängt das Gewandstück der ersteren nachten Frau).

B. Auf Gestein sitzt ein Jangling, um den Kopf Kranz und Tanie, über den linken Schenkel die Chlamys (auf der er auch sitzt), und bläst die Doppelfälle, während ein zweiter Jangling mit der Linken eine Leier auf eine neben ihm befindliche Stelle satzt und mithamblicht: derselbe kreuzt die Beine und hällt is der Rechten das Plektron; er ist gleichfalls mit Kranz und Tanie geschmückt, und hat um den Hals noch eine Kranz, über der linken Schuler der Brast und dem Rücken die Chlamys. Hinter dem sitzenden Jangling steht eine ionische Seule.

Abgebildet im Mus. Borb. XIV, 15 (ed. rom. VIII, 96; ed. fr. l. 1 pl. 32).

Vgl. Elite cer. II p. 295, 4 (wo auf B. irrthümlich Mars 17

und Apollon erkannt werden) und Stephani CR. 1862 S. 149 No. 3 (welcher gleichfalls irrt).

1) Vgl. Jahn Ber. der Sächs. Gesellsch. 1855 S. 40 ff.

2810. F. 122. H. 0,11. U. 0,12. r. F. Robe Zeichnung.

Auf einer Stele steht ein Kopf (Maske), in Mütze (κυνή). 2311. F. 79. H. 0,83. U. 1,18. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Canosa.

A. In der Mitte erhebt sieh auf einer Basis ein (Grab)Tempelehen, in dem ein bobes Wasserbecken steht; darüber
eine Rosette und ringsum Ranken. Dies Alles ist weiss und
gelb gematt. Ausserhalb des Gebäudes steht – links vom Besehauer — ein Jängling, in Sehuhen und Tänle, um die Brust
ein Perlenband, der in der Linken einen Spiegel (oder eine
Schüssel?), in der Reehten zwei Tänlen hält. Um ihn im freien
Raum zwei Rosetten und eine Schale. Auf der anderen Seite
steht eine Fran, in Sehuhen Chiton und Schmuck, die in den
Händen einen Spiegel und einen Kranz hat; neben ihr eine
Tänle.

B. In der Mitte erhebt sieh auf einer hoben mit Palmetten bemalten Basis eine Stele, um die eine weisse Tänie gewunden ist. Daneben steht hier ein Jängling, in Sehuhen Tänie und zwei Brustbändern, in den Händen eine Thyrsosstaude und eine Tänie (mit derle Rosetten) haltend, dort eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Sehmuek, welche in den Händen eine Pfanne und einen Kranz trägt. Vor dem Jingling oben eine Schale und ein Efeublatt; vor der Frau ein Lorbeerzweig, hinter ihr eine Tänie.

Ohne Boden: vgl. dazu Jahn Einleit. in die Vasenkunde Aum. 732.

Gefunden den 16. Oetober 1813 zu Canosa: vgl. No. 2192. Vgl. Panofka S. 342, IV; Finati p. 190, 6,

2312. F. 123. H. 0,08. U. 0,16. r. F. Gewöhnliche Zeiehnung.

Ein Frauenkopf; vor ihm eine Palmette.

2313. F. 122. H. 0,10. U. 0,11. r. F. Sehr gewöhnliche Zeichnung. Basilicata.

Kopf eines Jünglings, über dessen Stirn eine Maske liegt. Vgl. auch Pauofka S. 311.

2314. F. 33. H. 0,12. U. 0,46. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruyo.

A. Ein Jüngling, der die Rechte in die Seite gesetzt hat und in der Linken einen Kranz hält, ist im Gespräch mit

B. der ihm gegenüberstehenden Frau, welche, in Schuhen und Chiton, Kranz und Halsband, die Linke in die Seite setzt und in der Rechten einen Stock halt.

2315. F. 71. H. 0.37. U. 0.76. r. F. Feine Zeichnung. Ruvo.

A. Vor einem Jungling, der ganz in den Mantel gehüllt and mit Schuhen sowie Haarband versehen ist, steht ein ebenso gekleideter Gefahrte, der die Linke in die Seite setzt und in der Rechten einen Stab halt,

B. Ein Jüngling, lorbeerbekranzt, über dem linken Arm die Chlamys, stützt mit der Linken den Stock auf, während er die Rechte erhebt im Gespräch mit der vor ihm stehenden Frau, die, ganz in den Mantel gehullt und mit Schuhen Haube und Schmuck versehen, die Linke in die Seite gesetzt hat und in der Rechten einen Palmenstamm zur Erde aufstützt.

2316. F. 77a. H. 0.14. U. 0.42. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jüngling, nackt, aber beschnht, halt in der Rechten eine Strigilis und blickt um.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, spielt mit einem Ball, der über der rechten Hand schwebt, und blickt um.

2318. F. 63. H. 0.29. U. 0.66. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Neben einem Wasserbecken stehen zuei nackte Frauen: die eine, au Kopf Hals Armen und rechter Wade geschmückt, hat beide Hände in das Becken gelegt, während die andere, welche abgewandt ihr gegenübersteht, den Kopf zu ihr umwendet; dieselbe ist an Kopf Hals und Armen gleichfalls geschmückt und hält in der Linken eine Schale. Neben ihr liegt ihr Chiton.

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit einem Stock; beide sind mit Tänien (mit Spitzen) geschmückt.

2319. F. 98. H. 0.29. U. 0.76. r. F. mit w. Feine zierliche Zeichnung. Ruvo.

A. Eine (weissgemalte) Frau, in Chiton und Shhmuck, in der Rechten eine Kanne und in der Linken einen Korb mit Früchten, entfernt sich zurückblickend von einem Jüngling, welcher im Gespräch die Rechte erhoben hat; seine linke Hand - um deren Arm die gestickte Chlamys gewickelt ist - liegt auf dem höhergesetzten linken Knie; er ist beschuht bekränzt und an der Brust geschmückt. Auf der anderen Seite von der Frau steht ein zweiter Jingling, wie der vorige geschmückt und gekleidet, weleher die Rechte in die Seite gesetzt hat und in der Linken einen Knotenstock hält. Im freien Raum drei Schalen.

B. Ein nackter Jüngling, in Schuhen und Haarband, steht im Gespräch zwischen zuei Geführten, die in Schuhen Mänteln und Haarbändern sind. Im freien Raum sind vier Schalen aufgehängt.

2820. H. 0,15. U. 0,32. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schnhen weibischer Haartracht und reichem Schunck, der die Rechte vorstreckt. Um ihn eine Rosette und ein Stern.

B. Ein Frauenkopf in Haube und Schmnck.

2821. F. 73. H. 0,25. U. 0,64. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

J. Eine Frau, in Schahen Chiton und Schmeck, die in der vorgestreckten Linken eine Schäuse im Freichten hält, sieht vor einem aufanten seiner Chlamys sitzenden Jüngling, der in der Lünken einen Stah nuf in der vorgestreckten Rechten eine Fracht (wie sie die Frant tigel), abt; er ist dem mit einem Hanchand und um den linken Oberschenkel geschmückt. Zwischen Beiden oben ein Ball, nutzen ein Palmenblat.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit Stock, beide mit Tänien versehen. Oben ein Ball.

2322. F. 77a. H. 0,15. U. 0,44. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Etrurien.

A. Vor dem auf einem Feinen sitzenden Erza, der das auf seiner vorgsstreckten linken Hand sitzende Kanischen aufmerksam beobachtet, steht eine Frau, in Schuben Doppelchton und Schmack, in der Linken eines Zweig tragend und in der erhobenen Bechten dem Gott einen Kranz hinhaltend; er ist beschuht und hat um den Kopf eine Tänie (mit Spitze), mm die rechte Wade Perzekteides.

B. Auf einem Lehnstuhl sitzt eine Frau (Aphrodize), in Schuhen Chin und Schmuck, die in der Linken einen Spiegel hilt: sie belickt nach dem im obren Raum vor ihr sitzenden kleinen Eres, der auf der vorgestreckten rechten Iland einen Vogel flattern lässt; er ist an der Brant und rechten Wade geschmickt. Vor der Fran steht eine nadere Frau, in der Linken einen Zweig hält. Zwischen beiden Franen ein Schale, in der Linken einen Zweig hält. Zwischen beiden Franen ein Thymiaterion.

2828. F. 100. H. 0,42. U. 0,86. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

- A. Vor einer auf einem Felsstück attrenden Nies, welche, in Schuhen Chino und reisechem Schunck, eine Schale (antäuber vier weises Kugletchen) chino und reisechem Schunck, eine Schale (antäuber vier weises Kugletchen) in der vorgestreckten Rechten hält, steht ein Janpling, mit der Rechten auf den zur Erten gesettene Schild gestützt, die Beiter gekreutz, in der Linken eine Doppellanze haltend: er trigt (auf den langen Locken) einen Pilos und einen gann kurren enganliegenden berützngegrieten Chino. Zwischen Beiden ein Lorbeerbaum. Ohen eine Rosette eine Tänie nnd zwei Schalen.
- B. Zwischen zwei Manteljünglingen, von denen einer einen Stock trägt, eine Palmette und oben zwei Tänien.
- 2324. F. 138. H. 0,08. U. 0,23. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Etrurien,
- Eine Fran, in Chiton und reichem Schmnck, in der Rechten eine Schale, in der Linken einen Spiegel, eilt mit zurückgewandtem Gesicht vorwärts.
- 2825. F. 77a. H. 0,12. U. 0,40. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein Jüngling, welcher, die Chlamys shawlartig üher beiden Armen, in der Linken eine Schale und in der Rechten einen Kranz hält, hlickt nach einer nehen ihm stehenden Stele nm, auf der eine weisse Kngel (Frucht?) liegt.
- B. Eine Frau, welche, in Schuben Chiton and Schmuck, anf einem Felsen sitzt and in der Rechten ein Tympanon hält, mit der Linken aber einen Gewandzipfel über die Schulter zieht, hlickt zurück.
- 2826. F. 73. H. 0,27. U. 0,67. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruyo.
- A. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmeck, die in der Rechten einen Kranz und eine Tänie, in der Liukea ein Tympanon (?) trägt, steht vor einem Jängling, welcher in der Rechten einen Kranz, in der Linken ein (palmettenhekrönten) Skepter hält; über seinem liuken Arm hängt die Chlamys.
- B. Zwischen zwei Manteljünglingen, deren einer einen Stock trägt, eine Stele nnd ein Ball; Beide sind mit Tänien geschmückt.
  - Unten eingekratzt (vgl. Taf. XII, 2326).
- 2827. F. 63. H. 0,16. U. 0,39. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.
- A. Eine sitzende Frau, in Schnhen Chiton und Schmnek, unterwärts bemäntelt, hebt in der Rechten ein Tympanon; nehen ihr ein Kasten.
- B. Auf sie schleicht ein janger Satyr zu, heschuht und mit T\u00e4nie versehen, in der Linken einen Spiegel vorstreckend. Vor ihm ein Kasten, hinter ihm eine Palmette.
- 2328. F. 98 (ohne Deckel). H. 0,34. U. 0,82. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

- A. Auf einem springenden Rosse, das um den Hals mit einer dreifaehen Phalerae')-Schurr geschmückt ist, sitzt ein Jungling, in der Linken die Zügel, in der Rechten das Kentron, die Chlamys um den Hals geknüpft. Unter dem Pferde ein Hund. Hinter dem Reiter sitzt ruhig auf einem Pfeiler eine Sphinz.
- B. Ein bärtiger Mann, in hohen Stiefeln, über dem linken Arm die Chlamys, in der Linken den Thyrsos, verfolgt, die Rechte ausstreckend, einen entsetzt vor ihm fliehenden Mann, der, gleichfalls bärtig, in langem Chiton und Mantel, in der Rechten einen Thyrsos hält und zurfekblickt.

vgl. Jahn Lauersf. Phalerae S. 2 ff.

2329. F. 62. H. 0,35. U. 0,70. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeiehnung.

A. Ein junger Mann, um den Kopf eine Tänie, in der Liuken Stab und Chlamys, in der Rechten einen Eimer, folgt eilig einer Frau, die, in Chiton und reichem Schmuck, in den Händen ein Tympanon und einen Ball, zu ihm zurückblickt.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen ein Ball und ein Packet (?); einer hat einen Stock,

2330. F. 49. H. Q.Z. U. Q.G.I. r. F. Feine Zeichnung. Ein Jöngling, der sich auf den Stab in der Jinkven leibst und die Beine kreuzt, dreht den Kopf und Überkörper zurück nach einer Minter tim stehenden Fran, welcher er in der Rechten einer Tänie abbitett; sie ist in Chiton Mantel und Kopfputz, und stätzt in der Rechten einen Lorberstamm auf.

2331. F. 124. H. 0,14. U. 0,21. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Ruvo.

Auf Gestein sitzt Eros, in der Rechten eine Schale haltend; cr ist an der Brust und der linken Wade geschmückt,

2832. F. 94. H. 0,33. U. 0,83. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Vor einer Fran, die in Chiton Mautel und Hanbe ist, stehen im Gespräch zwei Manteljünglinge mit Stäben.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einem Stock.

2838. F. 124. H. 0,15. U. 0,27. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung.

Eine Frau, mit Chiton und Schmuck, steht neben einer Stele, in den Händen einen Kranz und eine Schale haltend.

2334. F. 49. H. 0,27 U. 0,62. r. F. Anmuthige Zeichnung.

Ein Jüngling, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Linken eine Lanze, streckt eiliglaufend die Rechto aus unch einer fliebenden Frau, die zu ihm umblickt; sie ist in Chiton weitem Mantel und Haube, und trägt in der Linken einen Spierel.

2885. F. 57. H. 0,38. U. 0,68. r. F. mit w. und g. Schr gewöhnliche Zeichnung.

- Å. In der Mitte sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuhen Chiton und reiehem Schmuck, und hebt den Zeigefinger der vorgestreckten rechten Hand nach oben empor im Gespräch mit dem vor ihr stehenden Jüngling, welcher in der gesenkten Linken eine Tänie (mit drei Rostetne), in der Rechten einen Stab hält; er hat die Beine gekreuzt und trägt ein Kopfband und Periskelides. Überr der Frau sehwebt ein reielgesehnückter Erox, in der Rechten eine Tänie, in der Linken eine Schale haltend. Hinter ihr steht eine zweite Frau, in Chiton und reiehem Schmuck, welche in beiden Händen eine Schässel bält; ihr Blick ist nach dem Eros emporgerichtet. Ueber dieser Frau hängt eine Tänie.
- B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunck, die in der Rechten einen Lorbeerzweig, in der Linken eine Schale halt. Vor ihr steht ein grosser Eros, in Schuhen und Schunck; er halt in der erhobenen Rechten ein Tympanon und in der Linken einen Krauz.

# AUF DEM FÜNFTEN SCHRANK.

2336. F. 109b. H. 0,55. U. 0,85. r. F. mit w. und rosa. Sebr flüchtige Zeichnung. Canosa.

Am Hals oben ein weisser Frauenkopf zwischen Ranken; unten ein Streifen, in dem Masken mit Schilden, an denen rosa Farbespuren erhalten sind, abwechseln.

Am Bauch. Oberer Streisen. Ans einem von vier weissen Freden gezogenen (rosafarbig bemalten) Wagen steht eine Frau, in Chiton Mantel und Sehmuek, die in den Händen die Zügel hält. Voraus sehwebt ein Eroz, in Schuhen welbiseher Haartnecht und reiehem Schumek, die Chlamys shawlartig üher beiden Armen; er hält in der Rechten eine Tänie, in der Linken eine Peitsehe, und bliekt zurück. Unten eine Blume und eine weisse Kugel (?).

Unterer Streifen. Auf seiner Chlamys sitzt ein Eros, wie der obige geschundekt, in den Händen einen Spiegel und eine Tänie, im Gespräch einer Frau gegenüber, welche auf Gestein sitzt und in der Rechten einen Eimer, in der Linken einen Fächer hält; sie ist in Schuben Chiton Mantel und Schunden Hinter dem Gott sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling, um das Haupt eine Tänie, welcher in den Händen einen Eimer und eine Pfanne hält. Im freien Raum ein Ball zwei Salbgefässe (Alabastra) zwei Pateren zwei Tänien und Efeublätter.

Am Henkel ein kleiner Frauenkopf in Relief, mit Spuren polychronier Bemalung.

Vgl. Annali dell' Inst. 1832 p. 287, 1 und oben No. 2204.

#### FÜNFTER SCHRANK.

2837. F. 79. H. 0,44. U. 0,62. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. In der Mitte erbelt sich auf einer hohen Banis eine Stele, auf der eine (fast ganz zerstörte? Vase steht. Daueben atteht – links vom Beschauer – eine Frau, in Chiton und Schunck, in der Linken eine That und eine Schale mit Früchten, in der erhobenen Rechten ein Aliabaton haltend. Ihr gegenüber hebt ein Jangling in der Rechten einen Myrthenkranz?) empor; er ist myrthenbekräust?), but die Chlamya um den linken Arm gewickelt und die linke Hand in die Seite gestemmt.

B. Zwei Mauteljünglinge, einer mit einem Stock.
<sup>1</sup>) Vgl. Jahn Telephos und Troilus S. 89, 100.

') Vgl. Jahn Telephos und Troilus S. 89, 100.

2838. F. 73. H. 0,29. U. 0,77. r. F. mit w. und g. Feinc Zeichnung. Basilicata.

A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jingling, in der auf dem Schilde liegenden Rechten einen Doppelspeer, in der erhobenen Linken eine. Schale haltend; er trägt einen (ganz mit weissen Punkten besetzten) Pilos einen sehr kurzen enganliegenden breiteggürteten Chion und hohe Knöpfstietel. Hinter ihm hängt eine Tänie. Vor ihm steht eine Fran, in Schuben Chiton und Schmuck, den rechten Fuss auf Gestein höher aufsetzend, welche in det Linken eine Tänie und einen Korb (mit Brod?) trägt, in der Rechten einen Kranz dem Jüngling entgegenhält. Zwischen Boiden eine hohe Blume.

B. Ein Jüngling, um das Loekenhaar eine Tänie, in hohen Stiefelu uud sehr kurzem enganliegeudem breitgegürtetem Chiton, die Chlamys über beiden Armen, der in der Rechten eine Fackel und in der Linken einen Eimer trägt, folgt einer eilig laufenden Frau, die umblickt; sie ist in Schuhen Chiton und Schuueck, und hält in der Linken eine Thyrsosstaude, in der Rechten eine Schüssel mit Brod. Zwischen Beiden eine Rosette und eine Blume: hinter dem Jünchien noch eine Rosette.

Vgl. Panofka S. 319, 435 und in den Annali dell' Inst. 1852 p. 316, 1.

2339. F. 121. H. 0,31. U. 0,31. r. F. mit w. Schöne flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, mit dem 'Chiton (der von der linken Schulter herabfallend die Brust entblösst) und dem Mantel (der den Unterkörper bedeckt) besleidet, beschuht und reich gesehmückt, wendet das Gesicht zu dem hinter ihr stehenden myrthenbekränzten Junghing, der sich mit der Rechten auf seinen Stab stittzt; er ist in den Mantel gehüllt und hat auf der vorgestreckten linken Hand einen flastternden Vogel zu sitzen: die Frau hebt den Zeigefinger ihrer vorgestreckten Kechten empor (etwa um den Vogel auf denselben herauffliegen zu lassen? oder nur auf denselben hindeutend?). Vor der Frau steht eine zweite Frau, in Schuhen Doppelchiton und reichem Schmuck, die in der Linken eine Tänie, in der rechten Hand — mit deren Zeigefinger sie auch auf den Vogel weist — einen Spiegel hält.

Vgl. Panofka S. 356, 51; Finati p. 198, 51.

2840. F. 86. H. 0,79. U. 0,77. r. F. mit w. g. und rothbraun. Sehr rohe Zeichnung.

A. Am Hale ein weisser Franenkopf zwischen Blüthenranken.

Am Fauch. In der Mitte erholt sich auf einem breiten mit Arabesken bemalten Unterbau ein (Gra-b) Tempel mit insieniehen Stellen, in dem auf einem Stahl (mit Paushank) eine in Chiton und Mantel gekleidete Fraustitt, die mit der Linken einem Zipfel ihres Mantels über die Schulter zicht; vor ihr steht eine Frau, in Chiton, die in der Rechten eine Tänie und ner Linken einem Blattfacher hät. Oben vier kleine Efeublitter. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt. Amsserhalb des Gebündes – links vom Beschnuer – sitt abgewandt eine Frau, die nie der Rechten einen Kasten, in der Linken eine Fracht hält; sie wendet den Kopf um; seben ihr ein Fehren auf ein Ball. Unterhalb dieser Fraus sheit eine zweite Frau, den linken Fraus höher gesetzt, in den Händen einen Ball und eine Blam Anfer anderen Seite des Gebündes seht nuten eine dritte Fraus, die den rechten Fraus höher anfertzt und ebenfalls in den Händen einen Ball und eine Blam hält. Usterhalb mit Uterbeit her sitzt die vieter Fraus, die eine Ball und eine Blam hält. Uter halb mit stelle vieter Fraus höher einen Ball und eine Blam hält. Uter hier sitzt die vieter Fraus, die eine Ball und eine Blam hält. Uter halt mit sitzt die vieter Fraus, die eine Ball und eine Blam hält. Uter hier sitzt die vieter Fraus höher einen Ball und eine Blam hält. Uter hier sitzt die vieter Fraus, die eine Ball und eine Blam hält. Uter hier sitzt die vieter Fraus, diespeundt von

Gebäude, zu welchem sie den Kopf umdreht; sie hat in der Rechten einen Fächer, in der Linken eine Tänie und einen Korb mit Brod. Alle vier Frauen sind in Chiton und Mantel, beschuht und schr reich geschmückt.

B. Polmetten.

Vgl. Panofka S. 358, 26; Finati p. 199, 26.

2341. F. 122. II. 0,11. U. 0,12. r. F. Schr flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, hält in der Rechten einen Fächer.

2842. F. 121. H. 0,31. U. 0,34. r. F. Schöne flüchtige Zeichnung.

Auf einem Felsstück sitzt eine Frau, in Schuhen und Chiton, unterwärts bemäatelt, mit Kopfbinde und Perlenhalsband geschmückt, welche in der vorgestreckten Rechten einen Kasten hält auf dem eine bemalte Lekythos steht). Sie ist im Gespräch mit einem vor ihr stehenden Jünglinge, der beschuht ist und über dem linken Arm die Chlamys trägt; seine Rechte ist in die Seite gesettz. Zwischen Beiden hängt oben eine Tänie.

Vgl. Panofka S. 357, 45.

2343. F. 73. H. 0,31. U. 0,76. r. F. mit w. und g. Fluchtige Zeichnung.

J. Anf Gestein sitt ein Erse, im Schuleu und sehr reichem Schunck, der in der Linken einem Kasten hilt. Ver ihm steht mit öbber gesetttem rechtem Fuss eine Frau, in Schuhca Chiton und reichem Schunck, welche in der Rechten einen Ehimer, in der erhobenen Linken eine Schale mit Freichten hat. Im freien Eusum oben und unten Rosetten und Efsublitter.

B. Zwei Manteljünglinge, in Schuhen und Tänien, mit Stöcken. Oben cin Packet (?).

2844. F. 79. H. 0,46. U. 0,67. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Auf Felsstücken sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Sebmuck, die in der Rechten ein Tympanon, in der Linken eine Traube nud einen Kasten hält. Im leeren Raum eine Rosette eine Tänie und ein Stern.

B Ein Frauenkopf in Schmuck.

2845. F. 57. H. 0,30. U. 0,69. r. F. mit g. Schr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Satyr, bekränzt aud mit Armbändern geschmückt, in der Rechten einen Kranz baltend, folgt mit gesenktem Kopf und vorgestreckter linker Hand einer vor ibm fliehenden Fren, die zurückblickt; sie ist in Chiton und reichem Schmuck, und trägt in der Linken einen Kasten.

B. Zwei Manteljunglinge, in Tauien, einer mit einem Stock.

2346. F. 108. H. 0,12. U. 0,34. r. F. Rohe Zeichnung. Ein Jüngling, in seinen Mantel gehüllt.

2347. F. 49. H. 0,37. U. 0,79. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

In der Mitte erbeht sich anf einer breiten Basis eine hohe ionische Seule. Bavor sittt — auf einem viereckigen (Kanten) der Basis steht — eine Frau, in Schuhen Chiton nud reichem Schmuck, welche die Linke an den Sitz und die Rechte auf einen mit ihrem rechten Knie sitzen den Schwan (Oder Gans!) legt; sie hilcht auf den ein wenig höher vor ihr stehenden Eros, dessen Linke mit einem Kranz auf seinem höher auf gesetzten linken Knie liegt, während er die Rechte nach dem Schwan hinabatreckt. Der Gott trägt um den Kopf eine Tänie (mit Spitze). Hine der Frau steht eine andere Frau, gleichfalls in Schwan Chiton Schmuck, die in der erhobenen Rechten eine Schale hält. Ohen hinter ihr hänter eine Tänie.

Unter jedem Seitenhenkel ist eine Enle gemalt.

2348. F. 63. H. 0,16. U. 0,33. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, in der Linken einen Kranz und in der Rechten eine Schule, blickt vorwärtseilend zurück.

B. Ein Franenkopf in Hanbe and Schmack.

2349. F. 82a. H. 0,39. U. 0,81. r. F. Schr flüchtige gefällige Zeichnung. Ruvo.

d. In der Mitte sittt auf seiner Chlamys ein Jöngling, der in der Linken eines Stab hätt nad die Bechte ansatzeckt im Gesprüch mit der vor ihm stehenden Frau, die in der Linken einen Kasten triegt; sie ist in Schuben Chiton and Mantel, Hinter dem Jüngling steht ein anderer Jüng, der in der Rechten eine Strigils hält und um den auf dem Rücken liegenden linken Arm die Chlamys gewickelt hat. Oben hängt ein Ball; nuten ein Krant.

B. Drei Manteljunglinge, in Schnhen.

2352. F. 63. H. 0,16. U. 0,31. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine hekleidete nnd geschmückte Frau hält in der Rechten einen Spiegel; vor ihr ein Baumstamm.

B. Ein Franenkopf, hekränzt und mit Halsbund geschmückt.

2353. F. 49. H. 0,37. U. 0,78. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Anf einem Altar sittt eine Frau, sehr reich geschmückt und unterwärts bemäntelt; die Rechte liegt anf dem Sitt, die vorgestreckt Linke hält einen Kranz. Ueber ihr hingt eine Tänle. Vor ihr entfernt sich, den Kopf unwendend, eine Frau, in Sichuben Chilon und Schmuck, die in der Rechten einen Kasten hält nach in der Linken einen Spiegel heht. Zwischen Beiden zwei hohe Lorbeerzweige. 2854. F. 105. H. 0,14. U. 0,31. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein springendes Ross, das mit Zügel versehen ist und auf dem Schenkel ein Thetn eingebrannt hat.

Vgl. zum Pferdezeichen No. 827; zur alten Beule des Gofässes No. 1796.

2355. F. 57. H. 0,29. U. 0,72. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jöngling, der sich mit dem rechten Ellenbogen auf eine Stele lattn, hebt in der Linken Catatagetent (of oder Freichtef), nach denen eine vor ihm herbeiellende Frau blickt; sie ist in Schuben Chiton Kopfbinde und Schunck, und trägt in der Rechten eine Tänie, in der Linken eine Schale; er ist nacht bis auf die Chlamys, welche auf der Ilnken Schulter dem Rücken und der Stele liege.

B. Zwei Manteljunglinge, beschuht, einer mit einem Stock.

2856. F. 62. H. 0,30. U. 0,63. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jangling, um das Hungt ein Strahlendindem, auf dem Rücken auf über der rechten Schulter die Chlamys, den rechten Fess büber aufgesetzt, hält in der Linken einen Stab und bietet in der Rechten einen Kasten einer vor ihm sich eutlertenenden Frau dar, welche das Gesicht umwendet und die linke Hand nach hinten emporstreckt. Sie ist mit dem Chlion bekleidet, bekränzt und geschmiekt, und bebt in der Rechten ein Tympanon. Zwischen Beiden eine hobe l'almettenranke. Oben eine Rosestte.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen, von denen einer einen Stock trägt, eine Stele; darüber ist eine Tänie aufgehängt.

2857. F. 62. H. 0,36. U. 0,72. r. F. mit w. und g. Fluchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schunck, in der Linken eine Tänie nnd in der Rechten einen Kranz, folgt einem Jängling, der nach ihr umblickt; er hat um das Haar eine Tänie, in der Linken Stab und Chlämys, in der Rechten eine grosse Pfanne. Im freien Rnum nnten und oben drei Tänien und eine Rosette.

R. Vor einem auf seiner Chlamys aitzenden Jängling, weleber, mit einer Tränie geschnieckt, inde vorgestreckten Rechten eine Schab hält, ateht eine Fran, in Schuben Chiton kurzem Mantel und Schumeck, den linken Pass höher aufgesett, in der Linken ein Trympanon haltend; mit der rechten Hand, die einen Fächer hält, will sie vielleicht aus der Schabe des Jünglings etwan nehmen. Zwischen Beiden steht ein Thymisterion und liegt eine Tänle; hinter dem Jüngling ein Sack und ein Alabastron. Ueber him fleigt am die Frans ein Eros zu, welcher, in Schulen weblüscher

Haartracht und reichem Schmuck, in beiden Händen einen langen Zweig hält, om sie zu bekränzen.

Vgl. Panofka S. 335, 198.

- 2358. F. 94. H. 0,32. U. 0,78. r. F. Feine Zeichnung. znm Theil zerstört.
- A. Auf seiner Chlamys sitt ein bekränzter Jungling (Apolon), der in der Rechten einen Lorbeerstamm ausstützt; sein Gesicht ist nach dem auf seiner erhobenen Linken sitzenden Vogel gewandt. Vor ihm naht eine Frau (Artemis), in Chiton Haartech und Schmuck, welche in der Rechten eine Lauze hält und ihm in der Linken eine Schale anbietet. Zwischen Beiden eine niedrige Stele.
- B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einer Strigilis, der andere mit einem Kranze in der rechten Hand; zwischen Beiden eine Stele und oben ein Ball.
- 2359. F. 34. H. 0,11. U. 0,33. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Zerstört. Ruvo.
- A. Ein Eror hält in der Linken eine Tranbe, in der Rechten einen Spiegel (dessen Obertheil nebst Gesicht und Oberkörper des Gottes fehlt).
  B. Ein Frauenkopf in Haube nod Schmack.
- 2360. F. 62. H. 0,31. U. 0,58. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Ein Jaspling, om den linken Arm die Chlamys, om die Branstein doppeltes Perlebband, in der vorgestrechte Rechten einen Kranz, nicht folgt einer vor ihm fliehenden Frau, die des Kopf unwendet nod ihm in der Linken einer Masten anbietet; sie ist in Schubene Chliton und Schumuck und trägt in der Rechten einen Ball. Zwischen Beiden onten ein Lorbertweit, ober einer Täuis.
  - B. Zwei Manteljunglinge mit Stocken; oben ein Packet (?).
- 2361. F. 62. H. 0,32. U. 0,64. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zum Theil verdorben.
- A. Auf seiner Chlamps sitzt ein Jängling, in der Linken einen Stock, in der vorgestreckten Rechten eine Schale haltend. Vor ihm steht hit höher aufgesetztem linken Fans eine Frau, die in der gesenkten Linken einen Kranz hält und im Gespräch die rechte Hand mit einem Spiegel vortreckt; is eit in Schuben Chiton und Schmuck. Zwischen Beiden unten ein Zweig, oben eine Tänle.
- B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock; zwischen ihnen eine Palmette und ein Ball.

### AUF DEM SECHSTEN SCHRANK.

2362. F. 109b. H. 0,50. U. 0,76. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Sehr zerstört. Canosa,

Am Hals ein weisser Frauenkopf zwischen Ranken.

Am Bauch ist von der Darstellung noch erhalten: ein Jüngling (Pan), gehörnt und mit einem Satyrschwänzehen, beschuht und um den Ilals ein Thierfell geknöpft, hat in der Linken ein Peduu und die Zugel vom vordersten Pferde eines weissen Viergespanns, nach dem er umbliekt. Unten eine Blume, oben ein Kasten. Alles Weitere') zorstört.

Am Henkel ein kleiner Kopf in Relief mit Farbspuren.

1) Vgl. die ähnlichen Darstellungen No. 2201; 2301; 2336; 2383.

#### SECHSTER SCHRANK.

2863. F. 49. H. 0,14. U. 0,32. r. F. Grobe Zeichnung. Ein Jüngling, nm den auf dem Rücken liegenden rechten Arm die Chlamys gewickelt, die Linke weit vorgestreckt, läuft eilig vorwärts.

2364. F. 73'). H. 0,24. U. 0,55. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Sehuhen weihischer Haartracht und reichem Sehmuck, der in der Rechten Tänie und Kasten hält; seine Linke liegt auf dem Knie. Hinter ihm unten eine Rosette.

B. Ein Frauenkopf, in Schmack; vor ihm eine Stele mit einer Frucht (oder einem Ei).

1) Die Form des Gefässes ist sehr nachfässig gemacht.

2365. F. 57. H. 0,33. U. 0,81. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jingling, in hohen Stiefeln, am den Hals die Chlamyg erkunft and den Petanse im Nacken, an der Seite das Wehrgehönge und in der Linken den Doppelspeer, fasst mit der Rechten nach der Trinkenhel, ein meine Freise reicht; dieselhe ist in Schuben Doppelchinton und Mantel (der das Hinterhanpt verhällt), mit Haarböndern und Schunack versehen: in der gesenkten Linken trägt sie den Kranz. Zwischen Beiden eine Stele. Hinter ihr steht ein zweiter Jöngling, in hohen Stiefeln, die Chlamys um den Hals geknüpft nud den Petanse im Nacken, der in der Linken die Doppellanze, in der vorgestreckten Rechten das Schwert (in der Scheide) hält.

B. Drei Manteljunglinge, der mittlere mit einem Stocke.

2366. F. 73. H. 0,29. U. 0,74. r. F. mit.w. Flüchtige Zeichnung. Ruyo.

A. Eine Frau, in Schahen Chiton and Schmuck, in den Händen eine Thyrsosstaude und einen Eimer, blickt nach dem ihr folgenden Eror um, der in der Linken eine Tänie und eine Schale mit Frichten, in der Rechten Trauben hält; er ist in Schühen und sehr reichem Schmuck. Im leeren Raum eine Rosette eine Schale und Blumer.

B. Zwei Manteljünglinge, in Schahen und Tänien, der eine mit einem Stock, der andere mit einer Strigilis; zwischen Beiden eine Palmette und oben ein Packet (?).

2367. F. 25. H. 0,18. U. 0,47. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Am Deckel: A. Anf Gesteiu sitzt eine Frau, in Chiton und Schmuck, in den Händen einen Kranz und eine Schale baltend.

B. Anf Gestein sitzt Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmack, in den Händen einen Spiegel und eine Frucht (oder Ei). Am Gefäss je ein Franenkopf in reichem Schmuck.

2368. F. 51. H. 0,37. U. 0,65. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

In der Mitte erhebt sich auf einer bereiten bemalten Basis eine hohe mit Giebel gekrünte Stele, von einer weisen und einer schwarzen Tanie unwunden. Daueben steht — links vom Beschauer — eine Frau, in Schuben Chlion Mastel und Schmuck, die in den Hinden eine Traube und einen Kasten hält; vor ihr im leeren Raum eine Schale und eine Tanbe hand einen Kasten hält; vor ihr im leeren Raum eine Schale und eine Tanie. Auf der anderen Seite steht eine zweite Frau, in Schuben Chlion und Schmuck, die in der Rechten einen Kraum (im Tänie) und in der Linken einen fächen Korb trägt; dareiber hängt ein Ball. Vor ihr im leeren Raum eine Tänie, Unten neben der Basis rechts und links Lorbeerzweige.

2369. F. 94. H. 0,27. U. 0,74. r. F. mit w. Sehr feine annuthige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Dionysos (β(Ω)(NVΣ(Σ)), bekränzt, in der Rechten den Thyrsos und in der Linken den Zipfel des über die linke Schulter geworfenen Mantels haltend, steht — begleitet vom bärtigen Satyr Simos (Σ[M(Σ))), welcher bekränzt ist und, in der Rechten eine Fackel haltend, mit der Linken über der Schulter einen Schlauch trägt — vor dem auf einem Stein sitzenden Satyr Komos (ΚΩΜΟΣ), welcher, gleichfalls bärtig und bekränzt, in der Linken eine Leier hält und aufmerksam zum Gott emporsicht. Hinter ihm der Stamm eines Lorbeerbaums, an dessen einen Ast die Baechantin Choiros (ΚΟΙΡΟΣ)) sich stützend die linke Hand legt; sie ist bekränzt und trägt einen Chiton und Ohrringe; in

der Rechten hält sie einen Thyrsos und senkt das Haupt vor dem Gott, dessen Blick auf ihr zu ruhen scheint.

B. Drei Manteljünglinge, um die Köpfe Tänien (mit Spitzen), im Gespräch; oben bengt ein Palästrabcutel.

Abgeb. Mus. Borb. II, 45 (ed. rom. II, 60; éd. fr. I, 1. pl. 95).

Vgl. Arditi Vaso di Loeri p. 74; Jorio p. 22s; Panofka S. 254, 1621; Finati p. 212, 1621; Weleker Alte Denkm. III S. 134 (= Annali 1829 p. 406) und Nachtr. zur Trilog. S. 310; Jahn Vasenbild. S. 18, D.

Die Inschriften auch C. J. Gr. 8378; vgl. Taf. V, 2369.

- <sup>9</sup>) Nicht O'mos, wie Bochette Journal des Sav. 1826 p. 96 liest; zum Namen Simos vgl. Ghd Prodromos S. 219, 40.
  - 2) Vgl. zu diesem Namen Ghd Prodr. S. 222, 56; Jahn Vasenhild. S. 18, 26.

2370. F. 49. H. 0,35. U. 0,73. r. F. mit w. und g. Saubere Zeichnung.

In der Mitte erbebt sieh auf einer bohen (fast viereekigen) Basis, welbes mit einer schwarzen Tañie geziert ist, ein weisses Geftiss (mit Deckel), das von einer breiten Tänie umwunden ist. Daneben steht — links vom Besehauer — eine Fran, in Schuben Chiton Haube und Schmunck, die in der vorgestreckten Linken einen Splegel hält. Auf der anderen Seite will eine bekränzte Frau, die in Schuben Dopplechiton und Schmunck ist, sich entfernen: sie hält in der Linken eine Schale mit Fritchten und in der rechten Hand — welche sie im Gesprich mit der anderen Frau, zu der sie umblickt, erheht — ein Alabastron. Hinter ihr liegt ein noch niedt gesehlessener Krauz (mit einer Gemme in der Mitte); vor ihr steht eine kleine Stelle mit einer Frucht (oder einem Ei).

Vgl. Panofka S. 316.

2872. F. 23. H. 0,08. D. 0,15. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

Nur der Deckel ist bemalt:

A. Ein Eros, in Schuhen Hnube und Armschmuck, schwebt auf

B. eine vor ihm sitzende Frau zu, welche, in der Linken eine Schale und in der Rechten einen Kranz haltend, von ihm sich wegwendet; sie ist in Chiton und Schmack.

2373. F. 49. II. 0,34. U. 0,87. r. F. mit w. Sehr feine und ungemein schöne Zeichnung. Das Gefäss ist zum Theil sehr lückenhaft und hat durch das Verbrennen auf dem Scheiterhaufen gelitten, so dass die rothe Farbe der Figuren ins Aschgraue übergegangen ist.1)

Neben ihrer Hydria sitzt eine Frau, in Chiton Mantel und Schmuck, in der erhobenen Rechten einen Kranz haltend; hinter ihr ein Lorbeerbaum. Vor ihr steht ein kleiner nackter Knabe, nm den Kopf eine Tänie, welcher die Rechte in die Seite setzt, die Linke wohl auf den Schooss der Frau legte (zum grössten Theil lückenhaft). Ferner steht vor ihr und ist im Gespråch mit ihr eine Frau, in feingefältetem Doppelchiton, welche mit der Linken eine Hydria auf dem Kopfe festhält und die Rechte in die Seite stemmt: derselben fliegt ein kleiner Eros entgegen, in der Linken ihr einen weisseu Apfel (? Frucht ?) darbietend. Hinter der stehenden Hydrophorc sitzt eine dritte Frau, in feinem Chiton und unterwärts bemäntelt, um den Kopf eine Tänie, welche in der Linken einen Zweig hebt uud ihn betrachtet; die (fehlende) Rechte hielt wohl denselben Zweig; neben ihr steht ihre Hydria. Hinter ihr steht und kreuzt die Beine ein jugendlicher Eros, der die Rechte leicht auf die rechte Schulter der Frau legt und in der erhobenen Linken einen Zweig hält. Hinter der zuerst heschriebenen sitzenden Frau endlich steht noch abgewandt eine vierte Frau, in feinem Doppelchiton, welche bemüht ist mit beiden erhobenen Händen sich ihren Mantel über den Rücken zn legen; vor ihr steht ihre Hydria.

1) Vgl. dazu Rochette Ant. chrét. III p. 61; ebenso die No. 2430; 2634; 2637; 2638; 3232; u. s. m.

2874. F. 23. H. 0,12. D. 0,14. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Nnr der Deckel ist bemalt:

A. Ein Jüngling, in Schuhen und Tanie, sitzt auf seiner Chlamys and halt in der Rechten zwei Schalen, in der Linken eine Tranbe. Vor ihm eine Tanie.

B. Auf Gestein sitzt eine Fran, in Schnhen Chiton and Schmuck, die in der vorgestreckten Rechten eine Schale und in der Linken einen Kranz halt; vor ihr eine Tanie.

2375. F. 49. H. 0,39. U. 0,82. r. F. mit w. Schone flüchtige Zeichnung.

Im unteren Raume steht mit höher aufgesetztem linkem Fussc Dionysos, mit Kranz und langer Tänie geschmückt, über dem linken Oherschenkel den Mantel, in der linken Hand den Thyr-18

Vaseusamml, zu Neapel.

sos. Er hebt die Rechte im Gespräch mit der vor ihm auf ihrem Mantel sitzenden Frau (Ariadne), die aufmerksam zubört; sie ist in reichgesticktem Chiton und Schmuek, nnd hat um das Haupt eine Tänie, in der Rechten einen Thyrsos. Auf ihre rechte Schulter legt eine hinter ihr stehende langgelockte Frau (Bacchantin) die rechte Hand, während die Linke ruhig gesenkt ist; auch diese, welche in gesticktem Chiton und reichem Schmuek ist, bört dem Gotte zu. Hinter Dionysos entfernt sich eiligst ein Bärtiger Satyr, der zurückblickt; um das Haupt hat er einen Kranz und eine lange Tänie, in der Linken einen Thyrsos. Zwischen ihm und dem Gotte steht eine Stele.

Unterhalb der beiden Seitenhenkel befinden sich noch zeich kleine bekränzte Eroten: derjenige links vom Beschauer hat den linken Fuss hüber aufgesetzt und hält in der Linken eine Schale mit Früchten und in der Rechten eine Tänie; vor ihm ein sehr kleiner viereckiger Altar (?). Der andere eilt herbei, in den Händen eine Blume und eine Schale mit Früchten haltend; er wendet den Kopf um.

Im oberen Raume sitzt — hinter Dionysos — eine Frau (Aphrodite), in bestiektem Chilon Stephane und Schmuck; sie hebt in der vorgestreckten Linken ein Tympanon. Vor ihr hockt ein bekränzter Eros, der ihr in der erhobenen Reehten eine Perlenschunz zeigt; unter ihm liegt ein Trinkborn.

Ueber den beiden Scitenbenkeln kriechen auf Händen und Füssen eilig zwei bärtige Satgren berbei, beide bekrämt: derjenige rechts vom Beschauer bebt lustig den linken Arm in die Höbe. 2376. F. 23. H. 0.00. U. 0.14. r. F. Schr führlitge

Zeichnung.

Am Deckel, der allein bemalt ist, zwei Tiger und ein Greif - Alle

Am Deckel, der allein bemalt ist, zwei Tiger und ein Greif - Alle sehr verzeichnet.

2377. F. 124. H. 0,25. U. 0,39. r. F. Rohe Zeichnung. Eine bekleidete Fran, die in der Linken eine grosse Schale hält, läuft vorwärts; hinter ihr hängt ein grosser Ball.

2378. F. 124. H. 0,19. U. 0,32. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Eine Fran, in Schuhen Chiton Haube und Schmuck, in der Linken eine Schale, in der Rechten einen Thyrsos, eilt zurüchblickend vorwärts. Vor ihr eine Stele.

2380. F. 49. H. 0,43. U. 0,93. r. F. mit w. nnd g. Leidliche Zeichnung. Basilicata.

In der Mitte erhebt sieh ein reich bemalter (Grab-) Tempel mit ionischen Seulen, in dem ein boher Arbeitskorb steht, in welchem zwischen zwei Spiegeln ein Ball (oder wohl Knäued) liegen; darüber ein Stern und eine Tänie. Ausserhalb des Gebäudes — links vom Beschauer — steht eine Frau (verzeichnet), in Schuhen Doppelchiton (der die rechte Schulter freilisst) und erichem Schmuck. Sie beht die Rechte im Gespräch mit der auf der anderen Seite stehenden Frau, welche in beiden Händen eine grosse Tänie hält; dieselbe ist in Schuhen Chiton und reichem Schmuck. Oben sind eine grosse Lade (mit geöffnetem Deckel) zwei Schalen und eine Fensteröfunge gemält.

Vgl. Panofka S. 313, 488.

2382. F. 102. H. 0,34. U. 0,68. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Auf einem ionischen Capitell sitzt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, in der Linken eine Tänie und zwei Schalen haltend; hinter ihm eine Fensteröffung.
B. Auf Gestein sitzt eine Fran, in Schuhen Chiton und Schmuck,

B. Auf Gestein sitzt eine Fran, in Schnüen Chiton und Schmück, die in der erhobenen Linken einen Arbeitskorb, in der Thyrsosstaude (mit Tänie) hält. Im freien Raum Rosetten.

# AUF DEM SIEBENTEN SCHRANK.

2383. F. 109 b. H. 0,52. U. 0,79. r. F. mit w. und rosa. Flüchtige Zeichnung. Theilweise ergänzt. Canosa.

Am Hals oben ein weisser Frauenkopf zwischen Ranken; unten ein Ornamentstreifen, in dem noch Spuren von rosa Farbe erhalten sind.

Am Bauch. Auf einem weissen Viergespann steht eine bekränzte Frau (Amasone), in Chiton und um den Hals geknüpftem Thierfell, in der Rechten die Zügel, in der Linken die Pelta. Den Pferden voran eilt ein Jungling 1), in Flügelschuhen, am linken Schenkel geschmückt, auf dem Rücken ein Thierfell 1), in der Rechten einen Einer haltend.

Vgl. Annali dell' Inst. 1832 p. 287, 1 und oben No. 2204.
<sup>4</sup>) Der obere Theil dieser — wohl als Pan zu bezeichnenden — Figur ist falsch eresoni: vsl. No. 2541.

\*) Inwendig mit rosa Farbe bemalt.

## SIEBENTER SCHRANK.

2384. F. 62. H. 0,32. U. 0,68. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, in der Linken einen offenen Kasten haltend; vor ihr steht im Gespräch eine zweite Frau, in Schuben Doppelchiton und Schmuck, die in den Händen einen Spiegel und einen Ball hält. Zwischen Beiden unten eine Palmette, oben eine Feasteröffung.

B. Ein Mantelfüngling steht, die Rechte im Gesprach erhoben, vor einer Frau, die in der Rechten einen Kranz hält; sie ist ganz in den Mantel gehült. Zwischen Beiden ein Altar; oben hängt ein Ball.

2385. F. 49. H. 0,47. U. 0,84. r. F. mit w. nnd g. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

Innorhalb eines (Grab-) Tempelcheus mit ionischen Seulen sitts und einem ionischen Seulencapitell eine Fran, in Schuber Chition and Schmuck, in der Rechten einen Kasten mit Prichteu nad in der Linken einen Spiegel haltend; vor ihr eine Rosette, binter ihr eine grasse Blume. Dies Altes ist weiss und gelb gemalt. Ansserhalb des Gebürdes stehen je ein Korb ein offener Kasten nad eine Rosette.

2887. F. 124. H. 0,25. U. 0,37. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Ein sitzender Jungling (Dionysos), um das Haupt eine Tünic, um die Brust ein Perlenhand, unterwärts bemäntelt und mit Armbändern gesehmückt, der in der Rechten eine Schüssel hält, fasst mit der linken Hand das rechte Handgelenk der hinter ihm auf Gestein sitzenden Frau (Ariedne), nach der er umblickt; sie ist in Schuhen Chiton und Mantel, um das Haupt hat sie eine Strablenstephane, in der Linken einen Thyrsos. Vor dem Jungling steht mit höhergesetztem Fuss ein zweiter Jüngling, mit Tänie und Brustperlenhand geschmückt, welcher in der Linken eine Traube und in der Rechten eine Schale trägt. Oben mehrere Rosetten und Trauben.

2888. F. 86. H. 0,60. U. 0,60. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Am Hals. Eros, in weibischer Haartracht und an den Ohren nebst Armen geschnulekt, hält in beiden Händen einen Faden, an dem in der Mitte ein Rädeben (? oder Ball) befestigt ist. Am Bauch. Innerhalb eines (Grab-) Tempelchens mit ionischen Seulen steht neben seinem Rosse') ein weissgemalter Jüngling, um das Haupt eine Tänie, in Schuhen und kurzem Chiton; die Rechte hat den Zügel gefasst.

B. Am Hals ein Frauenkopf auf einer Blume zwischen Ranken. Am Bauch. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Sandalen weibi-

scher Hantracht und reichem Schmuck, der in der vorgestreckten Linken einen Fächer hält.

1) Das Plerd war ursprünglich vielleicht auch ganz weiss gemalt.

2389. F. 126. H. 0,20. U. 0,41. r. F. mit w. Geringe Zeichnung.

Eros, in Schohen Krnnz and reichem Schmuck, sitzt zwischen einem kleinen Altar mit drei Früchten (oder Eiern) and einer Gans: in den beiden Händen hält er eine lange Tänie.

2390. E. 49. II. 0,44. U. 0,87. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Innerhalb eines weissgemalten (Grab.) Tempels mit ionischen Senlen eitzt auf einem viereckigen Sitz eine Fran, in Schuben Chitton Mantel und reichem Schunck, die in der vorgestreckten Linken einem Genen Kasten blit; über iht hängt eine Täine. Ausserhalb des Gehändes — rechts vom Berchner — steht eine Fran, in Schuben Doppelchiton und Schumck, in gegenüber, welche in den Händen einen Krau und einen Kasten trägt; binter derselben eine Stele. Auf der anderen Seite vom Gehände steht nuch eine Fras, in Schuben Chiton und Schumck, die in den Händen einen Fächer und einen breite Tänie hat. Oben hängen zwei Tänien und wwie Rosetten.

Vgl. Panofka S. 315, 482.

2892. F. 62. H. 0,33. U. 0,66. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Auf seiner Chlamys sitt ein Jängling, in Schnben und Tänie, in der Linken einem Baumstamm und in der Rechten eine Schale haltend, welche er der hinter ihm stehenden Frau reicht, zu der er auch das Gesicht nmwendet: sie hat den linken Psas hüber unfgesett, hölt in der gesenkten Linken eine Tänie und will mit der Bechten dem Jängling einen Kranz aufsetzen; sie ist in Schnben Chiton und Schamek. Oben eine Schale und eine Pausteroffungs.

B. Zwei Manteljünglinge, in Schuhen und Tänien, im Gespräch; ohen zwei Bälle und zwei Rosetten.

2893. F. 63. H. 0,27. U. 0,51. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Anf seiner Chlamys sitzt ein bekränzter Jüngling, der in der Linken eine Schale mit Zweigen, in der Rechten eine Thyrsosstande (mit Tänie) hätt. Oben eine Tinie und eine Rosette; vor ihm eine Schale, B. Eine Fran, in Schuhen Chiton und reichem Schmnck, hält in der Linken eine Tänie uud einen Kasten, in der Rechten einen Fächer, and läuft vorwätzts. Oben hängt eine Tänie.

2894. F. 79. H. 0,45. U. 0,60. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sich auf einer breiten bemalten Basis eine mit einem Giebe bekröufe Stelte, die von einer weissen mel einer schwarzen Tänie umwunden ist. Daneben steltt – rechts vom Beschauer – ein Jangling, in hohen Schuhen und Tänie, über der liuken Schulter den Mantel, den rechten Puss auf die Basis nafgesetzt; er hilt in der Rechten einen Eimer, in der erhobenen Linken eine Bumer, sien Stah ist meben ihm unter der liuken Achsel augelchut. Auf der anderen Seite steht, den liuken Puss auf die Basis hoch safgesetzt, ein Frau, in Schahen Chiton (der die rechte Schulter freiläusst) und reichem Schmedt; sie hält in den Händen eine Traube nud einen Spiegel. Beide sprechen mit einander.

B. Zwei Manteljünglinge, in Schuhen und Tänien, mit Stöcken. Oben eiu Packet (?)

Unterhalb des einen Schenkels eine alte Beule: vgl. dazu No. 1796.

2895. F. 62. H. 0,19. U. 0,40. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

A. Anfeinem Felsen sitzt eine Fran, in Schnhen Chiton and Schmack, in der erhobenen Linken einen Spiegel haltend, das Gesicht zurückwendend.

B. Ein Frauenkopf in Schmack.

2896. F. 21. H. 0,12. D. 0,17. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Nur der Deckel ist bemalt.

A. Ein kleiner bekränzter Eros, der in beiden Händen eine Perlensehnur vorstreckt, verfolgt eine bekleidete Fran, welche das Gesieht zurückwendend und die Hände erhebend davoneilt. Vor ihr flieht, gleichfalls umblickend, ein bärtiger Satyr; neben ihm steht ein Altar.

B. Vor einer sitzenden Frau, welche, in Chiton und Schmuck, die rechte Hand verlangend vorstreckt, steht mit höher aufgesetztem linken Fuss ein Eros, welcher ihr in der Rechten eine Perlenschnur hinbält.

2897. F. 82. H. 0,41. U. 0,76. r. F. mit w. und g. und rothbraun. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Am Hals ein geschmückter Franchkopf zwischen (Rücken-) Flügeln, weiss gemalt.

Am Bauch, Unter einem von ionischen Senlen getragenen Gebälk

sitzt auf seiner rothhrannen Chlamys ein junger Krieger, der in der vorgestreckten Rechten einen Brustpanzer hält. Hinter ihm ein Fenster.

B. Am Bauch ein Frauenkopf in Schmuck.

2398. F. 63. H. 0,18. U. 0,42. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Fran, in Schuhen Chiton und Schmnck, in der erhobenen Linken einen Spiegel und in der gesenkten Rechten eine Tänie, steht mit höhergesetztom linkem Fnss da; hinter ihr eine Fensteröffnung.

B. Zu ihr blickt sich entfernend ein Jüngling nm, welcher, in Schnben und Täuie, in der Linken einen Stah und in der Rechten eine Schale hält,

2399, F. 79. H. 0,42. U. 0,62. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Bari.

A. In der Mitte erhelt sieh eine grosse Stele, die mit einer sehwaren Tänie unwunden ist. Danehen stehen sere Frauen, in Schuhen Chiton Kopftach und Schmack, von denen die eine in der erhobenen Linken eine Schale nach in der Rechten einen Kranz hält; die audere – rechts vom Beschaner – trägt in der erhobenen Rechten einen Spiegel und in der Linken eine Traube. Vor ihr ist eine Tänie gemät.

B. Zwei Manteljunglinge mit Stocken; oben eine Rosette.

Vgl. Vivenzio No. 191.

2400. F. 58. H. 0,28. U. 0,52. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Jüngling, in Schnhen und Tänie, nm den linken Arm die Chlamys gewickelt, läuft vorwärts, in der Rechten ein Tympanon und in der Linken einen Lorheerstamm (mit Tänie) haltend.

2401. F. 49. H. 0,19. U. 0,39. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Ruvo.

Eine Frau, in Schuben Chiton and reichem Schunck, länft zurückblickend vorwärts; in den Händen hält sie einen Thyrsos und einen Spiegel.

2402. F. 62. II. 0,19. U. 0,40. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmack, lehnt sich mit dem linken Ellenhogen auf eine Stele, die Beine kreuzend; in der Rechten heht sie einen Spiegel, in der Linken eine Schale.

Ein Kopf (Amazone?) in Lockenhaar und phrygischer Mütze.
 2403. F. 63. H. 0,12. U. 0,29. r. F. Sehr schlechte

Zeichnung. Ruvo.

A. Eine bekleidete Fran hält in der gosenkten Linken eine lange

A. Eine bekleidete Fran hält in der gosenkten Linken eine lange Täne, in der erhohenen Rechten eine Schale; über ihr hängt eine Tänie.
B. Eine Palmette.

2404. F. 94. H. 0,38. U. 1,13. r. F. Saubere feine Zeichnung. Fast ganz zerstört und viel ergänzt.

- A. Ein Jängling, auf dem Röcken den langen Mantel, am den Kopfeine breite Tänie, in der Rechten einen Stock und in der Linken einen (ergänzten) Kasten, blickt vorwärtseillend am nach der ihm folgenden Frau (Kopf ergänzt), welche, in Chiton und Mantel gektiedet, die Doppellöte bläst. Hinter he steht ein Jängling, in Mantel, der die Arme ansstreckt.
- B. Ein in den Mantel gekleideter Jüngling, der in der vorgestreckten Rechten ein Gefäs trägt, geht – gefolgt von elnem Gefährten, der gleichfalls in den Mantel gekleidet ist und in der Linken einen Stock hat – unf einen dritten Jüngling zu, welcher, in Mantel nad mit Stock, eilig herbeikommt. Oben hängt eine Tasche.)
  - 1) Vgl. Jahn Darst, gr. Dichter auf Vas. S. 743, 142.
- 2405. F. 60. H. 0,14. U. 0,31. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein Jüngling, in Schnhen Tänie und Halsschmack, über dem linken Arm die Chlamys, eilt vorwärts, in den Händen einen Kranz und eine Schale haltend.
  - B. Ein Frauenkopf in Haube and Schmack.
- 2406. F. 62. H. 0,19. U. 0,41. r. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Ruvo.
- A. Auf seiner Chlamys sitzt ein nackter Jüngling, um den Kopf eine Tanie, der in der Linken eine Traube trägt, in der Rechten ein grosses Messer (?) !) emporhält.
  - B. Ein Frauenkopf in Schmnck.
  - 1) Oder sollte es eine kleine (Hand-) Säge sein?
- 2407. F. 63. H. 0,21. U. 0,42. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schumek, blickt vorwärtslaufend zurück; in den Händen hällt sie eine Tranbe und einen Spiegel. B. Ein Frauenkopf in Haube und Schumek.

## No. 2408-2428 auf Seulen.

- 2408. F. 100. Il. 51. U. 1,10. r. F. Flüchtige leichte Zeichnung. Ruvo.
- A. Neben einem Baumstamm, an dem der K\u00fceber und der Bogen h\u00e4nger), sitzt auf seinem L\u00fcwelle Heradtes, nackt, mit beiden H\u00e4nden ein grosses Horn baltend, das mit \u00e4rtletten t\u00fceten Hilt ist; im linken Arm liegt seine Keule. Vor dem jugendlichen Heros, der traurig den Kopf senkt, steht ein b\u00e4rriger Mann (Zeus) \u00e4, in T\u00e4nie auf datel, der die Brust frei l\u00e4sst, in der Hecethen das vom Adler bekr\u00fcrute Skepter baltend, die Linke in die Seite gestemmt. H\u00e4nter Herakles steht Athene, im breitgeg\u00e4ntren Doppelehlton mit Kreuzb\u00e4nderen und der Ageis,

deren Hauptmasse über den linken Arm herabfällt; sie ist behelmt und hält in der Linken eine Lanze, während die rechte
Hand den Sebild zur Erde setzt. Vor ihr fliegt eine Eule mit
Lorbeerkranz in den Krallen auf Herakles zu. Hinter der Göttin
steht noch Hermes, die Beine gekreuzt, die Linke in die Seite
gesetzt; er hat Chlamys und Petasos auf dem Rücken, das Kerykeion in der rechten Hand, und bliekt theilnehmend auf den
sitzenden Helden.

B. Je zwei Manteljünglinge, mit einander im Gespräch.

Vgl. die verwandte Darstellung bei Tischbein Vas. IV, 25 (= Millin Gal. Myth. 125, 467).

Abgeb. Annali 1869 tav. d'agg. GH.

Besprochen ebd. p. 201 ss von Michaelis. Vgl. auch Licteriis p. 146; Minervini Bull. Nap. VI p. 92; Fiorelli Scov. archeol. p. 26.

1) Nach Michaelis I. c. "ein Tropaion" (?). 1) Nach Michaelis I. c. "Ploton" (?). 2409. F. 95. H. 0,39. U. 0,91. r. F. mit w. Flüchtige kühne Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Ein nackter Jüngling, auf dem Kopf den pilosförmigen Helm, in der Linken den Schild (Z. Stern), wendet sich vorwärtseilend zurück: in der Rechten hält er einen Stein, den er gegen eine nach ihm einen Pfell abschiessende Amasone schleudern will; er ist in Rückenansicht gemalt. Die Amazone, in bohen Stiefeln und kurzem Chiton, auf dem Kopf einen phrygischen Helm, zur Seite den Köcher, steht mit höher gesetztem rechtem Fuss da, abgewandt von dem Griechen, den Oberkörper nunwendend. Zwischen Beiden sinkt eine zweite Amazone, von der Lanze des Griechen mitten in die Brust tödtlich getroffen, von ihrem dahinspringenden Ross herab: sie ist wie ihre Gefährtin gekleidet, und greift nit der Linken nach der stark blutenden Wunde; ihre Lanze ist zerbrochen.

B. Drei nackte Jünglinge, der eine mit Stock, der mittlere mit Tänie nnd Strigilis, der dritte mit Stock und Strigilis in den Händen, im Gespräch.

Vgl. Vivenzio No. 129; Panofka S. 362, 1860; Finati p. 209, 1860.

2410. F. 99. H. 0,51. U. 1,34. r. F. mit rothbraun. Strenge feine Zeichnung. Rnvo.

A. Ein Kentaur, mit grossem Bart und langem Haar, hebt

in beiden Händen ein Felsstück, um es auf den vor ihm zusammensinkenden langgelockten bärtigen Lapithen zu sehleudern; derselbe ist in Chiton Panzer und Helm, in der Rechten den Schild, in der sehlaffen Linken das Schwert; sein breehendes Auge verrikt die Nähe des Todes. Von binten stösst ihn ein zweiter Kentaur mit einem Baumstamm, den er mit beiden Händen gefusst halt. Auf der anderen Seite — rechts vom Beschauer und abgewandt von der vorigen Gruppe — zückt ein bärtiger langlockiger Lapithe mit der Rechten die Lanze (gegen einen nicht mehr gemalten Gegenet)): er ist behelmt und mit dem Wehrgehäuge versehen, in der Linken den Schild; die Chlamys liegt shawlarigt über beiden Schultern.

No. 2411.

B. Auf ein rubig stehendes Viergespann') steigt mit dem linken Fuss eine Frau (Ariadne), in Chiton und Mantel, Haube und Ohrsehmuck; sie hält in den Händen die Zügel, in der Rechten ausserdem noch das Kentron. Neben den Rossen steht, von linen fast verdeckt, Böngsos, in der Rechten den Kanharos und in der Linken eine Weinrebe haltend, welche sich oben nach beiden Seiten ausbreitet. Vor den Pferden ist noch das Vordertheil eines Panthers siehtbar, der den Kopf umwendet (nach Personen die anken').

Auf dem oberen Rande der Vase ist in schwarzen Figuren seehsmal der Kampf zwischen einem Löwen und einem Eber gemalt.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1840 p. 189, 3.

 Die Darstellung ist also einer grösseren Composition entnommen, welche aus Mangel an Raum nur unvollständig wiedergegeben worden ist.

\*) Zu beachten ist die Art der Schirrung: vgl. ebenso Berlin 1695 (Ghd. Aus. Vas. 249. 250); u. s.

2411. F. 81. H. 0,87. U. 1,60. r. F. mit g. Leichte anmuthige Zeichnung. Ruvo.

A. Am Hats. Auf einem Viergespann stehen ein bekrätuter hingling, in Chiton, der die rechte Schulter entblösst lässt, in den Händen die Zügel und das Kentron haltend, und ein nackter Jingling in Helm und umgeknüpfter Chlamys, der in der Linken den Schild trägt und mit der Rechten sich an der Wagenbritstung festhält. Vor den Pferden steht ein Jüngling (Apollon), um das Haupt einer Tänie, über dem rechten Arm und der linken Schulter die Chlamys, welcher in der Rechten einen Lorbeerstamm außtützt.

Am Bauch ist ein Opfer von acht Bacchantinnen an Dionusos dargestellt.') In der Mitte der unteren Reihe steht ein Altar, mit Bukranion und Vittae verziert, auf dem ein Fener hrennt; daneben ein Tisch, auf dem ein Krug steht. Hinter dem Altar stehen links vom Beschauer eine Frau in Chiton und Nehris. mit Tänie und Halsschmnek versehen, die in der Rechten ein Messer, in der Linken ein Zieklein trägt, rechts vom Beschauer die Bildseule (50aror) des härtigen Bacchos in enganliegendem bis auf die Füsse herabgehendem Chiton, auf dem Konf Tänie und Modios, in der Rechten den Kantharos und in der Linken den Thyrsos. Auf den ohen erwähnten Tisch setzt einerseits eine bekleidete reichgesemückte Frau mit beiden Händen eine Schüssel, die Brod Früehte und pyramidale Kuchen enthält. Von der anderen Seite naht tanzend eine Frau, in Chiton Shawl and Armbändern, welche die Becken schlägt; ihr folgt eine Genossin, in Chiton und Tigerfell, welche das Tympanon rührt und begeistert das Haupt nach hinten wirft. In der oheren Reihe sitzt auf seiner Chlamys der jugendliche Dionusos, um das Haupt eine Doppeltanie, in der Rechten den Thyrsos, den eine Binde schmückt; der Gott wendet den Kopf ein wenig um nnd nach der ehen besehriebenen Tympanistria der unteren Reihe herab. Nehen ihm sitzt auf einem Tigerfell der härtige hestiefelte Seilenos, nm das Haupt eine Tänie, welcher in der Linken den Sehlauch hält und in der Rechten eine Schale nach Kottahosart gefasst hat'); vor ihm hängt ohen eine weisse Maske. Links vom Beschaper entfernt sich von dem Seilenos eine Frau, in Chiton Mantel und reiehem Schmnek, die in der Linken einen Thyrsos hält und in der Reehten eine Fackel üher eine abgewandt vor ihr sitzende Frau erheht, welche hohe Stiefel und einen knrzen Chiton mit Achselbändern 1) trägt: sie senkt traurig das Haupt und nmfasst mit beiden Händen das linke Knie des übergesehlagenen Fusses 1). Vor Dionysos sitzt ahgewandt noch eine Frau, in Chiton Mantel und Schmuck, welche den Kopf zum Gott nmwendet und ein Tympanon schlägt. Vor ihr steht ein grosser Krater, in den eine Frau aus einer Schale in der linken Hand Wein eingiesst: dieselbe ist in Kopfsehleier, mit Hals- und Armschmuck versehen,

und trägt in der Linken einen Thyrsos. Hinter ihr brennt ein Thymiaterion.

Am Fuss sind ein Seedrache und ein Delphin gemalt, jeder einen kleinen Fisch im Rachen haltend.

B. Am Hals. Vier Jinglinge, nackt bis auf die Chlamys welche shawlartig über beiden Armen liegt, um das Haupt eine Tauie (mit Spitze über der Stirn)?, laußeu vorwärts: der erste hat einen Stab in der Linken und hebt die reehte Hand, der zweite halt in der erhobenen Rechteu eine Schale nach Kottabosart') und wendet das Haupt zu dem folgenden, der in der Rechten einen Stab halt; der letzte trägt in der vorgestreckten Rechten einen Skyphos und in der Linken eine Fackel.

Am Bauch ist eine Lapithen- und Kentaurenschlacht dargestellt, und zwar fünf Gruppen von ie einem Kentauren und einem Griechen. In der oberen Reihe sehen wir zuerst einen Griechen, ganz in Rückenansicht, der einem Kentauren, welcher ihn mit beiden Fäusten gepackt hat und iu den Kopf beisst, das Sehwert in die Brust stösst und mit der Linken in das rechte Auge des Rossmenschen greift. Bei dem zweiten Paar hebt ein Kentaur mit stark gebogener Nase'), ein Fell um den Hals geknüpft, mit beiden Händen ein grosses Felsstück gegen einen Jüngling. welcher, in der Linken den Schild, ihm die Lanze (σανρωτήρ) in die behaarte Brust stösst; der Grieche trägt den Pilos das Wehrgehänge und den Mantel, der über der linken Schulter liegt und von einem Leibgürtel gehalten wird. In der dritten Gruppe endlich - rechts vom Beschauer - hat ein Jüngling, mit Wehrgehänge und Chlamys versehen, einen hingestürzten Kentauren von hinten mit der Linken am Kopf gefasst und zückt in der Rechten die Lanze: der Kentaur wendet das Gesieht ein wenig und greift mit der Rechten nach der linken Hand des Feindes und mit der Linken nach der in seinem Rücken steckenden Spitze einer gebrochenen Lanze. In der unteren Reihe hat zur Linken des Beschauers ein Griechenjungling einen Kentauren um den Hals gepackt und zu Boden gedrückt, um ihn zu erwürgen; der Rossmensch ist auf die Vorderfüsse gefallen und versucht vergebens sich aufzurichten; über ihm liegt ein Pilos. Ein anderer Kentaur mit stark gekrümmter Nase'), über dem linken Arm ein Löwenfell, in der Rechten eine Keule, verfolgt einen vor ihm weichenden Griechen, welcher, in Helm und um den No. 2412. 285

Hals geknüpfter Chlamys, in der Linken den Schild, sich umwendet und gegen den Kentauren mit der Rechten die Lanze einlegt. Im leeren Raum oben und unten sind drei Lorbeerstämme gemalt.

Am Fuss der Vase wiederholt sich die Darstellung eines Seedrachen und eines Delphins, wie auf der vorderen Seite.

Abgebildet in den Monumenti ined. dell' Inst. VI. VII, 37. 38 und den Annali 1860 tav. d'agg. B.

Besprochen von Jahn Annali 1860 p. 1ss; vgl. auch — ausser den Erwähnungen im Bull. dell' Inst. 1842 p. 70; Finati p. 209, VI und Gargiulo p. 49 — Stephani CR. 1868 S. 148 f.

- 1) Schulz im Bull. I. c.) vermuthet eine Darstellung der Pentheussage (?).
- 2) Beschrieben von Jahn Philolog. 26 S. 237, R"; vgl. unleu Aum. 6.
  - <sup>3</sup>) Vgl. No. 972; 1756; u. a. m. <sup>4</sup>, Vgl. dazu No. 1755, 3. <sup>3</sup>) Vgl. dazu No. 730.
  - ', 'gi dazu No. 1735, 3.
  - Vgl. dazu Anuali 1868 p. 223 ss.
     Vgl. Jahn Arch. Beitr. S. 424, 33.
- 2412. F. 100. H. 0,51. U. 1,20. r. F. Schöne Zeichnung. Sieilien.')

A. Bacchos, in langem Bart und Lockenhaar, um das Haupt Tänie und Efeukranz, nackt bis auf die Chlamys welche sbawlartig vom linken Arm über den Rücken unter der reehten Achsel zum linken Arm zurückgebt, stützt in der Linken einen hohen Thyrsos auf, während die Reebte um den Nacken des neben ihm gehenden Hephaistos liegt, welcher, mit kürzerem Bart nnd Haar als Baechos, aber gleichfalls mit Tänie und Efeukranz gesebmückt und bis auf die shawlartig über beiden Armen liegende Cblamys nackt ist: er hat den linken Arm auf den Nacken des Weingottes gelegt, die linke Hand bochhebend 1); sein Kopf ist weinschwer gesenkt, während Bacchos begeistert das Haupt beht. Ueber ibnen liest man ΚΑΛΟΣ ΚΑΛος.3) Voran gebt ihnen ein bärtiger stumpfnasiger efeubekränzter Satur, die Doppelflöte blasend, deren Futteral von seinem linken Arm herabbangt. Hinter den Göttern folgt eine Bacchantin, in Doppelehiton und darüber gegürteter Nebris, mit breitem Haarband und Efeukranz geschmückt: sie hält in jeder Hand eine brennende Fackel und wendet das Gesiebt um zu dem hinter ihr lustig gebenden kablköpfigen stumpfnasigen bärtigen Satur, welcher mit der Linken eine efeubekränzte Spitzamphora auf der linken Schulter trägt und die Reebte auf einen krummen Stab stützt; er ist nackt, aber mit hohen Stiefeln verschen, und klemmt zwischen den Beinen die Geschlechtstheile nach hinten.

B. Je zwei Manteljünglinge, von denen zwei sieh auf Stäbe stützen, ein dritter eine Strigilis trägt, im Gespräch mit einander. In der Mitte hängt oben eine Strigilis und ein rundes Oelfläschehen.

Abgeb. Mus. Borb. III, 53 (ed. rom. I, 58; éd. fr. I, 1 pl. 96); Elite céram. I, 45A.

Vgl. Jorio p. 148s; Kramer Styl und Herk. S. 119, 1; Panofka S. 245, 1509; Finati p. 236, 1509; Elite l. c. p. 41 ss; Quaranta p. 220, 1509.

Zum Mythos und dessen Ursprung vgl. Welcker Nachtr. zur Tril. S. 300 f.

- 1) Laut dem Mus. Borbonico; nach Quaranta I. c. aus Nola.
- a) Vgl. dazu Jorio Mimica p. 211.
- ³) Nach Panofks I. c.  $K\alpha\lambda\delta$ ;  $K\alpha\lambda[\lambda K\alpha$ ; was er jedoch später selbst verworfen zu haben scheint; Gr. Eigennamen mit  $x\alpha\lambda$ og Berl. Akad. 1849 S. 82, 203 —; die richtige Ergänzung bei Kramer, Quaranta u. a; anch im C. J. Gr. IV, 7475 c.
- 2413. F. 94. H. 0,37. U. 0,90. r. F. mit w. Fluehtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.
- A. Ein Jüngling (Theseus), um den Hals die kurze Chlanys geknüpft, hat sich auf die Kniee geworfen, um einen anspringenden Stier (den Marathonischen), den er mit beiden Händen an den Hörnern gefasst, niederzudrücken; das Thier ist um
  den Hals mit einer Vitta gesehnmickt. Hinter demselben steht
  eine besehuhte Frau (Ortsgötlin), in Chiton Haube und Sehmuck,
  die in jeder Hand einen Lorbeerzweig hält. Sie ist im Gespräch
  mit der ihr gegentüber hinter dem Stier befindlichen Nike, welche,
  bekleidet und gesehnmickt, in der Linken eine Schale, in der auf
  den Jüngling (als Gegenstand des Gesprächs) weisenden Rechten einen kleinen Lorbeerzweig hält. Üben rechts und links ist
  je der Untertheil eines Schildes (Z. Stern) siehtbar. Unter dem
  Stier Steine.
- B. Ein nackter Jängling, in Tänie und Sehuhen, die Chlamys shawlarig über den beiden Armen, halt in der vorgestreckten Linken einen Vogel (Gans?) einer vor ihm sitzenden Frauhin, welche in der Rechten einen Ball (Frucht?) dem Thier vohalten will; sie ist in Schuhen Haube Schmuek und Mantel, der sie unterwärts bedeckt. Hinter ihr steht noch eine zweite Frau, in Chiton Seluhen Haube und Sehmeuk, in der gesenkten Linken.

ken einen Kranz haltend, die Rechte verwundert hebend. Oben eine Schale und der Untertheil eines Schildes (Z. Stern).

Vgl. Panofka S. 316, 499 und Bull. dell' Inst. 1851 p. 47s; Michel B. p. 206, 499 (Herakles); Finati p. 178, 498.

2414. F. 99. H. 0,54. U. 1,37. r. F. Feine Zeichnung. Ruyo.

Auf ein Viergespann steigt mit dem linken Fuss eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, in beiden Händen die Zügel, in der Reehten ausserdem noch das Kentron haltend. Neben den Pferden, grössteutheils von ihnen verdeckt, schreitet Nike, welche mit beiden Händen einen Dreifuss!) trägt; sie ist in Chiton und Mantel, Haube und Ohrgehänge.

B. Auf ein Viergespann steigt mit dem linken Fuss eine Frau, in Chison Mantel und Haube, in beiden Händen die Zügel, in der Rechten ausserdem noch das Kentron haltend. Neben den Rossen, zum Theil von ihnen verdeckt, schroitet eine zweite Frau, in Chison und Mantel, Haube und Ohrring, welche in jeder Hand eine Fackel hebt und das Gesicht zur ersten Frau umwendet.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1840 p. 189, 4 (wo in der wagenhesteigenden Frau auf B. Libera erkannt wird); Finati p. 223.

1) Vgl. dazu Curtius Arch. Ztg. 1867 S. 89 ff.

2415. F. 99. H. 0,53. U. 1,38. r. F. mit rothbraun. Strenge theilweise flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Auf einer Kline — links vom Beschauer — vor der ein Tisch steht, liegt ein birtiger Monn, unterwärts bekleidet, die Rechte vorstreckend und in der Linken eine Schale hebend: er wendet das Gesicht und den Oberkörper zu der hinter ihm stehenden Frau in Chiton und Mantel, Hanrband und Obreschmuek, welche die Doppelflöte bläst. Vor dem Mann hängt oben eine Leier mit dem Baude an dem das Plektron befestigt ist (?), hinter ihm ein kleiner Efeukranz. Hinter der Frau — rechts vom Beschauer — steht eine zweite Kline, auf der ein unbärtiger Jüngling liegt, aus der Schale in der Rechten trinkend und in der Linken eine Leier haltend; über ihm liest man den Namen Sition (SIKON).") Hinter ihm liegt noch ein härtiger Mann, der in der Linken eine Schale hält, die Rechte aber auf die Schulter des eben heselrie-benen Jüncilipus lect. Vor dieser Kline steht zleichfalls ein

Tisch (mit einem Zweig). Alle drei Männer sind mit Haarhand und Efeukranz geschmückt.

B. Auf einer Kline — rechts vom Beschauer — vor der ein Tisch mit Blüthenzweig steht, liegen ein härtiger Mann, unterwärts hekleidet, in der Linken eine Schale haltend und die Rechte erhehend, und ein Jungling, welcher sich zu jenem umwendet, in der Rechten eine Schale an einem ihrer Henkel hält und die Linke herabstreckt (etwa um den oben erwähnten Zweig zu nehmen?); unter dem Tisch stehen zwei Stiefel.) Vor den Männern steht eine Frau in Chiton und Mantel, Haube und Ohrring, welche die Flöte hläst. Hinter ihr liegt auf einer zweiten Kline, vor der wieder ein Tisch steht, ein härtiger Mann, unterwärts bekleidet, der in der Linken einen Skyphos hält und in der erhobenen Roahten eine Schale nach Kottahosart heht. Alle drei Männer sind mit Hantahand und Efeukranz gesechmitekt.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1836 p. 114 und 1840 p. 189, 5; Finati p. 222, III.

Die Inschrift auf Taf. V, 2415.

 Nicht Sikos, wie Finati I. c. will; Sikon war ein beliebter Sklavenname: rgl. Aristoph. Ekkl. 867; Athen. p. 336E und 378B; Berliner Vase 1695 (Gbd. Aus. Vas. 249. 250).

2) Vgl. dazu Becker Charikles II S. 247.

2416. F. 59. H. 0,66. U. 1,34. r. F. Flüchtige anmuthige Zeichnung. Ruvo.

A. Obere Streisen. Vor einer Frau in Chiton und Hanhand, die auf einem Felsen sitzt und in der Linken einen Spiegel heht, steht ein Jungling, der die Rechte im Gespräch vorstreekt; er hat in der Linken die Lauze, über der linken Schulter die Chlamys, um den Kopf ein Hanrhand. Oben hängt
zwissehen Beiden eine Tänie. Hinter der Fran steht ein zweiter
Jüngling, sich auf seine Doppellanze in der Linken stützend, der die
Rechte auf die rechte Schulter und wird vom Leibgürtel festgehalten. Hinter ihm steht noch ein Jüngling, in der Rechte
ndie Doppellanze und über der linken Schulter die Chlamys. Rechts
vom Beschauer noch eine zweite Gruppe eines Jünglings, welcher
sich auf seine Doppellanze in der Linken und auf den mit der
Rechten zur Erde gesetzten Schild voruther lehnt — seine Chlamys,
die über der rechten Schulter liegt, wird zeleichfalls vom Leib-

No. 2416. 289

gürtel festgehalten — und einer Frau, welche auf ihn mit einer Tänie in der Rechten zueilt; sie ist in Doppelchiton gekleidet und mit einen. Haarband geschmückt.

Unterer Streifen. Links vom Besehauer beginnend, sehen wir zuerst einen Jingfing mit einem Stab in der Reehten und der Chlamys über der linken Schulter, welcher einen Jingfing verfolgt, der, gleichfalls mit Stab und Chlamys verseben, entsetzt umbliekt und die Rechte zurückweisend ausstreckt, während der Andere die linke Hand nach ihm vorstreckt. Dann folgt ein Jingfing, der heide lände ausstreckt nach einer flichenden bekleidenen Frau, welche erschreckt die Hände hebt und den Kopf umwendet. Endlich Eros, der mit der Linken ein flichendes Mädchen am rechten Oberarm fasst: sie ist in Chiton und Haarband, wendet den Kopf und hebt die linke Hand; in der gesunkenen Rechten hält sie eine Blumenranke. Zwissehen Beiden ist oben ein Ball gemalt.

B. Oberer Streisen. In der Mitte steht ein Jingling, die Chlamys (die vom Leibgürtel festgehalteu wird) über der reehten Schulter, den linken Fuss hoch auf ein Felsstück aufgesetzt, in der Linken die Doppellanze; er ist im Gespräch mit einem ihm gegenüberstehenden Jingling, der auch den rechten Fuss auf ein Felsstück hoch aufgetzt und mit der Rechten eine Doppellanze aufsetzt; hinter ihm ein Lorbeerstamm. Rechts vom Beschauer bekränzt eine ebenso bekleidete Frau einen vor ihr auf einem Felsen sitzenden Jüngling, weleher in der Rechten eine Lanze hält.

Cuterer Streifen. Eine Frau, in Chiton Mantel und breitem laarbande, in der Rechten eine Ranke, wendet flichend den Kopf nach dem sie verfolgenden Jüngling, welcher, über dem linken Arm die Chlamys, in eiligem Lauf beide Hände nach ihr ausstreckt. Vor ihr kommt ein Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten einen Stab, zu ihrer Halfe herbei, wilhrend hinter ihm eine Frau in Doppelchiton und breitem Hanband sieh eilig entfernt und den Kopf umwendet. Rechts vom Beschauer entlicht ein anderes Madchen, verfolgt von einem Jüngling mit Haarband und Chlamys: sie ist in Chiton Mantel und breitem Haarband, hebt erschreckt die Arme und wendet den Bliek zum Verfolger uu.

Gegenstück zu dieser Vase ist No. 2418.

Vgl. Panofka S. 292, 581; Finati p. 189, 581.

2417. F. 79. H. 0,72. U. 1,12. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sich auf einer hohen verzierten Basis ein Grabtempelchen mit ionischen Seulen, in dem ein Jüngling steht, auf dem Kopf den Helm, in der Linken die Doppellanze und den Schild, in der vorgestreckten Rechten einen Kantharos; die Chlamys fällt von der linken Schulter herab und wird am Leibgürtel festgehalten. Vor ihm ist ein hoher Zweig gemalt; über ihm hängen zwei Pateren. Dies Alles ist in weisser Farbe gemalt. Ausserhalb des Gebäudes sitzt abgewandt - in der oberen Reibe links vom Beschauer - auf seiner Chlamys, die beide Beine bedeckt, ein Jüngling, welcher in der Rechten eine Schale mit Früchten und in der Linken einen Lorbeerstamm mit Tänie hält und das Gesicht zu der auf der anderen Seite des Grabtempels auf einem Felsstücke sitzenden Frau umwendet; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck und bebt in der Rechten einen Kasten. In der unteren Reibe kommt dort eine Frau herbei, ebenso gekleidet wie die obige, in der Linken einen Kasten und in der Rechten eine Kanne tragend: hier steht auf seinen Stock gelehnt ein Jüngling, welcher die Beine kreuzt und in der Rechten einen Kranz hält: er hat die Chlamys über der linken Schulter und um den Kopf, wie der andere Jüngling, eine Tänie. Vor ihm wächst ein Lorbeerzweig.

B. In der Mitte erhebt sieh auf sehr hohem Untersatz, weleher mit sehwarzen Tänien Früchten und einem grossen Kantharos geschnückt ist, eine Stele, um welche srei Frauen und
zuei Junglinge versammelt sind: in der oberen Reihe sitzt —
links vom Beschauer — die eine Frau, in der Linken einen gefünkes vom Beschauer mit eine frau, die in der Linken einen gefünteten Kasten und in der Rechten einen langen Zweig trägt, rechts
vom Beschauer sich eiligst entfernt, das Gesicht zurückwendend.
Die Frauen sind bekleidet beschuht und reich geschmütekt. In
schuhen und Tänie, welcher in der Linken eine Sehale hält; hier
entfernt sich der zweite Jungling in Tänie und Mantel, den or
mit der Linken gefasst hält: er trägt in der Rechten einen Krauz
und hlickt sich um.

No. 2418.

291

2418.º F. 59. H. 0,63. U. 1,22. r. F. Flüchtige leichte Zeichnung. Ruvo.

A. Öberer Streifen. Bellerophon, auf dem Nacken die Chlamys und den Petasos, in der Linken die Lanze und die Zügel
des hinter ihm stehenden Progeos und in der Rechten einen Brief
haltend, steht vor einem bärtigen Manne (Proitos)<sup>1</sup>), welcher, den
Mantel über der linken Schulter und um den Unterkörper, sich
auf einen Stab stützt; seien Rechte ist im Gespräteh vorgestreckt.
Zwischen Beiden steht eine dorische Scule mit dem Abakos.
Hinter dem Manne steht eine Frau (Sthenbeioi)<sup>1</sup>), welche, in
Doppelehiton und Schleier, die beiden Hände zum Gesieht hebt,
das gespannt auf Bellerophon geriehtet ist. Unter dem Pegasos
ist ein Altar siehthar.

Unterer Streifen. Ein Eros verfolgt, heide Hände vorstreckend, eine Frau in Chiton Mantel und Hauhe, welche in der Reehten eine Ranke hält und auf einen vor ihr auf einem Felsen sitzenden Jingling zueilt. Dieser, mit einer Lanze in der Rechten, wendet das Gesicht um nach einer herbeielienden Frau in Chiton Mantel und Hauhe, welche in der Rechten eine Ranke hält, die Liuke ersehrocken hebt und den Blick umwendet nach dem hinter ihr hefindlichen Jingling, der eine dritte Frau verfolgt, welche, in Chiton Mantel und Kopfschmuck, in der Rechten einen Spiegel hält und mit umgewendetem Kopf flicht; er hat in der Rechten ein Schwert und um den Hals die Chlamys gekntpft, die zugleich um den Arm gewickelt ist.

B. Oberer Streifen. Ein auf einem Felsen sitzender nackter singling, auf dem Haupte den Pilos, in der Linken die Lanze, setzt eine Schale an den Mund, die ihm eine vor ihm stehende Frau, in Chiton und Haarbinde, gereieht hat; in der Linken hält sie einen Krauz. Hinter ihm steht, ganz in den Mantel gehült, eine andere Frau, in Chiton und Haube. Rechts vom Beschauer steht noch ein Jängling, den linken Fuss auf ein Felsstück aufsetzend und in der Linken eine Lanze haltend, mit Haarband und Chlamys verschen, welche von der linken Schulter herabfallend vom Leibgürtel gehalten wird: er streckt die Rechte vor zu einer vor ihm stehenden Frau in Chiton und Schmuck, welche in beiden Händen eine Tänie hält. Hinter ihr ist ein Stuhl mit Polster zum Theil siechtbar.

In dem unteren Streifen setzt sieh die Darstellung der Vor-

derseite ununterbrochen fort. Nach der dort zuletzt beschriebenen Frau wendet den Kopf ein eilig laufender Jüngling, in der Rechten die Lanze, um den linken Arm die Chlamys. Ihm entgegen läuft eine Frau in Chiton Shawl und Haarband, in der Rechten einen Spiegel, fliehend vor einem Jungling, der nach ihr die Reehte ausstreekt: sie wendet zu ihm den Blick und ihre linke Hand; er hat die Chlamys shawlartig über den beiden Armen, um das Haar eine Binde, in der Linken Schild (Z. Löwe) und Lanze (σαυρωτήρ). Hinter ihm flichen ein bekleidetes gesehmücktes Madchen, die in der Rechten eine Ranke hält, und ein Jüngling, welcher, mit Schild und Lanze in der linken Hand, die Chlamys shawlartig über beiden Armen trägt: er streckt die Rechte staunend aus, das Gesicht (ebenso wie das flichende Mädchen) umwendend. Den Beschluss macht noch eine Frau in Chiton und Haarband, ganz in den Mantel gehüllt. Hinter ibr hängt eine Tänie.

Vgl. No. 2416.

Abgebildet ist die Bellerophondarstellung bei Dubois Maisonneuve Introd. 69; Inghirami Gal. Omer. I, 83; Nicard Nouv. Man. d'archéol. 25, 36.

Vgl. dazu Welcker Alte Denkm. III S. 530 f (= Bull. Nap. I p. 34) und in Müller's Hdb. § 414, 1, 1 (Ser. 4. n. 182) S. 701 '); Panofka S. 291, 582; Gbd Apul. Vas. S. 13, 20a; Fischer Bellerophon S. 61 f.

Vgl. ausserdem auch Lieteriis p. 96; Jorio p. 45; Finati p. 191, 582.

- Nach Dubois Jorio Panofka und anderen nichl Prötos, der den Bellerophon verabschiedel, sondern vielmehr Jobates, der ihn empfängt.
  - 2) Nach Panofka dang Philonoe.
- \*) Die dort zuerst erwähnte Bellerophonvase der Mon. ined. IV, 21 ist nicht im Nespeler Museum sondern im Museo Jatta No. 1499; nuch die ebd. zuerst nater 2) beschriebene Vase ist nicht im Museo Nazionale.
- 2419. F. 98. II. 0,49. U. 1,14. r. F. mit w. Schönste bewunderungswürdigste Zeichnung. Noeera de' Pagani.')
- A. In der Mitte erhebt sieh das armlose Pfahlbild') des bärligen Bacchos'), auf dem Kopf einen sehmalen Modios, auf den Schultern rechts und links runde Becken (?), bekleidet mit einem reiehbestickten gegitteten Chiton: am Gürtel ist vora ein Lorbeerkranz aufgehängt. An den Seiten und über den Schul-

No. 2419. 293

tern kommt Weinlaub zum Vorschein; unten neben dem Pfahl spriessen Lorbeerzweige. Vor ihm steht ein Tisch mit weissen Früchten, einer Tänie, und einem Kantharos zwischen zwei grossen Gefässen (wohl Hydrien). Aus einem derselben - links vom Beschauer - schöpft behutsam Dione (ΔΙΩΝΗ) ) mit einer Kelle in der Rechten Wein in den Skyphos, welchen sie in der Linken hält. Sie ist ju langem (dorischem?) Chiton, die Nebris ouer über die Brust geknünft; um das gelöste lange Ilaar liegt ein Weinlaubkranz. Hinter ihr eilt begeistert, in der Rechten eine Fackel senkend und mit der Linken den Thyrsos über den zurückgeworfenen Kopf schwingend, eine Bacchantin herhei, um die Locken Weinlaub, in Doppelchiton und Nebris, üher welcher der Gürtel liegt. Rechts vom Beschauer eilt herbei Mainas (MAINAΣ), reichgelockt und weinlaubbekränzt, in der vorgestreckten Linken ein Tympanon, die Rechte zum Schlagen desselben erhoben; sie ist in Chiton und Nehris, uud wendet das Gesicht zurück zu der ihr folgenden Bacchantin, in dorischem Doppelchiton und Weinlaubkranz, welche in jeder Hand eine Fackel hält, diejenige der Rechten üher das begeistert nach hinten geworfene Haupt schwingend.

B. Vier Bacchantinnen, alle weiulaubbekränzt, eilen in Ekstase zum Opfer herbei: die erste hläst die Doppelfiöte; sie trägt einen langen feingefälteten Chiton und darüber ein zweites fast ehenso langes an der Seite offenes Gewand (wohl der Mantel) von wolligem Stoff, das die rechte Schulter und Brust freilässt. Ihr folgt Thaleiα (ΘΑΛΕΙΑ) in gegürtetem Doppelchiton, in der Rechten einen Thyrsos aufstitzend, in der Linken eine Fackel senkend. Dann kommt (horeiα (ΚΟΡΕΙΑ) in Chiton und darüber geknüpfter Nebis, ein Tympanon schlagend: sie blickt um zu der vierten Bacchantin, welche in Chiton und ganz in einen weiten Mantel gehüllt ist, der nur den Kopf die Fingerspitzen der rechten Hand und die Flässe freilässt; sie wirft das Haupt zurück und hält in der Linken einen Thyrsos.

In diesem über alle Beschreihung schönen Krater wurde eine brouzene Schöpfkelle, ähnlich der auf A. von der Dione gehrauchten, gefunden (Vivenzio l. e.), die abgehildet ist z. B. bei Gargiulo Raccolta IV, 32.

Friher in der Sammlung Vivenzio zu Nola (Museo Vivenzio, p. 24 s, No. 110). Abgebildet — leider wirgends einigerwassen gut —: Mus. Borb. XII, 21—23 (ed. rom. III, 18 und VIII, 79—82; ed. fr. I, 1 pl. 34—88); Inghirami Vasi fitt. 317. 318; Gargiulo Raccolta IV, 32; Panofka Dionysos und Thyiaden (Berl. Akad. 1852), 1, 2. S. 324 ff und S. 384 f; (Niccolini) The principal Monuncuts of the Nat. Mus. of Naples 98; A. auch bei Panofka Bild. ant. Leb. XIII, 93 Miller-Wiscoler II, 46, 583; Weisser-Kurz Lebensb. klass. Alterth. XI, 14; De Witte Etude sur les vas. points p. 93 cm.

Vgl. ausser den Texten zu den Abbildungen: Quaranta Annatievill del Regno delle due Sieille IX fase. 17. p. 42 sa; Kramer Styl und Herk. S. 118; Panofka S. 363, 1848; Jahn Vasenb. S. 18, F; Welcker Annali dell' Inst. 1820 p. 407; Minervini Mon. Barone p. 36 s und Memorie Ercol. VII p. 326; Sanekez Tombe di Ruvo p. 24 nota; Stephani CR. 1838 S. 154, 3.

Vgl. noch Vivenzio No. 110; Licteriis p. 148 s; Jorio p. 88; Michel B. p. 208, 1848; Finati p. 239, 1848; Quaranta p. 220, 1848; Gargiulo p. 48.

Die Iuschriften auch im C. J. Gr. IV, 8387; vgl. Taf. V, 2419.

1) Lant Gargiulo Cenni sui Vosi filt. p. 3, 1.

\*) Vgl. Jahn Annali dell' Inst. 1862 p. 67 ss. Aehnliche Cultusbilder drs Bacchos finden sich auf Vasen öfters; vgl. Panofka Berl. Akad. I. c. Taf. 1, 2; II, 1; 2; 3; Bull. dell' Inst. 1870 p. 181, 2; u. s. w.

a) Welcker (Gr. Götterl. II S. 603, 90) denkt an Dionysos Dendrites; Panofka und Minervini — denen ich zustimme — nennen ihn Dionysos Perikonios oder Stylos.

 Diese Frau und das Götterhild sind allein abgebildet bei Panofka Rech. sur les noms des vas. VII, 2.

2421. F. 80. H. 0,80. U. 1,55. Höhe der Figuren am Bauch 0,29. r. F. mit rothbraun. Strenge grossartige Zeichnung; am Hals flüchtiger. Ruvo.

A. Am Hals. In der Mitte umarut Peleus') in Chiton und Inarband mit beiden Händen, so dass seine Linke das Handgelenk seiner Rechten umfasst (zɨtɨp ˈżnɨ xagnɨŋ), die Biehende Thetis, welche, in Doppelehiton und Strahlenstephane, über dem linken Arm den Mantel, erschrocken die Hände ausbreitet und hüffesuchend umblickt. Auf Peleus' Rücken ringelt sich eine Schlange, die ihm in die linke Schulter beisst. Vor Thetis Bichen eutsetzt zurei Nereiden, in Chiton Mantel Stephane und

No. 2421. 295

Ohrschmuck, die erschrocken umblicken und die eine Hand erheben, während die andere Hand bei der ersten Frau das Gewand hebt, bei der zweiten den Mantel hält. Vor ihnen steht
der bärtige hekränzte Cheiron, in der Linken einen Baumstamm,
die Hechte erhoben: ganz Menseh mit hinten angesetztem Pferdeleih, trägt er einen kurzen Chiton und über heiden Armen shawlartig den Mantel. Hinter Peleus fliehen zueci andere Nereiden
in Chiton Mantel Stephane und Ohrschmuck, die gleichfalls entsetzt zurückschauen und die Hände erheben. Vor ihnen steht
abgewandt in ruhiger Haltung der härfige Nereus, in einen weiten Mantel gehüllt und lorbecrhekränzt, in der Rechten das
Skepter aufstützend, die Linke unter dem Mantel in die Seite
gestemmt. Er bört auf die Rede einer vor ihm herbeieilenden
fünften Nereide, die ei der Erzahlung beide Hände ausstreckt;
sie ist in Chiton Mantel Stephane und Ohrschmuck.?)

B. Am Hals. In der Mitte verfolgt ein Jungling mit Haarband, in der Rechten einen langen Doppelspeer, auf dem Rücken den Petasos, die um den Hals geknüpfte Chlamys über dem vorgestreckten linken Arm, eine flichende Frau, welche, in Chiton und Mantel, Stephane und Ohrschmuck, erschrocken umbliekt und heide llände erheht.2) Vor ihr flieht eine Fran, ehenso gekleidet und geschmückt, die den Kopf umwendet und erschreekt die Hände heht, zu einem bärtigen lorbeerbekränzten Mann, der gauz in den Mantel gehüllt ist und ruhig dasteht, während er in der Rechten das Skepter aufstützt und die Linke unter dem Mantel in die Seite gesetzt hat. Zwischen Beiden steht ein Altar mit Feuer, hinter dem Manne eine dorische Seule mit dem Aba-Hinter dem verfolgenden Jüngling fliehen zwei andere Madchen, welche, Beide mit der Stephane geschmückt, den Kopf zurückwenden und entsetzt die llände hehen; die eine ist in Doppelchiton gekleidet, die andere, welche über dem Chiton einen Mantel trägt, lässt eine Blumenrauke vor Schreck fallen. Eine dorische Seule mit Abakos trennt diese Beiden von einem bärtigen Manne, welcher, in einen Mantel gehüllt und in der Rechten einen Skepter aufstützend, zu ihnen das Gesieht wendet: er hat die Linke in die Seite gesetzt und trägt um den Kopf eine Tänie (mit Spitze auf der Stirn: vgl. No. 730). Hinter ihm stcht noch ein Altar, zum Theil von einer Thür verdeekt.

Die Darstellung am Bauch läuft ununterbrochen ringsherum

und stellt einen ') Kampf zwischen Griechen und Amazonen dar, ohne dass wir mit Sicherheit bestimmte mythologische Namen den einzelnen Figuren zuzuweisen vermögen.

A. Ein unbärtiger Griechenjungling, in der Linken den Schild, stösst mit der Rechten die Lanze in die rechte Schulter einer vor ihm zu Boden sinkenden langloekigen Amazone, welche den Konf zu ihm umwendet und die Rechte flehend erhebt; in der Linken hält sie eine Lanze.3) Er ist in einem feinfaltigen Chiton, der die rechte Schulter und Brust freilässt; seine langen Loeken sind von einem Helm bedeckt, um die Brust das Wehrgehänge, um die Füsse Beinschienen. Die Amazone ist in Anaxyriden, auf dem Kopf den Helm, zur Seite den Köcher, mit Ohrringen gesehmückt. Zu ihrer Hülfe naht hoch zu Ross eine Amasone, in der Rechten die Lauze, in der Linken die Zugel: sie ist in Anaxyriden Chiton Brustpanzer und hohen Stiefelu, mit Helm und Ohrring versehen; an der Seite hängt der Köcher mit dem darunter befestigten Bogen. Hinter ihr naht ein bärtiger Grieche, in Helm Chiton und Beinschienen, in der Rechteu den Schild (Z. Medusenhaupt und ringsum ein Lorbeerkranz); er wendet das Gesieht um und züekt das Sehwert in der Linken gegen eine ihn verfolgende Amazone (unter dem Henkel: in Rückenansicht) ), welche, in der Linken die Pelta, in der Rechten die Lanze einlegt; sie ist in hohen Stiefeln Chiton und Panzer, über den Schultern liegt shawlartig die Chlamys, auf dem Kopf die phrygische Mütze, um die Brust das Köcherband.') Unter ihr liegt ein Köcher mit dem angebundenen Bogen, unter dem Griechen eine zerbrochene Lanze und ein Pfeil, der seine rechte Ferse berührt - ob er verwundet oder nur zufällig so gemalt, bleibt unentschieden. Links vom Beschauer hiuter dem erstbeschriebenen Griechenitingling findet sich eiu bärtiger mannbarer Grieche"), mit Schild in der linken Hand, Lanze in der Rechten, Helm (ohne Busch) auf dem Kopfe, die Chlamys shawlartig über beiden Schultern; er kniet auf dem reehten Kuie, aufmerksam die Bewegung der feindliehen Reiterin verfolgend, dem Jüugling gegen diese zu helfen bereit. Hinter ihm ist auf der Vorderseite noch die Gruppe einer Amazone und eines unbärtigen Griecheniunglings siehtbar; sie sehwingt in der erhobenen Rechten das Schwert gegen ihn, der, auf die Kniee gesunken, in der Rechten die Lanze sehwingt und über dem linken No. 2421. 297

vorgestreekten Arm die Chlamys trägt. Die Amazone ist in Anaxyriden Aermelebiton und Heliu, zur Seite den (unsichtbaren Köeher und den daraufgebundenen) Bogen, in der Linken die Donnellanze: der Grieche ist in Chiton und Petasos.

B. Die Mitte nimmt ein Zweigespann ein, gelenkt von einer Amazone in Anaxyriden und Chiton, Strahlenstirnschmuck und Ohrring, in den Händen die Zügel und das Kentron. Neben und vor den Pferden laufen in den Kampf ein nackter unbärtiger Griechenjungling, welcher, mit Helm Wehrgehänge und Armsehienen versehen, in der Linken den Schild und in der Rechten die Lanze hält, und eine Amazone in Anaxyriden und gegürtetem Aermelebiton, mit Haarband und Ohrring, welche in der Linken eine Lanze trägt und zur Seite den Köcher hat.\*) Vor den Pferden, welche eilig springen, ist eine Kampfgruppe dargestellt; ein bärtiger Grieche, in Chiton Petasos und um den Hals geknüpfter Chlamys, zückt in der Rechten die Lanze gegen eine bei der Fincht auf die Kniee gefallene Amazone 10), deren sehützenden Schild (Z. Schlange) er mit der Linken herabdrückt; sie wendet erschrocken den Kopf und hebt die linke Hand; neben ihr liegt eine Lanze. Die Amazone ist in gegfirtetem knrzem Chiton und phrygischer Mütze, zur Seite den Köcher. Hinter dem Wagen schwingt ein bärtiger Grieche in Chiton Panzer Petasos und Wehrgehänge, der die Chlamys shawlartig über den beiden Schultern und in der Linken eine Lanze trägt, in der Rechten das Schwert gegen eine vor ihm auf der Flucht zu Boden gesunkene Amazone, welche den Kopf und die Linke flehentlich zn ihm hinwendet, während die Rechte ein Beil hält; sie ist in kurzem Chiton und nm den Hals geknüpfter Chlamys und hat um das Haupt ein breites Haarband.

Zu beachten ist die durchsichtige Behandlung der Gewandung bei Dreien von den Griechen; vgl. Plin. Nat. Hist. 35, 58: Polygnotus Thasius qui primus mulieres tralucida ceste pinxit.

Gefunden 1834 in Ruvo.

Abgebildet in Originalgrösse, farbig und gut, bei Schulz, Die Amazonenvase von Ruvo, Leipzig 1851; kleiner bei Quaranta in den Annali civili l. e. 3 Tafeln; Gargiulo Raccolta 4, 54 – 56.

Besprochen von Schulz a. O. S. 4 ff; Quaranta Annali civili

298

del regno delle due Sicilie vol. 29 (1842) p. 129 ss und vol. 31 (1843) p. 51 ss (vgl. dazu Bull. dell' Inst. 1843 p. 55 s).

- Vgl. auch die Erwähnungen im Bull. dell' Inst. 1836 p. 116 und p. 163; Arch. Intell. Bl. 1837 S. 14 und S. 51; Sanchez Tombe di Ruvo p. 25 s. nota; Finati p. 219; Quaranta p. 219; Gargiulo p. 48.
  - 1) Nach Sanchez l. c. eine Furie!
  - 2) Vgl. auch Overheck Sagenkr. S. 187, 35.
- Möglicherweise Theseus und die Tochter des Sinis Perigune; vgl. Scholz
   O. S. 7; Jahn Arch. Beitr. S. 35 f.
- 4) Schulz a. O. S. 4 irrt gewiss, wenn er "zwei getrennte Ereignisse" dargestellt findet.
  - 5) Nach Schulz s. O. S. 4: "Achillens und Penthesileia" (?).
  - e) Der hintere Theil ihres Oherkörpers ist in Folge von dem steisen viereckigen Panzer wenig organisch durchgebildet.
- 7) Von dem Köcher selbst ist nichts sichthar, wohl aber von dem an ihm befestigten Bogen ein Horn unter dem Chiton der Amazone.
  - 8) Die vollendetste Figur der gesammten Darstellung!
  - 8) Nach Schulz a. O. S. 5: "Theseus und Antiope" (?).
- 16) Ibre Figur gehört besonders in der Verschränkung der Beine zn den am wenigsten gelungenen dieser Vase.
- ${\bf 2422}.$  F. 49. H. 0,42. U. 1,17. r. F. mit rothbraun. Sehr feine strenge Zeichnung. Nola.
- In der Mitte sitzt auf dem Altar (des Zeus Herkeios), nchen dem ein Palmenbaum 1) steht, der greise kahlköpfige Priamos in langem feinfaltigem Chiton und Mantel: er fasst mit beiden Händen nach seinem stark blutenden Konf: Blut entströmt auch einer Wunde auf der rechten Schulter. Auf seinem Schooss liegt der todte Astuanax\*), aus vielen Wunden auf der Brust blutend: zu seinen Füssen der todte Polites, anf der Brust getroffen; er ist bärtig, in Chiton Panzer und Beinschienen, und hält in der Linken noch den Schild. Neben dieser Leiche steht Neoptolemos, in der erhobenen Rechten das zweischneidige Schwert schwingend gegen Priamos, dessen rechte blutende Schulter er mit der Linken gepackt hat. Neoptolemos ist in Chiton und Brustharnisch, dessen eine Achselklappe mit einem Löwenkopf verziert ist, mit Beinschienen Wehrgehänge und langbuschigem Helm. Hinter ihm kniet ein Grieche, in Chiton und Panzer, Beinschienen und Helm, in der Rechten das Schwert gezückt, welcher den Kopf umwendet und sieh mit dem Schild in der Linken deckt 3) gegen Andromache'), die mit einer wuchtigen Mörserkeule')

No. 2422.

in beiden Händen auf ihn und Neoptolemos herbeistürmt; sie ist in langwallendem feingefältetem Chiton und Mantel, der, auf der linken Schulter geknüpft, den rechten Arm und die rechte Brustseite freilässt; um das Haar, das hinten in einem Zopf, zur Seite in einer Loeke herabfällt, ein Band. Zwischen diesen beiden Figuren liest man ein xalog \*). Hinter dem Palmbaum sitzt auf einem viereekigen behauenen Stein eine Troerin7) in Chiton und Mantel, mit der Linken sieh das Haar raufend, die Rechte klagend erhohen. Vor ihr steht abgewandt das Palladion, auf breiter Basis; das Götterbild (Edavor), welches den rechten Fuss ein wenig vorsetzt, ist mit einem steifen faltenlosen gegürteten Chiton bekleidet und hat auf dem lebhaften Kopfe den Helm, in der ein wenig erhobenen Liuken den Schild, in der hoch erhobenen Rechten die Lanze zückend, so dass es den Anschein hat, als ob das Bild der Göttin plötzlich lebe") uud die zu ihr unter das Schild geflohene Kassandra beschütze. Kassandra, nackt, nur mit dem um den Hals geknüpften Mantel und mit einem Haarband verschen, schlingt kniend den linken Arm um das Palladion, während sie die Rechte flehend ausgestreekt zu dem anstürmenden Aias wendet, dem auch ihr Gesieht zugekehrt ist. Der bärtige Sohn des Oileus zückt in der Roehten das Sehwert, während die Linke das Haupt der Kassandra gefasst hat. Er ist in Chiton und Panzer, Beinschienen Wehrgehänge und Helm. Neben ihm liegt der todte jugendliehe Koroibos') in Chiton Panzer und Beinschienen, in der Linken den Schild, in der Rechten das Sehwert. Neben dem Palladion, zum Theil von ihm verdeekt, sitzt noch eine Troerin gegenüber derjenigen unter dem Palmenbaum: zwischen Beiden steht ein flüchtig geschriebenes xalog '); sie ist bekleidet und fasst mit beiden Händen raufend ihr Haar. Diese beiden bewegten Seenen des Priamosmordes und des Kassaudraraubes schliessen rechts und links je eine ruhigere Seene ab: links vom Besehauer flicht Aineias, auf dem Rücken den Anchises tragend 10): letzterer ist kahlköpfig, in langem Chiton Mantel und Stirnband; ersterer, der mit Chiton Panzer Beinschienen Wehrgehänge und Helm ausgerüstet ist, trägt in der Linken den Sehild (Z. Sehlange), in der Rechten muss er den Krückstock des Anchises tragen, dessen oberes und unteres Ende sichtbar wird. Voran eilt der kleine Askanios in einen Mantel gehüllt, der die rechte Schulter und den rechten



Arm freilässt. Alle Drei wenden das Gesicht zurück nach Troja, das sic verlassen. Rechts vom Beschauer sehen wir die Erkennung der Aethra durch die Theseiden dargestellt: Aethra 11), mit schlaffem ältlichem (sic) Gesichtsausdruck sitzt in Chiton und Mantel auf einem viereckigen niedrigen Sitz (Schwelle des Königspalastes?); vor ihr stehen die beiden Söhne des Theseus. Der eine, bärtig, neigt sich vorn über und fasst mit der Rechten das rechte Handgelenk der Grossmutter (χεῖρ' ἐπὶ καρπῷ), der andere, unbärtig, blickt auf sie herab und heisst sie mit der Rochten aufzustchen: Beide sind in Chiton und Pauzer, Beinschienen und Helm, und tragen je in der Linken Lanze und Schild: der Schild des hartlosen Theseiden ist mit einem Löwen verziert. Hinter ihm sitzt auf einem Stein eine kleine weibliche Figur (Helena) 18) in Chiton und Mantel, die den Kopf trauernd wiegt und in die erhobene Rechte legt; die linke Hand liegt an ihrem linken Knic.

Zu beachten ist, dass die Figuren der Mittelgruppe grüsser sind als die an den Enden, was darin seinen Grund hat, dass die Hydria nach vorn mehr ausgebaucht ist als hinten am dritten Henkel und also bei gleicher Grundfläche der Bildstreifen vorn breiter ist als hinten.

Die Zeichnung ist noch nicht völlig entwickelt, sondern zeigt z. B. in den schwalbenschwanzartigen Zipfeln des Mantels der Andromache, in der realistischen Andeutung der weiblichen Scham bei Kassandra, der Regelmässigkeit der meisten Gewandfalten ich Strenge und Befangenheit des alterthümlichen Styls; vgl. Müller Hüb. § 134, 3; Schorn Kunstblatt 1824 No. 103, S. 411.

Gefunden 1797 in einem Grabe zu Nola und zwar in einem grossen von einem Deckel geschlossenen Terracotta (sic!)-Gefüss (II. 0,069; U. 2,12; vgl. Vivenzio p. 43; Gargiulo Cenni sui vasia p. 9, 1; Jorio Metodo per riuvenire i sepoleri p. 24; abgebüldet Mus. Borb. 14, 41 ff; Heydemann Hinp. II, 11b; diesem Umstande verdanken wir die vollendet gute Erhaltung der Malerci und des Firnisses, sowie die völlige Erhaltung der Vase überhaupt, in welcher man Asche Menschenknochen einen Sardonyx und fünf kleine Gefüsse fand "), "die man gewöhnlich Thränenkrüglein nennt" (Böttiger Gr. Vasenb. I S. 64; Roehette Ant. Chrét. III p. 62, 1; vgl. oben No. 578).

Früher war die Vase, die unter dem Namen der Vivenzio-

rase mit Recht berühmt ist, in der Sammlung Vivenzio zu Nola (Catalogo Vivenzio No. 210 p. 41 ss).

Abgebildet unvollständig bei Millin Peint. de vas. gr. 1, 25. ip. 49 ss); Gal. myth. 168, 608; Hirt Gütter und Heroen 43, 375. 376; Giuguiant Rel. de l'ant. Fig. 240, 820; rollständig dagegen bei Tisebbein-Schorn Homer nach Antiken IX, 5. 6. 8. 25 ff; Gargiulo Raccolta ed. I (Napoli 1825) Taf. 102 und ed. IV, vol. 4, 31; Inghirami Gal. omer. I, 92; Mus. Borb. 14, 41—43, Muller-Wieseler Denkm. der alten Kunst I, 43, 202; Birch Hilstory of ancient Pottery I p. 287 and 289; Nicard Nouv. Mau. darachologic XXV, 58; Overbeck Sageakt. XXV, 24. 8. 617, 109; Heydemann Iliupersis II, 1 S. 34 f; (Niccolini) The principal Monum. in the Nat. Mus. of Naples Taf. 97; (Carelli) Dissert. esegetica intorno alla sacar Architectura at. 1\* (p. 104; zur Reconstruction des Frieses [? vgl. Heydemann Iliup. S. 8 f.] am agrigentinischen Zeustenuple benutxt).

Vgl. die erste Erwähnung bei Gerning in Böttiger's Gr. Vasengemälden III S. 29 f und in der Reise durch Oestr. und Italien I S. 90.

Vgl. die Beschreibungen bei Lieteriis p. 150 ss; Jorio p. 94 ss; Panofka S. 368 f; Michel B. p. 208, 1846; Quaranta p. 221, 1846; Gargiulo p. 48 s.

Ausserdem noch die Texte zu den obigen Abbildungen und Böttiger Arch der Malerei S. 393 f und Analthea III S. 325 Ann. (zur Waffe der Andromache); Rochette Journal des Sav. 1839, p. 182 (desgl.); Sanchez Tombe di Ruvo p. 235, 1 und Gran Mos. Pompei, p. 109 ss; De Witte Etude sur les vas. peints p. 92 ss; Creuzer Zur Archäologie III S. 234 (= Heidelberg, Jahrb. 1824 S. 550); Bruun Troisch. Mise. S. 94 f.

Die Insehriften Taf. V, 2422.

- Ygl. Guido von Colonns cap. 66 (Deutsch von David Förstern Hamburg 1599
   454); Dederich zum Dictys 5, 12 p. 470; Heydemann Iliupersis S. 16, 9.
  - 1) Nach Panofka a. O. dagegen Polites (!).
  - a) Vgl. dazu Heydemann a. O. S. 34.
- 4) Jett durch die inschrijflich kerngte Andromache des Brygoschale (Higdenn a. O. Tal.) unsweifelnst gesichert influr wurde ein bald is Projezen, hald als Hekade, hald gor nicht benann (16). Heydennen a. O. S. 34, 6). Bass abert als der Brygoschel dei inschrijfliche Andromache hald die Gattlie des Hetor, sondern aur eine Andromache\* sei, vermag ich Brunn (Troische Miscellen S. 96) nimmeracht zu glauben.
  - 5) Vgl. dazn Quaranta Revue archéol. III p. 515, wo die Figur abgebildet and

das Instrument richtig erklärt ist, und den endgültigen Beweis bei Heydemann a. O. S. 24, 2 ff; Jahn Sächs. Ber. XIX S. 87. Anders urtheilt Stark Heidelb. Jahrb. der Litteratur 1871 S. 92.

- 6) Dies und das zweite xalog sind in den \(\tilde{alleren}\) Publicationen \(\tilde{u}\) bersehen. Vivenzio p. 43 spricht irrth\(\tilde{u}\) milich von einem \(dreimaligen\) xalog.
  - 7) Möglicherweise Hekabe,
  - 6) Vgl. dazu Bursian Zarnke Centralblatt 1867 No. 10 S. 272.
  - 9) Vgl. Paus. X, 27, 1; Millin I. c.; Heydemann a. O. S. 35, 1.
- <sup>19</sup>) Die Camponition dieser Gruppe, die vergrössert anch allein abgebildet ist bei Dethier nnd Mordtmann Epigr. von Byzanz I, 18b, ist ausserst ungeschickt entworfen und unklar sowie feblerbaft durchgeführt.
- 11) Ygl, Brunn Troische Misc. S. 90 f; dte früheren Deatungen siehe hei Ileydemann s. O. S. 35, 3 (wn noch Zonnonl [illnstr. di dne nrne etr. etc. p. 49, 3: Elens e Menelao] hinzuzufügen ist).
- 13) So nach Müller-Wieseler a. O.; die früheren Dentungen siehe bei Heydemann a. O. S. 35, 4.
- <sup>18</sup>) Nach Vivenzin I. c. p. 43: "le reliquie delle ossa raccolta dal rogn; cinque lusamari di ababatra mezzo calcinati, ed una bella Sardonica di greco lavorn, rappresentante na Aquila, che stringe na nerpente fra gli artigli."
- 2428. F. 99. H. 0.44. U. 1,14. r. F. Grobe flüchtige Zeichnung.
- A. Ein härtiger Mann in kurzem Chiton, den Mantel shawlartig über beiden Armen, um das Haupt eine Tänie, in der Rechten einen langen Stab (Skepter), verfolgt eine Jungfrau in Chiton und Mantel, nach der er die Linke ausstreckt; sie bliekt zu ihm um und erheht ersehreckt heide Hände; auf dem Kopfe hat sie eine Stephane, ihr Zopf endet in einen Beutel. Vor ihr steht ein bärtiger Mann, in einen Mantel gehüllt, in der Rechten einen langen Stab. Hinter dem Verfolger') entfernt sieh umblickend eine Frau in Doppelchiton und Haarband, welche die Arme entsetzt heht.
- B. Noch rohere Zeichnung. Drei Manteljünglinge, von denen nur der mittlere keinen Stock trägt.
- Vgl. Jorio p. 14; Panofka S. 245, 1510; Finati p. 145, 1510;
   Weleker Alte Denkm. III S. 164, 6; Elite céram. I p. 152; Jahn
   Arch. Beitr. S. 32, 68.
- Yon Jorio Boreas (!) genannt, was achon Panofka Welker und Andere mit liecht zurückgewiesen; nach Jahn Zens, was richtig sein kann.

# SECHSTES ZIMMER.

## AUF DEM ERSTEN SCHRANK.

2424. F. 100. H. 0,36. U. 0.72. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

A. Einer sitzenden bekleideten Frau, die in der Rechten einen grossen zweig und in der Linken eine Schüssel hätt, reibett ein vor hir stehender Jangling, der den rechten Fass höher aufgesetzt hat, in der Rechten einen Kranz hit; er ist in kurzen Chiton gekleidet und hat in der Linken einen Lorberstamm (mit Tänie). Ueber ihr häugt eine Tänie; zwischen Beilen grossez Zweig. Unten Blumen nud Blützer, oben noch ein Stern.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stäben; zwischen ihnen ein Ball und ein Packet (?).

## ERSTER SCHRANK.

2425. F. 140. H. 0,21. U. 0,40. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Zwischen zwei Franen (Bacchaninnen), die in weite Mintel gekleidet nud mit Tänien geschmückt sind, geht der bärtige Bacchoz, bekränzt und bekleidet, den Kopf umwendend, die Hände über der Brust zasammengefasst, im linken Arm ein Trinkhorn. Von dem Gott gehen rechts und links Rebweige ans.

1416. F. 12. H. 0,15. D. 0,22. s. F. mit Lila. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Zwischen zwei Löwen steht ein weidender Hirsch,

B. Zwischen zwei Tigern ein weidender Hirsch.

2427. F. 121. II. 0,26. U. 0,43. s. F. Grobe Zeichnung.

Athene, in Chiton Mantel Aegis und Helm, schwingt in der Rechten die Lanze gegen einen Krieger (Gigant), der, in Panzer und Helm, in den Händen Schild und Lanze, auf der Flucht zur Erde gesanken ist und das

Haupt umwendet: die Göttin hat — wie es scheint — mit der Linkensen seinen Helmbusch gepackt. Bis sweiter Krieger (Gigent), mit Panseressen Helm und Schild ansgerästet, steht neben dem ersten nud schwingt seinende sie die Greiser des des die Greiser (Gigent), in Panseressen Bleim und Wehrschänge, nm den Leib die Chlamys gebinden, in den Haden Schild und Laues, hielter der Göttu unbellekend fleich.

2428. F. 12. H. 0,13. D. 0,22. s. F. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

A. In der Mitte ein Schwan, der die Flügel ausbreitet: jederseits steht ein Tiger und ein Huhn,
B. Deagleichen,

2429. F. 140. H. 0,19. U. 0,37. s. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Ein Krieger, in Chiten Panzer und Helm, in den Händen Schild und Lanze, wendet fortgeheud das Haupt um. Rechts und links steht je ein Manteijüngling mit einem Stabe.

2430. F. 121. H. 0,31. U. 0,41. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Durch Verbrennen gelitten. Puvo.

Zwei kämpfende Krieger sehwingen die Lanzen: hinter dem einen (Achilleus), der mit Chiton Panzer Beinsehinen Wehrgehänge und Helm ausgerütstt ist, steht eine Frau (Theis), in Chiton Mantel und Tänie, welche die Rechte erhebt. Hinter dem anderen (Memon), welcher nur mit Beinsehinenn Wehrgehänge Helm und Schild (Z. gebogenes Schenkelbein) versehen ist, entfernt sieh umbliekend eine Frau (Eos), in Chiton und Mautel, welche beide lände ersehrocken hebt.

1) Vgl. dazu No. 2373.

2481. F. 122. H. 0,18. U. 0,18. Gelbbraun, auf w. Grd. Feine Zeichnung. Ruvo.

Ein Jüngling, um den linken Arm die Chlamys, lehnt sich an eine Stele, die Beine kreuzend: in der erhobenen Rechten hält er eine Schüssel mit Früchten über einem Altar (mit Feuer).

2482. F. 122. H. 0,20. U. 0,22. Feine schwarze Zeichnung auf w. Grund.

Ein Jüngling, mit der Chlamys bekleidet, auf seinen Stab gelehnt, hält in beiden vergestreckten Händen einen Kranz; hinter ihm hängt ein Palästrageräth (?).

2493. F. 121. H. 0,22. U. 0,25. Feine schwarze und gelbliche Zeichnung auf w. Grund. Loeri.

Eine Fran, in Chiton und Mantel, die in der Linken die Oenochoe hält, reicht in der Rechten eine Schüssel der vor ihr stehenden Frau, welche, im Chiton und Mantel, die Rechte erhebt. Zwischen beiden steht ein Stuhl (mit einem beutelartig sich vertiefenden Sitz ').

Vgl. Kramer Styl und Herk. S. 106, 1; Panofka S. 332, 217; Finati p. 250, 218.

1) Ngl. ebenso z. B. Tischbein Vas. IV, 16 (14) = Elite cér. I, 32; Mus. Chius. II, 173, 2; u. a. m.

2435. F. 50. H. 0,40. U. 0,86. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Am Hals. Zwei Krieger, in Panzer Helm und Beinseltienen, in den linken Händen die Schilde 1), zdeken in den Rechten die Lauzen gegeneinander. Jederseits sieht ein Mann, in Mantel gehöllt, dem Kampfe zu; beide sind weissharig und weissbärtig, und stützen in der Rechten eine Lauze auf.

Am Bauch. Herakles, in Chiton und Löwenhaut, um den Kopf eine Tänie, an der linken Seite den Köcher und das Sehwertgehänge, drückt mit der Rechten den delphiselten Dreifuß an sich, während er den Kopf umwendet und in der Linken die Keule sekwingt gegen Apollon, welder mit der Linken den Dreifuß festhält. Der Gott ist in kurzem Chiton (und darüber ein Fell geknipft), lorbeerbekränzt; auf dem Rücken hat er den Koeher, in der Rechten den Bogen.

 Das Zeichen des einen Schildes bildet ein Bukranion, mit einer Binde verziert (?).

2436. F. 113. H. 0,10. s. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Kopf eines Satyros, mit Stompfanse and Spitzohren.

2438. F. 121. H. 0,24. U. 0,28. Feine schwarze Zeichnung auf wt Grunde. Ruvo.

Ein bärtiger Monn, unterwärts bemäntelt, am den Kopf eine Tänie nitt Spitze), stemmt die Rechte nie Seiter, lebut sich mit gekreuten Beinen auf einen Knotenstock und sehant auf den vor ihm stehenden Hahn berab. Vor ihm hängt eine Leier (mit dem Piektron am Bande), hinter ihm ein Rieg mit Palästrageräthschaften.) Um ihn herum unlesserliche) Inschriften.

Vgl. Finati p. 155, 50; die Inschriften Taf. V, 2438.

1) Vgl. dazu Mus. Borb. VII, 16.

2) Vgl. dazu Birch Hist. of Potlery II p. 35 s.

2439. F. 105. H. 0,15. U. 0,24. Feine schwarze Umriss-Zeichnung auf w. Grunde '). Nola.

Ein kleines langhaariges Müdchen, in durchsichtigem Chiton, reicht eine Schale mit Früchten einer vor ihr auf einem roth-Vasensamml zu Neupel. braunen Lehnstuhl sitzenden Frau, welche, in hellem Chiton und dunklem Mantel, in der Linken einen Spiegel hält. Oben häugt ein Alabastron und eine Kanne; daneben über dem Mädehen liest man Aksunggog zalog ').

Vgl. Vivenzio No. 18 und bei Guattani Mem. eneieloped. II. p. 11 ss; Gerning bei Böttieher Gr. Vaseng. III Heft S. 32 ("Isis empfängt Opfergaben von einem Jilngling"); Panofka S. 385, 1925; Finati p. 214, 1925.

Die Inschrift auch im C. J. Gr. 8448; vgl. Taf. V, 2439.

1) Der durch modern aufgesetzten gelben Firniss gelitlen bat.

 Sic! nicht wie Vivenzio will: Καλλιμακος καλος, noch wie Gerning behauptet: Αλκιμοχές καλέ.

2440. F. 122. H. 0,20. U. 0,22. s. F. auf w. Grunde. Ruvo. Eine Flügelfrau, in Chiton Mantel Hanbe und Ohrringen, hält in den vorgestreckten Händen eine Tänie.

Vgl. Finati p. 155, 81.

2441. F. 122. H. 0,30. U. 0,38. s. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Der bärtige Bacchos, bekränzt, in Chiton und Mantel welchen er mit der Rechten anfrebt, in der Linken ein Horn, wendet das Hanpt am nach einer ihm in Tanzschritt folgenden Frau (Ariadne), während eine andere Frau (Bacchonim) umblickend voransspringt; Beide sind in Chiton und Mantel. Im freien Raum um die Figuren Rebzweige.

2448. F. 121. II. 0,18. U. 0,21. s. F. mit w. Rohe Zeiehnung. Ruvo.

Eine Frau geht einem Viergespann voraus, auf dem eine Frau steht, die in der Linken die Zügel hält Hinter den Pferden steht eine dritte Frau. Alle drei sind bekleidet. Im leereu Ranm Zweige.

2445. F. 66. H. 0,23. U. 0,45. s. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein bärtiger Kentaur sehwingt mit beiden Händen einen langen Baumstamm, vorwärts galoppirend.

B. Ihn verfolgt eilig ein Grieche, in Chiton und Helm, in der Linken den Sehild, in der Reehten das Sehwert züekend.

2446. F. 121. H. 0,14. U. 0,18. s. F. auf g. Grunde. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Der bärlige Herakles, in kurzem Chiton, sehwingt in der Linken einen Stein, während er mit der Reehten das Maul des ibm gegenüberstehenden Stiers gepackt hat; hinte dem Helden liegen Mantel und Keule. Im leeren Raum Zweige. 2447. F. 49. H. 0,32. U. 0,90. s. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung, theilweise und zwar nicht sehr gut ergänzt.

Auf ein Viergespann steigt ein bärtiger Mann, auf den Kopf den Pilos, in den Händen Zügel und Kentron. Vor den Pferden sitzt auf einem Klappstuhl ein bärtiger bemäntelter Mann, in der Rechten den Stab, die Linke erhoben: er blickt auf den vor ihm befindlichen Hund, der spielend die rechte Vorderpfote hech.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2447).

2448. F. 122a. H. 0,15. U. 0,19. s. F. mit w. und rothbraun. Robe Zeichnung. Ruvo.

Zwischen zwei Frauen hält eine dritte ein Gefäss: alle drei sind in weite Mäntel gehüllt und sitzen auf Klappstühlen. Im freien Felde Zweige. 2449: F. 66. H. 0,23. U. 0,48. s. F. mit w. und rothbraun.

Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Vor dem b\u00e4rtigen Bacchos, welcher, in Chiton Mantel und Kranz, in der Linken ein (lubervolles) Tinkhorn, mit gesenktem Haupte auf einem Klappstuhl sitzt, tanzt eine Frau (Ariadne), in Chiton Mantel und Stiraband, das Haupt umwendend und in der Rechten Kastagnetten (xq\u00f3r\u00e4z\u00ea) nobehbebend.

B. Ein Jungling (Peleus), nackt bis auf einen Schurz ') um den Leib, umfasst eine Frau (Thetis), welche die Rechte ersehrocken hebt und mit der Linken ihn wegzustossen sucht. Sie ist in Chiton Mantel und Tänie; ihr Gesicht ist einer fliehenden ebensogekleideten Frau (Nereide) zugewandt, welche erschrocken die Hände erhebt. und das Haupt umwendet.

1) Vgl. Heydemann Arch. Ztg. 1870 S. 82 f.

2451. F. 121. H. 0,22. U. 0,21. s. F. mit w. Grobe Zeichnung. Ruvo.

Eine mit einem Mantel bekleidete Fran, in den Händen die Zügel, steigt auf ein Viergespann, dem eine Mantelfgur gegenübersteht. Neben der Wagenbesteigerin steht eine Fran<sup>1</sup>, welche, in den Mantel gehällt, eine Leier hält; hinter den Pferden steht der bärtige Bacchor, bekränst und bekleidet. Im Treien Felde Zweige.

1) Wenigstens ist das Gesicht weiss bemalt.

2453. F. 8. H. 0,10. D. 0,19. s. F. Rohste Zeichnung.

A. Zwischen einem auf einem Stuhl sitzenden b\u00e4rtigen Mawer und einer gleichfalls auf einem Stuhl sitzenden F\u00fcyur (Frau?) steht eine grosse Schissel, hinter der sich ein Weinstock mit Trauben erhebt. Die beiden F\u00edgrene sind bekleidet und jede hebt in der einen Hand eine (Frucht?). Elwa Baccho und Ariadae.

B. Dieselbe Darstellung, nur mehr zusammengedrängt. 20\* 2454. F. 11. H. 0,13. D. 0,26. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Heraktes, bärtig, in das Löwenfell gekleidet, in der Rechten das Schwert zückend, packt mit der Linken eine fliehende Amazone (weissgemath), welche sich zu ihm umwendet; sie ist in einen kurzen rohlbrannen Chiton gekleidet, behelmt und mit Schild und Lanze versehen.

Aussen läuft rings um die Schale ein Palmettenstreifen.

2455. F. 12. H. 0,08. D. 0,17. s. F. mit w. und rothbraun. Fluchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Zwischen zwei Augen ein Gorgoneion (mit Hanerzähnen und heransgestreckter Zunge).

B. Desgleichen,

#### AUF DEM ZWEITEN SCHRANKE.

2456. F. 100. H. 0,35. U. 0,77. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Eine langgelockte Frau, in Chiton and Kopfputz, in der Linken einer grossen Kasten haltend und die Rechte vorstreckend, eilt anf eine mit Tänien umwandene niedrige Stele zu. Ihr folgt ein Eros, in Schnhen und weiblischer Haartracht, der in der Rechten einen Kranz hebt.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Oben ist ein gofaltetes Gewand anfgehängt,

### ZWEITER SCHRANK.

2457. F. 13. H. 0,11. D. 0,28. s. F. mit rothbraun. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Fünf jugendliche nackte Reiter, in Procession dahinziehend; das Ross des vierten Reiters bäumt sich.

B. Ein bärtiger Mann, nackt bis auf einen Sehurz um die Lenden, zieht mit beiden über derlinkenschulter gehaltenen Händen einen kleinen zweirädrigen Wagen, an dem vorn an der Brüstung eine Spitzamphora augebunden ist und dessen Deichsel mit den Zügeln auf seinem Nacken liegt. Hinter dem Wagen geht ein bärtiger Mann (Wageulenker), in langem weissem Chiton, welcher in der Rechten Hand einen langen Stab (Kentron) hält. Ihm folgen noch vier Jinglinge, die neben sich ihre Pferde am Zügel führen.

Unterhalb der Henkel je eine Stele.

J. Ein Jungling (?), in Chiton und phrygischer Mütze, zur

Seite den Köcher, läuft vorwärts, nach einem Hunde nmblickend, welcher sich nach der anderen Seite hin entfernt. Daneben ein δ παις καλος (Vgl. Taf. V, 2457).

2458. F. 36. H. 0,16. U. 0,67. s. F. mit w. Ziemlich strenge Zeichnung; viel gebrochen. Ruvo.

A. In der Mitte eine Felshöhle, in der ein weisses Reh steht, während auf ihr ein Adler einen Haseu gepackt hat und blutig hackt? D. Rechts vom Beschauer sitzt abgewandt davon auf einem viereckig behauenen Stein ein b\( \text{littiger Krieger}, \text{in} \) unselssem Harnisch Mantel und Helm, in der Rechten die Lanze, welcher sich nach dem Adler umsieht; neben ihm steht ein (Myrthen-?) Baum mit weitverbreiteten Zweigen. Auf der anderen Seite sitzt, gleichfalls abgewandt und ebenso gekleitet, ein zweiter Krieger, welcher in der Linken die Lanze aufstützt und sich umbliekt. Neben ihm wieder ein (Myrthen-?) Baum mit ausgebreiteten Zweigen.

B. In der Mitte erhebt sieh eine Felshülle, in der eine grosse schlange sich ringelt und auf der ruhig ein Adler sitzt, eine kleine Sehlange in den Krallen haltend. Rechts und links davon je ein (Myrten?) Baum mit Frächten und dann je ein auf vieckigem Stein abgewandt sitzender Krieger, weleber, in Chiton Mantel und Helm, umbliekt und erstaunt die eine Iland erhebt; der eine von ihnen trägt auch noch ein Weltrgekänge.

Unter den Henkeln je ein weisser hoher (storchartiger) Vogel. Unter eingekratzt (vgl. Taf. XII, 2458).

Vgl. die stylverwandte Nr. 2468.

Vgl. Finati p. 154, 35; Bull. dell' Inst. 1842 p. 70.

') Vgl. dazu Hom. Il. XVII, 676 se; u. a.

2459. F. 7a. H. 0,08. D. 0,10. s. F. Rohe Zeichnung. Etrurien.

Vier Mal wiederholt sich die Darstellung eines bärtigen Satyrs, welcher von hinten einem Reh naht, zwischen dessen Beine (wie es scheint) er mit einer Hand greift, während er die andere Hand ausstreckt. Im freien Raum Zweige.

2460. F. 60. H. 0,60. U. 1,26. s. F. Schöne strenge Zeichnung; Einiges ergänzt. Nola.

A. Auf einem Viergespann stehen Athene, in beiden Händen die Zugel haltend, und ein — fast ganz von ihr verdeekter — Mann (Herakles), von dem nur das Gesicht und die Brust theilweise sichtbar sind. Die Göttin ist in langem Chiton und

Stirubinde, die Aegis auf dem Rücken. Vor den Rossen steht Ares, in Pauzer Beinsehienen und lorbeerbekrätzten Helm, in der Linken den Schild; er ist im Gespräch mit einer langhaarigen Frau, die einen karrirten Chiton und einen Mantel trägt. Hinter den Rossen stehen eine Frau, in bestickter Kleidung, ein bärtiger Mann, in Chiton und Beinsehienen, die sich beide miteinander unterhalten, und endlich noch einzweiter Mann, welcher, abgewandt, von der Frau, Flöte (?) bläst. Sämmtliche Köpfe sind ergäuzt.

B. Auf viereckig behauenen Steinen sitzen sieh gegenüber sueci bärtige Krieger, in Chiton Panzer und Beinschienen, die Mäntel auf den Rücken, lorbeerbekränzt der eine, hinter dem sein böotischer Schild (Z. Dreifuss) und sein Helm liegen, ist auch an den Schenkeln bewaffnet ); hinter dem anderen liegen gleichfalls sein Schild (Z. Kreise) und sein Helm Beide stützen in der Linken eine Lanze auf, während sie in der Rechten auf die zwischen ihnen auf einem hohen viereckigen Stein liegenden Kügelchen (Würfel) ) hinweisen.

Gefunden 1825 in Nola.

Vgl. Panofka in Ghd Hyp. Röm. Stud. I. S. 165, 7 (= Kunstblatt 1825 S. 160); Gerhard Rapp. Vole. p. 133, 189; Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 77; Welcker Alte Denkm. III S. 21, p.

 Ygl. ebenso z. B. auf der Exekiasvase (Mon. dell' Inst. II, 27; Overbeck, 14, 4; u. öfter).

3) Es sind fünf weisse und fünf schwarze Kugeln.

•2461. F. 45. H. 0,08. D. 0,11. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Vor dem auf einem Klappstuhl eitzenden bärtigen Bacchos, welcher, be-

ekränzt und in Chilon sowie Mantel gekleidet, in der Linken ein Horn hält, steht ein bärtiger Saupr, der die Rechte ausstreckt; hister dem Gott trägt ein zweiter bärtiger Saupr, der die Rechte ausstreckt; hister dem Gott trägt ein zweiter bärtiger Saupr einen Schlauch herbei. Rechta und links noch je ein grosses Auge; im leeren Raum Rebzweige. Hintun rechts and links vom Henkel je ein Jängling, nm den Kopf eine Tähle, in der Linken die Chlamps, in der Rechten Frichte (? Hanteln ?), im Laufen mublickend.

2462. F. 122a. H. 0,28. U. 0,38. s. F. Schlechte Zeichnung. Apulien.

In den Zweigen eines Baumes sitzen zuer bärtige Satyroi und halten sieh mit den Händen fest, während zuer bekleieter Frauen (Bacchantinnen) den Baumstamm gepackt haben und ihn nach Kräften schütteln. Jederseits sicht noch eine langbekleidete Frau (Bacchantin), die in den Händen ein Gefäss (oder Korb) mit Früchten hält.

Vgl. Vivenzio No. 104; Jorio p. 101; Panofka S. 373, 2058; Finati p. 251, 2058.

2463. F. 122. H. 0,15. U. 0,19. Feine Graffirung auf sehwarzen Grund mit w. und rothbrauner Füllung ').

Eine Frau (Erinys), in feingefaltetem Chiton und Mantel, in den vorgestreckten Händen je eine lange weisse Schlange haltend, eilt vorwärts und wendet den Kopf zurück. Die Hautfarbe ist rothbraun gemalt.

Vgl. Panofka S. 329, 241.

 Aebnliche Technik vgl. z. B. Racc. Cum. No. 172; Dahois Maisonneuve Introd. 51, 4; u. a. m.

2464. F. 122a. H, 0,28. U. 0,35. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Auf jeder Seite eines Beckens, hinter dem sich Zweige mit Blättern und Früchten überall hin verbreiten, steht ein Stier.

2465. F. 45. H. 0,08. D. 0,11. s. F. mit w. und rothbrann.

Zwischen zwei grossen Angen eilt Heraktes, bärtig, in Chikon und Wehrgehänge, in der Rechten die Keule, auf eine vor ihm aufs Knie gesunkene Amazone (weissegemalt) los, welche in der Rechten die Lanze eingelegt hat und in der Linken den Schild (Z. Löwe) hält; sie ist in kurzem Chiton und phrygischer Mütze. Dartber Zweige. Hinter den Augen — unter dem Henkel — sehleicht je ein bärtiger Satyr herbei; der eine hält einen Zweig in der rechten Hand.

Vgl. Finati p. 251.

2466. F. 60. H. 0,56. U. 1,18. s. F. mit w. und rothbraun. Leidlich gute Zeichnung.

A. Auf einem Viergespann steht eine mit einem Kopfaschleier verschene Frau (Hera) und ein bärtiger Mann (Zeus), welcher, in Chiton und Mantel, Zügel und Kentron hält. Hinter ihnen folgt der bärtige Bacchos, bekränzt und bekleidet, der in der Linken ein Ilorn und in der Rechten einen langen Rebzweig hält. Noben dem Wagen steht der bekleidete Apollon, die grosse Kithara spielend, und ihm gegenüber — hinter den Pferden — eine Frau (Artemis) mit langem Haupthaar und hoher Strablenstephane (einer Krone?), welche die Rechte erhebt und mit der Linken zierlich ihr Kleid fasst. Vor den Pferden steht Hermez, mit Pilos und Flügelsehuben versehen, in der Linken einen State

B. Sehr verwischt. Vor dem bärtigen Bacchos, welcher in der Linen einen Kantharos und in der Rechten einen (sich weitverbreitenden) Rebweie, hält, steht eine Frau (Ariadne), die in der Rechten einen Krug hat; beide sind völlig bekleidet und efeubekräuzt. Hinter ihr steht ein bärtiger Sagry, der tanzt, und dann eine hekleidete Frau (Bacchantin), die sich umbliekend entfernt. Hinter dem Gotte dagegen steht erst eine Frau (Bacchantin), in bestiektem Chiton und efeuhekränzt, die erstaunt heide Hände bewegt, und dann ein bärtiger Satyr, der neugierig den Kopf vorstreckt.

Vgl. zu A. Förster Zeus und Hera S. 27 ff.

2467. F. 7a. H. 0,09. D. 0,09. s. F. mit w. Rohe silhouettenartige Zeichnung. Etrurien.

Zweimal wiederholt sich die Darstellung einer bekleideten Flügelfrau, welche flebend zu einem Meerrosse umblickt. Ausserdem ist noch eine dritte Flügelfrau dargestellt, welcher der Pegasos folgt. Im freien Raum Zweige.

2468. F. 36. H. 0,16., U. 0,67. s. F. mit w. und rothbraun. Leidlich gute Zeichnung. Ruyo.

- A. Ein härtiger Mann (Herakles), um den Kopf eine Binde, unterwärts mit der Chlamys bedeckt, in der Linken ein Horn haltend und in der erhohenen Rechten eine Keule sehwingend, liegt auf einem weissen Kissen. Vor ihm hockt abgewandt, aber das Haupt zurückwendend, ein ithyphalliseher bärtiger Safgr, der heide Hände ersebrocken heht. Oherhalb Zweige, in denen Bogen und Köcher (des Herakles) aufgehängt sind. Hinter dem Manne sind noch einzelne Buchstaben erhalten.
- B. Dieselhe Darstellung, nur dass der bockende Satyr nieht hipyhallisch ist, und dass der Mann (Herakles) bekränzt ist, die Keule rulig in der Rechten hält, die Linke aber auf das Kissen stützt und den Kopf nach binten wendet. Hinter dem Letzteren liest man etwa ein zahog (?).

Unter jedem Henkel steht ein hoher storehartiger Vogel.

Vgl. die stylverwandte No. 2458.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1836 p. 113 und 1842 p. 70; Finati
p. 154, 36; Jahn Ber. der Sächs. Ges. 1847 S. 293 und Philol.
27. S. 19, 61. Die Insehriften auf Taf. V, 2468.

2470. F. 13. H. 0,13. D. 0,31. s. F. mit w. und rothbraun, Strenge Zeichnung. Etrurien. I. Ein Gorgoneion mit Eckzähnen und ausgestreckter Zunge.

A. Zwischen zwei grossen Angen atcht ein Viergespann, in Vordernaicht, vo dass von dem Brann and dem Wogen ausser dem Kentron und dem Kopfe (mit Tänie) nichts zu sehen ist. Die beiden mittleren Rosse wenden symmetrisch die Köpfe nuch innen, die ausseren dagegen nuch aussen). Rechts and links flietjt ein Vogel herbet.

B. Dieselbe Darstellnug.
Uuter den Henkeln je eine Sirene (Vogel mit Franchkopf).

Vgl. Finati p. 250.

1) Ebenso z. B. Luynes Descr. de vases 14; u. öfter.

2471. F. 13. H. 0,13. D. 0,30. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

braun. Finchinge Zeichnung. Etrurien.
A. Zwischen zwei bärtigen Salyrn steht im Gespräch eine bekleidete Frau. Jederseits ein grosses Ange.

B. Eine bekleidete Frau wendet sich zu einem bärtigen Satyr um. Jederseits ein grosses Auge,

2472. F. 13. H. 0,06. D. 0,16. s. F. mit w. und rothbraun.

I. Ein Gorgonenhaupt mit langvorgestreckter Zunge.

2478. F. 66. H. 0,29. U. 0,60. s. F. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Auf einem Viergespann (ein Ross weise) steht ein bärtiger Monn, in langen weisen Wageulenker-Chiton, in den Hinden Kentron und Zugel haltend. Neben dem Wagen steht Adhene, bekleidet und behelmt, in der Linken den Schild, in der Rechten die Lanse schwingend gegen einen fliehenden Krieger (Gigant), von dem die Rossen uur die (mit Beinschienen versehenen) Einen sehen lassen. Vor den Rossen steht im Krieger, in Mantel Beinschienen und Helm, in der Linken den Schild (Z. Stern), der in der Rechten die Lanse schwingt (ob gegen den von Athene bedrohten Krieger oder gegen die Güttin, ist nicht zu entscheiden und demnach die Benennung als Giornt oder als Ares offen zu lassen).

B. Zeei Krieger, in Chiton Mantel Beinschienen und Helm, in der Linken die Schilde 1), zückeu gegen einander die Lanzen, im Kampf um einen zwischen ihnen zur Erde gesnukenen nackten sterbenden Krieger.

1) Das Zeichen des einen Schildes ist ein Streitwagen.

2474., F. 122. H. 0,16. U. 0,20. r. F. Schlechte Zeichnung.

Am Fnss eines Palmenbanms liegt der bärtige Bacchos, unterwärts bemäntelt und dieht bekränzt, den linken Elleabogen anf das Polster stützend, in der Rechten ein Trinkhorn haltend. Vor und hinter ihm je ein bärtiger Satur, der verwundert die eine Hand erhebt.

Vgl. Panofka S. 331, 616.

2475. F. 60. H. 0,41. U. 0,86. s. F. mit w. und rothbraun. Gute Zeichnung.

Der bärtige Herakles, um den Leib das Gewand gesehltrat, an der linken Seite Köcher und Bogen, trägt auf der linken Schulter den Eber herbei, vor dem Eurgstheus — nur sein Kopf und die beiden Hände sind siehtbar — sich in den Pithos gefüchtet hat. Neben Herakles liegt die Keule. Hinter ihm steht Albene, welche, in Chiton Mantel Aegis und Helm, in der Rechen die Lanze, die Linke erstaunt und aufmunternd hebt. Hinter dem Fass steht noch eine bekleidete Frau (Herat?), welehe die Linke wie sehltzend über Eurystliens legt und die Rechte abwehrend erhebt.

B. Vor einem weisshaarigen weissblüttigen Mann, welcher, in den Mantel gekleidet, in der Rechten einen Speer hâlt und die Linke hochhebt, stehen ein Krieger, der, mit Beinschienen Helm und Doppellanze ausgerüstet, fast ganz von seinem runden Schild (Z. Dreifuss) verdeckt ist, und ein bärtiger Mann in phrygischer Mütze, von dem ausser den Beinen noch Theile des an seiner Seite häugenden Köehers und Bogens siehthar sind; neben dem Greises steht ein Hund. Hinter den beiden M\u00e4nnern stehen noch ein weissb\u00e4rtiger, kahlk\u00fcp\u00e4ger Mann, in Mantel und mit Stab, und — von ihm fast ganz verdeckt — ein Mann, welcher, in Chiton und phrygischer Mutze, mit dem Krobylos und dem K\u00f6-cher versehen ist.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2475).

2476. F. 12. H. 0,09. D. 0,13. s. F. Etrurien.

A. Neben den Henkelansätzen je eine feingemalte Palmette; dazwischen die Inschrift: Χαῖρε καὶ πίει εὖ.

B. Desgleichen

Vgl. Finati p. 249 s.

Zur Inschrift vgl. C. J. Gr. 8096 ss; Jahn Einl. in die Vasenk. Anm. 797 ff.; Janssen Jahrb. des Ver. von rhein. Alterth. XVI, S. 75 ff.

2477. F. 12. H. 0,13. D. 0,21. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Thescus, in kurzem Chiton und Wehrgehänge, zückt in Rechten das Schwert und packt mit der Linken den auf der Flucht sich umwendenden Minotauros, der in der erhobenen Linken einen Stein hält. Jederseits stehen drei Manner, mit Leben der in der Stein hält.

haftigkeit zuschauend: der Mittelste ist in kurzem Chiton und nnd hat die Chlamys über dem linken Arm, die anderen beiden sind mit langen Mänteln bekleidet. Zwischen allen unleserliche Inschriften und Buebstaben.

B. Dieselbe Darstellung.

Vgl. Finati p. 251 (?).

2479. F. 12. H. 0,13. D. 0,20. s. F. mit w. und rotbbraun. Schlechte Zeichnung.

A. Um eine Sphinx springen und tanzen einerseits drei, andererseits eier nackte Männer, von denen zwei in der Linken je ein Trinkhorn heben ').

B. Um eine Sphinx springen hier fünf, dort vier nackte Männer.

<sup>3</sup>) Noch Panofka (Arch. Zig. 1848 S. 287 und Parod. und Karrik. [Berl. Akad. Schr. 1851] S. 17); "Parodie der Sieben gegen Theben" was schon die Darstellung der anderen Seile widerlegt.

2480. F. 12. H. 0,11. D. 0,15. s. F. mit rotbbraun. Feine flüchtige Zeichnung. Etrurien.

A. Ein weidendes Schaf; darunter eine Reihe von Buchstaben.

B. Desgleichen.

Vgl. die anleserlichen Inschriften auf Taf. V, 2480.

2481. F. 60. II. 0,41. U. 0,92. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung. Nola.

A. Der bärtige Aineius, in Chiton Panzer Mantel Beineinen Wehrpehänge und Helm, trägt auf dem Nacken den greisen Anchises, den er mit der Rechten festhält, während er in der Linken eine Doppellanze trägt. Anchises, in enganliegendem Chiton, umhalst den Sohn mit der linken Hand und trägt in der Rechten das Seepter. Voran eilt eine Frau, in Chiton Mantel und Haarband: sie streckt die Linke vor und wendet den Kopf nm zu der kleinen zwiseben ihr und Aineias laufenden männlichen Figur ¹), die beide Hände ausstreckt; um das Haar hat sie ein Band. Eine zweite, noch ein wenig kleinere, Mannez-Figur ¹) läuft hinter Aineias herbei, welche die Hände gleichfalls vorstreckt. Den Besebluss macht ein bärtiger Mann, in Chiton und phrygischer Mitze, zur linken Seite den Köcher, in den Händen Streitaxt und Bogen ¹).

B. Der bärtige Bacchos, in Chiton und Mantel, bekränzt, in der Rechten einen sieb weit verbreitenden Rebzweig und in der Linken einen Kantharos haltend, blickt nach einem ihm folgenden Satyr um, welcher in der Linken die Chlamys und eine Leier, in der Rechten das Plektron hält. Dem Gotte, neben welchem ein Ziegenbock geht, voraus geht ein zweiter Satyr, der die Leier spielt?

Abgeb. bei Panofka Vasi di premio Taf. III (B) und Taf. IVa (A); Inghirami Vasi fitt. 38 (B) und 39 (A); A auch bei Birch History of Pottery I. p. 274.

Vgl. — ausser Panofka l. c. p. 7 ss — auch Vivenzio No. 41; Lieteriis p. 146s; Michel B. p. 208, 1855; Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ausg. 1817) III p. 53 s und Musée Royal Bourbon (Prem. éd. franc. 1843) p. 252, 1855; Quartana p. 224, 1855.

1) Das Kind dieser beiden Figuren ist sehr spitz und kann in der That einen Bart vorstellen sollen, so dass wir mit Rochette l. c. hier einige — aus Raummangel klein dargestellte — Trojaner, aicht aber in dem einen Arkanios dargestellt erkenne müssen, egem den noch die Zweiskeit der Figur spricht.

2) Vgl. dozu Rochette Mon. Inéd. p. 386; Overheck Sagenkr. S. 658, 151.

5) Vgl. dazu Ghd. Prodr. S. 220, 44.

2482. F. 122. H. 0,16. U. 0,21. s. F. Schlechte Zeichnung. Auf einem eilenden Viergespanne steht ein lang bekleideter Mann, in den Händen das Kentron und die Zügel haltend.

2483. F. 66. H. 0,24. U. 0,50. s. F. Schlechte Zeichnung. Etrurien.

A. Zwischen zwei grossen von Rebzweigen umzogenen Augen sitzt auf einem Klappstnhl der bärtige Bacchos, welcher, bekränzt, in Chiton und Mantel, in den Händen ein Horn hält nnd das Gesicht nmwendet.

B. Dieselbe Darstellung.

Unter jedem Henkel ein Delphin.

2484. F. 121. H. 0,31. U. 0,32. s. F. auf w. Grunde. Flüchtige Zeichnung. Lokri.

Ein bärtiger Monn zu Ross, um den Kopf ein Band, um den linken Arm die Chlamys, zückt die Lanze gegen szeei vor dim befindliche Krieger: von diesen ist der erste in Anaxyrides und phrygischer Mütze, hat an der Seite den Köcher und schiesst einen Pfeil vom Bogen ab; der andere ist in Chiton Beinschienen und Helm, hat in der Linken den Schild, im Leibgürtel das Schwert, und zückt die Lanze. Ueberall Zweige im freien Raum.

Panofka S. 329, 238; Finati p. 249, 238.

2485. F. 66. H. 0,22. U. 0,41. s. F. Rohe Zeichnung.

A. Zwei nuckte Männer, der eine mit Rückenflügeln, laufen eiligst vorwärts und strecken die rechte Hand vor.

B. Dieselbe Darstellung, nur dass beide Männer ohne Flügel sind.

2486. F. 60. H. 0,38. U. 0,81. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung. Etrurien.

A. Anf einem Viergespaan steht ein Jönglöng, in langem Wagnenker-Chiton, in den Händen das Kentron und die Zügel. Vor den Pferden steht ein kleiner Manteljünglöng, der in der Rechten einem Stock hält; hinter den Pferden — von ihnen theilweise verdeckt — steht ein Krieger mit Helm Schild und Speer angegrästet, der sich zu der hinter ihm stehenden Frau umwendet; dieselbe ist in Chiton und Mantel, und hebt die Linke im Gespräch empor.

B. Zwischen zeef Kriegera, die mit Chiton Panzer Beinachinene Wertgehäng Ellem Schild nad Lanze angerinstet sind, geht eine Fran, in Chiton and Mantel der den Hintenkopf verselbliert, nm den Kopf eine Tmüer sie bebt des Schleier, während der vor ihr gehende Krieger zu ihr amblickt!). Vor diesem steht noch ein Jüngting, in Chiton Mantel and Tänie, der einen Stab anfetitätt.

Vgl. Finati p. 248.

1) Vgl. dazu Heydemann Hiupers. S. 22, 3.

2487, F. 105. H. 0,19. U. 0,42. s. F. Grobe Zeichnung. Theilweise verdorben. Etrurien.

Theseus, in kurzem Chiton, bat mit der Linken den linken mit einem Stein erhohenen Arm des vor ihm hinsinkenden Minotauros gepackt; in der Rechten zückte der Held einst das Schwert. Hinter ihm stehen zwei Jinglinge, die bewundernd die Händehen: von ihnen ist der erste in einem Anatle gehüllt, der anderen nackt. Auf der anderen Seite steht eine bekleidete Frau (Ariadae), die staunend die Hände heht; hinter ihr noch ein battiger nackter Mann (Minos), der im Begriff ist fortzugehen.

Vgl. Michel B. p. 204; Finati p. 249.
2488. F. 66. H. 0.35. U. 0.70. s. F. mit w. and roth-

braun. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Im unteren Streifen grosse Palmetten; im oberen ein Lowe und

A. Im unteren Streifen grosse Palmetten; im oberen ein Löwe nne ein Tiger (in orientalischem Styl).

B. Desgleichen.

2489. F. 105. H. 0,21. U. 0,43. s. F. mit w. und rothhrann. Schlechte Zeichnung.

Ein besiegter Krieger ist vor einem Anderen zur Erde auf das linke Knie gesenken: Beide sind gleichmässig mit Panzer Wehrgehänge Helm Schild und Lauze bewallnet. Auf jeder Seite steht ruhig zuschauend ein bärtiger Mann (Kampfrichter), in den Mantel gehüllt, in der Rechten den Stab haltend.

2490. F. 60. H. 0,38. U. 0,81. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung. Viel gebrochen. Etrurien.

- A. Einem bättigen Mann, der, weinlaubbekränzt und den Mantel um den Leib gesehürzt, in der Linken ein Trinkborn hält, nahen eine Frau, in Chiton und Mantel, mit grossen Zweigen bekränzt, in den Händen Castagnetten (xgórala), und hinter ein bättiger Mann, welcher, gleichfalls weinlaubbekränzt und die Chlamys um den Leib gesehürzt, bestiefelt ist und in der Linken einen grossen Zweig hält; beide sehen sieh um (nach den nieht mehr gemalten Geführten).
- B. Ein bärtiger nackter Mann (Siryphon), um den Kopf eine Tänie, hält mit beiden Händen ein grosses rundes Felsstick auf einem hohen Steinblock, das linke Kuie gegenstemmend. Hinter ihm sitzt auf einem Stuhl (dessen Lehne in eines Schwankopf endet) eine Fran (Persphone), in Chiton und Mantel, um den Kopf einen Kranz, welche die Rechte erhebt und in der Linken fünf Achren hält. Im freien Felde sind um den Fels herum Rebzweige gemalt, und unverstäudliche Insehriften hinter den beiden Fieuren angebranch.

Die Insehriften auf Taf. V, 2490.

2491. F. 66. H. 0,18. U. 0,40. s. F. mit rothbraun. Gewöhnliche Zeiehnung.

A. Zwei Schwäne, die sich gegenüber stehen, erheben die Flügel.
B. Desgleichen.

2492. F. 121. H. 0,31. U. 0,35. s. F. auf w. Grunde. Schlechte Zeichnung. Zum Theil zerstört und ergänzt.

Ein nackter bärtiger Maun, der in der Rechten eine Schwertscheide hält, geht!) gegen einen nackten Manh los, welcher mit der Linken die Waffe zurückhalten zu wollen scheint. Hinter ihm nahen zerei bärtige Manner, welche über der linken Schulter die Chlamys haben; der eine hält ein Schwert.

Von einer Inschrift noch ein SN erhalten.

1) Dass er den Angegriffenen von hinten am Kopf packt, ist (falsche) Restauration.

# AUF DEM DRITTEN SCHRANK.

2493. F. 53. H. 0,51. U. 0,94. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Schnhen Chiton und reichem Schmuck, in der Linken eine Tänie und einen Korb tragend, in der Rechten eine Thyrsosstaude haltend, blickt laufend um nach einem ihr folgenden Eros, welcher in der Rechtea einen Eimer, in der Linken einen Zweig (mit Tünie) hält er ist an Kopf Ohr Hals Armen und Füssen reich geschmückt.

B. Ein Franenkopf in Schmnck,

#### DRITTER SCHRANK.

- 2494. F. 13. H. 0,07. D. 0,20. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.
- Ein bärtiger Satyr, in Mantel, blickt vorwärts gehend, zurück.
- Zwischen Rebzweigen reiten auf drei Widdern drei bekleidete Frauen in Procession.
  - B. Dieselbe Darstellung.
    - Unter jedem Henkel ein Delphin.
- 2495. F. 13. H. 0,08. D. 0,21. s. F. mit w. und rothbraun. Schlechte Zeichnung. Etrurien.
  - J. Ein lanfender Tiger.
- A. Zwischen zwei Angen liegt auf seinem Lager der bärtige Bacchos, bekränzt und unterwärts bemäntelt, in der Rechten ein Horn (oder einen Krug?) haltend. Um ihn tänzeln zwei bärtige ithyphullische Satyrn.
  - B. Dieselbo Darstellang.
  - Unter jedem Henkel ein Delphin.
- 2496. F. 12. H. 0,18. D. 0,26. Kleine schwarze Figuren mit w. nnd rothbraun. Saubere Zeichnung.
- A. Auf einem Viergespann in der Mitte des Bildes stehen ein bewählete Kriver, mit Schild und heftig gezückter Lanne, and ein Massu (in hangem rothbrannem Chiton), gleichfalls mit Schild und gezückter Lanne, und im Kampf mit einem Kriegen, welcher die Lanne gegen als zückt; sein Schild ist mit einem Dreifans bemalt. Hinter dem Viergespann flieht ein Krieger (Z. ein Khappstah), nof dem ein Gewandstick legt) vor einem Anderen, welcher ihm mit Schild und gezückter Lanne verfolgt; der verfolgt blickt zurück. Dann folgen hier noch zwei Lanzenbampfer. Auf der naderen Seite hält ein gerüsteter Jängling einen Anderen mit der Linken zur Krieger, der mit gezückter Lanne einen fischenden verfolgt, welcher zurückblickt. Alle Krieger sind mit Beinschlenen Panzer und Helmen ausgerüstet, einige auch mit Werhepsüngen.
- B. In der Mitte steht nuf einem Viergespnan ein langbekleideter Mann, der in den H\u00e4nden Z\u00e4gel und Kentron (oder Lanze?) h\u00e4lt. Vor ihm drei Pauer K\u00e4mpfer, von denen jeder mit Beinschienen l'anzer Helm Schild und Lanze ausger\u00e4stet ist; beim mittleren Pauer hat der eine den erschrockenen Feind mit der Linken an der Schulter gepocht und schwingt.

320 No. 2498.

in der Rechten die Lanze. Hinter dem Viergespann naht ein Krieger, die Lanze hochhebend; dann folgen zwei Paare Kampfer, die wie die obigen gerüstet sind.

2498. F. 60. H. 0,37. U. 0,96. s. F. mit w. und rothhraun. Gewöhnliche Zeichnung. Etrurien.

A. Im oberen Streifen, zwischen einem Hahn und einem Löwen, ein paar Sphinxe.

Mittlerer Streifen. Auf einem Viergespann stehen ein Jinging, in langem (Wagenleiher-) Chiton, der die Zügel halt, und
eine bekleidete Frau, welehe mit der Linken zierlich den Kopfschleier hebt. Hinter dem Wagen steht ein blittiger Mann, in
den Mantel gekleidet. Neben dem Gespann geben drei Frauen
einher, in Chiton und Tünie, von den Pferden zum Theil verdeckt: die erste und dritte tragen auf dom Köpfen lange flache
Körbe ). Den Rossen voran geht ein härtiger Mann (Ifermez?),
in Chlamys Fülgelsehuhen und Pilos, der sieh zu dem Paar auf
dem Wagen umwendet. Vor ihm stehen noehsæei bekleidete
Weiber.

Im unteren Streifen weidet ein Hirsch zwischen zwei Tigern; rechts und links noch je ein Hirsch.

 $\boldsymbol{B}.$  Im oberen Streifen zwischen zwei Hennen zwei Kampfhähne.

Mittlerer Steejen. Auf einem Viergespann stehen ein Jingling, im Mattel, or in beiden Händen die Zügel hält, und eine bekleidete Frau, welche mit der Linken den Kopfsehleier hebt. Innen folgeu seei Jinglinge, in Manteln, von denen der letzen wegen Mangels an Raum — er ist unter dem einen Henkel angebracht — in kleinerem Verhältniss gemalt ist. Nehen den Rossen — von ihnen fast ganz verdeckt — gehen drei Frauen, in Chiton und Tanie, von denen die Erste und Dritte lange flache Körbe ') and den Köpfen tragen. Vor deem Wagen geht ein bäriger Mann, in Chiton und Mantel, der die Hände auf die Brust hält und unbliekt. Ihm gegenüber stehen eine Frau in Chiton in Jingling in Chiton und Mantel, und noch — unter dem anderen Henkel — ein zweiter Jüngling welcher auf einem Klappstubl sitzt.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2498).

Vgl. Finati p. 251.

1) Vgl. Ghd. Auserl. Vas. IV, 310 S. 83; vgt. auch No. 2842.

2499. F. 113. H. 0,09. U. 0,12. s. F. Rohe Zeichnung-Eine Taube, ruhig dastehend (vgl. No. 2513).

2500. F. 12. II. 0,15. D. 0,22. s. F. Feine Zeichnung.

A. Zwischen zwei bekleideten Reitern, die ihre Lanzen schwingen,
ein Hirsch (mit stattlichem Geweih), der schon von zwei Speeren getroffen
ist, Dazwischen unleserliche Inschriften.

B. Dieselbe Darstellung (zur Rechten des Beschauers) sehr verdorben und nur noch zwei Inschriften erhalten.

Die Iuschriften auf Taf. V, 2500.

2501. F. 66. H. 0,37. U. 0,75. s. F. mit w. und rothbraun. Gute Zeichnung. Etrurien.

- A. Auf einem ithyphallischen Esel sitzt der bärtige Bacchos, ehränzt, im langen (weissen) Chition und Mantel; er wendet den Kopf um zu dem ihm folgenden Satyr, der mit dem Esel Unzueht zu treiben in Begriff ist. Dem Gott geht lustig ein zweiter Satyr voraus. Im freien Raum Rebaweige.
- B. Auf einer Kline, vor der ein Tisch steht, liegt ein bäriger Mann, bekrünzt und nnterwärts bekleidet, die Rechte an die Brust legend. Am Fussende sitzt ihm gegenüber eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, welehe die Leier spielt: ihre Füssetzt sie auf eine Fussbank. Hinter ihr nahen in gleichem Schritt seei Jünglünge: der vordere ist bekränzt, der andere legt die Rechte auf des ersten Nacken; beide strecken die linken Hände vor. Hinter dem liegenden Manne steht noch eine Frau, in Chiton und Mantel, welche die Rechte erhebt.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2501).

2502. F. 122. H. 0,18. U. 0,17. s. F. Fluchtige Zeichnung.

Auf einem Viergespann steht eine behelmte bekleidete Figur (mit Kentron): ihr kommt nebeu den Pferden eine Fran entgegengelaufen (mit Palmenzweig?).

2503. F. 60. H. 0,47. U. 0,95. s. F. mit w. und rothbraun. Leidlich gute Zeichnung. Etrurien.

A. Der bärtige Herakles, nackt, erwürgt mit beiden Händen Löuen; oben hängt seine Chlamys. Hinter dem Helden steht Alhene, bekleidet und gerüstet, in der Linken den Schild, in der Rechten einst wohl den Speer haltend, und sieht ruhig zu. Gleichfalls ruhig schaut ein — auf der anderen Seite stehender — bärtiger Mann (Jolao) zu, der in seinen Mantel gehüllt ist.

B. Einem bärtigen Mann, der um den Kopf eine Tänie und Vaseusamml. zu Neapel. 21



über dem langen weissen Chiton einen kürzeren rothbraunen Ueberwurf trägt und die Doppelföte bläst 1), folgen feierlich full bärtige Männer, in Chiton Mantel und Tänie, von denen der Mittelste zu den Folgenden den Kopf umwendet.

1) Er trägt Schallbander (φορβεια) vgl.

2304. F. 122. H. 0,19. U. 0,17. s. F. Rohe Zeichnung. Etrurien.

Einem in Mantel gekleideten Manns, der rinlig auf einem Klappstehl sitzt und in der Richten einen Stab hilt, kommt ein Viergespane estgegen, auf dem ein Mann, in langem weissem Wagenlenker-Chliton, auf dem Rücken den Schild, us steigen im Begriff ist. Hinter den Pferden,
— von ihnen zam Theil verdeckt — stehen zwei Figuren, in langen Gewändern, beide mit Stöcken, die eine weissbärten.

2505. F. 60. H. 0,37. U. 0,77. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf einem Viergespann, dessen Rosse sich h\u00e4nmen, stehen ein J\u00e4angline, in langem weissem (Wagenlenker-) Chiton, der die Z\u00e4gel (librt, und hister ihm ein Krieger, von dem nur der obere Theil nit dem II-elm und dem Schilde sichtbar ist.

B. Ein Krieger, in Beinschienen Helm und Mantel, in den H\u00e4nder eine Verlegen und Verlegen u

Doppellanze und Schild (Z. Schlange) der ihn fast ganz verdeckt, steht einer Frau gegenüber, welche, in Chiton Mantel und Tänie, die Linke erhebt. Neben dem Manne steht ein Fund (mit Hålsband); hinter ihm entfernt sich eine andere bekleidete Frau, die den Kopf zurückwendet,

Unten eingekratzt (vgl. Tnf. XIII, 2505).

2506. F. 105. H. 0,24. U. 0,52. s. F. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

Ueber zwei Pferden (mit Zügeln) kreist ein Adler; binter hinnen ein nackter Mann, welcher, über dem vorgestreckten linken Arm die Löwenhaut, in der Linken Bogen und Pfeile, das Haupt umwendet und in der Rechten die Keule sehwingt gegen einen nackten Jüngling, weleber auf der Flueht sich umwendet und in der Rechten eine Lanze zückt; in der Linken trägt er seine Schwertschelde.

Wohl Herakles und der thrakische Diomedes mit seinen Rossen. 2307. F. 50. H. 0.36. U. 0.97. s. F. mit w. und roth-

braun. Strenge gute Zeichnung. Etrurien.

Am Hals. Auf einem Viergespann stehen ein lang bekleider Wagenleuker, in den Händen Zugel und Kentron, und neben ihm ein Krieger, mit Helm Lanze und Sehild versehen. Ihnen folgt ein zweiter Krieger. Vor den Rossen sitzt auf einem viereckig behauenen Stein ein bärtiger Aller, in Chiton und Mantel, der die Rechte erhebt. Hinter ihnen stehen noch eine Frau, bekleidet und die Rechte hebend, und vor ihr — so dass sie fast ganz verdeckt wird — ein Krieger, der mit Beinschienen Helm Lanze und Schild ausserüstet ist.

Am Bauch. Auf einem springenden Viergespann, dessencehtes Seilpferd (deţidateja) auf dem Rücken zur Erde gefallen ist, stehen ein bärfiger Mann. — in langem weissem
(Wagenlenker-) Chiton, auf dem Rücken den bötsiehen Sehlia
auf dem Kopf einen pilosartigen Helm – und hiuter ihm ein Krieger, von dem nur der Kopf mit dem Helm und der Schild siehhar sind. Vor dem Wagen ist ein bärfiger Krieper, in Chiton
Panzer Helm und Beinschieuen auf das rechte Knie gesunken,
der beide Hände Hehend erhebt zu dem mit gezücktem Speer
tim gegenüberstehenden Krieger; derselbe ist mit Chiton Panzer
Beinschienen und Helm ausgerüstet und hat in der Linken den
Schild (Ze. crosser Stern).

Vgl. Finati p. 249.

2508. F. 105. H. 0,24. U. 0,52. s. F. Schr flüchtige Zeichnung.

Im oberen Streifen ein Stier zwischen zwei Tigern, die ihn anfallen wollen.

Im unteren Streisen tanzen vier bärtige, Satyrn: der erste hat einen Baumklotz in der rechten Hand. Zwischen ihnen hier und da Rebzweige.

2509. F. 13. H. 0,07. D. 0,21. s. F. Gewöhnliche Zeich-

2509. F. 13. H. 0,07. D. 0,21. s. F. Gewöhnliche Zeichnung. Etrurien.

I. Ein härtiger Satyr blickt vorwärtseilend znrück.

A. Zwischen zwei grossen Angen sitzt auf einem Klappstahl ein bärtiger bekleideter Mann (Bacchos), in der vorgestreckten Linken ein Horn haltend; ringsom Rebzweige. Hinter den Angen entfernt sich hier ein bärtiger Satyr, der zurückblickt, während dort ein anderer, herbeikommt.

B. Dieselbe Darstellung, znm Theil erganzt.

Unter den Henkeln je ein Delphin.

2510. F. 13. H. 0,07. D. 0,19. s. F. mit rothbraun. Rohe Zeichnung. Etrurien.

A. Ein härtiger Sayr steht, in die H\u00e4nde klatschend, vor einer auf einem ithyphallischen Essler steineden bekleideten Figur (Diospare); es folgt ein Sayr, der die Rechte vorstreckt. Hinter ihm reitet wieder eine hekleidete Figur (Ariadare) auf einem ithyphallischen Essl; von dieser wendet sich ein ithyphallischer Sayr ah, der sich mit der Rechten nuf seinen Hintern schligt, Uebertall Rebzweige.

- B. Dieselbe Darstellung, mit geringen Aenderungen; so hält z B. der erstbeschriebene Satyr die Linke vorgestreckt, die Rechte auf dem Rücken.
  - I. Ein bärtiger bemäutelter Satyr blickt laufend znrück.

Vgl. Panofka S. 330, 127.

- 2811. F. 13. H. 0,07. U. 0,19. s. F. Rohe Zeichnung. Etrurien.
- Ein Krieger, in Chitou Helm Schild und Speer, blickt vorwärtslaufend zurück.
- A. Auf einer Kline, vor der ein Tsiech steht, liegt ein Jangling, nurewärte bekeidet, der die Linkte bechebt und den Kopf unwendet nach einer Schlange, die vor einem Felsstick sich emporingelt. Vor dieser eufferst sich entstett ein bärtiger Saryn, der die Rechte hebt and zurückschaut. Auf der auderen Seite kommt eine Frau in Chiton und Mantel herbei, welche die Linke vorstruckt. Ueberall Reberweige.
- B. Anf einer Kline, vor der ein Tisch steht, liegt der bärtige Bacches, bekränzt und bekleidet; von ihm breiten eich überallbin Zweige aus. Auf jeder Seite tanzt eine Fran (Bacchantin), in Chiton und Mantel, nach deren einer er umblickt.

Vgl. Panofka S. 330, 211; Finati p. 248.

- 2512. F. 13. H. 0,12. D. 0,22. s. F. Aeusserst rohe Zeichnung. Schlecht erhalten. Etrurien.
- A. Vor einer ruhig stehenden Mantelfigur verfolgt ein Mann eilig einen reitenden Knaben (nur das Obertheil ist erhalten); vor dem Rosse entflieht ein anderer Mann.
- B. Dieselbe Darstellung, nur dass noch eine ruhig stehende Mantelfigur hinzugefügt ist.

Etwa Troiles and Achilleus?

2513. F. 113. H. 0,10. U. 0,13. s. F. Gewöhnliche Zeichnung.

Eine Taube, die rnhig dasteht (vgl. No. 2499).

2514. F. 50. H. 0,40. U. 0,84. s. F. mit w. und rothbraun. Theilweise gute Zeichnung. Hier und da ergünzt.

Am Hals. Ein Krieger ist auf der Flucht zur Erde gesunken und legt, sieh umwendend, mit der Rechten die Lanze ein gegen den mit der Lanze auf ihn andringenden Feind: jeder ist mit kurzem Chiton Panzer Helm Beinsehienen und Schild (der eine sit bötsieh) versehen. Es naht ein Viergespann, auf dem ein weissgekleideter Wagenlenker mit Kentron steht, und hinter dem Wagen ein Krieger, der wie die obigen gerüstet ist und schnell herbeiläuft.

Am Bauch. Athene, in Chiton Aegis Mantel und Helm, in

der Linken Schild (Z. Dreifuss) und Lanze, in der Rechten die Zugel, ist im Begriff den mit vier Rossen bespannten Wagen zu besteigen, als Herakles, in Chiton und Löwenfell, zur Linken den Köeher, mit der Rechten die Keule ') schulternd, ihr naht, die Linke zung Gruss erhebend. Zwissehen heiden liest man ein za-log und KODE5 '). Hinter den Pferden steht ein Mann, weisstrig und weisshaarig (an den Händen schlecht restaurirt); üher ihm zweimal zalog. Vor den Rossen steht noch ein härtiger Mann (Hermes), in kurzem Chiton Mantel Flügelschuhen und Pilos, der sich umblickt.

Die Inschriften auf Taf. V. 2514.

1) An sie war einst der Bogen angebunden? jetzt schlechte Restauration.

\*) Etwa Kopes (vgl. Bull. dell' Inst. 1866 p. 181)? oder gleichfalls ein schlecht erganties andoc.

2516. F. 12. H. 0,14. D. 0,22. s. F. Flüchtige kleine Zeichnung.

A. Der bärtige Heraktes, in Chiton, unhalst den Löneen mit der Linken und paekt mit der Rechten seine linke Vorderpfote. Davor steht ein bärtiger Mann (Jolaos) in Mantel, der in der Rechten die Lanze aufstittzt und zusehaut. Darunter eine uuleserliehe Insehrift.

B. Dieselhe Darstellung, nur dass der bärtige Mantelmann (Jolaos) hinter Herakles steht. Darunter wieder eine unleserliehe Inschrift, weniger gut erhalten.

Vgl. die Inschriften auf Taf. V, 2516.

**2517.** F. 140. H. 0,25. U. 0,42. s. F. mit w. Leidliehe Zeichnung. Nola.

Auf dem Rücken eines bärtigen Kentauren sitzt eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie: er wendet das Gesicht um und streckt die Arme nach ihr aus; sie hebt die Arme erschrocken empor und will die Umarmung vermeiden. Unter dem Kentauren liegt ein Baumstaum.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2517).

Abgehildet bei Dubois Maisonneuve Introd. 62, 1.

Vgl. Finati p. 250, 283.

2518. F. 122. H. 0,20. U. 0,21. s. F. Rohe Zeichnung. Ein janger Mann (Thereut) will einen gegen ihn anstürmenden Stier mit einem Strick umschlingen; über dem Stier Köcher und Bogen, hinter dem Mann sein Gewand. Auf der anderen Seite ein Baum. 2519. F. 99. H. 0,38. U. 1,17. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung.

- A. Der bärtige Hernhies, um den Kopf die Tänie, hat mit der Linken den Hals eines bärtigen Mannes (Alhyoneus) ') gepackt und ilm zur Erde gedrückt: das linke Knie setzt der Held auf den Rucken des Besiegten, der um den Kopf gleichfalls eine Binde trägt. Hinter Herakles liegt seine Keule. Hinter ihm entfernt sieh ein ganz gewaffneter Krieger, in der Rechten die Lanze und in der Linken den Schild (Z. Dreischenkelt)). Auf der anderen Seite steht Hermes, in der Linken das Kerykeion, und hebt zuschauend und verwundernd die rechte Hand; er ist in Chlor Chlamys Flügelschulen und Pilos. Ihm gegenüber steht Athene, in Chion Aegis und Helm, mit Sebild und Lanze, weiche den Kopf zum Herakles unwendet.
- B. Auf einem Viergespann steht ein bärtiger Mann, in langen weissem Chiton, auf dem Rucken den bötsischen Schild, um den Kopf eine Tänie, in den Händen Zulegl und Kentron. Hinter den Pferden von ihnen zum Theil verdeckt steht ein Krieger, mit Helm Schild und Lanze ausgerüstet. Vor den Rossen steht eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, welche die Rechte hebt.

Abgebildet ist A bei Millingen Peint, des Vas. 31; Ber. der Sächs. Ges. V (1853) Taf. 9.

Vgl. — ausser Millingen I. c. p. 51 s. und Jahn Ber. der Sächs. a. O. S. 144 f. — auch Müller Höh. § 410, 5; Gerhard Anserl. Vas. II S. 104, 64; Stephani Mel. greeo-rom. I S. 594; Lieteriis p. 104; Jorio p. 56 ss und Metodo nel dipingere p. 22, 16; Panofka S. 322, 146; Miehel B. p. 206, 1366; Finati p. 243, 146; Quaranta p. 221, 146.

<sup>1</sup>) So nach Müller und Jahn; Millingen Jorio Panofka u. a. erkennen ohne Grund Eryx, Gerhard und Stephani mit mehr Möglichkeit Antaios in dem besiegten Mann.

2) Vgl. dazu Curtlus Winckelmannsfestprogramm 1869 S. 10 f. -

2520. F. 122. H. 0,21. U. 0,22. s. F. Schlechteste Zeichnung.

Jederseits von einem (Apfel-) Baum, an dessen Fuss ein grosser Korb (oder Gefass) steht, sitzt auf einem Klappstuhl eine Frau, in Chiton und Mantel; die eine hält einen Kranz in der erhobenen rechten Hand.

2521. F. 50. Il. 0,23. U. 0,75. s. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

And einem Pferde sitzt ein kleiner Knobe, in Chiton, in der Linken eine lange Lanze haltend; unten steht ein weisser Hund. Vor dem Pferde steht eine Frau, im Mantel, die dem Knaben einen Kranz entgegenbält. Hinter ihm entfernt sich ein Krieger (dessen Gesicht weiss gemalt ist!) mit Schild und Speer, der das Hunpt unwendet.

it Schild und Speer, der das Haupt umwendet Vgl. Panofka S. 330, 230.

- 2522. F. 66. H. 0,23. U. 0,46. s. F. Rohe Zeichnung. A. Ein nackter Flügelmann (sic!) läuft eilig vorwärts, die Arme aus-
- streckend nach

  B. einem eiligst flichenden Jüngling, der erschreckt beide Arme von
  sich streckt.
- Vgl. anch No. 2757; Micali Storia (1832) 82, 3; Inghirami Mus. Chius. I, 72 (wo p. 65 die Figuren als *Weiber* (?) erklärt werden).
- 2528. F. 60. H. 0,42. U. 0,83. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung. Theilweise verbrannt.
- A. Ein Krieşer, mit Helm Beinachienen Schild (Z. Kugel) und Spuer ausgerüstet, flicht nublikende vor einem springenden Vergregnann, auf dem ein Krieşer, mit Helm und Schild (Z. Kranz), und sein Wegenlenke stehen; letsterer hat den Schild (Z. Ochaenkop), auf dem Rücken. Hinter dem Wagen flicht nach der anderen Seite ein zweiter Krieşer, mit Helm Schild und Lanze.
- B. Der bärtige Bacchos, in Chiton und Mantel, im linken Arm das Trinkhorn, blickt nach einem bärtigen springenden Satyr nm; ein anderer Satyr springt vor dem Gotte. Rechts und links Rebzweige.
- 2524. F. 66. H. 0,20. U. 0,44. s. F. mit weissgemalten (nicht eingedrückten) Umrissen. Rohe Zeichnung.
- A. Ein Jüngling, den Mantel anf seinem Rücken mit beiden Händen weit ansspannend, eilt anf einen Hahn zu, der ruhig vor ihm geht.
- B. Ein bärtiger Satyr, mit Pferdefüssen, ist aus Schreck darüber auf den Hintern gefallen und hebt nun schreiend die rechte Hand. Rechts and links Lorbeerzweige.
- 2525. F. 8. H. 0,08. D. 0,20. s. F. Gute Zeiehnung. Durch Feuer verbrannt (vgl. No. 2373). Viel gestückt.
- A. Der bärtige Herakles hat den Löneen umhalst und zur Erde gedrückt: das Thier bebt die linke Hinterpfote gegen den Kopf des Helden '). Rechts und links Bäume, deren Fruchtzweige sieh weit verbreiten: darin hängen hier Köcher und Bogen, dort das Gewand des Herakles.
- B. Dieselbe Darstellung, von welcher aber der grössere Theil fehlt.
- Ygl. dazu das Relief in S. Maria sopra Minerva in Rom (Braun Ant. Marmorw. II, 7.

2526. F. 13. H. 0,07. D. 0,20. s. F. Rohe Zeichnung. Zum Theil verwischt. Etrurien.

1. Ein bärtiger bemäntelter Satyr blickt vorwärts laufend zurück.

A. In der Mitte steht ein Krieger neben seinem Rosse, Linke davon entfernt sich von einem auf einem Klappstuh sitzenden Jünging, der in Chiton ist und einen Stab bäll, eine bekteidete Flüerfren, die zurückblickt. Rechts entferen sich eine zweite Plüegfren, gleichfalle bekteidet und zuräckblickend, von einem auf viereckigem Stein eitzenden bärtigen bekteideten Janu. Ueberzul Zweise.

B. Dicselbe Darstellung, znm Theil oben weggebrochen.

2527. F. 13. H. 0,06. D. 0,17. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

I. Ein Gorgoneion mit hervorgestreckter Znnge.

A. Zwischen zwei grossen Augen liegt ein Krieger, in Helm und Pianzer, mit Lanze und Schild, auf dem linken Knie, zum Angriff bereit.
B. Dieselbe Darstellung, nur dass der Schild ein böotischer ist.

2528. F. 12. H. 0,13. D. 0,19. s. F. Sauhere Zeichnung, Etrurien.

A. Zwischen zwei feinen Palmetten an den Henkeln liest man: ΤΙΕΞΟΝ ΗΟ ΝΕΑΡΧΟΕ ΓΟΙΕΞΕΝ (Τλήσων¹) δ Νεάρχου ἐποίησεν).

B. Desgleichen.

Die Inschriften auf Taf. VI, 2528.

Ygl. dazu No. 2532 und Rochette Lettre à M. Schorn p. 61 s; Brunn Künstlerg. II S. 738 f; C. J. Gr. 8299 ss.

2529. F. 113. H. 0,12. U. 0,15. s. F. Flitchtige Zeichnung. Ein straussartiger Vogel - nur noch theilweise erhalten,

2530. F. 66. H. 0,43. U. 0,64. s. F, mit weiss. Gute Zeichnung. Etrurien.

A. Zwischen Rebzweigen drei in Chiton gekleidete Frauen (Bacchantinnen), welche mit Castagnetten (κρόταλα) in den Händen tanzen; die mittlere trägt noch ausserdem Mantel und Nehris.

B. Apollon, in Chiton Mantel und Tänie, in der Linken die Leier und in der Rechten das Plektron, sehtt zwischen einer Frau, welche, in Chiton und Mantel, auf dem Kopfe eine hohe Strahlenstephane '), mit der Rechten den Mantel zierlich hoht, und einer anderen — hinter ihm hefindlichen — Frau, welche ebenso gekleidet und geschmückt ist und die Linke heht: Leto und Artemis'). Im Treien Feld Rehzweize.

1) Vgl. No. 2466.

<sup>2)</sup> Vgl. dazu Heydemanu Annali 1870 p. 223 s; vgl. auch no. 2539; u. s.

2532. F. 12. H. 0,13. D. 0,19. s. F. mit w. und rothbraun. Saubere Zeichnung. Etrurien.

 Eine Sphinx, welche die linke Vordertatze hebt, tritt mit der Rechten auf eine Blume.

A. Zwischen zwei Palmetten (an den Henkeln) liest man: TLESON HO NEAPAPXO EΓΟΙΕSEN (sie! Τλήσων') ὁ Νεφο(αρ)γου ἐποίπσεν).

B. Desgleichen; die Inschrift jedoch ohne Fehler.

Vgl. Finati p. 249(!).

Die Inschriften auf Taf. VI, 2532.

3) Vgl. No. 2528.

2533. F. 66. H. 0,40. U. 0,76. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung. Etrurien.

A. Der bärtige Bacchos, weinlaubbekränzt, in Chiton und hantel, in der Linken das Trinkhorn und in der Rechten (weithin sich ausbreitende) Zweige, blickt um zu einem ithyballischen Satyr, welcher eine bekränzte und bekleidete Frau (Bacchantin) herbeiträgt: sie hebt verwundert die Arme; der Satyr dreht den Kopf um. Vor dem Gott tanzt eine zweite Frau (Bacchantin), die bekleidet und bekränzt ist.

B. Vor einem weissbärtigen weisshaarigen Greise, welcher, in Mantel und Tanie, in der Linken einen Stab hält, steht ein Krieger, mit Holm Beiusehienen Mantel und Lanze anagestattet, von dem in der Linken getragenen runden Schild (Z. ein gebogener Schenkel')) fast ganz verdeckt. Hinter ihm steht noch eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, die mit der Rechten den Mantel ein wenig bebt.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2533): etwa τι(μή) Δ1?

') Vgl. dazu Curtius Winckelmannsfestprogramm 1869, S 4 ff.

2584. F. 122. H. 0,19. U. 0,22. s. F. Rohe Zeichnung. Zeie bärtige Manner liegen auf einer Kline: einerseits naht ein Satyr mit einem Horn in der linken Hand, andererseits entfernt sich ein zweiter Satyr.

2535. F. 60. H. 0,46. U. 0,94. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Viel gebrochen. Etrurien.

A. Auf einem Viergespann stehen ein Jüngling, in Mantel, der in den länden Zügel und Kentron billt, und neben ihm eine verschleierte Frau. Neben den Pferden — von innen theilweise versteckt — geht der langlockige Apollon, in langem Chiton,

leierspiesend; vor ihm geht — gleichfalls hinter den Pferden, aber Grief sit ganz verdeckt — eine zweite Figur (Artemis), haa-gem Chiton, neben der ein Reh sich findet. Vor den Pferden steht Hermes, in kurzem Chiton Mantel Flügelschuben und Pilos, der den Kort unwendet.

B. Ein Jüngling (Peleus), um den Leih einen Sehurz, hat eine fliebende Frau (Thetis), welche den Kopf umwendet und beide Hände emporhebt, mit beiden Armen') um den Leib gefasst; auf seinem Rücken beisst ihm ein Tiger in die rechte Schulter: vor des Jünglings Kopf findet sieh ein Löwenkopf mit Fischschwanz. Nach rechts und links flicht je eine Frau (Nereide), in Chiton und Mantel, die Hände ersehroeken hehend und zurückhliekend. Alle drei Frauen tragen Tänien um den Kopf.

1) Er hat mit der linken Hand seinen rechten Arm gleich unterhalb des Ellenhogens umfasst.

2536. F. 122. H. 0,19. U. 0,22. s. F. Schlechte Zeichnung.

Zwei Frauen, in Chiton und Mantel, von denen die erste eine Leier auf dem Schoosse hält, sitzen auf Klappstühlen einer dritten gegenüber, welche, ebense gekeidet, gleichfalls auf einem Klappstühl sitzt und Leier spielt. Hier und dort Zweige.

2537. F. 66. H. 0,27. U. 0,48. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Ein Kentaur, in der Rechten einen grossen Fels und in der Linken eine lange Stange haltend, ist auf die Vorderflasse gesunken; er wendet das Haupt zu dem hinter ihm nahenden Jüngling¹), welcher, in kurzem Chiton, die Linke drohend hallt und in der Rechten eine Keule hat.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel nnd Tänie, geht hinter einen umbliekenden Kentauren, an dessen bärtiges Kinn sie die vorgestreekte Rechte bittend legt; er hat um das Haupt eine Tänie, in der Linken einen Baumstamm.

Abgeb. bei Dubois Maisonneuve Introd. 62, 1.

Vgl. Vivenzio no. 108 ("Tesso ed Afareo"; "Ilonome e Cillaro"); Lieteriis p. 132; Finati Reg. Mus. Borb. (I. Ausg. 1817) III p. 51 ss und Mus Royal Bourb. (Prem. édit. fr. 1843) p. 251, 1988; Panofka S. 331, 283; Roulez Mel. d'Archéol. III no. 10 p. 2; Stephani CR. 1805 p. 105, 2.

<sup>1)</sup> Theseus oder Peirithoos.

2538. F. 66. H. 0,26. U. 0,52. s. F. mit w. Rohe Zeichnung.

- A. Ein Krieger, behelmt, um den Leib einen Gnrt mit Franzen, in der Linken den böötischen Schild, in der Rechten das Schwert, läuft eilig vorwärts.
- B. Ein J\(\textit{Jangling}\), mit Beinschienen versehen, sonst nackt, l\(\textit{u}\)ff eilig vorw\(\textit{a}\)rts, in der Rechten das Schwert, in der Linken den b\(\textit{o}\)otischen Schild haltend.

2539. F. 49. H. 0,36. U. 0,98. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

Am Hats ein kleines Bild: Apollon, im langen (Kitharöden-)
chiton und unterwärts bemäntelt, die Haare in den Krobylos aufgebunden, spielt auf einem Klappstuhl sitzend die Leier. Vor
ihm steht eine Frau (Leto), in Chiton und Mantel, den sie mit
der Rechten hebt; hinter ihm steht eine zweite Frau (Artemis),
in Chiton und Mantel, welche gleichfalls mit der Rechten den
Mautel hebt und die Linke erstaunt hoch hebt. Neben ihr steh
ein Iteh, von dem nur ein Fuss Kopf und Hals siehtbar sind.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2539). Abgeb. bei Gerhard Ant. Bildw. 46, 1.

Vgl. Ghd. Prodr. S. 293; Finati p. 249.

2540. F. 66. H. 0,24. U. 0,49. s. F. Rohe Zeichnung. Etrurien.

- A. Zwei Männer, über den beiden Armen die Chlamys, verfolgen einen nackten fliehenden Mann, der nmschaut.
  - B. Ein grosses Auge.

## AUF DEM VIERTEN SCHRANK.

2541. F. 16. D. 0,74. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. I. Ringsum läuft ein Zweig, in dem — diametral entgegengesetzt — zwei kleine reichgesehmückte Eroten schweben, die weissgemalt sind ').

Oberes Halbrund. Auf einem weissen Viergespann —

Dier den ein Eros, in weiblicher Haartracht und sehr reiehem
Schmuck, um den rechten Arm einen Krauz, mit zwei Fackeln
schwebt — steht eine Frau (Amazone), die in der Rechten die
Zugel, in der Linken die Pelle (Z. Gorgoneion) und die Streitaxt
hält; sie ist in Chiton Kreuzbändern und phrygischer Mütze,
um den Hals ein Tigerfell geknupft. Den Rossen geht voran

ein gehörnter gesehwänzter Jüngling (Pan), der umhliekt; er trägt Flügelschuhe und auf dem Rücken eine Nehris, in der Linken ein Pedum, in der Rechten einen Eimer?). Ihm folgt ein Hase. Ueberall Blumen und Blätter.

Im schmalen Streifen (der dass obere Bild vom unteren trennt) ist ein Franenkopf gemalt, in weisser Farbe, mit Halsband und Schulterfügeln, zwischen Ranken.

Unteres Halbrund. In der Mitte sitzt ein Jüngling (Apollon), beschuht und unterwärts bemäntelt, um den Kopf eine Tänie, in der Rechten einen Stab, in der Linken die Leier; neben ihm liegt ein Reh. Er wendet das Haupt um zu der hinter ihm stehenden Frau, welche - hesehuht bekleidet und reich geschmückt den linken Fuss höher aufsetzt und ihm ein Alahastron in der Rechten zeigt. Vor dem Jüngling steht eine zweite Frau, ebenso gekleidet und geschmückt, noch ausserdem mit dem Mantel versehen, die sieh mit dem linken Ellenbogen auf einen Fels lehnt und die Beiue kreuzt: sie halt iu der Rechten eine Fackel mit Querholz und eine Binde, in der Linken einen Ball. Rechts und links entschwebt ie ein Eros, in weihischer Haartracht Schuhen und sehr reichem Schmuek; beide wenden den Kopf nach dem leierspielenden Jüngling. Der eine hält Kranz und Tänien, der andere - links vom Beschauer - hält in der Rechten einen Eimer, in der Linken einen Kranz und eine Binde (mit vier Rosetten).

Im untersten kleinen Kreisausschnitt ist noch ein weisser Kopf zwischen Rosetten gemalt.

Ucherall im freien Raum sind Sterne und Blätter angebracht.

1) Vgl. ebenso no. 2616; Shulich auch no. 3377.

9) Vgl. auch no. 2383; 3424.

# VIERTER SCHRANK.

2542-2561. F. 4. D. 0,17-0,32. r. F. mit w. und g. Fluchtige Zeichnung.

Mit Fischen und Seethieren verschiedenster Art bemalt;
 vgl. zu diesen πινακίσκοι λχθυηφοί (Aristoph. Plut. 813 c. sehol.)
 Stephani CR. 1866 S. 83.

Einige sind in Paestum gefunden (Finati p. 171, I. II.); die ührigen stammen aus Apulien Basilicata u. s. w.

2552. F. 1. D. 0,18. s. F. Geringe Zeichnung. Etrurien.

 ${\bf 2558}.$  Fragment. H. 0,20. Breite 0,39. r. F. mit w. Gute Zeichnung. Basilicata.

In der Mitte sitzt auf einem mit Greifen gesehmückten Thron (mit Fussbank) Busiris, welcher, mit langem Bart und ungriechischem Profil, in Chiton und unterwärts hemäntelt, beschuht, auf dem Kopf eine phrygische Mütze, in der Linken das (mit einer Palmette bekrönte) Skepter hält und entsetzt in der Rechten das Schwert gegen den vor ihm stehenden Herakles hebt, der, kurzhärtig und nackt, wild die Stirn runzelt: um die Brust hat er den Köeher; er hält in der erhobenen Linken ein Stück Strick 1): in der rechten Hand schwingt er die Keule. Um seinen rechten Arm ist ein Strick gebunden, an dem den Helden ein nackter Sklave (Aethiope mit Stumpfnase) in der Linken festhält; in der Rechten hält dieser Sklave noch einen Strick, der an einem Fuss des Herakles befestigt zu denken ist. Das andere Ende dieses letzten Strickes hält ein zweiter Aethiope, der nacht wie der vorige, vor Herakles hoekt und erstaunt zu ihm empor sieht. Hinter Busiris naht eine Frau, in Schuhen und Chiton und Schmuck, die in der gesenkten Linken eine Oenochoe, mit der Rechten auf dem Konf eine grosse Schale (oder Wanne) zum Opfer herbei trägt, in welcher Früchte Zweige und eine Oenochoe liegen. Hinter ihr sitzt ein wenig höher noch eine Frau (mit ungriechischem Profil), in Schuhen Chiton Schmuck und Mantel der unterwärts den Körper bedeckt, um den Kopf eine breite Binde, die eifrig eine Doppelflöte bläst.

Abgebildet bei Millingen Peint. des Vas. 28; Mus. Borb. 12, 38 (ed. rom. 7, 59; éd. fr. I. 1. pl. 94); Creuzer Abbild. zur Symb.

tf. 20; Guigniaut Rel. de l'antiq. fig. 53, 165 c.

Vgl. — ausser Millingen I. e. p. 47 s; und Creuzer Symb. und Myth. (II. Auft.) I S.359 f. — auch Gerhard Hyp. Röm. Stud. I S. 297 (≡ Kunstbl. 1825); Welcker Nachtr. zur Acsch. Tril. S. 303; Jorio p. 98 s; Panofka S. 375, 30; Michel B. p. 204; Finati p. 165, 30; Quaranta p. 205, 30; Helbig Annali dell' Inst. 1865 p. 302, IV; Stephaui CR. 1868 S. 141.

1) Sic! Nach Panofka "Backenband seiner (?) Mülze."

2362. F. 15. H. 0,15. D. 0,40. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung. Ruvo.

334 No. 2562

A. In der Mitte eine viereckige Brunneneinfassung, an deren Vorderseite aus einem Loch das Wasser abfliesst. Ueber diesen Brungen hält Athene in der erhobenen Linken einen sehönen Kopf (der Medusa): die Göttin hat den linken Fuss höher aufgesetzt, ist mit Chiton Kopf- und Armschmuek versehen und hält mit der Rechten die an die rechte Schulter angelehnte Lanze. Auf der anderen Seite der Brunneneinfassung sitzt abgewandt auf seiner Chlamys Perseus (ΓΕΡΣΕΥΣ), in Flügelsehuhen und Flügelhut, in der Rechten die Harpe, in der Linken eine Lanze; er wendet sieh um und bliekt in deu Brunnen hinein. Vor ihm steht auf den Fussspitzen sich emporriehtend ein bärtiger Satur. um den Kopf eine Tänie, um den Hals die Nehris geknupft, in der Linken einen Thyrsos; er streckt die Rechte erstaunt und abwehrend vor. Hinter Athene naht eine Nike, in Schuhen Doppelchiton und Schmuek, einen Kasten in den Händen herheitragend; sie senkt den Bliek (vor dem Gorgonenhanpte). Die Grundflächen sind durch Punkte gebildet.

B. In der Mitte stürzt auf der Flucht Pentheus (「PENGEVE)"), um die Brust das Wehrgehänge, über dem inken Arm die Chlamys, in der Rechten einen Speer, auf einen Steinhaufen hin, ueben dem ein Lorherebaum steht; er wendet sieh um zu der ihn verfolgenden Bacchautin, die in der Rechten das Sehwert sehwingt. Sie ist in Schuhen Chiton und Sehmuck, und hat über dem linch Arm die Nehris nud in der linken Hand eine Fackel. Auf der anderen Seite naht eilig eine zweite Bacchautin, in Chiton und Sehmuck, und ergreift mit der Linken den Speer des Pentheus. Hinter ihr eilt in Ekstase eine dritte Bacchautin") herbei, in deu Händen Schwert und Scheide sehwingend; sie ist in einen Chitou gekleidet, der die rechte Brust enthlösst zeigt, und hat über dem linken Arm den Mantel. Die Grundflächen sind durch Punkte gehüldet.

Abgeb. bei Minervini Memorie Aceademiche tav. 1; Memorie della R. Acead. Ereol. IX tav. 4; Mus. Borh. 16, 11.

Vgl. — (ausser Minervini Mem. Acead. p. 1 ss. und Mem. Acead. Recol. IX p. 165 ss. (vgl. dazu Bull. Ital. I p. 168) — Arch. Intelligenzhi. 1837 S. 53; Jahn Ber. der Süchs. Gesellseh. I S. 290 f. und Philol. 27 S. 11 f; Fedde Arch. Anz. 1862 S. 357 \* ff; Finati p. 155, 39. Dio Inschriften auf Taf. VI, 2562.

<sup>1)</sup> Nach Finali l. c: Oreste agité par les Furies!

<sup>2)</sup> Nach Minervini I. c. p. 7 s: Agaus.

2563. F. 4. H. 0,15. D. 0,42. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung späteren Styls. Ruvo.

I. Auf einem Klappstuhl sitzt eine bekleidete Frau, beschuht und reichgesehnlekt, die in der erhobenen Linken einen Fächer hält. Die Rechte stützt sie auf den Stuhl und wendet sieh um zu der hinter ihr stehenden Frau (Dienerin), die in der Linken einen (für die Herrin) aufgespannten Schirme, in der Rechten einen Eimer hält; dieselbe ist in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuek: im rechten Arm hält sie auch noch einen Fächer. Vor der sitzenden Frau naht ein Jüngling, beschuht, in der Linken Chlamys und Stab, in der Rechten eine Kanne. Unten ein Krug ein Ball und ein Zweig; oben drei Bätter.

Ringsum ein Rosettenstreifen.

- A. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, sitzt auf einem ionischen Seulenkapitell; sie hält in der Rechten eine Thyrsosstaude (mit Tänic), in der erhobenen Linken ein Tympanon und blickt nach dem hinter ihr auf Gestein sitzenden Eros um, der ihr in der Linken einen offinen Kasten binhält. Eros ist in weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuck. Im freien Raum Efeublätter.
- B. Auf einem ionischen Kapitell sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Linken einen Fächer, in der Rechten einen Kasten; hinter ihr liegt ein Tympanon. Auf sie schwebt ein Eros zu, welcher, beschuht und reichgeschmückt, in der Rechten eine Tänie und in der Linken einen Kranz hält. Hinter ihm hängt eine Tänie.
- 2564. F. 17. H. 0,10. D. 0,39. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung. Ruvo.
- J. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Haube, in der Linken einen Einer und in der Rechten einen Fächer haltend, blickt um nach einem ihr folgenden Jängling, welcher, nackt, aber beschuht, über dem linken Arm die Chlamys, um den Kopf eine Tänle, in den Händen eine Schale und Tranben bält.

Ringsum ein Blätterkranz.

- A. Eine Frau, in Schnben Chiton und Schmuck, in den Händen eine Thysosestande und einen Kranz, folgt einem nach ihr zurückblickenden Jangling, welcher, um das Haupt eine Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, in den Händen einen Fächer und eine Schale (mit Zweigen) hält.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Rechten eine Fackel (mit T\u00e4nie), in der Linken einen Kasten und eine T\u00e4nie, hlickt vorw\u00e4rtslaufend zur\u00fcck.

2565. F. 16. H. 0,10. D. 0,39. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruyo.

I Auf Gestein sitzt ein Eros, reichgeschmückt, in der Rechten einen Fächer haltend; vor ihm hängt eine Tänie.

A. Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, schwebt daher, in der Rechten eine Schale haltend. Vor ihm eine Tänie, ringaum Zweige und Sterne.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunck, in den länden einen Kranz und eine Schale; vor ihr eine Pfanze. Auf sie zu läuft ein Eros, wie der vorige geschmückt, in der Linken eine Tänie und in der vorgestreckten Rechten eine Blume haltend. Oben Rosetten.

2566. F. 17. H. 0,08. D. 0,29. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

I. An ein heltes weisses Wasserbecken lehnt sich mit gekreuzten Beinen eine Frau, in Chiton und reichem Schnack, die in der Rechten einen Spiegel hat, während sie in der Linken eine Schale über dem Becken) hält. Rechts und links ein Lorbeersweig.

Rings um das Bild läuft ein Lorbeerkrauz.

A. Ein Francukopf in Schmuck.

B. Desgleichea.

2367. F. 17. II. 0,08. D. 0,29. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, beschuht, der in der Rechten eine Schale hält. Vor ihm ein Lorbeerzweig, hiuter ihm eine Binde nad ein Blatt.

Rings nm das Bild läuft ein weisser Lorbeerkranz.

A, Ein Frauenkopf in Schmnck.

B. Desgleichen.

2568. F. 17. H. 0,10. D. 0,32. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

I. Anf einem ionischen Scalenkapitell (weiss und geb gemath) sitt eine Frau, in Schuben Chiton und reichem Schunck, die Linke auf den Sitz gelegt, in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel. Vor ihr steht in höhergestelltem linken Pause sich Jängling, om das Hangt eine Tänic, auf dem Rücken und dem linken Arm die Chlamys: er hält der Frau, mit der er spricht, in der Rechten eine Schale his; in der Linken Irägt er den einem Baudo) ein Tympason. Unter ihm liegt eine Schüssch. Zwischen Beiden schwebt auf den Jüngling ein Fros zu, in weibischer Hantracht und sehr reich geschmicht, der in der Linken inne Ball und in der Rechten einen halbgoöffneten Kasten trägt. Im freien Feld Blätter Binden and Sterne,

Riugsum ein weisser Efeukranz.

2569. F. 16. H. 0,09. D. 0,32. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

I. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmack, blickt im Forteilen zurück: in der Linken trägt sie eine Schale (oder Korb) mit Brod und ein Tympanon, in der Rechten einen Eimer und einen Thyrsos. Vor und hinter ihr Lorbeerzweige.

Ringsum ein weisser Lorbeerzweig.

2370. F. 17. H. 0,08. U. 0,29. r. F. Flüchtige Zeichnung.

- I. Auf seiner Chlamys sitzt ein Eros, in Schuhen und weibischer Haartracht, seine Linke liegt auf dem Sitz, die vorgestreckte Rechte hält eine Schale. Im freien Feld eine Binde und ein Lorbeerzweig.
- Ein Franenkopf, in Schmack. Oben eine Tänie.
   Ein Frauenkopf, in Schmack. Oben ein Kranz and eine Fensteröffsung.

2371. F. 17. H. 0,12. D. 0,39. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

I. Eine Rosette.

A. Auf einem Felsen sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, die in der Rechten einen Spiegel hält; sie ist im Gespräch mit der vor ihr stehenden geflügelten Frau (Nike), welche, gleichfalls in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, den linken Fuss böher aufgesetzt, in der Linken eine Schale mit Friehten hält und die Rechte lebhaft vorstreckt. Hinter ihr hängt eine Tänie. Hinter der sitzenden Frau entfernt sich unhlickend eine andere Frau, die in den Händen einen Spiegel und einen Thyrsos hält; sie ist ebenfalls in Schuhen Chiton und reichem Schuuck.

B. Auf einem Felsstück sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schunek, in der Rechten eine Schale mit Zweigen und Früehten. Mit ihr spricht eine vor ihr stehende geflügelte Frau (Nike), in Schuhen Chiton und reichem Schnueck, welehen linken Fuss höher aufgesetzt, mit der Rechten eine Frucht aus jener Schale genommen hat. Hinter der sitzenden Frau steht ig gekreutzen Beinen ein Jüngling, un den Kopf eine Täuie, um den linken Arm die Chlamys; er hat die linke Hand auf den Rüteken gelegt und hält in der vorgestreckten Rechten einen Zweig. Oben eine Traube.

2572. F. 17. H. 0,12. D. 0,44. r. F. mit w. und g Flüchtige Zeiehnung.

Vasensammi, zu Neopel.

- I. In der Mitte ein grosser Stern und in den inneren Seitenwandungen — zwei durch zwei grosse Palmetten getrennte Darstellungen:
- 1. Ein Jungling, um den Koff eine T\u00e4nie, unterw\u00e4rts bem\u00e4nte, in der Linken eine Binde, sitzt zwischen szei Frauen, die in Schuhen Chiton und reichem Schunuck sind. Von ihnen steht die eine mit b\u00e4ber gesetzten rechtem Fuse bintet ihn und halt ihm in der Rechten einen Spiegel hin; die andere eilt berhei, in der Rechten einen Lorbeerast und in der Linken eine Schale haltend. Neben dem Jungling steht ein kelient P\u00e4eiler und eine Blume.

2. Auf eine sitzende Frau, welche, in Schuben Chiton und Schmuck, in der Rechten eine T\u00e4nie h\u00e4tl, eilt ein junger Satyr zu, in den H\u00e4uden eine Schale und einen Einer haltend. \u00darf{Er} blickt um nach der ihm eilig folgenden hekleideten Frau, die in der Linken einen Thyrsos h\u00e4tl und die Rechte nach ihm ausstreckt. Vor ihr Lorbecraveige.

Ringsum läuft ein weisser Lorbeerzweig.

Auf den ausseren Seiten der Schale:

- A. Eine Frau, in der Linken einen Fächer und in der Rechen eine Schale mit Früchten, folgt einem forteilenden reiehgesehmückten Eroz, der den Kopf umwendet und in den Häuden einen Kranz sowie eineu Spiegel hält. Zwischen beiden ein Lorbeerstraueh. Von der anderen Soite naht eine Frau, in den Händen einen Spiegel und einen Kasten, die das Gesicht umwendet nach einem ihr folgenden Satyr!), welcher, mit einer Tänie geschmückt, in der vorgestreckten Rechen eine Schale mit Früchten und in der Linken eine Thyrsosstaude (mit Tänie) hält; vor der Frau ist eine Tänie gesmäht. Die Frauen sind mit dem Chition bekleidet, hesehult und reichgeschmückt.
- B. Ein junger Satyr, um den Kopf eine T\u00e4nie, in den H\u00e4nden einer Thyraosstande und eine Schale (mit Frlethen), bliekt nach einer ihm folgenden Frau (Bacchanir) um, die inden H\u00e4nden eine Tmynpanon und eine Thyrsosstande (mit T\u00e4nie) tr\u00e4get; zwischen beiden eine T\u00e4nie. Nach der andern S\u00e4te hin entfernt sich umblickend ein J\u00e4ngting (Diosysos), um den K\u00f6pf eine T\u00e4nie, tber dem linken Arm und dem Ritchen die Chlamys die er mit der rechten Hand gefasst hat, in der erhobenen Linken den Kantharos. Auf ihn eilt eine Frau (Bacchaniri) zu, die

eine Schale mit Früchten und eine Thyrsosstaude in den Händen bält. Beide Frauen sind in Chiton, beschuht und reichgeschmäckt.

Vgl. Panofka S. 298, 812.

1) Mil Spilzohren, aber ohne Schwanz, der wohl aus Versehen weggelassen ist.

2573. F. 17. H. 0,11. D. 0,40. r. F. mit w. and g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

I. Auf einem weiseen Stubl sitzt eine Frau, in Chiton and Schmuck' die Linke liegt auf dem Sitz, die vorgestreckte Rechte bitt einen Spiegel. Sie spricht mit dem vor ihr befindlichen Jängfün, (theilweise ergänzt), welcher, um den linken Arm die Chlamps, sich mit gekrenzten Beinen auf zeinen Stab lehnt; er hält in der Linken einen Kraun und in der erhobenen Erchete eine Strigliës. Zwiechen Beiden aufwebt and diesen Jangling ein Erss zu, in weibischer Haartracht und reichen Schmuck, der in beiden Handen einen Kraun benchbeb. Hinter der sitzenden Frau zeht eine zweite Frau, die im Fortgeben umblickt; sie ist in Chiton und Mantel, und hält in der Rachten eine hohe Blame.

Ringsum ein Blätterkranz,

A and B. Ein Lorbeerkranz.

2374. F. 17. H. 0,15. D. 0,39. r. F. mit w. und g. Gute theilweise flüchtige Zeichnung. Apulien.

- A. Eine Frau (Ariadne), in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, in der Linken einen Thyraos, wendet sieh um nach dem ihr eilig folgenden Dionyzos, der in der Linken den Thyraos häll; er hat um die langen Locken einen Krauz, um den linken Arm und den Rücken die Chlamys, welche er mit der rechten Hand gefasst hat. Hinter ihm folgt ein Satyr, um den Kopf eine Tänie, in den Häuden eine Fakekl mad einen Eimer.
- B. Auf einer Lade sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, unterwärts bemäntelt; sie wendet sieh zu dem hinter ihr sitzenden Jüngling, welcher, nn den Kopf eine Tänie, beschnatt und unterwärts bemäntelt ist. Beide spielen lebhaft alla morra (digitis mienze), und zwar so, dass Beide mit der Linken eine Stange gefasst halten, während er die funf Finger seiner Rechten bett, sie dagegen zwei Finger ihrer rechten Hand vorstreckt. Zwischen beiden und hinter dem Jüngling Lorbeerzweige. Oben sitzt mit gekreuzten Beinen ein Kleiner Eros, mit einer Periskelis geschmütekt, in der Rechten ein Krauz zur (gewinnenden) Frau senkend. Vor dieser steht noch eine Geführün, in Schuhen Chiton nnd Schmuck, die in der Linken einen Fächer hat, in der gesenkten Rechten auch einen Krauz hält. Oben zwei Rosetten.

Abgeb. nnd besprochen in der Arch. Ztg. 1871 Taf. 56, 1.

## AUF DEM FÜNFTEN SCHRANK.

2575. F. 17. H. 0,14. D. 0,49. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Apulieu.

I. Ein Jungting, mit der Chlamys verschen, in der erhobenen Rechten einen Kranz, steht vor einer auf einem Kasten sitzenden Fran, welche in der Rechten einen Spiegel und in der Linken eine sogenannte mystische Leiter') hält und mit ihm spricht; sei sit in weissen Sehuhen Chiton und reichem Schnuek. Zwischen beiden eine Binde. Ueber ihm sehwebt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuek, der in den Händen eine lange Tänie hält. Hinter dem Jüngling steht eine Fran, in Chiton und Mantel gehült, welche die Rechte, die eine Tänie mit vier Rosetten hält, helt; vor in fliegt ein Selwan. Hinter der sitzenden Fran findet sieh eine dritte Fran, in weissen Selnuhen Chiton Mantel und reichem Schmuek; sie lehnt sieh mit gekreuzten Beinen an einen Pfeiler und hebt in der Linken eine grosse Blume. Im freien Feld Sterue Blätter Blumen und Tänien.

Unten im Kreisausschnitt ein Frauenkopf zwisehen Ranken. Ringsum ein weisser Blätterkranz.

A. Eine Frau, in Schulten Chiton und Schmuck, in der Rechten einem Krauz und in der Linken einen Kasten, flieht umblickend vor einem Jüngling, welcher in den Händen eine Tänie und eine Schale hält; über dem linken Arm hat er die Chlamys. Neben ihm eine Tyrsosstaude. Oben eine Tänie.

B. Auf seiner Chlanys sitzt ein Jingling, in den Händen einen Kranz und eine Sehale haltend; neben ihm liegt eine so-genannte mystische Leiter ¹). Hinter ihm sitzt eine Fran, zu der er umblickt; sie hält in den Händen einen Spiegel und eine Tyrsesstaude. Vor ihm eilt eine zeeite Fran herbei, welche in der Linken einen Kasten und eine T\u00e4nie, in der Rechten einen F\u00e4\u00e4nebe rit\u00e4get. Beide Frauen sind in Sehuben Chiton Mantel und Schmuek. Rechts und links eine T\u00e4nie.

Vgl. Panofka S. 300, 731; Finati p. 170, 731.

1) Vgl. Annali 1869 p. 309 ss.

2376. F. 17. H. 0,26. D. 0,69. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Canosa.

No. 2577, 341

I. Im oberen Halbkreis steht auf einem weissen springenden Viergespann eine Frau (Ee.), in Chiton und reichem Schnuck, um den Kopf einen Nimbus, in der Linken das Kentron, die mit der erhobenen Rechten die Rosse antreibt. Diesen sehwebt vormig gedügelter Knabe (Eros oder eiwa Phosphoros?), in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, in der Rechten eine Tanie haltend. Unter ihm verfolgt ein weiser Hund einem Hasen; ein zweiter Hase springt hinter dem Wagen davon. Oben h\u00e4ngen Trauben herab; unten Blütthen und Sterne.

Im unteren Halbkreis. In der Mitte sitzt auf einem Thron eine Frau, in Chiton und reiehem Schmuck, unterwärts bemäntelt, auf dem Kopte einen Modios, in der Linken einen Elmer und in der erhobenen Rechten einen Spiegel. Vor ihr sehwebt ein Eros herbei, der in der Linken ein Alabastron hält: er ist ziemlich gross, in Schuben weiblicher Haartracht und reichem Schmuck. Hinter ihr eilt auf einem weissen Rosse ein Jüngling fort, mit Schuben und Chlamys, in der Beehten eine Lauze zückend. Unter dem Rosse liegt ein Schild (Z. Gorgoneion). Ueberall Blumen Blätter und Sterne ').

Im Kreisausschnitt unten ist ein weisser Frauenkopf zwischen Ranken gemalt.

Ringsum läuft ein Blätterkrauz.

\*) Sollte etwa an Aphrodite und den zur Eberjagd forteilenden) Adonis zu denken sein??

2577. F. 17. H. 0,20. D. 0,50. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

I. Auf einem Felsstück sitzt eine Frau, in Chiton Mantel and Schmuck, in der Rechten einen Spiegel und in der Linken eine Schale; sie wendet sieh um zu dem hinter lir befindlichen Jaugling, der sich mit gekreuzten Beinen auf seinen Stab lehnt; über dem Stab liegt sein Mantel. Er hält in der Linken einen Krauz (mit Binden), in der Rechten eine sogenanute mystische Leiter), und spricht mit der Frau. Vor ihr eine Tänie und dann eine Frau, welche, im Begriff fortzugehen, den Kopf unwendet; sie ist in Chiton und reichem Schmuck, und hält in der Linken ein Txupanon: auf ihrer rechten Hand sitzt an einem Faden?) eine Taube. Oben sehwebt auf den Jüngling ein Eros zu, in der Linken eine Tänie baltend, in der Rechten einen Krauz ihm anbietend; der eine Krauz ihm abbietend; der keliene Gott ist besehult und reichgeschmückt. Oben zwei Sterne.

Unten im Kreisausschnitt ein behaubeter Frauenkopf zwischen

- A. Eino Frau, in Schuben Chiton und Schnuek, in den Händen einen Fächer nnd einen Kasten, folgt einem Eros, der wie der vorige gesehmückt, in den Händen einen Spiegel und einen Kranz (mit Tänie) hält und umbliekt. Zwisehen ihnen zwei Tänien.
- B. Ein Jüngling, mit Schuhen und Tänie verschen, steht mit höhergesetztem rechtem Fuss vor einer Frau, welche, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuek, in der Rechten eine Traube und in der Linken eine Schalle hält; er hat die Chlamys üher der linken Schuller und in der Linken einen Lorbeerstamm, in der erhobenen Rechten einen Kranz. Hinter dem Jüngling sitzt algewandt auf einem Felsstück eine zweite Frau, ebenso gekleidet und goschmückt, welche, in der Rechten die sogenannte mystische Leiter ) und in der Linken einen Kasten tragend, das Haupt ungewendet.

Vgl. Finati p. 221, VI.

- 1) Vgl. Annali dell' Inst. 1869 S, 309 ss.
- 2) Vgl. dazu Arch. Zig. 1867 S. 125 f.

# FÜNFTER SCHRANK.

2578. F. 13. H. 0,10. D. 0,25. r. F. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

- I. Nike, in Doppelchiton, eilt auf einen Jüngling zu, beide Hände hebend (als ob sie eine Tänie trägt): er ist nackt, kreuzt die Beine, stemmt die Linke in die Seite und hält in der Rechten die Strigilis.
- A. Ein Manteljüngling (der wohl mit der Rechten den vor ihm beindlichen Ball an einem Faden hält) steht im Gespräch zwischen zwei nackten Gefährten, deren einer eine Strigtlis hält.
- B. Ein Manteljüngling, in der Rechten eine Strigilis, vor ihm ein Ball, steht zwischen zwei nachten Gefährten.
- 2379. F. 13. D. 0,26. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Der Fuss fehlt. Apulien.
- I. Eros wird von einem Satyr auf dem Rücken getragen: vor ihnen steht auf einer Stange eine Maske (?), vor der sie erschrecken.
- A. Roher gezeiehnet. Ein nachter Jüngling steht zwischen zwei Manteljünglingen, deren einer eine Schale in der Rechten hebt.

B. Roher gezeichnet. Ein nachter Jüngling, der in der Rechten eine Schale hält, steht zwischen zuei Manteljünglingen, deren einer ein Tympanon, der andere einen Ball hält.

Vgl. Finati p. 172, 603.

2580. F. 13. H. 0,10. D. 0,27. r. F. Flüchtige Zeichnung.

I. Ein Eros fliegt, die beiden H\u00e4nde erhebend, einer in Doppelchiton gekleideten Frau nach, die nmblickt. Im freien Raum Spiegel und Tympanon.

A. Rohgezeichnet. Ein Manteljüngling steht zwischen zwei nackten Gefährten, deren einer die Strigilis, der andere ein Gefäss (?) oder auch eine Strigilis (? zerstört) in der Rechten trägt.

B. Rengezeichnet. Eine Frau, in Doppelchiton, zwischen zwei nackten Jünglingen, von denen einer eine Strigilis hält.

2581. F. 31. H. 0,11. D. 0,28. r. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige feine Zeichnung. Antike Restauration. Apulien.

I. In der Mitte steht auf einem mit ionisehen Capitell verehenen bohen Fusse?) ein Marmorbeeken. An demesbeben steht rechts und links je eine nackte Frau, mit rothbraunen Sehuhen und Kopfputz; ihre rothbraunen Gewänder liegen je auf einem hinter hinen befindlichen Baume. Die eine Frau hält in der Linken ein Alabastron, in der Rechten über dem Becken eine Sehale, die sie eben gefullt hat, bemüht niehts überzusehütten; die andere sieht lächelnd zu einem Eros empor, welcher, auf dem Rand des Beekens stehend, ans einer Hydria in beiden Händen Wasser in das Beeken ausgiesst.

Im unteren Kreisausschnitt sitzt eine Sphinx einer Sirene gegentiber.

A und B. Eine Efeuranke.

Vgl. Jorio p. 48; Panof ka S. 303; Finati p. 172, 602; Weleker Alte Denkm. III S. 262 f.

a) Auf demselben ist ein kleiner bronzener Silenskopf aufgesetzt — als Knopf des Nagels, der den abgebrochenen Foss mit dem Gefäss zusammenhält (autike geschickte Restauration).

2582. F. 13. H. 0,08. D. 0,25. r. F. Rohe Zeichnung. Zum Theil zerstört.

I. Sehr zerstört. Auf einer Kline scheint Herakles gelegen zu haben : oben ist noch das Löwenfell erhalten.

A. Ein nachter Jüngling, in der Rechten ein Tympanon, steht zwischen zwei Mantelfgruren, deren eine einen Stock, die andere ein Horn hält. B. Dieselbe Darstellung.

Vgl Panofks S 202 am Fra

Vgl. Panofka S. 303 am Ende.

2589. F. 13. H. 0,07. D. 0,23. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Zum Theil zerbroeben. Apulien.

I. Eine Frau, hesehuht und reiebgesehnutekt, unterwärts bemäntelt, sitzt auf dem (arabeskenartig gekrümmten) Zweige eines Baumes: sie senkt die linke Hand, hält in der reehten eine Blume (2) und wendet sieh um zu dem hinter ihr stehenden Jangling, der in beiden Händen Kränze haltend im Weggehen zu ihr umbliekt. Er ist beschuht, an Kopf Hals Brust und einem Schenkel geschmitekt, und hat die Chlamys auf dem Rücken. Zwissehen beiden steht ein kleines weissegmaltes Kind, das in den Händen eine Binde und einen Kranz hält. Ringsum ein Efenkranz.

A. und B. Ein Lorbeerzweig.

2584. F. 13. H. 0,11. D. 0,25. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

- I. Auf einer Ranke sitzt eine Frau, in Chiton, um den Kopf einen Strublenschmuck, die im Gespräch zu dem hinter ihr stebenden bekränzten Satyr umblickt, der die Rechte hebt. Vor der Frau ist ein Trinkhorn gemalt.
- A. Roligozoichnet. Eine in Doppelchiton gekleidete Frau steht zwischen zwei nackten Jünglingen, die je eine Strigilis halten und mit ihr sprechen.
- B. Rohgezeichnet. Eine Frau, in Doppelchiton, atcht zwischen zwei nackten Jünglingen, deren einer eine Strigilis, der andere eine Schale hält, Vgl. Panofka S. 249, 1738.

2585. F. 13. H. 0,05. D. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeiehnung. Apulien.

I. Vor einer Fran, die in Schuben Chiton Mantel und Schumek and einer Arabeake sitzt und in der Rechten eine Schale hält, steht ein Jüngling, den rechten Frans auf eine Ranke hoch aufgesetzt er reicht ihr in der Rechten eine Fracht (Apfel). Der Jüngling ist bekränzt, besehalt und an der Brust dem linken Schenkel und der linken Wade geschmückt. Hin'er der Fran steht ein Altar (mit Eiern?). Im freien Raume überall weises Kunglin Etwiblitzt und Ranken.

Vgl. Finati p. 170, 727.

2586. F. 13. H. 0,09. D. 0,26. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Nola.

I. Der bärtige Heraktes, über dem Kopf und dem Rücken die Löwenhaut, sehwingt in der Rechten die Keule und packt mit der Linken nach einem der sechs Köpfe der Hydra, welche sich um seinen rechten Fuss geringelt hat. Sehön in das Rund hineingezeichnet. A. Sehr rob gezeichnet. Ein nachter Jüngling mit Ball zwischen zwei Manteljünglingen, von denen der eine eine Strigilis, der andere einen Stock trägt.

# B. Desgleichen.

Vgl. Panofka S. 376, 25; Welcker Alte Denkm. III S. 259 (= Annali dell' Inst. 1842 p. 104 s); Konitz Herakles und Hydra S. 13, 9.

2587. F. 14. H. 0,05. D. 0,19. r. F. Sehr verlöschte Zeichnung.

 Ein bärtiger Satyr steht vergnügt vorwärts springend auf dem linken Bein,

2588. F. 13. H. 0,07. D. 0,18. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.

- Vor einem -- nur theilweise sichtbaren -- Wasserbecken steht ein Manteljängling, der in der Rechten eine Strigilis hätt,
  - A. Zwei Manteljünglinge, im Gespräch miteinunder.
- B. Zwei Manteljäuglinge, von denen der erste seinen Gefährten durch Handbewegung auf die vor ihnen befindliche Stele aufmerksam macht.

2589. F. 14. D. 0,27. r. F. mit w. Späte überladene Zeichnung. Apulien.

I. Anf einer Arnbeake sitzt eine Frau, in Schuben Doppelchiton Hanbe and Schumck, in der Linkten einen Thyroso, die Rechte auf das neben ihr befindliche Tympanon gelegt; sie blickt um zu dem neben ihr stehenden Jusignier, der in der Rechten eine Blame und in der Linken einen Kranz trägt. Er ist beschuht and bekränzt, am linken Scheakel und Fras geschmäckt; and dem Rücken hat er die Chlamy, süber der Brust Kranzbänder. Oben zwischen Beiden eine Blade; neben dem Jüngling ein Lorberzweig. Im freien Ramm noch ein Stern und Bätter. Ringsom ein Blätterkranz.
23900. F. 13. H. 0,07. D. 0,17. r. F. Schr füchtige

Zeichnung.
I. Eine Frau, in Schuhen und Doppelchiton, in der Linken eine Tänie

 Eine Frau, in Schuhen und Doppelehiton, in der Linken eine Tauie und einen Kasten, in der Rechten einen Rocken (?).

A. Vor einem nackten Jüngling steht im Gespräch ein zweiter, der den liuken Fuss höher aufsetzt.

B. Zwischen zwei nackten Jünglingen liegt ein Ball.

2591. F. 13. H. 0,11. D. 0,24. r. F. Flüchtige Zeichnung. Apulien.

 Auf einem grossen Seepferde sitzt eine Frau (Thetis)<sup>1</sup>), in Schuhen Chiton Kopftuch und Halsband; in der Linken hielt sie einst wohl einen Schild. Vor dem Thier eine Binde; oben ein Ball. A. Acusserst roh. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Rosette.

B. Desgleichen.

Vgl. Jorio p. 48 und Metodo nel dipingere p. 38, 9; Panofka S. 303, 601; Finati p. 173, 601.

i) Vgl. die ähnlichen Darstelluogen im Mus. Pourlalès pl. 41, 1; Dob. Maison. Iolr. 36, 1 (== Inghirami Gal. Om. Il. 171); Sammloog der Eremilage No. 1621; Mus. Thorwaldseo No. 144 (wo das "Tambourio" vielmehr eio Schild ist); Mus. Jatta No. 1629; u. a. m.

2592. F. 14. H. 0,05. D. 0,17. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Apulien.

I. Auf einer Arabeske sitzt eine Frau, beschnitt und reichgeschmückt, unterwärts bemäntelt, die Linke gesenkt, in der vorgestreckten Rechten einen Kranz und eine Schale (?). Rechts und links ein grosses Blatt.

2593. F. 14. D. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Apulien.

I. Eine Frau, in Doppelchiton, in der Linken eine Tänie und ein Tympnoon, in der Rechten eine zweite Tänie haltend, eilt anfgeregt vorwärts: hinter in kommt ein Thyrsos zum Vorschein (eines sie verfolgenden Satyrs oder Dionysos). Ringsam ein Palmettenkranz.

2595. F. 9. H. 0,08. D. 0,16. r. F. Flüchtige Zeichnung. I. Efeublätter und ein Blüthenkranz.

A. Ein Knabe, auf der finken Schulter die Chlamys, blickt laufend zurück nach dem ihm auf einem kleinen Ross (Pony) folgenden Knaben.

B. Zwischen zwei Satyren steht eine bekleidete Frau.

2596. F. 14. H. 0,05. D. 0,15. r. F. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

 Eros, mit Strigilis und (Paleestra-) Bentel eilt vorwärts. Ringsum ein Krnnz von Efeublättern und Blüthen.

A. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einer Strigills, der andere mit einem Tympanon, das mit einem Schenkelkrenz bemalt ist. Zwischen beiden ein Ball.

B. Desgleichen.

2597. F. 14. H. 0,03. D. 0,15. r. F. Grobe Arbeit.

7. Ein Jüngling springt über einen grossen Ball: ein Knabe, vor ihm stehend, scheint ihn zu einer weiteren Anfrabe antzuforden.

2598. F. 13. H. 0,07. D. 0,19. r. F. Grobe Zeichnung. I. Ein nackter Jüngling, dle Rechte in die Seite gesetzt, in der erhobenen Linken eine Strigtlis, steht vor einem (zur Hälfte sichtbaren) Wasserbecken? is hinter ihm ein Pfeiler.

A. Vor einem Manteljungling steht im Gespräch ein nachter Jungling,

der in der Linken ein mit einem Schenkelkreuz bemaltes 1) Tympanon hält. Zwischen ihnen zwei rothe Kleckse.

B. Ein nackter Jüngling, der eine Strigilis hält, steht vor einem Manteljüngling, der eine Tympanon (? oder Ball) trägt.

<sup>4</sup>) Vgl. No. 2588. <sup>2</sup>) Vgl. No. 2596; u. a.

2599. F. 9. H. 0,06. D. 0,12. r. F. Rohe Zeichnung. I. Ein Kranz von Efeublättern und Blüthen.

A. Ein nackter Jüngling im Gespräch mit einer bekleideten Frau,

die den linken Fuss höher aufsetzt. Zwischen beiden ein Ball.

B. Dergleichen, nur dass der Ball fehlt.

2600. F. 14. H. 0,04. D. 0,16. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

I. Ein Jängling, in Mautel, der auch das Hinterhanpt verhüllt, in der vogstreckten Rechten eine Strigilis haltend, steht vor einem (nur wenig sichtbaren) Altar.

2601. F. 7. H. 0,04. D. 0,15. g. F. Rohe Zeichnung. I. Eiu Manteljüngling, mit Stock; hinter ihm eine kleine Seule.

A. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock, der audere mit einer Strigilis (? oder einem Trinkhorn).

B. Desgleichen.

2602. F. 14. H. 0,06. D. 0,20, r. F. mit w. Flüchtige annuthige Zeichnung. Etrurien.

I. Eine Frau, in Doppelchiton und Schmuck, in der Linken einen Krauz baltend, blickt im Fortelien unz u dem auf sie zuschwebenden kleinen Eros, welcher mit der rechten Hand ihre Rechte am Handgelenk berührt. Ringsum ein Krauz von Efeublättern und Bilbthen.

A. Nike, in Chiton und reichem Schmuck, reicht mit beiden H\u00e4nden einen Zweig einem vor ihr stehenden Jingling, welcher um den Kopf einen Strahlenschmuck hat und in der crhobenen Rechten eine Strigilis h\u00e4lt. Hinter der Nike hebt ein ebenso geschm\u00fcckter J\u00fcnglied ide Linke mit einer Strigilis staunend empor.

B. Dieselbe Darstellung.

2603. F. 14. H. 4,04. D. 0,15. r. F. Rohe Zeichnung. Etrurien.

I. Ein Manteljüngling ist im Begriff, ein grosses Horn auf dem vor ihm befündlichen (nur theilweise sichtbaren) Altar zu legeu. Riugsum ein Efeukranz.

A. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Ball, der andere mit einer Strigilis. Zwischen beiden liegt ein Ball.

B. Dieselbe Darstellung.

Department of Congress

.

- 2604. F. 9. H. 0,08. D. 0,15. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.
  - I. Ein Kranz von Efeublättern und Blüthen,
- A. Ein Satyr legt die Linke auf die Kuiee eines vor ihm sitzenden nackten Jünglings, nach dem er die Rechte hebt, während dieser seine Rechte abwahrend erhebt und uach einer hinter ihm stehenden bekleideten Frau umblickt, welche die Rechte auf seine linke Schulter legt. Der Jüngling hat um den Kopf eine Tänie.
- B. Ein bärtiger nackter Mans, um den Kopf eine Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, trägt in der Linken eine Packel nach hebt die rechte Hand, einem Jangling nacheilend, der erschrecken umblickt und fortscheiberit, der döngling trägt über dem linken Arm seinem Mantel. Ein zweiter Jangling, über der linken Schalter die Chlamys, entfernt sich hinter dem Mann umblicken und die Rechte errebend.
  - 2605. F. 10. H. 0,07. D. 0,21. g. F. Schlechte Zeichnung.

    J. Ein Satur, anf der linken Schulter die Chlamys, in der Linken
- einen Kranz und in der Rechten einen Eimer, hlickt laufend zurück. Im freien Raum zwei Schalen eine Binde and eine Fensteröffnung.

  A. und B. Ein Lorbeerkranz.
  - ACCOUNT TO THE COLOR
- 2606. F. 13. H. 0,08. D. 0,22. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.

  I. Ein Manteliänalina. neben ihm ein Theil eines Altars. Oben hängt
- ein Beutel.

  A. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einem Stock, ein anderer
- mit einer Strigilis. Oben ein Ball.

  B. Drei Manteljänglinge, der mittlere mit einer Strigilis, ein anderer
- mit einem Stock. Zwischen ihnen eine Stele.

  2607. F. 13. H. 0,12. D. 0,24. r. F. Feine flüchtige
- Zeichnung.

  1. Vor einem Manteljungling, der einen Stock hält, steht ein Jüngling, der mit beiden Händen ein Laken (Mantel?) auseinanderzebreitet emporbält.
- A. Ein nackter Jingling steht einem Mauteljingling, der sich auf seinen Stab stützt, gegenüber. Hinter ihm noch ein Jüngling mit Mantel und Stab, weleher sich mit einem vor ihm stehenden nackten Jüngling unterhält: dieser Jüngling stützt sich auf seinen Stab, über dem die Ohlamvs liest.
- B. Ein Manteljüngling in Unterhaltung mit einem nackten Jüngling. Hinter diesem ein zueeiter nackter Jüngling, welcher mit beiden Händen die vorgestreckte Rechte eines ihm gegenüberst ehenden Manteljünglings gefasst bält.

2608. F. 13. H. 0,08. D. 0,24. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.

- I. Ein nackter Jängling, um das Haupt eine Tänie, stemat den linken Fuss gegen eine Pfeilerhasis: in der Rechten hät er eine Strigilis, um sich den ausgestreckten linken Arm (und auch wol das linke Rein) zu reinigen. Auf dem Pfeiler liegt ein Mantel; hinter ihm ein Theil eines Altars. Oben hängt eine kleiue runde Oelflasehe. Insehrift Kaho;
- A. Ein nackter Jungling ist im Begriff, sich mit der Strigliß die linke Wade zu reinigen; vor ihm hängt der Palästrabeutel Sandale Hantel und Oelfläschehen. Rechts und links steht je ein Jungling mit einem Mantel und einem Stock. Im freien Raume ist die unleserliche Inschrift KASFTP zerstreut.
- B. Zwischen zurei Jäuglingen, die Stöcke halten und mit Mänteln versehen sind, steht ein nackter Jäugling, der die Ihanteln ( $\hat{a}\lambda r_{\parallel} e_{\parallel} e_{\parallel}$ ) heit, oben vor ihm hängt ein Palästrabeutel Hantel und Sandale. Von den beiden anderen Jäuglingen ist der eine in Begriff fortzugehen; der andere sebaut mit gekreuzten Beinen zu. Im freien Raume ist die unleserliehe Inschrift  $\Gamma YV \Gamma$  zerstreut.

2609. F. 13. H. 0,11. D. 0,28. Fluehtige Zeichnung.

- I. Ein Krieger, in Panzer und Helm, in der Liuken den Schild (als Zeiehen ein Pferd, von dem das Hintertheil noch sichtbar ist) und in der Rechten die Lanze, wendet sich laufend um. Ringsherum die Inschrift ¹ππαρχος καλος.
- A. Ein nackter Jingling eilt mit der vorgestreckten Linken anf einen liegenden Jingling zu, weleher, bekräuzt und unterwärts bemäntelt, ihm in der Reehten eine Trinksehale entgegenhält; die Linke hält er ruhig an der Brust. Oben die Insehrift PPOSATOPEVO (ngoavgoaréu).
- B. Ein nackter Jüngling eilt auf einen liegenden zu, welcher, bekränzt und unterwärts bemäntelt, ihm in der Rechten einen Skypbos hinhält. Oben hängt ein Korb; daneben die Inschrift ΓΑΙΔΙΚΟ≶ (παιδικός).

Die Insehriften auf Taf. VI, 2609.

2610. F. 13. H. 0,09. D. 0,25. r. F. Flüchtige Zeichnung. I. Ein bärtiger Mann, in Mantel und mit einem Stock, ateht vor einem auf Pels sitzenden nackten Jüngling, der die Beine übereinander schlägt und die Hände mit einer Strigtlis auf die Kaiee legt.

A. Je ein bärtiger Mann, in Mantel und mit Stock, ist im Gespräch

mit je einem vor ihm befindlichen nackten Jängling, von denen der eine einen Stab in der Rechten hält.

- B. Vor einem bärtigen Mann, welcher, in Mantel und mit einem Stock verschen ist, steht ein nackter Jängling, der beide Hände zusammenlegt und vorn herabstreckt Daneben entfernt sich ein nackter Jängling, der umblickt, vor einem zweiten bärtigen Manne, der gleichfalls mit Mantel und Stab ansgestattet ist.
- 2611. F. 11. H. 0,10. D. 0,22. r. F. mit rothbraun. Feine Zeichnung. Nola.
- Ein Manteljüngling, beschuht und mit einer Tänie geschmückt, stützt sich auf seinen Stab. Hinter ihm eine Seule; vor ihm hängt eine Strigilis und ein Oelfläschehen.
- A. Ein Manteljüngling, auf Stab gestützt, steht zwischen zwei nackten Jünglingen, die sich mit Hanteln üben. Oben hängt zweimal eine Strigilis mit einer Flasche. Rechts und links sind zwei Stangen angelehnt.
  - B. Diesclbe Darstellung.
- Abgebildet im Mus. Borb. III, 13 (ed. rom. II, 9); Krause Gymnastik und Agon. II, 16, 56. 57.
- Vgl. Licteriis p. 120 s; Krause a. O. S. 391, 22 und 484, 4; Roulez Mém. pour servir à expliquer les peint. d'un vaso répres. des exerciecs gymnastiques (Extr. du Tome XVI des Mém. de Facad. Roy. de Bruxelles 1842) p. 27 s.
- 2612. F. 13. H. 0,08. D. 0,23. r. F. Flüchtige Zeichnung. I. Ein bärtiger Satyr zeigt mit beiden Händen einer vor ihm stehenden Fran (Bacchantin '), die in Chiton Mantel und Haube ist, ein Trinkhorn (\*), welches vor ihr anf der Erde liegt.
- A. Drei Manttjänglinge, im Gespräch; der mittlere ist ohne Stock. Oben hängt ein Schild (? oder ein Tympanon), von dem nur die nutere Hälfte sichtbar ist.
  - B. Roher gemalt. Dieselbe Darstellung.
  - Vgl. Panofka S. 250.
  - 1) Nach Panofsa: "vielleicht die Hore Eirene oder auch Telete".
- 2613. F. 13. H. 0,13. D. 0,32. r. F. Feine Zeichnung. Zerbrochen. Nola.
- I. Eine Amasone, in Anaxyrides und Mütze, zur Rechten den Köcher und den Bogen, in der Linken die Doppelaxt, spricht mit einer andereu Amasone (sic!)), welche, in kurzem Chiton Panzer Wehrgelänge und Helm ), die Rechte ruhig in die Seite setzt und in der Linken die Lanze hält; hinter dieser liegt angelehnt der Schild (Z. Lorbechtranz).

A. Eine Amazone, in kurzem Chiton und Panzer, um das Haupt eine Doppeltänie, über dem linken Arm die Chlamys, in der Linken die Lanze (σαυρωτήρ), steht zwischen zwei anderen Amazonen, die mit Schuhen Hosen und Aermelchiton bekleidet sind: die eine, welche die Mütze auf dem Kopf, das Schwert zur Seite hat, lehnt sich mit beiden Händen auf ihre Lanze; die andere \*), an deren Seite Köcher und Bogen hängen, zeigt der erstbeschriebenen Genossin die eigene Mütze, welche sie in den Händen hält. Neben diesen steht eine vierte Amazone, in Schuben Anaxyriden und Tänie, zur Linken Seite das Sehwert, mit der Linken die Doppelaxt schulternd; sie streekt die Rechte einer Amazone (sic!)") entgegen, die ruhig vor ihr steht. Dieselbe ist in kurzem Chiton Mantel nud Helm, in den Händen Schild (Z. Löwe) und Speer. Oben in einer Reihe zwei Frauennamen X(ρ) vaic und Aνδρομ(α) ye und ein καλε, ohne dass man genau entscheiden könnte, welche von den Amazonen Chrysis, welche Andromache ware 4).

B. Zwisehen seei Amazonen, welehe in Anaxyriden und Mütze sind und von denen die eine zur Seite den Kecher und in der Linken den Bogen, die andere zur Seite das Schwert und in der Linken die Doppelatt trägt, steht im Gespräch mit ihnen eine dritte Amazone, in kurzem Chiton und Panzer, um den Kopf eine Doppeltänie, nm den linken Arm den Mantel, in der Linken die Lanze (σανεωτής). Daneben entfernt sich von einer vierten Amazone, welche, in kurzem Doppelehiton, üher den linken Arm den Mantel, zur Seite das Schwert, in der Linken die Lanze hat, eine fünfte Amazone, welche zurückblickt und die Rechte verwundert hebt; dieselbe ist in kurzem Chiton Panzer und Helm, mit Schild und Lanze ausgerüstet. Oben liest man in einer Reliez zwisehen zwei zucke den Frauennameu Iππολυτε, ohne dass man bestimmt angeben könnte, welche der Amazonen vom Künstler Hippolyte benannt wäre<sup>5</sup>.

Abgebildet im Mus. Borb. 10,63 (ed. rom. 6,6; éd. fr. I, 1 pl. 75 [ohne die Inschriften]).

Vgl. Panofka S. 349, 98; Michel B. p. 207, 98; Quaranta p. 224, 98; Ghd. Aus. Vas. III S. 44, 53a.

Die Insehriften auch C. J. Gr. 7733 und unten Taf. VI, 2613; vgl. dazu Heydemann Arch. Ztg. 1869 S. 81, 7.

1) Nach Panorka und Anderen welmehr männlich; aber sicherlich sind wohl

2) Mit einem springenden Thier au der Selte geschmückl.

- a) Abgebildet anch im Mus. Borb. 8, 43, 4 (see Niccolini Quadro in Mussico di Pompei Tf. 8, 4).
- 4) Eine Unentschiedenheit, die für die Erklärung dieser Genredarstellung der Amazonen auch ganz gleichgültig ist.
- 2614. F. 13. II. 0,11. D. 0,32. r. F. Saubere Zeichnung. Etrurien.
- "I. Ein Jüngling mit kleinem Bart, bekräuzt und mit einem Mautel versehen, legt die Linke auf den Hinterkopf eines vor ihm stehenden bekräuzten Knaben, der das Haupt zu ihm emporhebt: er hat auf dem Rücken die Chlamys. Sie klüssen sich, während der Aeltere mit seiner Rechten nach dem Gliede des Jüngeren greift. Daneben ist noch erhalten von der Künstlerinsehrift ein Arusseser.
- A. Der riesige Herakles, um das Haupt einen Kranz, hat mit beiden Armen umd verschlungenen Häuden den Hals des Lüesen umfasst und drückt ihn zu Boden; darüber hängt au einem Baum sein Köcher. Hinter dem Helden sitzt auf viereekig behauenem Sitz Athene, in Chiton und Aegis (mit Gorgoneion), in der Riechten die Lanze und in der vorgestrekten Linken den Helm baltend. Hinter dem Löwen kniet ein Jungling (Jolaoy), in Chiton und Petasos, der in der Linken die Keule (des Herakles) hält und die Riechte vorstreckt. Rechts und links je eine Sphinz.
- B. Ein Krieger, in Beinschienen und Helm, in der Linken den Schild (Z. Vordertheil eines Pferdes), sehwingt in der Rechten die Lanze gegen einen Krieger, der fliehend sieh zur Vertheidigung umwendet; er ist mit Helm Wehrgehänge Lanze und bötistehem Schilde ausgerütstet. Zwisschen beiden ist ein Krieger, in Helm und Wehrgehänge, mit Schild und Lanze, verwundet zu Boden gesunken. Jederseits noch ein Mann, mit phrygischer Mitze, zur Seite den K\u00fcher, der einen Pfeil vom Bogen sehiesst. Rechts und links je eine Sphinz. Oben liest man noch [(xazh)g/lazde.

Abg. im Mus. Borb. 14, 29 (éd. Fr. I, 1. pl. 73. 74). Die Inschriften auf Taf. VI, 2614.

2615. F. 13. H. 0,16. D. 0,36. r. F. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

Ein bärtiger ithyphallischer Satyr, in jeder Hand Castagnetten (κρόταλα) tragend, läuft vorwärts und blickt um. Daneben die Künstlerinschrift '): (Χ)ελις ἐποιεσεν.

- A. Eine Fran (Bacchantin), in kurzem Chiton und darüber die Nebris gebunden, reichgeschmückt und mit dem Krobylos versehen, hält in jeder Hand eine Schlange und läuft zurückblickend vorwarts. Rechts und links je ein springendes ithyphallisches Maulthier. Darüber die Inschrift: Μέμμνων (sic) καλός ').
- B. Zwischen zwei grossen Angen ein bärtiger ithyphallischer Satur, der hekränzt ist und in der Linken einen Schlauch, in der Rechten ein Trinkhorn hält.

Die Inschriften auf Taf. VI, 2615.

1) Vel. dazn Brunn Gesch, der Griech, Künstler II S. 666 f.

2) Vgl. Jahn Darst, gr. Dichter auf Vasenh. S. 756 ff., der eilf vulcentischen Schalen mit der Aufschrift Meuror unlog anfzählt, die er einem Maler - also nach naserer No. 2615 dem Chelis - zutheilen möchte.

2616. F. 13. H. 0,13. D. 0,32. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Vulci.

I. Ein Jüngling, die Hanteln schwingend. Hinter ihm hängt ein Palaestrabeutel und liegen noch zwei Hanteln. Inschrift KALOSHOPAIS.

A. Nchen ihren Pferden gehen swei behelmte Krieger, mit beiden Händen die Zügel fassend; sie sind von den Thieren zum grössten Theil verdeckt. Hinter ihnen noeh ein Jüngling, welcher, mit der Rechten die Zügel seines Rosses haltend, sich umdreht und sein Thier auch umwenden will. Darüber HOFAISKALOS.

B. Ein Jungling, welcher in der Rechten eine Beinschiene hält, die er anlegen will, steht vor einem Krieger, welcher, mit Helm und Chlamys ausgestattet, in den Händen Lanze und Schild (Z. Schlange) hält. Dieser wendet sich zurück nach dem hinter ihm befindlichen behelmten Jüngling, der mit der Linken sein Pferd am Zügel gefasst hat und es zurückhalten will, währeud er gleichfalls den Kopf umwendet. Auf der anderen Seite noch ein Jungling, der behelmt ist und sein Pferd am Zügel gefasst hat und es umwenden will. Oben die Inschrift HOFAIS KALOS.

Abgebildet im Mus. Borb. 14, 56.

2617. F. 13. H. 0,12. D. 0,33. r. F. Flüchtige Zeichnung. Vulci.

I. Ein bekränzter Jüngling, in der Rechten eine Schale haltend, läuft amblickend vorwärts. Daneben liest man: Milwy 1) x(alog).

A. Zwischen zwei bartigen bekranzten Satyrn, die behntsam herbeikommen und die Hände heben, steht ein Reh. Darüber die Inschriften: 23

Vasensommt. zu Neapel.

B. Diescibe Parstellung, mit der Inschrift ≶TV≶†ΓO≶ (von rechte; d. i. Στέστα(π)ος) und zweimal zekêç.

Vgl. Canino Mus. etr. p. 161, 1758 und Catal. di scelte ant. etr. p. 156, 1758; Stuart Archaeol. XXIII p. 252 ss; Ghd. Rapp. Volic. p. 184, 742\*b.

Die Inschriften C. J. Gr. 7863 und auf Taf. VI, 2617.

1) Nicht N/zwp, wie C. J. Gr. will.

2618. F. 5. II. 0,07. D. 0,18. r. F. Flüchtige Zeichnung. I. Ein nackter Jängling, die Linke in die Seite gestemmt, streckt die Rechte vor.

A and B. Ein rother Streifen.

2619. F. 13. D. 0,20. r. F. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

I. Vor einem brennenden Altar steht ein bärtiger Mann, mit Mantel
Täule (mit Spitze) und Stock ausgestattet.

A. Zwei bärtige Jänner, in Minteln und Tänien (mit Spitzen), der erte mit einem Stab in der linken Hand, der andere mit einem Schlanch, strecken je die Rechte aus nach einem vor ihnen stehenden Jängling, weicher, in Tänie ermi Spitze) und Mantel, in der Rechten einen Stab hilt und iharu die Linke entgegenstreckt. Oben hängen Strigilis Oelfsäscheben

ihnen die Linke entgegenstreckt. Oben hängen Strigilie Oelflägsebehen und zwei Hanteln (von denen nur die nutere Halfte sichtbar). B. Zwei bärtige Mönner, in Mänteln und Tänien (mit Spitzeff), mit Stücken, aprechen mit einander, während ein Jöngling, in Tänie (mit Spitzef) nud Mantel, sich entferst; er trägt in der Rechten am Griff eine Strigilie

und ein rundes Oelfläschehen, und bebt die linke Hand. Oben bängen zwei Hanteln zwei Kästehen (?) und eine (Kreuz-) Verzierung. Im freien Raume sind innen und anssen nulescrliebe Inschriften er-

balten; vgl. dieselben nuf Taf. IV, 2619.
2620. F. 14. H. 0,04. D. 0,15. r. F. Feine Zeichnung.
Zerbrochen. Ruvo.

 Ein nackter Jüngling, in der vorgestreckten Rechten einen Zweig -(?), steht vor einem (nnr zum Theil sichtbaren) Altar.

2621. F. 10. H. 0,07. D. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

I. Auf cher Kline, vor der ein langer Tisch mit Früchten und Zweigen steht, liegen ein bät tiger Menn und ein Jengling, beide unterwärts bemäntelt und um den Kopf eine Tänie; der Jüngling wendet sieb um. Beide heben im Gespräch eine Hund, jener die rechte, dieser die linke. Oben hängt ein kleiner Krunz.

A and B. Mit einer Rantenverzierung bemalt.

2622. F. 14. H. 0,04. D. 0,14. r. F. Flüchtige Zeichnung. I. Ein nachter Jängling, um den Kopf eine Täuie, streckt im Lauf beide Arme von sich.

2623. F. 10. H. 0,06. D. 0,21. r. F. Leidliche Zeichnung. Ruvo.

I. Anf einer Kline, vor der ein langer Tisch und eine Fussbank

atehen, liegen ein bärtiger Mann, in der Linken eine Schale, die Rechte erhoben, and ein Jängling; beide sind unterwärts mit dem Gewande bedeckt und haben an dem Konf eine Tänie.

A und B. Mit einer Ranten-Verzierung bemalt.

2624. F. 10. H. 0,05. D. 0,16. r. F. Flüchtige Zeichnung.

I. Ein nachter Jüngling, in der Liuken eine Strigilie, die Rechte

I. Ein nackter Jüngling, in der Liuken eine Strigilie, die Rech erhoben.

2625. F. 14. H. 0,05. D. 0,20. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Etrurien.

I. Eine eingeritzte Rosette.

A. Anf sinem springenden Rosse sitzt ein Jüngling, am den Hals die Chlamys gekanpft, im Rücken den Petasos, die Rechte am Hals des Rosses, in der Linken die lange Lanze eingelegt.

B. Dieselbe Darstellung.

2026. F. 5. H. 0,07. D. 0,18. r. F. Flüchtige Zeichnung. I. Ein nackter Jängling, um den Kopf eine Tänie, über der linken Schulter die Chlamys, spielt die Leier; hinter ihm ein Stab.

A and B. Ein rother Streifen.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2626).

2627. F. 13. H. 0,12. D. 0,32. r. F. mit rothbraun. Strenge Zeichnung. Im Alterthum restaurirt.

I. Ein efenbekränzter Jängling läuft vorwärts, in der Rechten einen langen Stab, über der vorgestreckten Linken schildartig die Chlamys. Oben die verdorben lanethfit: TVESON NVN · ΤΛ · · · ΕΟ ΕΓΟΙΕ≶ΕΝ d. i. Τέφουν ') ὁ Χιάρχου Ιποίησιν.

Die Inschrift auf Taf. VI, 2627.

1) Vgl. No. 2528 und 2532.

2628. F. 10. H. 0,06. D. 0,21. r. F. Flüchtige gute Zeichnung. Ruvo.

I. Eine fein graffirte Rosette.

 A. Ein bärtiger Satyr kriecht auf allen Vieren einem Stier entgegen, welcher brüllend den Kopf senkt.

B. Ein bärtiger Satyr kriecht auf allen Vieren einem grossen Ziegenbock entgegen, der gegen ihn anlaufen will.

Abgeb. im Berliner Winkelmanns-Festprogramm 1870 Taf. No. 3a und b; vgl. meine Bemerkungen dazu ebd. S. 12 ff.

2629. F. 13. H. 0,08. D. 0,24. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

I. Ein Manteljüngling, in der Rechten einen Krommstab, die Beine gekreuzt, blickt zu einem nackten Jüngling zurück, der in der Rechten einen Stab hält. Hinter diesem ein Schwamm (?).

2630. F. 13. H. 0,10. D. 0,31. r. F. Flüchtige Zeiehnung.

- I. In einer grossen Wanne steht bis an die Kniee ein bekränzter Jüngling: er biegt sieh vornüber und steckt beide Hände hinein.
- A. Sechs nackte bekränzte Jünglinge, lustig springend; der vierte bläst die Doppelflöte.
- B. Fünf Jünglinge, alle bekränzt, von denen der erste und letzte über den Armen die Chlamys tragen, springen und belustigen sich: der zweite hat über dem rechten Arm einen Schlauch hängen, der vierte hält in der erhobenen Linken eine Schale.
- 2631. F. 13. H. 0,09. D. 0,23. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.
  - I. Auf einem Rosso sitzt ein nachter Jüngling.
- A. Rohgezeichnet. Drei Manteljünglinge. Oben hängt ein Schild (nur zur Hälfte sichtbar).
- B. Robgezeichnet. Drei Manteljänglinge, zwei mit Stöcken. Oben ein Schild (das anch nur zur Hälfte sichtbar).
- 2632. F. 10. II. 0,07. D. 0,22. r. F. Sehöne flüchtige Zeichnung.
- A. Auf eine ruhig stehende Frau, die in Chiton Mantel und Haube ist, ianft eine Frau zu, in der Rechten einen Stab vorstreckend.
- B. Vor einer rubig stehenden Frau, welche in Chiton Mantel und Haube ist und einen Thyrsos zur Erde senkt, steht eine zweite Frau, die in jeder Hand eine Fackel ausstreckt.
  - 2633. F. 13. II. 0,11. D. 0,31. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung.
  - I. Ein nackter bekränzter Jöngling blickt vorwärts eilend zurück, die Rechte in die Selte setzend, die Linke vorstreckend. Daneben liest man: SIOFIOH (sic).
- 2684. F. 13. H. 0,14. D. 0,35. r. F. Schr feine schöne Zeichnung. Schr lückenhaft und durch Verbrenneu verblasst (vgl. No. 2373). Nola.
- I. Apollon (ἀπολΛΩΝ), im Mantel der die reehte Schulter und Brust freilässt, lorbeerbekränzt, in der Linken einen Lorbeerstamm, steht, die Rechte im Gespräch erhoben, vor einem Krieger (ΑΞξετος)<sup>1</sup>), welcher, mit Helm und Wehrgehänge versen, über der linken Schulter die Chlamys, in den länden Schild (Z. Lorbeerkranz) und Lanze hält. Hinter ihm steht eine Frau in Chiton, die mit der Rechten einen Gewandzipfel über ihre rechte Schulter zieht.
- A. Sehr beschädigt. Vor zwei Jünglingen, von denen der eine (ἀ≤≤TΟ≤)') mit Chlamys Petasos hohen Stiefeln und

357

Lanze, der andere mit Chlamys und Schild ( $\mathbb{Z}$ . Tiger) verschen ist, steht eine Frau ( $\Gamma$ ... $\leq$ TE)), mit Kanne und Schale in den Händen. Hinter hinen steht ein weisshaariger Alter, mit Skepter, weleher mit einem Jinglinge (...NOPVAON) \*) spricht, der den linken Fass hinten aufgesetzt und in der Rechten eine Lanze aufgestitzt hat.

B. Beschädigt. Ein Jungling Polites (POAITHE), welcher ber der linken Schulter die Chlamys, um die Brust das Wehrgehänge, in der Linken die Lanze hat, reicht mit der Rechten eine Schale einer vor ihm stehenden bekleideten Frau (......TA), welche in der Rechten eine Kanne trägt. Hinter dieser Gruppe steht ein Jingling, mit Chlamys Wehrgehänge und Lanze ausgestattet, welcher die Rechte einem vor ihm stehenden Manne, der ein Skepter hält, hinreicht. Endlich noch — von dem vorigen durch eine Seule getrennt — eine Frau, in Chiton und Mantel, die mit einem Jingling sich unterhält.

Abgeb. Mon. dell' Inst. Il, 15, 16.

Vgl. Panofka Annali 1835 p. 70 ss (dessen mythologische Erklärung durch die Feststellung der Inschriften erledigt ist).

Die Inschristen auch C. J. Gr. 8455 und unten Taf. VI, 2634; vgl. dazu Heydemann Arch. Ztg. 1869 S. 81, 5.

 Zum doppelteo Sigma vgl. Frauz El. ep. gr. p. 49; Minerviol Bull. Nap. N. S. IV p. 78; Blass Aussprache des Griech. S. 37.

2) Etwa II(arapi)oore oder II(alai)oore.

a) In der Abbildung I. c. ist our O . . . ON verzeichoet.

2635. F. 20. H. 0,09. D. 0,44. r. F. Feine Zeichnung. Viel gebrochen und sehr lückenhaft. Paestum ').

Fast ganz erhalten sind noch zechs Figuren, während von einer siebenten weiblichen nur noch der rechte Unterarm mit einem Eimer und wenige Falten am rechten Oberschenkel zu sehen sind und von einem Pferde noch der Kopf erhalten ist. Vor diesem Pferde steht ein härtiger Mann, in langem Chiton und Mantel, um den Kopf einen (Myrthen-) Kranz, der in der vorgestreckten Rechten einen Stah hebt. Dann folgt eine Frau fast in Vorderansicht, die traurig das Haupt auf die erhobene rechte Hand stützt: sie ist in Chiton und Mantel; ihre Haare sind gelöst und fallen in langen Locken herab; der linke Arm fehlt von der Schulter an. Neben ihr steht ahgewandt eine Frau, in Doppelchiton, deren Untertheil (von den Schneken au) fehlt; sie hällt in der Rechten einen Kasten, aus dem sie mit der Lin-

358 2686.

ken einen (Hals-) Schmuck nimmt und ihn einer vor ihr stehenden Frauz eigt, welche die Halned darnach belt; diese Frau ist in einen breitfaltigen dorischen Chiton gekleidet. Es folgt eine Frau, mit langem Lockenhaar, in feingefaltetem Chiton, dessen Uchervnrf (?) sie mit der Linken gefasst hält, während sie in der vorgestreckten Rechten ein Schwertgehänge der ihr gegenberstehenden fünften Frau hinhält, welche in dorischem Chiton und Haarbändern ist und ihr in der vorgestreckten Rechten ein Perlenband zeigt; in der Linken hilbt diese Frau ein Lanze und einen grossen runden Schild, der sie fast ganz verdeckt. Auf dem Schilde sieht man einen springenden Kentauren, der über dem vorgestreckten linken Arm das Thierfell trägt und in der Rechten einen Steis nehwingt. Hinter dieser Frau erscheint dans die siebente niens Netsien sehwingt. Hinter dieser Frau erscheint den Figur).

Abgebildet bei Millingen Peint, des Vas. 57.

Vgl. — ausser Millingen l. c. p. 82 — Vivenzio No. 21 und Lieteriis p. 1303); Jorio p. 20s; Panofka S. 252, 1680; Bull. dell'Inst. 1832 p. 72; Rochette Choix de Peint. p. 261; Jahn Arch. Beitr. S. 373.

1) Nach Gargiulo (Cenni sui Vasi fitt. p. 31, 2) dagrgen aus Locri.

3. Dass die Deulung sof Achilleus bei den Töchtern des Lykomedes nicht zutrelle und irrig set, bemerkten sehon Millingen Jahn und andere. Sollten etwa Nereiden dargestellt sein, im Begriff die Woffen dem Achill zu bringen? Die Irauerade Frun binter oder oben dem Dartigen Manne wäre dann Thetis?

8) Welche beiden Gelehrten doch wohl diese Vase beschreiben?

2636. F. 13. H. 0,09. D. 0,24. r. F. Sehr fluchtige Zeichnung. Sehr zerstört. Ruvo.

- I. Ein Jüngling, bekränzt, auf dem Rücken den Mantel und den Petasen, läuft eilig vorwärts, in der Linken einen Kasten (falsch ergänzt statt eines Hasens!) ballend. Hinter ihm liegt ein Krückstab. Inschrift ö παις καίος.
- A. Ein Janginn, In der Linken eine Hantel, entfernt sich umblickend nach einem Jängling, der gleichfalls sich umblickt und entfernt und in der Rechten einen Stab hält; beide sind bekräszt. Daueben sieht vor einem bekleideten auf einem Stabl sitzenden Monne ein anderer, der sich auf seinen Stab behnt. Oben liest man noch ö $\pi n(e \dots l)$ .
- B. Ein Jängling, in der Rechten eine Huntel, in der Linken eine Hacke, blickt sich entfernend um nuch einem Gegüntern, welcher die Rechte vorstreckt und in der Linken auf der Schulter einen Diskos hält. Dahinter steht ein Mantejöngling, in der Rechten einen Stah, und schaut zu; ferner in Jängling, welcher, and den Stah gestützt, mit der Rechten an seine Brust fanst und den Kopf senkt: zu ihm blickt ein Jängling um, welcher in der Linked einen Diskos emporhebt. Inschrift; (zaclo); ô nus;

2637. F. 20. H. 0,08. D. 0,33. r. F. Feinste Zeichnung. Durch Feuer sehr mitgenommen (vgl. No. 2373). Ruvo.

Vor einer auf einem Stuhl sitzenden Frau, welche, mit Chiton Mantel und Haarband versehen, beide Hände auf den Schooss gelegt hat und ernst vor sieh hinblickt, steht ein Jungling, mit Mantel und Lanze verschen, welcher zu dem hinter ihm stehenbärtigen Aithon (AIOON) den Kopf umwendet: der letztere trägt die Chlamys shawlartig über den Armen, in der Rechten die Lauze, die Linke in die Seite eingesetzt. Hinter ihm steht ebenso gekleidet ein jungerer Mann, während ein vierter Mann, in Mautel und mit einem Doppelspeer, mit zurückgewandtem Blick sich entfernt: derselhe streekt die Rechte aus nach den zwei Pferden eines Wagens, von denen jedoch nur das Hintertheil siehthar ist: eine Scule schliesst hier die Darstellnug ab. Hinter der zuerst besehriehenen Frau folgen drei Frauen, die in den Doppelehiton gekleidet sind: die erste trägt einen flachen Kasten, die zweite (die sich umwendet) eine Lade, die dritte bringt eilig einen Spiegel herbei; am Boden steht zwischen ihnen ein grosser Kasten. Hinter diesen Frauen steht noch ein bärtiger Mann in Mantel, der mit gekreuzten Beinen sieh auf seinen Stab in der Rechten stützt und die Linke auf den Rücken legt: er wendet das Gesicht zurück nach dem oben beschriebenen Wagen.

Die Insehrift auf Taf. VI, 2637.

2638. F. 20. H. 0,15. D. 0,40. r. F. Sehr feine sehöne Zeichnung. Theilweise lückenhaft und durch Verhrenuen sehr verblasst (vgl. No. 2373). Loeri ').

Peleus, in fein gefältetem Chiton, unsehlingt mit beiden Armen die fliehende Thetis, welche entsetzt die beiden lände hebt und den Kopf (zu einer reehts von ihr fliehenden Nereide) unwendet; sie trägt Doppelehiton Kopfsehleier Mantel und Sehmuek, und auf dem Kopf eine Stephane, ther der auf der Stirn zwei kleine Flügel sichtbar werden; am reehten Obersehenkel des Peleus nagt eine Schlange. Zur Linkeu der Thetis entffielt eine Nereiden in Chiton Mantel und Strahlenstephane (mit breitem Bande), welche mit der Linken das Gewand hält und die Rechte auf die Brust legt; sie bliekt zurücke. Vor ihr steht der härtige lorheerbekräuzte Cheiron — gebildet in der älteren Weise') als Menseh mit angesetztem Pferdeleih — in Chiton und Mantel, der in der Linken einen Baumstamm (mit zwei daran gehängten Hasen)

bält und die Rechte an den Bart legt. Auf der anderen Seite von Peleus und Thetis entfliebt die schon erwähnte Nereide, in Doppelchiton und Doppelstepbane, die zur Tbetis umblickt und erschrocken beide Hände bebt; in der Linken (lückenbaft) bält sie eine Blume mit Arabeske 3), welche vor dem Gesichte der Thetis sichtbar ist. Eine dritte Nereide, in Chiton und Strahlenstepbane, fliebt entsetzt zu einem lorbeerbekränzten bärtigen Manne (Nereus), weleber, mit einem Chiton bekleidet, in einen langen Fischschwanz endet; er streckt ihr beide Hände entgegen. Neben ihm eilt eine vierte Nereide herbei, in Chiton Mantel Schmuck und Haarband, welche erschreckt die Hände bebt und zur folgenden fünften Nereide umblickt, welche, wie die vorige gekleidet und mit einer Strahlenstepbane (mit breiter berabfallender Tänie) gesebmückt, entsetzt die Hände ausstreckt. Hinter ibr als Abschluss eine Blüthenrauke. Die andere Hälfte des Bildes nebmen noch fünf Nereiden ein, welche, wie die übrigen gekleidet, von rechts und links auf einen weissbärtigen bekränzten Mann (Zeus) zueilen; er ist in Chiton und Mantel, hält in der Linken ein Skepter und hebt die rechte Hand. Die Nereide vor ihm hält in der Linken eine Blume (mit Arabeske) \*) und streckt die Rechte vor; die folgende Nereide hebt mit der Linken ihr Gewand und bält in der Rechten gleichfalls eine Blume (mit Arabeske) 1): sie blickt zur Schwester um, die eilig berbeikommt. Von den anderen beiden, die hinter dem weissbärtigen Manne bereilen, trägt die erste eine Haube.

Abgebildet in den Monumenti inediti dell' Inst. I, 37; Overbeck Sagenkr. VIII, 4.

Vgl. De Witte Annali 1832 p. 115 ss; Overbeck a. O. S. 187, 36; Panofka Recherch. sur les noms des vas. p. 39, 2; Müller Hdb. 8 143. 2. I.

- 1) Nach Licteriis p. 86.
- 2) Vgl. Iteydemann Gr. Vasenb. S. 7 zu Taf. Vil, 1.
- 3) Nach Panofka (Annali 1832 p. 128 ss) Helix.

**2639.** F. 14. H. 0,05. D. 0,20. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Ergänzt.

- I. Ein Jüngling, in hohen Stiefeln, auf dem Rücken Mantel und Petasos, in der Linken eine Lanze, steht vor einem bärtigen Alten, der mit Mantel Tänie und Skepter versehen ist.
- A. Eine Figur (als Fran ergänzt: ursprünglich männlich), in Chiton und Mantel, in der Linken ein Skepter, hält in der Rechten eine Schale der

vor ihr steheuden Nike hin, die in Chiton ist und in der Rechten die Kanne trägt.

- B. Eine Frau, in den Chiton gekleidet, naht mit Schale und Kaune einer auf einem Lehnstuhl sitzeuden als Frau ergänzten Figur (die – uach den hohen Stiefeln zu urtheilen – ursprünglich vielmehr männlich war).
- 2640. F. 13. H. 0,08. D. 0,23. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- I. Ein Manteljungling blickt flieheud zu dem ihm nachsliegenden Eros um, welcher ihm iu beiden Handen eine Tänie bringt.
- 2641. F. 10. H. 0,06. D. 0,22. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- 1. Auf einer Kline, vor der ein besetzter Tisch steht, liegen ein bärtiger Mann, der die Rechte hebt und in der Linken eine Frucht hätt, und ein nubärtiger Mann, der zum ersteren umblickt und mit der Rechten auf die Frucht hinweist; sie sind unterwärts bekleidet und mit Tänie geschmückt.
- A. Auf einer Kline liegen zwei Jänglinge, nuterwärts bekleidet: der vordere, der iu der Linken eine Frucht hält und die Rechte erhebt, blickt zu dem anderen um, der ihm in der Rechten eine Schale reicht. Oben hängt eine Kaune.
- B. Auf einer Kline liegen zwei Jänplinge, unterwärts bekleidet: der vordere, welcher in der Linkeu eine Schale hält und die Rechte hebt, blickt zu dem anderen nm, der ihm in der Rechteu eine Schale hinhält und in der Liuken eine Frucht hat. Oben hängt eine Kanue.
  - 2642. F. 10. H. 0,06. D. 0,21. r. F. Sehr feine Zeichnung. Theilweise verdorben. Nola.
    - I. Eine graffirte Efeuranke.
- A. Apollon, in langem Chiton und Mantel, lorbeerbekriürz, in der Linken die Leier (mit Tragbändern und langer Staubdecke), bält in der Rechten eine Schale der ihm gegenüberstehenden Artemis bin, welche, die Linke in die Seite gesetzt, in der Rechten eine Kanne hält; sie ist in Chiton und Mantel gekleidet. Vor ihr springt (wie ein Hund) ihr Reh.
- B. Eine Frau (Demeter), in Doppelchiton, in jeder Hand eine Fackel, steht vor einer zweiten bekleideten Frau (Kora), welche in der Linken ein Skepter hält.

Vgl. Panofka S. 359, 47.

- 2648. F. 10. H. 0,06. D. 0,22. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- I. Vor einem bärtigen Mann, welcher, in Chiton und Mantel, nm den Kopf ein Strahlendiadem, in der Rechten ein Skepter

- bält, steht Nike, in Chiton und Mantel, die im Gespräch beide Hände ausstreckt.
  - A. Ein Jüngling, in hohen Stiefeln, um den Hals die Chanys geknüpft, welehe schildartig über dem linken vorgestreckten Arm liegt, in der Rechter. das Sehwert, verfolgt eine Frau, welche flichend zu ihm umblickt und beide Hände heht; sie ist in Chiton und Mautel.
- B. Eine Frat, in Chiton und Mantel, flieht erschrocken vor einer rubig dastehenden bärtigen Manne, welcher, in Chiton und Mantel, um den Kopf eine Tänie, in der Rechten ein Skepter hält; sie bliekt zurück.
- 2644. F. 13. II. 0,08. D. 0,22. r. F. Feine Zeichnung. Aussen schr verdorben.
- I. Vor einem anf einem viereckigen Sitz sitzeuden Manteljüngling, der um den Kopf ein Band trägt, steht ein zweiter Manteljüngling, bekränzt, der die Rechte in die Seite setzt und sich auf seinen Stab anflehnt, Hinler ihm ein zweiter viereckiger Sitz (aur theilweise sichtbar).
- A. Nike, in Doppelchiton, naht mit einer Tänie in der Linken einer an einem Leihenthal sitzeuden Frau, welche, in Chino Mantel und Schmuck, ihr in der Rechten einen Spiegel hinhält, Hinter ihr unht eine Frau, in Doppelchiton, die in beiden Hinden einen Kasteu trägt. Inschnift: ΚΑΛΟΣ.
- B. Vor einer in Dopneléhiou gekleideten Fran, welche die Doppelficiellä, steht eine nacher Fran und hät ihr die Rechte entgegen. Zwischen beiden steht ein Lehnstahl (mit Polsterkissen). Es naht noch eine Frau, ebenso gekleidet, die in beiden Händen einen Kasten trägt. Inschrift: ΚΑΛΟΣ.
- 2645. F. 11. II. 0,10. D. 0,21. r. F. Flüchtige Zeichnung.
- 1. Ein bekr\u00e4nzter Manteljingling h\u00e4lt in der Rechten einen Stock und hat die Linke in die Seite gesetzt. Vor ihm h\u00e4ngt eine Strigilis und eine kleine runde Oelflasehe, hinter ihm eine gr\u00fcssere Flasehe.
- A. Ein Manteljingling steht zwischen auei Gefahrten, welche, in M\u00e4nteln und int St\u00fcken, auf Lehnstlinen gegentlere sitzen: der eine vor ihm h\u00e4lt in der Linkeu einen kleinen Beutel. Oben b\u00e4ngt in Kasten und eine (Krauz-) Verzierung. Alle drei tragen T\u00e4nien (mit \u00f6yhtzen).
- B. Ein Manteljüngling, um den Kopf eine Tänie, steht zwischen zwei Gefährten, von denen der eine vor ihm auf einem Lehnstuhl sitzt und in den Händen einen Stock und einen

No. 2646.

363

kleinen Beutel hält; der andere, in der Linken einen Stock, sitzt auf einem (viereckig) behauenen Sitz; beide sind mit Mänteln und Tänien (mit Spitzen) versehen Oben hängt eine Leier (mit Plektronband) und ein Kasten.

Abgébildet im Mus. Borb. 4, 51 (ed. rom. I, 69; éd. fr. I, 1. pl. 72.

### AUF DEM SECHSTEN SCHRANK.

2646. F. 17. H. 0,25. D. 0,75. r. F. mit g. und w. Flüchtige sehr überladene Zeichnung. Apulien.

I. Im oberen Kreisabschnitt. Auf einem weissen Viergespann steht ein Junging, in Aremelehiton und phrygischer Mütze, um den Hals ein Thiertell geknüpft, in der Rechten die Zügel und in der Linken eine Schale haltend. Hinter dem Wagen steht ein Thymiaterion. Ueber den Pferden sehwebt ein reichgeschmückter Eroz (theilweise ergänzt), der in der Rechten zwei Tänien halt und zurückblickt. Den Rossen voran sehwebt ein zweiter ebenso gesehmückter Eros, über dem rechten Arm die Chlamys, welcher in der Linken eine Tänie, in der Rechten ein Thymiaterion trägt und das Geseicht ebenfalls unwendet. Unten Blumen und Bütthen.

Im schmalen Durchschnittsstreifen ist ein weisser Frauenkopf (Aphrodite), mit Diadem Ohr- und Halsschmuck, nebst einer Taube zwischen Blüthenranken gemalt.

Im unteren Kreisabschnitt. Auf einer Chlamys sitzt Eroz, reichgeschmückt, in der gesenkten Linken am Henkel einen Kasten (daran sind Figuren angedeutet), in der Rechten einen Ball (? oder ein Rädechen) und eine Schale mit Blättern. Insegenüber sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling, beschuht und mit der Tänie geschmückt, auf dem Rücken den Petasos, in den Händen Traube und Kranz; er ist im Gespräch mit dem Eros. Hinter diesem sitzt auf Gestein eine Franz, in Schuhen Chiton Haube und Schmuck, die in der Lüuken einen Eimer, in der Rechten eine Schale mit Blättern und einen Ball (? oder ein Rädechen) trägt. Oben dreit Tänien und Erobblätter.

Ringsum 1) ein Blumenkranz und 2) ein Blätterrankenkranz, in dem — diametral entgegengesetzt — zwei weisse kleine reichgeschmückte Eroten schweben (vgl. dazu No. 2541).



#### SECHSTER SCHRANK.

2650. F. 10. H. 0,05. D. 0,17. w. F. Etrurien.

Ein Schwan (oder Gans), im Schnabel einen Faden (oder Zügel?).
 Ringsum ein Lorbeerzweig.

2654. F. 10. H. 0,06. D. 0,17. w. F. Flüchtige gute Zeichnung.

I. Ein weisser Frauenkopf, mit Ohr- und Halsschmuck, nehst der Büste: nm den Hals ist die rothbranne Chlamys geknüpft; in der Rechten hält sie einen (Palmetten-) Zweig.

2655. F. 14. H. 0,06. D. 0,18. w. F. Flüchtige Zeichnung. Canosa.

nung. Canosa.

I. Ein Pferdekopf. Ringsum ein Lorheerkranz.

2637. F. 10. H. 0,05. D. 0,17. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

 Eine Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, streckt sitzend die Rechte aus. Hinter ihr eine Palmetto.

A. Ein Jüngling, um den rechten Arm die Chlamys, streckt laufend die Linke aus nach

 der fortlaufenden Frau, welche, in Chiton und Mantel, die Linke vorstreckt.

2658. F. 14. H. 0,05. D. 0,15. w. F. Leidliche Zeichnung.

I. Ein grosser Pferdekopf, mit Zügel,

2020 E 11 II OOL D O

2639. F. 14. H. 0,04. D. 0,15. r. F. Allerroheste Zeichnung.

A. Zwei Manteljünglinge. B. Zwei Manteljünglinge.

2660. F. 14. H. 0,04. D. 0,15. r. F. Allerroheste Zeichnung.

A. Zwei Manteljünglinge. B. Zwei Manteljünglinge.

2661. F. 13. H. 0,07. D. 0,19. r. F. Schr roh. Ruvo. I. Ein nackter Jängling, den linken Fusa höher anf einen Stein anfsetzend, hebt den rechten Arm. Vor ihm ein Gewandstück (?).

A. Ein Manteljüngling mit Tympanon vor einem nackten Jüngling mit Strigilis.

B. Achnliche Darstellung, zum Theil unkenntlich.

2662. F. 14. H. 0,04. D. 0,15. Allerroheste Zeichuung.

A. Zwei Manteljünglinge. B. Zwei Manteljünglinge.

2663. F. 60. Fragment. D. 0,32. r. F. Schr feine schöne Zeichnung.

A. Erhalten ist noch von einer Schlachtscene ein (kopfloser)

Mann, in Chiton und Mantel, welcher, zur Erde gesunken, die Rechte emporhebt nach einem (kopflosen) Krieger, welcher, in den Chiton gekleidet, in der Linken die Zügel seines springenden Rosses gefasst hält und in der Rechten die Lanze schwingt. Dem Unterliegenden kommt ein Genosse — von ihm noch die heiden Beine und ein Theil der Chlamys erhalten — zu Hilfe.

B. Ein nackter Mann, in der Linken den Schild, verfolgt eine Frau, welche mit dem Chiton und Mantel hekleidet ist; hinter ihm flieht eine bekleidete Gefährtin der Frau. Nur die unteren Theile sind erhalten.

2664. Fragment. H. 0,09. r. F. Feine schöne Zeichnung. Ruvo.

Erhalten der Oberkörper der Alhene (AOHNA), auf dem Kopfe der Helm, an dem eine Sphinx gemalt ist; in der erhobenen Reehten hebt sie die Lanze. Vor ihr ist ein Stitek von einem Löwenfell siehtbar und ein Theil eines Arms. Darüber von einer Inschrift noch: . . El.

Das Fragment gehört zu dem grösseren Bruchstück No. 2883').
Abgebildet Mon. dell' Inst. VIII, 6; die Inschrift auch Taf.

VII, 2664.

Vgl. Minervini Bull. Nap. N. S. I p. 143; Jahn Annali 1869 p. 188. 1) Anders dagegen Overbeck Zeus S. 371.

2665. Fragment einer Schale. Breit 0,10. r. F. Fluchtige Zeichnung. Etrurien.

I. Anf einer Chlamys sitzt ein Salyr, der in der Linken einen Thyrsos (?) hielt: vor ihm ein Altar.

2666. Fragment eines Hydriahalses. Breit 0,20, r. F. Flüchtige Zeichnung. Zum Theil unkenntlich.

Vor einer auf einem Stabl sitzendem Frau, die in Chiton Mantel nach Albahe gekleidet ist nuft in der Linken einen Rocken (f) beht, steht auf seinen Stah gelehnt ein Manteljängling. Hinter ihm eusfernt sich umblichend eine Frau, die gelichfalls in Chiton Mantel und Haube ist. Hinter der sitzenden Frau, die gelichfalls in Chiton Mantel und Haube ist. Hinter der sitzenden Frau, sier einmeternd die Hände bebt und endlich noch eine bekleidete Frau, welche sitzend in der Rechten einen Wollfaden hebt, nuter dem sie die linke Hand geöffnet hält.

2667. Fragment. Breit 0,17. r. F. Sehr feine schöne Zeichnung.

Erhalten ist noch der Oberkörper einer Frau, die mit Chiton Mantel Ohrring und Strahlentänie ausgestattet ist; vor ihr hängt 2668. Fragment eiuer Amphora (F. 66). U. 0,45. Ohne Firniss. Ohne Malerei.

Am Halse ist ringsum in 1½—1½ Centimeter hohen Buchstaben mit schwarzer Farbe angeschrieben: NIKA ΗΗΡαΚΛΗ (d. i. νίκα Ἡρακλῆς) '); darüber eingekratzt: ΓΝΙΙΙΙΙΙ.

Die Inschrift auf Taf. VII, 2668 (1/4 des Originals).

 Vgl. dazu No. 2875 und Welcker Alte Denkm. II S. 60; Jahn Arch. Beitr. S. 209 f. Anm. 28.

2669. F. 4. H. 0,03. D. 0,17. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Ruvo.

I. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnck, in den Händen einen Krnnz und einen Bull, blickt laufend zurück. Hinter ihr ein Lorbeerzweig.

2671. F. 3. D. 0,26. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

J. Eine Frau (Bacchanin), in Schuben Chiton und Schmuck, den linken Fass hoch and ein Felsteick aufgesetzt, in der gesenkten Linken einen Kranz (mit Täue) baltend, gieset mit der Rechten ans einer Kranze in die Schale, welche ühr ein vor ihr sitzender Sayr hinhält; er trägt nur den Kopf eine Tänie und hat die Linke auf eine neben ihm befandliche Spitzumphora gelegt. Im leeren Raume ringsum eine Tänie eine Schale und eine grosse Pfanen.

2672. F. 14. H. 0,04. D. 0,13. r. F. mit w. und g. Flüchtige überla ene Zeichnung.

I. Auf Gestein sitzt ein Satyr, in Schuhen und Tänie, der in der Linken einen Eimer, in der Rechten eine Schale und eine Tänie (mit vier Rosetten) hält. Neben ihm liegt eine Fackel.

A. Ein Frauenkopf in Haube und Schmack. B. Desgleichen.

2673. F. 3. H. 0,08. D. 24. r. F. mit w. Flüchtige überladene Zeichnung. Ruvo.

I. Ein Eror, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, l\u00e4uf nuf eine Stele zu, in den H\u00e4ndcn eine T\u00e4nie (mit drei Rosetten) und einen F\u00e4cher unter dem rechten Arm liegt seine Chlamys. Vor nad hinter ihm je eine T\u00e4nie.

2674. F. 14. H. 0,04. D. 0,13. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

- I. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, in der Linken einen Kranz, in der Rechten eine Schale und eine Tänie (mit vier Rosetten) haltend.
  - A. Ein Franchkopf in Haube und Schmack. B. Desgleichen,
- 2675. F. 3. H. 0,05. D. 0,22. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo.
- I. Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmack, schwebt zwischen zwei Lorbeerzweigen, in den Händen einen Kranz und eine Schale (mit Früchten) haltend.
- 2677. F. 3. H. 0,06. D. 0,23. r. F. Flüchtige Zeichnung. I. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen und sehr reichem Schunck, der in der Rechten eine Schale hält. Vor und hinter ihm Lorbectzweig und Rosette.
- 2679. F. 17. H. 0,10. D. 0,37. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Canosa.
- I. Ein Satyr, um den Kopf eine Tänie, in der Rechten einen Eimer, in der Linken einen Lorbeerstamm (mit Tänie), blickt laufend zurück nach einer Frau (Bacchantin), welche, in Schuhen Chiton und Schunnck, in der Linken einen Kranz und in der Rechten einen Kasten mit Früchten trägt. Unten Boactte und Pfänzer, rüngenm Blätterweige.
- A. Auf Gestein sitzt ein E-os, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, in der Linken eine Traube, in der erhobenen Rechten einen Kasten haltend. Oben Tänie und Fensteröffung,
- B. Anf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, nm den Kopf dio T\u00e4nle, in der Linken eine Thyrsosstande (mit T\u00e4nie), in der vorgestreckten Rechten einen Kranz und einen Korb mit Brod haltend. Vor ihm h\u00e4ngt eine T\u00e4nie.
- 2680. F. 3. H. 0,06. D. 0,39. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- I. Anf einem bohen Wasserbecken sitzt Evor, in Schuben Tänie und reichem Schumek, in der Rechten eine Schube, er stützt sich mit der linken Hand auf und wendet das Gesicht zu der neben ihm auf Gestein strenden Frau, welchei him ind der erhobenen Rechten eine segenannte mytische Leiter binhält. Sie ist in Schuben Chiton Mantel und Schmuck; die Linke liegt auf dem Rücken, Auf der anderen Seite vor dem Eros steht an das Becken gelehnt eine bekleidete und ges-hmückte Frau, die ihre Linke in die Schale (des Gottes) legt und in der Rechten einen Blüthenzweig hält. Oben nad unten Blumen und Zweige. Bingeherun ein Kraut von Rosetten.
  - 2681. F. 7. H. 0,08. D. 0,33. r. F. Rohe Zeichnung. I. Drei laufende Tiger. Ringsum ein Blätterkranz.
- 2682. F. 17. H. 0,07. D. 0,35. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

- Ein Franenkopf, in Haube und sehr reichem Schmuck; um ihn drei Rosetten.
- A. Ein Eros, reichgeschmückt, in der Linken einen Lorbeerzweig nnd eine Tänie, in der Rechten einen Kranz (mit Tänie) haltend, blickt laufend zurück.
- B. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schnben Chiton and Schmack, in den Händen Krauz and Kasten; sie blickt am. Im freien Raum Binde and Zweig.
- 2684. F. 14. H. 0,04. D. 0,12. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Der obere Rand ist zum Theil ergänzt. Ruvo.
- I. Nike, unterwärts mit dem Mantel bedeckt und reich geschundtekt, kniet neben einem zur Erde gefallenen Widder, dessen Hörner sie mit beiden Händen packt: in der rechten Hand hält sie ein Schwert, dessen Scheide unten am Boden liert.
- A. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, hält sitzend in der erhobenen Rechten einen Kasten.
- B. Ein Jüngling, beschuht und mit einer Tänie geschmückt, hält sitzend in der vorgestreckten Rechten eine Schale; unterwärts ist er mit dem Mantel bedeckt.

Abgebildet im Bull. Nap. VI, 2, 3, 4.

Vgl. Minervini Bull. Nap. l. c. p. 87 ss; Jahn Arch. Ztg. 1850 S. 207, 18.

2683. F. 14. H. 0,05. D. 17. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

- Eine Frau, in Doppelchiton, in den Händen ein Tympanon und eine Tänie, blickt laufend zurück.
- A. Eros, um den Kopf eine T\u00e4nie (mit Spitze), in jeder Hand eine Frucht (oder ein Ball), folgt einer Frau, welche, in Doppelchiton und T\u00e4nie, iu den H\u00e4nden eine Blume und eine T\u00e4nie h\u00e4lt and nmblickt.
  - Dieselbe Darstellung.
- 2686. F. 14. H. 0,05. D. 0,14. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- I. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der in der Rechten eine grosse Blume hält; vor ihm liegt ein Tympanon.
  - A. Ein Franenkopf in Hanbe and Schmuck. B. Desgleichen.
- 2688. F. 14. H. 0,05. D. 0,14. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- I. Auf Gestein sitzt ein Eron, in Schuben weibischer Haartracht und reichem Schmuck, in der Rechten eine Schüssel mit Früchten, vor ihm liegt ein Tympanon.
  - A. Ein Frauenkopf in Haube und Schmnck. B. Desgleichen.

2696. F. 16. H. 0,11. D. 0,37. r. F. mit w. uud g. Flüchtige überladene Zeichnung.

I. Åuf einem Klappstubl sitzt Dionysos, um das Haupt eine breite Tänie, unterwärts und am Rücken von dem Mantel bedeckt, in der Linken die Thysosstaude, in der Rechten drei Tänien und eine Sebale mit Zweigen; er ist im Gespräch mit dem vor ihm an ein Felstick mit dem linken Ellenbogen angelehnten Jingling, welcher, besehubt und mit der Tänie geschmütekt, in der Linken einen Kranz und in der vorgestreckten Rechten einen Kantharos hält. Hinter dem Gott steht mit böher gesetztem linkem Fusse eine Frau (Arizadne), in Sebuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, die in der Linken eine Tänie und in der erhobenen Rechten ein Trinkhorn hält. Ueber Dionysos hängt eine Tänie (an der in keines viereckiges Stuck mittelst eines Ringes angehängt ist: oscillum?). Im leeren Raume sind Tänien und Efeublätter zerstreut. Ringsherum eine weisse Efeuranden.

2697. F. 17. H. 0,10, D. 0,42. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

J. Auf Gestein sitzt eine Flügelfrau (Nike), in Schuhen Chiton Ste-phane und richem Schunck, die in der erhobenen Rechten eine Tänie nad eine Schale hält; die Linke liegt am Sitz. Neben ihr liegt ein Fächer. Im freien Ramm Blüthen und Efeublätter, Ringabernm ein weisser Lorbeerzweig.

2698. F. 17. D. ungefähr 0,45. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung. Zerbrochen.

I. Auf einem Zweigespann steht eine Frau, in Chiton Mantel und sehr reichem Schmuck, in der Liuken die Zügel und in der erhobenen Rechten die Peitsche. Unter den Rossen liegt ein Tympanon. Ringsherum ein weisser Lorbeerzweig.

2699. F. 17. H. 0,13. D. 0,46. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

I. Auf einem weissen Zweigespann steht eine Pl\u00e4gelfrau (Nich), in Chiton und Schmuck, in der Linken die Z\u00e4gel, die Rechte erhoben. Unter den Pferden eiu Schwan und eine Blume. Hinter der Frau eine T\u00e4nie, \u00e4ber eine Stern und eine Verzierung. Ringsherum ein weisser Lorbeerzweit,

### AUF DEM SIEBENTEN SCHRANK.

2700. F. 102. H. 0,50. U. 0,99. r. F. mit w. uud g. Flüchtige überladene Zeichnung.

Vasensmmt. zu Nespet.

24

A. Eros, in Schohen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der in der Lidken eine Tänie mit drei Rosetteu und in der Rechtes einen Eimer hält, folgt einer Fraus, welche in den Händen Packel und Kasten trägt u.d nmblickt; sie ist in Schuben Chiton Mantel und Schmuck. Im freien itaum Tänie und Schahe.

B Zwei Manteljünglinge, einer mit Kasten, stehen um eine uiedrige Stele die mit Tänien umwnnden ist und auf der ein Efeublatt liegt.

## SIEBENTER SCHRANK.

2701. F. 8. H. 0,06. D. 0,13. s. F. Aeusserst rohe Zeichnung.

A. Eine bekleidete Figur, unter Zweigen sitzend.

Desgleichen.
 F. 8. H. 0,06. D. 0,18. s. F. Sehr grobe

Zeichnung.

A. Zwei Manner im Ringkampf; rechts und links je ein Mann, der

A. Zwei Männer im Ringkampf; rechts und liuks je ein Mann, de zuschaut.

B. Dieselbe Darstellung.

2708. F. 66. H. 0,20. U. 0,43. s. F. Geringe Zeichnung.

A. Eine Frau (Herse?), in Chiton und kurzem Mantel, die

in der Linken einen Arbeitskorb trägt, wird von dem sie verfolgenden Hermes au rechten Arm gepackt; sie blickt zu ibm um. Der Gott, in enganliegendem Chiton und Flügelschuhen, hat der Petasos auf dem Kopf und in der Rechten das Kerykeion. Rechts vom Beschauer ein Lorbeerstamm, links ein blühender Baum.

B. Die phantastische Bildung eines Hahns mit einem Löwenvordertheil.

Abgeb. ist A. bei Dubois Maisonneuve Introd. 51, 1; Panofka Rech. sur les noms des vas. VIII, 5; Elite cer. III, 93.

Vgl. auch Panofka S. 334, 249.

2704. F. 122. H. 0,23. U. 0,27. s. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Hinter einem Maulthier steht der bärtige bekleidete Baeches; er blickt nach einer sich eutfernende Prau (Ariadra) um, die den Kopf nawendend die Linke bochhobt. Sie ist in Chiton und Mautel; neben ihr steht ein bärtiger Sayr, der die Linke vorstreckt. Vor dem Thiere steht uoch eine Frau (Baechanin), in Chiton Mautel und Hanbe, die umblickt.

2705. F. 67. H. 0,46. U. 0,99. s. F. Leidliche Zeichnung. Etrurien.

A. Theseus, in kurzem enganliegendem Chiton, hat mit der

Linken den erhobenen linken Arm des auf der Flucht niedergestürzten Minotauros gepackt und bohrt ihm das Schwert mit
der Rechten von oben in die Schultergegend'); das Unthier
wendet den Kopf aus Schmerz zurück. Zwischen den Beinen
des Theseus liegt – zur Raumfüllung – ein Helm. Hinter dem
Helden steht eine Frau'), in Chiton und Mantel, die heide Hände
vorstreckt; nehen dem Minotauros steht eine zweite chenos gekleidete Frau'). Hinter dieser entfernt sich ein Krieger'), in
Helm kurzem Chiton und Beinschienen, in der Rechten eine
Lanze, in der Linken einen Schild; er wendet das Gesicht zurück,
während ein vor ibm stehender Jungling, in langem Mantel, gespannt zuschaut. — Ganz links vom Beschaner ist noch ein
Krieger, in Panzer Helm Wehrgehänge und Beinschienen gemalt,
welcher, in den Händen Lanze und Schild, zu der

B. Schlachtseene geht, in der um einen in der Mitte auf der Erde liegenden Todten — er ist noch mit Helm und Schild (Z. ein Stern und vier Kugeln) verschen — eier Krieger k\u00e4mpfen, welche je mit Chiton Panzer Helm Beinsehienen Wehrgeh\u00e4nge Lanze und Schild ansgestattet sind; ein Schild ist mit einem Dreifuss, ein anderer mit einer Kugel (und einem Fisch?) bemalt. Unter den Henkeln ist –in kleineren Verb\u00e4ftinssen — gemalt

cineraein neuen 181 — In Kiennern Vernatmissen — gemant cineraeits der Junge Herakte, welcher, in Chiton, mit der Linken den Löwen umhalst, dem er mit der Rechten das Schwert in die Brust stösst. Anderenseits legt der härtige Heraktes, in Chiton, mit der Rechten die Keule auf den Ricken des vor ihm stehenden Ebers, auf den er auch wohl seine Rechte legt.

- Ygl. dazu Brann Mus. Ruin Roms S. 568; Heydemann Arch. Ztg. 1871 S. 58, 4.
   Elwa Ariadne und ihre Trophos?
- \*) Etwa Minos?? oder wie der folgende Jüngling ein Begleiter des Theseus.

2706. F. 122. H. 0,23. U. 0,27. s. F. Rohe Zeichnung. Zwei ithyphallische Sayrn heben ruhig dastehend die Hände erstaunt über den Tanz (oder die Lebhaftischit) zweier bekleideter Frauen (Backban-

2707. F. 66. H. 0,18. U. 0,38. s. F. Gewöhnliche Zeichnung. Etrurien.

- A. Eine Sphinz, welche die linke Vordertatze hebt.
  - B. Desgleichen.

tinnen). Im Felde Rebzweige.

2708. F. 46. H. 0,19. U. 0,72. s. F. mit w. Rohe Zeichnung.

In der Mitte tanzt ein Jüngling, nm den Kopf eine Tünie, die Chlamys

shawlartig üher beideu Armen. Jederseits entsernt sich von ihm ein bärtiger Satyr, während ein langelockter Jüngling, üher heiden Armen ein Baud (Mantel?), lustig herheispringt. Alle vier tragen Tänien und in der einen Hand eine Blume.

Am Henkel kehrt ein härtiger heschuhter Satyr einem sich entfernenden Jüngting, der den Kopf nmwendet, den Rücken zu.

2709. F. 13. H. 0,12. D. 0,21. s. F. Leidliche Zeichnung. Etrurien.

A. Zwischen zwei grossen Angen steht der härtige Herakles, mit der Linken den gegen ihn anspringenden Löwen umhalsend, dessen linke Vordernfote er mit der Rechten gefasst hält.

B. Ein bärtiger nackter Mann schwingt in der Rechten die Keule; auf dem Rücken hat er einen Köcher (oder ein Wehrgehänge), von dem nur der nutere Theil sichthar ist. Rochts nud links ein grosses Ange.

Vgl. Finati p. 248.

2710. F. 100. H. 0,43. U. 0,76. s. F. Sehr fluchtige Zeichnung. Nola.

A. Anf einem grossen Pferde sitzt ein kleiner nackter Knabe, mit beiden Händen die Z\u00e4gel haltend.

B. Anf einem grossen Lebnstnhl sitzt ein Kraże, in Mantel, welcher in den Händen Leier und Plektron hält; vor ihm hängt an einem Nagel ein langer Beutel und (eine Striglis?).

Vgl. Vivenzio No. 189 (Hieron von Syrakus and Pindar!).

2711. F. 105. H. 0,14. U. 0,29. s. F. mit w. Rohste Zeichnung.

Nach einer Frau, welche die Linke hoch erhebt, und einem bättigen Mane, der in der Rechten ein Trinkhorn hält — beide sind in weite Mäntel gebüllt — sieht ein härtiger Mann um, der mit Chiton und Schnabelschuhen bekleidet ist. Uebernil Rehzweige.

2712. F. 66. H. 0,35. U. 0,73. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung. Etrurien.

- A. Einem bärtigen Saipr, welcher mit einer Tänie gesehmütekt ist und in den Häuden eine Leier (mit Staubdecke) nud das (an einem Bande befestigte) Plektron hält, steht der bärtige Baccho gegenüber, in Chilon und Mantel, reichhekränzt welcher in der erhobenen Rechten einen Kantharos und in der Linken einen grossen liebzweig hält, der sich nach allen Seiten hin verzweigt; neben dem Gott steht ein Ziegenhock.
- B. Ein bärtiger Krieger (Aias), in Chiton Panzer Beinschienen Wehrgehänge und Helm, verfolgt mit gezücktem Schwerte eine kleine ') Frau (Kassandra), welche, in Chiton und shawlartig über den Armen liegendem Mantel, unter den Schild (Z. Dreiner).

schenkel<sup>3</sup>) der nahenden Athene flüchtet: sie wendet den Kopf erschrocken nu und erhebt zur Abwehr die rechte Hand. Die Göttin ist in Chiton Aegis und Helm, und zückt in der Rechten die Lanze gegen den Verfolger.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2712): τιμά und dann (eine Zahl?).

Vgl. Finati p. 248.

 Ygl. die abnlichen Barstellungen bei Overb. Sagenkr. 26, 15 (= Arch. Zig. 1818, 13, 1); 16 (= Berlin No. 1643; Gbd. Etr. Camp. Vas. 22); n. a.

\*) Vgl. dazu Curtius Winkelmannsfest pr. von Berlin 1869 S. 10 f.

2713. F. 105. H. 0,16. U. 0,36. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein bätriger Mann — ursprünglich wohl mit einem weissen Gewand ') zum Theil bekleidet — steht vor einem grossen Kantharos, in den er mit der Rechten eine Kanne taucht, während er in der erhobenen Linken einen Skepter hält; binter ihm bängt oben ein Köcher, darunter ein Gewandstück. Im leeren Raum Reste einer Inschrift.

Etwa Herakles beim Fass des Pholos?

Vgl. Panofka S. 334, 258 (der einen Satyr (?) erkennt).

1) Löwenhaut?

2714. F. 60. H. 0,34. U. 0,76. s. F. Auf mattem rothem Grund. Flüchtige Zeichnung. 4. Zwei gegenüberstehende Löwen – ganz schematisirt – wenden

je den Kopf zurück,

B. Eine langbekleidete Frau (oder ein Jüngling?) steht zwischen

zwei Sphinzen.

2715. F. 105. H. 0,22. U. 0,46. s. F. mit w. und rothbraun. Schlechte Zeichnung.

Ein Jängling, in wissem enganliegendem Chiton, in der Linken eine Lanze, sitt zu Ross zwischen einer bekleideter Frau, die ihm die Rechte entgegenstreckt, und einem Krieger, welcher sich entfernt; dieser ist in Beinschienen und Hehn und hat in den Händen Lanze und Schild (Z. dei Kngeln), von dem er fast ganz verdeckt ist.

2716. F. 122. H. 0,19. U. 0,16. s. F. auf w. Grund. Rohste Zeichnung.

Auf ein Viergespann ist ein bärtiger Mann, der in den Händen Zögel und Kentron hält, im Begriff zu steigen, während ein anderer Mann – hinter ihm — schon auf dem Wagen steht.

2717. F. 60. H. 0,45. U. 0,87. s. F. Flüchtige Zeichnung.

A and B. Am Hals. Eine Sirene — Vogel mit Frauenkopf — fliegt hinter zwei geflügelten Rossen.

A und B. Am Bauch. Fünf Esel, einer nach dem anderen rennend.

2718. F. 49. H. 0,08. U. 0,19. s. F. Rohe Zeichnung.
Unvollendet ').

Eine Frau, in Chiton and Mantel, blickt laufend zurück.

1) Es fehlt noch die Zeichnung der inneren Linien.

2719. F. 122. H. 0,17. U. 0,16. s. F. Rohstc Zeichnung. Anf einem eilenden Viergespann steht ein Jängling, in langem weissem Chiton, in den Händen Zügel und Kentron; daneben länst ein Krieger, behelmt und mit der Lanze verseben.

2720. F. 105. H. 0,23. U. 0,49. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein Krieger, in Chiton Panzer Helm und Beinschienen, in den Händen Lanze und Schild, dringt auf einen ebenso gewaffneten Krieger ein, der schnell fliehend sich nuwendet. Rechts und links zu je ein kleiner Mann (Diener), in weissem Chiton, mit Lanze.

2721. F. 14. H. 0,06. D. 0,18. s. F. Saubere Zeichnung. Etrurien.

I. Ein Gorgoneion mit berausgestreckter Zunge.

A. Zwischen zwei nackten herbeikommenden Männern, die verwandert die Hände heben, steht ein Löwe.

B. Dieselbe Darstellung.

2722. F. 13. H. 0,11. D. 0,22. s. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichnung. Etrurien.

A. Herakles, mit Tänie und Wehrgehänge versehen, hat mit der Lluken den Löxen umhalst, dessen linke Vorderpfote er mit der Rechten gepackt hat; das Thier wendet schmerzvoll den Kopf sm. Jederzeits ein grosses Auge.
B. Dieselbe Durstellung: oben hängt noch das Gewaud (des Herakles).

Ngl. Finati p. 248.

2728. F. 122a. H. 0,25. U. 0,36. s. F. mit w. Sehr gewöhnliche Zeichuung.

In der Mitte steht eine Frau, in Chiton und weitem Mantel; hinter he enferts sich mblickend ein Krieger, der mit Helm Schild nud Doppellance ansgenüete ist. Vor ihm steht ein Monn, in den Mantel gehüllt, der mit der Linken eine Lanze anfstützt. Vor der Frau steht ein zweiter Krieger, in Helm und Schild, der zu einem hinter ihm stehenden Jünglung den Kopf umwendet. Der Jüngling ist in den Mantel gehüllt nud mit der Tänie geschmickt.

2724. F. 122. H. 0,15. U. 0,17. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Neben einem Viergespann, das ein bärtiger Mann in langem weissem Chiton zügelt, länft ein Krieger, in Panzer Helm und Schild (Z. Kranz), in der Rechten eine Lanze rückend. Unter den Pferden liegt ein Helm. Hinter dem Wagen länft ein zweiter Krieger, der sich unwendet migegen einen nicht mehr gemalten Feind) Lanze nad Schild richtet. Oben einmal sechs, dann sieben kleine Punkte (vgl. unten Tafel VII, 2724), die für Buchtaden gelten sollten '

Vgl. Panofka S. 333, 261.

1) Panofka las 'Iq (lanos.

2725. F. 60. H. 0,40. U. 0,88. s. F. mit w. und rothbraun. Ziemlich strenge Zeichnung. Etrurien.

A. Herakles, in kurzem Chiton und Löwenhaut, hebt in der Rechten das Schwert gegen Gryones, welcher aus drei, dicht neben und hinter einander stehenden Kriegern gebildet ist, von denen jeder mit Chiton Beinschlienen Helm Schild') und Land ausgestattet ist: der Vorderste sinkt verwundet zurück. An Boden zwischen Herakles und Geryon liegt hingefallen ein bärtiger Manu (Eurgien), in enganliegendem kurzem Chiton und Pilos, welcher mit der Rechten nach seiner Brust fasst, mit der Linken sich aufrecht zu halten suelch

B. Der bärtige Bacchos, in Chiton und Mantel, mit dichtem Kranz anf dem Haupte, in der Linken den Kantharos, in der Rechten einen weintraubenvollen Rebæweig und einen Efeuzweig, steht zwischen einem bärtigen ithyphallischen Salpr, welcher, mit einem dicken Halsband gesenmtekt, zu ihm umblickt, und einem zweiten ebenfalls bärtigen und ithyphallischen Salpr, welcher die Doppelfätte bläst; derselbe ist am Kopf und Hals bekränzt und am ganzen Körper tätovirt \*) (ender soll vielmehr die Behaarung des Satyrs angedeutet sein?). Hinter ihm entfernt sich apringend ein bärtiger Salpr \*), geleichfalls um den Hals bekränzt.

1) Das eine Schild ist mit einem Stern bemalt.

\*) Vgl. dazu weilere Beispiele Arch. Zig. 1868 S. 4, 18.

\*) Sein Gesicht ist in Vorderansicht gemalt.

2726. F. 122a. H. 0,15. U. 0,19. s. F. Rohe Zeichnung. Verdorben. Etrurien.

Ein ithyphallischer Jöngling hebt den rechten Arm und das rechte Bein hinter einer bekleideten Frau, die sich entfernt und umblickt. Bechts und links steht je ein Manteljingling mit Stab.

Vgl. Panofka S. 334, 257.

2727. F. 122a. H. 0,23. U. 0,39. s. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Nola.

Am Hals ist die Procession von drei Satyrn und zwei bekleideten Frauen (Bacchantinnen), in bunter Reihe, dargestellt: alle halten die Rochte in die Seite und die Linke am Kopf; die Frauen blicken nach dem folgenden Satyr um.

Am Bauch. Ein bärtiger Mann, in kurzem Chiton und mit einer Beinschiene am linken Fuss sebon bewaffnet, ist im Begriff, sich die zweite Beinschiene anzulegen: er hebt das rechte Bein, unter dem der Helm liegt. Vor ihm steht eine bekleidete Frau, die in den Händen Lanze und Schild für ihn bereit hält. Hinter ihr entfernt sieh, zurückblickend und erstaunt die Linke hebend, ein Jungling, während hinter dem sieh rütstenden Manne ein bärtiger Mann steht, im Mantel und mit Lanze; hinter diesem noch ein nackter Jungling, um den Kopf eine Tänie, die Linke erstaunt hebend.

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (1817. I Ausg.) III p. 55.

2728. F. 66. H. 0,17. U. 0,31. s. F. mit w. Schlechte Zeichnung.

- A. Athene, in Chiton und Helm, in der Linken den Schild, zückt in der Rechten die Lanze gegen einen fallenden Krieger (Giganten), der mit Helm Schild (Z. Stern) und Lanze ausgerüstet ist. Rebzweige.
- B. Eine bekleidete Frau eilt erschreckt fort und hebt zurückblickend die Hände; rechts and links je ein grosses Auge.

2729. F. 13. H. 0,10. D. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

I. Gorgoneion mit herausgestreckter Zunge.

- A. Zwisehen zwei grossen Augen geht behutsam ein bärtiger Mann vorwärts, in den Mantel gehüllt und in der Linken einen aufgespannten Schirm baltend: auf dem Kopfe hat er einen kleinen Frauenkopf.
- B. Ihm kommt ein bärtiger Mann entgegen, in den Mantel gehillt und in der Reehten einen Schirm senkend; auf dem Kopfe hat er einen Frauenkopf, dessen Ilals in einen Vogelleib endet. Rechts und links je ein grosses Auge.

Vgl. Finati p. 251.

- 2730. F. 66. H. 0,30. U. 0,61. s. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Zum Theil lückenhaft. Paestum.
- A. Ein Krieger binter ihm eine unleserliche Insehrift welcher mit Panzer Helm Beinsehienen Lanze und böotischem Schilde ausgestattet ist, steht vor einem nackten Jüngling mit langem Haar, der die Linke hoebhebt und in der Rechten eine Leine bält, an der ein Hund angebunden ist. Hinter ihm gebt

ein seeiter Jüngling, der in den Mantel gehüllt ist und in der den einen dunnen Stab bält. Unleserliche Inschriften. Hinter dem erstbeschriebenen Krieger steht abgewandt ein bärtiger Mann, in Mantel, in der Linken einen langen (Skepter oder Lanzen-) Stab, welcher im Gespräch ist mit einem vor ihm stebenden nackten Jüngling.

B. Zum grössten Theil verloren. Erhalten ist noch ein Jüngling, über der rechten Schulter die Chlamys, welcher an der Leichen einen Hund führt; er eilt fort, indem er erstaunt die Hände bebend umblickt nach einem Mann (fast ganz verloren), der in der Linken ein Pferd neben sich führt. Zwischen beiden unleserliche Inschriften.

Gefunden 1804 in Paestum.

einige Punkte (vgl. dazu No. 2724).

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (1817. I Ausg.) III p. 49 ss. Die Inschriften auf Taf. VII, 2730.

2731. F. 107. H. 0,17. U. 0,39. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Zeichnung.

Vor einem flammenden Altar steht ein Stier (nur zur Hälfte gemalt):
rechts und links Felestücke (zur Andentung einer Grotte). Im freien Ranm

2732. F. 100. H. 0,36. U. 0,98. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Nola.

- A. Jederseits von einem niedrigen Altar boekt ein bäriger Krieger, in Chiton Panzer Helm Beinsebienen Lauze und Schild (der eine Schild ist ein bödischer). Zwischen ihnen vor dem Altar steht Athene, welche, in Chiton und Aegis, in der Ruchten die Lanze hält und die Linke bebt, indem sie den Kopf umwendet zu dem einen Krieger, der die Finger der rechten Hand ausstreckt.
- B. Ein bärtiger bekränzter Mann, in den Händen eine Leier (mit Decke oder Tänie) und das Plektron, geht auf einen vor ihm stehenden Jingling los, welcher bekränzt ist und um den Oberkörper eine weisse Chlamys trägt. Hinter dem Leierspieler folgt, das Haupt ein wenig geenkt, ein bärtiger bekränzter Mann, der um den Oberkörper eine weisse Chlamys und in der linken Hand ein Trinkhorn trägt. Auf der anderen Seite entfernt sieh ein bekränzter nackter Jingling, der in jeder Hand eine Flöte hält.

Auf der oberen Randfläche des Gefässes siud Thierfiguren

angebracht: viermal ein Tiger, der einem weidenden Hirsch gegenübersteht.

Vgl. Finati p. 223 s.

2783. F. 107. H. 0,21. U. 0,42. s. F. mit w. Schlechte Zeichnung.

Ein he'tränzter Satyr, die Hände auf der Brast zusammengehalten, entfernt sich umblickend nach den beiden hinter ihm auf Klappstüblen sitzenden Frauen, welche die Linke vorstrecken; sie sind in Chiton und Mantel und bekränzt. Im freien Raum Rehrweige.

2784. F. 66. H. 0,32. U. 0,69. s. F. mit w. und rothbraun. Schlechte Zeichnung. Nola.

A. Ein Krieger, in Chiton weissem Panzer Helm und Beinschienen, entfernt sich vor zwei Manteljünglingen: er blickt um und hebt in Aufregung gegen sie, die ruhig dastehn, Schild und Lanze. Neben ihm steht ein dritter Manteljünging, der — weniger ruhig als die anderen beiden — die Rechte hebt.

B. Roher gezeichnet. Eine bekleidete Frau (Bacchantin) und ein bärtiger Satyr eilen, die linke Hand erhebend, auf zwei sich küssende bärtige Satyrn zu.

Vgl. Finati Reg. Mus. Borb. (1817. I. Ausg.) III p. 56 s.

2783. F. 66. H. 0,28. U. 0,57. s. F. mit w. auf schmutzig gelbem Grund. Rohe Zeichnung.

A. Eine Frau, mit langem Haar, in den Chiton gekleidet, folgt eilig

einem Satyr, der zu ihr umblickt; beide strecken die Arme von sich.

B. Ein Mann, welcher in zweif grosse Schlangen mit emporgerichteten

Köpfen endet, heht die Hände.

Vgl. Panofka S. 332, 208; Gerhard Aus. Vas. I S. 24, 19; Overbeck

Zeus S. 395 No. 7 (Typhocus [?]).

2787. F. 47. H. 0,26. U. 0,75. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Durch Feuer stark angegriffen

Vier hekleidete Frauen laufen vorwärts: in den beiden Händen, von denen sie die Rechte nach vorn, die Linke nach hinten ausstrecken, halten sie je ein Efenblatt mit einem langen in eine Palmette endenden Stengel.

Am Henkel ist eine bekleidete Frau gemalt, die in der erhohenen Rechten eine Blame hält.

2738. F. 122a. H. 0,14. U. 0,17. s. F. Rohe Zeichnung. Ein nackter Mann (Peteur), am die Höffen das Gewand geschürzt, (rgl. No. 2449) umfasst den Kürper einer bekleideten Fran (Taeiu), die das Gesicht zurdekwendet: von hir gehen vier Hebzweige nach rechts und links ans. Nach heiden Seiten entfernt sich eine je hekleidete Fran (Kreizid), die den Kopf nawendet.

2789. F. 66. H. 0,26. U. 0,55. s. F. mit w. auf gelblichem Grund. Flüchtige Zeichnung.

A. Anf einem springenden Rosse sitzt ein nackter Knabe, nm das Haupt eine Binde, in beiden Händen die Zügel; er ist ganz weiss gemalt 1).
B. Ein brüllender Löwe.

1) Vgl. Arch. Zig. 1866 S. 130, 6.

2740. F. 13. H. 0,10. D. 0,21. s. F. mit w. und lila. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Zwischen zwei Angen ein Hahn; darüber eine (Lotes?-) Blume.

B. Desgleichen.

In einem zweiten schmaleren — anssen ringsum laufendon — Streifen wiederholt sich viermal die Gruppe eines Kaninchens (oder Hasens) vor einem am Boden schnüffelnden 1) Hunde.

Zwischen den Henkeln ist je ein bärtiger Mantelmann gemalt.

1) Einmal scheint er wirklich vor der Schnauze ein Thlerchen zu haben.

1) Einmal scheint er wirklich vor der Schnauze ein Thlerchen zu haber

2741. F. 13. H. 0,07. D. 0,20. s. F. mit w. Rohe Zeichnung.

I. Ein Saigr wendet lanfend das Gesicht um.

A. Zwei bekleidete Figuren sitzen anf Klappstühlen abwechselnd mit drei Reitern; überall Rebzweigo. B. Dazegen sind hier zwei Reiter zwischen drei anf Klappstühlen

sitzenden bekleideten Figuren dargestellt; überall Rebzweige.

2742. F. 121. H. 0,31. U. 0,34. s. F. mit w. Schr

2742. F. 121. H. 0,31. U. 0,34. s. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung. Nola.

Auf einem Stier sitzt eine Frau (Bacchantin), in Chiton und Machel, in der Linken eine Blume (?) baltend. Voran geht ein Sadyr, der den Stier mit der Linken an einer Leine fluht und umblickeud mit der Rechten nach seiner Wamme fasst. Hinter der Frau folgt noch ein ithyphallischer Satyr. Im freien Raum Rehweise.

Vgl. Panofka S. 332, 224; Finati p. 251, 224.

2748. F. 122 a. H. 0,19. U. 0,28. s. F. mit w. nnd rothbraun. Rohe Zeichnung.

Attene, in Chiton Mantel und Helm, in den Händen Lanze und Schlüd (Z. Schlange), steht vor einem sitzenden härtigen Manne (Eacchea), der mit einem dichten Kranz und weitern Mantel verseben ist und ihr die linke Hand — unter dem Mantel – entgegenstreckt. Hinter ihm sitzt anf einem behanenen Stein eine Frau (Ariadavri), in Chiton Mantel und Kranz, welche die Linke hebt. Hinter Athene sitzt abgewandt, aber das Gesicht nnwendend, ein bartiger bekränster Mann (Hermare), in den weiten Mantel gehöltl, der in den Händen ein Kerykeion (?) hält. Oben breitet sich ein Rebrweig ans.

2744. F. 59. H. 0,48. U. 1,02. s. F. mit rothbraun. Ziemlich strenge Zeichnung.

A., Am Hats. Auf einem Stubl sitzt ein bärtiger Mann, um das lange Haar ein Band, in Chiton und Mantel gekleidet; er streckt die Linke dem vor ihm stehenden bürtigen Manne entgegen, welcher, in Chiton und Mantel, die Rechte emporstreckt. Hinter dem sitzenden ein dritter Mann, bärtig und ebenso gekleidet, der die Linke vorstreckt. Zu beachten sind die hochstehenden Ohren der Männer.

Am Bauch. Ein Krieger, in kurzem Chiton Panzer Helm Wehrgehänge und Beinsehienen, in den Händen die Lanze und einen böotischen Schild, eilt vorwärts.

B. Am Hals. Auf einem Stuhl sitzt ein b\u00e4rtiger Mann, um das lange Hara ein Band, in Mantel und Chiton, die Linke vorstreekend im Gespr\u00e4ch mit dem vor ihm stehenden b\u00e4rtigen Manne, der in Chiton und Mantel ist. Hinter dem sitzenden naht ein dritter b\u00e4rtiger Mann, in Chiton und Fligelschuhen, der beide H\u00e4nde ausstreckt. Zu benehten sind die hoebstehenden Ohren der Figuren.

Am Bauch. Ein Krieger — wie der auf der Vorderseite gerüstet — eilt vorwärts.

Unter den Henkeln schr schöne Palmettenverzierungen. 2745. F. 122. H. 0,20. U. 0,24. s. F. mit w. Flühtige

2745. F. 122. H. 0,20. U. 0,24. s. F. mit w. Fluntige Zeichnung.

Der bärtige Heraktes, um den Kopf ein Band, hat den Loseen umhalst und sieh zur Erde geworfen, um ihn zu erdrosseln. Neben und hinter dem Thier ein breiter Baum, in dessen Zweigen Mantel Köcher Bogen und Schwert des Helden hängen. Binter Herakles steht Athene, in Chion Aegis und Helm, in der Rechten die Lanze aufstitzend, in der Linken den Schild (Z. Schlange): sie neigt wohlgefällig das Haupt. Hinter dem Löwen eilt ein Mann (Jolaoz) herbei, mit Chlamys und Petasos ausgestattet, im Begriff, sein Schwert aus der Scheide zu ziehen, um dem Helden zu helfen.

Vgl. Panofka S. 333, 215.

2746. F. 122a. H. 0,34. U. 0,46. s. F. mit w. und lila. Leidlich gute Zeichnung.

Auf einem springenden Viergespann steht steif aufrecht ein bärtiger Mann (Automedon) in langem weissem (Wagenlenker-) Chiton, auf dem Rücken den bötöischen Schild, in den Händen die Zugel; über der einen Seitenlehne des Wagens liegt sein Mantel. Hinter den Rossen rennt — von ihnen fast verdeckt — sehr eilig ein Krieger (Achilleus), in Chiton Panzer Helm und Wehrgehänge, in den Händen Lanze und Schild; er blickt zum Wagenlenker um. An dem Wagen ist mit beiden Füssen die Leiche des bärtigen Hektor angebunden. Hinter ihr erhebt sich der weissgemalte hohe Grabbilge (jetzt grösstentheils verwischt) des Patroklos, an dem eine grosse Schlange angemalt ist. Ohen läuft hier in der Luft noch die kleine Figur eines geflügelten Kriegers (Schalten des Patroklos) ¹), der mit Chiton Helm Lanze und Schild (Z. Bukranion) ausgestattet ist. Ueberall Myrthenzweize.

Abgebildet Rochette Mon. Inéd. 17; Jnghirami Gal. Omer II, 211 und Vasi Fitt. 6, 2; Guigniaut Rel. de l'ant. fig. 206, 804; Overb. Sagenkr. 19, 6.

Vgl. Rochette l. e. p. 88 s; Overb. a. O. S. 456, 110; Müller Hdb. § 99, 3, 7; Creuzer zur Archäol. I S. 145 f.

Vgl. auch Lieteriis p. 108; Jorio p. 66 s; Panofka S. 329, 233; Finati p. 250, 233; Quaranta p. 224, 233.

i) Nach Rochelte I. c. vielmehr "le genie de la lerreur" — vgl. aber dazu Gerhard Aus. Vas. III., 199 (no IIarpoxio; beigeschrieben ist); auch Letronne John. des Sav. 1829 p. 535; Jahn Arch. Beitr. S. 131 ff.

2747. F. 13. H. 0,11. D. 0,28. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

I. Ein sehr hässliches Gorgoneion mit hernusgestreckter Znnge.

A. Zwischen zwei grossen Augen steht der bärtige Bacchoe, bekrinst und in den Mantel gehöllt, in der Linken das Trinkborn; er ist ungeben von einer bekleideten Frau (Ariadae; und einem bärtigen tanzenden Sayr, Im freien Ramu Rebzweige. Rechts und links hinter den Angen entfernt sich eiligen Schritts je ein bärtiger Menn, welcher, in Chiton und Mantel, in den Händer ein Ihren und Rebzweige, das Haupt unwendel.

B. Zwischen zwei grossen Augen sitzt auf einem Klappstuhl der börige Bacche, in Chiton und Mantel, in der Licken das Trinkhorn; er ist ungeben von einer granz bekleideten Fran (driadne; der Kopf ist ergänzt) und einem springenden Satyr, der mit einem Brantbande geschmickt ist. Ueberall Rebzweige. Rechts und links binter den Augen enffernt sich eiligen Schritts je ein bärtiger Jann, welcher, in Chiton und Mantel, mit Horn und Robzweigen is den Hinden, das Haupt zurückwendet.

Unter den Henkeln ist je ein Schwan gemalt.

2748. F. 66. H. 0,39. U. 0,80. s F. mit w. Leidliche Zeichnung.

- A. Dicht unter dem Hals sitzt -- zwischen zwei grossen Augen -- anf einem Klappstuhl ein kahlköpfiger bärtiger Mann, in Mantel, mit Stab; vor ihm stebt neben seinem Pferde, welches er am Zügel bält, ein bärtiger Mann, in Mantel, mit Lanze. Unlessriiche Inschrift.
  - B. Dieselbe Darstellung. Unleserliche Inschrift.
    - Die Inschriften auf Taf. VII. 2748.
  - 2749. F. 105. H. 0,20. U. 0,41. s. F. Rohe Zeichnung.
- Zwischen swei härtigen Salyrn, welche beide Arme erhehen und von denen der erste umblickt, geht ein minotaurosartiges Geschöpf: ein Mann, in gegürtetem Chiton, mit Stierkopf, ohne Arme; er blickt zu dem ihm folgenden Satyr um.
- 2750. F. 60. H. 0,38. U. 0,81. s. F. Fluchtige Zeichnung. Etrurien.
- A. Herokles, in kurzem Chiton und Löwenfell, auf dem Rücken den Köcher und den Bogen, sehwingt in der Rechten das Schwert und springt auf eine zu Boden gefallene Frau (Amazone) los, die entsetzt den Kopf wegwendet; sie ist in Chiton und Panzer, auf dem Kopf einen Heliu, zur Seite das Wehrgehänge (ohne Schwert), in den Händen Lanze und Schild (Z. Stierkopf); eine lauge Locke fällt über die Brust berah. Ihr kommt zu Hilfe eine Geführtin (Amazone), ehenso gekleidet, uur ohne Locke, den Mantel shawlartig über den Armen, das Schwert zur Scite: sie hebt in der Linken den Schild (Z. Dreifuss) und zückt mit der Rechten die Lauze.
- B. Zwei bärtige Krieger, mit Chiton Panzer Beinsebienen Helm und Schield (das Zeiehen des einen ist ein Stern) ausgetattet, kämpfen mit Lanzen über einem zwischen ihnen niedergesunkenen bärtigen Krieger, der mit Chiton Panzer Helm Beinsebienen Schild (dessen Zeichen unklar ist) und Lanze versehen ist.
- 2751. F. 105. H. 0,17. U. 0,37. s. F. mit w. und lila. Sebr geringe Zeichnung.
- Auf einer Kline, vor der ein Tisch mit Speisen steht, liegt der bärtige bekränzte Bacches: ringsum Rebzweige. Rechts und links springt je ein härtiger Saryr: der eine hat einen Krans in der rechten Hand, der andere um den rechten Arm.
- 2732. F. 63. H. 0,18. U. 0,41. s. F. Schlechte Zeichnung. Nola.
  - A. Ein Jüngling, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, trägt auf dem Nacken eine Spitzamphora, die er mit der Linken gefasst hält, während er in der Rechten einen Stock trägt. Voran geht eine Frau, in Doppelchtion Mantel und Haarband, welche die Doppelßöte bläst.

B. Ein bärtiger Mann, über dem linken Arm die Chlamya, hält in der Linken seinen Stab hoch über seiner linken Schalter und folgt einem Jöngling, der, mit der Chlamys versehen, die Doppelfäte bläst. Im freien Raum unleserliche Buchstabenzeichen.

Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII. 2752).

Vgl. Vivenzio No. 103.

2754. F. 100. H. 0,31. U. 0,87. s. F. auf g. Grund mit lila. Rohe Zeichnung.

A. Zwei bärtige nackte Männer packen sich gegenseitig im Ringkampf. Oben links vom Beschauer ein Storch, rechts ein Hahn.

B. Zwei bärtige nackte Münner im Faustkampf; nehen ihnen steht ruhig ein bärtiger Mantelmann (βραβεντής), in der Linken einen Stah

haltend.

2755. F. 64. H. 0,19. U. 0,44. s. F. auf g. Grund. Rohe

Zeichnung.

Am Hals je ein Ange; unter den Henkeln je eine Lotosblume.

Am Hais je ein Ange; unter den Henkeln je eine Lotosblume.

A. Am Bauch. Zwischen zwei Vögeln steht eine Palme,

B. Am Bauch. Desgleichen.

2756. F. 59. H. 0,15. U. 0,28. s. F. mit lila. Sehleehte Zeichnung.

Ringsnm läuft ein schmaler Streifen mit:

A. einer Sirene zwischen zwel Hirschen; B. Einem Schwan zwischen zwei Hähnen.

Zwischen jedem Thier eine Rosette.

2757. F. 50. H. 0,45. U. 0,87. s. F. mit lila. Sehr rohe Zeichnung.

Im oberen Streifen stehen abgewandt von einander zwei geflügelte Sphinze; heide behen eine Vordertstze. Unter ihnen eine Blume. Im unteren Streifen länft einem Flügelross, dem zwei nachte Münner

mit langen Haaren eilig folgen, ein dritter Mann entgegen, dem ein zweites Flügelross folgt. Zu diesen Mannern vgl. No. 2522.

2758. F. 122. H. 0,12. U. 0,13. s. F. Acusserst grobe Zeichnung.

Auf einem Viergespann stehen zwei hekleidete Frauen. Hinter den Pferden eine Figur, die zu den Frauen umhlickt: vor den Pferden sitzt auf einem Klappstuhl eine bekleidete Figur

2759. F. 113. II. 0,16. U. 0,19. s. F. Schlechte Zeichnung. Ein Jüngling, unterwärts hekleidet, hält in der Rechten einen Kranz. Vgl. Panofka S. 268, 595.

# ACHTER SCHRANK.

2761. F. 13. H. 0,13. D. 0,36. s. F. mit w. Strenge saubere Zeichnung. Etrurien.

- 1. Ein hässliches Gorgoneion mit herausgestreckter Zunge.
- A. Zwischen zwei grosseu Augen stehen zwei fruchtvolle Rebzweige, dereu Stämme sich in einander schlingen.
- B. Herakles, in enganliegendem Chiton und Löwenfell, zur Seite das Wehrgehänge, fasst mit der Linken einen Schlangenhals der neunköpfigen Hydra und schwingt in der Rechten das Schwert. Rechts und links je ein grosses Auge.

Unter den Henkeln sich in einander sehlingende Rebstöcke.

Vgl. Finati p. 251.
2762. F. 36. H. 0,12. D. 0,16. s. F. mit w. Schlechte

Zeichnung.

A. Zwischen zwei abgewandt dasitzenden Sphinzen ein nackter Mann, der behutsam und furchtsam vorwärtsgeht, den Kopf zurückwendend.

B. Dieselbe Darstellaug. -2763. F. 122. H. 0,20. U. 0,23. Gelblich-braune sehr

feine Zeichnung auf w. Grund. Lokri.

Neben einem Ziegenbock geht ein bärtiger kahlköpfiger Satyr'), der in einen Mantel gewickelt ist. Hinter ihm Buchstabenzeichen (vgl. Taf. VII, 2763). Vgl. Panofka S. 332, 222, (welcher in der Zeichnung den

"ällesten Vasenstyl" erkennt); Finati p. 251, 222 (der dies natürlich nachschreibt).

<sup>1</sup>) Nach Panofka Parodien und Karrikat. (Berl. Akad, Abh. 1851) S. 19: "Parodie eines Tragödiendichters"!

2764. F. 59. H. 0,68. U. 1,31. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung. Ruvo').

- A. Athene, in karrirtem Chiton und Aegis, auf dem Kopfe den Helm nitt hohen Busch, in der erhoberen Reelten die Lanze, in der Linken den Schild (Z. Greif)), steht zwischen zwei Seulen auf denen je ein Hahn steht. Vor Athene Hauft von oben nach unten die zum Thell ergainzte Inschrift Tor Μθοενθα & δίλου.
- B. Vier Krieger (ônλετοδρίμοι), in Helmen und hohen Stiefeln, luden eiligst vorwärts; sie erheben die rechte Haud und haben in der Linken jeder den Schild (das Zeichen des einen ist ein gebogener Schenkel; zwei Schilde sind mit je drei Kugeln geschmück).

Die luschrift (% verkleinert) auf Taf. VII, 2764.

Vgl. Gerhard Bull. dell' Inst. 1840 p. 187, 1 und 1842 p. 69;Finati p. 222, VII.

Vgl. die Litteratur über diese panathenäischen Vasen bei Levezow Berl., Vasensamml. No. 644.

Eine Anzahl solcher Vasen sind abgebildet in den Mon. ined. dell' Inst. I, 21. 22 (Gerhard Annali 1830 p. 209 s.) und bei Gerhard Etr. Camp. Vasenb. Taf. A. B. (S. 42 f.).

1) Nach Gerhard I. c; dagegen nach Finati I. c. aus Nola.

1) Nicht der Pegasos, wie Gerhard in dem verwischten Zeichen zu sehen glauhte.

2763. F. 122. H. 0,15. U. 0,18. s. F. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

Ein nackter Jüngling, um das Haupt ein Band, setzt das linke Knie auf den Nacken eines vor ihm stehenden Stiers, der den Kopf zur Erde neigt; in der Linken heht der Jüngling die Keule, seine Rechte liegt anf dem Nacken des Thieres. Hiuter ihm hangt an einem sich überallhin verbreitenden Rehzweige sein Mantel.

Theseus oder Herakles? vgl. Heydemann Gr. Vasenh, S. 5 zu V, 4.

2766. F. 11. H. 0,10. D. 0,17. s. F. mit lila. Schlechte Zeichnung. Durch Feuer angegriffen.

A. Ein nackter Jüngling führt einen härtigen ganz bekleideten Mann, dessen linkes Handgelenk er mit der Rechten gefasst hat (yeio' in) xaonei), Dies wiederholt sich ehenso noch zweimal mit der Aenderung, dass der Jüngling das Gesicht zum Alten umwendet. Zuletzt ein fliegender Vogel; im freien Ranm viele unleserliche Inschriften.

B. Ein nackter Jüngling, dem ein bekleideter bartiger Mann folgt, hebt heide Hande. Es folgt ein anderer nackter Jüngling, dem wieder ein bärtiger hekleideter Mann folgt: heide heben die Hände. Endlich steht ein nackter Jüngling im Gespräch vor einem härtigen ganz hekleideten Manne. Hinter ihm fliegt ein Vogel herbei. Im freien Raum viele unleserliche Inschriften.

2767. F. 107. H. 0,16. U. 0,23. s. F. Rohe Zeichnung.

Am Hals ein Hahn zwischen zwei Efeublättern.

Am Bauch. Drei Jünglinge, von denen die beiden Ersten über ihren vorgestreckten linken Armen die Chlamys tragen, wenden vorwärts gehend ihre Gesichter zurück.

2768. F. 10. H. 0,07. D. 0,13. s. F. Schlechte silhouettenartige Zeichnung.

A. Eine bekleidete Frau (Bacchantin), in der Linken einen Kranz, blickt nach dem ihr folgenden Satyr nm, der in der Linken ein Pednm (?) trägt. Rebzweige,

B. Dieselbe Darstellnng.

2769. F. 122. H. 0.15. U. 0.18. s. F. mit w. Rohste Zeichnung.

Anf einer Kline, vor der ein Tisch mit Speisen steht, liegt ein här-Vasensamml, zu Neapel. 25

tiger bekieldeter Mann (Bacchos): er wendet den Kopf zurück zu der hinter ihm auf einem Klappstuhl sitzenden bekleideten Fran (Ariadne); eine zweite Frau steht an seinem Fussende und hinter dieser sitzt gleichfalls auf einem Klappstuhl eine dritte Frau.

Vgl. Panofka S. 389, 1893.

2770. F. 60 (mit Deckel). H. 0,58. U. 1,32. s. F. mit lila. Strenge sorgfältige Zeichnung.

A. Neben einauder reiten auf schönen Rossen ein langhaariger Jingling, in Chiton und Binde, die in den H\u00e4nden Zugel und Lanze h\u00e4lt, und ein Krieger, in Panzer, in den H\u00e4nden Schild und Lanze haltend. Hinter ihnen fliegt ein Vogel.

B. Dieselbe Darstellung.

2771. F. 122. H. 0,21. U. 0,25. s. F. auf gelblichem Grund. Schlechte Zeichnung.

Ein Krieger, in Chiton Panzer Beinschienen und Helm, mit Lanze und Schild, flieht den Kopf zurückwendend vor einem anderen eilig herbeilaufenden Krieger, der ebenso gewaffnet ist. Zwischen und hinter beiden springt ein Viergespann davon, unter dem ein Schild liegt und auf dem ein bätriger Mann steht, der mit dem langen (Wagenlenker-) Chiton bekleidet ist und in den Händen Zügel und Kentron halt. Dabei eine unleserliche Insehrift (vgl. Taf. Vil. 2771).

2772. F. 12. H. 0,13. D. 0,20. s. F. mit lila. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Sirene (Vogel mit geschmücktem Franchkopf) zwischen zwei Tigern.

B. Desgleichen.

2773. F. 13. II. 0,12. D. 0,30. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

I. Ein bärtiger ithyphallischer Satyr blickt laufend zurück; in der gesenkten Rechten hält er einen Zweig, die Linke erhebt er. Vor ihm die unverständliche Inschrift: TAIT IIII 1...

A. Zwischen zwei grossen Augen und vollen Rebzweigen unwickelt der bärtige Herakles den Siere, auf welchen er sich geworfen und den er zur Erde gedrückt hat, mit einem Seil: das Thier neigt den Kopf. Der Held ist nackt, um die Brust das Wehrgehänge.

B. Zwischen zwei grossen Augen und vollen Rebzweigen führt ein bärtiger Mann (Herakles) einen Stier, den er mit der Rechten am Horn gefasst hat. Unten eingekratzt (vgl. Taf. XIII, 2773). Vgl. Finati p. 252.

2774. F. 113. H. 0,12. U. 0,14. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Dargestellt ist eine Taube.

2775. F. 36. H. 0,11. D. 0,17. s. F. mit w. und lila. Robe Zeichnung.

 $A.\ \ \, \text{Eiu Lowe steht zwischen zwei abgewandten } Sphinzen, welche die Köpfe umwenden.}$ 

B. Dieselbe Darstellung.

2776. F. 113. H. 0,16. U. 0,21. s. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

Eine Frau, beschuht bekleidet uud geschmückt, hält sitzeud iu der erhobenen Liukeu einen Spiegel, in der geseukten Rechteu eine Traube; auf dem Kopf ist ihr Haar in eineu Zopf emporgebunden (vgl. No. 1990).

2777. F. 50, H. 0,50. U. 1,05. s. F. mit w. und lila. Sorgfältige Zeichnung.

Am Halt. Heraktes, in kurzem Chiton und Löwenfell, auf dem Rücken Köcher und Bogen, in der Linken die Scheide, in der Rechten das Schwert zückend, verfolgt einen nackten bärtigen Mann, der flichend zurückblickt und beide Hände heht; über den Armen hat er shawartig die Chlamys. Während hinter ihm zwei Krieger, in Chiton Panzer Beinschienen und Helm, der eine mit einem böstischen Schild (Z. weit Schlangen), der audere mit einem runden Schild (Z. ein gebogener Schenkel), zu seiner Hilfe herbeitellen und die Lanzez zücken, kommt hinter Herakles Athene herbei, in der Bechten die Lanze schwingend und in der Linken den Schild haltend: sie ist in Chiton Aegis und Helm. In folgt eiligst Hermes, in Chiton Mantel Flügelschuhen und Petasos, der die Linke vorstreckt; in der Rechten hat er das Kerykeion.

Am Bauch. Ein bürtiger Aller, in Mantel, sieht hinter einem mit zwei Rossen bespannten Wagen, in den Häuden Zügel und Kentron haltend. Hiuter ihm steht, vom Wagen und den Pferden theilweise verdeckt, ein drittes Pferd und vor diesem ein nackter Jungling, welcher die Rechler auf den Kopf des Thieres legt, um es zu berühigen. Abgewandt von ihm steht ein bärtiger Mann, in langem weissem (Wagenlenker-) Chiton, der zu den beiden obigen Männern zurückblickt; auch er ist theilweise von den

Rossen verdeckt. Vor den Rossen steht ein zweiter Jüngling welcher mit der Linken die Schnauze des vorderen Pferdes gefasst hält, während seine Rechte auf der oberen Mähne liegt, um das Thier zu zügeln 1).

Darunter noch ein sehr schmaler Streifen mit einer — weniger sorgfältig gemalten — Eberjagd. Drei Jünginge zu Ross,
in der rechtten Hand die Lanzen schwingend, greifen — zwei
von vorn, der dritte von hinten — eineu Eber an, welcher schon
einen Speer im Rücken zu sitzen hat. Jederseits eilt noch ein
Jüngling herbei, in der einen Hand eine Lanze zückend, über der
vorzestreckten anderen schildartie die Chanws frazend.

1) Zu beachten ist die genaus Wiedergabe des Geschirres; die an den Blanchen berabbingenden Enden der litemen sind mit dreieckligen Verzierungen verseben, wie das — von binten gesebene — Pferd des pompejanischen Mosaiks der Alexander-schlachl.

2778. F. 114. H. 0,20. U. 0,20. s. F. Fillehtige Zeichnung. Eine Frau, in Schuhen und Doppelchiton, über der linken Schulter den Mantel, blickt vorwärts laufend nach unten zurück: ihre Rechte ist nach hinten gleichfalls zur Erde gerichtet, während die Linke zwei Stangen trägt, an deren Enden ein Tuch hängt.

Vgl. Panofka S. 332, 223.

2779. F. 12. H. 0,14. D. 0,22. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung.

A. Zweimal wiederholt sich die Darstellung eines weidenden Hirsches gegenüber einer Sirene (Vogel mit Frauenkopf).

B. Desgleichen.

2780. F. 114. II. 0,20. U. 0,24. w. F. auf g. Grund. Fluchtige Zeichnung.

Ein Jüngling, der in der Linken eine Täuie, in der Rechten eine Schale und eine Perlenschnur trägt.

2781. F. 50. H. 0,47. U. 0,99. s. F. Theilweise sehr flüchtige Zeichnung. Mehrfach ergänzt.

Am Hals. In der Mitte ist ein Grieche, in Chiton und Helm, in der Rechten das Schwert, auf die Kniee gesüttrat; er bliekt nach oben zu einem auf ihn losspringenden Keutauren, der in der Rechten einen Stein, in der Linken ein Baumstück sehwingt: der Grieche hat mit der Linken den Bart des Kentauren gepackt. Anf der andern Seite naht ein bärtiger Keutaur, in der Rechten ein Pedum schwingend; unter ihm liegt zur Erde fallend ein Grieche, welcher in der Rechten das Sehwert hält, in der Linken einen Pfell (oder eine kurze Lanze) dem erstbesebriebenen

Griechen hinreicht. Neben demselben liegen zwei Helme ein Schild und eine Lanzenspitze. Rechts vom Beschauer setzt ein Kentaur und in der Rechten einen Baumstamm und in der Linken einen Klotz, über einen zur Erde sinkenden — mit Panzer Helm Lanze und Schild bewaffneten — Griechen!) fort gegen einen Jingling, der in der Linken den Schild hat, in der Rechten das Schwert zuket; derselbe ist mit Panzer und phrygischer Mitze bekleidet. Links vom Beschauer stürnt ein Grieche, in Panzer Helm und Beinschienen, mit Lanze und Schild gegen einen birtigen Kentauren los, der Baumklötze schleudert; zwischen beiden liegt ein todter Grieche, in Rüstung.

Am Bauch. Ueber einen trückwärts zur Erde gesumkenen batrigen Krieger (Antibacho)<sup>3</sup> ) in Panzer Beinschienen und Hehn, der noch in der Liuken den Schild hoehbebt, kämpfen lanzenschwingend zwei Jünglinge (Architlers und Memon), jeder in Chiton Panzer Beinschienen Webrgehänge und Helm<sup>3</sup>), mit Lanze und Schild ausgestattet. Der Schild des Kämpfers (Memon) zur Linken des Beschauers— ist mit einem erhabenen (d. i. in Relief gedachten) behelmten Kopf geschmückt, über dessen Stirn siehz isschend eine Seblange erhebt; uuter diesem Krieger liegt noch ein Helm; linter ihm steht eine Frau (Eos)<sup>3</sup>), in langem Chiton und Mantel, in der Rechten ein Skepter, die Linke erhoben. Hinter dem anderen Krieger steht gleichfalls eine bekleidete Frau (Thetis), die mit der Linken das Geward hebt und die Rechte emporhält.

Vgl. Jorio Metodo nel dipingere p. 35, II.

<sup>3</sup>) Sein Gesicht ist in Vorderansicht gemalt und fällt daher der Helmbusch getrennt nach beiden Seiten berah; vgl. ehenso z. B. Brit. Mus. No. 811 (Ghd. Trinksch. Gef. D); u. s.

Zum grössten Theil ergänzt.
 Yon den Stirnkappen der Helme erhebt sich je ein zischender Schlangenkopfz

vgl. dazu Heydemann Hupers. S. 14, 6).

4) Der moderne Zopf dieser Frau ist durch Restauration wohl nus der Krobylos-

Haartracht herauserganzt worden. 2782. F. 114. II. 0.18. U. 0.19. s. F. auf g. Grund.

Flüchtige Zeichnung. Ein nackter, aber beschuhter Jüngling, in der Linken die Lanze auf-

stützend. 2783. F. 9. H. 0,10. D. 0,18. s. F. Aeusserst rohe Zeichnung.

A. Vor einer sitzenden Figur steht eine zweite Figur, beide in Mäntel gehüllt. Rebzweige. B. Dieselbe Darstellung.

2784. F. 113. H. 0,13. U. 0,16. s. F. mit w. und rothbraun auf g. Grund. Rohe Zeichnung.

Ein (schwanartiger) Vogel,

2786. F. 122. H. 0,19. U. 0,23. s. F. Rohe fast verlöschte Zeichnung.

Drei sitzende Mautelfiguren, die mittlere mit (Thyrsos?); überall Rebzweige.

2787. F. 60. H. 0,41. U. 0,82. r. F. mit lila, Flüchtige Zeichnung. Etrurien.

A. Zwei bärtige Krieger, auf beehspringenden Rossen, in Panzer Beinschienen Wehrgebänge und Helm, in jeder Hand eine Lanze, sind mitteinander im Kampf, Zwischen beiden kniet ein Krieger, in Panzer Helm und Bemschienen, in der Linken die Lanze, in der Rechten den Schild (Z. zwei Delphine), welcher ihn fast ganz verdeckt; er wendet den Kopf um.

B. Hinter einander stehen ein bärtiger Mann, in Chiton und phrygischer Mütze, zur Seite den Köcher, auf der rechten Schulter einen Stab, dann zu Ross ein bärtiger (kleinerer) Mann, in Chiton, in den Händen Zügel und Doppellanze, der neben sieh ein zweites Pferd führt), — endlich ein bärtiger Krieger, in Helm und Beinsehienen, mit Doppellanze und Schild (Z. ein Blatt) der lin fast ganz verdeekt.

Vgl. Finati p. 249.

2788. F. 122. H. 0,16. U. 0,17. s. F. Acusserst rohe Zeichnung.

Vor drei sitzenden Figuren stehen zwei andere, alle bekleidet.

2789. H. 0,06. D. 0,15. s. F.

Ein Kothon (vgl. Conze Philol. 17 S. 565 Tf. 2), mit Ornamenten verziert.

Vgl. ähnliche Gefässe in der Racc. Cum. Inventario 13; 14 (beide mit Thierfiguren bemalt); 49; 736; im Musco Jatta No. 221; 381; im Berl. Mus. No. 543; 579; 580; 931; 948; u. a.

2792. F. 60. H. 0,39. U. 0,82. s. F. mit w. und lila. Fluchtige Zeichnung.

A. Auf einem springenden Rosse sitzt ein Jingling, in weissem enganliegendem Chiton, in der Linken die Zügel, die geballte Rechte erhoben; unter dem Pferde ein Hund. Vor ihm stehen ein Krieger, in Beinschienen und Helm, von seinem Schilde (Z. Stern) fast ganz verdeckt, und ein bärtiger Monn in Mantel. Hinter dem Reiter stehen ein Jingling. der mit der erhobenen Linken das Pferd nud den Hund antreibt, und ein bärtiger Mann, gleichfalls in den Mantel gehüllt.

B. Ein bärtiger Mann, in Mantel, ist im Gesprich mit einem vor ihm schenden Arizer, welcher, in Beinachienen und Helm, fast ganz von seinem Schild (Z. Krenz) verdeckt ist. Dann folgt ein nackter Jüngling, im Gespräch mit einem zweiten Krieger, welcher gleichfalls mit Helm und Beinschienen ansgentattet ist nud anch von seinem Schild (Z. Efeutranz) fast anne verdeckt wird. Hiloter diesem steht book ein bärtiger Mantelmann.

2793. F. 122. H. 0,19. U. 0,22. s. F. Aeusserst robe Zeichnung.

Drei bekleidete Figuren liegen auf Polstern, unter Rebzweigen mit Trauben, miteinander im Gespräch.

### AUF DEM NEUNTEN SCHRANK.

2796. F. 102. H. 0,41. U. 0,73. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Fram, in Schnhen Chiton und Schmuck, über dem linken Arm din Mantel, in den Händen Kasten und Fächer, eilt anf eine Stele zn. Im leeren Raum zwei Tänien und zwei Rosetten.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmnek, in der vorgestreckten Linken einen Fächer, in der vorgestreckten Rechten eine Tänie und einen Kasten haltend. Hinter ihr eine Blume.

### NEUNTER SCHRANK.

No. 2797—2896 sind meistens mit Ornamenten verzierte Lekythoi oder schwarze unbemalte Schalen; bildlich geschmückt sind nur die folgenden:

2797. F. 12. H. 0,12. D. 0,21. s. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruvo.

 Zwischen zwei Sphinzen steht eine Mantelfigur; rechts und links hinter den Thieren auch je eine Mantelfigur.

B. Dieselbe Darstellung.

2798. F. 99. H. 0,20. U. 0,57. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Auf einem Stier sitzt eine Frau (Bacchantin), in Chiton T\u00e4nie und Mantel, der shawlartig \u00fcber beiden Armen liegt, in der erhobenen Linken eine Blume, den Kopf zur\u00fcckwendend. Von ihr gehen nach rechts und links Rebzweige aus \u00e4).

B. Ein Krieger, in Mantel Helm und Beinschienen, von

seinem Schild (Z. fliegender Vogel) bedeckt, steht vor einem bürtigen Krieger, in Chiton und phrygiseber Mütez, zur Seite dan Köeber, in den Händen Bogen und Lanze: ein zweiter bärtiger Manns, ebenso wie der eben Beschriebene gekleidet und hewaffnet, entfernt sieb zutuckhliekend.

Am oberen Rand der Vase wiederholt sich viermal die Vorstellung eines weidenden Hirsches, dem ein Löwe gegenübersteht.

Unter den Henkeln je ein Auge.

1) Vgl. ebenso No. 2742.

2799. F. 12. H. 0,11. D. 0,21. s. F. mit lila. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein springender Kentaur. Rechts und links eine unleserliche Inschrift.

B. Desgleichen; ursprünglich stand rechts und links wehl auch je eine unleserliche Inschrift.

2800. F. 122a. H. 0,18. U. 0,31. s. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Am Hale. Zwischen zwei Mantelfiguren eine Palmette,

B. Am Bauch. Zwischen vier Mantelfguren mit Skeptern steht in der Mitte ein Krieger, mit Beinschienen Helm Lanze und Schild ausgestattet.

2801. F. 105. H. 0,23. U. 0,44. s. F. mit lila. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Ein Jungling, behelmt, über dem linken Arm den Mantel, zur Seite das Wehrgehänge, in jeder Hand eine Lanze, geht zwischen zwei Jinglingen, von denen derjenige binter ihm in Chiton und pbrygischer Mütze ist und den Köcher zur Seite hat; der vordere ist mit Chiton Wehrgehänge und Helm ausgestattet und bat in den Händen Lanze und Sebild (Z. drei Kugeln). Alle drei tragen um den Leib einen Gurt, dessen Ende vorn berabfällt. Zwischen ihnen Rebzweize.

2808. F. 66. H. 0,29. U. 0,62. s. F. mit w. Sebr fluchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Manteljungling mit Stab steht vor sueci Kriegeru mit Lanzen, von denen der bintere mit pbrygischer Mütze, der vordere mit dem Helm bedeckt ist und einen Schild bält, der heide fast ganz verdeckt. Dahinter steht ein in den Mantel gebüllter Greis, vor welchem wieder seie Krieger, wie die vorigen, stehen; dieselben sind beide phrygisch gekleidet und wenden die Köpfe zurück. Die Zeichen der Schilde sind verwischt. B. Auf einer bohen Kline, vor der ein Tisch mit Speisen und einer grossen Triukschale steht, liegt der bärtige Bacchox, bekränzt und unterwärts bekleidet; er blickt z\u00e4rtige Bacchox, einen stehende bekr\u00e4nzte Frau (Ariadac), die in Chion und Mauteit. Ihr folgt ein b\u00e4rtiger Satyr. Hinter dem Gott findatet eine bekleidete Frau (Bacchontin), die tanzend den Kopf umwendet. Im freien Raum Rebzweige.

2805. F. 105. H. 0,21. U. 0,43. s. F. mit braun auf g. Grund.

Zwei Krieser, in Chiton Helm und Wehrgehänge, in den Händen Lanze und Schild (als Zeichen des Einen sind Kugeln gemalt), schleichen vorwärts. Im freien Ranm Rebzweige.

2815. F. 122a. H. 0,15. U. 0,20. s. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Am Hale ein Hahn zwischen Efeublättern.

Am Bauch. Ein Krieger dringt mit der Lanzo auf einen fliehenden Krieger ein, welcher, in den Händen Schild und Lanze, sich umwendet; rechts und links ie eine Mantelfigur, die eine bärtig.

2817. F. C6. H. 0,22. U. 0,48. s. F. mit lila. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein bärtiger riesiger Mann (Bacchorf) 1, unterwärts bekleidet, stützt sich liegend auf die linke Hand; in der ausgestreckten Rechten hält er eine Schale einem vor ihm knienden bärtigen Satyr hin, welcher die Arme erhebt und den Kopf nuwendet.

B. Ein birtiger riesiger Mann (Bacchos I, I, anterwärts bekleidet, stützt sich liegend auf die linke Hand, welche ein Efeublatt (?) hält; in der vorgestreckten Rechten reicht er eine Schale einem vor ihm hockenden bärtigen Saryr, der die Linke ausstreckt.
1 vg. 1. No. 2468.

2818. F. 122. H. 0,15. U. 0,18. s. F. Flüchtige Zeichnung. Verdorben. Ruvo.

Auf einer Kline, vor der ein besetzter Tisch steht, liegt der bekränzte Bacchos (?), bekleidet, mit dem Thyrsos (?); hinter ihm naht ein bekränzter Jängling, welcher, auf dem Rücken die Chlamys, in der Linken den Stab, den Kopf zurückwendet.

2819. F. 99. H. 0,31. U. 0,90. s. F. mit w. Schlechte Zeichnung. Ruvo.

A. Je einem Mantefjüngling, der einen Stab hält, steht ein Krieger gegenüber, welcher, mit Beinschienen Helm und Lanze versehen, von seinem Schilde fast ganz verdeckt wird; auf dem einen Schilde ist ein fliegender Vogel, auf dem anderen ein Pilos gemalt. B. In einer Grotte — augedeutet durch rechts und links heberragende Felsstücke ') — liegt ein bärtiger Mann (Herakler)', und den Kopf eine Tänie, unterwärts mit dem Mantel bedeckt; er streckt die Rechte zu der vorgestreckten Rechten eines bärtigen Mannes (Hermes oder Jolass) aus, welcher vor ihm sitzt; derselbe ist mit Chiton Mantel Petasso und Flügelschuhen versehen. Oben hängt ein Wehrgehänge und ein Köcher mit dem daruntergebundenen Bogen.

Am oberen Rand des Gefässes wiederholt sich zweimal ein Hirsch (oder Ziegenbock) zwischen zwei Löwen.

1) Vgl. ebenso Cab. Pourtales VIII p. 110; u. a.

Ygl. über "Herakles liegend auf Vasenbildern" Stephani Aussenb. Her. S. 127
 No. 26 ff.

2820. F. 122a. H. 0,16. U. 0,20. s. F. Aeusserst roh. Ruvo.

Ein nackter Mann (Herakles) erdrosselt einen Löwen; dabei steht eine bekleidete Frau (Ortenymphe). Oben hängt ein Köcher und zwei Gewandstücke.

2821. F. 49. II. 0,19. U. 0,48. s. F. Schr rohe Zeichnung. Ruvo.

Athene, in karrirtem Chiton und Mantel, auf dem Kopf den Ilelm, in der Linken den Schild, schwingt in der Rechten die Lanze, vorwärts stürmend. Vor ihr steht auf einer Seule ein Hahn.

Vgl. dazu No. 2764.

2830. F. 140. H. 0,17. U. 0,36. s. F. mit lila. Flüchtige Zeichnung.

Ein bärtiger Mann, in Mantel und mit Stab, folgt einem bärtigen nackten Manne, der mit Mantel Wehrgehänge and Stab versehen ist und zu ihm umblickt. Hinter ihm befindet sich noch ein Mann mit Mantel und Stab, der sich umblickend entferat.

2832. F. 60. H. 0,30. U. 0,68. s. F. mit lila. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Am Hals ein bärtiger männlicher Kopf mit Tänie,

Am Bauch eine Palmette zwischen zwei Schwänen. B. Am Hals ein bärtiger Manneskopf mit Tänie.

Am Bauch eine Palmette und eine Lotosblume zwischen zwei Tigern. 2838. F. 10. H. 0,06. D. 0,13. s. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein bärtiger bekleideter Mann, in den Händen Zügel und Kentron, steht auf einem eileuden Viergespann; daneben wird eine Stele sichtbar.

B. Dieselbe Darstellung.

2835. F. 66. H. 0,20. U. 0,38. s. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Ein bärtiger nackter Mann, die Linke an die Stirn gelegt, geht auf einen vor ihm hockenden nackten Mann zu, der die Rechte hoch erhebt und den Zeigefinger derseiben emporstreckt?).

B. Ein bärtiger Mann halt in der Linken eine Tanie.

1) Wohl obscon?

No. 2837-2842 auf Seulen.

2837. F. 99. H. 0,48. U. 1,31. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Auf einem Viergespaun stehen ein bärtiger Mann in weissem langem Chiton, auf dem Rücken den Schild, in den Händen das Kentron und die Zügel, und hinter ihm ein zweiter bärtiger bekleideter Mann, nur theilweise sichtbar, auf dem Kopfe, den er zurückwendet, den Pilos. Neben den Pferden (von denen sie grössteutheils verdeckt werden) stehen der bärtige Bacchos, bekränzt und mit einem langen Mantel bekleidet, in den Händen einen grossen Rebzweig haltend, und Ahhene, in Chiton Aegis und Helm, in der Linken die Lanze, die Rechte erhoben, sie kehrt dem Bacchos zwar den Rücken zu, wendet aber im Gespriich den Kopf zu ihm un, der gleichfalls nach ihr muschaut. Den Pferden gegenüber steht eine Frau in Chiton und Mantel, um das Haupt ein Haarband. Vor ihr, unter den Pferdeköpfen, steht ein kleiner nackter Kuabe, der die Hände vorstreckt (hier theilweise verletzt).

B. Der bärtige Bacchos, welcher, in Chiton und Mantel, dichtekränzt, in der Linken ein Trinkhorn hült und in der Rechten Rebzweige hat, die sich überallbin ansbreiten, steht vor einer Frau (Ariadae), in Chiton und Mantel, um den Kopf ein Haarband. Hinter dem Gott steht Hermee, bärtig, in Pilos Schnabelschnben und Mantel. Rechts und links entfernt sich je ein bärtiger Satyr, das Gesicht zurückwendend und die Hände erstaunt hebend; sie sind nackt, um das Haupt ein Haarband.

Am oberen Rand sind je zwei Gruppen eines Löwen und eines Ebers gemalt, die gegeneinander anlaufen.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1840 p. 189, 2; erwähnt auch bei Finati p. 225 und Gargiulo p. 50.

2838. F. 80. H. 0,52. U. 1,29. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti ').

Nur der Hals ist mit einem Streifen von kleinen Figuren geschmückt;

- A. In der Mitte eilt Athene, in Chiton Aegis und Helm, in der Rechten die Lanze, auf einen bärtigen Krieger los, welcher die Lanze gegen zwei ihm gegenüberstehende Lanzen schwingende hrieger schleudert, während sie den Kopf zu einem zweiten härtigeu Krieger umwendet, der die Lanze gleichfalls gegen zwei Lauzeukämpfer schwingt. Beidemal gilt es den Kampf um einen zu Boden gesunkenen Mann, der mit Chiton und phrygischer Mutze bekleidet ist. Die Krieger sind in Chiton und Brustpanzer, mit Helm Beinschienen und Schild (Z. zwei Kugeln) ausgerüstet, und tragen die Chlamys um den Leib gewiekelt. Rechts von dieser Mittelseene besteigt ein bärtiger Mann, um den Leib die Chlamys, Kentron und Zügel in den Häuden, ein Viergespann, vor welchem ein Jüngling, mit Tänie und Mantel versehen, wohl noch mit dem Anschirren der Rosse beschäftigt ist. Hinter diesem noch zwei kämpfende Krieger, die gegenseitig ihre Lanze sebleudern; sie sind wie die obigen gekleidet und gerüstet (nur dass die sichtbare Aussenseite des einen Schildes nur mit einer Kugel verziert ist). Auf der anderen Seite von der Mittelseene wiederholt sich die Darstellung mit dem Viergespann, das ein bärtiger Mann besteigt, während ein anderer noch mit den Pferden beschäftigt ist; vor ihnen noch ein gewaffneter Krieger, der in den Kampf eilt.
- B. Auf ein Viergespann steigt ein bärtiger Maun, um den Leib die Chlamys gebunden, um das llaupt einen grossen Kranz, in den länden ausser den Zügeln und dem Kentron lange Zweige. Vor den Pferden sitzt auf einem Klappstuhl ein bärtiger Mann, im Mantel, in der Rechten einen Stab, um den Kopt gleichfalls einem grossen Kranz. Diese Darstellung wiederholt sieh dreimatzweimal hat auch der sitzende Mann gleich dem Wagenbesteiger Zweige in den Händen, die sich überallhin verbreiten. Dem dritten letzten Gespann folgt ein Jungling, in Mantel und grossem Kranz, der in der Rechten einen Stab här.

Vgl. Jorio p. 58s und Metodo nel dipingere i vasi p. 34; Panofka S. 323, 144; Finati p. 235, II; Quaranta Myst. p. 220, 144.

1) Nach Gargiulo Cenni pag. 59 wäre die Vose in Copus gefunden.

2839. F. 16. H. 0,15. D. 0,37. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

No. 2840. 39

- A. Vor dem anf seiner Chlanys sitzenden Dionysos, der in der Linken dem Thyrsos nid in der Ikechen eine Schale hält, steht eine Frau (Ariadne), in Sehnhen und Chiton, den linken Fuss höher anfgesetzt, in der Linken einen Kranz, in der Rechten eine Kanne, aus welcher sie dem Gotte einschenkt; unter ihr liegt ein Tympanon. Hinter dem Gotte, dessen Lockenhaar mit einer Tänie unwunden ist, steht auf seinen Stab zurückgelehnt ein Jangling, um den liuken Arm die Chlamys, in der vorgestreckten Rechten eine Tänie. Hinter der einschenkenden Fran kommt eine zweite Fran herbei, mit Tympanon und Thyrsos: sie ist geschmückt und in einen Chiton gekleidet, der die rechte Schulter und Brust freilässt.
- B. Ein næckter Jungling (Dionysos), welcher, um das Haupt eine Tänie, über den beiden Armen und dem Rücken die shawlartige Chlamys tragend, in der Linken eine Schale, in der Rechten einen Stab hält, folgt einem Satgr, der in der Linken einen Eimer, in der Rechten einen Fackel trägt und zum Jüngling umblickt. Hinter ihm eilt eine Frau (Ariadne) herbei, in Chiton gekleidet, beschuht und reichigesehmückt, welche in der Rechten Zweige hält und in der linken Hand, um deren Arm eine Tänie geschlungen ist, ein Tympanon trägt.
  - I. Im Innern ein Kranz von weissgemalten Blättern.

Auf der breiten Oberfläche der Henkel ist je ein weisser Fnehs (oder Hund?) gemalt.

- 2840. F. 101. II. 0,51. U. 1,62. r. F. mit w. und lila. Znm Theil recht sorgfältige Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein bekränzter Jungling, unterwirts mit dem Mantel bekleidet, mit Knotenstoek, hat das linke Bein auf einen Stein höher aufgesetzt und hebt die Rechte im Gespräch mit einer vor ihm auf einem Lehnstuhl sitzenden Frau, in Schuhen Chiton und Mantel der das Hinterhanyt versehleiert; sei ist riechgeschmückt und hält in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel. Zwischen beiden eine Pfauze. Hinter ihr ein Lorbecrzweig und ein Marnorbecken, üher dem aus zwei Oeffunugen Wasser flüsest: neben demselben steht eines Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche, den rechten Fins auf ein Felsstück boch aufgesetzt, in der Rechten einen geöffneten Kasten hält, während die Linke einen Gewandzipfel üher die Schulter zieht. Hinter dem Jüngling steht ein kleiner Fozo, bekräuzt, an der reehten Wade gesehmekkt,

der in der erhobenen Rechten einen Kranz hätt; unter ihm Lorbeerzweige. Es folgt noch eine auf einem Stuhl sitzende Frau, unterwärts bemäntelt, reichgeschmückt, welche in der Linken einen Spiegel hält und die Rechte lebhaft hebt. Ueber ihr eine Tänie und eine Rosette.

- A. Einem auf Fels sitzenden bekränzten Jüngling, welcher, unterwärts bemäntelt, in der Linken einen schlanken Lorbeerzweig hält und die Rechte im Gespräch vorstreckt, sitzt auf einer Lade eine Frau gegenüber, in Schuben Chiton Mantel und Schmack, die in der Linken einen Kasten hält, dessen Deckel ihre Rechte hebt. Zwischen beiden steht in Vorderansicht ein Eros, mit grossen raumausfüllenden Flügeln, mit einer Periskelis geschmückt. in der Linken eine Schale; Gesicht und rechte Hand wendet er der Frau zu. Hinter dieser ein Lorbeerzweig und dann eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, welche die in den Mantel gewickelte Rechte in die Seite setzt und in der vorgestreckten Linken einen Spiegel hält. Hinter dem sitzenden Jüngling steht noch eine dritte Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, mit Kasten und Tänie in den Händen. Hinter ihr ein Lorbeerzweig, wie auch auf der andern Seite ein Lorbeerstamm die Darstellung abschliesst.
  - I. Ein weissgemalter Lorbeerkrauz.
- 2841. F. 101. H. 0,51. U. 1,62. s. F. mit w. und lila. Zum Theil sorgfültige Zeichnung. Ruvo.
- A. Auf ein Viergespann steigt Herakles, in den Händen die Zügel und das Kentron; er trägt über dem Chiton die Lüwenhaut, zur Seite den Köcher. Hinter ihm steht eine Frau, in Chiton und Mantel, um den Kopf ein Band, welche die Linke erhebt. Hinter den Pferden, von ihnen zum Theil verdeckt, stehen Athene, in Chiton Aegis und Helm, mit der Lanze, zum Herakles gewandt, und Hermes, von Herakles abgewandt, in Schanbelsehuhen Chiton Mantel und Petasos, mit dem Kerykeion; sein Haar ist in den Krobylos aufgebunden. Beide Götter heben den rechten Arm in die Höhe und wenden im Gespräch die Köpfe einander zu. Vor den Pferden steht ein Mann, mit Chiton und Mantel bekleidet, mit Tänie und Skepter versehen: zum grössten Theil von den Köpfen der Rosse verdeckt. Hinter ihm steht noch eine Frau in Chiton und Mantel, welche die Rechte gegen den Mund führt.

No. 2842. 399

B. Zwischen szeci lanzenschwingenden Kriegern kniet ein dritter Krieger, der in der Rechten den Schild, in der Linken die Lanze hat und das Haupt zurückwendet. Alle drei sind bärtig, in Chiton und Panzer, mit Helm und Beinschienen versehen: der eine trägt noch Wehrgehänge und Kreuzband; der Schild des anderen ist mit einem gebogenen Schenkel geziert. Rechts und links sicht je ein bartiger Mann, in phrygischer Mutze und enganliegendem Chiton, zur Seite den Köcher, einen Pfeil abschiessend. Diese Seite ist besser gezeichnet als A.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1840 p. 189, 1; erwähnt auch bei Finati p. 225 nnd Gargiulo p. 49 s.

2842. F. 80. H. 0,64. U. 1,66. s. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Nur der Streifen des Halses, der mit Figuren geziert ist, ist antik. Lokri.

A. Die Darstellung — aus neunzehn Figuren bestehend ist theilweise ohne jede Farbe und verletzt, so dass sie nur noch im Grossen und Ganzen erklärbar ist.

In der Mitte kämpfen szei Krieger nm einen Todten; der Schild des einen ist mit zwei Fischen geziert; rechts und links schant eine Frau dem Kampfe zu. Dann folgt — rechts vom Beschauer — ein Viergespann, dem ein Mann gegenübersitzt. dasselbe besteigt ein bärtiger Mann, den Schild auf dem Rücken; hinter den Pforden geht ein Mann auf ihn zu. Den Beschluss machen zurei behelnte Krieger, mit Lanze und Schild, im Gespräch mit zuei undstrügen Münnern, die in Müntel gehüllt sind. Links vom Beschauer wiederholt sich die Darstellung des Viergespanns, hinter dessen Pferden aber zuei Münner dem Wagenlenker entgegengehen; vor den Pforden sitzt wieder ein bärtiger Mann, hinter dem bier nur ein Krieger und zesei Münner gemalt sind, deren letzter bärtig ist und sich, das Gesicht zurückgewandt, entfernt.

B. Links vom Beschauer beginnend, sehen wir ein Viergespann, dem Hermes ') vorangeht, in Petasos und Mantel, das
Gesicht umgewandt; hinter und neben den Pferden geht eine bekleidete Frau her, auf dem Kopf einen langen flachen Korb '),
neben ihr steht abgewandt ein härtiger bekränzter bekleideter
Mann, dem eine zwei Frau, gleichfalls einen Korb tragend, gegenübersteht. Auf dem Wagen stehen eine verschleierte Frau
und ein bekleideter Mann, in den Händen Zilgel und Kentron,



Es folgen dem Gespann noch zwei Frauen, auf den Köpfen flache Körbe.

Diese ganze Darstellung wiederholt sieh — mit unbedeutenden Veränderungen in der Reihenfolge der Figuren — rechts vom Beschauer noch einmal.

Dann kommt ein drittes Viergespann, auf dem nur ein bekleideter Jungling steht, welchen zwei Jünglinge und drei Frauen, die Körbe auf den Köpfen tragen, umgeben.

Dem vierten Viergespann endlich, das eben ein Jüngling besteigen will, geht Hermes voraus, während hinter den Pferden zuei Franen, auf den Köpfen die Körbe, und zwischen ihnen ein Jüngling gehen.

Alle Frauen sind bekleidet und haben auf dem Kopf den Polsterkranz 1).

Vgl. Ghd Hyperb. Röm. Stud. I S. 189 ff. (Kunstblatt 1825); Jorio p. 60; Finati p. 238, VI; Gargiulo Cenni p. 50.

Ob diese Vase identisch ist mit der von Münter (Nachrichten bler Kenp, uud Sieif. 8.4 b) und Winekelmann (Kunstgesch. III. 4 § 19) erwähnten Vase der früheren Sammlung Noja-Carsfaf? Wenigstens stimmt sonst keine andere Vase des Museums mit der Beschreibung Winekelmanns: "in einigen zesensig Figuren das Gefecht der Griechen und der Trojaner über den Körper des Patroklos" überein.

1) Von einer Frau, mit einem Korb auf dem Kopf, die dem Gott vorausging, sind noch wenige Spuren erhalten.

2) Wie Ghd Auserl, Vos. IV, 310 S. 83 gewiss richtig erklärt; vgl. such No. 2498.

s) Ygl. Minervini Bull. dell' Inst. 1813 p. 119 ss; Heydemann llinp. S. 24.

# SIEBENTES ZIMMER.

#### ERSTER SCHRANK.

2844. F. 52. H. 0,43. U. 0,78. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Basilicata ').

In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys der langgelockte efeubekränzte Dionysos, in der Rechten den mit einer Tänie umwundenen Thyrsos aufstützend, den ein kleiner heranschwebender Eros, weissgemalt und in weihischer Haartracht, mit einer zweiten Tänie schmückt. Dionysos wendet den Oberkörper und Kopf \*) zu der hinter ihm stehenden Ariadne, welche, in langem Chiton, beide Arme um seinen Hals geschlungen hat. Hinter ihr lehnt sich an einen Pfeiler, auf den sie in der Linken ein Tympanon setzt, eine Frau (Bacchantin), weissgemalt, unterwärts bekleidet und reichgeschuftekt, welche den Blick auf das göttliche Paar gerichtet hat. Auf dieses Paar blickt auch die vor Dionysos herbeikommende Frau (Baechantin), die in den Händen einen Krug und einen geöffneten Kasten hält: über ihr fliegt ein weisses Vögelchen (Taube) dem Knopfe des Thyrsos zu; ein anderer kleiner Vogel fliegt von der anderen Seite herbei. Oben sitzt noch links eine Frau (Bacchantin), weissgemalt, uuterwärts hekleidet und behaubet, welche in der Linken einen Spiegel einer vor ihr mit höhergesetztem rechtem Fuss stehende Frau (Bacchantin) zeigt, die in der erhobenen Rechten einen Kasten und in der Linken einen Eimer trägt; sie ist weissbeschuht bekleidet und sehr reichgeschmückt. Zwischen heiden liegt eine sogenannte mystische Leiter. Vgl. Vivenzio No. 156; Lieteriis p. 132 (bellissima compo-

- sizione!); Panofka S. 372, 2066.
  - 1) Nach Vivenzio I. c; andere geben S. Agata de' Goti als Fundort an.
- \*) Der maulfaule Ausdruck der Enträuschung des Dionysos ist eben so wie die gezierte Stellung der Ariadne absichtliche Carricatur,

26

2845. F. 52. II. 0,28. U. 0,48. g. F. Schlechte Zeichnung. Abella.

Eros, beschuht und in weibischer Haartracht, in der erhobenen Linken einen länglichen Kasten haltend, reitet auf einem Delphin; vor ihm eine Blume, hinter ihm ein Blatt. Unter den Thier ein viereckiger Stein mit vier schwarzen Punkten.

Vgl. Vivenzio No. 205 (Bacchus!); Panofka S. 389, 1883; Finati p. 216, 1883.

Zur Darstellung vgl. Stephani CR. 1864 S. 223 ff; sie findet sich z. B. auch in Madrid (Hübner S. 256, 602); u. a. m.

2846. F. 94. 11. 0,34. U. 0,69. r. F. mit w. und rothbraun. Sorgfältige überladene Zeichnung. Hier und da ergänzt und übermalt.

A. Auf einem Felsen sitzt anf den Hinterbeinen die thebansche Sphinz, um den Kopf ein Prelenband; sie sebaut ernsthaft herab auf einen vor ihr stehenden kleinen Seilens, welcher, in dem zottigen åupfunallog græön, um die Brust die Nebris und um den Kopf eine Tänie, beschuht und unterwärts mit einem kleinen Mantel versehen ist. Er bliekt zur Sphinx herauf und halt ihr in der erhobenen Reelten einen Vogel entgegen; in der Linken hat er einen Thyrsos (mit Binde). Unten vor ihm eine kleine Schlange; oben ein Efeuzweig mit Tänie.

B. Roh gemalt. Zwei Manteljünglinge, beschuht und bekränzt, mit Stöcken, stehen sieh gegenüber; der eine hält in der vorgestreckten Rechten einen Zweig.

Abgebildet Mus. Borb. 12, 9 (ed. rom. I, 79; éd. fr. II, 1. pl. 56); Overbeek Sagenkr. 1I, 3; Wieseler Theatergeb. VI, 10.

Vgl. — ausser Overbeek a. O. S. 46 ff; Wieseler a. O. S. 47 f.
— noeh Panofka Arch. Zig. 1848 S. 288; Stephani Mél. greeorom. I S. 529; Jahn Arch. Aufs. S. 144, 50; Arch. Beitr. S. 120, 220 f; Ber. der Sächs. Ges. 1847 S. 294 f und Philolog. 27 S. 21, 67; Heydemann Annali 1867 p. 380; Brizio Giorn. di Pomp. N. S. II p. 55.

Vgl. auch Jorio p. 33 s; Panofka S. 267, 1473; Michel B. p. 203, 1473; Finati p. 163, 1473; Quarenta p. 207, 1473.

Eine verwandte Darstellung findet sieh auf einer Vase (früher in der Sammlung Betti, jetzt bei Aless. Castellani in Neapel), wie sehon Panofka (Arch. Zig. 1848 S. 248, 8 und S. 287; Parod. und Karr. [Berl. Akad. Abh. 1851] S. 18, 69) bemerkt hat. 2847. F. 94. H. 0,33. U. 0,81. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Îm Schooss des auf seinem gestickten Mantel sitzenden bekränzten Diomyoro liegt zurückgelehnt Ariadne, von seinen Armen umfasst; sie ist in den gegürtelten Chiton gekleidet uud legt die Rechte auf sein Itanpt. Ueber ihr naht eilig Eros (immerstenat), eine Ernelten und ein Mensenstenat), in den Hinden eine Schale mit Frheither und ein Tänie. Vor ihr bringt ein junger Satyr, um den Kopf eine Tänie, eine Schale mit Friehthen berbei, während hinter dem Dionyoss ein weissköpfiger Seilenos (in wolligem Chiton und Anaxyriden) herbeicilt, um seinem Hernr (au stittzen oder zu belausehen?). Noch sitzt oben links vom Beschauer eine bekleidete Frau, die in der Rechten ein Tympanon hält und den Blick zum Liebespaar wendel, rechts ein Jüngling (Appollon?), mit der Chlamys versehen, in den Händen Kranz und Stab; er hat den Kopf zu dem ihm gegen-uber befindlichen Eros ungewendet.

B. Drei Manteljünglinge, der eine mit Stab, ein anderer mit Strigilis und Palästrabeutel.

Der Boden des Gefässes ist siebartig durchlöchert.

Unten am Fnss eingekratzt; vgl. Taf. XIV, 2847 und Arch. Ztg. 1869 S. 81, 9.

Vgl. Panofka S. 290, 576; Michel B. p. 205, 576; Finati p. 170, 576.

2848. F. 49. H. 0,23. U. 0,44. g. F. Robe Zeichnung. Vor einem Wasserbecken (auf ionischer Scule), dem aus einem Löwenhaupte') an einem Felsen Wasser zustrümt, stelt eine nackte Frau, welche, beide Hände in das Becken steckend, umblickt zu dem auf einer Stele hinter ihr liegenden Gewande; sie ist an Kopf Hals Brust rechtem Oberarm und linkem Oberschenkel geschmückt (der Schunek ist jetzt meistens verlöscht).

Abgeb. bei Dubois Maisonneuve Introd. 54, 2.

Vgl. Panofka S. 273, 1398; Finati p. 162, 1398.

Nichl wie Panofka (und mit ihm Finati) sagl ein Panskopf!

2849. F. 52. H. 0,52. U. 0,88. g. F. mit w. Sehr flüchtige, aber kühne Zeichnung. S. Agata de' Goti.

Am Hals. Ein Frauenkopf (mit Haartuch, dessen Enden über der Stirn eine Schleife bilden) einem zweiten Frauenkopf gegenüber, der, geschmückt und behaubet, anch über der Stirn eine Schleife hat.

Am Bauch. In der unteren Reihe dringen zwei Griechen, von denen der erste härtig und his auf die auf der linken Schulter liegende Chlamys nackt ist, der andere dagegen unbärtig und mit Chiton Panzer und Helm ausgerüstet ist, mit dem Schild in der linken Hand, das Schwert in der Rechten zückend, auf eine in Chiton Anaxyrides und Mütze gekleidete Amazone ein. deren Ross gestürzt ist. Ihr naht zur Hilfe eine Amazone, ebenso bekleidet, in der Rechten die Pelta und in der erhohenen Linken die Lanze. Hinter dieser drückt eine Amazone, welche über dem Chiton ein Pantherfell und auf dem Rücken die Mütze und den Köcher hat, den Bogen ah, während auf der andern Seite ein Grieche, um den Hals die Chlamys geknüpft, auf dem Kopf den Helm, in den Händen Lanze und Schild, wegeilend umblickt. In der oberen Reihe erhebt ein bärtiger Grieche, mit Panzer Beinschienen Helm und Chlamys versehen, welcher auf seinem Schilde sitzt ') und in der Rechten das Schwert hält, den linken Arm fiehend gegen eine vor ihm stehende Amazone, welche in der Rechten die Pelta hält und in der Linken das Schwert auf ihn zückt: sie ist hekleidet und ihr langes Haar mit einer Stenhane geschmückt. Hinter dem Griechen liegt - üher dem einen Seitenhenkel - eine todte bekleidete Amazone (gut entworfen), die Hände üher dem Kopfe; die Pelta neben ihr. Hiuter der andringenden Amazone naht - über dem andern Seitenheukel - zu Ross noch eine Amazone, in Chiton Anaxyriden und Pantherfell, mit Stephane und Halshand geschmückt, in der Rechten das Schwert

Vgl. Jorio p. 37 s ("Tesco ed Antiope?") und Metodo nel dipingere p. 38, 9; Panofka S. 270, 1441 ("Achilleus und Penthesilea"?); Finati p. 157, 1441 (chenso); Gargiulo p. 51.

1) Vgl. dazu Annali 1864 p. 365.

2850. F. 94. II. 0,38. U. 0,83. r. F. mit w. Ungemein grobe und rohe Zeichuung ').

A. Auf einem weissgemalten Felsen sitzt ein bärtiger Mann (Skeiron), welchen ein Jungling (Thescus) mit der Linken an dem Kopf, mit der Rechten an dem rechten (erhobenen) Bein gefasst hat und herahwerfen will: der bedrohte Mann hebt die Rechte gegen den Jungling und hält sieh mit der Linken an seinem Sitz. Hinter ihm steht eine bekleidete Frau (Ortsnymphe?), die flehend die Rechte zum Jungling ausstreckt, hinter welchem ruhig Altene steht; die Göttin trägt Chiton und Helm, stützt in der Rechten die Lanze

auf und bebt die linke Hand. Neben ihr steht ein bärtiger Mann (Reisender) <sup>2</sup>), in Chiton und Pilos, aufmerksam zuschauend. Die Hautfarbe der beiden Frauen ist weissgemalt.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere ohne Strigilis.

Abgebildet bei Passeri Piet. Etr. III, 248; Panofka Tod des Skiron 4, 1.

Vgl. Passeri l. e. p. 34 s (Herakles und Antaios); Jorio Metodo nel dipingere p. 35, III (Lykomedes und Theseus) und Gall. p. 52 s (Skeiron und Theseus); Panofka S. 311, 540 und a. O. S. 2 (Skeiron); Miebel B. p. 206, 504 (Skeiron); Gargiulo p. 50 Prokrustes); Benndorf Bull. dell' Inst. 1855 p. 160, 12 (Skeiron). f. Gardulo's Araghe (L. c), dass die Yuse in S. Agata de Total Seinden sei,

ist wohl nur Vermuthung.

vgl. das Vasenbild in München No. 301 (Arch. Ztg. 1865, 195, 1).

2851. F. 116. H. 0,15. U. 0,16. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

Ein liegender Satyr, beschaht und mit Brust- sowie Armschmuck.

2852. F. 51. H. 0,34. U. 0,61. g. F. mit w. und g. Ueberladene Zeichnung späterer Zeit. Abella 1).

Um den reichbelaubten fruchtbeladenen Hesperidenhaum windet sich die grosse (gelbliehweissgemalte) Schlange, welcher eine
Hesperide, in Chiton Mantel und Schnuek, in der Rechten die
Schale hinbält, aus der das Thier trinkt; in der anderen Hand
hält die Frau einen Palmenzweig mit einer Tänie. Auf der anderen Seite des Baumes steht mit höhergesetztem linkem Fuss
Herotikes, auf der linken Schulter die Chamys, an Kopf Brust
und am Arm gesehmleckt, der mit der Rechten nach einem Apfel
greift; in der Linken hält er sebon eine Frucht; an seine linke
Schulter ist die Lauze angelehnt. Oben liegt über der Hesperide
ein Reb, über Herakles ein Hase. Unter jedem Seitenhenkel
naht ein Tiger.

Vgl. Vivenzio No. 126; Gerning bei Böttiger Gr. Vaseng, III 8, 32 (Herskles las Schlifter\*); Panofas, S. 3-3; Finati p. 215, 1943; Gargiulo p. 50; Gerbard Akad. Abb. 1 S. 64, 3 (= Arch-Hesperiden 1836); Heydemann Berl. Winkelmannsfestpr. 1870 S. 64, D.

1 Gargiulo's Angabe, dass S. Ayata de' Goti der Fundort sel, ist irrig

2853. F. 51. H. 0,35. U. 0,63. r. F. mit w. und rothbraun. Abella. Ein Jungling '), mit Chlamys und Wehrgehänge versehen, in der Linken den Speer, sitzt, den Kopf traurig auf die Rechte stützend, auf dem zweistufigen Unterbau einer ionischen Grabseule. Vor ihm naht eine Frau, in Chiton und Mantel, bekränzt, in der erhobenen Rechten ein Tympanon') und in der gesenkten Linken einen Kranz haltend. Zwisschen beiden Figuren sind oben zwei Lorbeerzweige und eine Schale, unten ein Ball (?) gemalt. Auf der auderen Seite der Seule — hinter dem trauernden Jungling — seht ein Genosse, mit der Chlamys versechen und bekränzt, der in der Linken eine Lanze aufstützt und in der Rechten einen Kranz hält. Vor ihm am Grabe zwei Lorbeerzweige, oben zwei Tänien eine Schale und ein Fenster.

Unter jedem Seitenhenkel ein grosser bekränzter Frauenkopf.
Abgeb. im Mus. Borb. 9, 53 (cd. rom. 6, 27; èd. fr. II, 1 pl. 58).

Vgl. Vivenzio No. 122; Panofka S. 383, 1941.

1) Nach Vivenzio I. c. Orestes.

2) Nach Panofka a. O. ein Schild.

\*) Nach Panolka a. U. ein Schild.

2854. F. 124. H. 0,16. U. 0,22. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Abella 1).

Eine Frau, in Mitte und Schwimmhose (περίξωμα)<sup>3</sup>), steht auf ihren beiden Händen und sehlägt die Füsse nach vorn über zwisehen drei in die Erde gepflauten Schwertern, deren Spitzen nach oben stehen <sup>4</sup>). Oben als Verzierung zwei Bälle und ein Efeublatt.

Abgebildet im Mus. Borb. VII, 58, 3 (éd. rom. 5, 49; éd. fr. I. pl. 105, 3); Pouqueville Grecia (therestext ins Hallenische von Falconetti) 88, 7; Inghirami Vasi fitt. 66, 1; Panofka Bild. ant. Leb. 12, 4; Krause Gymn. und Agon. II Th. 24, 94; Smith Dictionary of Gr. and Rom. antiq. p. 838; Guhl-Koner Leb. der Gr. und Röm. S. 314 No. 303; Rich. Dict. of Gr. and Rom. ant. s. v. subligatus.

Vgl. Panofka a. O. S. 23; Kranse a. O. S. 845, 2; Raumer Antiquar. Briefe S. 74; Minervini Bull. Nap. V p. 98 ss.

Vgl. auch Vivenzio No. 165; Jorio p. 115; Panofka S. 387, 1947; Finati p. 215, 1947; Quaranta p. 216, 1947; Gargiulo p. 50.

1) Gargiulo's Fundnotiz S. Agata de' Goti ist ein Irrthum!

Vgl. darüber Stephani CR, 1864 S. 234 ff.
 Ygl. ähnlich No. 3232; Berl. Vas. 1454; u. n. m.

Vgl. ähnlich No. 3232; Berl. Vas. 1454; u. n. m.

2855. F. 95. H. 0,39. U. 0,86. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichuung. S. Agata de' Goti.

A. Auf eine Kline, vor der ein dreibeiniger Tiseh mit Gesseen und Trinkbruern steht, liegen særei Junglinge, belde unterwärts mit ihren Mänteln bedeckt, bekränzt und mit Guirlanden 
(ἐποθυμτάς) um den Hals gesehmtekt: der eine hat in der Linken eine Schale, der andere einen Zweig. Beide wenden die 
Köpfe um zu einer am Kopfende der Kline abgewandt vor ihnen 
stehenden Frau, welehe, bekleidet und beschuht, umblickt und ihnen, 
das Gewand auffebend, ihr Gesäss zeigt 'j; sei ist weisshäutig 
gemalt. Neben dem Kopfende der Kline, unter welcher Zweige 
liegeni, steht ein Kottabosständer (mit gewundener Stange); an 
dem einen Tischfuss lehneu zwei Flöten, unter dem Tisch steht 
ein kleiner Krug. (Dben häugen eine weisse bekräuzte Maske und 
zwei Zweige.

B. Auf einem Klappstull sitzt eine Frau, in Schuhen Mantel und Haube, in der Linken eine Schale und eine T\u00e4nie Vor ihr steht eine ebenso gekleidete Frau, hinter ihr ein Mauletj\u00e4nigning, mit Schuhen und T\u00e4nie (mit Spitze). Oben ein Fenster (mit Schun') und ein Ball (mit Schurr): unten Lorbeerzweien.

Vgl. Lieteriis p. 100; Panofka S. 315, 505; Gargiulo p. 48.

1) Vgl. — ausser der Statue der Aphrodite kallipygos in Neapel — auch die Hope'sche Vase (Catal, No. 5; Arch. Anz. 1849 S. 98; jetzt im Brit. Museum'.

2836. F. 49. H. 0,46. U. 1,07. r. F. Flüchtige werthlose Zeichnung. Apulien.

Oberer Streifen.

Ein Jingling, nit pilosartigem Helm und Schild, stürnt mit der Lanze gegen einen Jingling ein, welcher, im pilosartigen Helm und kurzem Chiton (auf dessen Brust ein Schenkelkreuz gemalt ist), in der Linken Lanze und Schild (Z. Schlange), in der Rechten die Lanze zur Gegenwehr zückt. Daneben sprengt ein Jingling, in Chiton und Stiefeln, zu Ross ) mit der Lanze in der Rechten gegen einen Jingling los, welcher, mit Helm und Mantel, in der Linken Schild (Z. Stern) und Lanze, in der Rechten eine Lanze zur Wehr zückt. Zwischen diesen beiden Kämpfern eine Palm "zwischen den anderen beiden ein Lorberstrauch ).

Unterer Streifen.

Auf der dreistufigen Basis einer ionischen (mit einer Tänie umwundenen) Seule sitzt eine Frau, in Sandalen Chiton und 408 No. 2857

Sehmuck, den Unterkörper und das Hinterhaupt in den weiten Mantel gewickelt. Sie seukt den Kopf traurig und führt die rechte Hand gegen das Kinn, während sie die Linke hebt im Gespräch mit dem vor ihr stehenden Jüngling, der ihr in der Rechten eine Schale hinkält; er ist in hohen Stiefeln, nm den Hals geknüpfter Chlamys und Pilos, und hat in der Linken die Doppellanze. Zwischen beiden hängt ein Lorbeerkranz; neben ihr stehen auf den Stufen der Seule zwei grosse Gefässe (Hydria und Krater) drei kleinere schwarze Vasen (Lekythos Kantharos Oenoehoe) vier Früchte (?) und eine schwarze Tänie. Hinter der Frau steht ein Jüngling, in hohen Stiefeln und im Petasos, um den Hals die Chlamys geknüpft, in der Linken die Doppellanze, in der erhobenen Rechten einen Kranz, um damit die Seule zu sehmücken. Hinter ihm naht noch eine Frau, in Doppelchiton und Schmuck, die auf dem mit einem Schleier verschenen Kopf einen grossen Kasten mit der Linken gefasst trägt und in der Rechten eine Tänie hält.

Unter den Seitenhenkeln sitzt hier auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling, gegen eine Stele gelehnt, mit der Rechten eine Lanze schulternd; oben steht neben diesem Henkel noch eine Vase (F. 59), die mit zwei schwarzen nackten springenden Figuren bemalt ist. Unterhalb des anderen Seitenhenkels lehnt sieh auf seinen Stab ein Jüngling (in kleinerem Verhältniss), der beide Hände vorstreckt; seine Chlamys liegt auf seinem Stabe.

Vgl. Panofka S. 262, 1344; Finati p. 167, 1344.

1) Auf dem Schenkel ist ein Theta eingebrannt; vgl. No. 827.

Panolka (Ball, dell' Inst. 1850 p. 14 ss.) erkennt ohne Grund in diesen Kämplern Peirithoos und Polydeukes, Kastor und Theseus.

2837. F. 59. H. 0,56. U. 1,04. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung, Basilicata.

A. Oberer Streifen. Ein Jüngling, in Chiton (mit einem Schenkelkranz geziert), sitzt zu Ross ') und schwingt eine Lanze in der Rechten gegen einen Jüngling, der den linken Fuss auf einer Erhöhung des felsigen Bodens weit vorgesetzt hat, in der Linken den Schild (Z. Stern) hält und mit der Rechten die Lanze zur Wehr einlegt; auf dem Kopf hat er den Pilos 1).

Unterer Streifen. Auf einem behauenen Sitz sitzt ein bärtiger Mann, unterwärts bemäntelt, in der Linken den Stab; er hebt den Zeigefinger der rechten Hand im Gespräch mit dem vor ihm stehenden Jüngling, der in der Linken eine Doppellanze hat No. 2857. 409

und in der Rechten ein zusammengefaltetes Dipychon (mit Sieglband) emperhält; der Jüngling ist mit Siefden (Llamys (die um den Hals geknüpft ist) und Petasos versehen. Hinter ihm naht eine Fran, in Sandalen Doppelehiton breiter Stephane Kopfsehleir und Schmueck, die in der erhobeuen Hechten einen Kasten hält. Hinter ihr hängt eine Thinie; über dem sitzenden Mann ein Flois und eine Hydria ').

B. Oberer Streifen. Ein Jüngling, mit hohen Stiefeln und Wehrgehänge ausgestattet, auf dem Rücken den Pilos, um den vorgestreckten linken Arm die Chlamys, zückt in der Rechten das Schwert und verfolgt eine Fran, welche auf einen Alfar zu-flichtet; sie wendet das Gesieht um und ist in Schuhen Doppel-chiton Schmuek und Mantel, der shawlartig über den Armen liegt und dessen eines Ende sie mit der Linken gefasst hat. Zwischen beiden eine Palmettenranke').

Unterer Streifen. Auf einer hohen Lade sitzt eine Frau, in Sandalen Chiton Mantel und Schmuek, die Linke in die Seite gestemmt, welche in der erhobenen Rechten eine Ranke hält, auf der ein Vogel sitzt; sie blickt auf das Thier, wie auch der vor ihr stehende Jingling, welcher, bekränzt und unterwirts sowie linkerseits von dem Mantel bedeckt, auf seinen Stab sich zurücklehnt. Zwiselen beiden eine Tänie. Hinter der Frau naht eine andere Frau, in Sandalen Chiton und Schmuek, um den linken Arm den Mantel gewiekelt, in der erhobenen Rechten einen Spiegel haltend. Oben hier eine Lekythos, mit einer Palmette bemalt; dort eine Vase (F. 59), die mit zwei schwarzen tanzeuden Männern bemalt ist ').

Unter den Seitenhenkeln — in kleinerem Verhältniss — hier zwei gegeneinander auspriugende Lönen; dort ein Tiger und ein Greif, die sich gegenüberstehen: über diesen letzteren schwebt ein fliegender Voget.

Abgebildet ist der untere Streifen von B in der Elite eér. I, 29 B.

Vgl. Panofka S. 327, 147.

9) And dem Schenkel ist dem Pérde als Zeichen eine krieze (nich Tugelnab). Schlanger eingebranni; dauszelbe Zeichen Godes iste kon bei im Pepasso auf einer Vase Jatts (No. 1091) ond ouf einer Vaser bat Tuschbein Vas., 1, 1 (— Büttiger Vasera, 1); Millin Gal. Myh. 02, 3933. Jachpirum Vaser für 37, 1 liter tötlere und Heron 31, 271; Keightier Myhtodog Xi, 3), wozu man vgl. Büttiger Gr. Vasera, 1 S. 121 ff; vgl. auch Büll. delf Just. 1 371; p. 222, 1091.

 Nach Panofka Bull, dell' Inst. 1850 p. 14 ss; Castor und Theseus — ohne ieden Grund!

<sup>8</sup>) So verluckend zuerst die — in der Elite céram. I p. 318 gebilligte — Dentung Gerhard's (Apul. Vasenh. S. 13, 20b) auf Bellerophon ist, so simme ich doch Fischer's (Bellerophon S. 63) Zurückwisung bei.

4) Vgl. zur Darstellung John Arch. Beitr. S. 38, 104 (Fest der Agrionia).

8) Ygl. Elite cér. I p. 72 ss., deren Erklärung auf Hera Rochette (Journal des Sov. 1842 p. 215 ss.) mit Recht abweist.

2858. F. 49. H. 0,51. U. 1,08. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Basilicata.

Oberer Streifen (am Halse).

Vor einem Altar steht ein bärtiger Mann, welcher, um den Kopf einer Tänie, um die linke Sebulter und den Oberkörper den Mantel, in der Rechten ein Skepter hält; er wendet das Gesicht zu einem Jüngling mu, welcher, mit Tänie und Chlamys versehen, mit heiden Händen einen Widder an den Hörnern zum Opfer herbeizieht. Hinter dem Jüngling steht eine Frau, in Schuhen Doppelehtion Sehleier und Sehmuek, welche die Rechte erhoben hat; ihr folgt ein Jungling, welcher in der Rechten einen Krug, in der Linken einen Henkelkorb trägt. Dann ist eine Palmette gemalt und endlich ein Jüngling \(^1\), in hoben Stiefeln Aennelehtion und phrygischer Mitze, welcher sich gegen eine Stele leht; er hat in der Linken eine Lanze und führt die Rechte aufmerksam gegen den Mund. Hinter ihm sitzt noch ein Hund \(^1\).

Unterer Streifen (am Bauch). In der Mitte sitzt vor einer ionischen mit einer Tänie nmwundenen Seule eine Frau (Elektra), in Chiton und Mantel, der auch den Hinterkopf verhüllt, hesehuht und geschmückt, den Kopf traurig auf die erhobene rechte Hand senkend. Neben ihr auf der dreistufigen Basis der Senle stehen drei kleine sehwarze Gefässe und eine hohe Lekythos (mit einer sehwarzen männlichen Figur bemalt), ansserdem liegt auf der Basis ein Granatapfel und eine sehwarze Binde. Hinter der Frau steht mit gekreuzten Beinen auf sein Kervkeion gestützt Hermes (in Vorderansieht), auf dem Kopf den Petasos, um den linken in die Seite gestützten Arm die Chlamys; er hebt in der Rechten einen Kranz - wohl um die Stele zu sehmücken. Vor der Frau steht ein Jüngling (Orestes), besehuht und um den Hals die Chlamys, im Nacken den Petasos, in der Linken eine Lanze, in der vorgestreekten Reehten eine Schale haltend. Hinter ihm sitzt unter dem einen Seitenhenkel - abgewandt auf seiner Chlamys No. 2859. 411

ein beschuhter Jüngling (Pyladas), der in der Reebten seinen Pilos, in der Likhen eine Lanze hält und zum vorigen Jüngling umhliekt. Neben ihm noch ein nackter Jüngling, der beide Hände erstannt heht. Hinter dem Hermes steht zuschauend ein bärtiger Mann 1), unterwärts bemähatett, in der Linken einen laugen Stab haltend; hinter demselhen sitzt — unter dem anderen Seitensehekle — auf einem Reisessack '9 ein bärtiger Mam') mit Stumpfhase, in kurzem Chiton und Schuhen, auf dem Kopf eine Lederkappe (mit der Schleife ohen zum Tragen vgl. No. 874,2), in der Reebten einen Stab. Hinter ihm noch eine Frau'), in Doppelehiton und Schnuek, welche die Reehte erstannt vorstreckt und in der Linken ein Alabstron hält '3).

Abgebildet hei Rochette Mon. incd. 34; Jughirami Vasi fitt. 151, 152; der untere Streifen auch bei Overbeck Sagenkr. 28, 5.

Vgl. auch Jorio p. 26; Panofka S. 257, 1350; Finati p. 168, 1350; Rochette l. c. p. 159 ss.

1) Nach Rochette vielmehr weiblich?

1) Noch Rochette (Mon. Indf. p. 139, 3) sind dargestellt: Phrisma Artes Chila-lique and Artinia, elected part of the Chilage and Artinia, elected part of the Chilage and Artinia, elected part of the Chilage and India Sh. 2.17 a. 6) Orestee (in Taurieu); such Friedrichs (Arc. Izt. 1835 S. 80, T) Peleps Mytillo Geomanne; such Orechek (Sprenk, S. 990) "Widdreys"; esübleh nach temis Britomersis oder villelicit Opferung des kolchuchen Widdreys; esübleh nach Stephant Cl. 1858 S. 136, wahrscheilich Opfere der Jufgreine in Anklim: 1ch estst halte mich der bestimmter Eustscheidung, halte aber die Friedrich'sche Deutung auf Peleps für die heit weitem werknechsteilschetze von aller aber der Friedrich'sche Deutung auf Peleps für die heit weitem werknechsteilschetze von aller.

 Nach Rochette, dem die Erklärung dieser Darstellung verdankt wird, der Pädagoge (?).

4) Vgl. dazu Jahu Arch Zig. 185 i S. 232, 13.

Nach Rochette ein daulischer Begleiter des Orestes; vgl. auch Creuzer zur röm. Gesch. und Alterth. (Deutsche Schr. 1V, 1) S. 52 f.

4) Nach Rochette Chrysothemis (?).

ygl. zur Darstellung — ausser Rochette I. c. p. 159 ss. uud Overheck a. O.
 S. 688, 15 — auch Bathgeber Ersch-Gruher All. Eucykl. III, 5 s. v. Orestes S. 112,
 44; Creuzer Zur Arch. I.S. 180 f.

## ZWEITER SCHRANK.

2859. F. 27. H. 0,24. U. 0,72. r. F. mit g. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Dionysos, unterwärts theilweise mit dem Mantel bedeckt, mit Kranz und Tänie gesehmückt, in der Linken den Thyrsos mit langer Binde), in der Rechten den Kantharos, hört dem Ton der Doppellöte zu, welche der vor ihr stehende junge Satter, zugleich mit dem linken Fuss den Taet sehlagend, bläst; der Satyr hat
um den Kopf eine Tänie. Neben dem Gott ein Reh; zwischen
beiden ein grosser Blätterzweig; darüber ein Fenster. Hinter
Dionysos noch ein junger Satter, um den Kopf eine Tänie, der
den rechten Fuss höher aufgesetzt hat und in der Rechten eine
Schale, mit der Linken auf dem Rücken einen Schlauch tragend,
zuhört.

B. In der Mitte sitzt eine Frau (Ariadue?), in Schuhen und Chiton, unterwärts bemäntelt und reiehigeschmütekt, die ein Tympanon schlägt. Vor ihr steht ein junger Satyr, um den Kopf eine Tänie, zur Musik beide Hände hebend. Hinter der Frau steht eine andere Frau (Bacchaufin), in Schuhen Doppelchiton und Schunek, die in den Händen eine lange Tänie hält und auf den Satyr bliekt. Oben eine Tänie.

Vgl. die fehlerhafte Beschreibung bei Panofka S. 299, IV und die darauf gegrindete falsche (vgl. darüber Stephani CR. 1862 S. 149, 6) Deutung in der Elite eer. II p. 236, 8.

2861. F. 94. H. 0,34. U. 0,88. r. F. Feine Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Heraktes, um die Brust das Wehrgehänge, erdrosselt mit beiden Armen den Löuen, der vergebens mit drei Tatzen gegen den Helden sieh wegstemmt. Hinter demselben steht Athene, langgelockt, in gegürtetem Doppelchiton Aegis (Gorgoneion mit herausgestrekter Zungo) und Holu, die in der Rechteu die Lanze hält und ruhig zuschaut; die Rechte hat sie in die Seite gestemmt. Hinter dem Löwen steht eine Frau (Nemen), in Chiton Mantel Haube und Schmuck, die erstaunt beide Hände hebt.

B. Ein bärtiger Mann, mit Lorbeerkranz Mantel und Stab ausgestattet, steht zwischen zwei Manteljunglingen, von denen sieh einer auf einen Stab stützt.

Vgl. Vivenzio No. 68; Lieteriis p. 144; Panofka S. 362, 1859; Finati p. 211, 1859.

2862. F. 43. II. 0,13. U. 0,20. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, trägt dahinschwebend in der Linkon einen Kranz, in der Rechten eine Schale mit Blättern und Früchten. Ueher ihm ein Stern, unter ihm ein anderer Stern und eine Fackel mit Querholz. B. Ein Eros, wie der obige ausgestattet, hockt auf der Erde, in den Händen Ball und Schale haltend. Vor ihm eine Tänie.

Am inneren oberen Ansatz der Henkel sind Masken angebracht.

2863. F. 61. H. 0,35. U. 0,76. r. F. mit w. und g. Feine Zeichnung.

- A. Auf einem Blatt erhebt sieh ein grosser weisser Kopf (Aphrodite), in Haube (mit Strinsehleife) und Sehmuek; vor ihm kniet der kleine Eros, mit mitchtigen Flügeln, weleher aus der in der linken Hand getragenen Sehale mit der Rechten eine Frueht nimmt (um sie der Göttin zu geben?). Er ist mit einer Haube Fuss- und Armgesehmeide versehen. Hinter dem Kopf eine Blume und oben eine Rosette.
- B. Auf einer Lade sitzt eine Frau, in Sehuhen Chiton und Sehmuck, die in der Linken einen Kranz, in der erhobenen Rechten einen Kasten hält. Oben Tänie und Spiegel.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1842 p. 36.

2864. F. 43. H. 0,13. U. 0,20. r. F. mit w. Fluehtige Zeiebnung.

- A. Ein Eros, in Schuhen und sehr reiehem weibischen Schnwek, in den Händen ein Tympanon und eine Schale (mit Blatt und Früchten), sehwebt dahin. Vor ihm eine Tänie, über ibm ein Blatt, unten eine Fackel (mit Querbolz).
- B. Ein Eros, ehenso geschmückt, in der Rechten einen Ball, in der erhobenen Linken einen Kranz und einen offenen Kasten, hoekt auf der Erde und blickt zurück.

Abgeb. im Mus. Borb. 7, 58, 1. 2 (ed. rom. V, 49; éd. fr. l, 1. pl. 105, 1); Inglirami Vasi fitt. 66, 2. 3.

2865. F. 94. H. 0,32. U. 0,79. r. F. mit w. Leidlich gute Zeichnung. Bari.

A. Ein Jungling (Thearus) 1), um die Brust das Wehrgebinge, setzt das linke Koie auf den Ricken eines zur Erde gefallenen Stieres, dessen eines Horn er mit der Linken gepackt bat, während er in der Rechten eine Keule sehwingt. Eine kleine Nike, in Chikon und reiehem Schmueck, sehweht mit einem Kranz in den Händen herbei, den Jungling zu kränzen. Hinter diesem steht mit gekreutzen Beinen ein Jungling (Peirithoos), um den Kopf eine Tänie (mit Spitze), im Nacken den Pilos, die Chlamys auf der linken Schulter dem Bucken und dem rechten Aru; er stützt sich mit der Linken auf die Lanze (ausgeorje), mit der er stützt sich mit der Linken auf die Lanze (ausgeorje), mit der Rechten auf den zur Erde gesetzten Schild (Z. Strahlenkranz).
Auf der anderen Seite hint dem Stier steht Athene, beschuht
und reieh geselmückt, in gesticktem Chiton; sie lällt in der Linken die Lanze (σανφαντήφ) und zieht mit der Rechten einen
Zipfel linres Gewandes über die rechte Schulter; neben ihr ist
ihr Schild angelehnt. Ohen ein Stern ) zur Ausfüllung des
Raumes.

B. Ein Mann, mit krummer Nase und Ziegenbart, in Schuhen Mantel und Tänie (mit Spitze), setzt mit der Rechten einem Jingling einen T\(\text{linienreif}\) auf den Kopf; der J\(\text{lingling}\) hat in der Rechten den Stab und die Linke in die Seite gesetzt. Hinter ihm stebt noch ein Manteljungling, besehuht und mit der T\(\text{anie}\) gesehm\(\text{line}\).

Abg. ist A. im Mus. Borh. 8, 13 (cd. rom. 6, 33; éd. fr. Il, 1. pl. 55); Inghirami Vasi fitt. 54.

Vgl. Vivenzio No. 60; Jorio p. 54; Panofka S. 388, 1861; Finati p. 211, 1861.

 Nach Jorio and Panofka Herakles (and Jolaos); vgl. jedoch Heydemann Anal. Thesea p. 21 ss.

\*) Vgl. dazu Panofka Bull. deli' Inst. 1851 p. 48.

2866. F. 43. H. 0,13. U. 0,20. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, in weibischer Kopftracht und reichem Geschmeide, hält auf den Knien hockend, in den Händen einen Pächer und einen Kranz. Vor ihm eine Tänie.

B. Eine Fran, in Schuhen Chiton und Schmuck, sitzt auf einem Kasten und hält in der Linken einen Fächer, in der Rechten Tänien und einen Korb mit Zweigen Hinter ihr eine Blame.

2867. F. 27. H. 0,25. U. 0,72. r. F. mit w. Theilweise schr feine Zeichnung. Ruvo.

A. Ein bekränzter Jingling, heschuht und unterwärts mit der Chlamys bekleidet, auf seinen Stab in der Rechten gestützt, wendet sich zu einer Frau um, welche, bekleidet und mit Strahlenschmuck versehen, ihre Linke auf seine linke Schulter legt, während er ihre Rechte mit seiner Linken gefasst hält; sie hat den rechten Fuss höher aufgesetzt. Ucher dem Jingling schweht – zwischen zwei Kränzen — ein geschmückter Eros, in den Händen einen Zweig halteud; unten liegt neben ihm eine Kithara. Vor dem Jüngling steht noch eine Frau, in Schuben Chiton und Schunuck. welche die Linke im Gespräch erhelt. Ohen sitzt

No. 2868. 415

rechts eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, welche, den Kopf umwendend, auf dem Schoosse in der Linken eine grosse Leier bält und in die Seiten greift; unten liegt neben ihr eine sogenannte mystische Leiter. Links hält eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Sehmuck, in der vorgestreckten Linken eine Schale mit Früchten.

B. Eine Frau, in Chiton und Schuntek, in den H\u00e4ander Irympanon und Kranz, bliekt zu einem J\u00edingling um, weleher ihr folgt und den linken Arm auf ihren Naeken gelegt hat; er ist unbekr\u00e4nzt und hat die Chlamys shawlartig t\u00e4ber beiden Armen. Hinter ihnen sehwebt oben ein kleiner Eros herbei, in den H\u00e4ande einen Kranz haltend. Voran geht ein J\u00e4ngling, mit T\u00e4nie und Mantel versehen, der \u00fcbber beiden Armen liegt; er tr\u00e4gt in den H\u00e4natz in den Ktabosst\u00e4nder. Oben drei Trauben und ein Kranz. Unten liegen eine Schale eine Traube eine Sch\u00e4sel (mit Fr\u00e4chten) und Lorbeerzweige.

2868. F. 59. H. 0,39. U. 0,74. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. În der Mitte steht an einer Stele das folgende auf Ocdipus bezügliche Distichon'):

Νωτφ μολαχην (sic) τε και ἀσφοδολον (sic) πολυφίζον Κολπω δ' Οιδιποδαν Δαιο[υ] υίον έγω ').

Rechts und links steht je ein Manteljängling, beschuht ') und mit einem weiten Mantel bekleidet, der je die rechte Schulter und Brust freilässt; beide Junglinge haben den linken Arnu unter dem Mantel in die Seite gesetzt und stützen, sich einander im Gespräch anschauend, in der Rechten einen Stab auf. Oben zwiehen ihnen über der Stele ein Ball ')

B. Eine Frau in Schuhen Chiton Haube und Schunuck, über linken Arm den Mantel, hält in der Linken einen geöffneten Kasten, aus dem sie mit der Rechten eine Tänie zieht. Vor ihr steht ein Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten einen Lörberestamm. Zwischen beiden eine Blüthenranke; hinter ihm oben eine Tänie.

Abgebildet im Mus. Borb. 9, 28 (ed. rom. 6, 25; éd. fr. II, 1 pl. 60); Millingen Anc. Uned. Mon. 35, 36; Inghirami Vasi fitt. 315, 316; (Carelli) Dissert. eseget intorno alla sacra archit. tav. 3.

Vgl. — ausser Millingen l. c. p. 86 ss; Carelli p. 29 s. —

noch Millin Magasin eneyel. Année 1805. VI p. 380; Letronne Journ. des Sav. 1827 p. 501; Kramer Styl und Ilerk. S. 180; Birch Hist. of Pottery II p. 26; Jahn Arch. Beitr. S. 113; Overbeck Sagenkr. S. 74, 77.

Vgl. auch Finati p. 210, 2208; Quaranta p. 216, 2208. Die Inschritt auch C. J. Gr. 8429; vgl. Taf. VII, 2868.

- Wiederholt auf einer wohl gefälschten? Vase der Sammlung Fould (chabouillet Collection Fould No. 1387); vgl. Heydeniann Bull, dell' Inst. 1868 p. 156, 3.
   Ygl. Welcker Sylloge (II ed.) No. 103; Jahn Einleitg. in Vasenk. Anm. 914
- (der mil Reicht das Epigramm aus dem Aristotelischen Peplos entlehni glaubt; vgl. Eustath. Jl. II p. 285, 14 und Od. XI p. 1698, 25).
  - Sic! Anders aber irrig Panofka Arch. Ztg. 1854 S. 253.
  - Ygl. Müller's bündige Erklarung (Hdb. § 412, 3 S. 691): "attische Jünglinge bei Oedipus" Grabstätte".
    - 2869. F. 94. H. 0,26. U. 0,59. r. F. Flüchtige Zeichnung.

      A. Ein grossgeflügelter Eros, den rechten Fuss auf eine
  - A. Ein grossgefüligelter Eros, den rechten Fuss auf eine Kugel (Ball) gesetzt, die Linke auf dem Rücken und in der Rechten eine Strigilis, steht einem Mädehen gegenüber, welche, in Chiton und weiten Mantel gekleidet, ihre Rechte auf eine neben ihr stehende Stele gelegt hat; beide haben um die Köpfe Tänien.
- B. Zwei Manteljünglinge, im Gespräch, der eine mit einem Stock; hinter ihm eine Stele mit der Inschrift TEPMON (τέρμων) ').
- Vgl. Panofka No. 348, 68; Finati p. 195, 68; Quaranta p. 213, 68.
- Die Inschrift auch C. J. Gr. 8469 und unten Taf. VII, 2869; vgl. dazu Heydemann Bull. dell' Inst. 1868 p. 156, 1.
- Wiederholt sich, so viel ich weiss nuch dreimal: a) S. Angelo No. 637;
   Catal, Durand No. 750; c) in der Sammlung Fenicia zu Ruvo: Bull. dell' Inst. 1868 p. 156, 12.
- 2870. F. 51. H 0,47. U. 0,80. r. F. mit w. Sehr flüchtige Malerei. Viel beschädigt. S. Maria di Capua.
- Auf einem von zwei weissen blüumenden Rossen gezogenen Wagen steht Athene (AOHNAH), in Chiton Aegis (mit Gorgoneion) Helm und Schmuek, mit Lauze und Schild; neben ihr auf dem Wagen stand noch Here (+Ee $_{\theta}$ ), von welcher noch der mit Stephane und Ohrring geschmütekte Kopf erhalten ist. Vor den Rossen ging ursprünglich Hermes ( $Heq\mu\eta_S$ ), dessen Körper jetzt verloren ist; er ist mit Stiefeln und Chlamys versehen und hat in den Händen Kranz und stäb (des Kerykeions). Oben sehr

No. 2871. 417

verdorben — das Bruststück eines Satyrs (oder des Pan), der mit der Nebris ausgestattet ist und verwundert die Rechte hebt. Hinter diesem Wagen kommt ein zweiter, gleichfalls von zwei weissen Rossen gezogener Wagen herbei, auf welchem — unter dem einen Seitensehenkel und daher in kleineren Verhältniss — Aphrodite (ApPO\_AITA), in Chiton Mantel und Sehmuck, mit Lorbeerkranz und Stephane versehen, die Rechte an die Wagenbrütsung legend, und nehen ihr Artemis (APT\_MME) stehen, welche in der Rechten die Zugel hält und mit der Linken die Lanze schulert; sie ist an Kopf und Arm geschmückt. Unter dem anderen Seitenhenkel sitzt dem Hermes gegenüber Paris (¬ApIE), in Stiefeln Chiton und phrygischer Mütze, in der Linken eine Lanze, die Rechte erstauut hebend; er ist grösstentheils weggebroehen.

Vgl. Minervini Bull. Nap. V p. 103 s.

Die Inschriften C. J. Gr. 8401 c; auch Taf. VII, 2870.

2871. F. 115. H. 0,20. U. 0,37. r. F. Apulien.

Am Ansatz des oben in einen (Hasen- oder Schlangen?)kopf endenden Henkels ist unten eine Sirene (Vogelleib mit Frauenoberkörper) in Relief angebracht.

Unten um das Gefāss ein Kranz von Efeu und die vielbesprochene Inschrift des Besitzers □')|TTΩΣ HOKAIΛΥΜΑ (d. i. 'Iττως [fūr 'Iττος')] δ Καιλυμα).

Abgebildet in den Monumenti inediti di antichità e belle arti raccolti e dati in luce da una società archeologica (Napoli 1820) Tav. IV.

Die Inschrift auch C. J. Gr. 8499 und Taf. VII, 2871.

Vgl. Scotti Mon. ined. 1. c. p. 37 ss. (der zu folgendem Resultat kommt: "vielleicht Ortrus pracu  $\lambda \nu \mu a$  [d. i. Crtrog =  $\Sigma_{\text{ITR}} \varphi o_{\text{Pl}}$ ] = Sittybus sustulit sordes; oder  $\Sigma_{\text{ITR}} \sigma_{\text{Pl}} e_{\text{Pl}} \lambda \nu \mu a$  = hedera ornes etiam ablutionis vas; oder  $F_{\text{ITR}} \sigma_{\text{Pl}} e_{\text{Pl}} \lambda \nu a \lambda \nu \mu a$  = arce a te etiam sordes vel ( $F_{\text{ITR}} = i \sigma_{\text{IP}} a$ ) abeant a te etiam sordes); there diese Phantasien urtheilt richtig:

Ponticelli Illustr. di un vaso italogreco del M. R. Borb. (Napoli 1822. 4°. 55 S.), der aber verkehrt p. 18: Κίττως τὸ καὶ εἰλυμα liest!

Quaranta Illustr. di un vaso italogreco (Nap. 1820) p. 26; "adornamelo d'ellera propriamente nel fregio; "Mystagogo p. 213, 1444: "de lierre je décore aussi le bord". Vgl. dazu Effemerdi letterat. fase. 29 p. 251 s. (wo dartiber mit Recht abgeurtheilt wird).

Vasensamml, zu Neapel.

Zannoni Antologia di Firenze 1822 Vol. VIII No. 24 p. 440 ss: Issus Cuelumae filius.

Ebenso Rochette Lettre à M. Schoon p. 66 s, der  $\alpha \nu \epsilon \Im \eta \times \epsilon \nu$  ergänzt.

Letronne Annali dell' Inst. 1845 p. 262 und Journal des Sav. 1845 p. 731: Κίσσος ὁ καὶ Λύμα[μος; über Λύμαγος = Λυσίμαγος ders. Rev. Arch. III p. 384, 14. Ueber diese Ergänzung urtheilt richtig und verwirft sie mit Recht:

Minervini Bull. Nap. V p. 108.

Seechi Campione d'ant. bilibra romana p. 4 und p. 30 s: "Hedera quae et ipsa lustramen est."

Panofka Arch. Ztg. 1856 S. 217: "Die Inschrift (σιττος = κίττος; λῦμα = κάθαρμα) lehrt, dass Efeu in die Kategorie der Reinigungssymbole gehöre."

Jahn Einl. in die Vasenk. Anm. 976: Name des Besitzers. Vgl. noch Jorio p. 36; Panofka S. 280, 1428; Finati p. 194, 1444. 1) Früher für Kappa (Kitros Kitros) gelesen — es kann aber nur ein Di-

y Pruser sur Aappa (Airtos Aidos) geteken — es kunn aber nur ein Digamma (Fittos d. i. Vitos Vados) sein, da man an die spätere Form des Sigma doch nicht denken kunn.

5) Ebenso Anglaba (Cat. Pourlais No. 279) Κανθαρως (Cat. Jatta No. 537 p. 1120); Αλεμαρως (Tischbein Vas. I, 37 — Pasofia Griech. Eigenaum. mit καλο I, 5; Mon. incid. dell' Inst. I, 9, 3 — Pasofia a. 0 I, 6; Αιονσως (Cat. Pourlais No. 146); n. s. m.

2872. F. 94. H. 0,31. U. 0,75. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. Ein Eros, der mit der Rechten einen Ball zu Boden geworfen hat, blickt forteilend um zu einer Frau, welche, die Beine kreuzend, sieh mit der Rechten auf eine Stele stützt und auf den Gott schaut. Vor diesem steht eine zweite Frau, die in der gesenkten Linken eine Tänie, in der erhobenen Rechten einen Spiegel hält. Beide Frauen sind in den Chiton gekleidet, mit Haarbändern versehen und gesehmülekt. Auf der Stele liest man: Xtrpar (d. i. wohl ztrpaw?)") µot zur optgen (d. i. opatgen).

B. Drei Manteljünglinge mit einander im Gespräch; der mittlere ist ohne Stock.

Abgeb. Mus. Borb. III, 12, 1 (ed. rom. II, 52; éd. fr. II, 1. pl. 61, 1); Millingen Ane. Uned. Mon. 12; Dub. Maisonneuve Introd. 53, 2; Laborde Vas. Lambert I p. 55 Vignette 12; Elite cfr. IV, 60.

Vgl. Millingen l. e. p. 30 ss (dazu vgl. Kunstblatt 1825 No. 61);

Laborde I. c. I p. 62, 3 und II p. 62, XII bis; Elite cér. l. c. p. 186 ss; Kramer Styl und Herk. S. 183; Jahn Ber. der Sächs. Ges. VI (1854) S. 259; Roulez Choix de Vas. p. 88; De Witte Memorie dell' Inst. II p. 112.

Vgl. noch Lieteriis p. 116; Panofka S. 347, 73; Finati p. 194, 74.

Die Inschrift auch C. J. Gr. 8447 und Taf. VII, 2872; vgl. über dieselhe Rochette Journal des Sav. 1825 p. 485 und Choix des peint. de Pomp. p. 191, 2; Cavedoni Bull. Nap. III p. 62.

<sup>1</sup>) Zu X = K vgl. Jahn Darstellungen Griech. Diebter auf Vasenb. S. 739, 120.
— Früher las und erklarte man: δήσαν (Licteriis); Ιζανν (Milliogen; Javarone Mus. Borb. L. c.); Γεσαν (Laborde); χοῦσαν (Kuashbatt); χουσάν (Kramer); χῆσαν (Dabois); είσαν (C. J. Gr.); 15ς ἀν (Caredoni); α. s. w.

2873. F. 124. H. 0,48. U. 0,51. r. F. mit w. und rothbraun. Saubere überladene Zeichnung. Pacstum.

In der Mitte der Hesperidenbaum mit Blättern und Früchten, um den sich die Schlange windet; neben ihm liest man seinen Namen 'Εσπεριάς (ΕεΣΣΓΕΡΙΑΣ) '). Der Schlange reicht die Hesperide Kalupso (ΚΑΛΥΨΩ) in der Rechten eine Schale hin, aus der das Thier trinkt; die Hesperide sitzt auf einer Arabeske, ist mit Schuhen Chiton Mantel Schmuck und Opisthosphendone versehen und hält in der Linken eine Ocnochoe auf ihrem liuken Knie; vor ihr sitzt auf der Erde eine Taube. Hinter Kalypso steht die Hesperide Antheia (ANOEIA) 3), in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, in der gesenkten Rechten eine Tänie und in der erhobenen Linken eine Blume haltend. Auf ihre rechte Schulter legt die hinter ihr stehende Aiopis (ΑΙΩΓΙΣ) die linke Hand, während sie die Rechte in die Seite gesetzt hat und zuschaut (mit linkem Spielhein); sie ist in Schuhen und Doppelchiton, reichgeschmückt und hekränzt. Ueber ihnen sind in Brusthildern die Hesperide Tara (TAPA) 3), die in Chiton Schleier Halshand und breiter Tänie ist, und ein gehörnter bärtiger Satyr ') sichthar, welcher, um den Kopf einen Kranz, um den Hals die Nebris, zur Rechten einen Thyrsos hält und zuschaut. Auf der anderen Seite steht neben dem Baum die Hesperide Mermesa (MPMHΣA (sic)\*), in Schuhen Doppelchiton Mäntelchen und reichem Schmuck, im Begriff mit der Rechten einen Apfel vom Baum zu pflücken: einen anderen Apfel hält sie schon in der linken Hand. Hinter ihr steht, den rechten Fuss auf einen Stein höher aufgesetzt, der jugendliche Herakles (FEPAKAHΣ), um den Kopf eine Tānic (mit Spitze), um den Hals das Löwenfell geknlpft, zur Scite den Köcher, in der gesenkten Linken Bogen und Köcher; er blickt auf die erhobene Rechte der Mermesa und hält in seiner erhobenen Rechten cinen Hesperidenapfel. Hinter ihm steht zuseknuend (mit rechtem Spielbein) die Hesperide Nelisa (NHA)\(\Sigma\) As ie), in Schuhen Doppelchiton Mantel und reichem Schmuck, die Rechte hebend und in der gesenkten Linken einen Spiegel haltend. Oben sind auf dieser Seite in Brustbildern der lorbeerbekr\(\text{faute}\) Hemes, um den Hals die Chlamys, im Nacken eine Petasos, zur Linken das Kerykeion, nnd eine Hesperide Donakis (\((\Sigma\)) (\Sigma\)) sichtbar, bekleidet und mit breiter Haart\((\text{taio}\)) gesechmtekt. Oben liest man den Namen des Vasenmalers:

Gefunden 1805 zu Paestum.

Abgeb. Lanzi Illustraz. di due vasi fitt. recent. trovati in Pesto (Roma 1809 fol.) tav. Il. III; Paolini Memorie sui momenti di antichità che esistono in Miscon cec. di n Pesto (publicati da Nicolas Nap. 1812) Atlas tav. 7. 8; Millin Peintures des Vas. I, 3; Gal. myth. 114, 444; Ilirt Götter und Heroen 18, 154 (die Inchiriten fehlen!); Inghirami Mon. Etr. Ser. V tav. 16; Guigniaut Ref. de l'antin, fig. 181, 665; Gargiulo Raccolta (ed. quarta) 4, 35; Donati Della maniera d'interpretare le pitture vasi fittili antichi ritrovata e dimostrata 7) (Firenze 1861) Tf. 2.

Vergleiche') — ausser Scrofani Moniteur 1806 No.60 p. 266;; Lanzi l. e. p. 88s (rec. von Franc. Mazzarella Farao Lettera sull' interpret. di due vasi pestami Napoli 1810 p.21 saj; Paolini-Nicolasl. e. p. 336 saj; Inghirami l. e. p. 155 — Gerbard Akad. Abb. I S. 66; 5 und S. 76 ff (Archemoros und die Hesperiden 183a); Brunn Kunstlerg. II S. 661, 1; Heydemann Berl. Winkelmannsfestpr. 1870 S. 6f, E.

Vgl. auch Lieteriis p. 118 s; Jorio p. 81 und Metodo nel dipingere p. 26, 3; Panofka S. 353, 60; Finati p. 254, 60; Dono al congresso VII scientifico II p. 545.

Die eingeritzten Inschr. auch C. J. Gr. 8480; und unten Taf. VIII, 2873. Vgl. dazu auch Osann Revision der Ansichten über die Griech. Vasen (Denksch. d. Ges. f. W. u. K. zu Giessen I. 1847) S. 82 ff.

Zum Vasenmaler Asteas — von dem ausser dieser Nummer noch No. 3226 und 3412 sowie die beiden Vasen Mon. inediti dell' Inst. VIII, 10 (vgl. Annali 1864 p. 323 ss und Bull. 1864

No. 2874. 421

p. 134) und Millingen Peint. des Vas. 46 (= Wieseler Theatergebäude 9, 15; Horner Bild, ant. Leb. 67; Geppert Altgr. Bluhe 4; vgl. Bull. dell' Inst. 1869 p. 145) herrühren — vgl. ausser Brunn Künstlergesch. II S. 661 ff. noch Panofka Namen der Vasend (Berl. Akad. Abb. 1348) S. 188 f; Hirzel Annali 1864 p. 335 ss.

1) Zu cc vgl. No. 2634, 1.

1) Vgl. Weicker Alte Denkm. II, S. 28, 2.

a) Sic! Gerhard schlug ohne Grund die Aenderung in Faça Hera vor.

4) Nach Gerhard Pan (?).

8) Panolika Verlegene Myth. S. 31, 1 (Berl. Akad. Abh. 1839) sieht in ihr "eine versteckte Penelope"! — Osano's Erklarung (l. c.) der Inschrift auf ein verschriebenes FEPMHZ ist schwerlich richtig, weno such immerhin möglich.

4) Vgl. dazu Panofka Arch. Ztg. 1854 S. 271, 98; auch Annali dell' Inst. 1830

p. 147, s! Gerhard sieht in ihr eine "Pansgeliebte" (?).

7) le hann mir nicht versagen, hier als Probe dieser maniera ritroventa die Entistung der Inschiffent dieser Vase, (nich quarto qu'il) shabrdreche, die nach Francesco Donati p. 28 ss. folgende belliusima sentenca gebon; "filir och retgen dözunge, gich abged, in princip, degera, piet, de (1759) nogspor qu'irò fegure, évitgue xangio, yefan alche, yi altay nalchyn xidd (1791 len) de vi elnivec — "mults velocemente coma salta asetta, serge, fortica, ode, alli i dilegent i oumo naggio, stetti siddo nel tempo dell' aversa fortuna, feci acquisto di gloria, e cetto alla Parca sottrarrò il nome mo eteramente." Difficile est astiram nos carbirer.

8) Die von Panofka (Annati 1830 p. 147) erwähnte Abhandlung Ennio Visconti's über diese Vase beruht auf einem Irrthum.

2874. F. 94. H. 0,25. U. 0,66. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Apulien.

- A. Lykurgos (AVKOPTOs), mit wildem Bart, in hohen Jagdstiefeln und um den Hals geknüpfter Chlamys, schwingt in beiden Händen das Doppelbeil gegen seinen vor ihm auf die Kniee gesunkenen Sohn (Dryas), welcher entsetzt beide Hände emporhebt; er ist in hohen Stiefeln und hat über dem linken Oberarm die Chlamys. Hinter ihm eine Seule.
- B. Einer Mantelfrau naht eine Frau, in Schuhen Doppeleition und Haube, die in beiden Händen einen Arbeitskorb mit weissem Knäuel trägt; hinter ihr eine dritte Frau, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schunuck, die Rechte hebend (im Ballspiel?); vor ihr oben ein Ball.

Abgebildet im Mus. Borb. 13, 29 (ed. rom. 8, 55; fr. II, 1. pl. 54); Dubois Maisonneuve Introd. 53, 1; Inghirami Gal. Omer. I, 81; Nicard Nouv. Manuel d'arch. 25, 35; Müller-Wieseler Denkm. d. a. Kunst. II, 37, 450 (wo die Seule fehlt).

Vgl. Jorio p. 78 und Metodo nel dipingere p. 27, 12; Panofka

S. 347, 76; Finati p. 195, 76; Zannoni Licurgo p. 13; Welcker Aeschyl. Trilog. S. 327 und Alte Denkm. II, S. 101; Quaranta p. 213, 76.

Die Inschrift auch C. J. Gr. 8388; vgl. Taf. VII, 2874.

2875. F. 37. H. 0,17. U. 0,62. Schwarz gefirnisst.

Ringsum ein rother Streifen, auf dem in  $1\frac{1}{2}$  Centimeter hohen schwarzen Buchstaben geschrieben ist: NIKA FHPAKA(sic) $H \le$  (d. i.  $Nix\alpha$ , ' $H\varrho\alpha x\lambda \tilde{t}_{\beta}$ ).

Abgeb. Dubois Maisonneuve Introd. 50, 2; Inghirami Mon. Etr. Ser. V. Tf. 42. Vgl. Inghirami l. c. p. 429 s; Welcker Alte Denkm. Il S. 60;

Jahn Arch. Beitr. S. 209 f. Anm.; Panofka S. 350, 99; Finati p. 196, 99.

Die Inschrift im C. J. Gr. 8391 und — 1/4 verkleinert — auf Taf. VII, 2875. Vgl. No. 2668.

2876. F. 43. H. 0,26. U. 0,42. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Sehr verdorben.

A. Zwischen Ranken ein weisser geschmückter Franeukopf (Aphro-dite). Jederseits schwebt ein Eros, von denen nur noch derjenige zur Rechten des Beschnuers erhalten ist.

B. Erhalten ist noch ein Stück Flügel und ein rechter Unterarm (mit Armband), welcher eine Tänie nnd (ein Gefäss?) trägt. Vgl. dazu No. 2882.

2877. F. 77. H. 0,18. U. 0,48. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung 1). Basilicata.

Anf dem Deckel als Griff eine kleine Lekythos (F. 121), die mit einem Franenkopf bemalt ist.

Am Bauch:

A. Zwei Krieger, in Chiton Panzer Beinschienen und Helm, in der Rechten die Lanze und in der Linken den Schild, laufen nebeneinander in gleichem Schritt auf einen vor ihnen stehenden bärtigen Alten zu, welcher, lorbeerbekränzt und in den Mantel gehüllt, erschrocken zu fliehen beginnt, und das Hanpt umwendet.

B. Ein bärtiger Satyr steht vor einer Stele, auf welcher eine Schale, deren weisser Inhalt überfliesst; daneben Feuer. Der Satyr hebt erstaunt die rechte Hand; hinter ihm ein Thyrsos.

Vgi. Panofka S. 354, 90.

1) Ganz übermalt - wenn nicht vielmehr völlig modern !

2878. F. 77. H. 0,40. U. 0,58. r. F. mit w. und rothbraun. Sehr flüchtige Zeichnung. Apulien.

Am Deckel:

Oben ein Hund, der auf eine Taube losrennt.

Unten A. Eine Frau, heschuht und unterwärts bekleidet in der Rechten einen Kasten, wendet Kopf und linke Hand zu

B. einer Seirene (Vogel mit behaubetem Frauenkopf).

Am Bauch:

A. Eine nackte Frau, langgelockt und reichgeschmückt, bat die Linke auf ein vor ihr befindliches hohes Marmorbecken gestützt und hält in der Rechten eine Schale, aus der ein weisser kleiner Vogel frisst; unten am Becken sitzt ein zweiter weisser Vogel und steht ein Alabastron. Gegenüber steht eine zweite nackte Frau, die in der auf das Becken gestützten Linken eines Rejegel hält, während ihre Rechte über das Becken weg an der Schale ihrer Geführin rührt: beide Frauen unterhalten sieb (über das Fressen des Vogels). Hinter der erstbeschrichenen Frau siehen noch eine dritte Frau, in Schulen Doppelchiton und Schmuck, welche in der Linken eine Tänie, in der Rechten einen Vogel hat, der zu ihr das Haupt unwendet. Ucher dem Becken ein weissgemalter Kopf (mit Tänie). Rechts vom Beschauer hängt über weis dinnen Ouerstanzen das Gewand der einen nackten Frau.

B. Eine Frau, in Schuhen Doppelehiton und reichem Schmuek, in der Linken einen Krauz (mit Tänie) und in der Rechten einen Spiegel, ist im Gespräch mit einem Jüngling, welcher, beschuht und lorbeerbekräuzt, über dem linken Arm die Chlamys, in der Linken einen Stab aufgestützt und in der Rechten einen Perlenkranz hält. Noben ihm ein Wasserhecken (nur zur Hälfte sichtbar). Darüber hängt über zwei dünnen Querbalken einen Tänie.

Vgl. Panofka S. 274, 1414; Finati p. 156, 1414.

2879. F. 97. H. 0,36. U. 0,90. g. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Der Deckel gehört nrsprünglich nicht zum Gefass.

Am Baucht. A. Auf Gestein, über dem die Chlamys liegt, sitzt ein Jängling, beschuht, is der Linkee eine Lanze, nun hält in der Rechten ein Krant einer vor ihm stebenden Eute (oder Gana) hin. Auf den Vogel legt ein Ero, der das linke – nur vom Kuie an siethbare – Bein höher aufgesetzt hat, seine rechte Hand; in der vorgestreckten Linken hält er eine Schale, aus der ein sweiter berandliegender Vogel frisst.

B. Ein Satyr, in der Rechten einen Schlauch, verfolgt springend eine in den Doppelchiton gekleidete Frau (Bacchantin), welche in der Rechten ein Tympanon hält und die Linke erhebend flieht; sie blickt nm.

Die Henkel enden in kleine drachenähnliche Köpfe in Relief.

Vgl. dazn No. 2928.

2880. F. 77. H. 0,23. U. 0,61. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

- A. Auf einer niedrigen ionischen Soule sitzt eine Frau, in Chiton Mantel und reichem Schmuck, in der vorgestreckten Rechten eine Schale haltend. Vor ihr steht ein auf seinen Stab gelehnter Jüngling, zwischen den gekreuzten Beinen die Chlamys haltend; er hat in der Rechten einen Kranz, in der Linken ein (kurzes) Band an dem über der Schale der Frau ein Vogel flatter! 1- Hinder der beschriebenen Frau selth mit höher gesetztem rechtem Fuss eine zweite Frau, in Chiton und reichem Schmuck, welche in der Linken ein Rärdchen') und in der Rechten einen Spiegel hält; binter ihr liegt ein Alabastron. Oben sitzt eine bekleidete Frau, in den Händen Schale und Kranz; neben ihr liegt ein Ball. Vor ihr entschwebt, das Haupt zurfückwendend, ein Eros, in Schuben Hanbe und reichem Schmuck, der in den Händen einen Spiegel und einen Kranz hält.
- B. Ein Jünglüng, weleher, um das Haupt eine Tünie, auf dem Ricken die Chlamya, sich an seinen Stab lehnt, hält in der Linken einen Eimer und in der erhobenen Rechten einen Kranz, im Gespräch mit der auf Gestein vor ihm sitzenden Frau, welche, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, in der Rechten einen Kasten emporbält. Oben ein Packet (?); im freien Raum sind drei Rosetten vertheilt.

1) Vgl. dazu Arch. Zig. 1867 S. 126.

2) Vgl. dazu Jahn Ber. der Sächs. Ges. 1854 S. 256 ff.

2881. F. 77. H. 0,19. U. 0,48. r. F. Schlechte Zeichnung. Ruvo.

Der Deckel, dessen Aufsatz die Form der Vase wiederholt, gehört vielleicht nrsprünglich nicht zum Gefäss.

Am Bauch: A. Vor einer auf einer kurzen ionischen Seule sitzenden Frau, welche, in Chiton Schaben und reichem Schunck, in der Linken eine Schale mit Früchten und ein Rädchenspiel trägt, steht ein Eroz, in weiblischer Hantracht und sehr reichem Schunck, der die Rechte zu ihr vorstreckt; in der Linken hält er einen Ball. Im freien Rann ein Stern.

B. Ein E-os, in weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuck, sitzt auf Gestein und hält in der erhohenen Rechten einen Kasten. Vor ihm eine Tänle.

2882. F. 43. H. 0,26. U. 0,39. r. F. mit w. und purpurroth. Flüchtige Zeichnung. Verwischt.

A. Zwisehen Ranken ein weissgemalter Frauenkopf (Aphrodite), umtanzt von zwei weissgemalten Eroten, die reich gesehmütekt sind. Die innere (purpurrothe) Zeiehnung ist meist verwiseht. No. 2883. 425

B. Eros, in Chiton weibischer Haartracht und reichem Schnuck, sitzt auf seiner Chlamys und hliekt um; er hält in der Linken einen Eimer und eine Schale mit Blättern, in der Rechten einen Ball '). Ohen ein Ball ').

Vgl. No. 2876.

1) Konnte auch beide Mal ein Rädchen sein; vgl. No. 2880, 2; u. s. w.

#### DRITTER SCHRANK.

2883. Fragment cines eimerartigen Gefässes. H. 0,31. D. 0,38. r. F. mit w. und g. Feinste herrliche Zeichnung. Ruvo').

A. Dargestellt ist eine Gigantomachie. Erhalten sind noch von Giganten funf ganze Giganten und von zwei anderen die unteren Theile. Von den letzteren ist ein Gigant im Begriff, mit einem Beil ein Felsstück abzulösen, um dasselhe gegen die Götter zu schleudern, was vielleicht der andere Gigant gethan hat, welcher den linken Fuss höher vorgesetzt und den rechten Fuss weit nach hinten herangesetzt hat; beide sind mit Mänteln versehen gewesen. Von den übrigen bückt sich der eine Gigant, um den Hals das Löwenfell geknüpft, um mit beiden Händen ein grosses Felsstück zu heben. Vor ihm hebt ein Gigant, dem viclleicht der fragmentirte Name zwischen den Beinen des vorigen zugehört, die linke Hand mit herumgewickeltem Löwenfell schützend empor, während er mit der Rechten ein Stück Baumstamm schleudert; neben ihm licgen eine Axt eine kurze Lanze und ein Schild (Z. das erhaben gearbeitete Vordertheil eines Greifen). Ueher ihm findet sich ein Gigant Eurytion (ΕυρυτΙΩΝ), welcher sich mit der Linken an einem Fels festhält, vornüherbeugt und in der Rechten die Lanze gegen einen Felsen stemmt, den ein Gigant mühsam in beiden Händen trägt; dieser letztere hat über dem liuken Arm und Schulter das Löwenfell. Hinter ihm erscheint - bis zu den Oberschenkeln sichtbar - die Mutter Erde, in langen Locken, mit dem Doppelchiton bekleidet, welche klagend und ermunternd heide Hände emporstreckt. Links unten steht noch der Gigant Enkelados (ENKEΛΑΔΟ[oder Ω?] Σ), auf dem Kopfe den Helm, um die Brust das Wehrgehänge mit dem Schwerte, den linken Fuss vorsetzend; er blickt aufmerksam empor, um sich, falls es nöthig ist, mit dem Schilde ') in der Linken (gegen die Wassen der Götter) zu decken: die Waffe in seiner rechten Hand ist zerstört.

Ueber diesen Figuren deutet ein aus Laub gebildeter Halbkreis den Himmelsbogen an. Ueber demselben sind noch zur Rechten des Beschauers — über der Gäa — die Ohertheile der aufsteigenden vier Sonnenpferde sichtbar, gelenkt von Helios ) der mit Schuppenpanser Chiton und Chlamys bekleidet ist; über ihm der Sonnenball mit sechszehn Strahlen. Ferner sind noch die Pluse eines springenden Viergespanns von irgend einem Gotte ') erhalten und endlich auf der anderen Seite — dem Helios entgegengesetzt — auf einem Pferde (oder Maulthiere') der untere Theil der Selene vorhanden, welche, in Chiton und Mantel, abwärtssteiet.

B. Erhalten ist nur noch der untere Theil zur Linken des Beschauers. Ein bärtiger Satyr (EV . . . . . ) b, behelmt, über dem linken Arm das Tigerfell schildartig vorgestreekt, stürmt mit der Lanze in der Rechten gegen einen fliebenden Giganten") los: derselbe ist auf das rechte Knie gestürzt - der obere Theil (und damit ist die Frage über seine Gegenwehr nicht zu entseheiden) ist verloren: unterhalh dieser Gruppe eine Weinrehe mit weit verbreiteten Zweigen. Hinter dem Satyr eilt die Baechantin Paidia (PAIAIA)7) herbei, in der erhobenen Linken einen Thyrsos. in der Rechten einen Stein hebend; sie ist mit Efeu bekränzt, in den Chiton gekleidet und hat über dem linken Arm ein Tigerfell. Ueher ihr ist noch der linke Fuss eines vorwärtsstürmenden Saturs (sein Schwanz ist erhalten) sichtbar, der über dem (verlorenen) linken Arm die Nebris trug. Hinter der Paidia sind oben Reste einer Figur vorhanden (die vielleicht sass und einen Schlauch hielt?). Von der Darstellung zur Rechten noch zwei Hintertatzen (an der Erde) und eine Vordertatze erhalten eines vorwärts laufenden Tigers (vom Gespann des Dionysos).

Zu der Vase gehört auch noch das Fragment No. 2664. Ahgehildet in den Mon. Incd. dell' Inst. VIIII, 6.

Vgl. ausser Jahn Annali 1869 p. 185 ss. auch Minervini Bull. Nap. N. S. I p. 142 ss; Gerhard Bull. dell' Inst. 1840 p. 189, II; Schulz Bull. 1842 p. 65 ss. (der in *B. Bacchus gegen die Inder er*-kennt); Schulz Bull. dell' Inst. 1842 p. 67 s; Weleker bei Muller Hdb. § 396, 4 S. 639; Finati p. 237; Quaranta p. 222; Gargiulo p. 50 s; Overbeck Zeus S. 369 ff, 25.

Die Inschriften auch im C. J. Gr. 7406; unten Taf. VIII, 2883.

1) Nach Gergiulo vielmehr aus Locri — als überflüssiger Beweis seiner grenzenlosen Nachlässigkeit!

2) Der Schild lat aussen mit einem erhaben gearheiteten Medusenkopf (mit Hauerzähnen und sechs Strablen) geschmückt; inwendig (sgl. Plin. Nat. Hist. 35, 54; 36, 18; Paus. 6, 19, 4) ist eine Schlachtscene gemalt: ein Krieger (Ares), in Helm Schild und Lanze, ist im Kampf gegen einen Mann (Gigant?), welcher über der vorgestreckten Linken ein Thierfell bat und in der Rechten einen Stein schleudert. Hinter diesem ein kniender Bogenschütze, der den Bogen abschiesst. Ausserdem noch der Konf einer Figur and anten eine zu Boden gesunkene Figur, Vgl. dazn Fachs De rat. quam pictures in clyp. imag. exornandis adbib. p. 10.

\*) Val. dazu Cavedoni Bull. Nap. N. S. II p. 90; Stephani CR. 1860 S. 69 und 105 ff, 2.

4) Vgl., anders Stephani Nimb. und Strahlenkreis S. 26 Anm. 2 und CR. 1860 S. 44 ff. (der dorch Minervini's Beschreibung irregeführt wurde). \*) Erwähnt anch bei Stephani CR. 1867 S. 176, 2; vgl. ebd. S. 183, 3.

6) Anders dagegen Jahn (l. e. p. 189 f) and Overbeck (a. O. S. 371), welche die Deutang und Benennung der bacchischen Gegner unentschieden lassen.

7) Vgl. auch Jabo Ber. der Sachs. Ges. VI (1854) S. 261, 90.

2884. F. 126. H. 0,11. U. 0,18. r. F. mit w. und branngelb. Flüchtige zierliche Zeichnung. Neapel.

Eine Frau (Aphrodite), in Chiton und Haarbandern, sitzt auf ihrem Mantel, dessen einen Zipfel sie mit der Linken über die linke Schulter zieht: sie wendet sich um im Gespräch mit dem hinter ihr stehenden Eros, welcher die Beine kreuzt und sich mit dem linken Arm auflehnt, während er die Rechte in die Seite gesetzt hat.

Die inneren braungelben Linien sollen nach dem Text zum Musco Borbonico (l. c. contorni interni delle due figure che sono dipinti in oro) in Gold gemalt gewesen sein: jetzt ist Nichts mehr davon zu bemerken, und wird dies überhaupt wohl auf Irrthum beruhen, denn der bei der Goldfarbe übliche Kreidegrund (vgl. Jahn Vas. mit Goldschmuck S. 3 ff) ist hier nie vorhanden gegewesen, überhaupt Goldfarbe so nie verwendet worden (vgl. Jahn a. O. S. 25 f); die inneren braungelben Linien glänzen nur sehr.

Gefunden bei S. Teresa zusammen mit No. 612 und 2188; Giustiniani Memoria sullo seovrimento di un antico sepolereto 1812 p. 63 ss. (II. Ansg. 1817 p. 69 ss); vgl. zu dem Grab auch Jorio Metodo per frugare i sepoleri tav. 4 p. 178.

Abgebildet Mus. Borb. II, 30, 1.2 (éd. fr. I, 1. pl. 107, 1).

Vgl. Bull. dell' Inst. 1829 p. 166; Jorio p. 97 s; Panofka S. 374, 8; Michel B. p. 204, 2106.

2885. F. 91. H. 0,33. U. 0,74. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

- A. Um den Hesperidenbaum windet sich die Sehlange empor, welcher die Ilesperide Eløe (EAVH) in der Linken eine Schale mit Früchten hinhält; sie ist mit Chiton und Mantel versehen und hält in der gesenkten Rechten eine Tänie. Auf der anderen Seite des Baumes sheth eine zweite Hesperide Archusa (APETVOSA)), gleichfalls in Chiton und Mantel, welche mit der Rechten einen Zweig des Baumes fasst. Vor ihr neben dem Baum liest man: ANV(2F2)(0 oder Q9) HE.
- B. Roh gemalt. Zwei Manteljünglinge, mit Stöcken, stehen sich gegenüber.

Abgebildet im Mus. Borb. 12, 37 (ed. rom. 7, 18; éd. fr. I, 1. pl. 81); Gargiulo Raecolta (4. Ausg.) 4, 36; Ghd. Akad. Abh. 20, 2. 3 (= Atlas im Hesperidenmythos 1841. II, 2. 3).

Vgl. Vivenzio No. 151; Gerhard a. O. I S. 63, 1 und 228; Heydemann Berl. Winkelmannsfestpr. 1870 S. 6 f, F; Jorio p. 112; Pauofka S. 381, 2001; Finati p. 253, 2001; Quaranta p. 224, 100; Gargiulo p. 51.

') Statt Αφεθουσα,

2886. F. 43. H. 0,13. U. 0,19. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Canosa.

A. Ein Eros, in Schnhen weibischer Haartracht und sehr reichem Schmack, hält kniend in der Rechten einen offenen Kasten, in der Linken einen Spiegel. Vor ihm ein Alabastron.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und reichem Schmack, in der Linken einen Spiegel, in der Rechten einen Ball und einen Kasten. Oben zwei T\u00e4nien.

2887. F. 88. H. 0,40. U. 0,61. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichtung. Ruvo.

A. Unter einem von zwei Pfeilern getragenen Gebälk sitzt anf seiner Chlamys ein Jängling, in der Rechten eine Strigilis, in der erhobenen Linken eine Schale haltend; neben und vor ihm eine Binde und ein Ball. Alles weiss und gelb gemalt.

B. Zwei Jünglinge, in Schuben Mänteln and Tänien (mit Spitzen), mit Stöcken. Zwischen ihnen ein Ball.

2888. F. 43. H. 0,14. U. 0,21. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schunck, sitzt anf der Erde, in der erhobenen Rechten einen halb offenen Kasten und einen Ball haltend. Vor ihm eine Tänie,

B. Ein geschmückter Frauenkopf.

No. 2889.

429

2889. F. 92. H. 0,34. U. 0,83. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Theilweise ergänzt. Paestum.

Im oberen Streifen eine fortlaufende Darstellung:

A. In der Mitte sitzt leierspielend auf einem Fels ein Jüngling (Orpheus) 1), um das Lockenbar eine Tänie. unterwärts mit
dem Mantel bedeckt, in der Linken die Leier und in der Rechten
das Plektron. Vor ihm steht zuhörend ein bärtiger Mann (Thraker)
in langem besticktem Mantel 1) und phrygischer Kappe, auf seine
Doppellanze gestlitzt; hinter diesem sitzt zuhörend ein zweiter
bärtiger Mann (Thraker), in bohen Schuhen kurzem Chiton besticktem Mantel und Kappe: er umfasst mit beiden Händen sein
linkes Knie; an der linken Schulter lehnt seine Lanze. Hinter
dem Leierspieler stehen zuhörend zuer bärtige Männer (Thraker):
der erste, in hohen Schuhen kurzem Chiton und Kappe, stützt
sich, die Beine kreuzeud, auf seine Lanze und streckt die linke
Hand vor; der andere ist in einem weiten besticktem Mantel gebüllt und hat auf dem Kopf die (phrygische) Kappe, in der
Linken zwei Speere.

B. Auf der Ruckseite finden sich zwischen zwei Pferden seie härtige Männer (Thraker), welche, in weiten bestickten Mänteln und (phrygischer) Kappe, in den Händen Doppelspeere halten und wie die obigen zuhören, und ein Jungling, der in einen weiten Mantel gehüllt ist und eilig herbeikommt.

Im unteren Streifen gleichfalls eine fortlaufende Darstellung (nnd zwar Fortsetzung des oberen Streifen):

A. Zeei Frauen (Thrakerimen) und ein Jungling (Thraker) eilen herbei. Die erste Frau, in Doppelchiton Nebris nud Haube, trägt in der Rechten eine Mörserkeule '); sie bliekt um zur zweiten, welche im Gespräch mit ihr den Zeigefünger der vorgestreckten rechten Hand hebt und in der Linken eine Axt trägt; sie ist in kurzem gegürtetem Chiton und mit Periskelides ') gesehmückt. Der Jungling, in den Mantel gewickelt, trägt in der Rechten eineu Stab; er Dickt zurück nach

B. den zeei Frauen (Thrakerinnen) und dem Jüngling (Thraker), welche folgen. Die erste, in langem Chiton Mautei und Habet, ristgi in der Linken einen Candelaber (oder Kottabosständer) und bliekt zur zweiten Frau um, welche, beschuht und mit einem kurzen gegürteten Chiton bekleidet, mit der ausgestreckten Rechten nach vorwärts weist; ihr Gesicht ist ungewandt zu dem eilig folgenden Jüngling, welcher, in hohen Stiefeln Chiton Mantel und phrygischer Mütze, in der Linken eine Lanze trägt und die Rechte vorstreckt.

Gefunden 1805 zu Paestum; vgl. Nicolas-Paolini Memorie sui monumenti di antichità che esistono in Miseno ecc. p. 339.

Abgebildet Rochette Mon. Inéd. 13. 14; Mus. Borb. 9, 12 (ed. rom. 6, 49; éd. fr. I, 1, pl. 83); Inghirami Vasi fitt II, 195; der obere Streifen allein auch bei Inghirami Gal. omer. II, 252; Overbeek Sagenkr. 16. 18.

Vgl. Gerhard Hyp. Röm. Stud. I S. 184 (= Kunstblatt 1825); Rochette I. e., p. 78 ss; Crezuer Zur Archäologie I S. 140; Overbeck a. O. S. 410, 36; Helbig Bull. dell' Inst. 1864 p. 179 ss; Dilthey Annali dell' Inst. 1867 p. 179; Heydemann Arch. Ztg. 1868 S. 4, E.

Vgl. auch Jorio p. 12 s. und Metodo nel dip. p. 26, 9; Panofka S. 242, 1513; Michel B. p. 202, 1513; Finati p. 146, 1513; Dono al congresso settimo scientifico II p. 545.

1) Früher (von Rochelte lugbirami Overbeck u. s. w.) auf Achilleus und dis Gesandtschaft der Griechen gedeutet; die richtige Erklörung verdauken wir Helbig I. c.

3) Dittey I. c. Not 1 erkent darin die Inrakieche Lupá (Krooph. And. VI. 4, Herod. VII. 7) — wie ich gluben uit Recht, wilhord die him nicht beistumen kann, dars die "phrysieche Mitte" der dargestellten Minner die Hrakische dlamen, ist, die doch was Fuchappels bestonden haben muss, wie die Mütte den Doton aus Wieselphie (II. X. 438 under ausrefe).

Vgl. dazu Heydemann Hiupersis S. 24 f.
 Aus den Schuben erst berausrestaurirt!

4) Aus den Schuben erst berausrestaurirt!

2890. (Auf Seule). F. 124. H. 0,15. U. 0,24. r. F. mit w. und Vergoldung. Feine zierliche Arbeit. Canosa.

Auf einem weissen Pferde sitzt ein phrygisch gekleideter Reiter'), welcher die Rechte erhebt zur Abwehr gegen den von hinten auf das Pferd anspringenden Greifen, zu dem der Mann sich umwendet. Die Kleidung des Reiters und die Zäumung des Rosses, sowie die Flügel des weissen Greifen waren vergoldet, was zum Theil noch sichtbar ist.

Vgl. Braun Bull. dell' Inst. 1855 p. 35; Stephani CR. 1864
S. 83 f.

1) Nach Brann I. c. dagegen "Amazone".

2891. F. 61. II. 0,36. U. 0,95. r. F. Schöne Zeichnung. A. Vor einem bärtigen langgelockten Mann, welcher, mit Kranz Chiton nnd Mantel versehen, auf einem Stuhl sitzt und in der Linken das Skepter, in der Rechten die Schale hält, steht

eine Frau, welche in der Rechten den Krug hat und, die Linke hebend, gleichsam fragt, ob sie die Schale füllen solle; sie ist in Chiton Mantel Haube und Schmuck.

B. Eine Frau, in Chiton und Tänie, in den Mantel gewickelt, steht vor einer auf einem Stuhl sitzenden Frau, welche ihr in der Rechten einen Spiegel reieht; die letztere ist in Chiton Mantel Haube und Schmuck. Daneben die Inschrift: καλές Χαοιος (γε), unten Taf. VIII, 2891).

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIV, 2891.

2892. F. 62. H. 0,29. U. 0,66. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Greif fallt das Pferd eines Jingdings an, der sich umwendet und in der Rechten das Sehwert schwingt; er ist im Anaxyrides Aermelchiton und phrygischer Mütze. Dahinter hat ein zweiter Greif einen ebenso gekleideten Jingding angefallen, welcher zur Erde gesunken ist und in der Rechten das Schwert sehwingt; der Schild liegt neben seiner linken Hand. Unterhalb dieser Grunoe in Stück Fels.

B. Drei Manteljunglinge.

Vgl. Jorio p. 83 und Metodo nel dipingere p. 24, 23; Panofka S. 356, 43; Finati p. 198, 43.

2893. F. 124. U. 0,28. U. 0,49. r. F. mit w. Feine Zeichnung. Ruvo.

Eine Hesperide, in Schuhen Chiton und Schmuck, am Hinterkopf und nnterwärts mit dem Mantel bedeckt, sitzt neben dem Hesperidenbaum (mit Blättern und Früchten), um den sich die Schlange emporwindet; das Thier senkt den Konf zur Schale. welche die Frau in der Linken zu ihm hebt. Zwischen beiden steht eine offene Lade. Neben der Hesperide, welche sieh umwendet, steht ein Jüngling (Jolaos), der, mit gekreuzten Beinen auf seinen Stab gelehnt, die Rechte auf den Rücken gelegt, zuschaut; er ist mit Schuhen Lorbeerkranz und Mantel versehen und trägt am kleinen Finger der linken (auf dem Stock liegenden) Hand einen Ring '). Auf der anderen Seite des Baumes sitzt abgewandt eine zweite Hesperide, in Sehuhen Chiton und Schmuck, unterwärts bemäntelt, welche in der Rechten einen Zweig mit Früehten dem vor ihr stehenden Herakles reicht, der ihn mit der Rechten in Empfang nehmen will. Der Held ist nackt und hat über dem linken Arm die Löwenbaut, zur Seite den Köcher mit nung.

dem daruntergebundenen Bogen, in der Linken die Keule, Hinter dieser Frau springt ein kleiner Tiger wie ein Hündehen zur Schlange empor.

Abgebildet bei Gerhard Akad. Abh. XX, 1 (= Atlas im Hesperidenmythos 1841 II, 1).

Vgl. — ausser Gerhard a. O. S. 68, 10 \cdot y und S. 227 — auch die Erwähnungen bei Minervini Bull. Nap. I p. 127; Laviola Bull. dell' Inst. 1837 p. 87 (der diese Vase meint); Gerhard Bull. 1840 p. 190, 10; Heydemann Berl. Winkelmannsfestprogr. 1870 S. 6f, G; Finati p. 218; Gazziulo n. 51.

1) Vgl. ebenso No. 3126.

Die ebende S. 68, 7 aufgeführte Vase ist mit der unsrigen (S. 68, 10) identisch?
 2894. F. 57. H. 0,51. U. 1,20. r. F. Flüchtige Zeich-

A. Einem anf seiner Chlamys situenden beschnitten Erss hilt eine vor ihm stehende Frau auf der Rechten eine flattende Taube hin, anch der er seine Rechte auset flattende Taube hin, anch der er seine Rechte ausstreckt; sie ist in Schahen dorischem Doppelchiton and reichem Schamack. Hinter tim steht eine grosse Lade mit Palmetten verziert; anf ihr liegt ein Ball. Hinter dem Erse entfernt sich eilig eine Chlion and Mantel gehüllt Frau, welche das Gesicht umwendet, während eine audere Frau ein wenigt tiefer — unter seinen grossen Flügsch — die Rechte vorstreckend rehig dasteht dieselbe ist in dorischem gegutretem Chiton nud Schmack, und hat in der erhobenen Linken einen Spiegel.

B. Eine Frau, in dorischem Chiton and Schmack, in der Linken eine Schale, setzt mit der Rechten einen Kraus einem vor ihr anf einem Fels sitzenden Jüngling auf; er trägt hohe Stiefel, unter ihm liegt die Chlamys; die Linke litelt wohl den an dem Fels befindlichen Palästrabentel. Eine zweite bekliedler Frau will einem Krauz einem anderen Jüngling anfiestzen, der erstannt die Rechte bewegt; er hat die Chlamys shawlartig über den Armen und in der Linken einem Stock.

2895. F. 130. H. 0,18. U. 0,36. r. F. mit w. Zierliche Zeichnung.

Vor einer bekleideten reichgesekhmekkten Frau — welche, in der Linken ein offenes Kästehen und in der erhobenen Rechten einen Kranz haltend, auf einem Tigorfell sitzt — sitzt auf seiner Chlamys ein Jungling, welcher bekränzt ist und in der Linken einen Knotenstab hält; er wendet das Gesicht zu einem binter ihm stehenden Eros, der in den Händen einen Spiegel und eine Schale hat. Zwischen beiden steht eine Stele mit einem Ei (oder Fruch). Hinter der Frau sitzt eine grosse Taube und naht eine Frau, welche, in Chiton und reichem Schmuck, in den Händen einen Fächer und

einen Kranz (mit laugen Bändern) trägt. Oben hängen zwei Kränze und eine Binde.

2896. F. 91. H. 0,25. U. 0,50. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frou in Chiton und reichem Schmuck, welche den rechten Fass boch aufgesetzt und die Linke in die Seite gestemmt hat, reicht in der Rechten die Schale einem vor ihr stehenden Jungling, der in der Linken einen Doppelspeer halt; er hat die Chlamys um den Hals geknüpft und den Pilos auf dem Kopfe. Hinter ihm steht mit gekreuzten Beinen auf seinen Stab gelehnt ein bärtiger Mann, welcher, lorbeerbekranzt uud unterwärts bemäntelt, in der Linken einen Kranz halt und ruhig zuschaut,

B. Eine Fran, in Chiton Mautel und Tanie, reicht eine Schale mit Früchten einem vor ihr stehenden Manteljungling, der einen Stock trägt. 2898. F. 104. H. 0.22. U. 0.48. r. F. mit w. Feiue

schöne Zeichnung. Ruvo.

Auf einem von zwei schwebenden Eroten gezogenen Wagen steht eine Frau (Aphrodite), in Chiton und Strahlenstirnschmuck, welche in beiden Händen die Zügel hält 1). Der eine Eros trägt in der Rechten einen Zweig und in der Linken einen Kranz; der andere in der Linken Schale und Tänie, in der Rechten (einen Spiegel?); beide sind beschuht und mit Tänien geschmückt; sie blicken zur Wagenlenkeriu um. Neben dem linken Fuss des vordersten Eros dünkt mich ein E eingeritzt - oder sind das nur zufällige Springe des Firuiss?

Unten eingekratzt ("Ανθρωπος") έδωκε Κυνορτοί); vgl. Taf. XIV. 2898 und dazu Arch. Ztg. 1869 S. 81, 8.

1) Vgl. dieselbe Darstellung z. B. auf No. 3224; Gerhard Myst. Vas. 5; Tischbein Vas. IV, 5 (= Dubois Mais. 41, 1; Inghirami Vasi fitt. 324; Elite cer. 4, 7); Mon. ined. dell' Inst. 4, 15; Arch. Ztg. 1870 S. 15, 5 und dazu Zannoni Illustr. di due urne etc. ed alcuni vasi Hamiltoniani p. 94 ss.

2) Personenname z. B. auch Aristot. Eth. Nicom. VII, 6 (p. 1147 B, 35 Bekker); u. a. 2899. F. 49. H. 0.50. U. 1.12. Feine fluchtige Zeichnung. Der Obertheil viel gebrochen. Paestum.

Am Hals. Auf einem Erdhügel, an dem ein Kranz liegt, sitzt eine Frau, in Chiton und unterwärts bemäntelt, die mit der Rechten eine Hydria auf dem rechten Knie hält und die Linke gegen das ernst gesenkte Haupt hebt. Vor ihr steht ein Jüngling, welcher in der Linken eine Lanze hat und in der Rechten ein Band mit Perleu ihr hinreicht; er hat die Chlamys um den Hals geknüpft, um die Brust das Wehrgehänge. Zwisehen beiden steht eine Stele, neben der man liest: Kalr und Tnléuayog (KAAE und ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ). Hinter der sitzenden Frau steht eine 28

Frau, in Chiton und Mantel, dessen einen Zipfel sie mit der Rechten gefasst hillt; sie ist geschmückt und hat in der erhobenen Linken einen Spiegel; vor ihr ist ein Lorbeerzweig gemalt. Hinter dem Jingling steht eine Frau, in Doppelehiton und Haarschmuck, die Rechte in die Seite gestennut, in der Linken Tänie und Kasten haltend. Vor ihr sitzt auf einem Felsstück Odyssus (OΔΥΣΣΕΥΣ), der den Kopf senkt (theilweise verdorben); er ist unterwärts bemäntelt, und hält in der Linken sein Sehwertgehänge auf dem Selooss, während er die Linke nach hinten auf den Sitz stützt ').

Am Bauch ein ringsum laufender Bildstreifen :

A. Unterhalb des links vom Beschauer befindlichen Seitenhenkels steht eine Seule mit Tanie. Auf diese eilt eine Frau zu,
welche die Rechte erhebt und in der Lünken einen Kasten hält.
Dann eilt ein Jangling, mit Stab und Chlamys verschen, mit einem
Tympanon in der linken Haud herbei; er wendet sich um zu der ihm
folgenden Frau, welche in der Linken einen Eimer trägt und mit der
Rechten eine Kottabosstange (ådjädes zortafzer) mit Teller; ohne
Fuss) oder einen Fackelstock schultert. Hinter ihr ein Jungling, mit
Stab und Kasteu, welcher sich nach der anderen Seite entfernend
umblickt, und eine Frau (unter dem anderen Seitenhenkel) die
in der Rechten einen Kranz haltend geleichfalls sich entfernt und
umblickt. Die Frauon sind alle mit dem Chlion versehen, theilweise geschmückt; die letztbeschriebene ist noch ausserdem unterwärts bemäntelt.

B. Ein Jüngling, auf der linken Sehulter die Chlamys, in der Linken einen Stab, verfolgt mit vorgestreckter Rechten eine Frau, welche in der Linken eine Facke hält und zu ihm umblickt. Auf diese Frau eilt von der anderen Seite ein Jüngling zu, welcher über beiden Armen shawlartig die Chlamys trägt und umblickt zu einer Frau, die ihm folgt und in der Linken ein Tympanon hat. Beide Frauen sind in Chiton und Sehmuck.

Abgebildet ist der *Halsstreifen* bei Panofka Rech. sur les noms des vas. VII, 1; Dubois Maisonn. Introd. 72; Nicard Nouv. Mannel d'arch. 22, 295.

Vgl. — ausser Panofka l. e. p. 9, 1 und Dubois l. e. p. 36 — Vinct Rev. arch. II p. 546; Welcker Arch. Ztg. 1853 S. 124 (= Alte Denkm. V S. 238); Jorio p. 28s; Panofka S. 260, 1347; Finati p. 152, 1347. Die — sieher alten — Insehriften auch C. J. Gr. 847 und unten Taf. VIII, 2899; vgl. Heydemann Arch. Ztg. 1869 S. 81, 4.

1) Nach Panofka's Dentung: "secondes noces d'Ulisse"?

 $2900.~{\rm F.}~124.~{\rm H.}~0,26.~{\rm U.}~0,41.~{\rm r.}~{\rm F.}~{\rm mit}~{\rm w.}~{\rm Feine}~{\rm sehr}$  saubere Zeiehnung. Paestum.

Auf einem sehr reich verzierten ') Thron mit Fusskissen sitzt (fast in Vorderansieht) eine Frau (Aphrodite)2), in Sehuhen Chiton und Kopfsehleier (alles sehr reieh bestiekt), auf dem langgeloekten Haupte eine mit Palmetten gesehmüekte Stephane, um die Arme lange Schlangenbänder (owerc), um den Hals ein Geschmeide, in den Ohren langherabhängenden Schmuek; sie senktden Kopf traurig und hebt die Linke, ihn zu stützen. Vor ihr steht (mit linkem Spielbein) eine Frau (Peitho), in Chiton Mantel und sehr reichem Sehmuek, die in der Linken eine Sehale hält und legt mit der Reehten Weihraueh in das vor ihr stehende Thymiaterion, indem sie auf die Sitzende bliekt. Neben dieser steht auf der anderen Seite ein kleiner Eros, bekränzt und besehuht, die Reehte auf dem Rueken, in der Linken einen Stab aufstützend und die Beine kreuzend; er bliekt vergnüglich um. Rechts und links neben ihm ein Lorbeerzweig und ein Palmenzweig; über ihm eine Rosette. Neben dem Thymiaterion gleichfalls eine Pflanze, über demselben eine längliehe Verzierung.

Abgebildet bei Millingen Peint, des Vas. 41; Elite cer. 4, 87.

Vgl. — ausser Millingen I. e. p. e2 s. und Elite I. e. p. 220 s. unch Böttiger kl. Sehrift. II S. 266 ff (= Wiener Conversat. Blatt 1821 No. 82); Lieteriis p. 120; Jorio p. 81 ss. und Metodo nel dipingere p. 26, 7; Panofka S. 263, 59; Finati p. 196, 59; Jahn Arch. Beitr. S. 306 f; Roehette Peint. Ant. p. 401; Panofka Terracotten von Berlin S. 83; Quaranta p. 214.

 Auf der Rücklehne knieen zwei Eroten; nater den Seitenlehnen liegt je ein Löwe (?).

5) Biese Fran — bei Büttiger M. Schr. II, 6 allein abgehület — hat verschiere Namen eunfpagen. Penelope (Lieberiis) pi Büdar (Lieteriis Joris Robentei), Herz (Lieteriis Joris Robentei), Herz (Lieteriis Joris Robentei), Herz (Lieteriis Joris Robentei), Herz delien richtige; aber nicht glaube leis, dass "ein Opfer na Aphrodite" (Milliagen) oder "eine Tempeistatuse der Aphrodite" (Millier Rib. § 422, 3) oder "Venus im Statistheise" (Rüttiger) oder "Venus da Libon "(Ellie ceram, mit Vergleich um Mercol. Stiturn. 1, 21, 3) dargestellt ist, nodern vielnder die "Tween der Grünt, eine über die Schmuch durch Hephaistes oder über Ares Untrene oder über Adoniv Tod) und die durch Eros und Peithe versuchte Tröstung.

2901. F. 63, H. 0,30, U. 0,62, r. F. mit w. und g. Feine flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Auf einem von einem Eros gezogenem Wagen steht ein zweiter Eros, der in beiden H\u00e4nden die an dem Deiebselknopf befestigten Zugel h\u00e4lt. Sie sind beide in weibissehe Haartracht und reichem Sehmuck; der erste Eros blickt um. Oberhalb sitzt eine langgelockte Frau (Peitho?), in Chiton und Kopfluch, die in den H\u00e4nden einen Spiegel und eine Sehale (mit Friebten) b\u00e4lt und auf das Spiel der Eroten umbliekt. Im freien Raum Blumen Zweige Sterne und zwei T\u00e4nien.

B. Ein grosser Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, eilt vorwärts mit einer Schale — darüber eine Rosette — in der rechten Hand. Unten Lorbeer Gras und Rosette.

2902. F. 77. H. 0,51. U. 0,92. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Auf dem Deckel — der mit drei Löwen und einem Greif, die gegeneinander zum Kampf anrennen, bemalt ist — steht ein kleines Gefäss (F. 77), welches A. mit einem Pferdekopf und B. mit einem Jünglingskopf bemalt ist.

# Am Banch:

A. Auf den reichbelaubten Zweigen eines weissgemalten Baumes sitzt ein Eros, mit grossen Flügeln, in den Händen eine lange Tänie; er bliekt um nach einem binter ihm auf der hohen zweistufigen Basis einer ionischen Seule ruhig sitzenden Jünging; ), welcher die Rechel uber das Haupt gelegt hat und in der Linken einen Zweig hält. Dem Eros gegenüber steht eine reichgesehmdekte Frau, in Chiton und weitem Mantel, welche in der Rechten dem Gotte eine Sebale mit Früethen hinkält.

B. Vor einem Jungling, welcher, in bohen Stiefeln, im Naoken den Petasos, in der Reebten die Lanze hält und in der Linken den Schild (Z. Stern) zur Erde setzt, steht mit böher auf einen Stein aufgesetzten rechten Fuss ein Geführte, welcher in der Linken die Lanze (σαυρειτής) hält und ihm in der Rechten den Ilelm zeigt. Dahinter steht ein dritter Jungling, auf dem Kopf den Petasos, welcher in der Rechten die Lauze (mit einer Tänie), in der Linken den Schild (Z. Stern) auf dem Boden hält. Alle drei Junglinge haben die Chlamys um den Hals geknüpft.

Abg. Elite céramogr. II, 97 A.

Vgl. — ausser ebd. p. 318 ss — noch Panofka S. 352, 19.

1) Nach den Herausgebera der Elite Endymion (?)

2903. F. 32. H. 0,52. U. 1,18. r. F. mit w. Gute flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Um die Basis des hohen Fusses ist ein weisser Efeuzweig gemalt.

Am Bauch. Finf Viergespanne im Wettlauf; jedes Gespann ist gelenkt von einem Jüngling, welcher, myrthenbekränzt ') und unterwärts (von den Hüften an) mit einem langen Chiton bekleidet, in den Händen Kentron und Zügel hält. Ein Ross desjenigen Gespanns, welches der weissen ionischen ') Seule (Meta) am nächsten ist, ist weiss gemalt.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1836 p. 117 und 1840 p. 190, 8; Finati p. 221, V.

 Etwa weil Leichenspiele dargestells sein sollen? Vgl. Jahn Telephos und Troilos S. 89, 100; Engel Kypros II p. 245 s.

2904. F. 25, H. 0,38. D. 0,30. Schmutzig rothe F. mit w. und g. Grobe Zeichnung. Ruvo.

A. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schunek, die in der vorgestreckten Linken eine Schüssech hät, auf der eine Taube sitzt; sie blickt am zu dem hinter ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jünglüng, der in der Rechten ein Rächenspiel ), in der Linken einen Kasten mit Blättern und eine Täule mit fünf Rosetten häll. Derselbe ist beseinhat und mit einer Täule geschmickt, im Nacken den Petanos; nuter han liegt eine Schale. Vor der Prau sitzt am seiner Chlamys ein grosser Eres, in Schuhen weiblischer Haartracht und sehr reichem Schunek, der in der Linken einne Eimer hält; mit der Rechten ist er im Begriff, von einem vor Ihm stehenden Thymiaterion den (gestochtenen glockenartigen) Deckel aufzubeben.

B. Eine Palmette.

Am Gefüss: A. Anf einer Chlamys sitzt ein Eros, beschuht und sehr reichgeschmückt, in der Rechten einen Eimer, in der Linken einen Kasten und einen Ball haltend; er blickt um. Oben hinter ihm ein Ball. B. Ein geschmückter Frauenkopf.

1) Vgl. Jahn Ber. der Süchs. Ges. 1854 S. 256 ff.

2905. F. 54. H. 0,33. U. 1,02. r. F. Fluchtige Zeichnung. Der 0,17 Meter hohe Fuss gehört nicht zur Vase.

A Eine Frau, in gegürtetem dorischem Chiton Kopfachleier Hanbe und reichem Schmack, reicht einem vor ihr stehenden Jängling eine Schale; er hat in den Hinden seinen Schild (Z. Stern) und seinen Pilos. Daneben scheakt eine zweite Frau, in dorischem Chiton Kopftuch und reichem Schmuck, aus einer Kanne in ihrer Rechten in die Schale, welche sie in der Linken hält, für einen vor ihr stehenden zweiten Krieger, der auf dem Kopfe den Helm und in den Händen den Schild (Zstern) und die Lauze hat. Beide Jünglinge sind je mit hohen Stiefeln und enganliegendem kursem Chiton versehen, der gegürtet und auf der Brust sowie dem Bauch mit einem Schenklerzu zweizeit ist 1).

B. Einem Manteljüngling steht im Gespräch eine Frau gegenüber; sie ist mit Schuhen Chiton und Halsband versehen. Eine zweite Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, steht neben ihr nnd spricht mit einem zweiten Manteljüngling, der beschuht ist.

') Ebenso No. 1988; 2856; 2857; u. a.

2906. F. 78. H. 0,54. U. 0,83. r. F. Flüchtige Zeichnung. Anzi di Basilicata.

Den Deckel bildet eine Seule, auf der eine Gans atcht 'j; um diese Seule attehen der kleine Gefässe (F. 28), jedes mit einem Deckel (mit Spitze) versehen und je mit einer Figur (r. F.) bemalt: 1) Ein nackter Janyfing, hinter dem eine Stels atcht, streckt beide Arme aus. 2) Ruel eit entgegen eine bekleidete Frau, welche in den Händen eine Schale und einen Eimer trägt. 3) Auf dem dritten Gefässehen eilt eine bekleidet Frau heite hint und mibliekt.

Am Bauch:

A. Anf eine junge Frau, welche, in Chiton und Schmuck, in der Linken einen Stab ansetzt und die Rechte frendig erhebt, kommt ein \(\tilde{Augnit}\) der, mit der (chlamys verschen, in der Linken einen Stab h\(\tilde{alt}\) tund anf dem Zeige\(\tilde{augnit}\) der erhobenen Rechten eine Ente zn sitzen hat.

B Eine Frau, in Schuhen<sup>3</sup>, Chiton reichbesticktem Mantel Tänie nud Schmuck, hält in der erhobenen Rechten einen Arbeitskorb und naht einem Jängling, der mit gekreusten Beinen auf seinen Stab geichnt dasteht und in beiden Händen eine lange Tänie hält; auf dem Stub liegt seine Chiamys. Erwähnt bei Finati p. 265, 70; Gargridu p. 51.

1) Vel. dazu Ross Arch. Aufs. I S. 201 ff.

2) Ihr linker Fuss ist aus Versehen nicht beschuhl.

# VIERTER SCHRANK.

2907. F. 43. H. 0,13. U. 0,21. r. F. mit w. Zierliche Zeichnung.

- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, sitzt zwischen zwei Zweigen und betrachtet den auf ihrer erhobenen Rechten sitzenden Vogel.
- B. Ein junger Salyr, beschuht und mit der T\u00e4nie gesehm\u00fcckt, eilt auf einen Krater (\u00dff. 94) zu, der mit einem Efeukranz geziert ist, um aus demselben mit der Oenochoe in der Rechten zu sch\u00f6p\u00ean. Rechts eine Thyrsosstaude, links ein Lorbeerzweig.

2908. F. 94. H. 0,31. U. 0,85. r. F. Feine leichte

Zeichnnng, Antik (plump) restaurirt.

A. Einem bärtigen Safgr, welcher eifrig die Dopperlätte blaast, and hande Barten Barten aus de Locken ein Stirnband, in laugem Chiton und Mantel; er sett in der Linken den Thyrsos auf und wendet den Kopf nebst der linken Hand, die einen Kantharos hält, nach einer lim folgenden Frau (Muse), welche, in gegürtetem Doppelchton, in den länder eine Leier und das Plektron hält.

B. Drei Manteljung inge, der mittlere ohne Stock.

- Vgl. Jorio p. 24 s; Panofka S. 253, 1604; Finati 211, 1604. 2909. F. 43. H. 0,12. U. 0,20. r. F. mit w. Zierliche Zeichnung. Etrurien.
- A. Dionysos, über dem linken Arm die Chlamys, um den Kopf eine Tänie, in den Händen Schale und Thyrsos, blickt vorwärtseilend um. Jederseits ein Lorbeerzweig.
- B. Eine Frau (Bacchantin), in Schuhen Chiton und Schmuck, schlägt ein Tympanon. Jederseits ein Lorbeerzweig.
- 2910. F. 27. H. 0,20. U. 0,78. r. F. mit w. Schöne Zeichnung. Ruvo ').
- A. Der bärtige Odgsens, in hohen Stiefeln und dem Pilos, ma den Hals die Chlanys, um die Brast das Wehrgehänge, in der Rechten das blanke Schwert, hat mit jeder Hand die Zügel zweier Pferde (des Rhesos) gepackt und eilt mit ihnen davon, an dem nach der andern Seite fortlansfenden Dimmedes mublickend. Dieser, unbärtig, mit hohen Schuhen und nun den Hals geknüpfter Chlamys, hält in der Rechten das Schwert und winkt, zum Odysseus umblickend, mit der linken Haud dem Gefährten zu, ihm zu folgen. Neben Odysseus ein Lorbeerbann. Im oberen Baum liegen durcheinander und also im Schläf getötätet zu denken drei sehr jugendliche Thracker 3, in Schuhen Abaxyriden Chiton und phrygischer Mütze; neben ihnen drei bödische Schilde und vier Lanzen. Die Grandlinien der oberen Reihe sind punktirt.
- B. Ein junger Satyr, um den Kopf eine Tänie, in der Linken eine Fackel, sehenkt aus einer Oenochoe ein dem vor ihm sitzenden Dionysos, der ihm in der Rechten eine Schale hinhält; der Gott ist mit Schuhen und Tänie versehen und unterwärts mit den Mantel bedeckt. Hinter Dionysos steht mit höher gesetztem

rechtem Fusse eine Frau '), in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Rechten einen Spiegel hält, während hinter dem Satyr eine ebenso gekleidter Frau ') stelt, welche die Beine gekreuzt und die Rechte in die Seite gesetzt hat; mit der Linken zieht sie einen Gewandzijfel über die Schulter. Ohen Rosette und Tänie, unten Arbeitskorb und Kasten (mit Seitenhenkeln).

Abgebildet ist A. bei Gerhard Trinksch. und Gef. Taf. K; Overbeck Sagenkr. 17, 5.

Vgl. — ausser Ghd. a. O. S. 57 f. und Overb. a. O. S. 419, 46 hoch Schulz Arch. Intelligenabl. 1837 B. 76 und Bull. dell'. Inst. 1837 p. 18 s; Laviola Bull. 1837 p. 86 s; Gerhard Bull. 1840 p. 190, 9; Finati p. 218; Gargiulo p. 51.

 Nach Gargiulo, welcher "Diomede ed i cavalli involati ad Euristeo" erkennt, vielmehr aus Pomarico.

2) Laviola sieht in ihnen irrihümlich Weiber.

\*) Entweder zwei Baci hantinnen oder Ariadne und eine Bacchantin.

2911. F. 57. H. 0,37. U. 0,87. r. F. Rohe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel und Schmnck, reicht in der Rechten

einen Kranz einem vor ihr stehenden Jüngling, der um den linken Arm die Chlamys hat und in der Rechten einen Stab anfatützt. Hinter ihm steht ein Jüngling, mit der Chlamys versehen, welcher in der Linken einen Stab und in der erhobenen Rechten eine Strigilis hält.

B. Drei Manteljünglinge, einer mit einem Stock; zwischen den anderen beiden in der Mitte noch ein Stock (den der eine wohl halten sollte).

2912. F. 49. H. 0,32. U. 0,70. r. F. mit w. Leichte schöne Zeichnung. Ruvo.

Ein bekrinater Jüngling (Boreal), mit struppigem Haar, in hohen Stiefeln gestiektem Chiton und um den Hals geknlipfter Chlamys, trägt eilig auf der linken Schulter eine ruhig sitzende Frau (Oreithijui), welche sich mit der Rechten an ihm festhält urd die Linken iht ihrem Mantel hebt; sie ist mit Chiton flatterndem Mantel und Schmuck ausgestattet. Vor ihnen flieht ein Jüngling, in der Linken zwei Speere haltend, die Rechte erhobeu; er hat um den Kopf eine Tänie, um den Hals die Chlamys gekntigft. Ueber ihm sitzt auf seiner Chlamys ein anderer Jüngling, mit einer Tänie geschmückt, welcher in den Händen eine Tänie hält und, den Kopf zurtekwendend, auf einen Jüngling bliekt, der auf der andern Seite ben (bis zu den Knieen) sichtbar ist; derselbe ist mit Tänie um den Kopf, Petasos und Chlamys auf dem Rieken, in der linken Hauf mit zwei Lanzen versehen und filelt erschrecken

umblickend. Unter ihm kniet aufgeregt bei einem bekleideten und mit Armbändern versehenen alten Holzbilde (§óavor) einer mit einem Polos bedeckten Göttin ') eine Frau, in Doppelchiton und reiebem Schmuek, welche die Linke an das Bild legt; neben demselben steht ein weissgemaltes Thymiaterion (mit Deckel). Unter den Seitenhenkeln findet sich — in kleineren Verhältnissen — links vom Beschauer ein Jüngling, mit Chlamys Petasos und Tänie, mit der Linken zwei Lanzen schulternd, welcher herbeieilt; rechts vom Beschauer sitzt abgewandt ein Eros, tuhig das Gesicht umwendend.

Gefunden 1846 in Ruyo.

Beschrieben von Minervini Bull. Nap. N. S. I p. 1 ss und p. 48. Vgl. Schulz Bull. dell' Inst. 1842 p. 70; Cavedoni Bull. Nap. N. S. II p. 90; Welker Alte Denkm. III S. 188 f. und V S. 330 f; Gerbard Arch. Anz. 1853 S. 285, 30; Finati p. 154, 34; Stephani Boreas und Boreaden (Mém. de l'Ac. Imp. des Sciences de St. Pétersbourg VII Ser. XVI) p. 26, 1 (der gewiss mit Unrecht die Deutung auf Boreas und Oreitbyia verwirft, und vielmehr Butes und Koronia darin erkennt).

- 1) Nach Gerbard a. O. Idol der Artemis in Agrae.
- 2918. F. 43. H. 0,14. U. 0,20. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Ein Eros, in weibischer Hantracht und sehr reichem Schmuck, schwebt mit Spiegel and Kranz in den Händen daher; neben ihm im freien Raume eine Fackel mit Querholz und eine Tänie.
- B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmack, in der Linken eine Tänie und einen Korb (mit Brod), in der Rechten einen Kranz haltend Neben ihr im freien Raum ein Fächer und ein Lorbeerzweig.
- 2914. F. 95. H. 0,33. U. 0,84. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.
- A. Zu Ross') sitzt ein Jingling, mit der Chlamys versehen, der in der Reehten die Lanze sehwingt gegen eineu vor ihm weichenden Krieger, welcher in der Rechten die Lanze zur Abwehr hebt; auf dem Kopf hat er den Helm (an demselben ist ein Greif gemalt), in der Linken den Sehild (der mit wagerechten Streifen bemalt ist).
- B. Drei Manteljünglinge, einer mit einem Stock, der mittlere mit einer Strigilis.
- Vgl. Vivenzio No. 155 ("Campana barese"); Panofka S. 365, 1858; Finati p. 210, 1858.
  - 1) Auf dem Schenkel ist ein Theta eingebrannt (vgl. No. 827); zwischen den

Ohren ist die Mähne in einen emporstebenden Büschel zusammengebunden (vgl. ebenso Berl. Mus. 1000 [Gbd. Apul. Vas. 1; Annali 1844, 1]; Bull. Nap. Arch. IV, 3, 4; u. n.)

2915. F. 43. H. 0,13. U. 0,20. r. F. mit w. Zierliehe Zeichnung.

A. Eine Frau (Bacchantin), in Chiton und reiehem Schmuck, über dem linken Arm die zusammengeknüpfte Nebris, hält in den Händen einen Thyrsos und ein Tympanon und eilt — zwischen zwei Zweigen — zum

B. sitzenden Dionysos, der ihr in der Rechten eine Sehale hinhält: er ist mit Krazz und Tänie gesehmückt und unterwärts bemäntelt; sein linker Arm liegt auf der neben ihm stehenden efeubekränzten Spitzamphora und seine Linke hält die Thyrsosstaude. Jederseits ein Zweig, und zwar ist derjenige vor ihm ein Lorbeerzweig.

2916. F. 34. H. 0,17. U. 0,54. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Zwischen zwei Blumenarabesken ein grosser geschmückter Frauenkopf.

B. Palmette mit Blume,

2917. F. 117. H. 0,15. U. 0,18. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

Anf einem Felsstücke sitzt zwischen Arabesken eine Frau, welche, in Chiton und roichem Schmuck, in den Händen einen Spiegel und einen Kranz, umblickt.

2918. F. 79. H. 0,55. U. 1,06. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in gegürtetem Doppelchiton und Opisthosphendone, hat in der Linken den Krug und reicht mit der Rechten die Selale einem vor ihr auf Gestein sitzenden Jaugling, welcher die Rechte zur Schale ausstreckt; er hat um den Kopf eine Tänie, in der linken Hand, welche auf dem neben ihm stehenden Schilde (Z. Schlange) liegt, eine Lanze. Hinter ihm steht eine Frau, in chiton Mantel und Kopfband, welche einen Helm einem vor ihr mit höher gesetztem linkem Fuss stehenden Jaugling himreicht; er hat in der Linken die Doppellanze, in der Rechten neben sich den Schild (Z. Sternstrablen), und wendet zu ihr den Kopf hin.

B. Vier Manteljünglinge, einer mit einem Stock: je zwei sind im Gespräch mit einander.

Zur antiken Beule vgl. No. 1796.

Vgl. Finati p. 155, 28.

2919. F. 124. H. 0,17. U. 0,41. r. F. mit w. Zierliche Zeichnung. Ruvo.

Eros, in weibischer Haartracht, beschult, mit Fuss- und Ampangen geschmückt, sehlägt tänzelnd das Tympanon. Vor ihm tanzt dazu eine Frau, ganz in einen weiten langen Mantel gehüllt, das Haar über der Sürn in einen hohen Zopf aufgebunden lyi hinter ihm tanzt eine zweite Frau, in Chiton und kurzem fliegendem Mantel, zu der Eros das Gesicht umwendet. Oben zwei Sterne, unten ein Stern und ein Zweig-

4) Vgl. No. 1990; 2270; u. a. m.

2920. F. 91. H. 0,27. U. 0,61. r. F. Sehr gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein Satyr, der an seinem über der rechten Schulter getragenen Thyrsos einen Schlanch trägt, folgt mit vorgestreckter Linken einer laufenden Fran Bacchantin), welche, in Chiton, in der Rechteu einen Thyrsos hat nad die Linke gleichfalls vorstreckt.

B. Zwei Manteljunglinge mit Stocken.

2921. F. 124. H. 0,24. U. 0,38. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

Ein Janyling, beschult und bekränzt, am den linken Arm die Chlunys, behat sich mit gekrenten Beisen an ein weises Marmorbecken, während er der vor ihm auf einer Blume sitzenden Fran in der Richten eine Tänie hinklit; sie ist in Schuben Chiton und reichen Schumek und hat in der erhöbenen Linken einen Spiegel. Hinter ihr steht mit höher gesetztem linkem Fause im Fran, besetzhut bekleidet und reichgeschmiekt, welche in der Linken einen Kranz, in der erhöbenen Rechten eine sogenannte mystische Leiten kill. Obne ein Stern.

2922. F. 49. H. 0,49. U. 1,07. r. F. mit w. braun und gelb. Schöne Zeichnung. Basilicata,

Auf einem weissen Palmenstamm sitzt eine weissgemalte gebörnte Frau (Jo), mit einem Halsband geschmückt, den Hinterkopf den Rücken und unterwärts mit dem rotbbraunen Mantel verhüllt, der mit weissen eingestickten Palmetten umsätunt ist und dessen einen Zipfel sie mit der Rechten über die Schulter zieht. Rings berum Ranken und Arabesken in sehünster Zeichnung, die vom Fuss des Baumstammes ausgehen, auf dessen jeder Seite ein Tiger davonspringt.

Vgl. Finati p. 237 (der Aphrodite darin erkennt!); Arch. Ztg. 1870 S. 40, 5 und S. 49; Overbeck Zeus S. 487, e.

2923. F. 117. H. 0,15. U. 0,19. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.

Anf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, beschuht und mit der Tünie gesehmückt, der in der Rechten eine halboffene Kiste, in der Linken eine sogenannte mystische Leiter hält. Um ihn Sierne und Binmen,

2924. F. 34. H. 0,15. U. 0,56. r. F. mit w. Feine sehr flüchtige Zeichnung.

- A. Auf einer Kline hat ein nackter Jimpling eine in feingefaltetem Chiton gekleidete reichgeschmückte Frau mit beiden Armen und versehlungen Händen, welche sie vergebens zu lösen sucht, fest unfasst. An beiden Enden der Kline steht ermunteral je ein geschmückter Eros, der eine mit Schale und Lorbeerzweig, den er über das Haupt des lichenden Jünglings hält. Daneben steht noch eine Frau, in Sandalen Doppelehlten Stirnkrone und Mautel, der als Kopfsebleier dient; sie hat in der Linken eine Tänie (?) und sehaut ruhig zu.
- B. Eros, mit grossen Flügeln, hålt in der Linken eine Schale und legt die Rechte an ein brennendes Thymiaterion; sein Bliek ist sehr aufmerksam auf die vor ihm stehende Frau gerichtet, welche mit beiden Händen ein Rädehen schnurren lässt\*); sie ist in Doppelchiton Kopfschleier und Schmuck. Hinter dem Eros steht ein Jungilug, mit Chlamys Tänie und Stock ausgestattet, der in der Linken einen Kasten (mit weissen Kugeln) hålt.

Der eine Henkel ist antik geflickt; vgl. 2908; u. a. m.

2925. F. 43. H. 0,27. U. 0,37. r. F. mit w. Rohe Zeichnung. Ruyo.

A. Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, hält in der Linken eine Schale mit Blättern und blickt zurück. Im freien Raum eine Tänie ein Ball und ein Arbeitskorb.

B. Ein Frauenkopf (Aphrodite), von zwei Eroten umschwebt, deren Mäntel shawlariig über beiden Armeu liegen. Ursprünglich alles weissgemalt.

2926. F. 23. H. 0,27. D. 0,16. r. F. mit w. Gewöhnliebe Zeichnung.

Nur der Deckel ist bemalt.

Auf demselben steht ein kleines Gefäss, welches A. mit einem Kopf in phrygischer Mütze; B mit einer Mautelfigur bemalt ist.

Auf dem Deckel selbst:

A. Ein Schwan und ein geschmückter Franchkopf.

B. Eine sitzende Frau, unterwärts bemäatelt, bekränzt und mit Brust-sehmnck, wendet sich um und reicht in der Rechten einen Kranz einer herbeischwebenden (sehwimmenden?) Frau, welche in der Rechten eine Schale und in der Linken eine Tänie (? Zweig) voretreckt; sie ist in

Schuhen Doppelchiton Kranz und Armbändern. Zwischen beiden Erhöhungen mit Pflanzen.

Vgl. Panofka S. 275, 1418 and Bull, dell' Inst. 1849 p. 186 s (wo er die Darstellung für Helena und Paris [!:] erklärt).

2927. F. 77a. H. 0,43. U. 0,59. r. F. Rohe Zeichnung. Der Deckel ist mit Zweigen und Arabesken bemalt.

Am Bauch:
A. Eine Frau, in Schuhen Chiton Strahleustirnschunck und Schunck.

eilt vorwärts; sie trägt in der Rechten einen Kasten mit Früchten, in der Linken eine Tänie. Oben hinter ihr eine Kreuzverzierung.

B. Ein Jüngling, nm den Kopf eine Tanie, sitzt ruhig da und hält in der Rechten Lorbeerzweige, in der erhobenen Linken eine Blume.

2928. F. 97. H. 0,36. U. 0,90. g. F. Rohe Zeichnung. Matter Firniss. Ruvo.

A. Eine Fran (Bacchantin), iu Doppelchiton, in der Rechten ein Tympanon, die Linke erhoben, flieht zurückblickend vor einem Satyr, der beide Hände vorstreckt. Hiuter ihm sitzt ein Vogel. Zwischen heiden Figuren eine Patera (oder Rosette).

B. Anf seiner Chlamps sitt ein Jängling, in hohen Stiefeln, der in der Linken einen grossen Blattfacher hat nud in der Rechten einen Zweig einem vor ihm stehenden Schwan hinhält, auf den ein Eros sich rittlings zu setzen im Begriff ist; der Liebezgott ist beschult und hat in der vorgestreckten Linken eine Schale, auf die ein keiner Vogel zufligt.

Vgl. die im Styl und Zeichnung sehr ähnliche No. 2879.

2929. F. 77. H. 0,43. U. 0,75. r. F. Flüchtige Zeichnung. Auf dem Deckel ein kleines Gefäss (F. 77), das bemalt ist:

A. Ein Frauenkopf, in Ohr- und Halsschmuck, in Seitenansicht

B. Ein Frauenkopf, in Vorderausicht. Am Bauch:

Am Bauch:

A. Vor einem and s-iner Chlamys sitzenden Jängling, der in den Infande eine Stirglis med einen Stab hält, seht eine Fran, in Chlion Mantel und reichem Schmuck, die mit der Reckten den Muntel zierlich fasst und in der Linken dem Jängling einen halbgeöffneten Kasten hinhälf. Oben hinter lie eiu Ball.

B. Eine Frau, in Schulten Doppelchiton and reichem Schmeck, hält in der Linken inten Spiegel und hebt in der Rechten einen Kranz zu einem vor ihr stehenden Jangling, welcher mit der Rechten seine Chlamps, die von der Linken gehalten wird, über die recht Schulter zieht. Zwischen beiden eine Palmetteurante, hänter ihm eine Stele.

2930. F. 39. II. 0,36. U. 0,54. r. F. Rohe Zeichnung. Ruvo.

Auf dem Deckel eine kleine Lekythos (Fig. 124).

Am Bauch:

A. Auf einem Felastück sitzt ein grosser Eros, der in der Linken eine Schale hält.

B. Ein Manteljungling.

2931. F. 43. H. 0,18. U. 0,27. r. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Aaf einem von zwei weissen Rossea gezogeaen Wagen steht Nike, in Chiton und Schmuck, in den Händen Zügel und Peitsche.

B. Auf einem Stahl sitzt eine Frau, in Schuhen Chitoa and Schmack, die in den Händen einen Spiegel und einen Katen hält, im Gepräch mit dem vor ihr steheuden Frau, welcher den rechten Frau anf ein quergelegten Gefäss (wohl Hydrid)) gesetzt hat und in der Linken einen Krug hält, während er ihr in der Rechten einen Kranz reicht, der Gott ist beschubt, in weibischer Hantracht und reichspereinmächt.

Vgl. Panofka S. 273, 1418.

1) Nach Panofka: "balsamario" (?).

## FÜNFTER SCHRANK.

2932. Trinkhorn: schwarzer Fuchskopf. L. 0,18. Oben r. F. mit w. Flüchtige verdorbene Zeichnung.

Ein nackter Jüngling, um den Kopf eine Tänie, um den linken Arm die Chlamys, hält in der Rechten eine Thyrsosstaude, ju der Linken eine Schale: grösstentheils zerstört.

2933. Trinkhorn: sehwarzer Eselskopf. L. 0,21. Ruvo. Ursprünglich war oben auf w. Grund ein Jüngling gemalt, der sitzend in den Händen einen Thyrsos und eine Schale hielt.

2934. Trinkhorn: Greifenkopf. L. 0,16. Oben r. F. mit w. Leidliche Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, beschuht und reichgeschmückt, der in der erhobenen Rechten eine Schale (mit Zweigen) hält. Abg. bei Panofka Gr. Trinkh. (Berl. Akad. Abb. 1850) I,

9, S. 14.

2935. Trinkhorn: sehwarzer Fuchskopf. L. 0,18. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung (fast ganz zerstört).

Eine Frau, in Schuhen und Chiton, in den Händen eine Schale und einen Kasten.

2936. Trinkhorn: weisser Greifenkopf. L. 0,17. Oben r. F. Flüchtige Zeichnung.

Ein Greif hebt die Tatze gegen einen Mann, der mit Anaxyrides Chiton und Mütze bekleidet ist und in der Rechten das Schwert sehwingt, in der Linken den Sehild hält.

Vgl. Panofka Gr. Trinkh. (Berl. Akad. Abh. 1850) S. 14.

2937. Trinkhorn: schwarzer geschirrter Pferdekopf. L. 0,16. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Halsband und Kopfputz, eilt mit einem Spiegel und einem Kasten in den Händen vorwärts. Vor ihr ein Zweig.

2038. Frauenkopf als Gefäss, unbemalt mit Ausnahme des sehmalen Kranzes; über der Stirn drei Reihen Lockenknöpfe. H. 0,10. Ruvo.

2939. Frauenkopf als Gefäss. Weissgemalt. H. 0,14. Ruvo. 2940 und 2941. Frauenkopf als Gefäss, in strengerem alterthümlichem Styl. H. 0,16 und 0,17.

2942 und 2943. Frauenkopf als Gefäss, mit gemaltem schmalem Kranz. H. 0,17 und 0,14.

2944. Frauenkopf als Gefäss; über der Stirn drei Reihen Loekenknöpfe. H. 0,12. Ruvo.

2945. Frauenkopf als Gefäss, in alterthümlichem Styl. H. 0,12.

2946. Frauenkopf als Gefüss, mit gemaltem Kranz; über der Stirn drei Reihen Loekenknöpfe; in altertuumliehem Styl.

2947. Zwei Frauenköpfe als Gefäss mit zwei Henkeln. H. 0,17.

2948. Farbiger Silenskopf als Gefüss. II. 0,23. U. 0,33. Oben r. F. Feine Zeichnung. Ruvo.

Ein Satyr streckt sehnell herbeieilend beide Hände aus nach einer Frau (Bacchantin), welehe zur Gegenwehr mit beiden Händen den Thyrsos sehwingt.

Erwähnt von Quaranta p. 205.

H. 0,14.

2949. Frauenkopf als Gefäss, mit gemaltem Kranz und drei Reihen Lockenknöpfen. H. 0,14.

Acthiopenkopf als Gefäss. H. 0,15.
 Silenskopf als Gefäss. H. 0,22. U. 0,32. Oben r. F.

Flüchtige Zeiehnung. Apulien.

Auf dem Haar erst ein Polsterkranz '), über dem sieh der

Auf dem Haar erst ein Polsterkranz'), über dem sieh der bemalte Rand erhebt:

Ein bärtiger Mann, in Chiton und Mantel, in der Linken ein Skepter, wendet sich zu einer Frau um; sie ist in Chiton Mantel Haube und Armbändern. Er streckt im Gespräch die rechte Hand, sie beide Hände vor. Zwischen beiden ein viereckiger Steinsitz.

Abgebildet im Mus. Borb. 4, 35, 2 (ed. rom. II, 77; éd. fr. I, 1 pl. 77).

Vgl. Panofka S. 352, 42,

1) Vgl. dazu Minervini Bull. dell' Inst. 1863 p. 119 ss.

2952. Frauenkopf als zweihenkeliges Gefäss. H. 0,17. U. 0,24. Oben r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

Eine bekleidete reichgeschmückte Frau sitzt auf Gestein, in den Händen einen Fächer und einen Kasten haltend.

2938. Fraueukopf als Gefäss. H. 0,14. Ruvo.

2954. Trinkhorn: schwarzer Fuchskopf. L. 0,17. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Apulien.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, und hält in der Linken einen Spiegel, in der Rechten einen Kranz und zwei Schlüssel.

Abgeb. im Mus Borb. V, 20, 2 (ed. rom. II, 49; éd. fr. I, 1 pl. 78, 2); Iughiranii Vasi fitt. 118, 2; Panofka Gr. Trinkh. (Berl. Akad, Abh. 1850) II, 13, 14.

Vgl. Panofka a. O. S. 20 (der in der Figur "Semele-Hye" erkennt!).

2955. Trinkhorn: schwarzer Pferdekopf mit Zügel. L. 0,18. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen und sehr reichem Schmuck, und hält in der gehobeneu Rechten Tanie und Kasten.

2956. Trinkhorn: Widderkopf. L. 0,22. Oben r. F. Feine (theilweise ergänzte) Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Nebris und Haube, in der Linken den

Thyrsos, die Rechte ausgestreckt, flicht umblickend vor einem nachten Manne (ursprünglich gewiss ein Satyr), der sie verfolgt uud in der Linken ein Triukhoru hält.

Vgl. Lieteriis p. 122.

2957. Trinkhorn: sehwarzer Fuehskopf. L. 0,18. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, eilt auf eine Stele (mit Tänie) zu: sie trägt in den Händen Tympauon und Traube und blickt um.

Vgl. Finati p. 155, 77.

2938. Trinkhorn: schwarzes geriffeltes Horn mit Löwenkopfmaske (vgl. Santang, No. 79). L. 0,22. Oben r. F. mit w. Feine Zeichnung. Ruvo.

Ein Knabe läuft vor einem Krokodil fort, zu dem er umbliekt und die Rechte erhebt. Unter dem Thier ist ein kleiner Acthiopenkopf in Relief angebracht.

2959. Trinkhorn: schwarzer Stierkopf. L. 0,21. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Vor einem auf Gestein sitzenden Fros, welcher, in weibischer Haartneht und reichens Schmuck, in der erhobenen Linken Schale und Kranz hält, sitzt eine Fran, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche sich zu ihm wendet; sie hat in den Händen eine Tranbe und einen Spiegel.

2960. Trinkhorn: schwarzer Fuehskopf. L. 0,19. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein Frauenkopf mit Strahlenstirnschmuck.

2961. Trinkhorn: farbiger Pferdekopf. L. 0,24. Oben r. F. Feine Zeichnung. Ruvo.

Ein sehwebender Eros, um den Kopf einen Kranz, bringt mit beiden Händen einen Hasen einem Jüngling herbei, welcher dem Thier in der Rechten ein Stück (Brod?) hinhält; er ist bekränzt und bemäntelt. Vor dem Jüngling steht ein viereckiger Sitz, an dem nan liest: NAON (?) 1; hinter ihm steht ein weiter ebenfalls bemäntelter und bekränzter Jüngling, der in der vorgestreckten Rechten eine Oenochoo hält. Neben den Figuren überall unteserliche?) Inschnfften

Früher im Besitz des berühmten Mediciners Cotugno.

Abgeb. im Mus. Borb. V, 20, 1 (ed. rom. 2, 49; éd. fr, I, 1 pl. 78, 1); Inghirami Vasi fitt. 118, 1; Panofka Gr. Trink. (Berl. Akad. Abh. 1850) II, 1. 2.

Vgl. Lieteriis p. 122; Panofka a. O. S. 3 ff. und S. 9, 42; Michel B. p. 207, 82; Brunn Künstlergesch. II S. 667.

Die Inschriften auch C. J. Gr. 8145b und genauer unten Taf. VIII, 2961.

) Nach Panofka NAOE,

Vaseusamul, zu Nespel,

 $^2)$  Panofka freilich las;  $.fi\delta \nu \mu o \varepsilon \ \ell nones$  und  $I\mu \varepsilon$  heraus — ohne jeglichen Anhalt!

2962. Trinkhorn: schwarzer Stierkopf. L. 0,20. Oben r. F. Rohe Zeichnung.

29

Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, schwebt mit einem Kasten in der Rechten daher.

2963. Fragment eines Trinkhorns. Breit 0,06. H. 0,04. Oben s. F. Robe Zeichnung. Durch Feuer gelitten.

Zu erkennen ist noch, dass dem bärtigeu Bacchos, der bekränzt und bekleidet ist und in der Linken das Horn hält, eine bekleidete Frau mit Rebzweigen sich gegenüber fiudet.

# 2964 - 2988.

Ganz kleine (Miniatur-) Gefässe verschiedenster Form (z. B. F. 49; 68; 108; 130; 135; 181; u. a.), meist ohne Bemalung; wohl als Spielzeug für Kinder und zur Ausschmückung von Kindersärgen gebraucht. Zu beachten sind z. B.

2974. Jünglingskopf als Gefäss. H. 0.06.

2975. Trinkhorn: schwarzer Stierkopf. H. 0,09. Ruvo.

2976. Ein bärtiger Silen (?), der rittlings auf einem kleinen Gefässchen sitzt und in der Linken ein Trinkhorn hält, bildet ein Gefäss. H, 0,04.

2978. F. 4. D. 0,03. r. F. Mit drei kleinen Fischen bemalt; vgl. no. 2542.

2982. F. 63. H. 0,06. Mit einem weissen Kopf und einem Vogelbemalt.

2989. F. 121. H. 0,10. U. 0,12. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ein kleines Müdchen, in Chiton und Mantel, läuft auf einen vor ihr befindlichen Zweig zu.

2990. Ein mit der Sandale bekleideter menschlicher Fuss als Gefäss. L. 0,11. H. 0,09.

Vgl. Santang. No. 45; 47; u. a.

Die beiden folgenden Nummern stehen auf Seulen.

2901. F. 124. H. (436. U. 0,55. Flache Relieffiguren (von deren ursprünglicher Bennalung noch wenige Spuren sichtbar sind) auf schwarzem Grund. Vielfach gebroehen und zerstört. Armento di Basilicata ').

An deu Stamm einer hohen Palme ist Marsyaz mit den Händen angebunden: er liegt, den Kopf schmerzvoll auf die linke Schulter geneigt, auf den Knieen und windet sieh in der Todesanget hin und her; das breite silenhafte Gesicht und der kleine Schwanz verratihen den Satyr. Vor ihm steht in kurzem Aermelchiton Hosen und einer Kappe '), die nur Nase und Augen freilässt, der Skylke, welcher in bei den Händen etwas trägt, dessen No. 2991, 451

Benennung aber nicht mehr möglich ist. Hinter Marsvas steht abgewandt Apollon, der die linke Hand auf den Rücken legt, die Rechte mit dem gefassten Mantel in die Seite setzt und den Kopf zum Marsyas umwendet; der langgelockte Gott ist in langem Aermelchiton (mit langem hestiektem Ueberwurf) und Mantel. Auf ihn schweht eine kleine Nike herab, in Chiton und Stephane, mit der Linken das Haupt des Apollon berührend; der rechte Arm fehlt. Nehen Apollon sitzt abgewandt auf einem viereekigen Steinsitz eine Muse, unterwarts mit dem Mantel bedeckt, eine grosse Leier (des Apollon) spielend, zu deren Ton sie den Kopf leise neigt. Vor ihr steht - in Rückenansicht - eine zweite Muse, in langem Chiton und weitem Mantel, welche im Gespräch ist mit einem hinter ihr befindlichen jugendlichen Satur. zu dem sie den Kopf umwendet und die rechte Hand richtet; der Satyr (mit rechtem Spielbein) lehnt sich mit dem linken Unterarm auf eine hinter ihm stehende Stele, auf der eine Nebris liegt: die Rechte legt er üher den traurig gesenkten Kopf, die linke Hand hebt er entsetzt. Ueher diesen Figuren sitzt im oberen Raum eine dritte Muse, in Chiton und Mantel der den Hinterkopf verschleiert: sie blickt hinterwärts zum Apollon herah, mit der rechten Hand sieh auf den Sitz stützend, mit der Linken den Mantel vom Haupte hebend, um besser sehen zu können. Vor ihr steht (oben) die vierte Muse, in Chiton und Mantel, dessen einen Zipfel sie mit der Linken üher die Schulter ziebt, den Kopf gleichfalls zur Seene unten herabsenkend. Beide ehen besehriehenen Musen tragen Halshänder. Auf der anderen Seite - binter dem Skythen - sitzt auf ibrem Mantel die fünfte Muse (in Rückenansicht), in langem Chiton; sie wendet den Konf zung Marsyas um. Vor ibr steht, ihr den Rücken zukehrend, ein Jüngling 3), auf dem Rücken die Chlamys, in welche die auf dem Rücken liegende linke Hand gewickelt ist. Er senkt traurig das Haupt und fässt mit der Rechten an seine Stirn, im Gespräch mit der vor ibm stehenden sechsten Muse, welche ibm in der Rechten die Doppelflöte 1) (des Marsyas) zeigt: sie hält sie in der Rechten (und klopft mit ihr in die innere Fläche der vorgestreckten - jetzt beschädigten - linken Hand?); die Muse lehnt sich mit dem rechten Unterarm auf einen nehen ibr stehenden Pfeiler, die Beine übereinander seblagend; sie ist in Chiton Mantel Haarband und Schmuck. Ueber diesen letztbeschriebenen noch drei Museu: die siebente sitzt abgewandt nehen der Palme, wendet den Kopf um und herab zu Marsyas, indem sie sieh mit der Linken auf den Sitz aufstützt; sie ist in Chiton Mantel und Haube. Vor ihr steht die aehte in Chiton und Mantel, die Linke erhoben: Kopf und Mittelfheil des Unterkörpers fehlen. Endlieh die neunte Muse steht hinter der vorigen, den linken Fuss hoch aufgesetzt, in Chiton und Mantel den sie mit der Rechten über die rechte Schulter zieht; die Linke liegt auf dem linken Oherschenkelt; lifte Brust fehlt. Oben vier Rosetten.

Abgeb. in der Arch. Ztg. 1869 Tf. 18.

Bespr. von Avellino Bull. Nap. II p. 75ss; Michaelis Verurtheilung des Marsyas S. 17 f, O und Arch. Ztg. a. O. S. 46ff; Stephani CR. 1862 S. 131 ff. No. 4.

Vgl. auch Bull. dell' Inst. 1841 p. 106 und 1842 p. 34; Minervini Vasi Jatta p. 19 (= Bull. Nap. III p. 78); Gargiulo

1) Wenn Minervini and Gargiulo I. c. Ruro als Fundort angeben, so ist das wohl nur grobe Nachlässigkeit.

<sup>9</sup>) Michaelis Arch, Zig. a. O. S. 48 erinneri mil Recht an das im heoligen Russland gebräuchliche Bashlik.

5) Ob spitzohrig?!

4) Besonders abgebildel Boll. Nap. II, 4, 3 and auch Arch. Zig. I. c. Dass Arellino's Annahme einer Scherer ein Irribum, gili jetzt wohl allgemein als gesichert. Vgl. Stephani a. O. S. 132; Michaelis Arch. Zig. a. O. S. 48.

2002. F. 124. II. 0,16. U. 0,26. Flache Relieffiguren mit Spuren polyehromer Bemalung und Vergoldung. Feine saubere Arbeit. Canosa ').

Ein Hirsch wird vom linken Knie eines bärtigen Mannes, der mit beiden Häuden die Enden des vergoldeten Geweiles gepackt hat, zu Boden gedrickt, während ein Reiter die Lanze gegen das Thier zückt '). Beide Jäger sind phrygisch gekleidet: die Anaxyriden sind blau, der Chiton rosa, der Mantel weiss und braun gestreift; auf dem Kopfe die weisse Mitra. Oben drei vergoldete Rosetten.

Abgeb. Memorie della reale Accademia Ercolanese IX Tf. 1, 2.
Besprochen von Quaranta Memorie l. c. p. 1 ss (vgl. dazu
Bull. Ital. I p. 166); Minervini Bull. Nap. N. S. VII p. 49 ss.

Vgl. auch Fenicia Diana la gatta p. 24, 2 (= Arch. Anzeig. 1849 S. 76, 1); Stephani CR. 1866 S. 146, 3.

1) Nicht aus Ruvo, nie Quaranta meint, dazu verfeltet durch den früheren ru-

<sup>2</sup>) Nach Fenicia: "Herakles Hindin und Theseus" (!); nach Quaranta Jagd eines "gjovine principe Persianu"; nach Minervini "la caccia del primo Dario in Susa (tgl. Herod. 3, 129)".

2993. Frauenkopf als Gefäss. H. 0,15. Mit gemaltem Kranz.

2994. Silenskopf und Frauenkopf als zweihenkeliges Gefass. H. 0,17. U. 0,23. Oben r. F. Flüchtige Zeichnung.

Der Silen ist rothbemalt und mit grünen Efeublättern nebst vergoldeten Beeren bekränzt, die Frau (Bacchantin) gleichfalls bemalt. Vgl. ebenso Santang. No. 57 und 82.

Der Rand ist bemalt:

A. Ein Knabe, um den rechten Arm die Chlamys, läuft eilig vorwärts und streckt den linken Arm aus.

B. Dieselbe Figur.

2996. Widderkopf als Gefäss: um den Rand ist ein Kranz gemalt. H, 0,15. Ruvo.

2997. Frauenkopf als Gefüss: mit gemaltem Kranz. H. 0,16.

2999. F. 51. H. 0,18. U. 0,32. Schwarz mit weissbemaltem Relief. Ruvo.

Ein Greif hat einen fliehenden Hirsch erreicht und ist auf das zusammensinkende Thier hinaufgesprungen.

3000. F. 141. H. 0,09. D. 0,10. Ungefirnisst. Gelblicher Grund.

Vorn eine Maske in Hochrelief: jederseits eine schwarze und rothe mathematische Figur.

3001. Lampenartiges längliches (0,14) Gefäss mit der Relieftigur eines G'adiators, der auf dem Kopf einen Helm und in den Händen Schild und Lanze hat.

3002. Schildkröte als Gefäss: schwarzbemalt. H. 0,05. L. 0,09. Vgl. auch No. 3007.

3003. Hahn als Gefäss: polychrombemalt. H. 0,12. L. 0,15.

3004. Ein liegender bestiefelter Seilenos, welcher die Rechte mit einem schwarzen kleinen Gefäss über das Haupt gelegt hat, bildet ein Gefäss. H. 0.07. L. 0.12.

Eine Abbildung eines solchen Gefässes findet sich bei Gargiulo Raccolta (4. Ausg.) IV, 8.

Vgl. Finati p. 156 und Santang. No. 93.

3003. Schwan als Gefäss: schwarzbemalt. H. 0,10. L. 0,12.

3006. Ente als Gefäss: sehwarzbemalt. H. 0,06. L. 0,10. Vgl. auch Santang. No. 55.

3007. Schildkröte als Gefäss: schwarzbemalt. H. CO,6. L. 0.09. Ruyo. Vgl, No. 3002.

3008. Knöehel als Gefäss: schwarzbemalt. H. 0,07.

Vgl. auch Santang. No. 94; Stackelberg Gr. der Hellenen 23; u. a. 3010. F. 171a. II. 0,12. D. 0,11. r. F. Feine leichte Zeichnung. Theilweise überschmiert. Nola.

Einer auf einem Lehnstuhl sitzenden Frau reieht eine vor ihr stehende Frau einen Skyphos (F. 34), den die andere sehon mit der Reehten gefasst hat '). Hinter der sitzenden Frau naht eine Frau, die beide Hände hebt und zu einer vierten Frau umblickt, welche sich mit beiden Händen auf einen vor ihr befindlichen Stuhl stützt. Dann eine ganz in ihren Mantel gehüllte Frau, deren ein wenig vorgestreekte linke Hand von einer sechsten Frau ergriffen wird, welche in der Linken einen Beutel trägt. Endlich eine Frau, die auf einem Lehnstuhl sitzt und in den Händen einen Kasten hält; sie ist im Gespräch mit einer Frau (sie!), welche forteilend zu ihr umblickt: dieselhe ist mit Schuhen Perizoma Helm Lanze und Schild (Z. Schlange) ausgestattet 2). Vor derselben steht ein Altar nebst einer Seule, neben weleher auf einer kleinen Erhöhung ruhig eine Frau (Artemis) steht, in Schuhen Chiton Haube und Schmuek, auf dem Rücken den Köcher, in der Rechten zwei Lanzen, in der Linken den Bogen. Dahinter eine Thür. Alle die übrigen Frauen sind mit Chiton Mantel und - mit Ausnahme der zuerstbeschriebenen sitzenden Frau - mit Hauben bekleidet.

Abgeb. im Bull. Nap. III, 5, 1. 2.

Vgl. Panofka S. 349, 96 ("vollständige magissehe Scene") Bull. Nap. 1. e. p. 97 ss "Diomedes verlässt Aegialea und flüchtet zur Artemis") und Dionysos und Thysiadre (Berl. Akad. Abb. 1852) S. 388; Cavedoni Bull. Nap. IV p. 45; Finati p. 197, 96.

<sup>1</sup> Ponolkas Beschreibung dieser beiden Figuren und ihre Abhildung im Bulletino Napoletano — wiederholt bei Panolka Holonyaso und Thytaden (Berl. Akad. Abb. 1852) Ill, 8 — sind falsch und unrichtlig; die Vase ist here sebr überschmiert und das vermeintliche "Blut" wischt sich leicht als moderne Zuthat fort.
<sup>5</sup> VEI, dazu No. 2854.

3017. F. 171a. H. 0,08. D. 0,12. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.

In einem Kranz von Oelblättern ist ein Kopf gemalt, welcher mit einem beflügelten ') Helm bedeckt ist.

1) Vgl. ehenso No. 1975; u. s. w.

### SECHSTER SCHRANK.

3030. F. 57. H. 0,28. U 0,62. r. F. Flüchtige Zeichnung. S. Maria di Capua.

A. In ein grosses Wasserbecken hat eine nackte Frau beide Hände gesteckt; sie hat um den Kopf eine Binde. Ihr gegenüber steht auf der anderen Seite des Beckens ein Mädeken, in Chiton Mantel und Schmuck, welehe die Finger der Rechten ins Wasser taucht. Darüber hängt ein Schwamm und eine Strigilis.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel Haube und Ohrschmuck, die in der Rechten eine Schale (mit Deckel ') hält, steht einem Manteljüngling gegenüber, der sich auf seinen Stab stützt.

Zusammengefunden mit No. 488.

Unten eingekratzt; vgl. Bull. Arch. Nap. N. S. I Taf. 1, 3 p. 87 und II p. 186 s; Fabretti C. I. Ital. 2755; unten Taf. XIV. 3030.

') Vgl. ühaliche Gefässe z. B. auch 3164; Inghirami Vasi fitt. 215; Benndorf Gr. Vas. 22, 1; u. a.

Yas. 22, 1; u. s. 3031. F. 65. H. 0,35. U. 0,62. r. F. Zarte Zeich-

nung. Nola.

A. Vor einem Altar mit Feuer und Blutflecken steht ein Jängling, in den Mantel gehüllt, und libirt ans einer Schale in der re hten Hand.

B. Eine Frau, in Chiton und Mantel, naht mit einer Oenochoe in der rechten Hand.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIV, 3031.

Vgl. Vivenzio No. 31; Finati p. 247, 1985.

 $\bf 3032.~F.~63.~H.~0,30.~U.~0,69.~r.~F.~Sehr~fluchtige~Zeichnung.~Nola.$ 

A. Einem bärtigen Manne, der in den Mantel gehüllt ist und sich auf seinen Stab lehnt, steht ein Monteljüngling gegenüber.

B. Ein Manteljungling steht im Gespräch einem bärtigen Manne gegenüber, der in den Mantel gehüllt ist und einen Krummstab hält.

3033. F. 66. H. 0,33. U. 0,65. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, mit Mantel and Stab, streckt den rechten Arm nach einem vor ihm stehenden Manteljüngling aus; beide sind mit Tänicn geschmückt,

B. Ein Manteljungling, mit Stab, um den Kopf die Tänie.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIV, 3033.

3034. F. 63. H. 0,25. U. 0,60. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

- A. Ein beschnhter Manteljängling, auf seinen Knotenstock gelehnt, steht vor einer Frau, welche auf einem Stuhl sitzt: sie ist am Ohr geschmückt und in den Mantel gehällt, und hält in der Linken einen Spiegel. Zwischen beiden hängt (ein Alabastron?).
- B. Ein bärtiger Mann, auf den Stab gelehnt, reicht in der Rechten eine Striglis einem vor ihm stehenden Jängling; beide sind mit Mänteln bekleidet.
  - Unten eingekrntzt; vgl. Taf. XIV, 3034.
- 3035. F. 121. H. 0,30. U. 0,27. r. F. Gute flüchtige Zeichnung. Nola.
- Eros trägt, dahinschwebend, in der Rechten einen Kasten und eine Binde und streckt die Linke aus.
  - **3036.** F. 33. H. 0,08. U. 0,34. r. F. Fluchtige Zeichnung.
    - Jederseits zwischen zwei Oelzweigen eine Eule.
  - Abbildungen ähnlicher Vasen vgl. z. B. Mon. ined. dell' Inst. I, 27 No. 48; Annali 1836 tav. d'app. C No. 47; Laborde Vas. Lamberg II, 49 No. 53.
- Vgl. darüber Gerhard Annali 1831 p. 258; Minervini Bull, Nap. III p. 72; u. a.
  - Vgl. dieselbe Darstellung auf derselben ') Form (No. 33) bei No. 3044; 3054; 3061; 3146; 3147; 3148; 3215 und 3217.
- ${\bf 3037.} \quad {\bf F.} \ \ 122. \quad {\bf H.} \ \ 0.08. \quad {\bf U.} \ \ 0.12. \quad {\bf r.} \ \ {\bf F.} \quad {\bf Gewöhnliche}$  Zeichnung.
- Vor einer Stele steht auf den Stab gestützt ein Manteljängling; hinter ihm eine Seule.
- 3038. F. 63. H. 0,11. U. 0,83. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Einer Frau, welche mit Chiton Mantel und Hanbe bekleidet ist, zeigt eine andere Frau, nur mit Chiton und Mantel verschen, eine lange Tänie. B. Ein Manteljängling.
- 3039. F. 122. H. 0,11. U. 0,15. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.
  - Eine Frau, in Doppelchiton, eilt vorwarts; vor ihr ein Arabeskenzweig.
- 3040. F. 109b. H. 0,14. U. 0,24. r. F. Leichte Zeichnung. Nola.

  Eine Frau, in Chiton und Mantel, nut das Haupt eine Binde, hält in
- Line Fran, in Union and Maniel, and one staupt eine Bidde, aut in der Rechten einen Spiegel, welchen sie in den ver ihr stehenden Arbeitskorb zu legen im Begriff ist. Hinter ihr hängt ein Alabastron.
- **3041.** F. 112. H. 0,09. U. 0,12. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

Linken eine brennende Fackel. Vor ihr ein Arbeitskorb, hinter ihr eine Seule. 3042. F. 63. H. 0,11. U. 0,33. r. F. Feine flüchtige

Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Manteljungling, im Begriff fortzugehen, blickt nach einem Genossen um, der in der Rechten einen Stock hält; beide sind mit Stirnbändern geschmückt.

B. Ein Manteljüngling; vor ibm steht ein Kasten.

3043. F. 122. H. 0,10. U. 0,13. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

Eine Frau, in Chiton und Mantel, in der Rechten einen Spiegel, steht ruhig vor einem Arbeitskorb. Hinter ihr eine Senle

3045. F. 63. H. 0,30. U. 0,69. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Eine Frau, in Chiton Haube und kurzem Mantel, dessen einen Zipfel sie mit der Rechten üher die rechte Schulter zieht, flicht vor einem Jüngling, welcher, mit Mantel und Tänie versehen, in der Linken ein Skenter hält und die Rechte nach ihr ausstreckt: sie wendet das Gesicht um.

B. Eine Frau, in Chiton Haube und Mantel dessen einen Zipfel sie mit der Linken über die linke Schulter zieht, flicht, das Gesicht zu dem sie verfolgenden härtigen Hermes umwendend; er trägt hohe Stiefel, auf dem Rücken Chlamys und Petasos, in der Reehten das Kerykeion, und streckt die Linke nach dem Ohr aus.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIV, 3045.

Erwähnt bei Finati p. 247, 2173.

3046. F. 66. H. 0,34. U. 0,62. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jüngling, welcher, um die langen Loeken einen Myrthenkranz, mit dem Mantel versehen, in der Linken die Kithara mit dem daran hängenden Plektron hält --- neben ihm liest man einerseits Ίππων, andererseits καλος (HIΓΓΟΝ ΚΑΙΟ5) flicht erschrocken, das Haupt umwendend nach

B. der ruhig dastehenden Frau, welche die Rechte winkend ') erheht; sie ist mit Chiton Mantel und Tänic bekleidet. Vor ibrem Munde liest man xaloc; neben ihr noch einmal xaloc.

Vgl. die Insehriften auf Taf. VIII. 3046.

1) Vgl. dazu Jorio Mimica p. 81, 1.

8047. F. 121. H. 0,34. U. 0,36. r. F. Feine Zeichnung. Nola.

Eine Flugelfrau, in Doppelchiton und Stephane, trägt mit der Rechten eine grosse Kithara mit Tänie Staubdecke und Plektron (an einem Bande), deren Saiten sie mit der Linken rührt. Vor ihr eine Inschrift (vgl. Taf. VIII, 3047), wohl HOPAIS (?).

3048. F. 63. H. 0,29. U. 0,69. r. F. Leichte Zeich-

nung. Nola.

A. Der bartige Bacchos, in Chiton und Mantel, weinlanbbekranzt, in der Rechten den Thyrsos, steht einer Fran (Ariadne) gegenüber, welche, in Chiton Mantel und Haube, in der Linken einen Rebzweig hält und die Rechte im Gespräch erhebt.

B. Zwei Manteliänglinge, der eine mit einem Krückstab.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIV, 3048.

Erwähnt bei Finati p. 256, 1603.

3049. F. 121. H. 0.33. U. 0.31. r. F. Feine Zeichnung. Nola.

Eine Frau, in Aermelchiton Mantel and Halsband, reicht mit der Rechten einem ihr gegenüberstehenden Jüngling einen Lorbeerkranz: er neigt verwirrt ein wenig das Hanpt; derselbe ist mit einer Tänie (mit Spitze) und der Chlumys versehen, die shawlartig über beiden Armen liegt und deren einen Zipfel er mit der Rechten gefasst hat, während er in der Linken einen Stab hält.

3050. F. 66. H. 0,33. U. 0,59. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Der bärtige Bacchos (neben ihm ein xalos), mit kurzem Chiton und Tänie verschen, den Mantel shawlartig über beiden Armen, cilt, in der Rechten den Thyrsos, in der Linken einen Rebzweig und einen Kantharos haltend, auf

B. einen Mantelingling zu, der fliehend das Gesieht umwendet und die Reebte nach hinten ausstreekt.

Zur antiken Beule vgl. No. 1796.

3051. F. 57. H. 0,30. U. 0,72. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Eiu Satur, der in der Linken eine Kylix hält, giesst aus einer Ocnochoe Wein zur Erde: ein vor ihm stehender ithyphallischer Satur hebt darüber verwundert die Hände; beide sind kahlköpfig und bekränzt.

B. Ein nachter Jüngling, der bekränzt ist und in der Rechten einen Schlauch hält, blickt forteilend zurück nach einem Genossen, welcher nach der anderen Seite fortgehend den Kopf umwendet,

und fasst ihn mit der Linken am Rücken; derselhe hat in der Rechten einen Skyphos, iu der Linken eine Spitzenamphora.

Vgl. Vivenzio No. 58 (der auf B zwei Frauen sieht); Panofka S. 374, 2084.

3052. F. 63. H. 0,18. U. 0,45. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Zwischen zwei Manteljünglingen, die mit einander sprechen, steht eine Stele.

B. Ein Manteljängling, der in der vorgestreckten Rechten einen Apfel hält, eilt herbei. Alle drei sind mit Tänien geschmückt.

3053. F. 172. D. 0,09. r. F. Schlechte Zeichnung. Zwei Tiger, gegenseitig zum Sprunge bereit.

3055. F. 172. D. 0,09. r. F. Durch Feuer verhrannt.

Zwei Tiger, gegenseitig zum Sprunge bereit. 3056. F. 122. H. 0,14. U. 0,16. r. F. Feine Zeichnug.

Eros wendet schwebend den Kopf nm; vor ihm eine Ranke. 3057. F. 63. H. 0,11. U. 0,32. r. F. mit w. Flüchtige

Zeichnung. Ruvo.

A. Einer Frau reicht ein Jüngling eine Schale; beide sind in ihre

Mäntel gehüllt, er mit einer Tänie geschmückt. Zwischen ihnen ein Arbeitskorb.

B. Ein Manteljängling, mit einer Tänie geschmückt, streckt die

Rechte vor. 3058. F. 63. H. 0,12. U. 0,32. r. F. Flüchtige Zeich-

nung. Ruvo.

A. Vor einem Jöngling, der mit Mantel und Stab ausgestattet ist, stebt ein Genosee, in Mantel und Strahlenstirnschmuck, welcher weggehend den Kopf nuwendet.
B. Ein Manteljüngling.

3059. F. 112. H. 0,16. U. 0,17. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

Eine Frau (Nike), mit (sehr ungeschiekt angestigten) Flügeln, in Chiton und Mantel, hält den Kopf umwendend in der gesenkten Rechten eine Tanie.

Vgl. Jorio p. 19 (dessen Erklärung, dass hier vielleicht dargestellt sei "l'incominciamento di qualche metamorfosi di donne in uccello", gewiss falsch ist); ebenso Michel B p. 203, 1751 und Panofka S. 249, 1751.

3060. F. 172. D. 0,09. r. F. Leidliche Zeichnung. Nola. Einerseits ein Köcher, andererseits ein Stierkopf und ein Stierfuss. 3062. F. 172. D. 0,10. r. F. Sehr verdorbene Zeichnung.

A. Ein Hund, welcher

B. einen Hasen verfolgt.

3063. F. 63. H. 0.18. U. 0.45. r. F. mit w. Flüchtige

Zeichnung. Ruvo.

A Ein Manteljüngling, mit Stah, steht einem zweiten Manteljüngling

A. E.in Mantelyingling, mit Stah, steht einem zweiten Mantelyingling, gegenüber, dessen Hinterkopf auch vom Mantel verhült ist; heide sind mit Tänien geschmückt.

B. Ein Manteljüngling, mit Stab, eilt herbei; er ist auch mit einer Tänie geschmückt.

3064. F. 65. H. 0,28. U. 0,48. r. F. mit rothbraun. Feinc Zeichnung. Ruvo.

A. Auf einem Lehnstuhl sitzt eine Frau, in Chiton und Hauhe, unterwärts mit dem Mantel hedeckt, hält in den erhohenen Händen eine Blume und eine Frucht; hinter ihr hängt oben ein Spiegel. Ohen eine unleserliche Inschrift (vgl. Taf. VIII, 3064).

B. Ihr gegenüber steht ein Manteljungling.

8065. F. 33. H. 0,16. U. 0,64. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Hermes, mit langem Spitzbart, in Chiton Chlamys und Flügelschuhen, auf dem Rücken den Petasos, in der Linken das Kerykeion, streckt laufend die Rechte aus nach

B. der vor ihm fliehenden Frau, welche, in Chiton und Mantel, in der Linken ein Skepter, umblickt und ihm flehend die Rechte entgegenstreckt.

Beide Köpfe sind ergänzt.

3066. F. 94. H. 0,24. U. 0,69. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Ein Jängling, hinter dem ein Genose mit erhobener Rechten steht, reicht mit der Rechten einem vor ihm stehenden Jänglinge eine Leier hin; alle drei sind under oder weuiger in ihre Mäntel gehüllt und mit Tänien geschmückt.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einem Stahe.

Vgl. Panofka S. 249, 1745.

3067. F. 33. H. 0,16. U. 0,60. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jüngling, in Mantel und Tänie, steht neben einer Stele, die Linke in die Seite gestemmt, in der Rechten einen Stab haltend, und blickt auf

B. den ihm nahenden lorbeerhekränzten Jingling, welcher nackt ist und in der vorgestreckten Rechten ein Gewandstück, in der Linken eine Frucht hält. Hinter ihm eine Stele.

3068, F. 65. H. 0,29. U. 0,52. r. F. Flüchtige Zeiehnung. Nola.

A. Eine Fran, in langem Chiton und zierlich gefaltetem Mantel, flieht, beide Hände erschrocken hebend und das Gesieht umwendend, vor

B. einem ruhig dastehenden Jüngling, welcher mit dem Mantel bekleidet ist und die Rechte hebt.

3069. F. 63. H. 0.15. U. 0.41. r. F. Flüchtige Zeiehnung. Nola.

A. Eine Frau, in Chiton und Mantel, halt vorwartsgehend in der vorgestreckten Rechten einen Kasten.

B. Eine Frau, in Chiton and Mantel, in der Linken eine brennende Fackel, blickt vorwärtslaufend zurück.

3070. F. 63. H. 0,11. U. 0,33. r. F. Flüchtige Zeichnung. Verdorben. Ruvo.

A. Ein Manteljüngling, mit Stab, steht im Gespräch vor einem nackten Jüngling: beide sind mit einem Strahlenstirnband geschmückt.

B, Ein Manteljungling hebt die rechte Hand; vor ibm ein Stein,

3071. F. 122. H. 0,09. U. 0,12. r. F. Rohe Zeichnung. Rine Frau, in Chiton Mantel und Haube, sitzt auf einem viereckig behauenem Sitz: in der erhobenen Rechten hält sie einen Spiegel. Vgl. No. 3073.

8072. F. 105. H. 0.15. U. 0.34. r. F. Grobe Zeichnung. Ein nackter Mann, in der Rechten eine Strigilis, steht zwischen zwei Manteljänglingen, die erstaunt je die eine Hand vorstrecken.

3073. F. 122. H. 0,09. U. 0,12. r. F. Robe Zeichnung. Rine Frau, in Chiton Mantel and Haube, sitzt auf einem viereckier behauenem Sitze: in der erhobenen Rechten halt sie einen Spiegel. Ganz gleich der No. 3071.

3074. F. 106. H. 0,16. U. 0,42. r. F. mit rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung. Ruyo.

Anf einem Lehnstuhl sitzt eine Frau, in Chiton und Haube, unterwärts mit dem Mantel bedeckt; sie streckt in beiden Händen einen Kranz vor. 3075. F. 122. H. 0,11. U. 0,13. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Eine bekleidete Frau, in der Rechten einen Spiegel, läuft vorwärts; vor ihr ein viereckig behauener Sitz. 3076. F. 63. H. 0,12. U. 0,33. r. F. Flüchtige Zeich-

nung. Sehr sehöner Firniss. Nola. A. Zwei Manteljunglinge, der eine mit einer Tanie geschmückt, mit

einander im Gespräch.

B. Ein Manteljungling legt die Rechte auf eine vor ihm stehende Stele.

**3077.** F. 63. H. 0,14. U. 0,39. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Vor einem Manteljüngling hebt ein nackter (mit einem Haarband verschener) Jüngling die beiden Arme gleich hoch nebeneinander nach vorn empor, in den Händen Hanteln haltend.

B. Ein Manteljüngling, der die Rochte hebt.

Vgl. Vivenzio No. 99.

## SIEBENTER SCHRANK.

**3078.** F. 65. H. 0,33. U. 0,55. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

- A. Einem Jüngling, der mit Mantel und Stab verschen ist, steht eine Frau gegenüber, in Chiton Mantel und Obrring, welche ihm die Rechte entgegenstreckt; beide neigen verschämt ein wenig die Könfe 1.
  - B. Ein Manteljüngling, auf seinen Stab gelehnt, die Rechte in die Seite gesetzt, hebt lustig den Kopf.

Vgl. Finati p. 245, 2051.

1) Wohl identisch mit der von Gerning in Büttiger's Gr. Vasengem. III S. 31 beschriebenen Vase: "Sappho mit Phaon, dem sie Vorwürfe macht".

3079. F. 38. H. 0,11. U. 0,32. r. F. Sehr fluchtige Zeichnung. Nola.

- A. Eine bekleidete Frau hält in der vorgestreckten Rechten ein grosses Alabastron
  - B. einer bekleideten Frau hin, welche beide Hände danach vorstreckt.
    Am oberen Ansatz der Henkel sind kleine Köpfe in Relief angebracht.
- 3080. F. 100. H. 0,38. U. 0,93. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Nola.
- A. Ein bärtiger spitzohriger Kentaur, über der vorgestreckten Linken schildartig das Pantherfell, in der Rechten einem Baumstamm schwingend, springt auf einen bärtigen Griechen los, welcher sich auf das linke Knie stützt und in der Rechten die Lanze einlegt; er ist mit Helm und Wehrgehänge ausgerütstet, in der Linken hat er den Schild, der inwendig mit einem Lorbeerkraus bemalt ist. Hinter ihm eilt zur Hilfe ein junger Grieche herbei, in Chlamys und Petasos, der in der Rechten eine Lanze hält. Oben fliegt noch eine Lanze von einem nicht mehr gemalten Griechen auf den Kentauren gesehleudert.

B. Drei Manteljünglinge im Gespräch.

Vgl. Panofka S. 367, 1852; Finati p. 165, 1852.

- **8081.** F. 65. H. 0,31. U. 0,57. r. F. Saubere Zeichnung. Nola.
- A. Eine Bacchaufin, in langem Doppelchiton, um den Hals die Nebris geknüpft, mit Ohrringen und Armbändern geschmückt, in der Rechten den Thyrsos, flicht eiligst vor einem bärtigen kahlköpfigen Satyr, nach dem sie umblickt; er ist bekränzt und streckt begerheite die Hände aus.
- B. Ihr läuft ein zweiter bärtiger Satyr entgegen, gleichfalls bekränzt, vergnügt beide Hände ausstreckend.
- Vgl. Vivenzio No. 118; Panofka S. 373, 2063; Finati p. 245, 2063.
- 3082. F. 94. H. 0,32. U. 0,94. r. F. Flüchtige Zeichnung. Sehr verdorben. Telese.
- A. Ein bärtiger bekränzter Kentaur schleudert mit beiden Händen ein Felsstuck gegen einen behelmten Griechen, der in der Rechten das Sehwert zückt und in der Linken den Schild (Z. Schlange) hält. Hinter dem Kentauren eilt zur Hilfe ein junger Grieche herbei, in hohen Stiefeln, um den Ilals die Chlamys geknüpft, welche schildartig über dem vorgestreckten linken Arm liegt; er hebt in der Rechten einen Stein.
- B. Ein bärtiger Mann, in Chiton und Mantel, in der Rechten ein Skepter, die Linke in die Seite gesetzt, steht ruhig zwischen zwei Frauen, deren eine im Gespräch mit ihm die Rechte hebt; sie sind mit Chiton und Mantel bekleidet.
- Vgl. Vivenzio No. 96; Panofka S. 244, 1512 und Bull. dell' Inst. 1851 p. 48 (Pcirithoos und Theseus?); Finati p. 152, 1512.
- 3083. F. 62. H. 0,33. U. 0,54. r. F. Leichte Zeichnung. Nola.
- A. Ein nackter Jingling, in der Rechten einen Helm und in der Linken einen grossen Schild (auf dem ein A [vgl. Taf. VIII, 3083] ¹) gemalt ist), wendet forteilend den Kopf um nach einem bärtigen Manne, welcher, in den Mantel gehüllt und mit einer Tänie geschmückt, in der Rechten einen Stab (oder Skepter) aufaltitzt.
- B. Ein nackter Jüngling stützt sich, zuschauend, mit beiden Ellenbogen auf eine vor ihm stehende hohe Stele.
  - Vgl. Vivenzio No. 113 (der des Alpha wegen Achilleus er-

kennt); Panofka S. 373, 2049 (der in dem Buchstaben ein △ erkennt); Finati p. 245, 2049.

f) Ebenso z. R. auf einer Vase der Eremitage No. 1632; der Sammlung Feol (Caupanri Vasi Feol No. 121) und der Sammlung Dzialpaska (Rev. archéol. N. S. 17 p. 352, 15); vgl. dazu C. J. Gr. 8011; Fuchs De rat. quam artif. in chp. imag. exorn. adhibuerint (Gött. 1852) p. 11 s.

3084. F, 100. H. 0,39. U. 1,02. r. F. mit rothbraun. Gute Zeichnung. Ruvo.

- A. Vier nackte Jinglinge sind mit gymnastischen Uebungen extette, auf der Erde sitzend, versucht sich an zwei Stangen, welche er auf den Boden aufstützt, aufzurichten 1); über ihm hängt ein Palästrabeutel. Der dritte, neben dem auf einem Stuhl ein Gewand liegt und hinter dem eine mit einer rothbraunen Tänie umwundene Stele steht, prüft die Sükrke eines Sprungstabes, mit beiden Händen sich auf chennen, während der vierte, in der Linken Stah und Diskos, ihm zusehaut und erstaunt die Rechte hebt.
- B. Drei nackte J\u00e4nglinge, mit gymnastischen Uebungen besch\u00e4\u00e4figt: der eine hebt in der l\u00e4nken einen Diskos; der andere b\u00e4lt in beiden H\u00e4nden einen Stab und \u00e4\u00fcut unbliekend vorw\u00e4rts; der dritte endlich hebt in beiden H\u00e4nden Hanteln empor.
  - 1) Die Verkürzung ist nicht recht gelungen.

3085. F. 38. II. 0,11. U. 0,32. r. F. Sehr flüchtige Zeichuung.

A Ein Jüngling, in den Mantel gehüllt, erhebt die Rechte über eine Stele.

B. Vor ihm flieht ein Manteljungling, der umblickt. Am oberen Ausatz der Henkel ist ein kleiner Kopf in Relief an-

gebracht.

3086. F. C5. H. 0,33. U. 0,55. r. F. mit rothbraun. Gute Zeichnung. Nola.

A. Ein nackter Jüngling, um den Kopf eine Tänie, in der Rechten einen Stock, um die vorgestreckte Linke schildartig die Chlamys gewickelt, läuft vorwärts.

B. Vor ihm fliebt zurückblickend ein Jüngling, um den Kopf eine Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, der in der vorgestreckten Linken einen Skypbos hält und die Rechte nach hinten ausstreckt.

3087. F. 65. H. 0,30. U. 0,59. r. F. Feine Zeichnung. Ruvo.

- A. Ein Jüngling, bekränzt und in langem Kitharödengewande, in der Rechten das Plektron, rührt mit der Linken die Saiten der grossen Leier, an der die Staubdecke herabhängt. Ihm gegenüber steht zuhörend
- B. ein bärtiger Mann, myrthenbekränzt und in den Mantel gehüllt, der in der Reehten einen Stab hält und die Linke in die Seite setzt.

3088. F. 105. H. 0,16. U. 0,35. r. F. Flüchtige Zeichnung. Zwischen zwei grossen Greifenköpfen ist ein jugendlicher Kopf, in phrygischer Mütze, gemalt.

Vgl. dazu Heydemann Gr. Vasenb. S. 7 zu Taf. VII, 2.

3089. F. 98 (mit Deckel). H. 0,37. U. 1,00. r. F. mit w. Feine Zeichnung. S. Agata de' Goti').

- A. Der jugendliche Herakies, um den Ilals die Lüwenhaut geknüpft deren Rachen seinen Kopf bedeekt, zur Seite den Köcher mit dem darunter gebundenen Bogen, sehwingt in der Rechten die Keule gegen den forteilenden Kentauren Dezumenos (ΔΕΞΑΜΕΝΟΣ)\*), welchen er mit der Linken am Kopf gepnekt hat; derseibe ist bärtig spitzohrig und bekränzt. Er bliekt zum Ilerakies um, während seine lieelte auf seiner Brust liegt und der linke Arm die zwischen seinen Vorderfüssen laufende Deianeira (ΔΑΙΑΝΕΙΡΑ) umfast, welche er geranbt latt; sie ist in besticktem Chiton Mantel Ohrring und Strahlenstirnbinde, und bliekt zum Herakies um, die Rechte flehendlich ausstreekend. Hinter Herakles steht der weisshanige Oineus (OINEYΣ), in Schuken Chiton) und Mantel, in der Linken das palmettenbekrünte Skepter, die Rechte weit vorstreekend.
- B. Ein bärtiger Mann, über dem man den Namen Pylades ("VAAAE\$) liest, in Mantel und Tänie, in der Rechten einen Stock haltend, steht zwischen sarei Frauen, in Chiton Mantel und Kopfschmuck, welche eilig herbeikommen (und ihm den obigen Vorfall berichten?).

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIV, 3089.

Abgebildet hei Millingen Peint. de Vas. 33. 34; Mus. Borb., 5 (éd. rom. I., 100; éd. fr. I. 1. pl. 80); Hirt Götter und Heroen 36, 304 (ohne die Inschriften); Inghirami Mon. Etr. Ser. V. Taf. 28; Panofka Reeh. sur les noms IX, 3. 4; Nicard Nouv. Manuel d'arch. 22, 34; Creuzer Abb. zur Symb. (Il. Auflage) Taf. 54; Guigniaut Rel. de l'ant. fig. 186, 674 c.

Vasensamml, zu Neapel.

Vgl. - ausser Millingen l. c. p. 53 ss - Jahn Arch. Anfs. S. 126 f; Gerhard Aus. Vas. II S. 122, 11; Minervini Bull. Nap. III p. 120 (= Descriz. Jatta p. 10 s); Roulez Mél. de philol. d'hist. et d'ant. fascie. III No. 10 p. 5 s; Stephani CR. 1865 p. 107.

Vgl. noch Jorio p. 11 und Metodo nel dipingere p. 29, 21; Panofka S. 242, 1514; Michel B. p. 202, 1516; Finati p. 224, 1514; Quaranta p. 221, 1514; Gargiulo p. 52.

Die Inschriften auch C. J. Gr. 7605; und auf Taf. VIII. 3089.

- 1) So nach Arditi Illustr, de un antico vaso trovato in Locri (1791 Napoli p. 64. 1) D. i. Nessos, gerade wegen der Anwesenheit des Oineus (um deren willen
- Ghd. a. O. dagegen den Kentauren für Eurytion hält!). 3. Dorisch? wenigstens zeigt er an der rechten Seite eine breitbestickte Nabt.
  - 3090. F. 122. H. 0,23. U. 0,25. r. F. Flüchtige Zeich-
- nung. Nola.

Ein Jüngling, über beiden Armen shawlartig die Chlamys, bläst eifrig die Doppelflöte; hinter ihm ist die Flötentasche aufgehängt; vor ihm eiu Krumustab und ein Korb.

Vgl. Jorio p. 103 ss (der einen Pifferaro zum Vergleich herbeizieht); Panofka S. 377, 2021 (der von Inschriftspuren spricht, die ich nicht zu finden vermag).

3091. F. 65. Il. 0,32. U. 0,61. r. F. mit rothbrann. Feine leichte Zeichnung. Nola.

A. Ein bärtiger Mann (Pluton), myrthenbekränzt'), in langem Chiton und Mantel, in der Linken ein Skepter und ein volles Füllhorn 1), streckt laufend die Rechte nach einer Frau (Persephone) aus, welche erschroeken beide Hände erhebt und den Kopf umwendend flicht; sie ist in langem Chiton und Mantel, mit Tänic und Armbändern geschmückt. Im freien Raum die Inschriften 3): ΚΟΥΟΣΗΟΓΟΥΣ (d. i. καλος δ παις) und ΚΟΙΕΗΕΟΟΥΣ (d. i. καλε έ παις).

B. Ein Mann, in Mantel, die Linke in die Seite gesetzt, in der Rechten einen Stab, schaut der Handlung zu. Daneben ein xalog. Die Inschriften auf Taf. VIII, 3091.

Vgl. Vivenzio no. 8; Licteriis p. 124 s; Jorio p. 99 s; Panofka S. 376, 2069; Finati p. 246, 2069.

- 1) Vel. dazu Jahn Telephos and Troiles S. 89, 100.
- 9) Vgl., dazu Welcker Alte Denkm. II S. 86 f. und III S. 306 f; Brann Annali 1853 p. 111 s.
- 3) Vivenzio und Licteriis I. c. schreiben: "vi si leggono le seguenti iscrizioni καλος κοροιφος violatore di vergini; καλη μορφος donna di bello aspetto".

**3092.** F. 49. H. 0,21. U. 0,55. r. F. Feine Zeichnung. Verdorben. Nola.

Ein Jangling, in hochgebundenen Sandalen, nm den Kopf eine Tänie, and dem Rücken den Petasos und die Chlamys welche über dem vorgestreckten linken Arm liegt, in der Rechten einen Doppelspeer, verfolgt zeel Frauen, welche, in Doppelehton gekleidet, erschrocken die Arme heben und den Kopf zu ihm aumwenden.

Vgl. Panofka S. 255, 1618.

3093. F. 66. H. 0,31. U. 0,54. r. F. Feine Zeichnung. Nola.

A. Auf dem Flügelwagen sitzt Triptolemos, fast ganz weibischen Aussehens, in langem Chiton und Mantel, bekränzt, in der Linken das Skepter, in der Rechten eine Schale haltend; er senkt das Haunt leicht vor

B. der ihm gegenüberstehenden — flüchtiger gezeichneten — Frau, die in Chiton und Mantel gekleidet ist und in der Rechten eine Kanne hält: Demeter oder Persephone.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3093.

Vgl. Vivenzio No. 115 (Helios); Jorio p. 113 (Triptolemos); Panofka S. 381, 1200 (desgl.); Michel B. p. 209, 2000 (desgl.); Finati p. 245, 2000 ("femme assise sur un char ailé").

3094. F. 122. H. 0,/2. U. 0,25. r. F. Flüebtige feine Zeichnung. Nola.

Eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, bringt in der Rechten einen Kasten einer vor ihr auf einem Lehnstuhl sitzenden Frau, welche, in Chiton Mantel und Haube, darnach die Hände erhebt. Zwischen beiden steht ein Arbeits'orb.

Vgl. Panofka S. 254, 1609.

3095. F. 98 (mit Deckel). H. 0,35. U. 0,92. r. F. Leidliche Zeichnung. Nola.

A. Um einen Altar mit hoher Flamme stehen zwei Frauen, in Chiton Mantel und Stirnband, in der Linken je ein Skepter; in der Rechten hält die eine eine Schale, die andere einen Krug (F. 169) über den Flammen, um zu libiren. Hinter jener Frau, steht eine dritte Frau, in Chiton und Mantel, bekränzt, die gleichfalls ein Skepter hält, dann eine Seule — hinter dieser dagegen eine ebenso gekleidete Frau, aber ohne Skepter; beide strecken die rechten Hände vor. Oben hängt ein Bukranion, mit Tänie geschunkek.

B. Vor einer Seule steht eine Frau, in Chiton und Mantel, 30\* in der Rechten ein Skepter; sie ist im Gespräch mit dem von ihr stehenden bärtigen Munn, weleher mit Mantel und Tänie verschen ist und gleichfalls ein Skepter bält; hinter ihm entfernsich umblickend eine Frau, welehe, in Chiton und Mantel gehült, beide Hände (unter dem Mantel) hebt.

Vgl. Panofka S. 241, 1515; Finati p. 243, 1515.

3096. F. 106. H. 0,14. U. 0,33. r. F. Fluchtige Zeichnung. Ruvo.

Ein Jüngling hebt in der Rechten eine Strigilis: vor ihm steht ein Genoze, mit dem er im Gespräch ist; beide sind mit Mänteln versehen.

**3097.** F. 66. II. 0,29. U. 0,54. r. F. mit rothbraun. Sauberc Zeichnung. Nola.

A. Ein Jingling (in Vorderansieht), in kurzem Chiton und Tanie, sehnallt sieh den Brustpanzer um, dessen Sehulterklappen noch nicht auf der Brust befestigt sind, sondern über den Schultern emporstehen '); er wendet das Haupt zur Seite. Neben ihm liegen auf der Erde Sehild und Helm; zur Linken hängt das Schwert, zur Rechten lehnt die Lanze an. Im freien Raum liest man HOTASKALOS.

B. Ein Manteljüngling, mit Stirnband und hohem Krückstab versehen. Hinter ihm liest man KALOS.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3097.

4) Vgl. abalich Millin Peint. de Vas. Gr. 1, 39 p. 80.

**3098.** F. 66. H. 0,22. U. 0,45. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jüngling, mit Chlamys Wehrgehänge und Tänie versehen, in der Linken die Lauze, streckt die Rechte vor, im Gespräch mit

B. dem ihm gegenübe rsiehenden bärtigen Manne, welcher, bemäntelt und bekränzt, in der Rechten einen Krückstab anfstützt.

3099. F. 33. II. 0,13. U. 0,49. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine auf viereckigen Sitz slizende Fran. in Chiton Mantel und

Haube, halt in der erhobenen Rechten ein Alabastron. Hinter ihr eine Seule.

B. Ihr gegenüber steht neben einem Lehnstuhl eine ebenso beklei-

dete Frau, welche in der vorgestreckten Rechten einen Arbeitskorb mit Wolle hält.

3100. F. 49. II. 0,33. U. 0,83. r. F. Leichte Zeichnung. Viel ergänzt und gefliekt. Nola.

Am Bauch: Apotton, in langem Mantel, um den Kopf eine Tänic, in der Linken den Lorbeerstamm aufstützend, streekt die Schale in der Reehten der Artemis entgegen, welche in der Rechten die Oenochoe, in der Linken den Bogen haltend naht; sie ist in langem Chiton und Haube, auf dem Rücken den Köcher. Hinter Apollon steht die Leier und dann Leto, in laugem dorisebem Doppelchiton und Tänie, die mit beiden Händen einen Kranzzweig hält.

- **3101.** F. 61. H. 0,28. U. 0,62. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Zwei Manteljünglinge, der eine auf einen Stab gelehnt, stehen sich gegenüber.
  - B. Zwei Manteljunglinge, im Gesprach.
- 3102. F. 63. H. 0,27. U. 0,68. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruyo.
- A. Ein Jungling, in Mantel and Tänie, auf seinen Stab gelehnt, streckt die Rechte entgeger
- B. einem auf ihn zneilenden Jüngling, welcher, mit einer Tänie geschmückt, in der Linken einen Reifen (reöχος) und einen Stab hält und die Rechte vorstreckt.
- 3103. F. 49. H. 0,32. U. 0,84. r. F. Gute Zeichnung. Nola.

Am Hal: Eine Frau (Ariadne oder eine Bacchantin), in Chiton und Nebris, in der Linken einen Thyrsos, sehenkt aus einer Oenochoe in der Rechten in den Kantharos ein, den ihr der bärtige Bacchos entgegenhält; er ist in langem Chiton und Mantel, efeubekränzt, und hat in der Linken den Thyrsos. Zwisehen beiden steht ein Altar mit Palmettenbekrönung. Hitter dem Gott naht eilig eine Frau (Bacchantin), in Chiton und Mantel, welebe in der Linken einen Thyrsos bält und die Rechte ausstreckt. Im freien Raum liest man eine ergänzte unleserliche Insekrift.

Vgl. Panofka S. 252, 1683.

Die Insehrift auch im C. J. Gr. 7485 und unten Taf. VIII, 3103.

**3104.** F. 33. H. 0,14. U. 0,54. r. F. Gute fluchtige Zeichnung. Nola.

- A. Eine Frau (Bacchanlin), in langem Chiton Nebris und Haube, in der Reehten einem Thyrsos, streekt in der Linken einen Efeuzweig vor. Daneben liest man ein KALO€.
- B. Zu ihr bliekt eine Frau (Bacchantin) zurück, in Doppelchiton und Haube, üher der vorgestreckten Linken die Nebris, in

der Rechten einen Thyrsos haltend. Im freien Raum liest man KALO€.

Vgl. Panofka S. 251, 1669; die Inschriften auch C. J. Gr. 7495.
3105. F. 140. H. 0,21. U. 0,59. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruyo.

Zuei Manteljänglinge, mit Knotenstöcken, im Gespräch gegenüber. Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3105.

3106. F. 35. II. 0,07. U. 0,31. r. F. Flüchtige Zeichnung. Jederseits zwischen zwei Oelzweigen eine Eule.

Vgl. dieselbe Verzierung auf derselben Form (No. 35) bei No. 3109; 3117; 3120; 3121; 3124; 3171; 3177 und 3204.

0. 3109; 3111; 3120; 3121; 3124; 3111; 3111 und 3204. Vgl. dazu No. 3036.

**3107.** F. 122. H. 0,16. U. 0,18. r. F. Rohe Zeichnung. Durch Feuer gelitten. Nola.

Eine Frau, in Chiton und Mautel, hält in der Linken einen Spiegel.

3108. F. 49. H. 0,16. H. 0,40. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Nola.

Am Hals: Vor einer sitzenden Frau, welche, mit Chiton Manel und Stirnband, in der Rechten das Plektron hält und mit der Linken die Leier spielt, finden sich eine bekleidete Frau, mit Castagnetten (xoōrala) in den Händen, die fortgehend sich umwendet, und ein Jungling, mit Mantel und Tänie (mit Spitze), der sich auf seinen Stab lehnt. Hinter der sitzenden Frau naht eine dritte Frau, um den Kopf eine Tänie, in der Linken Castagnetten, welche sich nach einem hinter ihr stehenden Manne umwendet, der mit Mantel Tänie (mit Spitze) und Stab ausgestattet ist. Oben hängt ein Kranz (uur theilweise sichtbar) und eine Kreuzverzierung.

Vgl. Panofka S. 380, 2040.

## ACHTER SCHRANK.

**3110.** F. 68. H. 0,38. U. 0,60. r. F. mit w. Schr fluchtige Zeichnung. Nola.

A. Eine Amazone'), in Anaxyrides Aermelehiton und Mütze, in der Linken den Bogen, sitzt zu Ross und wendet sich nach einer ihr folgenden Amazone um, welche ebenso gekleidet ist und in der Reehten die Lanze und in der Linken den Schild (Z. Sehlange) trägt. B. Ein Manteljüngling ist im Gospräch mit einem weisshaarigen weissbärtigen Manne, welcher, mit Mantel und Stab versehen, weggehend sich umwendet.

Vgl. Vivenzio No. 62; Panofka S. 377, 1987; Finati p. 253, 1987.

 Abgebildet bei Niccolini Quadro in mosaico pompejano Vtil 6, (= Mus. Berb. 8, 43, 6).

**3111.** F. 100. H. 0,42. U. 1,05. r. F. mit rothbrauu. Leidliche Zeichnung. Nola.

A. Einem Jimpling, welcher, in Mantel und Kranz, in der Reehten einen Stab, in der erhobenen Linken einen Skyphos hält und singend vorwärts geht, folgt eine Frau, in Chilon Mantel und Tänie, welche die Doppellföte bläst. Oben liest man ΚΔ/VO di. xzdo/cj.

B. Ihnen kommt ein Jüngling entgegen, mit Mantel Tänie und Stab.

Vgl. Jorio p. 17; Panofka S. 246, 1509; Finati p. 238, 1508; die Inschrift auch C. J. Gr. 8117.

3112. F. 41. H. 0,30. U. 0,55. r. F. mit rothbraun. Saubere Zeichnung. Nola.

A. Einem bärtigen bekränzten Manne (Zeus) in Chiton und Mantle, welcher, auf einem Lehnstuhl sitzend, in der Linken das Skepter hält und in der Rechten libirend eine Schale hält, sebeukt Nike, in Chiton Mantel und Haube, aus einem Kruge (F. 111) ein.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, hält in der erhobenen Rechten ein Alabastron und blickt nach links.

Antike Beule; vgl. dazu No. 1796.

Vgl. Vivenzio No. 1; Jorio p. 112; Panofka S. 381, 2002; Finati p. 245, 2002.

**8113** F. 96 a. H. 0,27. U. 0,74. r. F. mit w. Flüchtige gute Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Ein bärtiger Satyr, efeubekränzt, über der linken Schulter die Nebris, in den Händen Leier und Plektron, blickt (während er spielt) zurück nach der ihm in Tanzschritt folgenden Frau (Bacchantin), welche, mit Chiton und Efeukrauz versehen, in ihren Mantel eingewickelt ist. Hiuter ihr folgt ein zweiter Satyr, gleichfalls eteubekräuzt und auf der linken Schulter die Nebris, in der Linken den Thyrsos aufstützend: er hebt die Rechte

gegen das Ohr und steht allein auf dem linken Fuss, indem er den rechten Fuss hoch nach hinten emporbebt '). Den Beschluss macht eine Frau (Bacchantin), in Doppelchiton, welche ein Tympanon schlägt.

B. Drei Manteljünglinge, mit Tänien geschmückt, im Gespräch.

Abgebildet im Mus. Borb. 3, 29 (ed. rom. 2, 37; éd. fr. I, 1, pl. 93).

Vgl. ausser den Bespreehungen Jorio's (Mus. Borb. l. c. und in der Anm.) noch Panofka S. 255, 1616.

1) Vgl. dazu Jorio Mimica p 21 und Galleria de' Vasi p. 30 s.

**3114.** F. 66. H. 0,29. U. 0,54. r. F. Sehöne Zeichnung. Nola.

A. Ein Jungling (Orpheus), um die langen Locken eine Tänie, über der linken Schulter den Mantel, sinkt redsklings zur Erde: mit der Linken veraucht er sich aufrecht zu halten, wishrend er in der Rechten eine Leier (mit Tänie) zur Abwehr erhebt gegen eine auf ihn zuellende Frau (Thrakerin), welche in der Rechten eine Axt gegen ihn schwingt; sie ist mit Doppelchiton und Tänie versehen.

B. Eine Frau (Thrakerin), gleichfalls in Doppelehiton und Tänie, eilt mit einem Stein in der Rechten herbei.

Erwähnt Annali dell' Inst. 1829 p. 269; Finati p. 247, 2174.

3115. F. 100. H. 0,39. U. 0,96. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Zu einem bärtigen Mønne, der in den Mantel gekleidet ist und ein Skepter häl, fleist eine Fran, in Doppelehtion und Tänie, weche von einem bärtigen Krieser verfolgt wird, nach dem sie umblickt; er trägt in den Händen Lanne und Schild (Z. ein laufender Krieger, mit Helm Lanze und Schild ausgerästet). Hinter ihm entfernt sich erschrocken die Arme hebend eine andere Fran.

B. Zwei Manteljünglinge, mit Stöcken, stehen einem dritten Jüngling gegenüber, welcher ihnen in der Rechten einen Skyphos entgegenhält.

3116. F. 65. II. 0,35. U. 0,62. r. F. Feine Zeichnung. Nola.

A. Der bitrige bekleidete Bacchos, um die langen Locken den Weinlaubkranz, in der Linken den Thyrsos, bält in der gesenkten Rechten (an dem Henkel) einen Kantharos und bliekt um nach der ihm folgenden langlockigen Frau (Ariadne oder Bacchantin), welche, in langem Doppelebiton und Tänie, um den Leib gürtelartig die Nebris gebunden, in den Händeu einen Thyrsos und eine brennende Fackel hält. Zwischen beiden eine unleserliche Inschrift von fünf Buchstaben (vgl. Taf. VIII, 3116).

B. Zu ihnen blickt eine langgeloekte Frau (Bacchantin) um, welche, in Doppelchiton und Tänie, in der Linken eine brennende Fackel hält und vorwärts eilt.

Erwähnt bei Panofka S. 249, 1741.

**3118.** F. 121. H. 0, ?4. U. 0,27. r. F. Feine Zeichnung. Nola.

Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, hält in der Linken eine Leier, in der Rechten das Plektron welches an der Leier festgebunden ist; sie hebt vorwärtsgehend den Kopf ein wenig hinten über.

Ursprünglich mag im freien Raum eine Inschriftspur vorhanden gewesen sein.

Vgl. Vivenzio No. 32 (Erato); Gerning bei Büttiger Gr. Vaseng. III S. 31 (ebenso); Lieteriis p. 136; Panofka S. 379, 2016; Finati p. 246, 2016; Quaranta p. 222, 216.

3119. F. 107. H. 0,16. U. 0,27. r. F. Feine Zeichnung. Nola.

Einem Jängling, welcher, die Chlamys shawlartig über den Armen, in der Linken den Siba aufstütt und in der Rechten einen offense Kasten trägt, steht eine bekleidete Fran gegenüber, welche auf der vorgestreckten rechten Hand einen Vogel zu sitzen hat: mit der Rechten hält sie auch eine Tänie, deren auderes Ende über dem linken Arm liegt. Zwischen beiden steht ein Marmorbecken.

Vgl. Vivenzio No. 22. 3122. F. 107. H. 0,16. U. 0,32. r. F. Saubere feine Zeichnung. Nola.

Eine Flügelfrau (Iris), in Chiton Mantel Haube und Armschmuck, eilt mit einem Kerykeion in der Linken vorwärts.

Erwähnt bei Finati p. 253, 1997.

3123. F. 121. H. 0,27. U. 0,28. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

Vor einer stelenden Frau, welche mit Chiton Mantel Ohrring und Haarband versehen ist und in der vorgestreckten Rechten drei kleine Steinehen (Astragaloi) ') hält, hockt au der Erde eine zweite Frau, in Chiton Ohrring und Haarband, welche in der Linken einen Beutel mit Steinehen (Astragaloi) hält '), während sie mit der Pechten von unten an denselben schlägt; sie freut sich des Geklappers. Zwischen beiden steht eine Seule; oben hängt eine Geissel. Im freien Raum Reste einer unleserlichen Inschrift (vgl. auf Taf. VIII, 3123).

Diese Inschrift ist vom früheren Besitzer Vivenzio — und darnach von Lieteriis ) und im C. J. Gr. ) — zu Δ(ι/α(ς) Τε(λαμονιος) ergänzt und, indem man die Frauen für Männer hielt, die Darstellung auf Hermes und Aias bezogen worden!

Jorio und mit ihm Panofka sowie Michel B. erkannten dagegen eine magische Seene.

Vgl. Vivenzio No. 120; Licteriis p. 136; Jorio p. 109 ss; Panofka S. 379, 2014; Michel B. p. 209, 2014; C. J. Gr. 8414.

- 1) Vgl. Grasberger Erziebg, 1 S. 71; Heydemann Gr. Vasenb. S. 9 zu Taf. 9, 1.
- 2) Vgl. dazu No. 3255, 12.
- 3) L. c: Presso un sepolero volle esprimere il pittore l'onina di Aiace (Telamonio che di a Mercuno il nolo dovuto a Caronte per lo possoggio della Sigia. Ad un canto del quodro vedesi lo statilite. Vi ita scritto AAZTE... Legassi la tragedia di Europie (sici) intutola Aiace Daprilliero. Vaso di molto pregio. Ebenso erklarte auch schon Vienzeio (h. c.) de Dastellono.
  - 4) L. c: "Umbra Ajacis et Mercurius prope columnam doricam".

3125. F. 66. H. 0,32. U. 0,53. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Der bärtige Boreas, in kurzem Chiton und bekränzt, fasst mit den Armen nach der vor ihm flichenden Oreithyia, welche erschrocken nach ihm umsieht; sie ist in Doppelchiton ') und Mantel, mit Tänie und Ohrring geschmückt. Im freien Raum liest man oben Κλενιας (sie) und zwischen den beiden Figuren καλως (sie) ').

Ygl. Vivenzio No. 111; Gerning bei Böttiger Gr. Vaseng, III. S. 39 (der irrig von Aurora's Entführung des Klenias spricht); Lieteriis p. 134 'j; Panofka S. 377, 2008; Finati p. 245, 2008; Welcker Alte Denkm. III S. 164, 65 Stephani Boreas und Boreaden (Mem. de l'Aend. de St. Pétersb. VII Ser. XVI) p. 9 ff no. 20.

Zur Inschrift, welche C. J. Gr. 7835 und unten Taf. VIII, 3125 abgebildet ist, vgl. Heydemann Bull. dell' Inst. 1869 p. 28, 4.

1) Zu den Achselbändern vgl. No. 1736.

3. Wir kennen bis jetzt dere Vassen aus Nola, auf dennen sich die obige Inschrift immer in derzelben Nuchfänzigkeit wiederholt: 3) unstere No. 3125; b) Vasse Catellani Bull, dell' Inst. 1869 p. 28, 4; c) Vasse Cape-Bianethi Bild. Annu. 2. — Ob and der von Panotka Bull, dell' Inst. 1829 p. 21 erwähnten Nülaner Vasse richtig Kralzor Kästrages (vie) eleviern worden ist, lasse ich dähingestelli.

6) "Cı presenta Liba compagno di Ulisse, il quale apprudato a Temesa città della

nostra Magaagrecia stando un gieroro artinazzato rapi una donzella, che velesi nel quadro, e per cisi funcciona colpi di pietre. Pausania Eluscorum posterior (psl. VI, 6, 11) mentre ci di questo racconto, dice di aver vedata la storia di Ilabi ni un quodro, non seppo però serbarci il nome della donzella rapita, che leggesi soli di ci capo nel nostro rasso  $x \lambda i x rusc Clevinia.$ Le Ta tale notiti di rende assia pregenerie. Ebenno phanistrie anche schora (vienzio 1, c.

3126. F. 68. H. 0,54. U. 0,85. r. F. mit w. Sauberc Zeichnung. Schmutziger Firniss. Basilicata ').

A. Åuf der dreistufigen Basis einer ionischen Seule sitzten Frau, in Schuhen reichgestickten Chiton und reichem Schmuek, welche die mit einem Fingerring geschmückte Linke um die Seule legt, die Rechte nachdenklich und traufig gegen den Mund führt; die Seule leit nit einer Tänie umwunden und trägt auf dem Capitele einen Kautharos. Vor ihr steht eine Frau, in Schuhen und Doppelchtion, mit Kreuzbändern und Gürtel, bekränzt und reichgeschmückt, welche in den Häuden einen Krauzund ein (weissgemaltes) Alabastron') hält und auf dem Kopf einen grossen Korb (mit Tänien Früchten und Zweigen gefüllt trägt. Hinter der sitzenden Frau sicht eine dritte weisshaarige Frau, in Schuhen und Chiton, die den rechten Fuss hoch auf die dritte Stufe der Seulenbasis aufgesetzt hat und in der Rechten einen Zweig hält.

B. Auf einer niedrigen Stele sitzt eine Frau, in Schuben Chion und reichem Schuuck, auf dem Rücken den linken Arn und um den Unterkörper den Mautel; sie hat die Linke auf den Rücken gelegt und hält in der Rechten ein Skepter. Vor ihr steht ein bärtiger Mann, in hohen Stiefeln Mantel und Kranz, der in der Rechten einen Stab, in der vorgestreckten Linken eine Schale hält.

Abgebildet bei Millingen Peint de Vas. 39. 40; Mus. Borb. 4, 20 (ed. rom. I, 8; éd. fr. II, 1. pl. 59); Elite eéram. IV, 88.

Vgl. — ausser Millingen l. c. p. 60 ss — auch Elite l. c. p. 232 ss (A. Aphrodite am Grabe des Adonis, Toehter und Amme des Kinyras (?); B. Aphrodite und Kinyras (?)).

Vgl. noch Vivenzio No. 53 (Artemisia); Lieteriis p. 112 s; Jorio p. 69; Panofka S. 338, I; Finati p. 189, 4; Quaranta p. 212, 4; Gargiulo p. 51 s.

- 1) So nach Vivenzio I. c. ("delle officine di Basilicata").
- 2) Vgl. dazu No. 1765, 2.
- 3127. F. 66. H. 0,32. U. 0,53. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Nola.

- A. Theseus, in kurzem Chiton und bekränzt, in der Rechten das Sehwert, hat mit der Linken das rechte Horn des Minotauros gepackt, weleber, in der Linken einen Stein haltend, zur Erde hinsinkt und die Rechte zum Theseus ausstreckt; auf der rechten Seite hat der Minotauros eine blutge Wunde. Neben ihm eine Seule.
- B. Ein bärtiger Mann, in Mantel, nut Stab, hebt erschrocken beide Häude.

Abgeb. bei Dubois Maisonneuve Introd. 68, 1.

Vgl. Jorio p. 19 s; Panofka S. 251, 1685; Finati p. 245 s, 1685; Quaranta p. 222, 1685.

3128. F. 100. H. 0,30. U. 0,75. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Telese (Telesia).

- A. Eine Frau, mit langem Haar, in Chiton Mantel und Stirnband, reicht in der Rechten eine Schale einem vor ihr stehenden bekräusten Jingling, welcher, in hohen Sandalen und Chlamys, auf dem Rücken den Petasos hat und dem ein bärtiger Mantelmann mit Knotenstah folgt.
- B. Ein härtiger Mann, bemäntelt und bekränzt, in der Rechten einen Stock, steht hinter zuei Manteljünglingen, welche in der Rechten je einen Stock hehend sich gegenüberstehen.

Vgl. Vi venzio No. 39; Finati p. 246, 1984.

3129. F. 66. H. 0,33. U. 0,59. r. F. mit rothbraun. Schr saubere Zeichnung. Nola.

- A. Eine Frau (Helena), in Doppelchiton Tanie und Mantel der zugleich als Kopfsehleir dient, wendet flichend das Haupt zutück zu dem sie verfolgenden bärtigen Mann (Menetaos), welcher mit Panzer Helm und Wehrgehänge ausgerüstet ist und in der Linken den Schild trägt: seiner gesenkten rechten Hand entfällt das Schwert').
- B. Ein Manteljüngling blickt flichend zurück: die Liuke hat er in die Seite gesetzt, in der Rechten hält er einen grossen Kranz. Vgl. Vivenzio No. 6; vgl. Jorio p. 55 und Metodo nel dipingere

p. 36, 2; Panofka S. 378, 2060; Finati p. 246, 2006.

Sehr ühnlich ist die Vosendarstellung bei Parofka Gr. und Griech. 1, 23
 Gubl-Caspar-Lübke Denkm. der Kunst 20, 85.

**3130.** F. 65. H. 0,45. U. 0,74. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Eine Frau, in Chiton und Tänie, naht, den Kopf züchtig gesenkt und mit der Linken einen Zipfel des Chitons über die Schulter zichend, mit der Oenochoe in der Rechten einem unbärtigen Krieger, der ihr in der Rechten eine Schale entgegenhält; er sit behelnt und hat in der Linken Lanze und Schild (Z. Stern). Neben ihm steht ein bärtiger Mann, ganz — auch am Hinterkopf — in den Mantel gehüllt, der sich ruhig auf seinen Stab stützt. Im freien Raum liest man einmal καλος und zweimal καλε.

B. Zwei Manteljünglinge stehen im Gespräch einem dritten gegenüber.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3030.

Vgl. Jorio Metodo nel dipingere p. 25, 32; Panofka S. 255, 1629; Finati p. 247, 1629.

**3131.** F. 65. H. 0,34. U. 0,54. r. F. mit rothbraun. Leichte Zeiehnung.

A. Auf einer kurzen Seule (mit dorisehem Capitell) sitzt die Sphinx: ihr steht ein Manteljüngling (Thebaner) gegenüber, der ihr iu der rechten Hand einen Zweig hinhält.

B. Ein Manteljungling, der die Reehte hebt.

Vgl. Finati p. 247, 2169 und Quaranta p. 223, 2169, welche in dem Jüngling *Oedipus* erkennen; vgl. jedoch Annali dell' Inst. 1867 p. 374 ss.

3132. F. 66. H. 0,23. U. 0,38. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, hält auf der Rechten eine Gans; vor ihr steht ein Arbeitskorb mit Wolle.

B. Ein Manteljüngling, um den Kopf eine Tänie, hält in der vorgestreckten Rechten eine Tänie.

3133. F. 105. H. 0,17. U. 0,43. r. F. Gute Zeichnung. Nola.

Ein Jüngling, auf dem Kopf den Pilos, die Chlamys schildartig um den vorgestreckten linken Arm gewickelt, schleicht behutsam vorwärts, in der erhobenen Rechten einen Stein haltend.

**3134.** F. 126. H. 0,13. U. 0,36. r. F. Flüchtige schöne Zeichnung.

Ein Eros, in der Rechten eine Blumenranke, steht einer Frau gegenüber, welche mit Chiton und Halsband ausgestattet ist; ihr folgt ein Jängling, der in der erhobenen Linken einen Kranz und in der Rechten eine Strigills hält.

3135. F. 125. H. 0,15. U. 0,36. r. F. mit rothbraun. Sehr feine zarte Zeiehnung. Lokri.

Auf einem Stuhl sitzt eine Frau, in Chiton Mantel Haube und Ohrringen, in der Reehten das Plektron, und spielt die Leier'). Vor ihr die Inschrift KAAE $\Delta$ OKE $\lesssim$  d.  $xa\lambda\dot{\eta}$  dox $x\bar{\iota}_S$  (wie Villoison und Zarrilli richtig erkannten).

Gefunden , 1791 nelle ruine di Locri."

Abgebildet bei Ardii Illustr. di un antico vaso trov. nelle ruine di Loeri (Nap. 1791 768. 4) farbig; Quaranta Animadv. noviss. in vasculum italograceum anno 1791 Loeris effossum (Neap. 1817; recensirt in der Nuova biblioteca nanlitica di scienze lettere ed arti (Napoli No. 17 p. 113 ss); Mus. Borb. 3, 12, 1 (mit Text von Javarone; ed. rom. II, 52; éd. fr. II. 1. pl. 61, 2); Inghirami Mon. Err. Ser. V. Tra. 30 p. 317 ss.; Lanzi De Vass autichi Tf. 1, 7 p. 162 s; Dubois Maisonneuve Introd. 77, 6; Panofka Bild. ant. Leb. 19, 3 8, 43 ("vielleith Bild der Sapnho").

Vgl. über die — theils falsch gelesene (z. B. καλέορεις; καλέδονες; κηληθών ές; κηληθονές), theils falsch gedeutete (z. B. καλή έδοκες) — Inschrift (C. J. Gr. 5770 und unten Tafel VIII, 3135 1) ausser den obigen Schriften und Texten zu den Abbildungen auch:

Visconti Mus. Pio Clem. V p. 25 not. f. (ed. rom; p. 85, 3 ed. mil.); Villoison in Millin's Mag. encycl. 1801 Année VII. Part. 2. p. 473; Millin Mon. inéd. H p. 37, 87; Zarrilli a) Lettre du Citoven Zarrilli au Cit. Millin Paris 12. Vendémiaire an X. b) Seconde lettre etc. 28. Vendém. an X. c) Lettera apologetica dell' Abate Maria Zarrilli ed un amico Napoli 1792 (gedruckt aber nicht veröffentlicht, wie Castaldi Della R. Accad. Ercolanese p. 252 ss darlegt); Huschke Commentatio de Inser, vasculi Locris reperti (Rostock 1813); Jacobs Animady, in Brunckii Anthol, III, 2 n. 450, XXVIII (Enigr. des Dioskurides); Zannoni Antologia di Firenze XXIV No. 7f. 72 p. 50; Lieteriis p. 118; Jorio p. 80; Köhler in Böttigers Amalthea I S. 300 (= Ges. Schr. V S. 100 f); Osann ebeud, H S. 274; Gerhard Kunstblatt 1825 No. 19; Böckh Pind, Fragm. p. 569; Panofka S. 352,61 und Antikenschau S. 7, 10; Michel B. p. 207, 61; Finati p. 255, 137; Schulz Amazonenvase S. 13, 307; Jahn Einl, in die Vasenk, S. 125, 937; u. a. m.

3) Die Hörner derselben enden ofen in Schwanenköpfe.
3) Aus Versehen von unten nach oben gedruck1, während sie im Original umgehehrt von oben nach unten zu lesen tst!

3136. F. 105. H. 0,16. U. 0,43. r. F. mit w. und rothbraun. Alterthümlich strenge Zeichnung. Nola.

Ein Jüngling, in Vorderausieht, um den Kopf eine Tänie, hält in der gesenkten Linken einen Seihlüffel ( $\hat{f}_j^0 \mathcal{H} \hat{\sigma}_j^0$ ), in der gesenkten Rechten ein kleines rundes Gofäss; neben ihm steht ein hoher Dreifuss mit Kessel, auf den er blickt.

Vgl. Vivenzio No. 23; Jorio p. 105 s; Panofka S. 378, 2019; Finati p. 246, 2019. **3137.** F. 66. H. 0,23. U. 0,44. r. F. Strenge saubere Zeichnung. Nola.

A. Ein Jüngling, in Chiton Panzer und Kopfband, hält in der Linken einen Sehild (Z. Löwe) mit dem Laiseion — am Boden liegt sein Helm — und giesst aus einer Schale in der Reehten Wein lihirend aus, während er umbliekt zu

B. der ihm eilig nahenden Frau, die mit der Linken ihr Gewand hebt und in der vorgestreckten Rechten eine Kanne hält; sie ist in Doppelchiton und Tänie.

3138. F. 66. H. 0,28. U. 0,42. r. F. Sehr rohe Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in Mantel und Haube, streckt die Rechte einem Manteljängling entgegen, welcher mit gesenktem Kopfe vor ihr steht.

E. Vor einem Altar, auf dem ein Gefäss steht, findet sich ein Manteljungling, der die Rechte vorstreckt.

Vgl. No. 3144.

**3139.** F. 49. H. 0,41. U. 0,92. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Nola.

Oreithyia, in Doppelchiton und Stirnband, bliekt vor Boreas fliehend erschrocken zurück, die Rechte erhebend und mit der Linken das Stirnband lösend; der härtige Windgott, in kurzem Chiton und Flügelsehuhen, streekt heide Arme aus. Vor Oreithyis flieht noch eine Gespielin, in Chiton mit befranztem Ucherwurf, die erschrocken umblickt; in der Linken hält sie einen Blumenstengel.

Abgebildet im Mus. Borb. 5, 35, 3 (ed. rom. 4, 64, 3; éd. fr. I, 1 pl. 104, 3, 4).

Vgl. — ausser Panof ka S. 252, 1684 und Finati p. 255, 276 —

Welcker Alte Denkm. III S. 163, 2; Stephani Boreas und Boreaden (Mém. de l'Acad. de St. Pétersb. VII Ser. XVI) p. 9 ff no. 19.

**3140**. F. 33. H. 0,15. U. 0,63, r. F. Feine Zeichnung. Nola.

A. In einem Kasten, dessen Deckel nach hinten aufstelt, befinden sieh eine Frau (Danae), in Chiton Mantel und reiehem Schmuck, und ein Knabe (Perseus), der die Chlamys shawiartig über beiden Armen trägt: beide sind nur his zum Bauch siehtbar. Sie weist im Gespräch mit der Rechten aus dem Kasten heraus, während der Knabe erstaunt die rechte Hand hebt.

B. Vor einem bärtigen Manne, der einen Stock hat, steht ein Jüngling; heide sind in ihre Mäntel gehüllt.

Abgebildet im Mus. Borh. Il, 30, 4 (éd. fr. I, 1 pl. 107, 4).

- Vgl. Vivenzio No. 24 (Andromaen ehe nasconde Astianatte nd sepolero'); lieteriis p. 126 s (ebenso); Jorio p. 101 ss (Carro di Tespide); Panofka S. 374, 2048 (desgl.); Michel B. p. 208, 2048 (desgl.); Finati p. 210, 2048 (desgl.); Gerhard Arch. Zig. 1844 S. 205 f (Tenes und Hemithea); Rochette Choix des peint. p. 196 (Danae); Ruhl Arch. Zig. 1862 S. 337 f (Tenes und Hemithea); Overbeck Kypselosiade (Abb. der Sáchs. Gesellsch. der Wiss. IV hist. ph. Classe) S. 612 (24) No. 12 (desgl.); Longpérier Rev. Arch. NS. XVIII p. 165, 9 (desgl.)
- **3141.** F. 68 (mit Deckel). H. 0,43. U. 0,71. r. F. Robe carikirte Zeichnung.
- A. Vor einer Frau, die mit Chiton Mantel und Haube heleidet ist, steht ein Krieger, auf dem Kopf den Helm, in der Rechten wagerecht die Lanze tragend, in der Linken den grossen runden Sehild (Z. Storeh): ob er einen kurzen Chiton trägt oder das unter dem Schilde siehthare Gewandstitek nicht vielmehr das Laiseion ist bleibt uneutsebieden.
- B. Ein Manteljüngling steht einem zweiten gegenüber, der einen hohen Krückstah hält.
- Vgl. Panofka S. 255, 1617; Fuchs de rat. artif. quam in clip. imag. exorn. adh. p. 5 und 44.
- 3142. F. 33. H. 0,16. U. 0,63. r. F. Sehr flüchtige schlechte Zeichnung. Nola.
- A Vor den bärligen Bacchos, welcher, mit Tänien gesehnnleckt und unterwärts bemäntelt, auf einem Lebustuhl sitzt, steht ein eifrig die Doppelfiöte bissender bärliger Satyr '); der Gott streckt zu ihm die Linke aus, als ob er zu dem Blasen den Taet angehen wolle. Zwissehen beiden steht eine bekleidete Frau '), welebe mit heiden Iläuden ihre Gewandung fasst und zum Bachos das (zu gross gezeichnete) Gesicht wendet. Hinter diesem steht eine zweite bekleidete Frau '), gleichfalls mit der einen Iland ihr Gewand am Sehenkel hebend, während sie es mit der anderen üher die Sebulter zieht.
- B. Auf einem Lehnstuhl sitzt Apollon, lorheerbekränzt und unterwärts bemäntelt, in der Linken die Leier und in der Rechten das Plektron. Vor ihm steht eine Frau (Artemis), in Chiton und Ste-

phane, die ihm in der erhobenen Rechten eine Schale reicht. Hinter ihr noch ein Satyr, welcher in der Linken eine Schale hält und auf sie hlickt; hinter dem sitzenden Gott noch eine Frau in Chiton, welche mit der Linken einen Zipfel ihres Gewandes ührer die Schulter zieht.

Vgl. Vivenzio No. 114; Panofka S. 373, 2052; Finati p. 209, 252; Elite céram. II p. 236 No. 9; Stephani CR. 1862 S. 149 No. 7.

Noch Panofks und der Elite Marsyas, wegegen Stephani wohl mil flecht streilel.

Nariadne und eine oder zwei Bacchantinnen.

3143. F. 49. H. 0,33. U. 0,76. r. F. mit w. Feine leiebte Zeichnung. Nola.

Anf einer mit einigen Blumen hewachsenen Erhöhung sitzt in langgeloekter Jüngling (Thamyras), in hohen Stiefeln kurzem Chiton langem Mantel und phrygischer Mitze um welche ein Lorbeerkranz liegt, und hält in der Linken die Leier, in der Rechten das Plektron; er hliekt auf die vor ihm stehenden beiden lorbeerbekränzten Frauen (Musen) (). Diese sind je in Chiton und Mantel und mitteinander in eifrigem Gespräch: die vordere, welche in der gesenkten Linken zwei Flüten () halt, bliekt zur anderen um und hebt den Zeigefinger der rechten Hand, wilhrend die andere (erstaunt und abwehrend) die Rechte hebt und in der gesenkten Linken eine Leier hat. Hinter dem Jungling naht eilig eine weissbaarige Frau (Agriepe) (), in dorischem Dopplechton, die, in der Linken einen Lorbeerzweig baltend, in der erbobenen Linken einen (Efeu-Zweig üher den Kopf des Jünglings bält.

Abgehildet in Mon. ined. dell' Inst. VIII, 43, 2.

Vgl. Vivenzio No. 7 (Apollon); Münter Nachr. von Sieil. und Kaapel I S. 61 (desgl.); Gerning bei Böttiger Gr. Vaseng. III S. 31; Stackelberg Grüb. der Hellenen S. 16 (zu Taf. 19); Panofka Annali dell' Inst. 1835 p. 232; Welcker Gr. Trag. I S. 423, 15; Minervini Memorie dell' Aee. Ereol. IV, 1 p. 272; Heydemann Annali dell' Inst. 1867 p. 363 as.

Vgl. noch Licteriis p. 136 (Apollo Timbreo); Jorio p. 108 s (Orpheus); Panofka S. 379, 2004 (desgl.); Michel B. p. 209, 2004; Finati p. 252, 2004.

- 1) Etwa Euterpe und Terpsichore,
- Nach dem früheren Besitzer Vivenzio vielmehr eine Rolle.
   Von der weissen Farbe sind noch Spuren erhalten.
- 4) Muller des Thamyras: Paus. I, 33, 4; Apollod. I, 3, 3; υ. a. m. Dagegen erkennt Brizio Bull. dell' Inst. 1872 p. 70 s in der Figur die personificazione della 26ξα.

3144. F. 66. H. 0,29. U. 0,49. r. F. Rohe Zeichnung. A. Ein Jingling, in den Mantel gehüllt, steht mit gesenktem Kopf vor einer bekleideten Frau, welche zwischen ihren beiden Händen ein Rädehen sehurren lässt ').

B. Ein Manteljüngling reicht eine Schale einer Frau, welche, in Mantel und Haube, in der Rechten einen Krummstab\*) hält und die Linke in die Seite stittt

Iu Styl und Zeichnung vgl. No. 3138 und Berl. Vas. no. 1112ss. Vgl. Jorio p. 21; Panofka S. 250, 1672, Finati p. 211, 1672.

1) Vgl. No. 1982; 2924; a. s. und Jahn Ber. der Sächs. Ges. 1854 S. 256 f.

2) Vgl. Minervini Mon. Barone p. 47.

3145. F. 122. H. 0,17. U. 0,17. r. F. Flüchtige Zeichnung. Durch Fener verdorben.

Eine Flügelfrau (Nike), in Chiton und Mantel, eilt, beide Hände ausstreckend, vorwärts.

3149. F. 122. H. 0,66. U. 0,18. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Frau, in Chiton und Mantel, streckt die Rechte vor.

## NEUNTER SCHRANK.

**3150**. F. 66. II. 0,33. U. 0,58. r. F. Feine Zeichnung. Nola.

A. Ein Jüngling, mit Chiton Panzer und Helm ansgestattet, in der Linken Schild (Z. Schlange) und Lanze, wendet eilig fortgehend das Haupt um und streckt die Linke aus nach

B. einem bärtigen kahlköpfigen Manne, welcher, in Chiton Mantel und Tänie, in der Linken den Krückstab aufstützt, die Rechte ausstreckt und den Kopf traurig senkt.

3151. F. 38. H. 0,11. U. 0,32. r. F. mit rothbraun. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein M\u00e4dchen, in Chiton und Mautel, l\u00e4sst an einem Faden in der Rechten einen Drachen fliegen: sie l\u00e4uft vergn\u00e4gt vorw\u00e4rts.

B. Roh gezeichnet. Eine bekleidete Frau mit einem Thyrsos. Abgebildet in der Arch. Ztg. 1867 S. 125.

Vgl. Heydemann ebd. S. 124 f. und Bull. dell' Inst. 1868 p. 35. 3152. F. 99. H. 0,35. U. 0,98. r. F. mit rothbraun.

3152. F. 99. H. 0,35. U. 0,98. r. F. mit rothbraum Feinc schöne Zeichnung. Telese (Telesia).

A. Ein bärtiger Mann, in Mantel und bekränzt, in der Rechten den Stab, hat die Linke auf den ausgestreckten linken Arm eines vor ihm stehenden nachten Knaben gelegt, welcher einen Hahn zur Erde fallen lässt und sich darüber (zu ängstigen oder zu verundern) sicheint. Im freien Raum liest man KALOS HO l'AlS.

B. Ein Manteljüngling, um den Kopf eine Tänie, in den Händen einen Stock.

Vgl. Vivenzio No. 149; Lieteriis p. 144; Jorio p. 89; Panofka S. 365, 1857; Finati p. 166, 1857; Quaranta p. 208, 1857; Kramer Styl und Herk. S. 112; Elite eer. I Aditions p. 316 (Zeus und Ganymedes); Roulez Choix des vases p. 72, 6; Minervini Bull. Nan. V n. 18.

**3153.** F. 65. H. 0,33. U. 0,56. r. F. Gute Zeichnung. Nola.

A. Ein Jüngling, in hohen Sandalen und Chiton, bekräuzt, auf dem Rücken den Petasos, nm den Hals die Chlamys geknüpft, hält in der Linken eine Doppellanze und libirt aus einer Schale in der rechton Hand.

B. Ein bärtiger Mann, in den Mantel gehüllt und Iorbeerbekränzt, der in der Bechten ein Skepter hält.

Vgl. Vivenzio No. 5; Finati p. 245, 2003.

3154. F. 94. H. 0,32. U. 0,97. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Durch Feuer angegriffen. Pästum ').

A. Auf einen Jüngling, der mit Chiton Panzer and Helm ausgerüstet ist und in der Reehten die Lauze, in der Linken den Mantel und den Schild (Z. Schlange) hält, sehwebt Nike zu, in Doppelebiton gekleidet und in der Linken eine Kanne haltend; in der rechten Hand des Jünglings, die durch den Schild verdeekt ist, ist die Schale vorauszusetzen. Neben dem Krieger steht ein weissbärtiger und weissbartiger Mann, bemäntelt und lorbeerbe-kränzt, der in der Reehten einen Kritekstab hat.

B. Drei Manteljunglinge, im Gespräch.

Abgebildet im Mus. Borb. 4, 5, 2 (ed. rom. 2, 71; éd. fr. II, 1. pl. 52, 3).

Vgl. Jorio p. 13 und Metodo nel dipingere p. 28, 17; Panofka S. 244, 1511; Finati p. 150, 1511; Quaranta p. 204, 1511.

 Nach Nicolas-Paoliol Memorie sui monumenti che esistono in Miseno ecc. ed in Pesto p. 339; nach Quaranta I. c. ware die Vase in Nola gefunden.

3155. F. 66. H. 0,29. U. 0,53. r. F. mit rothbraun. Gute Zeichnung.

A. Ein bärtiger Mann, langbekleidet und mit der Tänie geschmückt, spielt in der Linken die Kithara (mit Tänie und Staubdecke), in der 31\*



Rechten das Piektron haltend, und hebt den Kopf empor. Dabei die Inschrift: Δρχίνος καλός (vgl. Taf. IX, 3155).

B. Ihm gegenüber steht, auf den Stab gelehnt nnd die Beine kreuzend, ein bärtiger Mann, in kurzen Mantel nud Tänie (mit Spitze); hinter ihm hängt eine Strigilis und ein Palästrabentel. Dabei liest man ein ö neus zwies (vgl. Taf. IX, 3155).

3156. F. 100. H. 0,35. U. 0,93. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Theseus, um die Brust das Wehrgehänge, auf dem Rücken den Petasos, in der Recht.n das Schwert zückend, hat mit der Linken den linken Unterarm des hlutend hinsinkenden Minotauros gepackt. Nehen diesem steht auf einen Knotenstab gelehnt ein Bartiger Mann (Minos), unterwärts bemäntelt, mit Tänie, welcher den Zeigefinger der rechten Hand erstaunt hebt. Hinter Theseus entfernt sieh umblickend eine Frau (Ariadne), in Chiton und Haube, welche dem Sieger in der vorgestreckten Linken eine lange Tänie hinhält, die auch von ihrer Rechten gehalten wird.

B. Drei Manteljunglinge, der mittlere ohne Stock; derjenige hinter ihm hält in der erhobenen Linken eine Rolle (?).

3157. F. 38. H. 0,11. U. 0,31. r. F. Flüchtige Zeichnung.
A. Eine Frau, in Doppelchiton, trägt in den beiden Händen ein grosses Alabastron.

B. Ihr kommt eine Frau entgegen, in Doppelchiton und Tänie, die in der vorgestreckten Bechten auch ein Alabastron trägt.

3158. F. 66. H. 0,32. U. 0,59. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Eine Flügelfrau (Nike), in Chiton Mantel und Doppeltänie, eilt vorwärts und streckt heide Hände aus — im freien Raum liest man  $\kappa \alpha \lambda \hat{\alpha}_S$   $Ni\kappa \omega r$  (KALOS NIKON) — nach

B. cinem vor ihr stehenden Jüngling, welcher, mit Mantel und Tänie versehen, ihr in der Rechten eine Schale entgegenhält. Vor ihm eine Blumenranke.

Vgl. Panofka S. 251, 1668; Finati p. 247, 1668.

Die Inschrift auch im C. J. Gr. 7532; unten Taf. IX, 3158.

3159. F. 65. H. 0,37. U. 0,67. r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel und Tänle, in der Linken eine Schale und in der erhobenen Rechten eine Oenochoe, ateht vor einem Jängling, welcher die Linke unter dem Mantel in die Seite gesetzt hat und in der Rechten eine Doppelanze hält; er trägt im Nacken den Petasoa. Hinter ihm steht eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, die in beiden Händen einen Kranzzweig hält.

R. Ein Mantejüngding, auf den Stab gelehnt, in der Linken einen, Spiegel, reicht in der Rechten eine Frucht einem zweiten Mantejüngding, welcher erstannt die Rechte hebt. Hiuter ihm steht noch ein dritter Mantejüngling, auf den Stab gelehnt, der die Rechte erhebt. Die beiden letzteren sind mit Tänien (mit Spitzen) gezehnuckt.

Vgl. Vivenzio No. 61 (Telemachos and Helena).

3160. F. 38. H. 0,10. U. 0,32. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Knabe, in den Mantel gehüllt, streckt die Rechte (gebieterisch oder um anfmerksam zu machen) zur Erde nach einem kleinen Thier (?). B. Ein Knabe, in Mantel, streckt die Rechte nach nuten aus.

**3161.** F. 49. H. 0,38. U. 0,91. r. F. mit w. Herrliche Zeichnung. Nola.

Am Buz.ch: Auf einem bohen Felsen sitzt mit böher gestelltem linkem Fuss ein Jüngling 1), um das lockige Haar einen Lorberekranz, über der rechten Schulter den Mantel; er hält in der Rechten eine Leier und stützt das Haupt gedankenvoll auf die linke Hand, deren Ellenbogen auf dem linken Knie ruht. Neben ihm ein hoher Lorheerbaum. Vor ihm stebt eine Frau\*), in Chiton und Mantel, welche in der Rechten eine lange Lanze hält und die Linke in die Seite gesetzt hat. Hinter ihr steht der jugendliche Hermes, in Flügelschuhen, um den Hals die Chlamys geknüpf, auf dem Kopf den Pilos, in der Linken das Kerykeion, die Rechte erhoben.

Abgebildet — leider nirgends gut und der Schönbeit des Originals auch nur einigermassen würdig — im Mus. Borb. 2, 29 (ed. rom. II, 18); Arch. Ztg. 1845, 29, 2; Elite cer. II, 28; Gar-

giulo Raccolto (4. Ausg.) IV, 47.

Vgl. Vivenzio No. 30; Munter Nachr. von Neapel I S. 61; Gerning bei Böttiger Gr. Vasseg, III S. 31; Röttiger Raub der Kassandra S. 30; Zannoni Ant. di Firenze XXIV No. 71, 72. p. 51 s; Gerbard Kuustblatt 1825 No. 97 und Arch. Ztg. 1845 S. 66 ff; Jahb Bull. dell' Inst. 1842 p. 22 ss; Müller Hdb. § 412, 3 S. 692; Rochette Choix de Peint. p. 294 s; Abeken Mittelital. S. 340; Horkel Arch. Ztg. 1845 S. 197; Overbeck Sageukr. S. 253, 116; Stephani CR. 1843 S. 8 ff; Heydemann Arch. Ztg. 1868 S. 5, 26.

Vgl. auch Jorio p. 89 ss; Panofka S. 366, 1854; Michel B. p. 208, 1834; Finati p. 234, I; Quaranta p. 220, 1854; Gargiulo p. 51.

- In den an seiner Zeichnung sichtbaren Verbesserungen des Malers vgl. ausser Jorio u. a. auch Abeken Mittelital. S. 414.
- 9) Meiner Meinnen anch sind in diesen beiden Figuren Orpheus und eine Thrakerin dargetziellt; andere Erklarungen sind Apollon und Kassandra (Vivenzio Monter Böttiger Gerhard u. w.) oder Monte (Miller Panofia Gerhard) oder Marpuesa (Fanofia) oder Artemia (Zanoni) oder Aldenia (Horked); noch undere endlich erkennen Paris und Alfhene (Jahn Bochette Overhech). Sob judice lis seit.
- 3162. F. 122. H. 0,20. U. 0,23. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- Ein Knobe, in Mantel und Stirnband, auf seinen Stab gestützt, setzt die Rechte in die Seite und streckt die linke Hand aus. Hinter ihm hängt eine Palästratasche.
- 3163. F. 66. II. 0,33. U. 0,56. r. F. mit rothbraun. Feine Zeichnung. Nola.
- A. Eine Flügelfrau (Eos), in Chiton Mantel und Doppeltaie, streckt beide Hinde aus nach einem vor ihr fliebenden Jüngling (Kephalos), welcher nach ihr umhlickt; er ist mit der Chlamys versehen und hat auf dem Nacken den Petasos und in der Rechten eine Doppellauze.
- B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, eilt mit einer Fackel in der Rechten herbei.
- Abgeb. im Mus. Borb. 5, 35, 1 (ed. rom. 4, 04; éd. fr. l, 1 pl. 104, 1. 2).
- Vgl. Panofka S. 252, 1682; Finati p. 245, 1682; Jahn Arch. Beitr. S. 93 ff, L.
- 3163. F. 49. H. 0.26. U. 0,56. r. F. Leichte Zeichnung. Eine Frau, in Chiton und Mantel, sehtl, die Rechte vorstreckend, vor einer zweiten Frau, welche, in Chiton Mantel und Tänie, auf einem Lehnstuhl sitzt und in der Rechten eine hochfüssige Schale (mit Deckel) ') hält.
  - Vgl. Panofka S. 255, 1619.
  - 1) Nach Panofka: "Feuerhecken" (?); vgl. dieselbe Form auf No. 3030; n. a.
- 3163. F. 65. H. 0,33. U. 0,53. r. F. Anmuthige Zeichnung. Nola.
- A. Einem Jungling, welcher, mit hohen Sandalen und langer und ein Hals gehantpfler Chlamys, im Nacken den Petasos, in der Linken einen Doppelspeer hat, reicht eine vor ihm stehende Frau, in Doppelchiton und Mantel, die Schale: beide neigen zütchtig die Köpfe.

B. Es eilt eine Frau, in Chiton and Mantel, mit einem Spiegel herbei.

Erwähnt bei Panofka S. 249, 1743; Finati p. 245, 1743.

3166. F. 122. H. 0,20. H. 0,23. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Verletzt.

Eine Frau, in Chiton Mantel Hanbe und Ohrring, in der Linken einen Efeuzweig, wendet sich im Fortgehen nach rechts um und streckt die Rechte aus.

3167. F. 49. H. 0,39. U. 0,93. r. F. mit rothbraun. Strenge schöne Zeichnung. Nola.

Åm Bauch: In der Mitte steht eine Frau, in dorischem Dopelehiton, um das — hinten in einen Beutel zusammengebundene — Haar eine Zackentänie, die in beiden Händen eine Kiste trägt, auf der Zweige liegen. Ihr gegenüber steht eine Frau '), in dorischem Doppelehiton und Hanrband, die in den gesenkten Händen eine Tänie hält, an der ein vor ihr stehender Storehickt. Hinter der erstbeschriebenen Frau steht eine dritte Frau, in Chiton Mantel und Zackentänie, die auf dem vorgestreckten linken Unterarm einen kleinen hockenden Eros ') trägt: derselbe streckt verlangend beide Hände aus nach dem Gegenstand, den die Frau in der rechten Hand unter dem Mantel im Scherz und Spiel vor ihm zu verbergen scheint.

Abgebildet bei Millingen Peint. de Vas. 60; Mus. Borb. I, 35 (ed. rom. III, 57).

Vgl. — ausser Millingen l. c. p. 83 s — auch Jorio p. 9 s und Modo nel dipingere p. 28, 25; Panofka S. 241, 1516; Finati p. 236, III; Quaranta p. 220, 1516; Minervini Mon. Barone p. 73 ss; Michaelis Annali dell' Inst. 1867 p. 97 ss; Jatta ebd. 1870 p. 330.

- 1) Ueber jeder Schulter ist ein kleiner Zweig (oder etwa die aufgegangene Spange?) sichtbar.

  1) Kleine Statue, wie Jorio meint! vgl. dazu z. B. Elite cér. 4, 33a (= Ant. de
- Bosph. Cim. 49); u. a. m.

  3168. F. 38. H. 0.10. U. 0.32. r. F. mit w. Sehr flüch-
- 3168. F. 38. H. 0,10. U. 0,32. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A, Eine Frau, in Chiton and Mantel, halt in der Rechten ein Gewandstück.
- B. Eine Frau, in Doppelchiton Tänie und Armbändern, zeigt ihr in der vorgestreckten Rechten eine Tänie.
- 3169. F. 66. H. 0,39. U. 0,74. r. F. Schöne Zeichnung. Nola.

A. Eine Flügelfrau (Nike), in Doppelchiton Haube Stephane und Ohrring, streckt beide l\u00e4and einem fliehenden langen lockten Jungling \u00f3 nus, welcher zu ihr umblickt; in der Linken h\u00e4lt er eine Leier, iu der Rechten heht er seine shawlartig \u00faber den Armen liegende Chlamys empor (gleichsam um sich zu schltzen).

B. Ein Manteljüngling mit einem Krummstab.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3169.

Vgl. Vivenzio No. 112; Jorio p. 113 s; Panofka S. 381, 1981; Michel B. p. 209, 1981; Jahn Arch. Beitr. S. 97 ff.

4) Nach Vivenzio Orpheus und Eurydice (deren Flügel "dinotano l'amoroso trasporto che le aviampa nel petto pel suo sposo."

3170. F. 57. H. 0,19. U. 0,51. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Eine behaubete Mantelfrau steht einem Jüngling gegenüber, weleher ganz in den Mantel gewickelt let: nur Nase Angen und Stirn sind unverhüllt. Zwischen beiden eine Seule.

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit einem Stock, im Gespräch,

3172. F. 98 (mit Deekel). H. 0,33. U. 0,88. r. F. Gewöhnliehe Zeichnung. Ruvo.

A. Drei bekränzte Frauen (Bacchautinner), in langem Chiton und um den Hals geknüpfter Nebris eilen vorwärts: die eine, die sich zurückwendet, trägt ein Reh auf der Schulter; die zweite einen Vogel ') in der Linken und den Thyrsos verkehrt in der rechten Hand; die dritte endlich, welche zurückblickt, hat in der Linken den Thyrsos und in der Reehten eine Sehlange.

B. Eine Frau (Bacchantin), in Chiton und un den Hals ge-knüpfter Nehris, blickt forteilend nach einer bekleideten Frau um, welche in den Händen eine Leier (mit Staubdecke) und das Plektron hält. Vor ihr naht ein bärtiger Satyr, der den Kopf umwendet und in den Händen ein Trinkhorn und einen Sehlaueh hält.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3172.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1847 S. 25\*, 26.

1) Nach Panofka ein Perlhuhn,

3178. F. 49. II. 0,14. U. 0,33. r. F. Flüchtige Zeiehnung. Eine Frau, in Chiton mit Ueberwurf, stützt in der Linken einen Thyrsos auf und streckt die Linke wie befehlend vor.

3174. F. 60. H. 0,39. U. 0,81. r. F. Grobe Zeichnung. Nola.

A. Ein Krieger (Gigant), in Chiton Panzer Beinschienen Wehrgehänge und Helm, hält in der Linken den Schild (Z. Dreisebenkel ')) und schwingt in der Linken die Lanze gegen

B. die heraustürmende Athene, welche, in Doppelehiton Aegis (mit züngelnden Sehlangen) und Helm, in der Linken den Sehild (Z. Sehlange) hält und in der Reehten den Speer sehwingt.

Im freien Raum liest man auf A· [NO]3 und auf B· KAO[EZ, was von Panofka so gelesen und erklärt worden ist: \_bei Enkelados (ΚΕΟΜ) κερμε κείπει sono disposto, sono pronto ci sono und bei der Göttin (ΚΑΟ]Ε) καθεε, getta, vibra Tasta contro di me".

Unten eingekratzt; vgl. XV, 3174.

Abgebildet bei Panofka Vasi di premio VI; Dubois Maisonneuve Introd. 93; Inghirami Gal. Omer. II, 197; Elite eéram. I, 9.

Vgl. — ausser Panofka I. e. p. 15 s. und in der Arch. Ztg. 1848 S. 351 — Finati p. 247, 2168; Quaranta p. 223, 2168.

Die Inschriften auch C. J. Gr. 7408 (wo καλος ει — καλε ει darin vermuthet werden) und unten Taf. IX, 3174; vgl. auch Jahn Einl. in die Vasenk. Ann. 829.

3175. F. 40 a. H. 0,00. U. 0,26. r. F. Flüchtige Zeichnung.

d. Ein bärtiger Jann. in Mantel und Tänie, stätzt mit der Rechten

einen Stab auf.

B. Ein Manteljängling, in der Rechten einen Schlauch haltend, blickt

B. Ein Manteljängling, in der Rechten einen Schlauch haltend, blickt nach dem zu seiner Linken stehenden Krückstock

 ${\bf 3176.} \quad {\bf F.} \quad {\bf 57.} \quad {\bf H.} \quad {\bf 0,33.} \quad {\bf U.} \quad {\bf 0,81.} \quad {\bf r.} \quad {\bf F.} \quad {\bf mit} \ \ {\bf rothbraun.}$  Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein härtiger Mann, in langem Chiton Mantel und Haube '), hält in der Reehten das Plektron (am Bande), während die Linke in die Seiten der Kithara ') greift.

B. Zu ihm bliekt ein ebenso gekleideter Mann, der in der Linken einen Krückstock hält.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1847 S. 26\*, 27.

3) Acholiche Darstellungen vgl. z. B. ludica Ant di Acre 31; Elite cér. 4, 90 ff; Santang. No. 5; u. a. Vergleiche dazu — nusser Elite l. c. p. 238 ss (Frauen mit ungelegtem Bart?) — Jahn Einl. in die Vasenk. Anm. 347; Hübner Madrid. Musen S. 194, 392 Anm.

2) Nach Panofka ein Barbitos?

- **3178.** F. 61. H. 0,23. U: 0,60. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruyo.
- A. Einem bärtigen Manne, der in der Rechten einen Knotenstab hat, steht einem Jüngling gegenüber; beide sind in ihre Mäntel gewickelt.
- B. Ein Jingling, die Linke in die Seite gesetzt, reicht in der vorgestreckten Rechten einen an den Ohren gefassten Hasen einen vor ihm auf seinen Stab gelehnten bärtigen Monne, der die Linke in die Seite gesetzt hat und die Rechte im Gespräch hebt; beide sind bekränzt und in ihre Mäntel gehült.
- **3179.** F. 63. H. 0,24. U. 0,57. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
  - A. Ein Jüngling, in den Mantel gehüllt und mit einer Tänie geschmückt, in der Linken den Stab, geht auf
  - B. eine Frau zu, welche, in Chiton Mantel und Stephane, den Kopf nach ihm umwendet und die Rechte hebt.

## ZEHNTER SCHRANK.

3180. F. 66. H. 0,32. U. 56. r. F. mit rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung. Nola.

A. Ein Jüngling, in langem Mantel, hält in der Rechten eine Kithara (mit daran hängendem Plektron) über die Flammen eines vor ihm stehenden Altars. Hinter ihm hängen zwei (Hanteln?). Im freien Raum liest man ausser anderen uuleserlichen Insehriften auch δ παις καλος (vgl. Taf. IX, 3180).

B. Ein bekränzter Manteljungling hebt, darüber erstaunt, die rechte Hand.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3180.

Zur Beule vgl. No. 1796.

Vgl. Vivenzio No. 29; Jorio p. 106 ss; Panofka S. 379; Finati p. 247, 2005.

3181. F. 61. H. 0,33. U. 0,76. r. F. Rohe Zeichnung.

A. Einem Jängling, der sich auf einen Stab lehnt, steht im Gespräch ein zweiter Jängling gegenüber; beide sind in ihre Mäntel gehüllt. B. Zwei Manteljänglinge, einer mit Stock.

3182. F. 66. H. 0,31. U. 0,63. r. F. Strenge Zeichnung. Ruvo.

- A. Ein nackter Jüngling, die Linke vorstreckend und den Kopf umwendend, ist im Begriff, mit der Rechten eine lange Stange fortzuschleudern.
- B. Vor ihm steht ein bärtiger Mann, in Mantel und Tänie (mit Spitze), der in der Rechten einen Stab hält.
- 3183. F. 63. H. 0,23. U. 0,52. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.
- A. Vor einer Frau, die mit Chiton Mantel Kranz und T\u00e4nie versehen ist und in der Rechten einen Zweig h\u00e4lt, apringt ein Saryr: er hebt die Linke und blickt ebenso wie die Fran nach unten, als wolle er etwas greifen. Zwischen ibnen liest man KALOS.
  - B. Ein Manteljungling mit Stab.
  - Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3183.
- 3184. F. 122. H. 0,25. U. 0,31. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Ruvo.
- Am Hale: Eine Flügelfran (Nike', in Doppelchiton, streckt schwebend beide Hände ans.
- Am Bauch: Vor einem Arbeitskorb steht eine Frau, in Chiton and Mantel, welche amblickt und beide Hände vorstreckt. Hinter ihr hängt ein Gewandstück.
- **3185.** F. 63. H. 0,17. U. 0,44. r. F. Feine Zeichnung. Verdorben. Ruvo.
  - A. Ein Manteljungling, der sich auf seinen Stab lehnt.
- B. Zuei Manteljänglinge, der eine mit einem Lorbecrkranz, der andere mit einer Tänie (mit Spitze) geschmückt, strecken, ein wenig nach vorn gebengt, die Rechte nach nnten als ob sie etwas na der Erde greifen wollten?
- 3186. F. 172. D. 0,09. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Jederseits ein Greif, der eine Vordertatze hebt: sie stehen sich gegenüber.
- 3187. F. 122. H. 0,10. U. 0,12. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Flügelfran (Nike), in Doppelchiton und Haube, streckt vorwärtseilend beide Arme ans.
  - 3188. F. 122. H. 0,11. U. 0,11. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Seirene (Vogel mit Frauenkopf) sitzt vor einer Seule.
  - 3189. F. 172. D. 0,09. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Jederseits ein Hund oder Fnchs; sie laufen anf einander zn.
- 3190. F. 63. H. 0,18. U. 0,43. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.
  - A. Ein Krieger, in Chiton Mantel und Helm, halt in der

Rechten die Lanze, in der Linken den Schild (Z. ein Dintenfisch). Hinter ihm ein Felssitz.

B. Ein Manteljungling.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3190.

3191. F. 122. H. 0,26. U. 0,29. r. F. mit rothbraun. Sehr flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Doppelchiton, hätt in den beiden vorgestreckten Händen Fackeln und eilt vorwärts. Vor ihr ein Altar mit Fener; hinter ihr hängt ein (Gewandstück!).

3192. F. 66. H. 0,31. U. 0,61. r. F. mit rothbraun. Sauhere strenge Zeichnung.

- A. Ein nackter Jüngling, in der Linken eine Strigilis halten, stützt in der Rechten einen langen Stab mit zwei Bändern (ἀγανίλη') auf und wendet das Gesicht um — neben ihm liegt ein grosser Ball oder Diskos — nach
- B. einem bekränzten Manteljüngling, welcher sich auf seinen Stab lehnt und in der Rechten eine Schale, in der Linken eine Leier (mit daranhängendem Plektron) hält.
  - 1) Vgl. dazu Merimée Rev. Archeol. NS. II p. 210 s; u. s. m.

3193. F. 63. H. 0,22. U. 0,56. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichuung.

A. Eine Frau, in Doppelchiton mit Ueberwarf and Haarband, hält in der Rechten eine Kiste, auf der fünf Kugeln (Früchte?) liegen; eine sechste Kugel (Frucht) hat sie in der linken Hand.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel and Hanbe, hält in der vorgestreckten Rechten eine Kiste mit fünf Kagela (Früchten?); hinter ihr hängt eine Tänie.

3194. F. 66. H. 0,32. U. 0,54. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

- A. Vor einer Frau, welche, in Chiton Mantel nnd Hanbe, den rechten Fuss hoch anggesetzt hat, steht eine Gefährlin, in Chiton Mantel und Kranz, welche ihr mit der Rechten eine Kithara reicht, nach der jene die die rechte Hund ausstreckt.
  - B. Eine Frau, in Chiton Mantel and Hanbe, ans einer Schale libirend.
- 3195. F. 67. H. 0,33. U. 0,68. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Nola.
- A. Ein bärtiger Mann, in langem Mantel nnd Helm, in der Linken den Schild (Z. Schlange), stützt mit der Rechten eine Lanze auf. Ihm gegenüber steht
- B. ein b\u00e4rtiger Mann, in Mantel und Kranz, der in der erhobenen Rechten einen Baumzweig (ohne Bl\u00e4tter) h\u00e4lt.
  - Vgl. Panofka S. 249, 1739.

3196. F. 65. H. 0,32. U. 0,54. r. F. mit rothbraun. Flüchtige gute Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Frau, in gegürtetem Doppelchiton mit Ueberwurf, reicht mit beiden Händen eine Tänie einem vor ihr stehenden Manteljängling, welcher in der Rechten die Kithara (mit darangehängtem Plektron) senkt.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel Haube und Schmuck, libirt aus einer Schale in der Rechten auf einen brennenden Altar

3197. F. 61. H. 0.22. U. 0.55. r. F. Feine schöne Zeichnung. Nola.

A. Ein bärtiger langlockiger Mann (Zeus), lorbeerbekränzt, über der vorgestreckten Linken den Mantel, in der Rechten das lange Skepter, verfolgt

B. cine fliehende Frau '), welche umblickt; sie ist in Chiton und Mantel, der auch das Hinterhaupt verhüllt, und hat um die langen Locken eine Stephane.

Vgl. Vivenzio No. 28: Panofka S. 377, 1986.

1) Nach Vivenzio and Panofka Hera,

3198. F. 66. H. 0,33. U. 0,59. r. F. Flüchtige gute Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel Haube und Ohrring, hält in der Linken eine Ocnochoe und reicht in der Rechten die Schale - daneben eine unlescrliche Inschrift (vgl. Taf. IX, 3198) -

A. einem vor ihr stehenden bärtigen kahlköpfigen Manne, der mit Schuben Chiton und Mantel ausgestattet ist und in der Rechten einen Stab hält.

3199. F. 121. H. 0,27. U. 0,27. r. F. Grobe Zeichnung. Nola.

Eine Flügelfrau, in Chiton und Mautel, wendet forteilend den Blick zaráck.

**3200**. F. 63. H. 0.17. U. 0.30. r. F. Schr fluchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Eine Fran, in Chiton und Mautel, wendet das Gesicht nm; in der Linken hält sie ein Gewandstück.

B. Zwei Frauen, in Chiton Mantel und Haube, im Gespräch.

3201. F. 172. D. 0,09. r. F. Feine Zeiehnung. Einerseits ein nackter Mann, mit kleinem Backenbart, der

in seinen Händen eine kleine Tänie hält: auf ihn kommt - andererseits - ein Hund zu, hinter dem, an eine Stele gelehnt, ein Jüngling steht und zuschaut.

- 3202. F. 63. H. 0,10. U. 0,28. r. F. Die Zeichnung ist durch allzu starkes Brennen verdorben.
- A. Eine Frau, in Chiton und Mantel, reicht in der Rechten eine Tänie (oder ein Gewandstück) einem vor ihr stebenden Mantefjängling. B. Ein Mantefjängling.
- 3203. F. 122. H. 0,09. U. 0,12. r. F. Niedliche Zeichnung.

Eine liegende Sphinx hebt die linke Vordertatze.

- 3206. F. 63. H. 0,13. U. 0,32. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.
- A. Zwischen zwei Manteljünglingen, die mit Tänien (mit Spitzen) geschmückt sind, steht ein kurzer Pfeiler.
  B. Ein Manteljüngling.
  - 3207. F. 172. D. 0,09. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Jederseits liegt eine mit Eseu bekränzte Spitzampbora.
- 3208. F. 63. H. 0,16. U. 0,39. r. F. Rohe Zeichnung. Ruyo.
- A. Ein Manteljüngling, der in der Rechten seinen Stab vom Boden erhebt, steht im Gespräch einem ganz in den Mantel gehüllten Geführten gegenüber.
  - B. Dieselbe Darstellung.
- **3209.** F. 121. H. 0,25. U. 0,29. r. F. Flüchtige Zeichnung. Verletzt. Ruvo.
- Eine Frau, in Chiton Mantel und Stirnband, hält in der Rechten einen Thyrsos.
- **3210.** F. 66. H. 0,32. U. 0.62. r. F. Leidliche Zeichnung. Ruvo.
- A. Ein bärtiger bekränzter Mann (Bacchos?), in langem Chiton und Mantel, der in der Linken einen Rebzweig hält, streekt in der Rechten ein Trinkhorn
  - B. einem Manteljüngling entgegen.
  - 3211. F. 63. H. 0,33. U. 0,77. r. F. Flüchtige Zeichnung.
- A. In der Mitte steht ein Jungling, welcher, mit der Schalliode (Phorbein) ? versehen, die Doppelfüte blisis; er ist in langem Aermelchiton (mit breit gesticktem vorn herabfallendem Besstzstreifen) und lorbeerbekränzt. Vor ihm steht ein nackter Jungling, der in der Rechten eine lange Stange hält; hinter ihm steht ein auderer nackter Jungling, welcher sich mit Hanteln (Ilalteres) libt ').
  - B. Eine Frau, mit Haube und Ohrring ausgestattet, steht

zwischen zwei Jünglingen, die um die Köpfe Tänien haben. Alle drei sind in ihre Mäntel gehüllt.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3211.

1) Vgl. dazu Welcker Zischr. IV, 18; Panofsa Bild. ant. Leb. XIII, 3; Helbig Pomp. Wandgem. 1462; u. a. m.

2) Vgl. dazu Welcker Ztschr. S. 239 ff.

3212. F. 94. H. 0.28. U. 0.76. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Eine Frau, in Chilon Mantel und Tänie, in der Rechten die Oenochoe (F. 108), hat in der anderen Hand einem jungen Afrieger die Schale gereicht, welche dieser in 'seiner Rechten hält; er ist mit Chlamys und Ilelm ausgerüstet und hat in der Linken Lanze und Schild (Z. Schlauge). Hinter ihm steht ein Bartiger Mann, um die langen Locken einen Kranz, in langem

Chiton und Mantel, der in der Rechten ein Skepter hält.

B. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einem Stock; der ihm gegentiberstehende trägt einen Beutel (?).

Vgl. Panofka S. 254, 1601; Finati p. 211, 1601.

3213. F. 61. H. 0,32. U. 0,83. r. F. mit rothbraun. Ziemlich strenge Zeichnung.

A. Ein nackter bekränzter Jingling will aus der Oenochoe (F. 105) in der Rechten einem vor ihm stehenden bärtigen Manne den Skyphos fullen, den dieser, mit Chlamys und Tänie versehen, in der Rechten bält, während er mit der Linken den Knotenstock aufsetzt: die unsichene Haltung zeigt, dass er nicht utüchtern ist, wordber der Jingling vergnitgt die Linke hebt.

B. Eine Frau, in Chiton und Mantel, Stephane und Haarbeutel, reicht mit beiden Händen einen Kranz einem vor ihr auf seinen Stab gelehnten Manteljungling.

Vgl. Vivenzio no. 54 ("Vaso barese").

3214. F. 66. H. 0,34. U. 0,61. r. F. mit w. und rothbraun. Feine Zeichnung.

A. Ein  $J\bar{u}ngling$ , in langem Chiton and Mantel, in den Händen die Leier (mit Tänie) and das Plektron, blickt zarück

B. nach einem bärtigen Manne, der in den Mantel gehüllt ist and in der Rechten einen Stock hat.

3216. F. 122. H. 0,12. U. 0,19. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Flügelfrau (Nike), in Chiton and Mantel, die in den Häuden eine Blütheoranke und einen Korb hätt, blickt schwebend zurück. No. 3218 — 3222 stehen auf Seulen.

3218. F. 79a. H. 1,02. U. 1,40. r. F. mit w. Anmuthige schöne Zeichnung. Canosa.

A. Am Hals zwischen Blütheuranken ein Frauenkopf (Aphrodier), mit Strablensehmuek auf der Stirn, Halsband und Öhrringen, umgeben von szei Eroten, die Kranz und Schale tragen; sie sind an Hals Ohr Armen Brust und Fuss geschmückt und im weibischen Konfoutz.

Im oberen Streifen am Bauch die Entführung der Europa. In der Mitte neigt sieh der scheckige Stier') auf die Vorderfüsse') vor Europa, welche, in langem Chiton Mantel und reichem Schmuck, sich vorbeugt und beide Hände nach ihm herabstreckt. Auf dem Stier sitzt rittlings ein Eros, in weibischem Kopfputz und reichem Schmuck an Kopf Ohr Armen und linker Wade; er setzt die Linke auf den Nacken des Stiers, gleichsam als wolle er ihn zur Erde drücken, und hebt die rechte Hand, das Thier zu sehlagen. Ueber Europa fliegt ein zweiter Eros herbei, ebenso geschmückt wie sein Genosse, in den Händen eine Tänie, um den verwandelten Vater der Götter und Menschen zu schmücken. Hinter Europa eilt lustig eine chenso wie sie gekleidete und geschmückte Frau (Gespielin) herbei, in der Rechten einen Ball hebend, während ein bejahrter Mann (Paedagogos)'), mit weissem Haupthaar und weissem Bart, nachdenklich dabeisteht; er ist in hohen Stiefeln kurzem Chiton und Mantel, den Petasos auf dem Rucken, nud stützt die beiden Hände und das Kinn auf den langen Knotenstab. Oben fliegt ein Vogel (Taube) der Mittelseene zn, in den Krallen einen Kranz tragend. Drei andere Gespielinnen 1) eilen hiuter dem Stier, in Tanzbewegung, herbei; sie sind im langwallenden Chiton, mit Mantel und reichem Sehmuck versehen. Die erste, in der gesenkten Linken einen Ball, hält in der vorgestreckten Rechten einen Kranz, um das Thier zu kränzen. Die folgende trägt in der Linken ein Tympanon und hält in der erhobenen Rechteu deu Mantel, der sich bogenförmig über ihr wölbt: sie bliekt zur dritten Gespielin um, welche mit einem Ball in der Linken eilig herbeikommt und mit der vorgestreckten Rechten auf den Stier weist. Unten Blumen und Gräser, oben Sterne.

Der schmale Mittelstreifen enthält einen weissgemalten Kopf zwischen Blüthenranken.

Der untere Streifen zeigt in der Mitte eine Frau, in Chiton Mantel und reichem Schmuck, die auf einem Klappstuhl sitzt und in der Linken einen aufgespannten Schirm über sieh hält, während sie mit der Rechteu einen Kranz einem hiuter ihr auf seiner No. 3218. 497

Chlamys sitzenden nackten Jüngling reicht, zu dem sie sich umwendet; er reicht ihr in der Linken eine Schale, in der Rechten hält er einen Stab. Ueber ihm fliegt auf die Frau ein Vogel mit einer Tänie zu. Vor ihr sitzt abgewandt eine zweite Frau, cbenso gekleidet und geschmückt, in der erhobenen Linken einen Spiegel, in der Rechten die sogenannte mystische Leiter 3); neben ihr am Boden liegt ein Alahastron. Ein Eros, den rechten Fuss hoch aufgesetzt, reicht ihr eine Schale; er hält einen Zweig in der Linken und ist reiel gesehmückt. Oben hängt eine Guirlande. Es folgt noch auf dieser Seite eine bekleidete reichgesehmtekte Frau, welche, auf einem Felsen sitzend und in der Rechten einen Spiegel haltend, sich umwendet und mit der Linken ein Tympanon einem hinter ihr sitzenden Jüngling reicht; er ist bekränzt und mit der Chlamys verschen, in der Linken hält er eine Tänie mit fünf Sternhlumen. Auf der anderen Seite von der Mittelgruppe steht ein Eros, reiehgeputzt, mit Kranz und Binde in der Rechten, Schale und Binde in der Linken, welcher sieh zu einer hinter ihm auf einem Felsen sitzenden Frau umwendet, die mit Chiton und Mantel bekleidet und reiehgesehmückt ist und ein Trigonon mit der Linken rührt; das Instrument ist mit der Figur eines Storches 6) verziert.

B. Am Hals ist zwischen Blüthenranken ein Kopf (Adonis) ) gemalt, in phrygischer Mütze mit Hals- und Obrschmuck, umgeben von zwei Eroten, von denen der eine eine Schale und ein Alahastron, der andere eine Schale und einen Kranz trägt; beide sind in weibischem Kopfputz und reichgeschnückt.

Der Bauch ist wieder in drei Streifen getheilt. Im obereus Streifen sitzt auf einem Felsen Zeus, unterwähts mit seinem Mantel bedeekt, lorbeerbekränzt und besehuht; in der Linken hält er das mit einem Adler gekrönte Skepter, in der vorgestreckten Rechten eine Schale, die er dem auf einem Viergespann stehenden Eros hinreicht. Dieser ist in weihischem Kopfutz. Mit Arm. Brust. Hals- und Ohrgeschmeide, hält in der Ikeehten Zügel und Kentron und wendet das Gesieht zum Zeus um. Den anspringenden Rossen des Viergespanns eilt voraus Hermes, die Chlamys um den Hals gekahuft, auf dem Kopf den Petasos, mit Flügelsehuhen; in der Rechten hält er das Kerykeion und einen Palmenzweig; er fasst mit der Linken die Zügel des vordersten der vier Rosse, zu deneu er sieh unwendett. Ihm vorangeht ein

32

kleiner gehörnter Pan, mit der Syrinx in der linken Hand, das Pedum mit der Reelten sehulternd; er bliekt zum Hermes um. Vor beiden steht, mit gekreuzten Beineu ruhig an einen Fels gelehnt (auf dem die Chlamys liegt), ein junger gehörnter Mann<sup>3</sup>), in der Reehten ein Pedum, in der vorgestreckten Linken eine Schale haltend; um den Kopf eine breite Binde. Unten Blumen und Grüser; oben fiber deu Rossen vier Sterne <sup>4</sup>).

Den schmalen Mittelstreifen schmüeken Palmetten.

Im unteren Streifen (der mit A. eine fortlaufende Reihe bildet) sitzt in der Mitte ein Eros, mit weibischem Kopfputz, bekränzt und reichgeschmückt, in der Rechten einen geöffneten Kasten einer abgewandt vor ihm auf einem Sack sitzenden Frau reichend, die zu ihm sich umwendet und ihm in der Linken ein Alabastron 10) hinhält; ihre Rechte hält einen Schwan. Zu dieser Frau kommt laufend eine zweite Frau, in der Linken zwei Tänien und einen Korb mit Früchten und Kuchen haltend, in der Rechten einen Kranz. Hinter dem Eros steht mit höher aufgesetztem linkem Fuss eine dritte Frau, mit Spiegel und Ball, vor einer vierten Frau. die auf einem Felsen sitzt und ihr eine Sehale hinreicht; in der Linken hält sie zwei grosse Trauben. Hinter ihr eilt eine Frau herbei, mit Früchten in der Rechten, Kasten und Kranz in der linken Hand, das Gesicht zu der oben beschriebenen Harfenspiclerin auf A. umgewandt. Oben und unten Blätter und Zweige. Alle Frauen sind mit Chiton hekleidet beschuht reichgeschmückt und mit Ausuahme der beiden Laufenden mit Mänteln versehen.

Abgeb. bei Jahn Entstihrung der Europa auf antiken Kunstwerken (Denkschr. der phil.-hist. Classe der kais. Akademie zu Wien XIX) I, a.

Die Vase ist 1851 in einem Grabe zu Canosa zusammen mit zechs andern grossen bemalten Vasen gefunden worden, von denen ausser dieser Vase (3218) noch vier — die No. 3221. 3225. 3253. 3254 — sich jetzt im Museo Nazionale befinden; sußhend ich über den Verbleib der anderen beiden — "a") ein Gefüss (alla tromba), das beiderseits den Eingang zu einem Grabmal darstellt, dem eerschiedene Figuren mit Todtenopfern sich nahen; und b) ein grosse Schale mit bacchischen Darstellungen; in einem Zuge ron sechschn Figuren werden die mystischen Attribute der bacchischen Reinigung, namentlich dus Liknon hervorgehoben:"— nichts Näheres anzugeben weiss. Vgl. über das Grab die

No. 3219. 499

Resprechung und Abbildung bei Gerhard, Arch. Zig. 1857 Taf. 104, 2 S. 56 ff; andere dort gefundene Antiken — einen zierlichen Blits und einen Ring (mit einem Smeraldo), beide von Gold — besehreibt Minervini Bull. Nap. N. S. II p. 172; vgl. auch noch Fiorelli Seav, arch. p. 31 s. Darnach (vgl. auch noch Bull. dell' Inst. 1853 p. 114 Nota) berichtigen sieh die irrithumlichen oder pomphaften Angabon betreffs der Funduotiz dieser und der anderen obigen Vasen, die sieh z. B. im Bull. dell' Inst. 1851 p. 35, 2 (aus Ruvo) und 1852 p. 86; Arch. Anz. 1853 S. 346 und 1854 S. 482; Alleen. Augsb. Zig. 1853 No. 52 finden.

Vgl. zur Vase — ausser Jahn a. O. S. 1 ff. — Minervini Bull. Nap. N. S. II p. 46 ss und 57 ss; Feuicia Bull. dell' Inst. 1851 p. 34 nnd p. 85 s, 2; Stephani CR. 1866 S. 108 und S. 121 No. 19 und 20: Overbeck Zeus S. 434 ff. 16.

1) Vgl. dazu Cavedoni Bull. Nop. N. S. III p. 161.

\*) Vgl. die sehr ähnliche Durstellinng des Europaraubes auf der seit langer Zeit hekannten Vase des Museo Gregoriano (abg. Montfaucon Ant. expl. Suppl. III, 36, 1, 2; Perseri Piet. Eir, 1, 5 p. 6 ss; Gori Mus. Eir. 1, 162. II p. 316 ss; Pistolesi Valic. descr. III, 91. 92; vgl. Jahn Darst. der Europa (Wien Akad. XIX) S. 4.)

 Vgl. dazn Siephani CR. 1863 S. 177 ff und 188, 71; Jahn Darst. der Europa S. 3, 5.

4) Stephani CR. 1863 S. 136, 4 denkl vielmehr an Manaden.

Vgl. dazu Annali 1869 p. 309 ss.

9) Vgl. ebenso No. 253, 7) Vgl. dazn No. 3220, 5.

\*) Diopan im Gegensalz zum kleinen Aigipan? vgl. Benndorf Annali 1866 p. 111 ss. P) Nach Jahn Darst. der Europa S. 4, 6: Abjahrt des Helios (?); nach Stephani CR. 1866 S. 121: Zeus im Begriff sieh nach Kreta zu begeben (?).

18) Vgl. dazu No. 1765, 2.

9219. F. 79a. H. 1,02. U. 1,40. r. F. mit w. und rothbraun. Gute Zeichnung. Vielfach gebroehen und theilweise verschmiert. Ruvo.

A. Am Hals ist zwischen Blüthenranken ein weiblieher Kopf gemalt, mit Strahlenstirnschmuck Halsband und Ohrringen verschen.

Im oberen') Streifen des Bauches steht auf einem Viergepann, welches von einer voranfliegenden Flügelfrau (Eos) \*) geführt wird, ein Jüngling (Helios), um das Haupt den Nimbus \*), in langem Chiton der von den Hüften an abwärts reicht; um die Brust trägt er Kreuzbänder, über beiden Armen shawlartig die Chlamys. In der Reehten hat er das Kentron, in der Linken die Zügel der springenden Rosse, über denen zwei Sterne gemalt sind; unter ihnen kämpft ein Hund gegen eine Schlange \*). Vor den Pferden sitzt auf einem Felsstück Poseidon,



unterwärts mit dem Mantel bedeckt und besehult; in der Linken hält er den Dreizack, die Rechte liegt auf dem Schooss. Vor diesem Gott ist eine Tanie, hinter ihm ein Lorbeerzweig, über ihm ein Stern gemalt. Hinter dem Viergespann stehen szei Frauen), von denen die eine, welche den rechten Pass ein wenig höher gesetzt hat, die Linke vertraulich auf den Nacken der anderen legt '), die in der Linken einen Flücher trägt. Beide blieken auf Helios; sie sind beschult, in langem Chiton und Mantel, und reich geschunkt. Neben ihmen ein Lorbeerzweig.

B. Am Hals zwischen Blüthenranken gleichfalls ein weiblicher Kouf.

Im oberen Streifen des Bauches ist die Wuth des Lykurgos dargestellt. Zu einem auf hoher Basis stehenden Götterbilde 1), welches, in Doppelehiton und mit dem Modios versehen, in der Linken eine Schale halt und die Rechte hebt, ist eine Frau (Lykurgos' Weib) geflohen, in reichbestiektem Doppelehiton Mantel und Schmuck, Sie nmfasst mit der Linken das Götterbild, während die Rechte flehend ausgestreckt ist gegen den bärtigen Lykurgos, der mit beiden Händen ein Doppelbeil hoch schwingt: er ist mit hohen Stiefeln versehen, trägt den Chiton von den Hüften abwärts, um die Brust das Wehrgehänge, über der linken Schulter die berabfallende Chlamys. Vergebens sucht den Rasenden ein Jüngling (Dryas), der ihm mit beiden Händen von hinten umfasst, zurückzuhalten: der Jüngling ist in phrygischer Mutze Chiton Mantel und Anaxyrides. Unten an der Erde liegt die phrygische Mütze (des Lykurgos) und der (ausgerissene) Hinterschenkel einer (Ziege oder eines Rehkalbes)\*). Hinter dieser Gruppe - zur Linken des Beschauers - tanzen zwei Frauen (Bacchantinnen); beide sind beschuht in Chiton und reichem Schmuek; die erste, mit der Nebris, schlägt ein Tympanon, die andere, mit einem Mantel versehen, schlägt die Becken. Neben ihnen liegt ein Thyrsos; unter ihnen ist ein kleiner Teich (?) angedeutet und einige Blumen. Auf der anderen Seite vom Götterbilde eilt aufgeregt eine Frau (Personification der Sinnesverwirrung) 9) davon, in hohen Stiefeln kurzem Chiton Kreuzbändern reichem Schmuck und Mantel. der shawlartig über den Armen liegt; über der Stirn erheben sich zwei kleine Sehlangen (? oder Hörner?). Sie hält in der Linken eine Lanze, während die zum Lykurgos ausgestreckte Rechte den Gestus des Corno 16) zu machen scheint (?). Hinter

ihr - ganz rechts vom Beschauer - sitzt auf Kissen und Nebris der jugendliche Dionysos, in dunnem Chiton Mantel und breiter Kopfbinde, in der Linken den Tbyrsos. Zu seiner Rechten neben ihm sitzt eine Frau (Ariadne), in Schuhen Chiton Mantel Stenhane und anderem Schmuck, in der Linken den Thyrsos: sie zieht mit der Rechten einen Zipfel ihres Mantels über die rechte Schulter und wendet den Konf zu Dionysos, welcher den rechten Arm auf ihre linke Schulter legt. Vor beiden tanzt eine Bacchantin, das Tympanon sehlagend, mit Schuben Doppelehiton und Schmuck verschen. Unten liegt ein Spiegel und (ein Tisch?). Ansserdem unten noch Blumen; oben drei Sterne. Der untere Streifen des Bauches, der vom eben beschrie-

benen dureb ein schmales Arabeskenband getrennt ist, stellt ohne Unterbrechung folgende erotische Seene dar:

A. In der Mitte sitzt Eros, bekränzt und reiebgeschmückt, auf seiner Chlamys und reicht mit der Rechten ein Tympanon einer abgewandt vor ihm auf einem Felsen sitzenden Frau. welche in der Rechten eine Leier hält; sie wendet das Gesieht und die Linke zum Eros hin. Hinter diesem nahen eilig eine Fran, mit Cista und Kranz in der rechten Hand, Zweig und Kranz in der Linken, dann ein Jungling, mit Chlamys und Stab in der Linken und einem Kranz in der Rechten, darauf eine Frau mit brennender Fackel und Schale, welche umblickt nach dem folgenden Jüngling, der in der Rechten eine Traube, in der Linken Chlamys und Stab hält. Vor der zuerst beschriebenen Frau mit der Leier hängt oben ein Kranz und sitzt auf seiner Chlamvs ein Jungling mit Stab und Schale in den Händen; er wendet das Gesicht zurück nach einer hinter ihm stehenden Frau. welche den linken Fuss höher aufsetzt, in der Linken eine Tänie hält und auf der Rechten ihm einen Vogel zeigt.

B. Die Mittelgruppe bilden eine auf einem Stuhl sitzende Frau, welche in der Linken eine grosse Harfe (Trigonon) bält und ein vor ihr stehender Jungling, über dessen linker Schulter die Chlamys liegt: er hält in der Linken einen Kranz und zeigt in der Rechten der Frau eine Strigilis. Hinter ibm sitzt auf einem Felsen eine Frau, mit einer grossen Blume in der rechten und einen Kranz in der linken Hand, welche sich zu dem hinter ibr nahenden bekränzten reichgesebmückten Eros umwendet; derselbe trägt in der Linken Trauben und zeigt in der Rechten der Frau ein Tympauon. Hinter der Harfenspielerin steht, die Beine gekreuzt und nit dem rechtene Ellenbogen auf einen Pfeller gestützt, eine Fran, mit Kasten und Tänie in der Linkeu, einen Spiegel in der rechten Hand; sie wendet im Gespräch das Gesicht zu dem neben ihr auf seiner Chlanys sitzenden Froz, welcher, in reichem Schunuck wie der obige, in der Linken eine Schale mit Zweigen der Frau hin-hält. Üben zwei Sterne, unten Blumen und Gräser. Alle sieben Frauen tragen den Chiton poderes und einen Mantel, sind beschuht und an Kopf Hals Ohren und Armen reichgeschmückt; die vier Junelinge sind bekränzt.

Gefunden 1834 zu Ruvo zusammen mit No. 3247 und 3256; vgl. Sanchez Tombe di Ruvo p. 22 s.

Abgeb. Monnmenti ined. dell' lust, IV, 16. 17.

Vgl. Roulez Annali 1845 p. 111 ss; Minervini Bull. Nap. Arch. V p. 74 ss; ausserdem noch Bull. dell' Inst. 1840 p. 188, 8; Finati p. 225, IX; Quaranta p. 217; Ghd. Akad. Abh. I S. 152 (Lichtgoth. 1838 S. 387 ff).

1) Ahgeh. auch allein hei Ghd. Akad. Ahh. VI, 4 (Lichtgottheiten II, 4).

<sup>9</sup>) Alt ist nur der Unterkörper, mit Chiton und Schuhen versehen; in der (fehlenden) Linken trägt sie einen (theliweise erhaltenen) Stah. Aussendem sind noch Thelle von dem einen Schulterflügel (sic) und die recbte Hand antik.
<sup>9</sup>) Sic! Vgl. dazu Stephani Strahlenkranz S. 28.
4) Vgl. ebenso No. 1769, 4.

") Sic: Vgl. dazh Stephani Stranienkranz S. 26. ") Vgl. ehendo No. 1709, 4. ") Nach Ronlez<sup>®</sup>l. c. "Thetis uud Eurynome"; nach Ghd. a. O. "Nyx and Klymene oder wahrscheinlicher Eutychia, die Personification des Götterglückes".

6) Dass die Abbildungen hierin von meiner Beschreihung ahweichen, hat seinen Grund in der modernen Ergänzung der Ohertheile heider Frauen.

 Nach Roulez I. c. Bild der thrakischen "Cotys", dem Welker Alte Denkm. II S. 108 f. sowie Minervini I. c. heistimmlen.

<sup>8</sup>) Vgl. dazu z. B. Zoega Bassirel II, 84 (= Müller-Wieseler I, 32, 140); München. Vasens. 807 (Millingen Peint. de Vas. 5; Jahn Pentheus IIa); u. a. m.

9) Roulez sieht in der Fran dagegen eine Bucchantin -- gewiss mit Unrecht.

(s) Leider ist die Hand nicht völlig unversehrt erhalten! Ueber die Bewegung vgl. Jurio Mimica p. 89 ss.

3220. F. 79a. H. 1,00. U. 141. r. F. mit w. und rothbraun. Zierliche flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Am Hals umfasst Boreas, nackt und bärtig, mit grossen Rückenflügeln, mit beiden Händen Oreithyja mnd trägt sie fort; die Geranbte, welche in Schuhen und langem Chiton ist, bebt die Rechte entsetzt empor und bemüht sich, mit der Linken den rechten Arm des Boreas abzuhalten; sie ist an Hals und Armen reieligeschmückt '). Unter dieser Gruppe eine Blume, von der

jederseits schöne Blüthenranken emporsteigen und die Darstellung einrahmen ')

Im oberen Bauchstreifen stehen auf einem springenden Viergespann 1) ein junger Wagenlenker, in Chiton und phrygischer Mütze, in den Händen Zügel und Kentron, und neben ihm ein bärtiger König, welcher, in Aermelchiton Kreuzbändern und phrygischer Mütze, mit der Linken, die zugleich das mit einem Vogel bekrönte Skepter trägt, sieh au der Wagenbrüstung festhält 1), während er die Rechte flehend ausstreckt und das sehmerzliche Gesicht zu dem ihn verfolgenden (griechischen) Reiter umwendet, der ihm die Lanze in die Seite hohrt; derselbe ist bärtig, mit Chiton and Mantel versehen, mit Brustpanzer Beinschienen und Helm ausgerüstet. Vor den Pferden weicht im Kampf ein jugendlicher Krieger, mit Chlamys Helm und Wehrgehänge versehen, in der Linken den Sehild und in der Rechten die Lanze, vor einem jungen Phryger, der in der Linken die Pelta und zwei Doppelspeere hält und mit der Rechten kräftig das Beil zum Hieh schwingt; er ist in Schuhen Anaxyriden Chiton und phrygischer Mütze, um die Brust Kreuzbänder, über dem linken Arm noch die Chlamys welche zur Erde fällt. Ohen drei Sterne, unten Blumen und Lorbeerzweige ').

Im folgenden schmalen Streifen ein (weisser) Frauenkopf zwischen Blüthenranken.

Im unteren Streifen (dessen Darstellung ohne jede äussere Trennung rings um das Gefäss läuft) sehen wir auf dieser Seite in der Mitte eine auf Lehnstuhl und Fussbank sitzende Frau. welche, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, mit ihrer rechten Hand den auf ihrem rechten Knie stehenden Schwan hält. Vor ihr steht, den linken Fuss auf ein Felsstück gesetzt, ein bekränzter Eros, in weiblieher Haartracht und reichem Schmuck, welcher in der geschkten Linken einen viereekigen Kasten (der mit kleinen Figuren gesehmückt ist) am Henkel hält; die Rechte ist im Gespräch erhoben. Hinter der Frau steht eine zweite Frau, in gleichem Anzuge, den Mantel üher dem linken Arm, dessen Hand einen Fächer hält; ihre Reehte liegt auf der Lehne des (obenerwähnten) Stuhls. Hinter ihr sitzt noch auf seiner Chlamys ein nackter bekränzter Jungling, in der Rechten eine Schale mit Zweigen haltend. Den Beschluss macht hier ein zweiter Eros, in der Rechten einen Kasten, in der Linken eine Traube, wie der erste geschuütekt. Vor ihm oben ein Zweig und eine Tülie, unten ein Spiegel, hinter ihm ein anderer Zweig (welcher als Begrenzung dieser Seite angesehen werden kann). Hinter dem erst-beschriebenen Eros sitzt auf einem Felsen noch eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel Haube und Schuucek, in der Rechten einen Kranz und in der Linken ein Tympanon baltend; vor ihr ist ein Zweig gemalt. Sie wendet den Kopf um zu der herbeieilenden Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche, den Mantel über dem linken Arns tragend, in der linken Hand einen geöffneten Kasten, in der Rechten die sogenanten mystische Leiter (vgl. No. 21) bält. Hinter dieser Frau wieder ein kleiner Zweig, der das Bild hier abschlieset.

B. Am Hals erhebt sich auf einer Blume ein (Jünglings?) Kopf mit langem Haar, in phrygiseler Mütze; über ihm zwei Sterne. Ihn umdnazen szei Frauen, welche besehult und — mit Ausnahme der Augen und Naso — ganz in weite bestickte Mäntel eingehallt sind. Diese ganze Darstellung wird von schönen Blütthernachen eingeschlossen <sup>3</sup>).

Im oberen Bauchstreifen ") stehen auf einem Gespann, das ein weisser und ein rother Tiger ziehen, Dionysos, in Mantel und breiter Konfbinde, in der Rechten den Thyrsos und in der Liuken die Zügel haltend, und Ariadne, in Chiton Mantel und reiehem Schmuck; ihre Linke hält sich an der Wagenbrüstung fest, die Rechte zieht einen Gewandzipfel über die Schulter. Voran eilen eine Frau (Bacchantin), über dem linken Arm den Mantel, das Tympanon rührend, dann eine zweite Bucchantin, welche in der Linken ein breites Messer über den Kopf hält und in der Rechten einen Hasen trägt, und endlich ein Satyr, über dem linken Arm die Nebris, in der linken Hand einen Thyrsos, in der rechten eine Fackel: er ist mit Halsband und Periskelis gesehmückt. Die beiden Frauen sind beschuht und in den Chiton gekleidet, der die rechte Schulter entblösst lässt, sowie an Konf Ohren Hals Armeu und Waden geschmückt. Hinter dem Gespann hilft eine Frau (Bacchantin), in Schuhen Chiton Mantel und reichem Sehmnek, mit beiden Händen dem bekränzten Seilenos, eine (nicht mehr gezeichnete) Anhöhe emporzusteigen '); er, der nur bis wenig unter den Knieen sichtbar ist, reicht der Frau den linken Arm hin, während sie sieh hilfreich vornüber beugt; Seilenos ist in Chiton und Mantel und hält in der rechten Hand zwei Flöten. Hinter ihm

No. 3220. 505

noeh eine Frau (Bacchantin), in Chiton und Nehris, besehuht und reichgesehmückt, welche in der Linken ein Tympanon heht. Ohen zwei Sterne, unten Zweige und Blüthen.

Im schmaleren Mittelstreifen ist wieder ein (weisser) Frauenkopf gemalt zwischen Blüthenrauken.

Der untere Streifen zeigt in der Mitte eine auf einem Stuhl sitzende langgelockte Frau, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck; sie hält in der Linken einen Kasten, dessen Deckel die Rechte hebt, während das Gesieht auf den vor ihr stehenden Eros geriehtet ist, welcher den rechten Ellenbogen auf eine hohe Stele aufgestützt hat und die Beine kreuzt; er ist bekränzt und reich an Hals Brust und der einen Wade geschmückt, hält in der Rechten einen Spiegel und in der Linken eine Tänie. Hinter ihm sitzt eine Frau mit einem Zweig in der rechten Hand und mit einer vierrosettigen Tänie in der Linken; sie wendet das Haupt nach dem hinter ihr befindlichen Jungling, welcher, in der Rechten einen Kranz bebend und in der Linken eine Schale haltend, sieh entfernt und umblickt; er ist bekränzt und trägt die Chlamys ther dem linken Arm. Oben ein Zweig. Hinter der zuerst beschrichenen sitzenden Frau steht eine dritte Frau, ehenso gekleidet und geschmückt, die in der Linken einen Fächer, in der Rechten am Henkel einen viereekigen Kasten trägt, dessen Seiten (wie oben) mit kleinen Figuren gesehmtlekt sind; sie wendet ihr Gesicht zu dem abgewandt von ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, der in der Rechten einen Kranz, in der Liuken eine Schale hält und das Gesieht zur Frau umwendet. Ueber ihm zwei Efeublätter; zwischen beiden Figuren ist ohen ein Zweig, unten eine Blume gemalt. Vor diesem Jüngling hefinden sich noch eine Frau, mit höhergesetztem linkem Fuss dastehend, in Schuhen Chiton und Sehmuek, welche in der linken Hand eine Traube hält und in der Rechten eine Fackel erheht - und endlich hinter dieser eine andere Frau, ebenso gekleidet und geschmückt, welche in der Linken einen Kasten (oder Korb?) und in der Rechten einen Spiegel hält: sie ist im Weggehen begriffen und bliekt zurück; ihr Mantel liegt shawlartig über den heiden Armen und dem Rücken.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1840 p. 189, 11; Finati p. 224, VIII; Quaranta p. 217.

<sup>1)</sup> Abgebildet Annali dell' Inst. 1813 tav. d'agg. O Fig. S; Müller und Wieseler

- II, 70, 378: der Erklärung muf Thomatore, die Nigliarini Ann. L. c. p. 363 ss. [rugleich mill der Deutung auf Boreas] verschlug and welche Welker (Alte Deukun. III S. 166, 47) und Wieseler a. O. hilligen, ziehe ich die Erklärung Gerhard's (Abad. Abh. 1. S. 174, 99) end Stephanis (Boreas and Boreaden S. 9 ff no. 12) auf Boreas vor; Minervisi (Bull. Nas. 11, 11) auf Boreas vor; Minervisi (Bull. Nas. 11) in 5.5 citatelelet sieh wie Migliariai sieht.
  - 2) Vgl. dazu Arch. Ztg. 1870 S. 49.
  - 3) Durch Ergänzung verdorben und unklar gemacht.
- 4) Eine sehr ähnliche Darstellung bei Tischbein Van II, 2, weiche Halinsky (ihid. p. 15 ss) auf Theeeus und die Amazonen, Jahn (Darst. griech. Dichter in den Ahb. der Sachs. Gesell. III S. 702, 11) auf eine Perserschlacht deutet.
- a) Abgebildet Annali 1813 tav. d'app. O, Fig. Q; von Migliarini I. c. auf Lunus, von Panolka (Ball. Nap. Arch. V p. 89 a) auf Ganymeda, von Wieseler (Diptych. Quirin. S. 20, 25) anf Adonis gedeulet wird; Jalta (Catalogo No. 1372) erkennt dann die Darstellung der Seele Infow
  - <sup>5</sup>) Erwähnt und beschrieben von Rochette Choiz des peint, de Pompei p. 36.
  - <sup>7</sup>) Vgl. die sehr ähnliche Darstellung auf der Vase Santangelo No. 687.
- 8221. F. 79a. H. 1.01 U. 1,41. r. F. mit w. gelb und rothbraun. Fluchtige zierliche Zeichnung; nicht frei von Ueberladung. Mehrfach verletzt, aber im Ganzen fehlt nur Weniges und Unwesentliches. Canosa.
- A. Am Hals: Zwisehen Blüthenranken ist ein bekränzer weiblieher Kopf (Aphrodite) gemalt, mit Hals und Ohrenschmuck, den zwei tanzende Eroten umgeben; dieselben sind in weibischem Haarputz mit Hals- Brust- Arm- und Fusschmuck, tragen Schule und halten je in der rechten Hand eine Schale.
- Im oberen Bauchstreisen steht auf dem von zwei Schlangen (zum Theil zersfört) gezogenen Wagen Medeia, in der Linken die Zügel haltend, in der Rechten den einen Züpfel des Mantels hochbebend, der über dem linken Arm liegt und sieh bogenförmig über ihr wölbt; sie ist in langem Chiton mit reiebbesticktem breitem Besatz, Tänie und Armbändern. Auf dem Wagen liegt die Leiche des einen Knaben, von dem der lockige Hinterkopf und ein Arm neben Medeia siehtbar sind '); der zweite Knabe liegt, auf das Gesieht zestallen, hinter dem Wagen an der Erde; daneben das Schwert. Medeia wendet das Gesieht zu dem sie versolgenden jugendlichen Reiter (Jason), der in der Rechten die Lanze gegen sie züekt; über dem linken Arm liegt die Chlamys, um die (zum Theil ergänzte) Brust hängt das Wehrgebänge. Hinter ihm nahen eilig zueri/Jünginge (Genossen des Jason); der Erste, mit Pilos und Wehrgebänge (Henter ihm nahen eilig zueri/Jünginge (Genossen des Jason); der

No. 3221. 507

Chlamys, in der Rechten die lange Lanze und in der Linken den Schild, wendet das Gesicht zum Zweiten, welcher den Mantel gleichfalls über dem linken Arm trägt und in der linken Hand zwei Speere, in der Rechten einen dritten hält. Ueber ihnen zwei Sterne - hier sieher Andeutung der Nacht, auf die auch Selene an dem anderen Ende des Bildes (vor dem Schlangenwagen) hindentet; sie sitzt zu Ross, in Schuhen Chiton und Mantel. dessen einen Zipfel sie mit der Rechten über die Schulter zieht. die andere Hand hält die Zügel; sie ist mit der Stephane Halsband und Ohrringen geschmückt und hat um den Konf einen rothbraunen und gelben Nimbus 1). Vor ihr eine Blume. Die Mondgöttin wendet das Gesicht zurück zu Medeia, der gegenüber - zwischen den Schlangen und der Mondgöttin - noch eine Frau (Erinus) steht, mit einem Nimbns um den (fast ganz zerstörten) Konf: dieselbe trägt hohe Jagdstiefel kurzen Chiton mit langen Acrmeln und breiten Kreuzbändern, und um deu Hals eine Nebris geknüpft; in der Rechten streckt sie der Mcdeia ein Schwert entgegen, in der Linken hält sie eine brenuende Fackel. Unten einige Steine und punktirte Grundlinien.

Im schmaleren Mittelstreifen sind ringsum Fische Dintenfische und Muscheln gemalt.

Im unteren Streifen (dessen Darstellung ununterbrochen herumläuft) steht:

In der Mitte ein bekränzter Jungling, mit gekreuzten Beinen gegen ein Marmorbecken gelehnt, auf dem seine Chlamys liegt, in der (theilweise fehlenden) Rechten einen Vogel, in der Linken eine Schale haltend; er spricht mit einer neben ihm auf einem Stuhl sitzenden bekleideten Frau, welche die Rechte nach der Schale erhebt. Hinter ihr steht ein Eros mit einem Körbehen in der rechten und einer Tänie in der linken Hand. Auf der anderen Seite vom erstbeschriebenen Jüngling sitzt abgewandt eine andere bekleidete Frau auf einem Felsen, welche in der Linken einen viereckigen Kasten, dessen Seiten mit Figürehen verziert sind, am Henkel hält, in der Rechten aber einen langen Faden hält, an dem ein flatternder Vogel angebunden ist 3): sie blickt nach dem Jüngling am Marmorbecken zurück. Darüber sind eine Tänie und ein Zweig aufgehängt. Vor der letztbeschricbenen Frau steht ein zweiter Eros, mit einem Tympanon in der rechten und einer Schale in der linken Hand. Beide Eroten sind nackt und bekränzt, in weibischem Kopfputz und reieh an Hals Ohr Brust und Waden geschmückt.

B. Am Indis: Auf einer Blume erheht sich ein Frauenkopf (Aphrodite), mit Stephane Ohr- und Halssehmuck, rings umgeben von Blüthenranken. Rechts und links von ihm sitzt abgewandt je ein Eros, welcher das Gesicht umwendet; sie sind beschuht und sehr reich geschmückt und legen den einen Arna an den Hinterkopf, während die andere Hand je eine Ranke hält.

Im oberen Bauchstreifen Amazonenkämpfe. In der Mittelgruppe zückt eine Amazone, hoch zu Ross, die Lanze gegen einen jugendlichen Griechen, welcher, mit Helm und Wehrgehänge verschen, in der Linken Schild und Chlamys, in der Rechten eine Lanze zückt: die Amazone ist in Schuhen Hosen unterrockartigem kurzem Chiton, um die Brust Kreuzbänder, um den Hals die Chlamys geknüpft, auf dem Kopf die phrygische Mütze; in der Linken hält sie noch zwei Speere. Zwischen beiden Kämpfenden liegt am Boden eine todte Amazone, auf das Gesieht gefallen, in Schuhen Anaxyriden Chiton und Mütze. - In der Gruppe rechts vom Beschauer zückt ein Grieche, mit Helm und Wehrgehänge versehen, über dem linken Arm die Chlamys, das Sehwert mit der Rechten gegen eine auf der Flucht zu Boden gesunkene Amazone, welche er von hinten mit der Linken am Haar genackt hat und zurtickreisst '); sie fasst mit der linken Hand (an deren Arm die Pelta ist) nach ihrem Kopf, die Hand des Griechen zu lösen, und streekt ihm die Rechte flehend entgegen. Die Amazone ist mit hohen Stiefeln und kurzem Chiton versehen, der die rechte Sehulter und Brust freilässt; um den Hals ist ein Thierfell geknüpft: ihre Axt und phrygische Mütze liegen am Boden. - Die Gruppe zur Linken des Beschauers zeigt einen Griechen mit Wehrgehänge und Chlamys, in der Rechten die lange Lanze, welcher fliehend sich mit dem Schilde gegen eine Amazone deckt. die mit der Linken seinen Schild gefasst bat und wegreissen will, mit der Rechten dagegen kräftig eine Axt sehwingt, während eine zweite Amazone von der anderen Seite mit beiden Händen ihre Axt hoeh sehwingt, dem Griechen zum sicheren Verderben! Beide Amazonen sind in Schuhen Anaxyriden Chiton und phrygischer Mütze; die erste trägt auf dem Rücken den Köeher, an dem der Bogen festgebunden ist '); die andere hat die Chlamys um den Hals geknüpft und das Schwert zur linken Seite. Ohen Sterne. unten Blumen Gräser und Lorbeerzweige; die Grundlinien sind nunktirt.

Im untersten Streifen finden wir, von links nach rechts hinter dem ersten Eros auf A. weitergebend, folgende Figuren:

Eine Frau entfernt sieh, zu jenem Eros umblickend, in der Rechten eine Blume und in der Linken eine Schale mit Brod haltend. Vor ihr sitzt auf Gestein eine Frau, in der Linken einen Kasten. in der Rechten einen Kranz mit einer Tänie haltend: sie spricht mit einer Frau, die sich entfernend zu ihr umblickt und in der Linken einen geöffneten Kasten und eine Tänie, in der Rechten einen Spiegel hält Es folgt dann weiter ein bekränzter Jungling, der die Beine kreuzt und sich auf seinen Stah lehnt, über dem die Chlamys liegt: er hat in der Linken einen Kranz; die Rechte streekt er vor, im Gespräch mit der vor ihm auf einer Lade sitzenden Frau, welche einen aufgespannten Schirm über sich hält. Ueber ihr fliegt ein Vogel, der eine Tänic trägt. Hinter dieser Frau steht eine andere Frau, mit höher gesetztem rechtem Fuss, welche, in den lläuden ein Tympanon und die sogenannte mystische Leiter 1), den Kopf umwendet nach der hinter ihr auf einem ionischen Capitell sitzenden Frau, die Blume und Kranz in den Händen hält. Dann folgt ein bekränzter nackter Jungling, welcher die Beine kreuzt und sich an eine Stele lehnt, auf der seine Chlamys liegt; er hält in der Linken eine Strigilis, in der Rechten eine Schale und eine Tänie. Von ihm entfernt sich umbliekend eine Frau, in der Rechten eine Traube. in der Linken einen Kasten und eine Tänie haltend, welche auf eine andere Genossin zueilt, die auf einem Felsstlick sitzt und die Rechte vorstreckt, während die linke Hand einen Fächer hält; sie ist, wie alle die Frauen, reichgesehmückt und bekleidet, und ausserdem noch behaubet. Oben ausser Efeublättern und Rosetten ein Zweig ein Kranz und eine Traube; unten Zweige and Blumen.

Ueber den Fundort vgl. No. 3218.

Abgehildet ist die Medeiadarstellung in der Arch. Ztg. 1867 224, 1 und hesprochen von Jahn ebd. S. 62 ff.

Vgl. — ausser der Beschreibung der gesammten Vase von Minervini Bull. Nap. N. S. II p. 59 ss — noch Bull. dell' Inst. 1851 p. 34 (wo irrthümlich Ruvo als Fundort angegeben wird) und p. 86.

<sup>1)</sup> Deutlich erhalten! Von Minervini I. c. nur übersehen,

- 2) Vgl. dazu Stephani Strahlenkr. S. 57 f. No. 2 und CR. 1860 S. 13 ff.
- <sup>3</sup>) Vgl. dazu Arch, Zig. 1867 S. 126.
- 4) Vgl. Heydemann Nacheuripid, Antigone S. 18.
- 5) Schwache Spuren sind noch deutlich erhalten!
- 4) Abgeb. Annali dell' Inst. 1869 tav. d'agg. Q, 3221; vgl. p. 316.

3222. F. 81. H. 1,47. U. 2,27. r. F. mit w. und lila. Sehr flüchtige Zeichnung, zuweilen sogar roh. Altamura (Lupatia).

A. Am Hals schwingt eine Amazone zu Ross die Axt gegen einen Griechen, welcher flichend sieh umwendet, in der Rechten die Lanze und in der Linken den deckendeu Schild. Er ist bebelnt und mit dem kurzen Chiton versehen, der von den Huften bis zu den Knieen reicht; üher dem Rücken und der rechten Schulter liegt die dicht zusammengerollte Chlamys. Seine verkutzte Rückenansicht ist sehr fütelnig und roh durehgeführt, aber klutz und sieher gezeichnet. Danchen ein zweiter Grieche, behelmt, an dem Rücken die flatterude Chlamys, welcher, mit langer Lanze in der Rechten und dem Schild in der Linken gegen eine zweite berittene Amazone kämpft, die in der Linken die Pela hall und in der Rechten die Lanze gegen ihn sehwingt. Beide Amazonen sind in hohen Stiefelu, kurzem Chiton mit langen Aermeln, Kreuzbändern und phrygischer Mütze. Unten Pflauzen, oben Lorheerzweige.

Am Bauch ist Orpheus in der Unterwelt dargestellt. Die Darstellung zerfällt in drei Figurenreiben. In der Mitte der oberen und mittleren Reibe steht ein tempelartiges Gebäude, dessen Giebel, oben mit Akroterien, inwendig mit dem Gorgoneion und zwei in Fischleiher endende Figuren geschmückt, von zwei iouischen Seulen und zwei nachten weissen Karvatiden ') getragen wird; die letzteren stehen auf niedrigen Seulen, vor denen sieh Akanthosblätter erheben. Innerhalb des Hauses hängen zwei Pateren und ein Tympanou, und steht auf einer mit Palmetten verzierten Erhöhung eine Kline, auf der Kora und Hades einander zugewaudt sitzen. Die Göttin, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, das Haupt hekränzt, reicht dem König der Unterwelt in der Linkeu eine Schale mit Früchten und Zweigen, während sie in der Rechten eine hrennende Faekel mit Querholz hält; er ist beschuht und unterwärts mit dem Mantel bedeckt, sonst nackt, nm das Haupt eine breite Tänie; in der Liuken hält er ein mit einer Palmette hekröntes Skepter, in der Rechten hebt er No. 3222. 511

zierlieh einen Kantharos, den er seinerseits der Gattin reichen will. Hinter Kora steht in der mittleren Reihe, links vom Beschauer, ausserhalb des Gebändes, Orpheus (ΟΡΦΕΥΣ), die Leier spielend: er ist in langem sternbestiektem Aermelchiton und kurzerem Mantel, mit breitem Gürtel und Kreuzbändern, Schuhen und phrygischer Mitze verschen; an der Leier hängt eine lange Tänie. Hinter ihm finden sich zwei Eringen, inschriftlich zOINAL genannt 1), im Gespräch mit einander. Sie sind in hohen Jagdstiefeln und kurzem Aermelchitou, gegürtet und mit Kreuzbändern geschmitekt; die eine sitzt, die Beine übereinander geschlagen, auf ihrem Thierfell, die andere trägt es um den Hals geknüpft, jene ist langgelockt, diese kurzhaarig; jede trägt einen Speer. Ueber dieser Figur sitzt - in der oberen Reihe - Megara (MECAPA). in Schuhen langem Chiton und Mantel der ihr Hinterhaupt verhüllt; sie streekt die Rechte aus im Gespräch mit ihren beiden Knaben, den Söhnen des Herakles (FHPAKAFIAAI), die vor ihr stehen; der eine legt die Linke stützend auf das reelite Knie der Mutter, der andere jungere lehnt sich mit der Rechten gegen einen hinter ihm stehenden blattlosen Baumstamm, während er die Linke im Gespräch zur Mutter vorstreckt; derselbe ist mit einer Tänie geschmückt, während der andere um den Leib einen Gürtel 3) trägt; beide tragen über den Armen und dem Rücken shawlartig ihre Chlamys. Neben der Megara eine kleine Blumenstaude. Auf der anderen Seite des Unterweltspalastes sehen wir in der oberen Reihe, zum grössten Theil - wenn nicht gut, doch wenigstens richtig - ergänzt, zuerst Pelops (FEloph) 1), in Schuhen Chlamys und phrygischer Mätze, in der Linken eine Lanze; er hat den linken Fuss höher aufgesetzt und weist, im Gespräch mit dem vor ihm sitzenden Myrtilos (MIPTthos) '), mit dem ausgestreckten Zeigefinger der rechten Hand auf ihn hin. Myrtilos ist unterwarts bemäntelt und lehnt sieh mit der Linken auf ein neben seinem Sitz stehendes Rad; die Rechte ist vorgestreekt, Ohen hängt zwischen beiden ein zweites Rad. Hinter Myrtilos steht eine Frau (Hippodameia), in Schuhen gesticktem Chiton Haube und Mantel; sie legt die rechte Hand auf den Nacken des Sitzenden; neben ihr steht auf einer Basis ein Dreiftuss mit einem Kessel. Unterhalb dieser Figuren - in der mittleren Reihe - sehen wir, dem Gebäude zunächst, Triptolemos (TPIC)-ΓΤΟΛΕΜΟΣ) 1) auf einem Stuhl sitzend, auf dessen Rücklehne

seine linke Hand liegt, in der Rechten das Skepter, welches ein Adler bekrönt. Er ist bärtig und lorbeerbekränzt, in gesticktem Aermelebiton und Mantel, mit Schuben Gürtel und Kreuzbändern versehen. Er wendet das Gesieht zu dem hinter ihm stehenden Aiakos (AIAΚΟΣ), welcher, die Beine gekreuzt und auf seinen Stab gelehnt, beide Arme über einander gelegt hat und auf die Rede des berbeieilenden weisshaarigen Rhadamanthys (ὁαδαΜΑΝΟΥΣ) hört, der in der Linken ein ebenfalls mit einem Adler bekröntes Skenter hält, die Rechte aber mit erhobenem Zeigefinger 6) emporhebt. Während der bärtige Aiakos nur in einen weiten Mantel gehüllt ist der auch sein Hinterhaupt bedeckt, ist Rhadamanthys in langem Chiton mit Gürtel und Kreuzbändern und um den Hals geknüpftem kurzem Mantel, der kaputzenartig auch das Hinterhaupt verbullt; beide sind beschuht. Hinter Rhadamanthys ist ein Lorbeerbaum gemalt. - Die Mitte der dritten unteren Reihe bildet der jugendliche Herakles (HPAxlrc), auf dem Rücken das Löwenfell, welcher an einer Kette den dreiköpfigen Kerberos fortführen will; der Schlangenschwanz des Höllenhundes beisst ihn in die rechte Wade. Herakles, dessen Köcher und Bogen oberhalb des Hundes liegen, blickt auf eine vor ihm auf einem Seepferde reitende Frau?), die in Chiton und Mantel Schuhen und reiehem Schmuck, mit beiden Händen sich am Hals und Schwanz des Thieres festhält und zu Herakles umblickt Hinter diesem links vom Beschauer - steht Hermes (EPMAΣ), auf dem Rücken Petasos und Chlamys und beschuht, in der gesenkten Linken das Kerykeion: er bliekt zu dem Heros um, während seine lang vorgestreekte Rechte nach dem Ausgang zur Oberwelt oder auf die im Bilde vor ihm befindliche Gruppe weist: der nackte bärtige Sisyphos (qtqvq()Σ) bemüht sieh, das grosse Felsstück emporzuwälzen; vor ihm steht oberhalb des Felsstücks eine Frau (Erings)"), in hohen Stiefeln und kurzem gegürtetem Chiton, in der vorgestreekten Linken einen Lorbeerzweig, in der gesenkten Rechten eine Geissel. Auf der anderen Seite von der Mittelgruppe - rechts vom Beschauer - sind drei Danaiden 1) gemalt, in Chiton und reiehem Schmuck: die eine sitzt auf ihrer Hydria; die zweite, welche die Hydria in der Rechten hält, ist ängstlich zur sitzenden dritten geeilt und legt die Linke um deren Nacken, während ihr Blick neugierig auf das Thun des Herakles geriehtet ist; die sitzende Schwester legt die Rechte beruhigend auf den Rücken der anderen, die Linke ist

No. 3222. 513

an die Hydria gelegt. Die dritte Danaide, beschuht, naht mit der Hydria in der Linken und einer Schale mit Früchten in der vorgestreckten rechten Hand; auch sie blickt aufmerksam auf Herakles. Die Grundlinien der Figuren sind punktirt; in der unteren Reihe einige Gräser. Urter Herakles und dem Kerberos ist eine Erhöbung '') abgedeutet.

B. Am Holz. Auf einem weissen eilig springenden Vierspann steht weit vornübergeneigt ") ein junger Mann (Helios), um den Hals die Chlanys geknüpft; ihn umgieht in weitem Kreis ein Strahlennimhus. Voran fliegt Eros, in der Rechten die Zugel des hintersten Rosses haltend, zum Wagenlenker umblickend; er ist reich an Kopf Ilals Brust und rechtem Schenkel geschmütekt und trägt in der Linken eine Tänie mit vier Rosetten. Unter ihm zwei Fische. Voraus reitet auf einem Pferde Selene "), reich geschmütekt, in Schuhen Chiton und Mautel, dessen einen Zipfel sie mit der Rechten üher die Schulter zicht; sie umgiebt, wie den Helios, ein weiter Strahlennimhus. Vor ihr ist ein Sternbild gemalt: ein grosser Stern, den acht (sie) kleineren umgeben.

Am Bauch. In der oheren Reihe sitzt - in der Mitte - auf einem Fels ein lorheerhekränzter Jüngling (Apollon), in Schuhen Chiton (mit kurzen Aermeln) und Mantel, mit hreitem Armhande; er greift mit der Linken in die achtsaitige Leier, die er oben mit der Rechten gefasst hält, und senkt das Haupt. Neben ihm nnten ein Schwan, vor ihm eine Blume. Vor ihm steht mit gekreuzten Beinen auf seinen Knotenstab gelehnt ein lorheerhekränzter Jüngling, in Stiefeln Chiton und Mantel, der in der Rechten eine Fackel halt. Hinter diesem naht ein Jungling, in Stiefeln und Chiton, den Mantel shawlartig über heiden Armen, in der Rechten eine Fackel und in der Linken eine Schale mit Früchten: er wendet das Gesicht zu dem hinter ihm ein wenig tiefer stehenden Jüngling. welcher, in hohen Stiefeln Aermelchiton Kreuzhändern und Helm. mit der Linken den Schild zur Erde setzt, in der rechten Hand (deren Zeigefinger er gegen das Kinn führt) sein Schwert hält; sein Haupt ist im Gespräch mit dem anderen Jüngling emporgerichtet. Ueher heiden Figuren hängen zwei Tänien. Hinter dem Leierspieler steht ein junger Satur, um den Kopf eine Tanie, in der Linken einen Thyrsos und in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Früchten haltend; vor ihm hängt oben eine Patera. Hinter dem Satyr steht abgewandt, mit dem linken Unterarm auf eine

33

514 3222.

Stele gelehnt und die Beine kreuzend, eine Fran, in Schuhen Chiton Mantel und reiebem Schauek; sie hält in der Rechten eine Schale mit Früchten empor. Den Beschluss macht ein lorheerbekränzter Jungling, in Stiefeln und Chiton, den Mantel dessen einen Zipfel die Linke fasst shawlartig umgelegt; er hält in der Rechten eine Fackel und blickt fortgehend nach der eben beschriebenen Fran um.

Im mittleren Streifen sitzt ein lockiger lorbeerbekränzter beschuhter Jüngling, unterwärts bemäntelt, in der Rechten die Leier und in der Linken das Plektron baltend; er wendet das Gesicht nach der zur Linken neben ihm sitzenden Frau, welche - beschuht und reichgesebmückt, in Chiton und Mantel - mit der Linken einen Zipfel des Gewandes über die Schulter zieht, die Rechte aber auf die Schulter des Leierspielers legt, zu dem sie auch das Gesicht gewandt hat. Vor diesen beiden Liebenden sitzt ein Jüngling, in hohen Stiefeln langärmeligem Chiton und breiten Kreuzbändern, in der Rechten einen Kasten haltend; die Bewegung seiner linken Hand verräth Theilnahme für jene beiden. Hinter ihm sitzt, das Gesicht gleichfalls auf jene beiden gerichtet, eine Frau, beschuht und gesebmückt, in Chiton und weitem Mantel der das Hinterhaupt sowie beide Arme und Hände verhüllt, von denen sie die Rechte gegen ihr Gesicht führt. Vor ihr ein kleiner Lorbeerzweig, binter ihr ein Thymiaterion (mit gitterartig durchbrochenem Deckelchen). Auf der anderen Seite binter ienen beiden Liebenden entfernt sich eine Fran, beschubt und reiebgeschmückt, in Chiton und Mantel der auf der linken Schulter dem Rücken und dem rechten Arm liegt; sie hält in der Rechten die linke Hand des vor ihr gehenden Junglings, der zu ihr das Gesicht umwendet. Derselbe ist lorbeerbekränzt, mit bohen Stiefeln Chiton und Mantel versehen und hält in der Rechten eine Fackel. Zwischen beiden ist ein Lorbeerzweig gemalt.

Im unteren Streifen sitzt in der Mitte auf einem Felsen eine nanglockige From (Kopf zum Tbeil restaurirt), unterwärts bemäntett, welche die Linke auf ihrem Sitz hält, die Rechte hoch erhebt gegen einen auf sie zueilenden Jüngling, der in der Rechten das Schwert, in der Linken die Scheidet bätt; er ist lorbeerbekränzt, in hohen Stitefeln Chiton mit Kreuzhändern und im Mantel, der shawlartig über beiden Armen liegt. Neben der Frau zwei Palmenzweige. Hinter dem ebenbeschriebenen Jüngling sitzt auf

No. 3222. 515

seiner Chlamys ein anderer Jüngling, welcher, gekleidet wie der vorige (nur ohne Kreuzbänder) eifrig die Doppelliche bläst. Hinter der Frau entfernt sieh, den Bliek zurückgewandt, ein lorbeerhekränzter Jüngling (Kopf restaurirt), in der Riechten einen Kranz und in der Linken einen Bista ballendi; seine Chlamys liegt über beiden Armen. Vor ihm steht mit höher gesetzten rechtem Bein ein anckter Jüngling, der in der vorgestreckten Rechten einen Lorbeerkranz und in der Linken Doppelspeere hält; um das Haupt trägt er einen Lorbeerkranz, um den Hals die Chlamys gekutipft. Hinter ihm steht, in hohen Stiefeln Chiton und Mantel der über beiden Armen liegt, ein lorbeerbekränzter Jüngling, welcher der Linken eine Fackel mit Querholz hält und die Rechte draoxonzion zur Mittelgruppe erhebt. Vor und hinter ihm am Boden je ein Lorbeerzweig.

Jeder dieser drei Streifen der Rückseite 13) hat eine punktirte Grundlinie.

Gefunden 1848 zu Altamura: vgl. Fiorelli Seav. archeol. p. 23. Die Notiz bei Gargiulo Cenni p. 52, dass die Vase aus Ruvo stamme, ist einer der vielen Irrthümer jenes Verzeichnisses.

Abgebildet findet sieh die Unterweltsdarstellung in den Mon. ined. dell' Inst. VIII, 9 und (sehr verkleinert) bei Valentin Orpheus und Herakles (Berlin 1865) Taf. No. 4; die beiden Ilalsbilder dagegen in den Annali dell' Inst. 1864 tav. dagg. ST.

Vgl. — ausser der ersten Erwähnung im Bull. dell' Inst. 1849. 23 und der kurzen Besehreibung von Minervini (Bull. dell' Inst. 1851 p. 24 s und p. 38 ss), auf der Gerhard (Areh. Anz. 1851 S. 89 f.) und Welker (Alte Denkm. III S. 122 ff.) sieh stützen — vor allen Köhler Annali 1864 p. 283 ss; Valentin a. O. S. 5 ff. Die Insehriften auf Tat. IX. 3222.

1) Deren Geschlecht jedoch nicht ganz sicher zu bestimmen ist.

- 2) Vgl., dezu Welcker Gr. Götterlehre III S. 83 f.
- Als Andentong eines gegürteten Chitons; vgl. Wieseler Epikr. Bemerk. über die ficoronische Cista S. 15.
- 4) Diese laschriften sind eingeritzt and vielleicht modern: doch siebern die R\u00e4der, van denen einige site Theile erhalten, die Bedeutung der betreffenden Figuren zur Gen\u00fcge; vgl. No. 3227.
- <sup>8</sup>) Als Todienrichter erwähnt von Platon p. 41 A (Apol. Socratis); vgl. Stephani CR. 1859 S. 78, 5.
  - 6) Als Zeichen des Aufmerkens und Horchens auf den Gesang des Orphens?
  - 7) Nach Ghd. a. O. "Nereide vermathlich als Andeutung der seligen Inseln"; 33 \*

abnlich Köhler I. c.; sllusinne al viaggio delle suime ulle isule dei besti. Vgl. Valentin s. O. S. 17 f.

- b) Die in ihrer N\u00e4he be\u00edindlichen Buchstaben NAN erg\u00e4nzt K\u00f6hler I. c. zn MANIA wie die Erinyen einmal von Euripides (Orest. 392 Kirchk.) genannt werden.
  - 9) Vgl. dazu Jahn Ber. der Sächs. Ges. 1869 S. 10.
  - 16 Oder sollen etwa Unterweltsflüsse dargestellt sein?
  - 11) Was die Eile der Fsbrt andeutet.
- <sup>12</sup>) Die neben dem Hinterkupf der Figur eingeritzte Inschrift ( $\Lambda\Omega = \Sigma$ ) ist modern und also für die Devtung micht zu benutzen: es kann nur Selene (191. 2883; 3221) sein; vel. darüber auch Steebani CR. 1860 S. 441.
- 19. Eine Erklürung direre Durstellungen der Röckseite vermag ich nicht zu geber. um glade ich, dass Kähler (i. e. p. 283) Urheilt, "il roverde presents uns di quelle sollte seene di erartere pece distinte, che si vedoon tante volte ripetute sulle sterific dell Anglia et un tempo si compresero solle domonizatione di erone misticher nicht zurifit, do wir hier doch wohl enzehieden myrkhologische Scenen var nan haben, derere Deutung noch zu finden.

## ACHTES ZIMMER.

Die No. 3223 - 3256 stehen auf Seulen.

3223. F. 81. H. 0,63. U. 1,17. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Am Hals: Zwei Löwen überfallen einen zwischen ihnen befindlichen Hirsch.

Am Bauch. In der Mitte sitzt auf einem mit Tänien gesehmüekten Altar Orestes (OPESTAS), den Kopf trauernd gesenkt, die Beine gekreuzt, die Hände auf den Knotenstab gelegt; um die Brust hat er das Wehrgehänge, über dem linken Arm und den Hüften die Chlamys. Vor ihm naht Iphigeneia (ΙΦΙΓΕ-NEIA), in Schuhen Chiton und Mantel, an Kopf Ohr Hals und Armen reichgeschmückt: in der Linken hält sie den grossen Tempelschlüssel, die Rechte hebt sie im Gespräch zu Orcstes. Ihr folgt eine junge Frau (Tempeldienerin), in Schuhen und Chiton. den Hinterkopf und den Oberkörper in einen weiten Mautel gehüllt. welche in der gesenkten Rechten eine Kanne trägt, mit der Linken auf dem Kopf (mit Polsterkranz) ') eine grosse flache Schüssel hält, anf der Zweige liegen. Hinter Orestes steht Pylades (PVAA△H€), die Beine bestiefelt und gekreuzt, auf den Stab in der Linken gelehnt; er legt die Rechte an den Hinterkopf; um die Brust trägt er das Wehrgehänge; von der linken Schulter fällt die Chlamys über den Rücken herab. Oberhalb der Iphigeneia kommen der Giebel und vier ionische Seulen des Tempels nebst der halb geöffneten Thür zum Vorsehein. Daneben sitzt Artemis 1) in kurzem Chiton Jagdstiefeln um den Hals gekntipfter Chlamys und reichem Sehmuck, in der Linken die Doppellanze haltend. Sie wendet das Gesicht im Gespräch zu dem abgewaudt hinter ihr auf seiner Chlamys sitzenden Apollon 1), der sieh gleichfalls zu ihr umwendet: zwischen beiden erhebt sieh (von unten hinter dem Altar) eiu Lorbeerbaum. Apollon stützt mit der Rechten den Bogen auf; von seiner weibischen Haartracht fällt eine lange Locke auf die Schulter herab.

B. Sehr gewöhnliche Zeichnung. Einem næckten Jüngling mit Stirnband, der auf dem linken Arm die Chlamys, in der Linken den Stabt, in der Rechten eine Strigilis hat und dem eine in ihren Mantel verschleierte reichgesehmleckte Frau folgt, steht eine Frau, in gegürtetem Doppelehiton Sehuhen und reichem Schmuck, im Gespräch gegenüber. Sie zieht mit der Rechten einen Gewandzipfel über die Schulter, während die Linke den Chlton fasst; an der Linken hält sie ein hinter ihr befindlicher nackter Jüngling gefasst, der um den Kopf ein Band und um den linken Arm die Chlamys trägt. Oben in der Mitte hängt ein grosser Ball (?).

Gefunden zusammen mit No. 3242.

Abgeb. in den Mon. ined. dell' Inst. II, 43; Overbeek Sagenkr. 30, 4.

Vgl. — ausser Brunn Annali 1837 p. 198 ss; Jahn Annali 1848 p. 204 s; Overbeek a. O. S. 735, 88 — noch Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 75; Bull. dell' Inst. 1837 p. 17 und 1840p. 188, 6; Finati p. 217, I.

Die eingekratzten Inschriften auch im C. J. Gr. 8421 und unten Taf. IX, 3223.

1) Vgl. dazu Minervini Bull. dell' Insl. 1843 p. 119 ss.

<sup>9</sup>) Diese beiden Goltheiten nebsl Oresles und Pylades sind abgebildet bei Panofka Zufluchtsgoltheiten (Berl. Akad. 1853) I, 10 und werden von ihm ebd. S. 259 ff. als Apollon Izios und Artemis Tauropolos erklärt.

3224. F. 58. H. 0,70. U. 1,37. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Auf einer gepolsterten Kline liegt Apollon, lorbeerhekränzt und unterwärts bemäntelt, die Leier spielend. Neben ihm ein hoher Baum mit Blüthen und Blättern, den eine Frau (Lete?) mit der Reehten umfasst; dieselbe, in Chiton und Mantel der das Hinterhaupt verhüllt, in Schuhen und reiehem Schmuck, kreuzt die Beine und hört dem Spiel zu. Am Fuss des Lagers steht ein kleiner reichgesehnutkter Eros, nackt aber besehuht, mit grossen Flüggeln und weibischer Haartracht, der in beiden Händen eine Tänie einer bekleideten sitzenden Frau (Muse) hinhält, welche zu ihm umsehaut und in den Händen Fächer und Tänie hält. Ueber ihr steht auf einem von szeier iechzesenhutekten stark-

No. 3224. 519

brüstigen Eroten gezogenen Wagen Aphrodite<sup>1</sup>) in Chiton und Mantel, in den Hinden die Zugeb baltend. Auf der anderen Seite vom ohen erwähnten Baum sitzt eine bekleidete Fran (Muse), in der Rechten die sogenannte mystische Leiter (vgl. No. 21), welche nach einem Eros umblickt, der, gesehmückt wie die obigen, mit einer Tänie in der Linken zu ihr gelaufen kommt: neben ihr liegt ein aufgespannter Sehirm. Unten sitzt eine in Chiton und Mantel gekleidete Fran (Muse), mit Tänie und halb geöffnetem Kasten in den Händen: neben ihr ein Sehwan, vor ihr noch eine bekleidete Fran (Muse), welche in einen Mantel gehüllt ist und in der Rechten einer Tänie hält.

B. In der unteren Reihe sitzt anf seiner Chlamys ein Jungling, nackt und bekränzt, im linken Arm einen Lorbeerzweig; auf seiner vorgestreckten rechten Hand sitzt ein kleiner weissgemalter Vogel, der den Hals emporstreckt zu einer grossen Blume, die eine vor dem Jüngling stehende Frau in der vorgestreckten Rechten hält: die Frau ist in langem Chiton Strahlenstirnband und anderem reichem Sehmuek, hat den linken Fuss höher aufgesetzt und hält in der Linken eine breite Tänie. Hinter ihr steht, mit gekreuzten Beinen auf den Stah in der Rechten gelehnt, ein bekränzter Jungling, die Chlamys shawlartig über heiden Armen, welcher in der Linken einen weissgemalten Zweig (? oder verzeichnete Strigilis?) hält. Hinter dem erstheschricbenen sitzenden Jüngling sitzt abgewandt eine in Chiton und Mantel gekleidete reichgeschmückte Frau, welche das Gesicht umwendet und in jeder Hand eine breite Tänie 1) hält. Ueher dem Jüngling aber schwebt ein nackter Eros, beschuht und reichgeschmückt, mit starken Brüsten und weibischem Haarputz, in der Rechten eine Tanie haltend: hinter ihm eilt eine in Chiton und weitem Mantel gekleidete Frau herhei, auf deren vorgestreckter Rechten ein weisser Vogel sitzt: sie ist heschuht und reichgeschmückt. In der oheren Reihe sitzen eine Frau in Chiton Schuhen und Schmuek, in der Rechten eine Schale (über der fünf weisse Punkte gemalt sind), und in der Linken einen Zweig haltend, und vor ihr auf seiner Chlamys ein nachter bekränzter Jüngling, der in der Rechten einen Fruchtzweig hat und das Gesicht zur Frau umwendet. Vor diesem steht noch - ein wenig tiefer - eine lang gewandete reichgeschmückte Frau, welche, den linken Fuss hoch aufgesetzt, in der Linken einen Spiegel und in der Rechten eine breite Tänie hält: sie bliekt zur unteren Reihe herab. Im freien Raum sind unten zwei Sterne und zwei Zweige, ohen ein Stern gemalt.

Vgl. Gargiulo p. 53.

Perlenschnüre.

2) Die eine Tänje ist schon zugebunden, mit langen Enden.

3225. F. 90 (ohne Rifflung unten und mit einfachem Knopf auf dem Deckel). H. 1,08 '). U. 0,76. r. F. mit w. und g. Feine Zeichnung späteren Styls. Canosa.

A. Oberer Streifen. In der Mitte steht (mit rechtem Spielhein) auf einer Fusshank Andromeda, die ausgespannten Hände rechts und links je an einen Baum mittelst Bändern (über dem Gelenk) festgenagelt, den Kopf leise nach links senkend; sie ist in hreitgegürtetem Chiton und langem Kopfschleier, Sandalen und reiehem Arm- und llalssehmuek, auf dem langlockigen Haupte eine Stephane; unten nehen ihr liegt ein Spiegel, dessen Griff eine Figur mit hoch erhohenen Armen bildet. Rechts vom Beschauer naht ihr alter Vater Kepheus?), hinfällig sich auf den Krückstock in der Rechten stützend und von einem jungen Diener von hinten gehalten; Kepheus ist in langem Chiton und weitem Mantel, mit Schuhen und der phrygischen Mütze versehen (alles reich bestiekt); der Diener ist in Schuhen Anaxyriden kurzem Mantel und phrygischer Mütze. Er wendet trauernd das Gesicht zu einer hinter ihm stehenden Frau (Schwester der Andromeda), in Schuhen Chiton und Mantel, welche mit der in den Mantel gehüllten Rechten weinend das Gesicht hedeekt. Hinter dieser hängt eine Tänie und oben über den drei ehen besehriehenen Figuren hängen eine viereekige mit Figuren geschiuftekte Cista (an einem Nagel), eine figurirte Lekythos, ein Spiegel und ein Ball (? oder runde Tasehe?). Auf der anderen Seite - ahgewandt von Andromeda - sitzt auf einer Hydria die trauernde Mutter Kassiepeia 1), in Chiton und Mantel der theilweise das Hinterhaupt verhüllt, den Kopf mit schmerzliehem Ausdruck auf die rechte Hand stützend.

Der mittlere schmale Streisen stellt das Meer dar, an dem Anderda ausgesetzt ist: in ihm sind ringsum Muscheln und Fische gemalt: z. B. eine Seezunge, ein Dintenfisch, ein Krebs u. s. w: alle mit der grössten Sorgfalt und Naturtreue wiedergegeben ).

Vor ihr steht eine Dieneriu<sup>2</sup>), in Chiton und (üher dem linken Arm) Mantel: sie hält üher der klagenden Königin einen Sonnensehirm aufgespannt. Ohen hängt ein Ball (?). Die Grundlinien hilden No. 3225. 521

Im unteren Streifen (dessen Darstellung ringsum läuft) sehen wir unterhalb der Andromeda Perseus, im Kampf mit dem seesehlangenartig gebildeten langen Seeungethüm. Der Held, auf dem Kopfe den geflügelten mit dem Gorgoneion verzierten Helm. um den Hals die flatternde Chlamys geknüpft, um die Brust das Wehrgehänge, mit hohen Stiefeln versehen, hat mit der Linken den Hals des sehon mehrfach verwundeten Thieres gepackt und zückt in der Rechten die grosse Harpe. Auf ihn fliegt ein kleiner reichgeschmückter Eros zu, der ihm mit der Rechten einen Kranz aufsetzt; in der Linken hat er an einem Faden das Rädehen (vgl. No. 1982). Neben ihm schwimmt ein Fisch und eine Muschel. Den Kampf zu sehauen sind fünf der Nereiden, welche die Sendung des Ungethums veranlasst hatten b), genaht. Auf dieser Seite ist rechts und links von Perseus je eine sichtbar: die eine, auf einem Delphin, in Schuhen und Chiton der die linke Schulter freilässt, streekt verwundert die linke Hand aus; die andere sitzt auf einem Seenferde in (dorischem?) Chiton und hebt αποσχοπεύουσα die Rechte. Beide Nereiden sind reiehgesehnsückt.

B. Oberer Streifen. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys, welche mit einem Zipfel die Weichen bedeckt, ein Jüngling (Dionysos?), um das Haupt eine breite Tänie, in der Rechten den Thyrsos, in der Linken Tänie und Schale, welche er einer hinter ihm stehenden Frau (Ariadne?) reicht, zu der er das Haupt umwendet: die Frau will ihm mit der Rechten einen Kranz aufsetzen; sie ist in Schuhen Chiton und reichem Schmuek, in der Linken den Thyrsos, den rechten Fuss auf einem Felsstück hoch aufgesetzt. Vor dem Jüngling sehwebt ein kleiner Eros herbei, mit Sehuhen und reichem Schmuck ausgestattet, in den Häuden einen Kranz haltend. Es folgt noch eine ruhig stehende Frau (Bacchantin), in Sehnhen und Aermelehiton mit breitem Vorderstreifen: in der Linken ein Tympanon und in der Rechten einen Thyrsos haltend; sie ist reiehgeschmückt. Hinter der vermutheten Ariadue steht ein ingendlieher Satur, in der Linken einen grossen Baumstamm, in der vorgestreckten Rechten einen mit Figuren geschuttekten Eimer. Vor ihm eine Blume. Die Grundlinien sind punktirt.

Im untersten Streifen zuerst eine Nereide, die mit dem linken Arm sich auf einen Dintenfisch lehnt und zum Perseus umbliekt; ihre gegen ihn vorgestreckte Rechte macht abwehrend die Bewegung des Corno<sup>5</sup>); sie ist in Doppelchiton und reichgeschmückt, auch an der rechten Wade (negeozekic). Neben ihr fliegt ein Vogel, in den Krallen eine lange Tänie vragend. Dann folgt die vierte Nereide auf einen Seedrachen, die Beine übereinander schlagend; sie ist in Chiton und reichem Schmuck, unterwärts bemäntelt. Ihr linker Fuss ist beschult, der Schuh des linken Fusses schwimmt verloren?) im Wasser; mit der Rechten hält sich die Nereide an dem Thier, die Linke ist ausgestreckt nach dem Ball, den ihr die flunfte Nereide in der Rechten zuwirft?). Diese letztere umfasst mit der Linken einen Dintenfisch, der seine Fangfasern nach einem vor ihm schwimmenden Rochen richtet; sie ist in Chiton und reichem Schmuck, mit Achselbändern (gs. No. 972) und über dem rechten Arm liegender Chilamys. Unten noch ein kleiner Seekrebs eine Muschel und ein Dintenfisch; oben ein (See)- Stern.

Zum Fundort vgl. No. 3218.

Abgebildet bei Minervini Memorie accademiche I Tf. 2-4 und Memorie della Accad. Ercol. IX Tf. 5-7. Vgl. — ausser den Besprechungen von Minervini in Bull.

Nap. N. S. II p. 171 s; Memorie accad. p. 33 ss und Memorie dell' Acc. Erc. l. c. p. 197 ss. (cf. dazu Bull. Ital. I p. 168) — noch Braun Bull. dell' Inst. 1855 p. 36; Fedde Arch. Anz. 1862 S. 360 ff, 2 und De Perseo et Andromeda (Berlin 1860) p. 50 ss, 2.

 Mit dem wohl in richtiger Höbe ergänzten Unlersatz; der antike Theil ist nur boch = 0,95.

\*) Minervini l. c. erkennt bier die Mutter der Andromeda (ebenso Fedde Arch. Anz. s. O.) und in dem Diener den Phineus, den Verlobten der Andromeda: sber die erste Figur ist unzweifelhaft m\u00e4nntlich.

8) Nach Fedde Arch. Anz. s. O. dagegen nur Repraesenienten des Chors der euripideischen Tragödie.

4) Vgl. dazu die heiden Costa bei Minervini Memorie academiche l. c. p. 61 ss.

1) Apollod. Bibl. 11, 4, 3, 2.

5) Vgl. dazu Jorio Mimica p. 89 ss; auch ohen no. 3219, 10.

7) Nach Minervini I. c. Andeulung des von Strabon (p. 569 Cas.) in Lycaonia genanten Ortes Sandation als Schauplaizes der Handlung (!); vgl. such Casedoni Bull. Nap. N. S. III p. 162, der desshalb in der Nereide die ἀργυρόπεζα Θέτις (II. 1, 538) erkennen müchte!

\*) Vgl. ahnlich Berl. 1023 (Gbd. Apul. Vas. 7); u. a. m. und dazu Jahn Europa (Denkachrift der Wien. Akad. XIX) S. 49, 5.

3226. F. 94. H. 0,51. U. 1,08. r. F. mit w. g. und rothbraun. Saubere Zeichnung späteren Styls. Bari ').

 A. Am Rand ein Efeuzweig und die Künstlerinschrift ἐΑσστέας ἔγραφε ¹). No. 3226. 523

Am Bauch. Kadmos (KA△MOE), auf dem Kopf den Pilos 3), um den Hals die Chlamys geknüpft, an den Füssen hoch geschnürte Sandalen, schleudert in der erhohenen Rechten einen Stein gegen die Schlange, die gegen ihn emporztingelt: vor dem Heros, der in der Linken eine Doppellanze trägt, liegt seine Amphora (F. 55). Lorbeerzweige und kleine Blumen hezeichnen den Wald. Ueher der Schlange sitzt, den linken Ellenbogen auf einen Fels legend, Thebe (OHRH), in Schuhen gesticktem Chiton und Mantel der den Hinterkopf verschleiert und den unteren Körper hedeckt, auf dem Lockenhaar ein modiosartiges Diadem, an Ohr Hals Armen und linkem Ringfinger geschmückt. Sie zieht mit der Rechten einen Zipfel des Mantels über die rechte Schulter und blickt auf die ohen vor ihr hefindliche nur his zu den Brüsten siehthare Krenaie (KPHNAIH) 1), welche, bekleidet und reichgeschmückt, zur Stadtgöttin hinschaut. Hinter Kadmos steht - wie es scheint, mit gekreuzten Beinen - Athene (AGHNH), in Schuhen Chiton und Mantel, die Aegis panzerartig um die Brust gelegt, auf dem Haupte den Helm, mit Hals- und Armsehmuck: in der Linken hält sie die Lanze, die Rechte streckt sie vor, den Helden zu ermuntern. Ueber ihr ist -- bis zur Brust -- der Flussgott Ismenos (IMHNOE sic) sichtbar: ein weisshaariger weisshärtiger Mann, in Chiton, zur Seite das blumenhekrönte Skepter. Vor ihm ist ein Theil der Sonnenscheihe mit Strahlenkranz gemalt.

B. Dionusos, nackt, um die Brust eine Perlenschnur, mit Schuhen und breiter Tänie versehen, über der Linken den Mantel, hält in der Linken den Thyrsos und in der Rechten einen Kranz (mit Tänie), nach dem eine Gans den Schnabel ausstreckt; er ist im Gespräch mit einer Frau (Ariadne?), in Doppelchiton und Nehris Schuhen und reichem Schmuck; sie hat in der Linken eine Schale mit Früchten und in der Rechten einen Kranz (mit Tänie). Hinter dem Gott steht ein härtiger Satur, um die Brust eine Perlenschnur, in der Linken einen Stab, in der Rechten einen Zweig (?) haltend: er ist im Begriff wegzugehen und hlickt zurück. Oberhalh dieser Figuren sind - nur his zu dem Schultern sichtbar gemalt: ein weisshaariger Satur, um den Koof eine Tänie und um die Schultern ein Fell, eine Frau (Bacchantin), in Haube Chiton und Schmuck, und - diesen beiden gegenüher - noch eine Frau (Bacchantin), in Chiton und Tänie. Alle drei schauen auf die ohen heschriehenen Figuren herah.

Abgehildet Millingen Uned. Ancient Monuments 27; Mus. Borh. 14, 28 (ed. rom. IX, 14, 15; éd. fr. II, 1 pl. 53).

Vgl. — ausser Millingen l. c. p. 69 ss (und dazu Letronne Journal des Sav. 1827 p. 497 s) — noch Welcker Alte Denken. III S. 387 ss; Osann Sylloge l p. 96; Pervanoglu Annali dell' Inst. 1859 p. 153; Brunn Künstlergesch. II S. 661, 2; Heydemann Arch. Ztr. 1871 S. 35 ff. B.

Ferner vgl. Licteriis p. 98; Jorio p. 51; Panofka S. 308, 404; Michel B. p. 206, 404; Finati p. 181, 404; Quaranta p. 210, 404; Gargiulo p. 53.

Die eingekratzten Inschriften auch im C. J. Gr. 8481 und unten Taf. IX, 3226.

1) Dies berwifelt Schulz Amazoneruses S. 14, 220. Leteriis I. c. sagt: "dal nome del pittore il vann e pestanoi"; chenu urtheitt Quaranis I. c. Nach Gargiuln I. c. atsumot sie sogar sus S Agata de Oot. Jedenfalls ist sie — wis das Musco Barbanico I. c. sagich), — in Apulien gefunden.
3) Yal. dava No. 2873.

3) An dessen Spitze die Schleife erkennbar ist, an der msn ihn in der Hand zu tragen offegte; vgl. No. 1763: 2228: u. a.

4) Die Personification der Hohat Konvaiat von Theben: Paus 9, 8, 5.

8227. F. 94. H. 0,46. U. 1,03. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Basilicata.

A. In der Mitte sitzt ein Jüngling (Pelops), mit Chlamys gelbem Pilos und hohen gelhen Schuhen; er stützt sich mit der Linken auf ein auf den Sitz gestelltes Sehwert und streckt, sich umwendend, die Rechte aus im Gespräch mit dem hinter ihm befindlichen Jüngling (Murtilos), welcher, beschuht, auf dem Konf den Petasos, um den Hals die Chlamys, auf der linken Schulter mit der Linken ein Rad trägt, während die gesenkte Rechte ein zweites Rad gefasst hält; er ist im Fortgehen hegriffen und wendet den Kopf zu dem erstheschrichenen Jüngling. Vor diesem steht cine Frau (Hippodameia), in Chiton und Mantel, Haube und reichem Schmuck, in der Linken eine Schüssel mit Früchten, in der Rechten einen Kranz haltend. Vor ihr schwebt ein Eros, der in der Linken einen Ball hält, in der Rechten aber der Frau, zu welcher er umblickt, eine Tänic zeigt; er ist nackt, aber beschuht und reichgeschmückt. Oheu im leeren Raum hängt ein Schild und ist eine Fensteröffnung angebracht nehst einigen Efeuhlättern. Im freien Raum unten sind ein Zweig eine Rosette und eine Schale (Diskos?) gemalt. Die Grundlinien sind theilweise punktirt.

No. 3228. 525

B. Zur Linken einer niedrigen Stele, über der nebeneinander sechs Kugeln liegen, steht ein Mann, besehuht und unterwärts bemäntelt, um den Kopf eine Tänie (mit Spitze auf der Stirn), in der Rechten einen Stab. Er heht die linke Hand — über der eit Kugeln gemalt sind — zu einer Frau, welehe auf der anderen Seite der Stele steht und in der Linken einen Kasten, in der Rechten einen Kranz hält; sie ist in Chiton Mantel und Schmuek. Hinter ihr steht ein Jingling, im Mantel und mit Stock. Daneben eine Fensteröffaung. Im freien Raum unten ein Storn und oben zwei Blütthen.

Vgl. — ausser Lieteriis p. 92; Finati p. 161, 971; Quaranta p. 206, 13 — besonders Jorio p. 40 s. und Metodo nel dip. p. 37, 17 und p. 42 ss; Panofka S. 284, 971 (= Arch. Ztg. 1853 S. 41, 7).

3228. F. 82. H. 0,80. U. 1,38. r. F. mit w. Gute Zeichnung. Ruvo ').

A. Åm Hals. Ein Jungling (Grieche) zu Ross, die Chlanys um den Hals geknüpft, um den Leib einen breiten Gürtel (vgl. No. 3222, 3), zückt in der Rechten den Speer gegen einen Jüng-ling 1), der den vom Gurt gehaltenen Mantel über der linken Schulter und auf dem Kopf den Pilos trägt: in der Rechten hat er einen langen Speer, in der Linken einen Schild der ihn fast ganz verdeckt. Zwischen den beiden Kämpfenden ein Baumstamm. Hinter dem Reiter ein zweiter Jüngling 1), in kurzem Chiton mit Gürtel und Kreuzbändern, auf dem Kopf eine phrygische Mütze: er eichtet den Bogen auf den Reiter. Hinter ihm ein Baumstamm.

Am Bauch. Zur Rechten des Beschauers steht in einem weissen Grabtempelehen (mit Giebel) ein nackter weissgemalter Jüngling (Statue oder Schatten des Patroklos\*)), in Vorderansicht, in der Linken einen Schild, in der Rechten eine Lanze verkehrt aufstützend. Daneben naht ausserhalb des Gebäudes eine Frau (Briseis), mit aufgelösten Haaren, in langem Chiton und Sebuhen: Genethe führt sie an das Kinn, in der Linken hält sie eine Schale. Unterhalb des Gebäudes liegt der Leichnam des Hettor, angebunden an den von vier springenden Rossen gezogenen Wagen des Peliden. Auf diesem Wagen steht Achilleus, über der rechten Schulter die lange Chlamys welche von dem breiten Leibgürtel gehalten wird, in der Rechten Zügel und Kentron: er blickt zu dem geschleifen Hektro herab und erhebt, das Haupt

526

traurig ') senkend, die linke Hand. Ueber ihm sind noch die Knieestücke eines Jünglings und einer Frau gemalt: der Jängling, um den Hals die Chlamys und auf dem Rücken den Pilos, hehr mit beiden vorgestreckten Händen einen Schild (von dem nur die untere Hälfte sichthar); hinter ihm stehen zwei gekreuze Specre. Die Frau, in Chiton Mantel und reiehem Schmuck, naht mit Kranz und halbgeöffnetem Kasten in den Händen dem Grädgebäude, das Haupt senkend. Unter dem Viergespann Steine.

B. Am Hals Palmetten.

Am Bauch. Dem nackten Dionysos, welcler, auf der linken Schulter den langwallenden Mantel, um den Kopf eine breite lange Binde, in der Linken den Thyrsos, zurückblickt, folgen eine Frau (Bacchantin), die in Schulen und langem gegütretem Chiton ist und ein Tympanon schlägt, ein Salgr, der in den Händen einen Krater und einen Eimer trägt, und wieder eine Frau (Bacchantin), welche wie die vorige gekleidet ist und in der Rechten einen Thyrsos, in der Linken eine Fruchtschale hält. Oben bängt ein Kranz, unten sind Steine gemalt und steht ein viereckir behauener Sitz.

Vgl. die kurzen Erwähnungen im Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 54; Bull. dell' Inst. 1840 p. 188, 4; Finati p. 223; Gargiulo p. 53; die Vase ist auch wohl bei Sanchez Tombe di Ruvo p. 25, 1 gemeint.

- 1) Nach Gargiulo I. c. irrthümlich aus Bari.
- <sup>2</sup>) Könnten auch beide Amazonen sein: doch ist das Geschlecht durchaus nicht sicher bestimmbar.
- a) Arch. Intelligenahl, a. O.: "Sallte dies Achilles mit Ilektor und die Verehrung als Heros des entstellten Hektors (sie! muss wohl beissen: "die Verehrung des entstellten flektor als Reros") darstellen, so wäre die Darstellung wenigstens nen."
  - 4) Vgl. zn seinen Stirurunzeln Heydemann llinp. S. 37, 1.
- 3229. F. 82. H. 0,85. U. 1,43. r. F. mit w. g. und lila. Sehr grohe flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Am Hals sitzt auf einer Blume Eros, beschuht und in weitischem Kopfputz, an Stürn Ohr Hals Brust Armen und linkem Schenkel reichschmückt; auf seinem Schoosse sitzt ein Schwan, dessen Kopf er mit der Rechten ergriffen und gegen seinen Mund führt, um ih zu kläsen. Ringsum Blütherranken.
- Am Bauch. Innerhalb eines von vier ionischen Seulen getragenen Gebälkes sitzt auf einem Stuhl ein härtiger Mann, unterwärts mit einem rothbraunen Mantel bedeckt, in der Rechten einen Knotenstab; er bört den Worten des vor ihm auf einen

No. 3229. 527

Stab sich lehnenden Jünglings, der um das Haar eine Tänie trägt: seine braune Chlamys liegt auf seinem Stabe. Zwischen beiden eine Blume; oben hängt ein Pilos und ein Zweig. Dies alles ist weiss gemalt. Ausserhalh des Grabgebäudes sitzt - oben links vom Beschauer - auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling. in Tänie, der in der Linken einen Brustpanzer hält; vor ihm eine lange Tänie, über ihm ein Efeublatt und eine Tänie, unter ihm eine Blume. Unterhalb dieses Jünglings sitzt, vom Grabgebäude abgewandt, eine Frau, in Chiton und Mantel Schuhen und reichem Schmuck: sie hält in der Linken einen Spiegel, in der Rechten einen Kasten mit Früchten, und wendet das Gesicht zum Grabhause zurück. Unter ihr liegt ein Tympanon. Auf der anderen Seite vom Gebäude sitzt oben abgewandt eine zweite Frau. wie die eben beschriebene gekleidet und geschmückt, mit Traube und Spiegel in den Händen; sie wendet das Gesicht zurück. Hinter ihr hängt eine Tänie. Unterhalb dieser Frau steht ein Jüngling, mit höher gesetztem rechtem Fuss über dessen Schenkel die Chlamys liegt, um den Kopf eine Tänie, in der Rechten einen Blitthenzweig haltend; vor ihm am Boden ein Schild. Unterhalb des Grabgebäudes sitzen auf seiner Chlamys ein bekränzter Jüngling, in der Rechten eine Lanze und in der Linken einen Panzer haltend, und auf einem Felsstück eine Frau, in Chiton Schuhen und Schmuck, in den Händen eine Traube und eine Schale mit Früchten und (grossem Blatt?) Vor ihr ein Lorbcerzweig.

Am Fuss des Gefässes ist ein bekränzter reichgeschmückter Frauenkopf gemalt, um die Stirn eine Stephane welche mit Palmetten verziert ist, zwischen Blüthenranken.

B. Am Hals sind Palmetten gemalt.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf hoher breiter Basis ein weissen Giebeltempelchen mit ionischen Seulen, in dem auf Steinen ein nackter bekränzter Jüngling (rothfarbig) sitzt, über dem linken Arm die Chlamys, in der erhobenen Rechten einen weissen Helm; hiuter ihm hängt ein Kranz mit Tänie. Ausserhalb des Gebäudes steht (zur Linken des Beschauers) dem Jüngling gegenüber Hermes, über der linken Schulter die Chlamys, beschuht und bekränzt, in der Linken einen Stab und in der erhobenen Rechten das Kerykeion; unter ihm liegt eine Schale. Auf der anderen Seite vom Grabtempel steht eine bekleidete Frau, beschuht und besehuht und beschuht und bensehuht wie hen Bitthen-

zweig mit einer Tänie, in der Rechten eine Schale mit Früchten und (grossem Blatt?) hält; unter ihr ist ein Stern gemalt.

Der Fuss ist hier mit Blüthenrauken bemalt.

3230. F. 82. H. 0,80. U. 1,33. r. F. mit w. und g. Mittelmässige Zeichnung. Ruvo.

A. Am Hats. Auf einem Viergespaun steht ein junger Mann, um den Kopf ein Band, unterwärts mit einen langen unt terrockartigem Chiton bekleidet, in der Rechten das Kentron haltend. Ueber ihm zwei Streifen, der eine mit einem Efeuzweig, der andere mit Bukranien und Sternen beunalt.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf einem zweistufigen Unterbau ein grosser Tempel mit vier ionischen Seulen und Palmettenakroterien. In ihm steht - in Vorderansicht - auf zweistufiger Basis das Palladion, in enganliegendem gegürtetem Donpelchiton mit alterthümlichem Faltenwurf, auf der Brust die Aegis mit dem grossen Gorgoneion, auf dem Kopf den Helm '), in der linken Hand (Armband) den grossen Sehild, in der erhobenen Rechten die Lanze. Zu ihren Füssen kniet Kassandra, in langen Locken, mit Ohr- Ilals- und Armschmuck; ihr gelöster dorischer Chiton lässt die rechte Schulter und Brust frei. Sie umfasst das Götterhild mit beiden Händen und wendet das Haupt zu Aigs. welcher, nackt, um die Brust das Wehrgehänge, über dem linken Arm die flatternde Chlamys, mit der Linken ihren Kopf herumreisst und in der Rechten das Schwert zliekt. Auf der anderen Seite flieht aus dem Tempel eine Priesterin, den Blick zurückwendend: sie ist in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck und bewegt entsetzt die Arme. Unten vor dem Tempel liegen zwei Schalen ein Lorheerzweig und ein Bukranion; im Tempel hängt rechts und links vom Götterbild je eine Patera. Oben ausserhalb des Heiligthums sitzt - links vom Beschauer - Athene, in Schuhen Doppelchiton und reichem Schmuck; sie hat in der Rechten den hreitschaftigen Specr umgekehrt zur Erde gesetzt und hält den Helm mit der Linken auf dem linken Knie: die Schlangen der auf dem Rücken und der linken Schulter liegenden Aegis umringeln die Göttin. Neben ihr am Sitz zur Raumausfüllung eine Blume. Ihr gegenüber sitzt - rechts vom Beschauer - ein Weib 1) in Schuhen und Chiton, an Ohr und Armen geschmückt, ganz in ihren weiten Mantel gehüllt, den Kopf traurig auf die rechte Hand stützend. Neben ihr ist gleichfalls am Sitz eine Blume gemalt. No. 3231.

529

In der unteren Reihe flieht nach rechts und links entsetzt je ein phrygischer Jüngting, zur Unthat des Aias umbliekend, die eine Hand an den Kopf legend und die andere erhebend. Sie sind in Schuhen Anaxyrides gegürtetem Chiton und phrygischer Mütze; der eine trägt ausserdem noch Kreuzbänder: unter ihm eine Blume, neben dem andern ein Lorbeerzweig.

## B. Am Hals grosse Arabesken.

Am Bauch. Auf seinem Mantel sitzt Dionusos, bekränzt, unterwärts bemäntelt, in der Linken den Thyrsos und in der Rechten eine Fruchtschale, die er einer vor ihm stehenden Frau (Bacchantin) hinhalt; sie ist in Schuhen langem Chiton und reichem Schmuek, und hält in der Rechten ein Tympanon, in der Linken einen Thyrsos. Hinter dem Gott steht eine andere Baechantin, gekleidet und gesehmückt wie die vorige (nur ohne Stirnschmuck), in den Händen einen Eimer und eine brennende mit breiter Tänie verzierte Fackel, im Gespräch mit dem (über der ersten Frau) abgewandt dasitzenden Satur, der zu ihr sich umwendet; er ist nackt, mit einer Tänie geschmückt, und hält in den Händen einen Thyrsos (mit Tänie verziert) und eineu Krater. Unten zwei Steinhaufen und eine viereekige Cista sowie ein Lorbeerzweig; oben hängt eine Binde.

Vgl. die Erwähnungen Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 75; Bull. dell' Inst. 1837 p. 18 und 1840 p. 188, 5; Finati p. 218; Gargiulo p. 53.

1) Der Helmbusch ist aus Ungeschicklichkeit ehenso nach beiden Seiten hin gemalt wie z. B. auf der Vase des britischen Museums No. 811 (Ghd. Trinksch. und Gef. Taf. D); u. a. m.

3) Nach Schulz Amszonenyase von Ruyo S. 16, 366; "die trauernde Ilion".

3231. F. 57. H. 0,46. U. 1,09. r. F. mit w. Flüchtige anmuthige Zeichnung. Ruvo.

A. Aus einem Tempelgebäude (mit Giebel), auf dessen Altar Feuer brennt, entfernt sich eilig der jugendliche Diomedes, auf dem Rucken die Chlamys und den Petasos, in der Rechten das nackte Schwert, in der Linken das Palladion, welches in gegürtetem Doppelchiton und mit Helm Schild und gezückter Lanze ausgestattet ist. Neben ihm steht ruhig eine Frau (Helena; vgl. No. 3235), in Chiton Konfschleier und reichem Schmuck, die mit der Rechten nach dem Sehleier fasst und in der Linken eine Sehale hält. Dem Diomedes folgt laufend der bärtige Odysseus, in Chiton und Pilos, um den Hals die Chlamys geknüpft, nm die Brust das Webrgehänge: er hat in der Linken den Schild, in der Rechten die Lanza (oaugerrig) und wendet das Gesicht zu der nach der anderen Seite entfliebenden Priesterin, welche, in Cbiton und Mantel, in der Rechten den Templeskollusei ) hält und erstaunt umbliekt. Ueber ihr steht Hermes, den rechten Fuss höher gesetzt, in der Rechten das Kerykeion, in der Linken den Pilos haltend; um den Hals trägt er die Chlamys geknüpft. Er ist im Gespräch mit der auf einem Akroterion des Tempels vor ihm sitzenden kleinen Nike, die in Chiton ist und mit beiden Händen einen Kranz hällt. Ueher Diomedes sitzt ahgewandt auf ibrem Mantel Albene, in Doppelchiton und reichem Schunuck: sie hält in der Rechten den Helm, in der Linken die Lanze und wendet sich zu Nike und Hermes nm.

B. In der Mitte der Darstellung sitzt lorheerhekränzt und mit Sandalen hekleidet Apollon, in weitem Mantel der das Hinterhaupt und den Unterkörper verhüllt: er spielt die Leier und senkt sinnend das Haupt. Vor ihm steht eine kleine Nike in langem Chiton und reicht ihm mit heiden Händen eine Tänie. Unter Apollon sitzt auf einem Thierfell der härtige stumpfnasige geschwänzte Marsuas, im zottigen Chiton (mit Aermeln und Anaxyriden) und bohen Stiefeln, um das Haupt eine breite Binde; in der Rechten hält er zwei Flöten, in die auf das linke Knie gestützte linke Hand legt er traurig den Kopf. Hinter ihm liegt das Fntteral (für die Flöten), an dem eine Syrinx befestigt ist. Vor ihm steht auf einer Fussbank eine Muse, in dorischem Chiton und Stephane, lorbeerbekränzt und reichgesebmückt, aus einer Rolle die sie in beiden Händen hält das Urtbeil vorlesend; hinter ihr der Stubl, von dem sie sich erhoben hat. Hinter ihr naht eine Frau (sie), in kurzem mit Lorheerzweigen bestiektem Chiton Gürtel und Sandalen, welche mit beiden Händen einen Korb voll Blumen und in der Linken ausserdem noch eine Tänie hält. Vor Apollon steht mit linkem Spielbein eine zweite Muse, in Chiton Mantel und Schmnek, in der Linken die Doppelflöte baltend: sie lauscht dem Spiel des Gottes. Hinter ihr sitzt eine dritte reiehgeschmückte Muse, in Chiton und Mantel der das Hinterhaupt verhüllt, eine grosse Lyra (Trigonon) spielend: ein Hündeben (xuvidiov Melitalov)\*), hebt sieb vor ihr auf die Hinterpfoten und bellt sie an. Unter dieser

No. 3232. 531

Fran eine Ziege, die Gras frisst <sup>9</sup>. Ueber der Muse sitzt Artensi, in kurzue Chiton mit Kreuzhandern, in den mit Armbündern
gesehmückten Händen den Bogen und die Doppellanze; neben
ihr sitzt ein Hund. Sie ist im Gespräch mit dem über Apollon
sitzenden Zeus, der lorheerhekränzt und unterwärts bemäntelt,
in der Linken das adlerbekröute Skepter hält und zur Artenis
umblickt. Links vom Beschauer in der oheren Reibe sitzt noch
Aphrodite, in Chiton Mantel und reichem Schmuck, zum Zeus
mublickend; die Rechte liegt auf dem Schooss, in der Linken
hält sie eine Schale, in welche der kleine neben ihr stehende
bekränzte Eros hineinguckt, um sich zu spiegeln: er legt beide
Hande auf die Kniee und beugt sich vornüber. Unter ihm liegt
ein Lorbeerzweig. Die Grundlinien sind von punktirten Linien
gebildet.

Gefunden 1836 zu Ruvo.

Ahgehildet ist A. in den Annali dell' Inst. 1858 tav. d'agg. M; B. bei Michaelis Verurtheilung des Marsyas (Greifswald 1865) Tf. 2, 3 und hesser in der Arch. Ztg. 1869 Taf. 17.

Besprochen ist A. von Jahn Philol. I S. 56 f. und Annali l. c, p. 247 ss; Overbeck Sagenkr. S. 585, 34; vgl. noch Minervini Bull. Nap. II p. 109 s und VI p. 28.

Zu B. vgl. Michaelis a. O. S. 13 f, K sowie Arch. Ztg. a. O. S. 28 f, K und Bull. dell' Inst. 1859 p. 34 s (Arch. Anz. 1859 S. 29\*); Welcker in Muller's Hdb. § 362, 4 S. 550; Minervini Deser. de' vasi Jatta p. 19 s (== Bull. Nap. JII p. 77 s) und p. 156, 2 sowie Memorie dell' Accad. Ercol. IV, 1 p. 270 (vgl. dazu Wieseler Philolog. 27 p. 217); Stephani CR. 1862 S. 110 ff. No. 5.

Vgl. noch Arch. Intelligenzhl. 1837 S. 52 f. (Braun); Bull. dell' Inst. 1837 p. 83 s (Laviola) und 1840 p. 189, 13 (Gerhard) und 1858 p. 139 (Michaelis); Elite Céram. II p. 234, 1; Finati p. 225; Quaranta p. 218.

1) Vgl. dazu Conze Arch. Ztg. 1862 8. 296, 71.

 Ygl. zu dem Motiv Jahu Gr. Dichter auf Vasenb. (Abbandlung, der Sächs, Ges. VIII) p. 734 ff.

 Minervini Bull. Napol. VI p. 27: "Melpomene colla sambucca e presso di lei l'allustro capro τράγος (!!).

8282. F. 49. H. 0,43. U. 1,10. r. F. Feine sauhere Zeichnung. Das Gefäss hat durch das Feuer des Scheiterhaufens stark gelitten, daher das Roth der Figuren theilweise ins Aschgraue übergegangen ist'). Nola.

Ein junger Mann, in Mantel, auf einen Knotenstock gestützt, die Linke erhoben und die Rechte in die Seite gestemmt, sieht Uebungen von Gauklerinnen zu. Vor ihm steht eine Frau, welche in Chiton ist und, in der Linken Flöten haltend, mit der Rechten einer im Tanzen vor ihr knicenden Frau eine Leier darzubieten seheint; die letztere trägt einen Aermelehiton gegürteten kurzen Chiton und auf dem Haupt eine Krone von Federn 2). Es folgt eine chenso geschmückte und gekleidete tanzende Frau, welcher die auf einem Stuhl sitzende, in Chiton und Mantel gekleidete Elpinike (EAPINKE)3), vorbläst; zwischen beiden steht ein Stuhl mit daraufliegendem Gewandstück. Dieser Mittelgruppe folgt weiter nach rechts eine Frau, welche, behelmt und mit Lanze und Schild versehen, einen Angriff im Tanze nachabmt; sie trägt ein enganliegendes kurzes Gewand ') und Schuhe, welche die Zehe freilassen 5). Vor ihr steht eine Frau, in Haube und langem Chiton mit glattem Ueberwurf, welche Castagnetten schlägt. Dann folgt auf cinem Tisch eine junge Person ), in Tricot vom Hals bis unter die Kniec: auf die beiden Unterarme gestützt, überschlägt sie sieh, so dass die Fussspitzen fast den Tisch berühren; sie hat den Kopf umgedreht und schiebt mit dem linken Fuss eine Trinkschale (F. 12 ohne Henkel; mit Deckel) ihrem Munde zu. Den Beschluss machen eine Flötenbläserin, in Haube Chiton und Mantel und ein junges Mädchen, in Tricot vom Hals his zur Mitte der Schenkel, welche sich im Schwerttanz 7) übt: vor ihr sind vier kurze Schwerter, mit den Spitzen nach oben gekehrt, aufgepflanzt,

Beschrieben von Mivervini Bull. Nap. V p. 98 s; Michaelis Bull. dell' Inst. 1858 p. 141 s; Finati p. 237.

Die Inschriften auch im C. J. Gr. 8450b und (genauer) unten auf Taf. IX, 3232; vgl. Heydemann Arch. Ztg. 1869 S. 80, 2.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3232.

1) Vgl. dazu No. 2373.

Aebnlich den Tanzerinnen auf dem Relief bei Agincourt Fragm. en terre cuite
 (= Müller Wieseler II, 214 a); auf der Kopenhagener Vase No. 168; n. s. w.
 (2). dazu Curtius Arch. 21g. 1867 S. 93.

3) Ueber diesem Namen (last nnter dem oberen einlassenden Palmettenstreilen) findet sich noch der Rest eines zweiten Namens (", ΓΟΝΕ; Minervini liest ΛΟΤΩ!), der doch wohl der tanzenden Fran zogebört; vgl. Arch. Zig. 1869 8. 80, 2.

4) Dieses Tricot, das vom Ilals bis zur Mitte der Scheokel reicht, ist anf den H
üften mit einem Stern bestickt; vgl. Stephani CR. 1864 S. 234 ff (der ebd. S. 238, 2
steber irrt; vgl. Stackelberg Gr. der Hell. 22, 1).

533

- a) Vgl. mebrere âbuliche Beispiele derart gesammelt in der Arch. Ztg. 1871 S. 161, 6.
- 4) Nach Michaelis auch eine Frau wohl richtig, obgleich die Brust entschieden dagegen zu sprechen scheint.
  - 7) Vgl. dazu Hermaun Gr. Privatalth. § 53, 17; oben no. 2854 u. a.
  - 3233. F. 90. H. 1,10. U. 0,94. r. F. mit w. Zeiehnung mittelmässig; hier und da sind kleine Lücken ergänzt. Ruvo.
- A. Am Hals zwischen Blüthenranken Eros, mit weibischem Haarzopf und starken Brüsten.

Am Bauch in der unteren Reihe zwei Zweigespanne; auf dem vorderen steht neben dem jugendlichen, mit einer Chlamys bekleideten Wagenlenker (Kopf restaurirt) eine Frau (Prokne), in langem Chiton, die sich mit dem Kopf und der linken Hand zum nachfolgenden anderen Gespann umwendet, auf dem neben dem jungen mit der Chlamys verschenen Wagenlenker Philomele (ΦΙΛΟΛΛΗΛΑ) steht und die beiden mit Armbändern gesehmückten Hände auf die Wagenbrüstung legt; sie ist langgekleidet und mit dem Mantel versehen. In der oberen Reihe steht (über Philomele) mit gekreuzten Beinen, den linken Arm auf einen Fels gelegt, Apale (APATA) '), in Chiton und Mantel, mit Arm- und Halsbändern, die rechte Hand welche einen Zipfel des Mantels gefasst balt dem bartigen Tereus (THPEYE) \*), entgegenstreekend. Dieser sitzt zu Pferde, zu dessen Füssen ein Lorbeerzweig und ein rennender Hase gemalt sind; er ist in pbrygischer Tracht, die Linke staunend erhoben, in der Rechten zwei Speere \*) haltend. Ihm folgen zwei Jünglinge '): der Erste mit Doppellanze auf der linken Schulter, die Axt in der Rechten, die Chlamys um den Hals geknüpft; der Zweite hebt staunend die Rechte, trägt die Doppellanze in der Linken, den Petasos im Rücken und die Chlamys um den linken Arm. Ueber ihm ein Stern; neben der Philomele eine Patera, neben Apate zwei blumenkelchartige Verzierungen.

B. Am Hals zwischen Blumenranken und Arabesken ein Frauenkopf.

Am Bauch steht in einem Tempelehen (mit ionischen Sculen), dessen boher Sterebat mit Blätterranken verziert ist, eine weissgemalte bekleidete Frau, in der Rechten einen Spiegel, in der Linken Fächer und Mantel haltend. Vor dem Geblüde sitzt links oben abgewandt eine bekleidete Frau, mit einem Spiegel in der Rechten nnd einer Binde in der Linken, das Gesicht zu dem Manne um gewendet, der rechts oben vom Grabmal abgewandt itr gegentbersitzt; er ist nackt, mit Stirnhand geschmückt, hat die Chlamys unter sieh, in der Rechten das Tympanon, und kehrt das Gesicht zu ihr um. Unten steht links vom Grahmal ein nackter Jüngling, mit Stirnbinde und Chlamys, mit gekreutzen Beinen auf einen Knotenstah gelelnt, in der Linken eine Strigilis und in der Rechten wohl einen Spiegel. Er ist in Unterredung mit dem auf der andern Seite des Grahmals stehenden Weibe, welches langbekleidet ist und die Rechte erhebt, die Linke aber mit dem Fächer auf den Rücken legt. In leeren Raum einige Sterne.

Gefunden April 1834 in Ruvo zusammen mit No. 3255 in einem Grahe, welches im Arch. Intelligenzbl. 1835 S. 38 beschrieben

ist; vgl. auch Sanchez Tombe di Ruvo p. 21 ss.

Ahgchildet in den Nouv. Annal. pl. 21 und II, 2 tav. d'agg. D. Vgl. Roulez chd II p. 261 ss; Arch. Intell. 1834 S. 51 und 1835 S. 38 f; Bull. dell' Inst. 1834 p. 165 und 1840 p. 189, 14; Minervini Bull. Nap. II p. 12 ss; Welcker ebd. II p. 81 ss (= Alte Denkm. III S. 305 ft); Finati p. 220, II; Klugmann Annali 1863 p. 107 ss.

Die Inschriften im C. J. Gr. 8437; unten Taf. IX, 3233.

1) Vgl dazu Welcker Gr. Götterl. III S. 99 f.

2) Diese Figur allein ist abgebildet im Bull. Nap. II, 1, 5.

Diese Figur allein ist abgebildel im Bull. Nap. II, 1, 5.
 Die Ansicht, dass hier eine Scheere zu erkennen sei (Aveilino Bull. Nap.

ple anticut, assis nier eine Scherer in eracunen sei (avenino buit. Nap. 11 p. 15 ss; Morriai ebd. 11 p. 70 s; Caredoni ebd. 111 p. 59; Arabiol. 22, Rab. 18, S. 301, 12), ist irrig; es sind vielmebr die Spilzen zweier Speere, deren Schäfte wie häufig sehr kurz sind (vgl. Klägmann a. O.).

 Vielleichl die den beiden Schwestern zu Hilfe eilenden Brüder Butes und Erechtheus.

3234. F. 74. II. 0,62. U. 1,15. r. F. mit w. Zeichnung derb und flüchtig.

A. In der Mitte erheht sich auf vierstußger Basis eine Seule mit ionischem Capitell; auf der zweiten Stufe stehen drei ') Gefälsse, an der dritten ausser einem schlangenartigen Gewinde noch ein Gefälss. Auf dieser Stufe sitzt mit dem Rücken gegen die Seule eine Frau, in Chiton mit Mantel und Schuhen, an Stirn Hals und Armen geschmückt; die hoch erhohene Linke hält einen Spiegel, die Rechte eine Binde. Auf der anderen Seite der Seule steht ein nackter Jimpling, mit Chlamps und Strinhand, in der Rechten einen Kalathos hoch haltend; auf seiner vorgestreckten Linken sitzt ein Vogel, welcher nach dem Spiegel der ben beschriebenen Frau zu greifen sehneit. Hinter dem Jüngeben beschriebenen Frau zu greifen sehneit. Hinter dem Jüng-

ling sitzt auf einer Erhöhung, ihm den Rücken zukehrend, eine bekleidete beschuhte an Hals und Armen geschmückte Frau, welche die Linke auf ein neben ihr liegendes Tympanon legt, die Rechte aber nachdenklich gegen das Gesicht erhebt.

B. Vor einer Frau, welche, in Chiton und Mantel, lorbeerbekränzt, beschuht und an Hals und Armen gesehnütekt, in der erbobenen Linken eine Schale mit Früchten und Zweigen hält, in
der gesenkten Rechteu aber einen Krug trägt, aus dem sich hiten
sich Wein ausgiesat, stoht ein nackter myrtenbekränzter Jungling,
an der Linken den grossen fast rundeu Schild (Z. grosser Stern),
die Rechte nach dem — wie es scheint ihm verweigerten —
Krug ausstreckend. Hinter ihm steht, den rechten Fuss hoch
aufgesetzt, in der Rechteu die Lanze, ein nackter Jungling mit
einer Tänie um das Haupt; die Chlamys liegt auf der linken
Schulter, die Linke (in diese gewickelt) auf dem Rücken; er
sehaut den beiden zu. Zwischen den Figuren zwei Lorbeerkränze.
Vel. Panofka S. 294, 576; Finatip . 177, 578; Ratbepber Alle.

Encykl. III, 5 (s. v. Orestes) S. 112, 46 (der in A. Elektra und Orestes erkennt).

1) Das dritte Gefass bat die Form eines Thieres (Pferdes?).

3235. F. 67. H. 0,54. U. 0,97. r. F. Saubere sehöne Zeichnung. Ruvo.

A. Neben einer niedrigen Seule steht Diomedes (ΔΙΟ-MH∧F€), lorbeerbekränzt, die Chlanivs und den Petasos auf dem Rücken, das Wehrgehänge um die Brust, in der Rechten das nackte Schwert, in der Linken das Palladion; im Begriff sieh zu entfernen, wendet er das Haupt zu Helena (Ε Λενα')) um, welche ihm mit der Rechten zu bleiben befiehlt, während sie die Linke erstaunt hebt. Sie trägt einen gegürteten Doppelchiton einen langen gestickten Kopfschleier Ohrringe und Armbänder; über ihr hängt eine Tänie. Nehen ihr steht Odysseus (O△EYEEEYE), wie Diomedes bartlos, den Pilos auf dem Kopf, die Chlamys auf dem Rücken, mit der Rechten die Lanze aufstützend, in der Linken das Sehwert in der Scheide haltend; sein Wehrgehänge (um die Brust) ist mit Buckeln verziert; auch er ist im Begriff sieh zu entfernen. Das Palladion, behelmt und ganz bekleidet, hat in der Linken den Schild und in der erhobenen Rechten die geztiekte Lanze.

B. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys der jugendliche

bekränzte Olympos (O∧OMCO€), in der Rechten das Plektron und in der Linken die Leier haltend; vor ihm sitzt, gleichfalls bekränzt und auf der Chlamys, der bärtige kahlköpfige Marsuas (MAREY as), mit Stumpfnase spitzen Ohren und Schwanz, welcher sein Gesicht zum Olympos umwendet; in der Linken stützt er den Stab auf, die Rechte erhebt er. Um sie herum sind Satyrn und Bacchanten versammelt: obeu streekt Tyrbas (TYPBAc) die Linke verlangend nach der ihm gegenüber befindlichen Thaleia (OAAEA) aus, die bekleidet ist und in der Linken den Tbyrsos hält: beide sind nur bis unter die Brust gemalt; über ihr hängt eine Tänie. Hinter Olympos steht Urania (OPANIH€), im gegürteten Doppelchiton; den Kopf senkt sie zu dem vor ihr auf seinem Mantel sitzenden Satyr (Sluoz 1), der zu ihr um- und emporblickt; der Gegenstand ihres Gespräches scheint der Schwan zu sein, der unterbalb Olympos befindlich den (restaurirten) Hals und Kopf nach irgend einer Beute ausstreckt. Neben Marsyas endlich steht eine Frau, in langem gegürtetem Doppelebiton Binden im Haar und Armschmuck, mit der Linken den Schleier hebend; über ihr steht KAln 1).

Abgebildet mit fatecken 's Inschriften in den Mon. ined. del'linst. II. 36. 37 (darnach bei Inghirami Vas, fitt. 3:2. 333; B. auch in der Elite céram. II, 75 p. 229 ss; Müller-Wieseler II, 41, 488); mit den richtigen dagegen in den Memorie dell' Acc. Ereol. IV, 1 Taf. 8. 9; 24. auch bei Overbeck Sag. 24, 19.

Vgl. zur ganzen Vase Minervini Bull. Nap. VI p. 25 ss; ebd. Nuova Ser. III p. 72 und 80; Memor. Erc. l. c. p. 2; 9 ss; Braun Annali 1836 p. 295 ss.

Ausserdem vgl. zu. 4. Jahn Philol. I. S. 54 f (= Annali 1878), 2500 und Vasenb. 8. 32, 4; Welcker Gr. Trag. I. S. 147 ff. Overbeck a. O. S. 583,32; Paucker Doppelpallad. S. 12 (= Arb. der Kurl. Gesellsch. f. Litt. und Kunst 1850) und Mem. de la Soc. imp. d'arch. VIp. 358, 2. Ca. B. vgl. noch Jahn Vasenb. 8. 20, L sowie Bull. dell' Inst. 1843 p. 38 ss (vgl. Minervini Bull. Nap. II p. 135, 1) und Arch. Aufs. S. 130, 9; Abcken Annali 1842 p. 50 (vgl. Minervini Bull. Nap. III p. 68); Minerviui Bull. Nap. III p. 77 (= Deser. Jatta p. 18); Welcker in Müller's IIdb. § 387, 4. S. 613; Stephani CR. 1862 S. 104 ff; Michaelis Arch. Kg. 1869 S. 41, 6.

Die Inschriften im C. J. Gr. 8412 und unten Taf. X, 3235.

) Die Erganung der Buchs aben zu ÖEArw (Braun und Paucker) ist unstatthaft, da der zweite erbaltene Buchstabe sicher ein Lambda in.

- 3) Diese bisher übersehene Inschrift, welche sich am Hintersopf des Satyrs befludet, dunkt mich unzweiselhaft und sicher; die übrigen las zuerst richtig Minervini l. c.
  - 2) Minervini's Erganzungen zu K.Allionn oder K.Asiw sind unstatibali. 4) Auf der Seite B.

3236. F. 87. H. 0,91. U. 0,53. r. F. mit w. Schlechte flüchtige Zeichnung.

Oberer Streifen.

- A. Eine sitzende Flügelfrau (Erinys), in kurzem Chiton mit Kreuzbändern, in hohen Schuhen und reichem Schmuck, in der Linken eine Fackel mit Querholz (vgl. No. 690), wendet das Gesicht zu einer hinter ihr auf einem Felsstück sitzenden Frau. in Chiton Mantel Schuhen und Schmuck, welche in der Rechten eine Tänie hebt. Zwischen heiden liegt an der Erde eine Schüssel.
- B. Auf einem Klappstuhl sitzt eine Frau, in Chiton Schuhen und Schmuck, welche einer vor ihr stehenden Frau mit der Linken eine grosse Schüssel nehst zwei Tänien reicht; dieselbe ist in Chiton und Mantel Schuhen und Schmuck, Ohen hängt ein Ball uud ist eine Fensteröffnung gemalt.

Im mittleren schmalen Streifen sind ringsum Fische Delphine Dintenfische und Muscheln gemalt.

Die Darstellung des unteren Streifens läuft gleichfalls ohne Unterbrechung rings um die Vase: neben einem offenen Kasten, auf dessen Deckel ein Vogel flattert, sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Sehmuck, in der Linken eine Schale und in der Rechten einen Spiegel haltend; sie wendet sich zu einem Satur um, der in der Linken zwei Efeuhlätter, in der Rechten eine Tänie mit drei Resetten hält. Hinter ihm ist ein Lorbeerzweig und dann eine Frau gemalt, welche, in Doppelchiton beschuht und reichgesehmtickt, mit einem Thyrsos in der rechten und einem Kasten in der linken Hand. vor einem Satur flieht, der in der Linken einen Thyrsos trägt und die Rechte nach ihr ausstreckt; sie wendet den Blick zu ihm zurftek. Am Boden liegt eine Schale. Auf die zuerstheschriebene Frau eilt ein Eros zu, welcher, nacht und reichgeschmückt, in der Linken Tympanon und Mantel, in der Rechten aber einen Spiegel hat. Unter ihm ein Lorbeerzweig. Er wendet den Konf um zn einer auf einem ionischen Seuleneapitell sitzenden Frau, welche, bekleidet beschuht und gesehmückt, in der Linken einen Fächer und in der Rechten einen Palmenzweig hält.

3237. F. 80. H. 0,70. U. 1,17. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung. Anzi di Basilicata ').

- A. Lykurgos setzt das linke Knie auf eine zur Erde gestürzte Frau (sein Weib), deren Kopf er mit der Linken gepackt hat, während er in der Rechten ein Doppelbeil gegen sie schwingt: die Frau stützt sich mit der Linken auf die Erde, mit der Rechten versucht sie deu Wüthenden abzuhalten. Lykurgos hat einen Schnauzbart, seine Haare und der Bart sind struppig, die Nase ist ungriechisch, der Gesichtsausdruck roh; um den Hals hat er die Chlamys geknüpft, an den Füssen trägt er hohe Stiefel. Die Frau ist in einen Chiton gekleidet, der von der linken Schulter herabgefallen die Brust grösstentheils entblösst lässt, und ist unterwärts mit dem Mantel bedeckt; um den Hals hat sie ein reiches Geschmeide. Hinter Lykurgos sinkt ein Jüngling (Dryas) sterbend zusammen vor einer Frau (Dienerin\*), welche ihn mit beiden Händen umfasst und auf Lykurgos blickt; Dryas ist unterwarts mit dem Mantel bedeckt; die Frau ist in dorischem Chiton und Schmuck. Hiuter der zu Boden gesunkenen Frau steht ein Lorbeerbaum, hinter welchem sich ein junger Satyr niederduckt, der die Rechte ἀποσκοπεύων hebt; hinter ihm wieder ein Lorbeerbaum. Ucber dem Satyr schwebt eine in Chiton gekleidete Flügelfrau (Personification der Sinnesverwirrung)\*), in der Linken eine Fackel, in der Rechten eine Lanze haltend, die sie auf den Konf (sie) des Lykurgos richtet: ein großer Strahlenkranz umgiebt sie '). Ueber der Gruppe des zusammensinkenden Dryas ist noch das Kniestlick einer Bacchantin in Chiton Nebris und reichem Schmuek gemalt, welche begeistert das mit einem Stern bemalte 5) Tympanou schlägt.
- B. (Die Darstellung der Vorderseite setzt sieh ohne Unterberbung fort). In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys rubig und majestätisch der jugendliche Dionysos, um die Locken eine breite Tänie, die besehuhten Flasse übereinandergesehlagen, in der Linken eine grosse Narthexstaude, an der eine Tänie hängt; seine Rechte ist streichelnd über den kleinen Panther erhoben, der auf seinem rechten Knie liegt. Unter dem Gotte steht eine hohe Lade: auf derselben ein Krug (F. 112 mit einem von einem Stier gebildeten Henkel), vor derselben liegt eine grosse Hydria. Oberhalb dieser vor dem Gotte steht eine weissbekränzte Frau (Ariadne), in langem Doppelchiton und Mantel, welche in der Linken eine Narthexstaude hält (an der eine Glossekhagt)?): sie bliekt stolz empor und hält führend in der hoch-

No. 3237. 539

vorgestreckten Rechten eine Patera über dem auf einem Fuss?) vor ihr stehenden Krater (F. 91), der mit den sehararen Figuren einer bekleideten Frau und eines nackten ihr mit Schild und Speer gegenüberstehenden Jünglings bemalt ist. Hinter Dionyass steht eine Bacchantin, in Chiton der die linke Brust und Schulter entblösst lässt, mit Schuben und reichem Schmuck versehen: sie setzt die Rechte in die Seite und hält in der erhobenen Linken das mit einem Stern?) bemalte Tympanon; ihr Blick ist wiederjenige der bhrigen Personen auf die Axt des Lykurgos gerichtet. Hinter ihr sitzt unten auf einer Nebris ein junger Satyr, beschuht und in der Linken einen Thyrsos haltend. Oben kommt noch als Bruststück eines bärtigen Satyrs zum Vorschein, der sich vornüberbeugt und die Rechte erhebt (dnoakontakov?) oder nur allgemein schalkhaft?)).

Abgebildet bei Millingen Peint de Vases. gr. I. II; Ingbirami vasi fitt. 55. 56; Zoega Abbandlungen II, 4. 5; Müller-Wieseler Denkm. d. a. Kunst II. 38, 442 (wo die Gefässe und die Lade auf B. feblen); A. auch bei Ingbirami gal. omer. I, 82; Zannoni Licurgo (Bassorilievo su d'un ant. vaso di marmo Fiv. 1826) tav. d'agg. I.

Vgl. — ausser Millingen l. c. p. 1 ss. und Annali dell' Inst. 1834 p. 333; Welcker zu Zorga S. 356 ff; Wieseler a. O; Zannoni p. 14 — noch Panofka S. 325, 149 und Bull. Nap. V p. 92 ss; Welcker Nachtrag zur Aeseb. Trilogie S. 116 und Alte Denkm. II S. 102 ff; Roulez Annali dell' Inst. 1845 p. 121 s; Brunn ebd. p. 339 s; Stephani CR. 1868 S. 152, 2.

Siehe auch Lieteriis p. 106; Jorio p. 61 s; Michel B. p. 206, 149; Finati p. 184, 149; Quaranta p. 211, 149.

1) Nach Quaranta l. c. irribümlich aus Apulien.

- \*) So später auch von Welcker erklärt, der zu Zoega a. O. S. 356 vielmehr eine Bacchantin erkannte.
- <sup>3</sup>) Von den verschiedenen Erklärera bei dem unmöglichen Bestreben genauerer Benennang verschieden getauft: Lyssa (Panofka im Bull. Nap; Brann); Iris (Millingen; Roulez); Typhlosis oder Poine (Welcker); u. s. w.
  - 4) Vgl. dazu Stephani Nimbus und Strablenkr. S. 67, 1.
  - 5) Vgl. dazu Demosth, XIX § 237.
- Ygl. ehenso No. 1977; Jatta no. 1499; Inghirami Mon. Etr. Ser. VI tav. K, 5; u. a. m; vgl. Stephsoi CR. 1863 S. 173 ff.
  - 7) Vgl. dazu den Untersatz der Hydria auf Taf. 1, 53.
- 8) Nach Millingen I. c. p. 5, 7 schlögt er ein Schnippehen, was mich nach der Bewegung der Finger nicht wahrscheinlich dünkt.

3238. F. 53 (mit Deckel). H. 0,93. U. 1,32. Flüchtige schlechte Zeichnung. Ruvo.

Am Deckel sind dargestellt ein sehwebender Eros — an Kopf und rechtem Obersehenkel gesehmitekt, hesehubt und in weibne sehem llaarputz, in den Häuden eine Sehale und einen Ball und ein sitzender Eros, in Schuhen und reichem Haarputz, der umbliekt und in der Rechten einen Spiegel hält: die Linke ist weggehrochen. Hinter ihm ein Ball.

Am Hals. Eine langgelockte in Chiton und Mantel gekleidete reichgeschmückte Frau, mit einem Fächer in der Rechten, sitzt auf cinem Thron, die Füsse auf einem Schemel. Sie wendet das Gesicht zu einem Jüngling um, welcher mit gekreuzten Beinen sieh an einen Pfeiler lehnt und die Rechte auf ihren Nacken legt; er ist mit Chlamys Kranz und hoehgeschnürten Sandalen versehen und begleitet seine Rede mit der linken Hand; zwischen beiden steht ein hoher Henkelkorb. Hinter dem Jüngling sitzt auf einem Klappstuhl eine zweite Frau, in Chiton Mantel Schuhen und Schmuck; sic ist im Gespräch mit einem Eros, welcher in der Linken einen Fächer zur Erde senkt. Dahinter sitzt noch eine Frau, welche, chenso zekleidet und gesehmüekt, in der Linken eine Schale, hält und auf die vorige Gruppe blickt. Auf der anderen Seite vor der thronenden Fran steht abgewandt eine Fran, gekleidet und geschmitekt wie die ührigen, die in der Liuken eine Schale hält und zur Herrin sich umwendet. Vor dieser Dienerin sitzt eine Frau, die auf dem Schooss einen Kasten hat, zwischen swei nackten Jünglingen, mit denen sie im Gespräch ist; neben der Frau steht ein Schwan. Die Jünglinge sind mit Chlamys Stiefeln und Stah verseheu: der Eine von ihnen sitzt auf einem Stuhl, während der Andere - hinter der Frau - auf seiner Chlamys sitzt. Oben sind zwei Sterne und zwei Balle angebracht.

Am Bouch der Hydria. In der Mitte steht nehen einem hohen Marmorbecken eine Frau, welehe, in Chiton Mantel Schulen und Schnuck, die Beine kreuzt; in der Rechten hält sie einen Kranz einem vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jimpling hin, welcher, um das Haupt eine Tänie, in der Linken einen Stab hat und mit ihr in Unterhaltung begriffen ist. Ueber ihnen hängt eine grosse Tänie; zwischen ihnen sind zwei grosse Sterne gemalt. Hinten dem Jimpling befindt sieh eine Frau, gekeidet und gesehmückt No 3239. 541

wie die vorige, in der Rechten einen Spiegel und in der Linken eine Schale haltend: sie wendet das Gesicht zu einem hinter ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, der in der Rechten einen Stab hält. Oben ein Kranz. Auf der andern Seite von der erstheschriebender Frau steht eine Genossin, den rechten Fras hoch aufgesetzt, in der Linken einen Kasten und in der Rechten einen Kranz haltend; sie ist in Schuben Chiton und reichem Schmuek. Rechts und links von ihr sitzt auf seiner Chlamys je ein mekker Jungling, von denen der Eine, dem sie das Gesicht zuwendet und den Kranz hinhält, in der Rechten einen Stab und in der Linkeu eine Schale hat, während der Andere in den Händen einen Lorbeerzweig und eine Traube trägt.

3239. F. 81. H. 1,37. U. 2,25. r. F. mit w. g. und lila. Schr grobe flüchtige Zeichnung. Canosa.

A. Am Hals. Ein nackter Jungling, auf einem weissen Ross, behelmt und heschuht, zückt die Lanze gegen einen im unteren Raum knieenden behelmten Jüngling, der sich mit dem Schild in der Linken deckt und in der Rechten die Lanze bilt. Hinter dem Reiter eilt schnell ein Jüngling herhei, in der Linken den Schild, in der Rechten die Lanze zückend, auf dem Kopf den Helm, um die Brust das Wehrgehänge und auf dem Rücken die Chlamys. Unter ihm sind ein Hund, mit Perlenschnüren um den Hals und den Bauch, und ein Delphin gemalt. Dem obigen Reiter findet sich ein zweiter Reiter (gleichfalls auf weissem Ross) gegenüber, die Chlamys umgeknüpft, auf dem Kopf einen Helm, um den linken Enkel eine Binde, welcher die Lanze zückt gegen einen zurücksinkenden Jüngling, der mit der Linken nach der Stirn greift; er ist behelmt beschuht und hat um die Brust das Wehrgebänge: neben ihm liegt der Schild. Auf ihn eilt ein nackter behelmter Jüngling zu, in der Linken den Schild und in der Rechten das Schwert, auf dem Rücken die Chlanivs, um den linken Enkel eine Binde. Ucher ihm (zur Raumausfüllung?) ein geflügeltes Ross und darunter ein Hirsch, der fortspringt. Im leeren Raum Sterne Blumen und Verzierungen; rechts vom Beschauer schliesst ein Baumstamm die Darstellung ab.

Am Bauch drei Reihen von Figuren.

In der oberen Reihe sitzt in der Mitte auf einem Stuhl ein bärtiger hekränzter Mann (Zeus), beschuht, unterwärts und auf dem Rücken von einem Mantel bedeckt, in der Rechten das Skepter; seine Linke liegt rnhig auf dem Schooss; nehen ihm fliegt ein Adler, der eine Schlange in den Krallen hält. Vor ihm steht - vom Beschauer rechts - abgewandt eine Frau (Demeter), in Schuhen Doppelchiton und Kopfschleier, in der Linken eine Fackel mit Querholz ') haltend; sie hebt die Rechte im Gespräch mit dem vor ihr auf einem Altar (oder einem Puteal?) \*) sitzenden bekränzten Jüngling, welcher, am Unterkörner und Rücken von einem Mantel hedeckt, in der Linken ein Skepter (mit bekrönender Aedicula 2) hält und die Rechte erheht. Nehen ihm steht noch ein Jungling mit umgeknüpfter Chlamys, die Hände kreuzend und in der Linken ein Schwert haltend. Auf der anderen Seite von dem zuerstbeschriehenen thronenden Mann steht ein Jüngling, in hohen Stiefeln Aermelchiton Brustpanzer und Mantel, auf dem Kopf die phrygische Mütze, auf dem Rücken das Wehrgehänge, in der Linken die Lanze und in der Rechten eine Trompete. Vor diesem sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling (Herakles), um die Brust das Wehrgehänge; unter ihm liegen sein Löwenfell Köcher und Keule, neben ihm ein langer Stab. Der Heros wendet den Kopf zu dem hinter ihm stehenden Jüngling, der mit Wehrgehänge Schild und Lanze ausgerüstet ist. Oben im freien Raume vier Sterne.

Im mittleren Streifen steht in der Mitte Eros, in weihischem Kopfputz, gestiefelt und reichgeschmückt, in der gesenkten Rechten eine Tänie und in der Linken eine Schale mit Früchten haltend; über ihm ist ein Schwan, um ihn sind drei Sterne gemalt. Auf den geflügelten Gott geht - rechts vom Beschauer - ein härtiger Mann zu, in Stiefeln Aermelchiton und Brustpanzer (mit Medusenhaupt), auf dem Kopf eine phrygische Mütze, auf dem Rücken die Chlamys, welcher in der Rechten einen Blitz hebt und in der Linken den Schild hält. Nehen ihm sitzt abgewandt auf seiner Chlamys ein nackter heschuhter Jüngling, der den Kopf umwendet, in der Linken einen Lorbeerstamm hält und mit der Rechten auf den Eros hinweist; nach seiner rechten Schulter piekt ein Schwan. Hinter dem Eros steht ein junger hehelmter Mann, in hohen Stiefeln und umgeknüpfter Chlamys, in den Händen Lanze und Schild, der das Gesicht nach der hinter ihm stehenden Athene wendet: diese setzt den linken Fuss höher auf und streckt im Gespräch die rechte Hand vor, mit der Linken die Lanze aufstützend. Die Göttin ist in Chiton und trägt ein hreites Kopfband; üher dem linken Arm liegt die Aegis. Hinter ihr steht noch ein Ephebe, mit Lanze and Schild (Z. Schlange) der ihn fast ganz verdeckt.

No. 3239. 543

Der untere Streifen zeigt in der Mitte einen Altar, auf welchen - rechts vom Beschauer - ein unbärtiger Jüngling (Herakles) zugeht, der in der Rechten einen Kranz, in der Linken Keule und Löwenfell hat; hinter ihm stehen ein Jüngling - in der Rechten die Lanze, den Schild neben sich auf die Erde gesetzt - und Athene, aufmerksam zuschauend, in Chiton und Mantel, Aegis und Helm, in der Linken die Lanze: ihre Rechte liegt auf dem zur Erde gesetzten Schilde. Von der anderen Seite naht dem Altar ein Jüngling, in Chiton, in der Rechten Lanze und Schild (Z. Stern), die Linke vorstreckend, den Kopf zurückwendend nach der ihm folgenden Frau, welche, bekleidet und reichgesehmtickt, in der Rechten einen Kranz und in der Linken eine Schale trägt. Hinter ihr steht noch ein nackter Jüngling, in der Linken eine Schale mit Früchten, die Rechte gesenkt; er hat den linken Fuss auf einen Stein höher aufgesetzt und blickt aufmerksam auf die Handlung am Altar.

B. Am Hals. Im oberen Raum reitet auf einem weissen Ross ein Jungling, in der Rechten eine Lanze einem Manne entgegen haltend, welcher, mit Helm Chlamys und Wehrgehänge verschen, in der Linken den Schild hält und in der Rechten die Lanze zückt; der Reiter selbst trägt einen kurzen Chiton (vom Gürtel an) und ist mit hohen Stiefeln Tänie und Kreuzbändern versehen. Hinter ihm verfolgt ein Jungling '), in hoben Stiefeln Chiton und Mantel, mit phrygischer Mutze bedeckt, in der Linken eine Pelta und in der Rechten die Lanze, einen Reiter, der fliehend sich umwendet; derselbe ist mit Stiefeln Chlamys Wehrgehänge und Helm ausgerüstet und hält in der Rechten die Lanze. Ueber dem siegreichen Verfolger eine kleine bekleidete Nike, einen Kranz haltend; ihm entgegen fliegt ein Adler. Rechts vom Beschauer greift ein Jüngling, in Helm Chlamys und Wehrzehänge, mit Schild und Lanze eine Amasone an, welche, mit kurzem Chiton Anaxyrides phrygischer Mütze und Wehrgehänge bekleidet, auf dem Rücken ein Tigerfell, in der Rechten eine Schleuder schwingt \*); zwischen beiden ein Lorbeerstamm. Im unteren Raum liegen zwei todte Amazonen; sie sind in Chiton Mantel Anaxyrides Schuhen und phrygischer Mütze. Zwischen beiden Todten springt ein Reh, während ein Hund die eine Todte beschnüffelt; daneben liegen zwei Pelten, die eine mit einem Medusenkopf geschmückt. Im leeren Raum überall vertheilt eilf Sterne so wie ein Kranz ein Spiegel und eine Tänie.

Am Bauch wieder drei Reihen Figuren, deren Erklärung zu inden mir nicht gelungen ist; fast möchte ich annehmen, dass die Figuren hier wie auch auf der anderen Seite vom Maler überallher entnommen und ohne inneren Zusaumenhang zusammengestellt sind, um das grosse Gefäss mit Figuren zu sehmücken.

Im oberen Streifen stehen auf einem weissen Viergespann ein Jungling, in Chiton phrygischer Mütze und Kreuzbändern, in der Rechten das Kentron, und ein zweiter Jüngling, in Chiton Chlamys und Kreuzbändern, mit Helm und Schild (Z. Medusenkopf) ausgerüstet. Hinter dem Wagen - rechts vom Beschauer stcht abgewandt eine Frau (Demeter) \*), in Doppelchiton Kopfschleier und Stephane, beschuht und geschnitiekt, in den Händen eine Fackel (mit Querholz) ?); vor ihr sitzt, gleichfalls abgewandt, auf einem Stuhl ein bärtiger Mann (Zeus)7), am Unterkörper und Rücken mit dem Mantel bedeckt, besehuht und (strahlen?)bekränzt, in der Rechten das Skepter (mit bekrönendem Vogel); die Linke ruht in seinem Schooss. Vor ihm fliegt ein Adler, in den Krallen eine Schlange haltend, und darunter ist ein Blitz gemalt. Vor den Pferden sitzt auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling (Herakles)2), an der linken Seite das Schwert; unter ihm liegen Köcher und Löwenfell, neben ihm eine Lanze. Zwischen ihm und dem Viergespann steht ein Jungling1), in hohen Stiefeln Aermelchiton Panzer Chlamys Wehrgehänge und phrygischer Mütze, in der Linken einen Lanzenschaft (?), in der Reehten einen Stab (ob gleichfalls eine Trompete?) haltend. Den Beschluss macht hiuter dem sitzenden Jüngling ein nackter beschnhter Jüngling, der in der Linken den Sehild und in der Rechten die Lanze hält. Oben sind sieben Sterne und ein Bukranion angebracht.

Im mittlever Streifen sitzt auf einem altarartigen Stein ein bärtiger Mann, in Schuben langem karritten Chiton und Mantel, in der Rechten den Skepterstab haltend; er zeigt in der vorgestreckten Linken eine weisse Frueht (oder ein Eir) dem vor ihm stehenden bärtigen Manne, welcher die Chlamys leicht um den Rücken geworfen trägt, in der Rechten einen Zipfel derselben bält und mit der Linken einen Skepterstab 1) aufstätzt. Hinter diesem Manne steht, die Arme gekreuzt und ruhig zuschauend, ein nackter beschuhter Jüngling, in der Linken dass Wehrgebänge haltend, die Chlamys auf dem Rücken. Hinter dem sitzenden Manne — links vom Beschauer — sitzt auf einem Stahl (mit Fussbank) ein Jüngling, in der Mehrgebänge und Chlamys, in der Linken eine

Lanzo; er setzt mit der Rechten den Schild zur Erde und wendet das Haupt zurück nach der hinter ihm vorgehenden Seene: ein gefügelter Jüngling, unterwärts vom Mantel verdeckt, auf dem Kopfe die phrygische Mütze und mit Armbändern gesehmütckt, setzt das linke Knie auf den Rücken eines zur Erde gestützten weissen Widders, dessen Schnauze er mit der Linken gepackt hat, während die Rechte ein breites Messer hält. Hinter ihm stehen noch zuei Jinglinge: der Erste in Schuhen und Chlamys Wehrgehänge und Mantel, mit Lanze und Schild in den Händen, weudet das Gesicht zum Genossen, der den linken Fuss auf einen vor ihm liegenden (Reise)Säck gesetzt hat, an dem ein weissgemaltes Schloss ') angebracht ist; er ist in hohen Stefeln, umgeknüpfer Chlamys und trägt um die Brust das Band (des unsichtbaren Wehrgehänges). Im freien Raume sind funt Sterne zerstreut.

Der untere Streifen zeigt in der Mitte wieder einen Altar. Links von demselben sitzen auf ihren Mänteln einander gegenüber zwei Junglinge: der Eine in hohen Stiefeln, den Schild zur Seite gesetzt, das Sehwert in der vorgestreekten linken Hand; der Andere hält in der Linken eine Lanze und in der vorgestreckten Rechten ein Sehwert (in Seheide). Er bliekt nach dem binter ihm befindlichen Jüngling um, der in hoben Stiefeln und mit der Chlamys versehen, in den Händen Sehild und Lanze hat und sieh zu entfernen seheint: ob er auf dem Konfe eine phrygische Mütze trägt oder eine hohe Haarfrisur hat, ist bei der Rohheit der Malerei und bei seiner Kopfstellung in Vorderansieht nicht zu entscheideu. Auf der anderen Seite vom Altar steht ein bärtiger Flügelmann, vielleicht mit hohen Hörneru 10), um deu Unterkörper den Chiton geschürzt, in Flügelschuhen; in der gesenkten Rechten hält er ein Schwert. Auf seiner vorgestreckten Linken sitzt ein Sehwan (oder eine Gans), der den Hals nach dem Kopf des zuerst beschriehenen der beiden sitzenden Jünglinge ausstreekt. Hinter dem Flügelmann sitzt auf seiner Chlamys die den Unterkörper bedeekt ein besehuhter Jüngling, weleher in der Rechten einen Stab hält und aufmerksam zusieht. Endlich steht noch hinter diesem - ganz links vom Beschaner - auf dem Obertheil einer weissen ionischen Seule ein Eros; er ist beschuht und geschmückt, in weibischem Kopfputz, mit Tänie und Schale in den Händen, und blickt auf den vor ihm fliegenden Sehwan (oder Gans). Im leeren Raum vier Sterne.

Vasensamml, zu Nespel,

546 No. 3240.

Den Fussboden sämmtlicher Figurenreihen auf A. uud B. bildet je eine Doppellinie von weissen Punktehen.

Kurz erwähnt bei Gargiulo p. 50.

- 1) Vgl. dazu No. 690, 1. 2) Auf demselben liegen zwei Lorbeerzweige.
- vgl. dazu No. 690, 1.
   Aul demselben liegen zwei Lorbe
   Vgl. dazu Lübbert Annali 1865 p. 91, 1.
- 4) Wird wohl richtiger als eine Frau Amazone zu fassen sein, obgleich das Aussehen der Figur gang mannlich ist.
- b) Schleuderer finden sich auf Vasen nicht allzu nft; vgl z. B. Garginin Bace. IV, 40 (= 1 ed. Taf. 108 = Ingbirami vasi 60, 169).
- a) Auf ihrer rechten Schulter ist ein schwarzer Stern als Verzierung angebracht falls es nicht ein blosser Zufall ist.
- falls es nicht ein blosser Zufall ist.

  7) Ich mache auf die grosse *Achnlichkeit* aufmerksam, die diese Figuren mit den gleichen Figuren der obersten liche der Vorderseite haben.
  - 8) Er war ursprünglich van einer Aedicula bekrönt; vgl. oben Anm. 3.
- <sup>9</sup>) Ich wüsste wenigstens nicht, was man Anderes darin erkennen könnte als ein kleines Schloss (vgl. das Vorlegeschloss bei dem sitzenden Apollon der Villa Albani: Brunn Mus. Ruin. Rums S. 699, 92).

19) Oder ist dies nur eine zufällige Verletzung?

3240. F. 80. H. 0,75. U. 1,23. r. F. mit w. und g. Ungemein saubere Zeichnung und sehr sehöner Firniss. Ruvo.

A. Dargestellt ist die Vorbereitung zu einem Saturdrama in Gegenwart des Dionysos und der Ariadne, welche in der oberen Reihe auf einer Kline sitzen. Der Gott (διΟΝΥΣΟΣ), der unterwärts mit einem Mantel, in dessen Saum Sphinxe eingestiekt (oder eingewebt) sind, bedeckt ist und mit hohen reichbestiekten Stiefeln versehen ist, trägt um das Lockenhaupt einen Efeukranz und eine breite Tänie und lehnt sieh auf die Polster der Kline zurück; in der Rechten hält er den Thyrsos, die Linke legt er um den Nacken der neben ihm sitzenden Ariadne, die zu ihm umblickt und ihn umarmen will: ihre Rechte liegt schon auf seinem Nacken, ihre Linke hebt sie ein wenig; sie ist in einen feinen gelblichen Chiton und Mantel, der mit Rossköpfen bestickt ist, gekleidet und an Hals und Armen geschmückt; ihr Haar ist durch ein Band hinten in einen Zopf zusammengehunden. Ihre Hantfarhe ist weissgemalt; die nackten Füsse hat sie auf die Fussbank gesetzt, auf der auch die Füsse des Dionysos ruben. Ganz am Ende der Kline neben Ariadue sitzt noch eine Frau (Muse), in Aermelchiton (der mit Rossköpfen und menschlichen Figuren reich bestickt ist) und reichem Kopfllals- und Ohrschmuck; sie hält in der Linken eine weisse Frauenmaske (mit Locken und phrygischer Mütze) und blickt zum oben beschriebenen Paar um. Zwischen diesem und ihr

No. 3240. 547

kniet der kleine weissgemalte Himeros (IMEPOΣ) 1), die Hände verlangend nach der Maske ausstreckend. Rechts vom Beschauer neben der Kline steht ein bärtiger Schauspieler, gekleidet als Herakles (ΗΡΑΚΛΗΣ): in reichgesticktem kurzem Aermelchiton hohen bestickten Stiefeln und gelblichem Brustnanzer, zur linken Seite den Köcher mit dem Bogen, über der linken Schulter das Löwenfell, mit der Linken die Keule schulternd, in der gesenkten Rechten an einem Hängsel eine (gelbliche) bärtige Maske (mit dem Löwenkopf, dessen Ohreu deutlich sicht bar sind, bedeckt) tragend. Er wendet das Gesicht zu dem neben ihm stehenden bärtigen zweiten Schauspieler, der als sog. Papposeilenos erscheint: er ist nämlich im weisszottigen Acrmelchiton mit Anaxyrides gekleidet und trägt über der linken Schulter ein weisses Tigerfell; in der Linken hat er einen Stab (Pedum?), in der Rechten hebt er seine bärtige weisslichgelbe Silensmaske, die mit einer Palmetten (Tänie oder Stephane) geziert ist, und zeigt sie dem Herakles. Hinter ihm steht auf einer Seule ein mit weissen Tänien gezierter Dreifuss und sitzt abgewandt - unter dem Henkel - der jugendliche Choreut Kallias (ΚΑΛΛΙΑΣ) \*), um das Haupt einen Efeukranz, um die Lenden einen zottigen Schurz mit Satyrsehwanz und Phallos; er hält in der Linken eine bärtige Satyrmaske und schaut zum Seilenos um. Neben der Kline liuks vom Beschauer erhebt sich ein Rebstock mit gelblichen Tranben und steht ein bärtiger Schauspieler 3) in königlichem Anzuge: er ist in Schuhen, langem mit Rosskönfen besticktem Aermelchiton und Mantel, dessen Saum eingestiekte (oder eingewebte) Nereiden und geflügelte Frauen zeigt; die Linke hat er in die Seite gesetzt, in der gesenkten Rechten hält er an der Spitze ihrer phrygischen Mütze seine gelbliche Maske mit Bart und Locken. Er wendet sich im Gespräch zu zwei jugendlichen Choreuten Euagon (FVAFA')N) und Dorotheos (ΟΩΡΟΘΕΟΣ sic) b), von denen der erstere efeubekränzt ist; beide haben um die Lenden den zottigen Schurz mit Schwanz und Phallos. Euagon kreuzt die Beine und stützt sich mit dem rechten Ellenbogen auf die linke Schulter des Gefährten, während er dem Schauspieler-König in der Linken die bärtige Satyrmaske zeigt; Dorotheos hat die Linke in die Seite gesetzt, wendet das Gesicht zuhörend zurück und hält in der gesenkten Rechten seine bärtige Satyrmaske. Neben ihm ist der Obertheil eines mit weissen Tänien verzierten Dreifusses sichtbar

uud sitzt abgewandt - unter dem Henkel - der Choreut Eunikos (EYNIKOΣ), welcher, efeubekränzt, sieh umwendet und in der Rechten seine bärtige Satyrmaske hält; um die Lenden hat er eine glatte mit einem Stern bestiekte Badehose (περίζωμα) mit Schwanz und Phallos. In der unteren Reihe sitzt in der Mitte auf einem Lehnstuhl der lorbeerbekränzte Pronomos (ΠΡΟΝΟΜΟΣ) \*), zwei Flöten blasend; er ist in bestiektem Aermelehiton und Mantel. Vor ihm steht, im Weggehen begriffen, der jugendliche Charinos (XAPI-NOE), in der gesenkten Linken die Kithara: die Rechte ist erhoben, als wolle er dem Pronomos den Taet angeben; er ist efeubekränzt und trägt um den Hals die Chlamys geknüpft. Rechts vom Beschauer befindet sich hinter Charinos der Choreut Dion (AION)?). in der gesenkten Rechten seine bärtige Satyrmaske haltend, die Linke ausgestreekt im Gespräch mit dem vor ihm (auf der dreistufigen Basis der Dreifusssenle) sitzenden Choreuten Philinos (ΦΙΛΙΝΟΣ). welcher gleiehfalls die Rechte vorstreekt und in der Linken an einem Ilängsel seine bärtige Satyrmaske trägt; beide sind efeubekränzt und mit dem zottigen Satyrsehurz bekleidet. Hiuter ihnen unterhalb des Henkels - noch die Gruppe von zwei Choreuten, die im Gespräeh sind: der Eine ist in kurzem Chiton und Mantel uud hält in der erbobenen Linken eine bärtige Satyrmaske, der Andere ist nackt bis auf den zottigen Satyrschurz und bält in der linken Hand die auf dem Rücken liegt seine bärtige Maske. während die Rechte im Gespräch bewegt ist; beide sind efeubekränzt. Hinter Pronomos - links vom Beschauer - tanzt der Choreut Aikoledes (AIKOΛΕΛΗΣ)\*) - um die Lenden den zottigen Sehurz mit Sehwanz und Phallos, vor dem Gesieht die bärtige Satvrmaske -- Probe vor dem auf einer niedrigen Bank sitzenden Chorlehrer Demetrios (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), welcher, um den Hals die Chlamys geknüpft und um den Kopf den Efeukranz. in der Linken eine Flöte ") hält und den Sprüngen des Choreuten aufmerksam zusehant: derselbe hat die Reehte in die Seite gesetzt und den linken Arm sowie den linken Fuss hoch erhoben. Neben Demetrios liegt, an die Bank gelehnt, eine zweite Flöte "); binter ihm liegt eine Kithara. Endlich folgt - unterhalb des Henkels - noch die Gruppe von zwei jugendlichen Choreuteu: der erste, Charias (ΧΑΡΙΑΣ), efenbekränzt und mit dem Satvrschurzfell versehen, setzt den linken Fuss auf einen hohen viercekigen Stein, stemmt die Reehte in die Seite und weisst mit der

Linken auf Aikoledes, während er im Gespräch das Gesieht umwendet zu dem hinter ihm befindlichen Genossen Nikomachos (MKOMANOE), der die Beine kreuzt und mit dem linken Arm sieh auf die reehte Sebulter des Charias stützt: er ist unbekränzt and hält in der auf dem Rücken liegenden rechten Hand seine bärtige Sätyrmaske.

B. Im oberen Ranm stilrmt begeistert Dionusos daher, um die Locken den Efeukranz, über beiden Armen die Chlamys, in der gesenkten Linken die Schildkrötenleier: sein linker Arm liegt um den Nacken der neben ihm dahineilenden bekränzten Frau (Ariadne), welche die Rechte auf seinen Nacken legt und zu ihm umbliekt; sie ist im Chiton und hält in der Linken eine Fackel. Ihnen folgt fliegend Eros, efeubekränzt, Beeken schlagend; neben ihm ein Stück Fächer (?). Hinter ihm folgt ein bärtiger efeubekränzter Satur (in Kniestlick), in der Linken einen Thyrsos und in der Rechten einen Kantharos, aus dem er zurückblickend nach hinten rothen Wein ausgiesst. Hinter ihm ein Lorbeerzweig. Vor Dionysos befindet sich ein anderer bärtiger Satur, nur bis zu den Hüften sichtbar: um den Hals die Nebris geknüpft und um den Kopf einen Efeukranz, bläst er - langsam einhergehend - eifrig zwei Flöten. Vor ihm ist der Obertheil eines mit Tänien geschmückten Dreifusses und einer dorisehen Seule sichtbar. Im unteren Raum - unter Dionysos - läuft ein Tiger. Rechts vom Beschauer ist eine Bacchantin gemalt, in dorischem Doppelchiton und Efeukranz, in der Rechten eine Fackel zur Erde senkend, die Linke erhoben im wilden Tanz mit einem bärtigen efeubekränzten Satur. der beide Hände und das linke Bein hebt. Unten einige Lorbeerzweige. Links vom Beschauer - hinter dem Tiger - tanzt eine andere Bacchantin, in Chiton und Efeukranz: sie hebt mit der Rechten das Gewand, schwingt in der zurückgeworfenen Linken den Thyrsos und hat das Haupt begeistert zurückgeworfen. Ihr folgt - behutsam, als ob er sie greifen wolle - ein ithyphallischer bärtiger Satur, wie seine Genossen efeubekränzt,

Sämmtliche Kränze sind auf dieser Vase weissgemalt.

Gefunden 1836 in Ruvo.

Abgebildet in den Mon. ined. dell' Inst. III, 31; A. verkleinert bei Wieseler Theatergebäude VI, 2.

Vgl. vor allen die ausführliche Besprechung bei Wieseler Das Satyrspiel nach Massgabe eines Vasenbildes dargestellt (Göttingen 1848) S. 5 ff. Ausserdem vgl. De Witte Annali 1841 p. 303 ss; Quaranta Annali eivili del Regno delle due Sicile 29 (1842) p. 44 ss; Jahn Arch. Aufsätze S. 143 ff; Wieseler Theatergeb. S. 47; Minervini Bull. Nap. II p. 30 und 151, 2 sowie III p. 27 s (= Deser. Jatta p. 37 s).

Zuerst erwähnt im Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 51 f; dann Bull. dell' Inst. 1837 p. 85 und (beschrieben von F. Lanci) p. 97 ss; vgl. noch Sanchez Tombe di Ruvo p. 26 nota; Finati p. 219, II; Quaranta p. 219; Gargiulo p. 53.

Die Inschriften auch im C. J. Gr. 8382 und unten Taf. X, 3240.

1) Vgl. dazu Jahn Annali dell' Inst. 1857 p. 138 ss.

 Ygl. zur Wahl der Namen der Chureuten Jahn Darat. Gr. Dichter auf Vasenb. S. 749, 138.

3) Nach De Witte l. c. ware hier Midas dargestellt(?).

4) Soll wohl ein  $\Omega$  sein! Vgl. denselben Buchstaben in Awv und Awgo Θεος. De Witte las  $E\dot{v}a\pi a\nu$  (?); Wieseler schlägt  $E\dot{v}a\pi a\nu \tau \eta \tau$ 05 vor (Satyrsp. S. 9, 1).

5) Der Nama steht zu seinen Füssen, weil oben nirgends Platz dazu war.

8) Vgl. dazu Böckb C. J. Gr. I p. 348; Jahn Griech. Dichter anf Vasenb. S. 742 f.
 7) Er und der folgende Choreut nebst der Seule mit dem Dreifnes sind auch ab-

gebildet bei Geppert Altgr. Bübne Taf. VI, 1.
\*) Nicht NIΚΟΜΕΔΗΣ!

\*) Die bisberigen Erklärer sehen hierin je eine Schriftrolle — vor dem Original babe ich nur an Flöten gedacht.

3241. F. 49. H. 0,48. U. 1,11. r. F. Leichte anmuthige Zeiehnung. Ruyo.

Oberer Streifen. Auf einem Felsen (über dem die Chlamys liegt) sitzt der jugendliche Herakles, den rechten Fuss ein wenig höher gesetzt; seine rechte Hand ruht auf dem rechten Knie, die Linke auf der zur Erde gesetzten Keule; zur linken Seite trägt er den Köcher. Vor ihm steht die Amazonenkönigin Hippolyte, den linken Fuss ein wenig höher gesetzt, in der Rechten zwei Lanzen aufstützend: sie überreicht ihm mit zierlicher Bewegung der linken Hand den Gürtel; sie ist in Anaxyrides kurzen Chiton und phrygischer Mütze gekleidet. Ebenso sind die drei hinter ihr befindlichen Amazonen gekleidet, von denen die Eine (ganz links vom Beschauer), welche in der Rechten eine Streitaxt hält, auf einem Felsstück sitzt, die Beine übereinander schlägt und nach der dritten Gefährtin umblickt. Die Zweite eilt mit Doppellanze in der erhobenen Rechten und einem runden Schild in der Linken auf sie zu, den Kopf zur Hippolyte umgewendet; die Dritte endlich kniet am Boden und schiesst eben einen Pfeil vom Bogen: zur Linken trägt sie den Köcher. Auf der anderen Seite hinter Herakles sehen wir aseci seiner Geführten: der Eine, üher den Sehultern die Chlamys und um den Kopf ein Haarband, in der Linken den Sehild (Z. Reifen) und in der Rechten die Lanze, eilt zurütekblickend fort; der Andere ') sitzt abgewandt auf einem Felsstück, auf dem seine Chlamys liegt; auf dem Kopf hat er den Pilos '). Er hlickt um, in der Rechten zwei Lanzen aufstittzend; seine Linke liegt auf dem linken Knie, sein Schild (Z. grosser Stern) ist neben ihm augelehnt.

Unterer Streifen. In der Mitte sehen wir Dionysos, efcubekränzt und in hohen Schuhen, nackt bis auf den umgeschlagenen Mantel, in der Linken den Thyrsos haltend; er wendet den Konf und die Rechte mit dem Kantharos zu der ihm folgenden Frau (Ariadne), welche, in Doppelchiton Stirnband und Nebris, in der Linken den Thyrsos und in der Rechten eine Kanne trägt. Ihr folgen ein flötenhlasender bärtiger Satyr, eine Frau (Bacchantin), welche in Stirnhand Chiton und Mantel ist und einen Thyrsos in der Rechten hält, und ein zweiter bärtiger Satur, der springend die Rechte erhebt und in der Linken den Thyrsos hält. Dem Dionysos voran springt ein bärtiger Satyr, welcher den Thyrsos mit der Rechten schultert und die Linke erhebt. Vor ihm geht eilig eine Frau (Bacchantin), die in der Rechten einen Schlauch trägt and umblickt; sie ist wie die obige Frau mit Stirnband Chiton und Mantel versehen. Nach ihr streckt die Rechte 1) ein vor ihr dahineilender härtiger Satur aus, der in der Linken einen Thyrsos trägt und umblickt. Ebenfalls zurtickblickt eine mit Chiton Mantel und Kopftuch verschene Fran (Bacchantin), die in der Rechten einen Kranz hebt. Endlich noch - unter dem hinteren Henkel - die Gruppe eines härtigen Saturs, der ein grosses verziertes Gefäss (F. 94) in heiden Händen vor sieh trägt, und einer ihm gegenüber hefindlichen Frau (Bacchantin), welche, in Chiton Mantel und Haube, in der Rechten einen Thyrsos aufstützt und zuschaut.

Abgebildet im Mus. Borb. VI, 5, 6 (ed. rom. IV, 70, 71; éd. fr. II, 1 pl. 57); Jughirami Mon. Etr. III, 241; Vasi fitt. I, 98, 99 p. 143 ss (und aus Nachlässigkeit wiederholt III, 241, 242 p. 82 ss); Arch. Ztg. 1856, 89.

Vgl. noch Welcker Arch. Zig. a. O. S. 182 (= Alte Denkm. V S. 339 f.); Jorio p. 17 s; Panofka S. 246, 1579; Michel B. p. 203, 1519; Finati p. 165, 1519; Quaranta p. 207, 1519.

- 1) Nach Panofka Bull. dell' Inst. 1851 p. 48 ist in ihm Theseus gemeint.
- \*) An dessen Spitze der Anhängsel sichtbar ist: vgl. No. 874, 2.
- <sup>3</sup>) Nach Jorio Mimica p. 151, f.: si vede un Saliro che con la sinistra porta il lirso, e con la destra distesa nell'indicato modo (d. i. braccio disteso e palma alizata verticalmente, rivolta verso la persona, cui si vuole imporre di fermarsi) avverte al corleggio di fermarsi.
- 3242. F. 89. II. 0,90. U. 1,11. r. F. mit w. und g. Theilweise sehr sorgfältige, ein wenig überladene Zeichnung. Ruvo.
- A. Zwischen Blüthenranken erhebt sich ein weissgemalter Frauenkopf in Vorderansicht, mit Stephane und Ohrringen.
- B. Zwischen Blüthenranken ist in rothbrauner Farbe ein Frauenkopf gemalt, in Vorderansicht, mit Haube Strahlen Stirnschmuck und Ohrringen.

Am Bauch.

Der obere Streifen, dessen Darstellung ohne Unterbreehung ringsherumläuft, zerfällt in zwei ganz verschiedene Seenen:

A. Auf einer reichverzierten Kline mit Fusssehemel, neben der ein Thymiaterion steht und ein Kasten hängt, sitzt eine Frau (Helena), in Chitoni Mantel Schuhen Stephane und Schmuek, über der ein kleiner weisser Eros einen Kranz hält, während sie sich mit einer neben ihr stehenden Frau in Chiton Mantel Schnhen und Schmuck unterhält. Neben ihr sitzt auf dem Lager eine Frau, die in der Rechten einen Fächer hält. Au dies Ende der Kline lehnt sich mit dem Rücken eine vierte Frau, welche in Unterhaltung begriffen ist mit einer vor ihr auf einem Stuhl sitzenden bekleideten Frau, deren Chiton die rechte Schulter freilässt: dieselbe spielt ein Trigonon. Hinter ihr steht eine seehste Frau, die in der einen Hand einen Kranz hält, die andere aber auf die Schulter der Spielerin legt. Darüber ein Blüthenzweig und ein Vogel, der eine Tänie trägt. Anf der anderen Seite der Kline stcht ein Jüngling (Paris), in langärmeligem Chiton Mantel hohen Stiefeln Kreuzbändern und phrygischer Mütze, in der Rechten eine Donnellanze, im Gespräch mit einer vor ihm auf einem Klappstuhl sitzenden Frau, neben der sieh ein Bann mit Früchten erhebt. Hinter ihr steht noch eine Frau, welche, den rechten Fuss auf einen Kasten hochaufsetzend, in der Rechten eine Schale und die Linke auf dem Rücken hält. Sie ist in dorischem Doppelchiton: die übrigen dienenden Frauen sind dagegen alle in ionischem Chiton und mit Mänteln versehen; alle Dienerinnen sind beschuht und reich an Kopf Ohr Hals und Armen geschmückt'). No. 3242. 553

B. Auf einer gepolsterten Kline, neben der ein kleiner Tisch mit verschiedenen Trinkgefässen und Früchten steht, sitzt Dionuses mit dem Thyrsos, in Aermelehiton Nebris und Mantel, besehuht und um den Kopf eine Tänie. Neben ihm sitzt Ariadne, in reichverzierter Kleidung Schuhen und Schmuck : sie hält in der Rechten einen Spiegel, nach dem Dionysos mit der Rechten zu langen seheint. Weinstöcke mit Trauben bilden eine Laube über Beiden, welche umgehen sind einerseits von einer Frau (Bacchantin). welche, in Chiton Mantel Schuhen und Schmuek, auf der Lehne der Kline sitzt und die Doppelflöte bläst, dann einer zweiten fast ganz in einen weiten Mantel gehüllten Frau (Bacchantin), welche aufgeregt herbeieilt, und einer dritten ruhig dastehenden Frau (Bacchantin), die, im Aermelehiton Schuhen und Schmuek, in der Rechten einen Thyrsos und in der Linken ein Tympanon hält. Ueber ihnen ist eine Patera und ein Vogel gemalt, der mit einer Tänie herbeiflattert. Auf der anderen Seite dagegen steht ein Satur, mit einem Thyrsos in der linken und Tänien in der reehten Hand. und sitzt hinter ihm eine vierte Frau (Bacchantin), in Chiton Mautel Schuhen und Schmuek, welche in der gesenkten Linken eine Traube trägt. Neben ihr ein Gefäss, hinter ihr oben eine Tänie.

Der mittlere sehmalere Streifen zeigt A. einen weissen weibliehen Kopf zwischen Blumenranken.

B. Ein (Jünglings?)Kopf mit phrygischer Mütze und Rückenflügeln, in rothbrauner Farbe gemalt, zwischen Blumenranken ¹). Auf dem unteren Streifen ist in fortlaufender Reihe ein Kampf

zwischen Griechen und Amazonen dargestellt:

A. Einc Amazone zu Ross, die in der Linken zwei Speere hält, zückt einen dritten in der Rechten gegen einen nackten Griechen, welcher, mit Webrgebänge Chlamys Schild (Z. Schlange) und Helm ausgerüstet, sie mit der laugen Lanze augreift: ihm sehwebt ein kleiner reielgeschmütekter Eros mit einem Myrtenzweig ') entgegen. Die folgende Gruppe zeigt eine zur Erde gesunkene Amazone — neben ihr liegen die Pelta und die Atz- auf deren linkes Kaie ein, vor ihr befüldlicher Grieche seinen linken Fuss gestellt hat, wührend er mit der Linken ihren Kopf gepackt hält und in der Rechten das Schwert zum Hiebe erhebt; er ist nackt bis auf die Chlamys und den Helm, der an den Seiten kleine Flügel zeigt 'j. Die Amazone, über der — zur Raumstüllung — eim Tänie gemalt, versucht ihn mit der Rechten weg-

zudrängen, während eine andere Amazone hinteribreinen Pfeli gegen bin absehlesst: sie hält eine Anzahl Pfelie in der linken Hand, um sie schneller versenden zu können, während ihr umgehängter Köcher leer ist. Diese Amazone trägt von dem sehr breiten gelbiehen weissen Leibgürfel abwärts ein kurzes (unterrockartiges) Gewand, hat die Chlamys umgekunpt, den phrygischen Helm auf dem Konfe, und ist beschult.

B. Es folgt ein unbehelmter Grieche mit kurzem gegürtetem Chiton und Schuhen, welcher in der Linken den Schild, mit der Rechten die Lanze eingelegt gegen eine mit Pelta und Speer anstürmende Amazone; zwischen beiden liegt ein phrygischer Helm. In der nächsten Gruppe kämpft ein nackter Grieche, in Chlamys und Wehrgehänge, mit dem Schwert gegen eine lanzenschwingende Amazone, die in der Linken die Pelta und zwei andere Speere hält: er ist im Zurückweichen begriffen. Endlich noch eine Gruppe, in der ein Grieche, nacht bis auf die über der linken Schulter liegende Chlamys, in der Rechten das Schwert, sich mit dem Schilde in der anderen Hand zu decken sucht gegen eine Amazone, welche, den Bogen in der Linken haltend, das breite Schwert in der Rechten zum Todeshieb schwingt; an Stelle des Mantels trägt sie ein Löwenfell umgeknupft; zwischen den beiden Figuren liegt ein phrygischer Helm. Hinter dem Griechen neben dem ein Baum steht - kniet eine Amazone und sehiesst einen Pfeil gegen ihn ab: sie ist ganz ebenso wie die oben beschriebene schiessende Amazone angekleidet und hat gleichfalls den Köeher geleert und hält einige Pfeile in der linken Hand. Die übrigen Amazonen sind in Anaxyriden kurzem Chiton Schuhen und phrygischer Mütze, der bei zweien von dem sehr breiten weissgelben Leibgürtel festgehalten wird.

Gefunden zusammen mit No. 3223.

Beschrieben von Laviola Bull. dell' Inst. 1837 p. 85 s; kurz erwähnt auch im Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 76; Bull. dell' Iust. 1837 p. 19 und 1840 p. 189, 15; Finati p. 223.

1) Nach Laviola L. c.: "Paris der Helena verführt"; richtiger ist wohl, in der Darstellung die Ankunft des Faris in Hellau und sein erstes Begegnen mit Helena zu erkennen (vgl. ähnlich Jatla 1619; u. a.).

Vgl. dazu No. 3220, 5.
 Vgl. dazu Jahn Telephos and Troilos S. 89, 100.
 Vgl. ebenso No. 1975; u. a. m.

3243. F. 94. H. 0,38. U. 1,10. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

- A. In der oberen Reihe sitzt Bellerophon, mit der Chlamys Stirnband und Sandalen verschen, auf dem Pegasos und zückt in der Rechten die Lanze gegen die in der unteren Reihe nehen einem Lorbeerbaum befindliche Chimaira 1). Gegen diese hebt hinter dem Helden ein bärtiger Mann (Phryger), in Kniestück, in der Rechten einen Stein; in der anderen hält er eine Pelta. Vor Bellerophon hebt ein bärtiger Mann (Phruger) mit beiden Händen ein grosses Felsstück über den Kopf, um es auf die Chimaira zu schleudern. Ihm gegenüber erscheint noch der Obertheil eines dritten Mannes (Phruger), der in der Linken eine Doppellanze hält und verwundert die Rechte hebt. In der unteren Reihe ist ein Krieger (Phryger), mit Axt und Schild in den Händen hingestürzt: auf seine Füsse setzt die Chimaira ihre Vordertatzen, während hinter ihm ein mit einem Mantel versehener Gefährte (Phruger), einen langen Speer in beiden Händen, zur Hülfe herheieilt und ein anderer bärtiger Gefährte (Phryger)3), der mit Mantel und Schild ausgestattet ist, seinen Speer von hinten in den Nacken des Ziegenhalses stösst, dessen Kopf vor Schmerz nach oben emporgerichtet ist. Sämmtliche Männer tragen Anaxyriden reichgestickte kurze Chitone und phrygische Mützen mit langen Klappen.
- B. Roh gezeiehnet. Vier nackte Jünglinge mit Strahlenatiraschmuck, im Gespräch: der eine trägt eine Strigilis, ein anderer eine Fackel mit Teller (qarég) 3). Ueber ihnen hängt eine Tänie; im freien Felde vor dem vierten liegt ein Ball.

Vgl. Jorio p. 31; Panofka S. 264, 1342; Finati p. 151, 1342; Welcker zu Müller's Hdb. § 414, 1, 3. S. 702; Fischer Bellerophon S. 80 f.

1) Ob deren - jetzt verwischter - Schwanz in einer Schlange endet, ist nicht zu behaupten, acheius mir aber unwahrscheinlich.

 Ygl. die Abbildung seines Kopfes und rechten Armes bei Nicolini Quadro in musaico di Pompei 8, 5 (== Mus. Borb. VIII, 43, 5).

5) Vgl. dazu Bötticher Arch. Ztg. 1858 Taf. 117. S. 200 ff.

3244. F. 53 (ohne Deckel). H. 0,70 (ohne den 0,25 Met. hohen Untersatz, der wohl nicht dazu gehört). U. 1,53. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Hier und da, aber unwesentlich, ergänzt. Ruvo.

Dargestellt ist das Urtheil des Paris. In der mittleren Figurenreihe sitzt Paris, in kurzem Aermelchiton mit breitem Gurt nnd Kreuzbändern, mit hohen Stiefeln und der phrygischen Mütze versehen, in der Linken einen Doppelspeer haltend; zu seinen

Füssen liegt ein Hund. Vor ihm stebt Hera, in breitgesticktem Doppelchiton Schubeu und reichem Schmuck, auf dem Kopf eine hohe mit Palmetten gezierte Stephane: sie fasst mit der Rechten zierlich den langen Kopfschleier und hält in der Linken das lange blumenbekränzte Skepter. Paris wendet das Gesicht von ihr zu dem mit gekreuzten Beinen hinter ihm stehenden Hermes, der die Chlamys und den Petasos auf dem Rücken trägt und mit hoben Flügelsticfeln versehen ist: er stützt sich mit der Rechten auf das Kerykeion und streckt die Linke zum Paris sprechend aus. Hinter Hermes sitzt abgewandt Aphrodite, in feingefaltetem Chiton und Strahlenstirnschmuck, reich an Arm Ohr und Hals geschmückt: sie hält in der Rechten einen Spiegel und sieht empor zu dem vor ihr stehenden Eros mit grossen Flügeln, welcher in der Linken eine grosse Schale trägt. Ueber Aphrodite hängt eine Tänie; neben ihrem Sitz liegt die sogenannte mystische Leiter (vgl. No. 21). Es folgt Athene, in gegürtetem breitbesticktem dorischem Doppelchiton und Schlangenaegis (ohne Gorgoneion); sie schultert mit der Rechten die lange Lanze, in der Linken hat sie den grossen weissgefärbten Schild 1). Ihr Helm liegt neben ihr, welche, mit Ohr- und Halsgeschmeide verziert, im Fortgehen begriffen ist und sich stolz umwendet.

In der oberen Reihe sitzt neben einem viereckigen Kasten eine bekleidete geschmückte behaubete Frau, die in der Rechten einen grossen Fücher und in der linken Hand, welche auf einer gelblich gefärbten neben ihr liegenden Hydria ruht, eine Doppelschale hält. Sie wendet das Haupt zu einer sitzenden Nike um, neben der auf einer hohen Basis ein Thymiaterion steht: sie sim it einem breiten Leibgürtel und kurzem Unterrock, Brustband und reichem Geschmeide verschen. Es folgen noch eine stehende Frau — welche, in dorischem Doppelchiton und reichem Schmuck, den linken Fuss hochaufgesetzh sta, in der Rechten einen Kranz und in der Linken einen Spiegel hält — und eine abgewandt vor ihr sitzende ebenso gekleidete und geschmückte Frau, welche in der Linken einen grossen Lorbeerzweig hat und die Rechte sowie das Gesicht zur ersteren Frau im Gespräch umwendet; daneben steht ein Arbeitskorb.

In der unteren Reihe steht zur Rechten ein gehörnter bekränzter Jüngling (Pan), in der Linken ein Pedum und ein Thierfell, welcher auf eine abgewandt vor ihm sitzende Flügelfrau, die bekleidet beschuht und reich geschmückt ist, zugeht: sie wendet das Gesicht zu ihm um, in der gesenkten Linken einen Bogen (mit sehlaffer Schne) haltend. Vor ihr ein Lorheerhaum (und der schon erwähnte Hund des Paris). Dann folgt eine langhaarige Frau, welche, bekleidet und geschmückt, beschäftigt ist aus einem grossen viereckigen Kasten, vor dem sie kniet uud dessen Deekel sie mit der Linken aufhebt, mit der Rechten einen Kranz zu nehmen \*); ueben der Lade liegt eine Schale. Zu ihr weudet das Haunt eine sitzende Frau um, welche, ebenso gekleidet und geschmückt und noch mit einem Mantel versehen, in der auf einen Kasten gestützten Linken einen grossen Fächer hält. Endlich noch ganz zur Linken eine Frau, in Aermelchiton Mantel Schuben Kreuzbändern und breitem Gürtel, welche, die Linke zur mittleren Reihe erhehend, in der Rechten einen Palmenzweig (wohl falsch ergänzt statt eines Skepter?) hält; unter ihr liegt eine Schale. Im freien Raum therall Blumen Zweige und Sterne zerstreut.

Kurz erwähnt bei Gargiulo Cenui p. 53.

1) Derselbe war mit der Verschlingung eines Bandes verziert.

1) Vgl. dazu No. 3246; u. a. m. und Burkhard Cicerone S. 718 f.

3245. F. 94. H. 0.38. U. 0,99. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung. Piedimonte d'Alife.

A. Im Flügelwagen sitzt auf seiner Chlamys Triptolemos, um die langen Locken einen Lorbeerkranz, in der Linken das Skepter und in der erhohenen Rechten einen Aebrenbüsehel; er wendet sich zu einer vor ihm stehenden Frau (Demeter) 1), welche in der Linken eine Fackel hält und mit der Rechten den kurzen Mantel über die Schulter zieht; sie ist in einen langen breitgestickten Chiton gekleidet und mit reichem Sehmuck Doppelbinde und Lorheerkranz versehen. Auf der anderen Seite vom Flügelwagen steht eine ehenso gekleidete und geschmückte Frau (Kora), welche mit der Reebten den Mantel fasst und in der Linken das Skenter hält. Unter diesen steht noch Hermes, langgeloekt, Chlamys und Petasos auf dem Rueken, der sich mit der Linken auf einen Baumstamm stützt und in der erhobenen Rechten das Kerykeion hält. Neben dem Gott hängt ein Bukraniou 2) mit Vittae. Er wendet das Gesicht zu dem vor ihm auf seiner Chlamys sitzenden mit Kranz und Binden geschmückten Dionysos, dem ein gehörnter auf das linke Knie gefallener Satyr auf einer Schale Früchte (?) anbietet, während der Gott, der in der Linken den Thyrsos und in der erhobenen Rechten den Kantharos hält, den Kopf umwendet nach dem hinter ihm gleichfalls auf seiner Chlamys sitzenden langgelockten Apollon, der lorbeerbekränzt ist und in der Rechten einen grossen Lorbeerzweiz hält.

B. Halbverlöseht. Vier nackte Jünglinge mit Tänien: der eine hat den linken Fuss hoch anfgesetzt, ein zweiter entfernt sieh ersehroeken: unter diesem ist ein kleiner Pfeiler gemalt.

Im Styl sehr ähnlich der Vase No. 3243.

Beschrieben von Minervini Bull. Nap. N. S. II p. 97 s; vgl. Stephani CR. 1859 S. 83 No. 15; Ghd. Akad. Abh. II S. 457, q (= Eleus. Bilderkr. III S. 388 q).

1) So auch Stephani and Gerbard; nach Minervini vielmehr Kora: aber mass bei der Aussendang des Triptolemos nicht die Mutter vor ihm, die Tochter dagegen hinter ihm steben?

3) Oder vielneche ein Ziegenschädel (1gl. z. B. auch Sanlang, 383; 397; Catal. Jatta 1273); abgebildet im Bull, Napol. N. S. II, 7, 7; 1gl. dazu Minervini I. c, der darin erkenat: "il segoo autonomica di Mercario"; nach Cavedoni ibid. III p. 161 "pare indicare una ara".

3246. F. 89. H. 0,92. U. 1,18. r. F. mit w. und g. Leichte sehr schöne Zeichnung, leider vielfach zerbrochen nnd geflickt. Ruvo.

A. Am Hals zwischen Ranken ein behanbter Frauenkopf.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sieh auf einem hohen Unterbau, der mit Arabesken und vier Flügelfrauen (welche auf den Könfen ie einen Modios tragen und in Arabesken ansgehen) reich bemalt ist, ein (Grab-)Tempelchen mit vier ionischen Senlen und Giebelfeld. In diesem Gebäude, nnterhalb dem ein Alabastron ein Arbeitskorb eine siebensaitige Leier und ein Brustpanzer liegen, steht eine Frau (Niobe), mit traurigem Gesicht, in Chiton Schuhen und Mantel der das Hinterhaupt verhüllt, die Linke auf die Brust gelegt; die (verlorene) Rechte hob den Mantel (um sieh ganz zn verhitilen). Ausserhalb des Gebäudes sitzt - links vom Beschauer - in der oberen Reihe eine Frau (Leto), in Schuhen Chiton reichem Sehmuek und Mantel der das Hinterhaupt verhullt; sie zieht mit der Linken einen Zipfel des Mantels über die Schulter. Vor ihr steht mit übereinandergeschlagenen Beinen ein Mädehen (Artemis), die sieh mit der Rechten auf das Knie der Frau stützt; sie ist in langem umgegürtetem Chiton und reichem Schmuck, hat auf dem Ritcken den Köcher und in der erhobenen linken Hand den Bogen (mit der von dem einen Horn abge-

559

spannten Sehne) '). Ein wenig tiefer steht, im Begriff fortzugehen. neben ihr ein langlockiger Knabe (Apollon), über den Armen shawlartig die Chlamys, auf dem Rücken den Köcher und in der gesenkten Linken den Bogen; er wendet das Gesieht zur sitzenden Frau und weisst mit der Rechten auf die Frau im Grabtempel. Unterhalh dieser Figuren sitzt abgewandt am Gehäude eine weisshaarige alte Frau (Mutter der Niobe) \*), in Schuhen Chiton und Mantel der das Hinterhaupt verhüllt; sie wendet das Gesieht um und streckt die Linke (mit allen funf Fingern) aus im Gespräch mit der Frau im Tempel. Vor ihr steht mit höhergesetztem linken: Fuss eine Frau (Dienerin), in Chiton und Mantel Schuhen und Schmuck, die mit der Rechten ein Geschmeide aus einem Kasten (auf der linken Hand) nehmen (oder hineiulegen) will. In der untersten Reihe endlich kniet 1) auf dieser Seite noch eine Frau (Dienerin), in Chiton und Mantel Schuhen und reichem Sehmuek, vor einem grossen Kasten, dessen Deckel sie mit der Linken emporhält, während die Rechte einen Sehmuck herausnimmt; über der Lade liegt noch ein Spiegel. Auf der anderen Seite vom Gebäude - reehts vom Beschauer - sitzt oben ein härtiger Mann (Zeus), beschuht bekränzt und unterwärts bemäntelt, in der Linken das Skepter aufstützend, die Rechte ruhig auf dem Schoosse. Er hört auf die Rede des vor ihm stebenden Hermes, welcher, die Beine gekreuzt, mit dem linken Ellenbogen sieh auf eine Stele stützt und in der gesenkten Rechten das Kerykeion zu Boden setzt: er hat Chlamys und Petasos auf dem Rücken, an den Füssen Flügelsandalen: seine linke Hand streckt im lebhaften Gespräch drei Finger vor. Unter diesen beiden Personen nahen dem Gebäude ein weisshaariger bartiger Mann (Tantalos), in langem reichgesticktem Aermelehiton und Mantel, der das Hinterhaupt verhüllt, mit Schuben Gurtel und Kreuzbändern versehen; er hält in der Linken das mit einer Palmette bekrönte Skepter und streckt die Rechte zu der im Grabtempel befindlichen Frau. Hinter ihm folgt ein nackter Jungling (Doruphoros), auf dem Rüeken den Petasos, über den beiden Armen shawlartig die Chlamys, in der Linken zwei Lanzen, die Rechte nach dem ein wenig tiefer stehenden alten Mann ausausgestreckt. In der unteren Reihe endlich sitzt noch eine Frau (Dienerin), in Chiton Mantel Schuhen und reichem Schmuck, in der Rechten einen Kasten und in der gesenkten Linken eine Tänie

mit langen Enden haltend. Die Grundlinien der Figuren werden von punktirten Linien gebildet.

B. In der Mitte erhebt sich auf einem hohen Unterbau, der mit Blüthenranken bemalt ist, ein kleiner Tempel, in dem eine grosse Palmette gemalt ist. Ringsum sind neuu bekleidete Frauen versammelt. Rechts vom Gebäude naht eine Frau, in Chiton Schuhen Mantel und Schmuck, die in der Linken eine Tänie und eine Schale, in der Rechten einen Krug trägt. Hinter ihr naht im Tanzschritt eine Fran mit Alabastron und Blüthenzweig: sie ist ebenso gekleidet wie die erste, nur ohne Mantel und dass der Chiton ihre rechte Schulter und Brustseite freilässt: unter ihr ein Korb und eine Schale. Auf der anderen Seite des Gebäudes sitzt eine Frau, in der vorgestreckten Rechten einen Kranz haltend; hinter ihr steht eine andere Frau mit einem Ball in der Linken, welche die Rechte auf die Schulter der vorigen legt. Unterhalb dieser Gruppe zwei Verzierungen und noch eine Frau, welche mit beiden Händen einen Arbeitskorb vor sieh zur Erde setzt: die beiden letzthesehrieheuen Frauen sind ohne Mäntel, sonst aber wie die erstbesehriebene gekleidet und geschmückt. Zur Linken des Beschauers in der obersten Reihe naht eine Frau, mit Alabastron und Spiegel, einer vor ihr sitzenden Frau, welche Spiegel und Kasten haltend zu der hinter ihr stehenden achten Frau sieh umwendet; diese, ohne Mantel, hat den rechten Fuss höher aufgesetzt und hält Kranz und Alabastron in den lländen. Ihr kehrt den Rücken zu die neunte Frau, welche auf ihrem Mantel sitzt und das Gesicht umwendet; sie hält in der Rechten einen Spiegel und in der Linken einen Kasten.

Kurz erwähnt bei Finati p. 222 s.

<sup>1</sup>) An deren einem Ende man die Ocee bemerkt zum Festspannen; vgl. Friedrichs Amor mit dem Bogen (Berl. 1867) S. 4 ff.

Die Plejade Taygete (Orid. Mel. 6, 174) oder die Hyade Dione (Hyg. Fab. 9).
 Ygl. dazu No. 3244, 2.

8247. F. 49. H. 0,50. U. 1,16. r. F. Saubere Zeichnung. Ruvo.

Der Halsstreifen stellt eine Lapilhen- und Kentaurenschlacht dar. Ein Kentaur (unter dem dritten Heukel des
Gefässes) ist im Begriff, einen Baumstamm aus der Erde zu
reissen, um ihn gegen einen nackten Griecheujungfing zu gebrauchen, welcher entweichend in der Rechten die Lanze zückt,
und in der Linken den Schild hält; um das Haupt trägt er ein

No 3247. 561

Band. Hinter dem Kentauren naht ein junger Grieche mit Pilos und Leiheurt 1), auf dem Rücken die Chlamys, in der Rechten die Lanze und in der Linken den Schild (Z. Schlange). Er blickt nach der folgenden Scene um, wo ein Griechenjungling, mit Pilos und Schild (Z. Kcule) ausgerüstet, die Lanze (σανρωτήρ) gegen einen Kentauren zückt, der ein Felsstück gegen ihn zu sehleudern im Begriff ist: der Grieche weicht zurück, das rechte Knie hoch auf ein Felsstück aufstützend. Dann folgt ein Kentaur, welcher ein weitbauebiges unten spitz zulaufendes Gefäss mit der Rechten gegen einen jungen Griechen schleudert, der mit Haarhand Wehrgehänge und Chlamys ausgestattet ist, die über der linken Sebulter liegt und von dem Leibgürtel festgehalten wird: er deekt sich mit dem Schilde und zückt in der Rechten das Schwert. Endlich noch ein Grieche, nacht bis auf den Pilos: er ist auf die Kniee gesunken, deckt sich mit dem Schilde und legt die Lanze gegen einen Kentauren ein, welcher mit einem Baumast auf ihn losspringt. Alle Kentauren sind härtig.

Am Bauch in ununterbrochener Reihe die folgende Darstellung. Eros fasst mit heiden Händen ein vor ihm fliehendes Mädchen, welches, in Stirnband Chiton und Mantel, in der Rechten einen Spiegel bält und auf der Flucht umblickt. Nehen ihr eilt eine Jungfrau herhei, während eine andere Jungfrau - hinter Eros - umblickend fortläuft; beide sind wie die erste gekleidet und ausserdem noch behaubet. Neben dieser Gruppe verfolgt ein Jüngling, mit Stirnband und Chlamys, in der Linken einen Stab. eine fliehende Maid in Stirnband Chiton und Mantel, nach der er die Rechte ausstreckt: sie blickt flehend um und erhebt die rechte Hand. Vor ihr eilt ein ebenso gekleidetes behaubetes Mädchen herbei, welche, in der Rechten eine Blüthenranke haltend, vor einem Jüngling flieht, der Chlamys und Stab trägt, Hinter diesem eilt eine Frau davon, in Chiton Mantel und Stirnband, mit Blumenranke und Kasten in den Händen; dies thut auch wohl ein mit Mantel und Stab versehener Jüngling, auf den ein Mädchen zugefloben kommt, die von einem Jüngling verfolgt wird, der gleichfalls mit Chlamys und Stab ausgestattet ist.

Zusammenfunden mit No. 3219 und 3256.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1836 p. 163 s und 1840 p. 190, 7; Fipati p. 225.

<sup>1)</sup> Vgl. dazu No. 3222, 3. Vasensamml. zu Neapel.

3248. F. 81. H. 0,70. U. 1,30. r. F. mit w. und g. Sehr grobe flüchtige Zeichnung mit schlechtem Firniss. Paestum '). A. Am Hals verfolgt - in sehr roher Ausführung - ein

Satur, der in der Rechten eine Tänie hält, eine bekleidete Frau. Hinter ihm ist ein Pfeiler gemalt.

Am Bauch Jasons Kampf mit dem Drachen. Während einerseits Medea, in gegürtetem Chiton und Mantel, der über dem linken Arm liegt, mit Kreuzbändern phrygischer Mütze und reichem Schmuck versehen, in der gesenkten Rechten eine Tänie haltend, mit der Linken eine Schale dem um einen Baum geringelten weissgelblichen Drachen zum Trinken binhält, zückt auf der anderen Seite des Baumes der bärtige Jason mit der Rechten das kurze Schwert gegen das Thier und greift mit der Linken nach dem über einem Ast hängenden Widderfell; er ist in hohen Stiefeln, kurzem Acrmelchiton mit Kreuzbändern und Gürtel, und Mantel der über der rechten Schulter Brust und linkem Arm liegend nach hinten flattert. Vor der Medea erheht sich eine hohe Blume. Hinter ihm steht - im höheren Raum - ein nackter Gefährte, mit hohen Stiefeln Wehrgehänge und Lorbeerkranz verschen, der, die Chlamys nm den vorgestreckten linken Arm gewickelt, in der Rechten eine lange Lanze (σανρωτήρ) gegen das Thier einlegt. Hinter Medea steht ein zweiter Gefährte, in hohen Stiefeln Leibgürtel \*) und Kreuzbändern, um den Hals die Chlamys geknünft und um den Konf eine breite Tänie: in der erhobenen rechten Hand 3) sehleudert er einen Stein gegen den Drachen. Ueber ihm und der Medea ist der Obertheil einer nackten geflügelten Figur (Nike) 1) sichtbar, welche, mit Tänje Obrring Halsband und Armbändern geschmückt, in jeder der vorgestreckten Hände eine Frucht hält. Ueber dem Baum ist noch die Büste eines bekränzten Satyrs gemalt. Die Grundlinien werden zum Theil von punktirten Linien gebildet.

B. Am Ha/s die schr rohe Zeichnung eines mit höher gesetztem linkem Fuss dastehenden Saturs, der einer bekleideten Frau einen Kranz darbietet.

Am Bauch. Ein nachter bekränzter Mann, der über dem linken Arm die Chlamys trägt, ist im Gespräch mit einer bekleideten Frau, die mit einem Strahlenstirnschmuck versehen ist und in den Händen ein Tympanon und einen aus Zweigen gemachten Korb 5) hält. Hinter dem Manne steht mit höhergesetztem No 3249. 563

rechtem Fuss ein Eros, der mit heiden Händen eine Tänie hält. Ueher ihnen eine Weinrebe nebst den Obertheilen eines bekränzten Mannes in Mantel und einer ihm gegenüber befindlichen Frau (?), die mit Stirnschmuck und Kreuzband geputzt ist.

Vgl. Lieteriis ') p. 102; Jorio p. 63; Paforka S. 326, 144 (wiederholt bei Lamberg de Mercurii statua vulgo Jasonis habita Thoruui 1860 p. 22, 3); Finati p. 187, 143; Quaranta p. 211, 143; Jahn Rhein. Mus. NF. VI S. 298; Schmidt Annali dell' Inst. 1849 p. 249.

- 1) Nach Quaranta 1. c. (der wohl durch die an apulische Vasenbilder erionerade Zeichnung verleitet wurde) irrthümlich als in Apulien gefunden bezeichnet.
  - 1) Vgl. dazu No. 3222, 3.
  - s) Die mil einem Armband geziert ist.
- 4) Wenigstens such den Brüsten und dem Anschein zu ortheilen; doch kann men auch sehr wohl an Eros denken, wie Punofka that; ebenso Stephani Boress and Boreaden S. 21, 4 (der Jaho's Deutung suf einen Boreaden mit Recht zurückweist).
  - 6) Dessen Boden aus Flüchtigkeil zu malen vergessen ist.
  - 9) Derselbe urtheilt; "if quadro ha dell' espressione (!)".

3249. F. 84. H. 0,90. U. 1,20. r. F. mit rothbraun, w.

und g. Saubere, aber ein wenig üherladene Zeichnung. Ruvo.

A. Am Deckel sitzt auf einem Lehnstuhl eine Frau (Muse),

in hellbraunem Chiton dunkelbraunem Mantel und reichem Schmuck, in der Rechten eine Leier und in der Linken das Plektron haltend.

Am Bauch. Drei ionische (weiss und gelb gemalte) Seulen, deren Schäfte oben und unten mit Palmetten bemalt sind und die Gebälk tragen an welchem zwei (Weih)helme und zwei (Weih)räder ') aufgehängt sind, bezeichnen den delphischen Tempel, an dessen von einem weisswollenen Netz (avonvor) bedeckten Omphalos Orestes ') gefloben ist; nackt, beschuht, auf dem Rücken den Pilos und die herabfallende Chlamys, in der Rechten das blosse Schwert, umarmt derselbe den Erdnabel und setzt das linke Knie auf den (hinter dem Omphalos befindlichen) Altar. Die wild fliegenden Haare bekunden seine Eile, die Runzeln auf der Stirn seine Angst; er wendet das Gesicht zu der (ohen links vom Beschauer) herbeieilenden bekleideten Erinnys (in Kniestück), welche in der vorgestreekten Linken eine Schlange hält; die Rachegöttin ist in sehwarzbrauner \*) Farhe gemalt und hat um den Kopf ein Haarhand. Ihr entgegen tritt eiligst Apollon 1), in Schuhen und Lorheerkranz, um den Oberkörper die gestiekte Chlamys, iu der Linken Bogen und Pfeile: er streckt ahwehrend die Reehte gegen die Erinnys

aus <sup>3</sup>). Hinter ihm steht ein weissgelber Dreifuss. Vor Apollon entflicht in grosser Aufregung die weisshaarige Pythia, in lang wallendem Doppelchiton Schuben und Mantel: ihre Haare flattern in der Luft; sie hebt heide Hände <sup>5</sup> hoch, streckt alle Finger empor und hat den (weiss gemalten) zerbrochenen Schlüssel<sup>3</sup> fallen lassen. Nehen ibr steht noch ein gelblicher Dreifuss. Hinter Orestes erhelt sieh neben dem Omphalos ein Lorheerhaum und steht Artemis, in hohen Jagdstiefeln und kurzem Doppelchiton mit Girtel und Kreuzbändern, um den Hals ein Thierfell gehulpft, um das Haupt Haarbinden, in der Linken zwei Lanzen: sie erhelt die Rechte ἀποσκοπείνουσα und richtet sieh zugleich auf die Fussspitzen, um hesser seben zu können. Nehen ihr zwei hellende Hunde, von denne der eine weiss gemalt ist.

B. Auf dem Deckel. Ein härtiger Papposeilenos, mit der Rechten eine Narthexstaude schulternd an der ein Schlauch hängt, spaziert lustig einher, in der Liuken einen Stab aufstützend.

Am Bauch. Auf einem Lebnstuhl sitzt der jugendliche Diongsos, den Bliek emporgeriehtet, besehuht und unterwirts hemäntelt, um das Loekenhaar eine breite Binde, in der Linken den
Thyrsos, in der Rechten eine Schale nach der Weise des Kottahos
gefasst. ') Vor ihm steht mit übereinandergeschlagemen Beinen
Eros, mit der Rechten sich auf den Stuhl des Gottes stützend,
die Linke mit Tänie (?) auf den Rütken legend; er ist besehuht
und reich geschmückt. Hinter dem Eros steht der bürtige Pupposeitnens, in hohen Stiefeln, in den heiden Händen einen Kantharos
und eine Oenochoe tragend. Unter ihm und dem Eros ist der
Boden ein wenig erhöht. Hinter binnysos steht noch eine Fran
Adriadne), in derisehem Chiton Schuhen und reichem Schmuek:
die vorgestreckte Linke weist auf den Eros, der auf sie hlickt,
in der Rechten halt sie einen Kantharos

Ahgebildet hei Jabn Vasenbilder (Hamhurg 1839) Taf. I; die Orestesscene auch bei Bötticher Omphalos des Zeus (Berl. Winekelm. Progr. 1859) Taf. No. 1.

Vgl. — ausser Jahn a. O. S. 5 ff (und dazu Walz Zeitschr.
Alterhumsw. 1839 No. 152 S. 1217) und Bötticher a. O. S. 15,
66 — auch Minervini Bull. Nap. II p. 109 s und p. 141; Stephani
CR. 1863 S. 258 ff. No. 1; Bull. dell' lost. 1842 p. 70; Finati p.
238 (dessen Beschreibung voll von Feblern ') ist); Gargiulo Cenai
p. 52 (dessen Erklärung '') gleichfalls das Möglichste leistet).

No. 3250. 565

- 1) Pars pro 1010 für Weihwagen.
- <sup>2</sup>) Diese Figur allein ist aligehildet bei Ghd. Akad. Ablidl. 60, 1 (= Metroon 1849 II, 1).
  - 3) Aesch. Eumen. 54: μέλαιναι δ ές τό πᾶν βθελύκτροποι.
    - 4) Allein abgehildet bei Stephani Apollon Strogonoff III, 4 S. 27 f.
- 3) Aesch. Eumenid. 178: έξω, χελεύω, τῶνθε δωμάτων τάχος χωρείτ' ἀπαλλάσσεσθε μαντιχών μυχών χτλ.
- \*) Vel. Aesch. Eumenid. 38: rolyw di yepule, où nodwelu unelwe.
- Vel. dazo Jahn Zischr, f. Alterib. 1840 S, 829 ff und Annali 1848 p. 208 ss.
   In der Jahn'schen Publication fortgelassen.
- 10) "Presents il tempio di Delfo con Apollo e Diane, ed accosto a lui evvi la cortina, ed il suo sacerdote non che Cassandra che attende l'oracolo dal Nume".
- 3250. F. 72. H. 0,58. U. 1,10. g. F. mit w. Sorgfältige Zeichnung des späteren Styls. Basilicata ').
- A. Vor einem Jingling, welcher, auf dem Kopf den weissen Pilos und um den Hals die Chlamys geknüpft, mit gekreuzten Beinen sich auf seinen Stab lehnt und das Haupt traurig auf die Linke legt, steht ein b\u00e4ritger Mann, in Schulen und Mantel, der sich auf seinen Stab lehnt und die Rechte im Gespr\u00e4ch hebt. Hinter dem J\u00e4ngtings steht eine \u00earren frau, in Doppelchiton und reichem Schmuck, welche die Linke erhebt. Unten Steine, oben eine kleine und zwei grosse Rosetten ').
- B. Der bärtige Herakies, nackt, aber beschuht, über dem linken Arm das Löwenfell, lehnt sich and seine Keule, die er unter der linken Achsel eingesetzt hat: die rechte Hand liegt auf dem Rucken, der linke Fuss ist auf den Steinhaufen angfesetzt, auf welchem auch die Keule steht. Er hört, den Kopf ein weuig gesenkt, auf die Rede der vor ihm stehenden Nike, welche der erhobenen Rechten ein Blümehen hält, an der sie riechen will!); die Göttin ist in Schuhen und Doppelehiton, mit Kopfueh und reichem Schunuck.
- Vgl. Panofka S. 294, VIII; Finati p. 176, 579; Quaranta p. 209, 579.
- 1) Nach Quaranta I. c. dagegen aus Apolien.
- Nach Quaranta I. c. "Mentor und Telemochos" (?); nach Panofka Bull. dell last. 1851 p. 159 s; "Hippolytos Theseus und Phüdra" (?).
- <sup>8</sup>) Nach Roulez (Mcl. de philol, d'hist, et d'anije, fasc, IV No, 7 p. 568, 2 [Bulletin de l'Acad, roy, de Bruxelles IX No, 6] daggea will Nike ihm die Blume überreichen; 19l. zu den Vorstellungen dieser Art überhaupt Welcker Götterl. II S. 780 f.

3251. F. 80. H. 0,65. U. 1,16. r. F. Sehr flüchtige, aber nicht schlechte Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Eber 1) - über welchem Brust und Kopf eines bärtigen gehörnten Mannes (Pan) siehtbar ist, der verwundert die Hand hebt - wird von hinten von einem bärtigen Phryger (wie alle die folgendeu in Anaxyriden Chiton Mantel Schuhen und phryeischer Mütze) angegriffen, der mit beiden Händen ein Felsstück hebt, und von vorn von einem unbärtigen Phruger\*), der die Axt schwingt. Ein dritter Phryger (der ein wenig tiefer steht) legt gegen das Thier eine lange Lanze ein; sein Gesieht ist durch ein Visir verdeckt, so dass nur das Auge sichthar ist. Ausserdem kommt noch ein bärtiger Phryger zu Ross zum Kampf herbei, der in der erhobenen Rechten eine Fangleine (oder Schleuderstrick?) sehwingt. Ueber ihm sind noch die Obertheile zweier junger Phruger sichtbar, die gleichfalls herbeieilen: der erste, zu Ross, hat in der Linken eine Leine. Unterhalb des Ebers greift ein - zum grössten Theil und nieht gut ergänzter - Phryger eine Hirsehkub von hinten mit der Lanze an; zwischen beiden liegt auf der Vorderfläche eine Pelta mit der Handhabe ("oyaror). Unter dem Henkel (hinter dem ersten Reiter) eilt ein junger Phryger 3) mit einer Axt in der Rechten und einer Doppellanze in der Linken zur Jagd herbei; unter ihm liegen zwei phrygische Mützen. Unter dem anderen Henkel hebt ein bärtiger Phryger 3) mit beiden Händen ein Felsstück empor, um damit die gegen ihn loslaufende Hindin zu tödten.

B. Diesem letzteren folgen auf der Rückseite drei Pürger, in grösserem Verhältniss genalt: der mittlere, der bätrig ist, sitzt zu Ross und hat eine Doppellanze, die anderen beiden sind unbürtig und mit Bogen und Axt ausgertistet. Oben neben dem letzten site andlich noch von einem vierten Pürger, der in der Linken eine Axt hat und die Rechte staunend oder ängstlich heht, Kopf und Brust sieblibar.

Besprochen von Minervini Bull. Nap. III p. 49 ss; vgl. auch noch die kurzen Erwähuungen im Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 52 (sehr falsch beschrieben); Bull. dell' Inst. 1840 p. 190, 6; Finati p. 219 s; Gargiulo p. 52.

- 1) Nicht aber der kalydonische Eber, wie Finati Gargiulo u. a. erklären.
- <sup>3</sup> Minervini I. e. erklärt diese wie die folgenden unbärtigen Figuren vielmehr für Amazonen, wogegen aber der völlige Mangel von weblicher Brustentwickelung spricht; die bärtigen hält er dann für Skythen.

<sup>3)</sup> Wegen Raumüberflusses grösser gemalt.

3252. F. 83. H. 1,48. U. 2,10. r. F. mit g. und w. Zeichnung späteren Styls. zum Theil recht sehlecht. Ruvo ').

"A. Am Hals ist in der Mitte oben ein Terracottarelief einesestzt, auf dem ein kleiner Eros auf einem Zweigespann dem voranlaufenden Hermes folgt, der mit Petasos und Chlamys ansgestattet ist. Rechts und links von diesem Relief ist je ein gefügeltes Seepferd gemalt; neben dem einen Sedwimmt ein Delphin. In dem unteren Raum ist einerseits neben einem Delphin eine Nereide gemalt, welche, in Doppelehiton ') und reichem Sehmuek, auf einem Seepferd sitzt und in der Rechten einen Derizaek, in der Linken einen Sehild (Z. Gorgoneion) trägt — andererseits ein mackter Jängling, welcher, ther der linken Sehulter die Chlamys und auf dem Kopf eine phrygische Mütze, auf einem Seedrachen einen gelebgenalten Harnisch trägt. Zwischen diesen beiden Figuren ist ein Meerungelhim gemalt mit doppeltem (weissem) Hundekopf und doppeltem grossem Fischenwarze.

In einem sehmalen darunter befindlichen Streifen ist noch ein bekränzter verschleierter Frauenkopf gemalt zwischen Blüthenranken, mit zwei Tauben und einem Gorgoneion.

Am Bauch. In der Mitte des oberen Streifens ein springendes Viergespann 1), über welchem eine beschuhte langbekleidete Nike und ein nachter reichgeschmückter Eros, der eine lange Tänie trägt, auf einander zuschweben: unter den Pferden sind Wellen (?) 4) angegeben mit Gräsern und zwei entenartigen Vögeln, die fressen. Auf dem Gespann, dem ein Hund voranläuft, steht ein Jüngling, mit gelber Chlamys und Stirnband versehen. der die Zügel führt, und eine bekleidete reiehgesehmückte Frau: sie sehlingt die Linke nm den Körper des Jünglings, nm sieh festzuhalten, während sie sieh umwendet und die Rechte ausstreekt nach einem hinter dem Viergespann auf den Rücken zur Erde gegefallenen Krieger, welcher, nackt, mit Helm Wehrgehänge und Schild verschen ist. Gegen diesen schwingt Artemis (APTEMIE) 3) die Lanze; die Göttin steht auf einem von zwei hochweihigen Hirschen gezogenen Wagen, ist in einen langarmeligen Chiton mit breitem Gürtel und Kreuzbändern, fliegendem Mantel und phrygischer Mutze gekleidet und trägt ein Halsband. Ueber den Hirschen fliegt ein Vogel. Hinter dem Gespann der Artemis ist noch ein springendes geflügeltes Ross und unter demselben eine Blume nehst einem Delphin gemalt; üher dem Ross eine Guirlande. Dem erstbeschriehenen Viergespanu kommt eiligst ein Jüngling entgegen, in der Linken den Schild (Z. Gorgoneion), um die Brust das Wehrgehäuge, auf dem Kopfe den gehlichen Helm, um die Schulter die flatternde Chlamys; er ist im Begriff, mit der Rechten das Schwert aus der Scheide zu ziehen. Ucher ihm ist ein grosser Delphin gemalt, uuter ihm eine Blume. Hinter ihm auht einem springenden Flügelross ein Jüngling, auf dem Kopf einen gelben Helm, in der Linken die gelbe Pelta: er hält in der vorgestreckten Rechten einen Lorbeerkranz empor. Unter seinem Rosse zwei grosse Blumen. Die Gruddlinen sind punktirt <sup>5</sup>).

Der sehmale Mitelstreifen zeigt eine geflügelte Frau, in Doppelehiton, mit dem Thyrsos in der linken Iland und einer Tänie in der Rechten, umflattert von zwei kleiuen Vögeln, zwischen zwei Blumen. Rechts und links nahen je ein springendes Gespann von vier weissen Pferden, auf dem je ein kleiner reichgesehmtekter Eros steht; der eine ist mit dem Kentron ausgestattet, hinter dem andern ist ein Gorgoneion gemalt. Den Beschluss machen rechts und links Blüthenranken.

Unterer Streifen. In der Mitte - zwischen einem Lorheerhaum. neben dem ein Sehild (Z. Gorgoneion) und an dem zwei Tänien hängen und auf dem drei Vögel flattern, und einem Baum mit zwei Vögelehen, um den sich eine Sehlauge emporringelt - ist ein Stierkampf dargestellt. Ein nackter Jüngling (Juson) 2), der auf die Kniee gesunken ist und in der Rechten eine Keule halt, hat mit der Linken den Stier am Kopf gefasst und wird ihn niederdrücken. Ueher dem Stier ist ein reichverzierter Baleon \*) sichtbar, auf dem sieh (in Bruststück) eine Frau (Medeia) in Chiton Konfschleier und reichem Schmuck befindet, welche aufmerksam und theilnehmend die Rechte zu dem Jüngling herabstreckt, auf den auch ihr Gesieht geriehtet ist: die Liuke heht sie verwundert. Neben ihr steht auf dem Baleon ein kleiner Eros, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der die Rechte verwundert ausstreckt, seine Liuke aber in die erhobene Linke der Frau zu legen scheint. flinter dem Baum mit der Schlange sitzt ein vierfüssiges Thier mit Löwentatzen Hundekopf langer Zunge nnd Schwanz, der in eine Schlauge endet: vor dem Thier eine Blume. Ueber ihm fliegt ein Adler herbei, der in den Klauen einen Lorbeerkranz trägt. Neheu dem anderen Baum sitzt, bei einer Blume, No. 3252. 569

auf seiner Chlamys ein nackter Eros, mit weihischer Haartracht und reichem Schmuck, der die Flasse auf einen bohen Steinhaufen setzt und in der Linken einen Stab, in der Rechten einen Kranz mit daran gehängtem Rädehen (? oder Ball) hält: auf ihn eilt ein ebense geputzter Eros zu, mit Kauhharos und Eimer in den Handen; zwischen ihnen heiden ein Delphin und ein Ball linter dem sitzenden Eros kommt der kleine Hermes — nackt, auf dem Kopf den Petasos, um den liuken Arm die Chlamys — berbei, welcher die mit einem Armhand gezierte rechte Hand emporstreckt; neben ihm läuft ein Häseben.

B. Am Hals ist ohen in der Mitte dasselbe Terracottarelief
nur mehr zerstört — eingesetzt. Neben demselhen ist einerseits ein gefülgeltes Seepferd nebst einem Lorbeerzweig und
einem kleinen Delphin gemalt, andererseits ein gefülgeltes Seepferd nebst einem Fisch. Unterbalt des Relifeis ist dasselbe Seeungethlun gemalt, wie auf der Vorderseite, zwischen einer Nerzeite,
die mit phrygischer Mütze und gegüntetem Doppelehiton") bekleidet ist und, auf einem Seepferd sitzend, in der erhobenen
Rechten einen gelben Brustharnisch hält, und einem (phrygischen)
junglinge "0, der auf einem Tiger reitet und in der Linken ein
Kentron (? Lanze ?) hat: er ist in kurzem weissem Chiton mit
langen Aermela, hohen Stiefeln und phrygischer Mütze ausgestattet. Die Nereide begleiten zwei Delphine.

Den zweiten sehmaleren Streifen füllen hier Palmetten aus. Am Bauch. Im oberen Streifen steht in der Mitte eine hohe Palme mit vier weissen kleinen Vögeln: an einem ihrer Zweige hängt ein Schlinge (?), in der ein Vogel gefangen sitzt (?) hier leider ein wenig zerstört. Danehen - links vom Beschauer - ein springendes Viergespann (mit zwei weissen Rossen), auf dem eine Amazone in phrygischer Kleidung und Mantel steht; in der Linken hat sie den Schild (das Zeichen ist verwischt), in der Rechten zückt sie die Lanze gegen einen am Fuss der Palme niedergesunkenen nackten Griechen, welcher, mit Helm Wehrgehänge und Schild (Z. Gorgoneion) versehen, die Rechte mit dem Schwerte ihr eutgegenstreckt. Unter dem Viergespann ein laufender weisser Hund und Wellen (?) 4) mit Gräsern und einem fressenden weissen Wasservogel. Hinter dem Gespann ein reichgeschmückter Eros, der mit dem Dreizack in beiden Händen auf einem Delphin reitet: unterhalb desselben ist ein Greif gemalt. Der siegenden Amazone fliegt oben ein kleiner Vogel mit einem Kranz in den Klauen entgegen. Auf der anderen Seite vom Palmenbaum ist wieder ein behelmter Grieche niedergesunken: er hat das Schwert in der Rechten und deckt sich mit dem Schilde gegen eine Amazone, welche vom springenden Viergespann herab die Lanze gegen ihn zückt. Die Amazone ist im Aermelehiton mit Kreuzbändern und phrygischer Mütze; das Zeichen ihres Schildes sit verwischt. Ihr fliegt ein kleiner reiebgeschmückter Eros mit zwei Tünien in den Händen entgegen. Unter den Pferden eine Blume und ein fressender weisser Wasservogel. Die Grundlinien sind punktirt.

Der sehmale Muttelstreifen zeigt eine weissgemalte Flügelfigur

— über ihr Geschlecht ist nicht zu entscheiden — zwischen
Blüthenranken, in denen unter dem einen Henkel ein kleiuer
behaubeter Frauenkopf (in Seitenansicht) angebracht ist.

Im unteren Streifen, dessen Darstellung von den Figuren der Vorderseite nicht weiter getrennt ist, sitzt - zwischen einer blühenden Palme und einem Lorbeerbaum - auf seiner Chlamys ein nackter Jungling (Dionusos?), um den Konf eine Tänie, in der Rechten eine Schale und in der Linken ein Skepter haltend. Vor ihm steht eine Frau, in Doppelchiton Haube und Schmuck, in den Händen ein Tympanon und eine brennende Fackel; rechts und links ist neben ihr eine Blume und ein Ball gemalt. Hinter ihr eilt eine Frau fort, in Chiton Mantel und Haube, in der Linken einen vollen Korb und in der Rechten einen Eimer und Thyrsos 14). sie bliekt sich um. Vor dieser steht noch ein nackter Jüngling, mit Tänie und Kranz versehen, der die Beine leicht kreuzt und in der Linken einen Kranz hält. Auf der anderen Seite von dem erstbeschriebenen Jüngling - hinter der Palme - naht auf einem grossen weissen Schwan ein kleiner nackter Knabe, welcher um das Haupt eine Tänie hat und in den Händen eine Schale und einen langen Zweig hebt: der Schwan hält in den Krallen einen grossen Lorbeerkranz. Dahinter reitet auf einem Reh ein reichgesehmückter behaubeter Eros 18), in der Rechten eine brennende Fackel haltend; vor dem Reh hängt eine lange Tänie, unter ihm ist eine Blume gemalt. Den Beschluss macht ein nackter Jüngling, der auf seiner Chlamys sitzt und in den Händeu einen Kranz und einen Knotenstab trägt; vor ihm breitet ein Vogel (theilweise ergänzt) die Flügel aus. Zwei Sterne hinter dem rechten Arm des Jünglings sollen wohl diese Darstellung von derjenigen der Vorderseite trennen.

Die Henkel dieser grossen mit Figuren überladenen<sup>11</sup>) Vase enden unten in Schwanenköpfe, oben in Gorgoneia. In der Mitte siad zwischen ihnen und dem Hals (vgt. F. 83) jederseits zwei gepresste Reliefs — beidemal mit gleicher Darstellung — angebracht: 1) ein Jungling stützt den Kopf auf die rechte Hand, deren Ellenbogen auf seinem Stock ruht; 2) eine unterwärts bekleidete sitzende Frau streckt die Rechte nach einem unkenntlichen Gegenstande aus.

Gefunden 1837 zu Ruvo.

Beschrieben von Schulz Bnll. dell' Inst. 1842 p. 56 ss und 65 ss; vgl. auch (Zahn) im Arch. Intelligenzbl. 1838 S. 49; Bull. dell' Inst. 1840 p. 188, 2; Finati p. 226; Gargiulo p. 54.

Die Inschrift auch C. J. Gr. 7430 und unten auf Taf. IX, 3252.

- 1) Nach Gargiulo I. c. irrthümlich aus Canosa.
  2) Derselbe ist mit zwei Falbeln besetzt. 2) Das
- Derselbe ist mit zwei Falbeln besetzt.
   Das eine Ross ist welssgemalt.
   Wohl nur zur Andeulung einer sumpfigen Gegend.
- 9) Nach dem Brennen eingeritzt ob wirklich antik? Jedenfalls giebt die In-
- schrift die riehtige Erklärung der Fignr.

  \*) Nach Schulz 1. c. ist in dem Paar auf dem Viergespann Eos und Kephalos
- oder Aphrodite und Adonis zu erkennen (??). Nach Zahn und Schulz 1. c. Herakles und der Stier nebsl Aphrodite; nach Gerbard (Aksd. Abhandl. 1 S. 68, 8) dagegen Herakles und der Hesperidenbaum:
- die obige Erklärung dünkt mich allein richtig zu sein.

  9) Ebesso siebt Medea auf einem Baleon dem Stierkampf des Jason zu in einer illustrirten Ausgabe der Metamorphosen des Orid (aus dem 16. Jahrbundert), die ich in Nessel sab.
  - 9) Gleichfalls mit Falbeln besetzt.
  - 16) Konnte anch eine Frau sein? Doch fehlt jede Andeutung von Brust.
  - 11) Es ist nicht ganz deutlich, wie und wo die Frau den Thyrsos balt.
  - 17) Vgl. dazu Stackelberg Gr. der Hell. XXXI.
  - 18) Vgl. zu dem Figurenreichtbum die Bemerkung zu No. 3239, B. S. 546.

**3253.** F. 82. H. 1,30. U. 1,93. r. F. mit rothbraun, w. und g. Gute Zeichnung. Canosa <sup>1</sup>).

A. Am Hals ist ein Amasonenhampf dargestellt. In der Mitte zütekt eine Amasone zu Ross, in der Linken die Streitaxt haltend, unit der Rechteu den kurzen Speer gegen einen jungen Griechen, welcher, unbärtig wie allo die übrigen, sich mit einem Schild u der Linken gegen sie deekt und in der Rechten eine lange Lanze hält; er ist behelmt, mit dem Wehrgehänge versehen und trägt die Chlamys über dem linken Arm. Ueber ihm fliegt eine kleine Nike, hekleidet und geschmückt, in den gesenkten Händen einen Kranz haltend. Die Amazone ist in hohen Stiefeln, kurzem unterrockartigem Chiton mit Gürtel und Kreuzbändern, um den Hals die flatternde Chlamys geknüpft, auf dem Kopf die phrygische Mütze, um die Arme Geschmeide. Unter dem Pferde liegt eine todte auf das Gesicht gefallene Amazone, in Schuhen Anaxyriden Aermelchiton und Thierfell (statt der Chlamys); am linken Arm hat sie die Pelta: ihre phrygische Mütze liegt neben ihr. Rechts von dieser Gruppe - vom Beschauer aus - schwingt eine Amazone mit beiden Händen das Beil gegen einen fliehenden Griechen, welcher, nackt, mit Helm und Wehrgehänge ausgestattet, in der zum Sehutz erhobenen Linken Speer und Schild hält, in der Rechteu einen Stein ergriffen hat und den Kopf umwendet: sie ist in Auaxvriden Schuhen Chiton Chlamvs und Mütze. Neben diesem Griechen steht ein grosser Baum. Links vom Beschaner schwingt eine ebenso gekleidete, nur noch mit Kreuzbändern verschene Amazone, die in der Linken die Pelta (Z. Gorgoneion) hält, mit der Rechten das Beil gegen einen Griechen, welcher gegen sie in der Rechten die Lanze einlegt und in der Linken den Schild zur Deckung hebt: er ist mit Helm 1) Wehrgchänge und Chlamys versehen. Unterhalb zwischen beiden ist auf der Flucht eine Amazone, wie die andere gekleidet, zur Erde gesunken: sie wendet den Kopf um, hebt zur Deckung in der Linken den länglichrunden Schild (Z. Palmette) und hält in der Rechten die Streitaxt; neben ihren Füssen eine grosse Pflanze. Hinter dem Griechen entfernt sieh eilig noch eine Amazone, wie die vorigen gekleidet '), welche in der Rechten die Axt halt, die Linke α ιοσχοπεύουσα erhebt und den Kopf zurückwendet. Oben einige Sterne; die Grundlinien sind punktirt.

Am Bauch ist — in drei Reihen von Figuren, je mit punktirer Grundlinie — ein Kriegsrath ') des Dareios (vor dem Kriegszug des Datis und Artaphrenes [Herod. 6, 94 ff: Ol. 72, 3] gegen Griechenland) dargestellt.

In der oberen Reihe steht in der Mitte die persouificirte Hetlas  $(\text{FE} \land \land \land \Sigma)$ , eine Frau, in langem Chiton und weitem Mantel der den Hinterkopf verhüllt, das Haupt mit einer Zackenstephane gesehnutekt: sie legt die rechte Hand, mit der sie den einen Zipfel des Mantels gefasst hat, über den Bauch, die Linke erheht

sie zum Gesicht, welches ein wenig nach rechts geneigt ist zu dem abgewandt neben ihr sitzenden Zeus, der den Konf zu ihr umwendet und die Linke im Gespräch hebt, in der Rechten aber das Skepter aufstützt; er ist unterwärts mit dem Mantel bedeckt. der auch das Hinterhaupt verhüllt, und mit Sandalen versehen. Zwischen ihm und der Hellas liegt der geflügelte Blitz. Neben Zeus steht, mit dem linken Arm auf seinen Schooss gestützt und die Beine kreuzend, die kleine Nike, welche mit der vorgestreckten Rechten auf die Hellas hinweist; die Siegesgöttin ist in dorischem Doppelehiton, der die rechte Schulter entblösst lässt, und reichem Schmuck: über ihr ein Stern. Auf der anderen Seite von der Hellas steht Athene, die Rechte auf deren linke Schulter legend, die linke Hand (welche auch den Speer hält) auf den zur Erde gesetzten Schild stützend; sie ist in Sandalen dorischem Chiton und der schlangenbesetzten Aegis, auf dem Kopf den Helm, um die Arme und den Ilals geschmückt. Zwischen ihr und der Hellas ist oben zur Raumausfüllung ein Stern gemalt. Rechts von dieser Mittelgruppe - vom Beschauer aus - sitzt auf einem weissen Altar die personificirte Asia (AEIA), eine Frau in Schuhen Chiton Mantel der den Hinterkopf verhüllt Stephane und reiehem Schmuck: sie hat in der Linken ein mit einer Palmette bekröntes Skepter, während sie mit der Rechten einen Zipfel ihres Mantels über die Schulter zieht und zu der vor ihr stehenden Apate (APATR sic) b), welche, in jeder Hand eine brennende Fackel b) haltend mit der Rechten auf die Hellas deutet und den Kopf zur Asia hinwendet. Die Apate ist in hohen Stiefeln (erdonnidec) und kurzem dorischem Doppelchiton mit langen Aermeln, um den Hals statt des Mantels ein Thierfell geknüpft, auf der Stirn zwei kleine zungelnde Schlangen. Oben zwischen ihr und der Asia hängt ein Bukranion; auf dem Altar, auf dem die Letztere sitzt, steht eine weisse Herme (der Aphrodite) 1), mit Zackenstenhane Ohrringen und Halsgeschmeide geschmückt. Links von der Mittelgruppe sitzt noch Apollon "), mit Sandalen Zackenstephane und Mantel verschen, der den Unterkörper und das Hinterhaupt ververhüllt: auf seinem Schoosse steht ein weisser Schwan, der die Flügel öffnet; zn seinen Füssen liegen Bogen und Köcher. Apollon streckt drei Finger der erhobenen Rechten empor, im Gespräch mit der hinter ihm auf einer hochweihigen Dammhindin sitzenden Artemis \*), zu der er den Kopf umwendet, wie auch sie das Haupt zurückwendet. Die Göttin, die Beine übereimandergesehlagen, in hohen Stiefeln kurzen Chiton und reichem Schmuck, auf dem Rücken den Köcher und um den linken Arm die flatternde Chlamys, hält sich mit der Rechten am Hals des Thieres fest; in den anderen Hand hat sie den Bogen <sup>19</sup>). Unter der Hindin ein Hund, der an der Erde schupppert.

In der Mitte der mittleren Reihe sitzt auf einem sehr reichreichverzierten Thron 11) der bärtige Konig Dareios (ΔΑΡΕΙΟΣ) 12), in der Rechten das palmettenhekrönte Skepter und in der Linken ein Wehrgehänge haltend, die übereinander gesehlagenen Füsse auf einer Fussbank. Er ist in Schuhen gegürtetem reichgesticktem Aermelehiton phrygischer Mütze und Mantel, der den Unterkörper bedeekt. Der König hört auf die Rede des vor ihm auf einer Seulenbasis 13) - daran liest man ∏EP€Al 11) - stehenden bärtigen Persers 18), der erzählend zwei Finger der reehten Hand emporstreckt, während die in den Mantel gehüllte Linke sich auf einen Krückstab stützt; er ist in Pilos hohen Stiefeln knrzem Aermelchiton und Mantel, der den Unterkörper und die linke Sebulter bedeckt. Oben nchen ihm liegen - zur Raumausfüllung - Bogen und Köcher. Hinter Dareios steht ein jugendlicher Perser 16), in Schuhen Anaxyrides gegürtetem kurzem Chiton Mantel und phrygischer Mütze; er kreuzt die Beine und lehnt sich gegen die in der Linken gehaltenen beiden Speere, während er mit der Rechten ein blankes breites Sehwert sehultert. Hinter diesem - links vom Beschauer - sitzen zwei härtige Münner auf Lehnstühlen mit Fusshänken. Der Erste, weissbärtig, in Vorderansicht, trägt Schuhe phrygische Mütze und Mantel, der den Oberkörper entblösst lässt17); in der Rechten stützt er einen langen Stab (den er oben gefasst hat) auf, der linke Arm liegt über der Rückenlehne des Stuhles. Er hört auf die Rede des zweiten Mannes (Perser)10), der eifrig sprechend sich vorneigt und einige Finger der rechten Hand emporhebt. Derselhe ist in Schuhen langem gegürtetem reichbestiektem Aermelehiton phrygiseher Mütze und Mantel, der ihn unterwärts bedeckt, die Beine hat er übereinander gesetzt, den linken Arm auf den Schooss gelegt. Ueber seinem Stuhl liegt ein Pantherfell als Decke. Auf der anderen Seite von der Mittelgruppe - rechts vom Beschauer - sitzt auf einem Polsterstuhl mit Fusshank ein bärtiger Grieche 19), in Schuben und Mantel, welcher, die Füsse übereinander legend, in der Rechten einen Knotenstah hält, die Linke vorstreckt und

das Gesicht aufmerkasm emporrichtet; um den linken Unterarm trägt er ein Aruband. Hinter ibm sitzt abgewandt auf einem Klappstuhl mit Polster und Fussbank ein Perzer \*\*\*), in Schuhen gegürteten reiehgesticktem Aermelchiton (mit Kreuzbändern), phrygischer Mütze und Mantel, der den Unterkörper und die linke Schulter nebst dem Arm bedeckt: in der Linken hält er ein Skepter, gleich dem des Dareios mit einer Palmette bekrönt, und hebt die Reelte gegen den Kopf, den er mit traurigem Ausdruck zur Mittelgruppe unwendet. Den Besehluss macht ein weissbaariger vom Alter gehückter Grieche \*\*), in Schuhen Aermelchiton und weitem Mantel, auf einen Stab in der Linken gelehnt, die Rechte im Gesprich geöffnet und vorgestreche im

In der unteren Reihe endlich sitzt auf einem Stuhl, dessen kreuzweis geschwungenen Füsse in Thierfüsse enden und an der Kreuzung mit einem Konf (Gorgoneion?) geschmückt sind, sitzt ein bärtiger Mann (Schatzmeister) \*1), die nackten Füsse auf einer Fussbank, mit einem weiten Mantel versehen der den Hinterkopf hedeckt, aber die Brust freilässt: um den linken Unterarm trägt er ein Armband. Vor ihr steht ein vierbeiniger Tisch, auf dem man die Zahlzeiehen \*3) von 10000, 1000, 100, 10, 5, 1 Obolos. 1/4 und 1/, Obolos (MY11) H△CO<T) liest; er zählt eifrig mit der Rechten Geldstücke auf den Tisch, während er in der erhobenen Linken ein Diptychon hält, in dem man liest TAANTA: H (d. i. τάλαντα : έχατόν). Um ihn sind fünf Figuren versammelt, jede in Schuhen Anaxyriden kurzem gegürtetem Chiton Mantel und phrygischer Mütze, die trotz den weihischen Gesichtszügen - bei gänzlichem Fchlen von weibliehen Brüsten - alle 12) für männlich zu halten und etwa als Abgeordnete von den einzelnen Tributpflichtigen Provinzen zu deuten sind. Der eine von ihnen - hinter dem Schatzmeister - bringt eilig in den vorgestreckten beiden Händen drei ineinander gesetzte (gelbliche) Schalen 16) herbei; hinter ihm steht ein Thymiaterion (mit durchlöchertem Deckel). Vor dem Tisch steht ein zweiter Phrygerjüngling, in den Armen einen zugebundenen Sack voll Geld 17) haltend: hinter ihm steht ein zweites Thymiaterion (mit durchlöchertem Deckel). Dann folgen noch - rechts vom Beschauer - drei Jünglinge, knieend und ihre Huldigung darbringend: der erste die beiden Hände emporstreckend, der zweite beide senkend; der dritte streckt die Rechte empor und fasst mit der Linken nach seiner linken Schulter.

B. Am Hals. Eine Frau, in Chiton Mantel und Schnhen, lebnt sich mit dem linken Ellenbogen an ein weisses Marmorbecken; sie kreuzt die Beine, hält in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Schale mit Zweigen, und ist im Gespräch mit einem auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, dessen Rechte einen Lorbeerstamm aufstützt: um den Kopf hat er eine Tänie. Hinter diesem steht eine bekleidete und geschmückte Frau, den rechten Fuss auf ein Felsstück hoch aufgesetzt, in der Linken einen Thyrsos und in der erhobenen Rechten einen Kranz baltend; hinter ihr hängt eine Tänie. Hinter der erstbeschriebenen Frau sitzt auf einer Amphora ein Satyr, um den Kopf ein Band, in der Linken ein Tympanon und in der Rechten einen Einer haltend: er wendet sich zu einer dritten hinter ihm stehenden Frau, welche, bekleidet und geschmückt, einen Thyrsos und eine mit einer Tänie geschmückte brennende Fackel in den Händen hält. Ueber dem Satyr hängt eine Traube; unten ein Lorbeerzweig.

Am Bauch ist die Besiegung der Chimaira durch Bellerophon dargestellt\*\*). In der Mitte der oberen Reihe sitzt anf dem Pegasos Bellerophon, mit Chlauvs Petasos und hohen Stiefeln ausgerüstet: er zückt mit der Rechten die Lanze gegen die unter ihm befindliche Chimaira und zwar gegen den zu ihm empor und umgewendeten Ziegenkopf. Eine langbekleidete reichgeschmückte \*\*) Nike schwebt auf den Helden mit einem Zweig in den beiden Händen zu. Hinter Bellerophon sitzt abgewandt Poseidon, mit Schuhen und Mantel verseben der Unterkörper und Hiuterkopf verhüllt: er hält in der Linken den Dreizack, während er mit der Rechten den Mantel über die Schulter zieht und zum Kampf umblickt. Auf diesen blickt auch und zeigt mit der Rechten den neben Poseidon stehende bekränzte Apollon, welcher, den linken Fuss auf ein Felsstück höher aufgesetzt, über der linken Schulter die Chlamys hat und in der Linken einen hoben Lorbeerstamm aufstützt. Vor Bellerophon sitzt - ein wenig tiefer - Athene. in Schuhen Chiton Mantel Zackenstepbane und Schmuck, welche in der Linken den langen Speer hält und mit der Rechten auf die Chimaira weist; neben ihr liegt der Schild. Hinter ihr steht ein gehörnter Jüngling (Pan), über den beiden Armen shawlartig die Chlamys, in der gesenkten Linken einen Zweig (an dem eine Tänie hängt) und in der verwundert vorgestreckten Rechten die Syrinx haltend. Oben vier Sterne und eine Fensteröffnung.

In der mittleren Reihe - rechts vom Beschauer - fliehen erschreckt vor dem Löwenhaupte des Ungethüms zwei Jünglinge, der eine mit Doppellanze und hreitem Schwert in den Händen; der andere, auf den die Chimaira losspringt, hebt schützend den rechten Arm, um den der Mantel gewickelt ist. Hinter dem Thier steht ein dritter Jungling, welcher, um den vorgestreckten linken Arm statt des Schildes ein weisses Thierfell, in der erhobenen Rechten einen Stein gegen den sich emporrichtenden Schlaugenschwanz der Chimaira hebt. Hinter ihm entfernt sich, den Blick zurückwendend, ein vierter Jüngling, in der Rechten eine Streitaxt und in der Linken eine Pelta haltend; neben ihm ist eine Tăpic gemalt. În der unteren Reihe sind zwei Junglinge zur Erde gestürtzt: der eine - unterhalb der Chimaira - hebt in der Linken zum Schutz seine Chlamys und hält in der Rechten die Streitaxt; der andere (schr verzeichnet!) bat in der Rechten die Pelta und hebt den linken Arm erschrocken. Neben ihm links vom Beschauer - ein Lorheerbaum; rechts vom Beschauer ein kleiner Teich mit Gräsern, in dem ein Schwan nach Nahrung sucht. Alle Jünglinge sind bartles und von weibischem Ausschen: sie tragen alle Schuhe Anaxyriden kurzen gegürteten Aermelchiton Chlamys phrygische Mütze und meistens auch Kreuzbänder.

Gefunden 1851 zu Canosa, wordber zu vergleichen ist der Berieht zu No. 3218.

Abgebildet vollständig aber zehr flitchtig in den Illustrated London News 1857. 14 Pebr. p. 138 und 139; 4. (altus sehr verkleinert) auch Arch. Zig. 1857 Taf. 103; Welcker Alte Denkm. V. 23; und noch kleiner und sehlechter bei Martorano Galleria degli uomini illustri delle due Sieilie nel Secolo XIX Tav. 2 (wo p. 53 ss. der Text der obigen engl. Zeitung übersetzt ist; vgl. ebd. auch p. 10 ss).

Besprochen (besonders die Vorderseite) von Weleker Arch. 12g, 1857 8.49 ff (= Alle Denku, V S. 346 ff); Minervini Bull. Nap. N. S. II p. 129 ss. p. 168 ss. V p. 46 s p. 111. VI p. 83 ss. p. 105 ss. und p. 119; Gld. Arch. Anz. 1854 S. 482 ff. und Manather. der Berl. Akad. 1857 S. 333 ff; Curtius Arch. Zig 1857 S. 109 ff; Forchhammer Arch. Anz. 1857 S. 107 ff; Jahn Arch. Zig, 1860 S. 41 ff und Sophonisha S. 15 sowie Darstellungen Griech. Dichter S. 702; Paucker Sitzungsbericht der kurländ. Gesellsch. für Littund Kunst, Jahrg. 1850 — 1863 (Mital 1864)

578 No. 3253

p. 86 [datirt 7. Mai 1858]; Stein in seiner Ausgabe des Herodot zu VII, 8.

Vgl. noch Allg. Augsb. Ztg. 1853 No. 52; Athenaeum No. 1318; Gargiulo p. 54 s; Fiorelli Scov. Arch. p. 31 s.

Die Inschriften, welche bis auf die Zahlzeichen auf dem Tisch und die Inschrift der Sculenbasis, eingeritzt sind, vgl. auch im C. J. Gr. 8447c und unten Taf. X, 3253.

1) Nicht aus Burn, wie hier und da zu lesen ist; vgl. nn. 3218.

<sup>2</sup>) Der unterhalh des Busches eine Schlange aeigt, die sich (gegen den Feind) emporringelt; vgl. No. 2781, 3.

a) Auch wieder mit Krenzhöndern versehen, was dagegen hel der au Boden gefallenen Amazone nicht der Fall ist.

4) Die Erklärung Forchbammer's, der Dareios in der Unterwelt erkennt vor Hades (vgl. Anm. 12) und den Tadtenrichtern, konn füglich wurd sich berüben; ebenan Minervini's grundwerkehrte Deutung (vgl. Anm. 12 und 20) auf die Perser des Aeschylos (vgl. dazu Bergk Zirch. für Alberth. 1850 S. 407 s).

by Vgl dazu Heydemann Arch. Zig. 1869 S. 80, 1; Stephani CR. 1862 S. 141 f: damit fallen Welcker's Lesuog Med und Gerhard's Men, Forethammer's Ergänzung zu "APABo» und Quaranta's Herstellungen MIAtyville nder dangey'n nder dangere.

\*) Vgl. dazu Schol. Eur. Phoen. (ed. Cobet-Witzschel) 1377; auch Eur. Phoen. 1382 Kirchh. und Lykophr. Kass. 1295.

7) Vgl. dazn Ghd. Hyp. Ram, Stud. II S. 278.

b) Dass die Figur m\u00e4nnlich sei, erk\u00e4nnte sp\u00e4ter auch Minervini, der ale auerst auf Aphrodite dentete.

5) Nach Paucker: Artemis Munychia (\*gl. Plut. de glor. Athen. 7) als Selene mit Biegendem Schleier n. s. w.

16) Der kleine Stern, der in der Zeichnung der Archöol. Zig. über ihrem Haupte erscheint, ist vielmehr der hochgehandene Haarzopf, der über dem ein wenig gesenkten Kopf sichtbar wird.

<sup>15</sup>) Auf dessen hoher Lehne ausei kleine laufende Eroten angebracht sind; vgl. Paus. 3, 18, 14; 5, 11, 7; u. s. m.

<sup>19</sup>) Noch Forehhammer Hades! Aber dass die (obne Grund von Stein als "vielleicht Irig" bezeichnete) Inschrift sich auf die sitzenden, nicht auf die auf der Seulenbasis stehenden Figuren bezieht, ist wohl nur für Hyperkritiker fraglich. — Weshalb Minervini bier den Schatten der Darelos erkennt, begreife ich gleichfalbt nicht.

18) Vgl. Aelian Var. Hist. 12, 62; und dazu Bötticher Arch. Ztg. 1860 S. 71, 39.

Als Titel der gesammten Darstellung; vgl. ebenso 3254 (Πατρόκλου τάγτας) und 3415 (παγχεμάτιον); Μünchen 498 (σταθίου ἀνθρών νίκη).
 Nach Curtius Artsphrenes, des Königs Bruder; mich dünkt er ein Bote (τgl.

Her. VI, 48) zn sein, wie auch schon Gerbard erkannte.

18) Nach Forchhammer eine Furie! Nach Welcker der Oberfeldherr, und awar

18) Nach Forchhammer eine Furie! Nach Welcker der Oberfeldherr, und ammach Curtius Mardonios: ich vermag nur einen Doryphoros darin zu erkennen.

17) Da dies nach Herod, I, 10; Plat. p. 452 C; Thuk. I, 6 keinem Perzer zurumathen ist, werden wir vielleicht in dem halb griechisch balb persisch gekleideten Manne den Tyrannen irgend einer kleinen asiatisch-griechischen Stadt (sgl. Herod, 4, 138) zu erkennen haben.

No. 3254.

579

<sup>16</sup>) Eins Artaphrenes, des Barcios Bruder (Her. 5, 25) oder Olanes (Her. 6, 43) oder Dalis (Her. 6, 91) n. a. m. [Panker möchte Atossa erkennen oder Phineus aus dem ersten Stöck der äschyl. Persentioligie!].

19) Etwa der flüchtige Demaratos von Sparta, wenn er auch nach Herodol (6, 67 und 7, 3) erst später — gegen das Lehensende der Dareios — nach Susa kam; vglauch Kieslas hei Phot. Bilb. 39 A, 21 ed. Bekker.

\*\*) Wohl Gobryes, des Dareios Schwiegerrater und Schwager (Her. 7, 2 und 5) und daher gleichfalls mit dem Skepter versehen; [nach Minerrini's unglanblicher Erklärung vielmehr Xerxes; ehenso Paucker!].

81) Wohl Hippias (Herod. 5, 91; vgl. 7, 6).

13) Vgl. dazu Cavedoni Bull. Nap. N. S. 111 p. 162.

<sup>65</sup>) Vgl. dazu Ascherson Arch. Ztg. 1837 S. 59, 8; auch Minervini Bull. Nap. N. S. VI p. 119 s.

<sup>11</sup>) Y höolisch für X (1gl. Bökh C. J. Gr. 1 p. 744 h); ehenso O böolisch == Oholos (Franz Elem. epigr. gr. p. 348); ist der Maler etwa aus Böotien gewesen?

<sup>25</sup>) Nach Minerini sind alle weiblich, nach Gerhard nur die drei Kuieenden weiblich, Doch ist letzteres bestimmt unmöglich: sie sind alle von ein und demeelben Geschiecht.

64) Vgl. dozu Aelian. Vor. hist. 1, 22.

27) Nach Minervini vielmehr mit Korn (?) gefüllt.

86) Vgl. die sehr ähnliche Darstellung auf der Rückseite der Karlsroher Unterweltsvase (no. 4; ahg. Mon. dell' last. II, 50).

23) An beiden Füssen trägt sie Periskelides,

3254. F. 82. H. 1,42. U. 2,06. r. F. mit w. g. und rothbraun. Sorgfältige Zeichnung späteren Styls. Canosa ').

A. Am Hals. Auf einer hohen Blune sitzt die weissgemalte Sphinz, auf dem Haupte einen Modios. Vor ihr steht Oidipus 1), mit der linken Hand, die auch das Schwertgehänge trägt, auf den Stab gestützt, die Beine gekreuzt, auf dem Rücken die Chlamys und den weissen Petasoe; er heht die Rechte empor und streckt zwei Finger im Gespräch mit der Sphinx aus. Hinter dieser steht eine Erings, auf dem Haupte zwei kleine Schlaugen, mit beiden Händen auf eine Lanze gestützt, die Beine gekreuzt: sie ist in kurzem Aermelehiton (mit Kreuzbändern) Chlamys (welche, über beiden Schultern liegend, nach hinten herablättert) hohen Stießeln und Schunuck. Rechts und links sehüne Blüttenranken.

Am Bauch ist das Todtenopfer Achill's für Patroklos dargestellt. In der Mitte der oberen Reihe ist ein Zelt gemalt, unter dem auf euner langen Kline mit Polstern ein weisshaariger weissbärtiger Mann (Phöniz) sitzt, in Schuhen und Mantel, der das Hinterhaupt verbullt, die rechte Hand und das Haupt unter dem Kinn auf den Knotenstab gestützt, die Beine übereinander geschlagen. Er bliekt empor zu einem vor ihm stehenden gleichfalls weisshaarigen Mann (Nestor), der seine Rede mit der vorgestreekten Rechten begleitet: derselbe ist in Schuhen Chiton nnd Mantel und stützt sich mit der Linken auf einen Knotenstab. Beide Männer tragen am linken Arm je ein Armband. Auf der Kline zwischen beiden liegt ein Sehwert in der Seheide; oben im Zelt hängen zwei Räder 3). Links vom Beschauer, ausserhalb des Zeltes, dessen eine Stange sie mit der Linken gefasst hat, steht eine Frau (Briseis), in Schuhen Chiton Mantel und reiellem Schmuck, welche mit der Rechten den Mantel über die rechte Schulter zicht und die Beine kreuzt. Sie bliekt auf einen neben ihr auf seiner Chlamys sitzenden Griechenjungling der mit der Linken seinen neben ihm stehenden Schild gefasst hält und in der Reehten die Lanze aufstützt; auf dem Rücken bat er den Pilos, um die Brust das Wehrgehänge. Er wendet das Gesicht im Gespräch um zu dem hinter ihm stehenden Grieckenjungling (halb in Rückenansicht), der sieh mit der Linken auf seinen zur Erde gesetzten Schild (Z. Palmette) stützt und in der Rechten eine Lanze hält; derselbe ist mit der Chlamys versehen, die shawlartig über der linken Schulter und dem rechten Arm liegt; sein Pilos liegt vor ihm auf der Erde. Oben über dem sitzenden Jüngling hängt ein Bukranion. Auf der anderen Seite des Zeltes -- rechts von Beschauer -- sitzt abgewandt Athene, in Schuben Chiton Mantel und reiehem Sehmuek 1), um die Brust die Aegis (ohne Gorgoneion), welche in der Rechten die Lanze zur Erde kehrt, während die Linke auf dem nehen ihr anlehnenden Schilde ruht. Die Göttin ist im Gespräch mit dem beschuhten Hermes. weleher redend die Rechte erhebt, in der Linken aber hinterwärts das Kerykeion zur Erde senkt; auf dem Kopf einen (eirunden) Pilos, auf dem Rücken die lange Chlamys, welche er zwischen den Beinen festhält. Hinter ihm steht noch ein gehörnter Jüngling (Pan), über dem linken Arm die Nebris, in der gesenkten Rechten die Keule und in der erhobenen Linken die Syrinx haltend, und hört den beiden ebenbesehriebenen Göttern zu.

In der Mitte der mittleren Reihe ist der hohe Scheiterhaufen für Patrokles aufgeriehtet (FATPOKAOY TAΦOE) <sup>5</sup>), auf dem oben ein Helm und zwei Brustpanzer <sup>9</sup>) liegen, während vorn zwei Beinsehienen und ein grosser Schild (Z. Gorgoneion) daran

No. 3254. 581

befestigt sind; die Waffenstücke sind sämmtlich mit gelber und weisser Farbe gemalt. Vor dem Scheiterhaufen kniet ein ingendlicher Troer, in braunen Anaxyriden und gegürtetem Chiton, die Hände auf den Rücken gebunden: auf sein rechtes Bein setzt der hinter ihm stehende Achilleus den linken Fuss uud nackt mit der Linken das Haupt des Phrygers, gegen den er in der Rechten das Schwert zückt. Achilleus ist nacht his auf die um den Hals geknüpfte Chlamys; um die Brust hat er das Wehrgehänge (mit der leeren Scheide); zu seinen Füssen liegt eine Schwerdtscheide und eine phrygische Mütze. Hinter ihm sitzen drei junge Troer. in Schuhen Anaxyriden Chiton Mantel und Mütze, die Hände auf den Rücken gebunden, die Köpfe traurig gesenkt. Der mittlere von ihnen trägt rothbraune Anaxyriden Kreuzbänder und Mütze, der dritte, welcher auf Achill hinblickt, gelbe Mütze und Schuhe. Auf der anderen Seite vom Scheiterhaufen - rechts vom Beschauer - steht ein bärtiger Mann (Agamemnon), in hohen Schuhen kurzem Chiton Mantel und breitem Leibgurt, mit Helm und Wehrgehänge ausgestattet, in der Linken eine lange Lanze (gavourra) haltend; er giesst aus einer Schale in der Rechten rothen Wein auf den Scheiterhaufen; zu seinen Füssen steht ein hohes einhenkeliges Gefäss?). Hinter ihm naht eine Frau (Thetis) ernst und traurig, fast ganz (auch am Hinterkopf) in den Mantel gehüllt, den sie mit der Reehten am Halse zusammenhält; die Linke hat sie in die Scite gestemmt; sie ist ausserdem mit Schuhen langem Chiton und reichem Schmuek verschen. Ihr folgt - ein wenig tiefer stehend - eine Dienerin, in Schuhen Donnelchiton und Schmuck, über dem linken Arm die Chlamys; über dem rechten Arm hängt eine Tänie. Sie trägt in der Linken eine grosse Schüssel, in der vorgestreckten Rechten einen Fächer.

In der unteren Reihe endlich steht — zur Rechten des Beschauers — auf einem Viergespann, an dem der blutende Leichnam des Hektor angebunden ist, ein Jüngling (Automedon) oberwärts nackt, die Brust mit Kreuzbändern geschultekt, von den Hüften abwärts mit einem langen Chlion und Gürtel bekleidet. Seine Häude halten die Zügel der rubig stehenden Rosse, während er sich unwendet im Gespräch mit einem abgewandt hinter him auf seiner Chlamys sitzenden Grieckenjunging), der beschuht ist und den Pilos auf dem Rücken trägt, in der Rechten Gebild Donnellanze hält und die auf den nehen schild

582 No. 3254

gelegt hat; er wendet zu dem Wagenlenker das Gesicht um. Vor den Pferden giesst eine Fran (Iphia); in Chiton Mantel und reichem Schmuck, aus einem grossen (heukellosen?) Gefäss das sie mit beiden Händen hält Wasser in einen weiten dreifüssigen Kessel, der auf einer runden zweifüssigen Basis steht. Darüber hängt ein Bukranion. Hinter ihr folgt eine Frau (Diomede) "\), in den Mantel gehüllt: sie legt die Rechte trauernd an die rechte Wange und das rechte Ohr. Hinter dieser Frau endlich steht — ganz links vom Besehauer — neben einem Baumstamm an dem (Achil'Is) Gorgoneionschild hängt uoch ein jugendlicher Toor, in Chiton Mantel und Mütze, die Hände auf den Ricken gebunden, das Haupt traurüg geseukt. Unten hier eine hohe Blume und Gräser. Die Grundlinien der Figuren sind punktirt.

B. Am Hols. Ein jugendlicher Satyr, um den Kopf eine beite Binde, in der Linken einen Lorbeerzweig (an dem eine Tänie hängt) und in der Rechten eine Schale, lehnt sich mit gekrenzten Beinen an ein hohes Marmorbecken. Neben ihm steht eine Fran Beinen an ein hohes Marmorbecken. Neben ihm steht eine Fran der Linken ein Tympanon und in der Rechten einen Thyrsos hält, an dem anch eine Tänie hängt. Auf der anderen Seite des Beckens sitzt auf seiner Chlamys ein jugendlicher Satyr, um das Haupt eine breite Binde, in der Rechten eine Thyrsosstaude; er wendet das Gesicht zu der hinter ihm hefndlichen Frau (Backantin), welche, beschuht bekleidet und reichgeschuntekt, in der Linken eine Schale hält und in der Rechten ihm eine Tänie hinreicht. Neben ihr sitzt auf Gestein noch ein junger Satyr, um das Haupt eine hreite Binde, der in den Händen einen Kantharos und einen Thyrsos hält. Alle sind untereinander im Gespräch hegriffen.

Am Bauch. Eine der gewöhnlichen Grabdarstellungen —
vielfach geflickt und wohl durch Verbrennen verwischt. In der
der Mitte erhebt sich ein grosser Grahtempel mit ionischen Seulen
weissem Giebel und Akroterien; in ihm hängen ein Pilos, ein
Schild und zwei Räder. In ihm sitzt auf einem Lehnstuhl ein
weissgemalter bättiger Mann, unterwärts bemäntelt, der in der
Linken einen Stab hält, in der Rechten eine Schale einem vor
lihm stehenden weissgemalten Jängling biurveicht, welcher, nackt bis
auf die um den Hals geknüpfte Chlamys, in der Rechten eine
Lanze anfattutzt und die Linke im Gespräch vorstreckt. Hinter

No. 3254. 583

ihm steht, an die Scule des Grabtempels gelehnt, noch ein kleiner nackter Knabe (in Rückenansicht), der in der Rechten eine Oenochoe hält: er war ursprünglich auch weiss gemalt.

Ausserhalb des Gebändes - links vom Beschauer - sitzt oben auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling, mit Tänien und Schuhen versehen, in den Händen Doppelspeer und Kranz (an dem eine Tänie hängt). Vor ihm steht eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, die in den Händen einen Kasten und eine Weintraubenrebe hält und, im Weggeben begriffen, umblickt. Unter diesen sitzt abgewandt neben dem Grabtempel, ein weissbärtiger weisshaariger Mann 11), mit einem Knotenstab in der Linken und der Leier (sehr zerstört) in der rechten Hand, unterwärts bemäntelt. Vor ihm naht eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche mit beiden Händen eine grosse mit Arabesken bemalte Amphora (F. 79) auf die Erde zu setzen im Begriff ist. Auf der anderen Seite vom Grabhause - rechts vom Beschauer - sitzt oben auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling. um den Kopf ein Stirnband, in der Rechten eine Lanze, in der Liuken eine Tünie und eine Schale haltend. Vor ihm steht eine Frau, in Schuhen Chitou Mantel und Schmuck, welche in der Linken einen Fächer hält, in der Rechten dem Jüngling einen Kranz reicht. Hinter ihr hängt eine Tanie. Darunter sitzt eine Frau. bekleidet wie die übrigen, in den Händen einen offenen Kasten und eine sog, mystische Leiter haltend; sie wendet sich nach dem hinter ihr - ein wenig tiefer - stehenden Jüngling um, welcher, bekränzt und mit der Chlamys versehen, in der Linken einen Stab und in der vorgestreckten Rechten eine Tänie (mit drei Rosetten) hält. Hinter ihm hängt eine Tänie.

Die untere Reihe besteht aus fünf Jünglingen, von denen vier eserb beschädigt sind, al'e sind mit der Chlamys versehen. Der erste — links vom Beschauer — setzt den linken Fuss höher auf und hält eine Weintranbe in der gesenkten Linken und einen Kranz in der erhobenen rechten Hand, den er dem vor ihm auf seiner Chiamys sitzenden zweiten Jünglinge reicht, welcher in der Rechten eine Lanze aufstützt. Hinter ihm sitzt, gleichfalls auf der Chiamys, der dritte Jüngling, in der erhobenen Rechten einen Kasten haltend, mit der Linken sich auf den neben ihm stehenden Schild stützend; er wendet den Kopf um zu dem vierten hinter ihm stehenden Jüngling, welcher, den rechten Fuss höher gesetzt, über

der linken Schulter die Chlamys, ihm in der erhobenen Rechten einen Pilos zeigte und in der Linken eine Doppellanze hielt. Der gut erhaltene flunte Jungling endlich — ganz rechts vom Beschauer — sitzt an der Erde auf seiner Chlamys, in der Linken eine Doppellanze und in der Rechten den Schild ueben sich haltend; es ist beschuht, ganz nackt, und blickt empor zu dem Vorgange im Grubtempel.

Gefunden 1851 in Canosa; vgl. darüber No. 3218.

Abgebildet Mon. dell' Inst. IX, 32, 33, und Annali 1871 Tav. d'agg. M (Oedipus); NO und P (die Rückseite) 13). Vgl. dazu die Besprechung von Michaelis Ann. 1871 p. 166 ss.

Beschrieben von Minervini Bull. Nap. N. S. I p. 92 ss, p. 109 ss, p. 128; Michaelis Bull. dell' Inst. 1858 p. 139 ss.

Vgl. auch Fenicia Bull. dell' Inst. 1851 p. 84, 1 (= Arch. Anz. 1851 S. 90 f.) und Bull. dell' Inst. 1852 p. 34 (= Arch. Anz. 1852 S. 193); Fiorelli Scov. archeol. p. 30; Gargiulo p. 54; Heydemann Bull. dell' Inst. 1868 p. 69.

Vgl. die Inschrift unten auf Taf. 1X, 3254.

- Nicht aus Ruvo, wie bier und da zu lesen ist; vgl. no. 3218.
   Nich Minervini I. c. vielinchr eine "annna (!) chi si aggira in quel circolo
- 7) Nach Minervini L. C., meinnen eine "annma (\*) eni si aggira in quei circolo dore giunse dopo la niorte etc."; das Richtige sahen schon Michaelis Fiorelli n. a. in. <sup>3</sup>) Yel. dazu 3249, 1.
  - \*) Vgl. dazu 3249, 1.
  - Stephane Ohrringe Halsband und Armhänder.
     Vel. dazu Garrucci Bull. Nap. N. S. I p. 97 a; auch po. 3253, 14.
  - 6) Der eine Panzer zeigt vorn in der Mitte ein Gorgoneion,
  - 7) Wohl eine Hydria, aber ohne die beiden Seitenbenkel.
  - Woll eine nyaria, aber onne die delord Senemenkei.
     Etwa Alkimos (Hum. Il. XIX, 392)? oder wohl vielmehr Antilochos.
  - Ygl. dazu Hom. H. IX, 667 s; vgl. jedoch Michaelis Ann. I. c. p. 179 and 183.
     Ygl. dazu Hem. H. IX, 665 s; Michaelis I. c.
  - Ihre Kupfbinde zeigl über der Stirn zwei bürnerartige Spitzchen; vgl. no. 730.
     Nach Minervini I. c. Homeros (1) aber der Munn (in Seitenansichl) ist
- nicht blind, sondera von dem Auge ist bei der grossen Zerstörung der Figur nur noch das obere Lid erhalten. Vgl. Nichaelis I. c; Heydemann Nacheurip, Antigone S. 20, 40.
- <sup>15</sup>) Diese Abbildung der Bückseite ist nach einer im Museo Jatta zu Ruso besindlichen Zeichnung gestrigt, die in Einzelheiten nicht ganz genau dem Original entsprüch; zu. Nichseifs Ann. p. 190 ss.
  32:53. F. S2. H. 1,42. U. 1,93. r. F. mit rothbraun w.
- und g. Mittelmässige Zeichnung späteren Styls. Vielgebrochen und theilweise verschniert. Ruvo.
- A. Am Hals. Oben eine bekränzte Seirene¹) mit ausgebreiteten Flügelu, welche die Becken sehlägt, zwischen Blüthenranken sehönster Zeichnung.

No. 3255. 585

Darunter ist die Wettfohrt des Pelops und Oinomaos 1), dargestellt: schr viel gebrochen und mangelhaft zusammengefügt. Auf einem Zweigespann, über dessen Rossen ein kleiner geschmückter Eros mit einer Tänie in der Linken schwebt, stehen Pelops und Hippodameia: jener hat um den Hals die Chlanys geknüpft und hält in der Linken die Zügel; sie, in Chiton Mantel und Stepbane, hält sieb mit der Linken an der Wagenbrüstung fest und hat in der Rechten einen Speer. Beide blicken um zu dem anf einem Zweigespann folgenden bärtigen Oinomaos, weleber, in Panzer und Chiton, um den Hals die Chlamys geknüpft, auf dem Kopfe den Helm, mit Schild und Speer bewaffnet, sich eifrig vorlehnt. Neben ibm findet sich auf dem Wagen Myrtilos, auf dem Kopf eine phrygische Mütze, um deu Hals die gelbliehe Chlamys, in unterrockartigem Chiton und hohen Stiefeln; er bält sieh mit der Linken an der Wagenbrüstung fest, im Begriff herabzuspringen, wie der rechte ausserhalh des Wagenkastens3) auf der Radachse ') stehende Fuss zeigt. Unter den Pferdes des Oinomaos läuft ein Häschen 3). Oben ein Stern, unten punktirte Grandlinien.

Am Bauch ist die Leichenfeier des Archemoros dargestellt, In der Mitte erheht sieb ein tempelartiges Gebäude mit vier ionischen Seulen in der Front, die einen Giebel mit Akroterien tragen. Im Inneren hängen zwei Räder (vgl. 3249, 1) zwei Hirschgeweihe und ein Bukranion. Oben zwei Sterne. Zwischen den beiden mittleren Seulen steht Eurydike (EYPY AlzH), in Chiton und Mantel, der das Hinterhaupt verhüllt, beschuht und geschmückt: sie bat die Linke über die Brust gelegt und führt die Rechte empor zu dem traurig gesenkten Kopf. Eurydike hört auf die Rede der im Intercolumnium zu ihrer Rechten stehenden Hypsipule (FYYICYAH), die lebhaft die Finger beider Hände vorstreckt und sich vornüber beugt; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Sebmuek. Auf der anderen Seite von Eurydike steht im dritten Intercolumnium der härtige Amphiararos (ΑΜΦιΑΡΑΟΣ), in der Linken eine Lanze aufstützend, die Rechte im Gespräch erhoben; er ist in hohen Stiefeln, kurzem mit Greifen bestiektem Chiton Panzer Chlamys Helm und Wehrgehänge. Ausserhalb des Gebäudes - links vom Beschauer - sitzt oben auf Polsterkissen and einem Thierfell, unter dem Weinlaub sichtbar ist, Dionysos (ΔΙΟΝΥΣΟΣ)\*), um die langen Loeken eine breite Binde, unterwärts mit dem Mantel hedeekt, in der Liuken eine Leier und in der vorgestreckten Rechten eine Schale haltend. Diese fasst mit der Linken ein jugendlicher Satur 7) und hebt in der Rechten eine Oenochoe, um Wein einzugiessen; oben hängt ein dichter Rebzweig. Unterhalb dieser Gruppe steht neben dem Gebäude der junge Euneos (ΕΥΝΕΩΣ), auf zwei Speere in der Linken sich stützend, die Beine gekreuzt; er ist in hohen Stiefeln Chlamys Wehrgehänge und Petasos, der auf dem Rücken liegt, und streckt die Rechte aus im Gespräch mit der neben ihm stehenden männlichen Figur \*), von der noch ein Arm mit zwei Lanzen erhalten ist. Auf der anderen Seite des Gebäudes - rechts vom Besehauer - sitzt oben der bärtige Zeus (CeYE)"), in Schuhen und Mantel; neben ihm liegt der geffügelte Blitz. Er halt in der Rechten das mit einem Adler bekrönte Skepter und streckt die Linke aus im Gespräch mit der hinter ihm sitzenden Nemea (NFMFA), zu der er sich umweudet. Dieselbe, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, hört aufmerksam zu und hebt die Rechte empor; ihre Linke stützt sich auf den Sitz. Oben ein Stern. Unterhalb dieser beiden steht neben dem Gebäude der jugendliche Parthenopaios (παΡΘΕΝΌΓΑΙΟΣ), in laugen Loeken, anf dem Rücken den Pilos und über den Armen die Chlamys, die er mit der linken Hand (in der er zugleich ein Wehrgehänge trägt) festhält; er hat in der Rechten eine lange Lanze und wendet den Kopf zu dem hinter ihm stehenden Kapaneus (ΚΑΓΑΝΕΥΣ). der sich mit der Linken auf seine Lanze stützt, die Beine kreuzt und im Gespräch die rechte Hand vorstreckt: er hat auf dem Kopf den Pilos, um den Hals die Chlamys, um die Brust das Wehrgehänge, an den Füssen hohe Sticfel.

In der Mitte des unteren Streifens 113 steht eine hohe weisse Bahre mit (eingelegten gelblichen) Verzierungen und Polsten siesen. Auf derselben liegt, von einem rothbraumen Tuch bis auf den Kopf bedeckt, der jugendliche gesehmtekte Archemoro (APXEMOPOE). Neben ihm steht eine weisshaarige 113 littliche Frau (Trophos) 113, in Sebuhen Chifon und Mautel der auch das Hinterhaupt verhüllt, welche die Linke auf die Brust des Todten legt und ihm mit einem Kranz 113 nder Rechten schmücken will. Unter der Bahre steht eine Oenochoe. Ueber dem Haupte des Todten bält eine Dienerin, in Sebuhen Chifon und Schmuck, nit beiden Händen einen aufgespannten Schirm, während an seinem

No. 3255. 587

Fussende der alte weisshaarige Pädagogos (ΓΑΙΔΑγωγΟΣ) mit wehmüthigem Ausdruck, in der Rechten den Krückstock und in der Linken eine Leier haltend, eilig herheikommt; er ist in hohen Stiefeln kurzem Chiton und gelhem Mantel. Unter ihm eine kleine Pflanze. Hiuter ihm steht ein härtiger Diener, in hoben Stiefeln kurzem gegürtetem Chiton und um den Hals geknüpfter Chlamys, in der gesenkten Rechten einen Beutel 14) und eineu Ball (?), mit der erhohenen Linken an dem einen Fuss eineu Tisch (mit vier in Thierklauen endenden Füssen) haltend, den er auf dem Kopfe trägt: auf dem Tisch stehen fünf Gefässe, daruntet eine Hydria und eine Patera, alle mit Tänien gesehmückt. Neben ihm steht am Boden ein hohes gelhliches geriffeltes Gefäss (F. 89) mit Deckel, auf dem eine geflügelte Frau steht. Es naht noch ein jugendlicher Diener, in hohen Stiefeln, kurzem gegürtem Aermelchiton und Mantel, der von der linken Schulter hiuten lang herabfällt: er hält in der gesenkten Linken Palästrageräth (Strigilis und Ampulla) und hat mit der Rechten den einen Fuss des vierfitssigen gelben Tisches gefasst, den er auf dem Konfe trägt. Anf dem Tisch stehen in zwei Schalen zwei Kantharoi (F. 43), eine Patera und zwei Trinkhörner, deren eines in einen Greifenkopf, das andere in einen Widder-(?)kopf endet. Hinter der obenhesehriebenen Schirmträgerin stehen noch zwei Figuren 13), die aber his auf den von der ersten (einem Diener) getragenen Krater (mit Henkeln!) ergänzt sind. Die Grundlinien sind punktirt. Die Waffen Helme Schmucksachen und Gefässe sind in gelblicher Farhe gemalt.

B. Am Hals. Ohen ein Rosettenstreifen.

Darunter Dionysos und Ariadne mit Gefolge. Der langlockige Dionysos, in Sebuhen und Mantel der den Unterkörper hedeckt, legt vorwärtsspringend den linken Arm um den Nacken der neben ihm laufenden Ariadne, welehe heide Hände zunn Gott erheht; sie ist in Seluhen Chiton Schmuek und flatterndem Mantel. Ueber ihnen hängt eine Binde. Voran eilt eine Bacchantin, die zu ihnen zurückblickt; sie ist beschutt hekkeidet und geschmückt und hält in der Rechten eine Thyrsosstaude, in der Linken ein Tympanon. Dem Götterpaare folgen zere i bärtige Satyroi: den Oberkürpet des ersten, der in den Händen eine brennende Fackel und einen Kandelaber ") trägt, ist ergänzt; der zweite, welcher beschult ist, hält in den Händen Thyrsos und Kranz, an denen Tänien hängen.

Unten punktirte Grundlinien; im freien Raume sind eine Tänie eine Blume zwei Rosetten und eine Schale angebraeht.

Am Bauch ist Herakles bei den Hesperiden dargestellt 17), In der Mitte oben ist der bärtige Atlas 14) (in Vorderausieht) dargestellt, nackt bis auf die Chlamys, welche shawlartig über den beiden Armen liegt; er hat die Beine 13) dieht aneinander gesetzt und hält mit beiden gleichmässig erhobenen Händen das Himmelsgewölbe (in Gestalt eines breiten Kreisaussehnittes), welches mit Sternen besetzt ist. Links vom Beschauer neben ihm reitet auf einem Ross ein Jüngling (Phosphoros) davon, in weibischer Haartracht und reiebem Kopf- Hals- Arm- und Wadensebmuck, um den linken Arm die nach hinten flatternde Chlamys; er hält in der Rechten die Zügel, in der Linken eine brennende Fackel und wendet sich zum Atlas zurück. Vor ihm eine Rosette. Auf der anderen Seite - reehts vom Besehaner - uaht auf einem Zweigespanu ein Jüngling (Helios) 20), Zügel und Kentron in den Händen haltend, nackt bis auf den kurzen unterroekartigen Chiton; um sein Haupt herum einen Nimbus mit Strahlen (sie). Ueber ihm vier (sic) Sterne. Unter dem Atlas steht der grosse Hesperidenapfelbaum, um den sieh die Schlange ringelt. Neben ihm steht oben - links vom Beschauer - der jugendliehe Herakles, um den Hals das Löwenfell geknüpft, in der Linken die Keule, die Beine gekreuzt: er hebt die Rechte im lebhaften Gespräch mit Atlas, zu dem er aufblickt. Neben Herakles sitzt abgewandt und and ein wenig tiefer Athene, in Schuhen gegürtetem Chiton Brustband und Sehmuek, unterwärts bemäntelt, um den Hals und über dem linken auf den Sitz gestützten Arm die sehlangenbesetzte Aceis mit dem Gorgoneion: neben ihr lehnt ihr Schild an. Sie stützt in der Linken die lange Lauze auf und wendet das Gesieht zum Sehlangenbaum um. Zwischen Athene und Herakles sehwebt zum Helden eine kleine Nike empor, bekleidet und reiehgeschmückt, in den erhobenen Händen einen Kranz 21) für Hernkles haltend. Uuter diesen Figuren sind auf dieser Seite noch drei von den sieben blondhaarigen Hesperiden gemalt, die um den Baum versammelt sind; sie sind sämmtlich in Schuhen und Chiton und an Kopf Hals Ohren und Armen reiehgesehmüekt. Die erste sitzt neben dem Baum auf einer hohen Lade 27), in der Linken einen Spiegel (!): sie ist unterwärts mit einem Mantel bedeckt und wendet sieh um zu der hinter ihr befindlichen zweiten, welche No. 3255. 589

mit ihr spricht. Dieselbe lehnt sich mit dem rechten Ellenbogen auf einen Pfeiler, kreuzt die Beine und hat ein Alabastron und einen Fächer in den Händen. Unten liegt ein grosser Spiegel. dessen Griff von einer Figur mit erhobenen Armen gebildet wird. Hinter ihr naht im Tanzschritt die dritte Hesperide, den Konf umgewandt, die rechte Hand erhoben, mit der Linken den Chiton der die rechte Schulter und Brust freilässt aufhebend; neben ihr eine Rosette 23). Auf der anderen Seite vom Hesperidenbaum - reehts vom Beschauer - sind die übrigen vier Hesperiden dargestellt. Oben sitzt die vierte unterwärts mit dem Mantel hedeckt, dessen einen Zipfel sie mit der Rechten über die Schulter zieht; sie hält in der Linken eiue grosse Blume und sprieht mit der vor ihr ein wenig tiefer stehenden fünften Frau, welche, den reehten Fuss höher gesetzt, in den Händen einen (Kranz-)Zweig hält, den sie der Gefährtin zeigt; der Chitou dieser fünften Hesperide ist dorisch und zeigt den Körper theilweise entblösst, Unter ihnen steht die seehste Jungfrau, den Mantel shawlartig über dem linken Arm die Brust und die rechte Schulter gelegt: sie hat die Reehte in die Seite gesetzt und hält in der vorgestreekten Linken eine Tänie. Vor ihr sitzt die siebente Hesperide unterwärts bemäntelt; sie stützt die Linke auf den Sitz und reicht in der Rechten einen geöffneten Kasten der anderen hin. welche vielleicht die Tänie in ihrer Linken in diesen Kasten hineinlegen will. Im freien Raum sind hier zwei Rosetten und ein Lorbeerzweig gemalt. Die Grundlinien dieser vielfach gebroehenen und verschmierten Darstellung sind punktirt; die Schmucksaehen und sonstigeu Verzierungen sind gelb, ebenso die Früchte am Hesperidenbaum - doeh ist die Farbe theilweise abgesprungen.

Unten läuft ringsherum ein sehmaler Streifen mit Thierfiguren: Greifen Löwen Stiere Panther Ziegenboek Widder Ross Hund u. s. w.: theilweise ergänzt.

Am Fuss sind Ranken mit Blumen und einem laufenden Häsehen gemalt, deren Mittelpunkt eine nackte Flügelfrau in Vorderansicht bildet, die jederseits in Blätter und Ranken übergeht.

An den Henkeln sind — statt der Medusenköpfe — Frauenköpfe <sup>14</sup>) angebracht mit Haarband und Ohrringen, die Ilaare in einen Zopf nach oben gebunden, in polychromer Malerei.

Gefunden April 1834 in Ruvo - zusammen mit No. 3233

590 No. 3255.

(vgl. Sancbez Tombe di Ruvo p. 21) — in einem Grabe, über das man vgl. Arch. Intelligenzbl. 1835 S. 38.

Abgebildet Monuments incédits des nouvelles Annales de la Section française pl. V. VI; Abhandlungen der Berl. Akad. 1836, 4 Tfln.; Gbd. Akad. Abh. Atlas Taf. 1-4; Memorie dell' Acead. Erc. IV, 1. Taf. 5-7; Annali civili del R. delle due Sicilie fasc. Vol. XV. fasc. 29. 4 Tfln.; Gargiulo Raccolta IV, 43-44; Gugnatur Rel. de l'ant. fig. pl. 206, 735; 725a und pl. 207, 665bb; 665b.

Die Darstellungen des Pelops des Archemoros und des Atlas sind auch abgebildet bei Gerhard Il Vaso dall' Archemoro (Roma 1837, kleinfol. 3 Tfin. 4 pag.); Inghirami Vasi fitt. 373. 371 und 372.

Die Archemoros-Darstellung auch allein bei Braun Zwölf Basreliefs Vign. 2 S. 18; Overbeek Sagenkr. 4, 3 S. 114 ff.

Die Atlas- und Hesperiden-Darstellung auch allein bei Creuzer Symb. III, 1 Taf. 10, 43.

Vgl. vor allen Gerhard Nouvelles Annales I p. 552 ss. und Berl. Akad. 1836 S. 251 ff. (besonders erschienen Berl. 1838; vgl. dazu Creuzer Müneb. Gel. Anz. 1839 S. 251 ff.) = Akad. Abh. I. S. 5 ff. und S. 93 ff. Quaranta Mem. dell' Ace. Ere. IV, I p. 115 ss. (vgl. Bull. Nap. N. S. III p. 70 s) und VIII p. 313 ss (vgl. dazu Lobeck Aglaopb. I p. 720) sowie Annali civili del Regno delle us Stielle 1837 vol. XV fase. 29 p. 52 ss. Parau Bull. dell' Inst. 1835 p. 193 ss. und Arcb. Intelligeuzbl. 1835 S. 14 ff. und S. 36 ff; Friedricks Praxilee S. 123 ff.

Vgl. noch Bull. dell' Inst. 1834 p. 165; Arch. Intelligenzbl. 1834 S. 51; Sanchez Tombe di Ruvo p. 11 ss; Finati p. 230 ss; Quaranta p. 217 s; Gargiulo p. 54; Kinkel Euripides und die bild. Kunst S. 62.

Kunst S. 62.
Die eingekratzten Inschriften auch C. J. Gr. 8432 und unten Taf. X. 3255.

- 1) Vgl. dazu Stephani CR. 1866 S. 62, 38; Schrader Sirenen S. 96 ff, d.
- <sup>7</sup>) Vgl. dazu ausser Gerbard Braun u. a. w. noch Papasliotis Arch. Zig. 1853 S. 36, 14; Minervini Bull. Nap. VI p. 63; Friedrichs Praxiteles S. 136; Kekulé Annali dell' Inst. 1864 p. 56.
  - 3) An denselben sind Palmetten und ein Storch angemall.
- Au welcher vor dem äusseren Rad die Schraube fehlt zur Andeutung des Verrathes.
- 5) Vgl. dazu Braun Bull. 1835 p. 199; Gbd Prodrom. S. 289; Jahn Ber. der Sächs. Gesellsch. 1856 S. 253 ff; Stephani CR. 1862 S 67 ff.
  - Melnousros, wie Ghd mil Rechl erklärt; vgl. dazu Jahn Arch. Zig. 1838
     191, 20.

- 7) Kopf und Hörner sind antik, der Körper erganzt.
- 3) Wohl sicher Thaas; vgl. Welcker Gr. Trag. II S. 559 f.
- \*) Derselbe ist auch abgehildet bei Overheck Atlas der gr. Kunstmyth. 1, 25.
- 18) Dieser Streifen allein ist abgebildet bei Pannika Bild, ont. Leb. 20, 1 S. 45 f; Wester-Kurz Lebensh. des klass. Alt. 44, 3; Guhl-Koner Leb. der Gr. und Römer S. 399 No. 316.
  - 11) Die weisse Farbe ist jetzt abgesprungen.
- <sup>13</sup>) So erklart Friedrichs a. O. S. 124 gemiss richtig die Figur, w\u00e4hred Gerhard Overheck und andere z. B. auch Stephani CR. 1863 S. 193, 38 wiederum die Hypsippte erkennen wollen.
  - 18) Ob Myrthe oder Eppich oder Lorbeer, mass dahingestellt bleiben.
  - 14) Vgl. dazu No. 3123, 2.
  - <sup>13</sup>) Ob die zweite Figur Advastos gewesen, wie Ghd will, scheint mir sehr fraglicht: mich dünkt viellnehr ein Diener (oder allenfalls Lykurgos) wahrscheinlicher; vgl. auch Friedrichs a. O. S. 133.
- 16) Oder wohl rielmehr einen Kottabosständer (rgl. No. 2011, 1; u. a.). Doch Bast sich genaueres nicht angeben, da der Obertheil des Geräthes zogleich mit dem Oberkörpe des Satyns verforen gezangen ist.
- 11) Vgl. dazu auch Guignisut Rel. de l'aut. fig. III p. 270; Heydemann Berl. Winckelmannsfestpr. 1870 S. 6 f, H.
- 15) Die Figur ist auch abgehildet and besprochen bei Rochette Mem. sur les répresent. üg. du personange d'Atlas p. 77 a.
- 10) Nicht gefesselt, wie Bochette I. c. p. 78 behauptet die vermutblichen Fesseln sind nor die vom Moler angedeuteten Falten an den Knöcheln.
- <sup>26</sup>) Vgl. dazu Stephaui Nimbus nod Strahlenkranz S. 388 (und S. 417, 1), dessen Deutung auf Selene durch die sichereu freilich jetzt verblassteu Strahlen binfallig wird.
- 21) Sic! jetzt sebr verblasst.
- <sup>15</sup>) Ueber and über mit Nigelu besetzt, wie die pompejanischen Geldtraben (vgl. Ball. dell' Inst. 1868 p. 46; Rer. arch. N. S. XVIII, 20); auf Vasen öfter z. B. Minervini Mon. Barone 22: Santines. 335: u. s.
- 13) Nach Jahn Enführung der Europa S. 2, 5 vielmehr ein Ball, mit dem die Hesperide spiele (?).
- <sup>24</sup>) Nach Panafka Bull. Nap. V p. 91, 4: Köpfe der Leukippiden (?), nach Ghd "Aphrodite oder Kora". Vgl. dazu auch Santang. No. 31, 4.
- 3256. F. 81. H. 1,55. U. 2,45. r. F. mit w. und g. Leichte, nicht schlechte Zeichnung. Leider sehr viel zerstört. Ruvo.
- A. Am Hals '). Im oberen schmaleren Streifen ein Frauenkopf zwischen Blüthenranken.

Im unteren Streifen<sup>\*</sup>). Auf einem Viergespann, über dem eine kleine bekleidete und reichgeschmückte Nike mit einem Lorbeerzweig schwebt, steht eine (sehr verdorbene) Frau (Eox), in Chiton Schmuck und Mantel der sich bogenförnig über ihr wölbt; neben ihr, welche die Zügel der Rosse hält, steht weit vornüber gebeugt eine kleinere (sehr zerstörte) wohl männliche Figur (Tithonos), die in der Rechten das Kentron hält und mit beiden Händen gleichfalls die Zägel fasst; auf dem Kopf trägt sie einen Strahlensehmuck und ringsum einen Nimbns. Die Frau wendet den Kopf um zu einem folgenden Viergespann, auf dem ein Mann (Helios) steht, der in den Händen Kentron und Zügel hält; um das Haupt hat er einen Nimbus mit Strahlen, nm den Unterkörper von den Hüften abwärts einen breitgegürteten Chiton. Neben ihm rechts und links je ein Stern. Ueber seinen Rossen schwebt Eros, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck. der in den Händen einen gelösten Kranz hält; vor ihm ein Stern. Diesen Gespannen reitet voraus eine Frau (Selene) 3), seitwärts auf dem Pferde sitzend; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und reichem Sehmuck, in der Linken die Zügel und in der Rechten den Mantel haltend der sieh bogenförmig über ihr wölbt. Unten Blumen und Gräser.

Am Bauch. In der oberen Reihe ') sitzt - rechts vom Beschauer - auf Kissen eine Frau 1), in Schuhen Chiton und Mantel, welche mit der geschmückten Linken ein Ende ihres Haarbandes gefasst halt; in der Rechten hielt sie wohl ein weisses Skepter dessen Untertheil noch erhalten ist. Vor ihr naht Nike. in dorischem Doppelehiton und reichem Sehmuek, in der Linken einen Lorbeerzweig mit Tänie haltend, in der vorgestreckten Rechten einen Lorbeerkranz bebend, den sie entweder der ebenbeschriebenen Frau oder der hinter dieser auf einem Viergesnann') herbeikommenden Athene hinreicht. Diese ist in Chiton Aegis Mantel Helm und Schmuek, und hält in der Rechten die Lanze, in der linken Hand - an deren Arm der Schild hängt - die Zügel. Oben ein Stern. Hinter Athene sitzt auf seiner Chlamys ein gehörnter Jüngling (Pan): er stützt die beiden Hände auf die Keule: auf dem Rücken hat er den Petasos. Er bliekt nm zu der hinter ihm sitzenden Aphrodite, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, welche in der Rechten eine sog. mystische Leiter') hält, und die Linke ruhig in den Schooss legt; unten neben ihr steht ein offener Kasten. Vor ihr steht mit gekreuzten Beinen Eros, in Schuhen weibiseher Haartracht und sehr reichgeschmückt; er stützt die Rechte auf den Sitz, auf dem Aphrodite sitzt, und hält die Linke mit dem Radchen") in die Seite ge-

stemmt: er bliekt zu dem gehörnten Jüngling um. Endlieh findet sich auf dieser Seite noch Poseidon, bekränzt und mit dem Mantel versehen, die Linke im Gespräch vorstreckend; die Rechte hat er auf den Dreizack gestützt, die Beine gekrenzt. Hinter der obenbeschricbenen Nike sitzt Zeus"), bekränzt und unterwärts bemäntelt, in der Rechten den Blitz und in der Linken das Skepter dessen Spitze ein Adler krönt haltend. Es folgen hier noch Artemis und Apollon; jene, in Schuhen Doppelchiton Mantel Kreuzbändern und reichem Schmuck, auf dem Rücken den Köcher, in der Linken die Doppellanze, steht mit gekreuzten Beinen vor dem sitzenden Apollon, mit dem sie die Rechte erhebend spricht. Apollon, in Schnhen und Mantel der den Unterkörper bedeckt, lorbeerbekränzt, hält in der Linken einen Lorbeerstamm und hebt gleichfalls die Rechte im Gespräch; neben ihm liegt die Leier. Unter Nike und der zuerstbeschricbenen Frau liegen drei Pateren und ein Krug (F. 109b).

Mittlere Reihe. Zur Linken vom Beschaner vertheidigt sich eine Amazone, der eine zweite Amazone (Obertheil fehlt) zu Hilfe kommt, gegen einen bärtigen berittenen Griechen, welcher in der Rechten eine Lanze gegen sie einlegt; er ist mit Chiton Panzer Chlamys Helm Wehrgehänge und Beinschienen ausgestattet. Die Amazone ist in Schuben Anaxyriden Chiton Mantel und Mütze, hält in der Linken Pelta und Doppellanze und ist in der erhobenen Rechten wohl mit der Axt bewaffnet zu denken; ibre Genossin ist ebenso gekleidet und hat in der Linken gleichfalls Pelta und Doppellanze, zur Seite aber Köcher und Wehrgehänge. Hinter dem Reiter eilt ein junger Grieche herbei, mit Pilos Chlamys und Wehrgehänge versehen, der in der Linken den Schild und in der Rechten die Lanze hält. Rechts vom Beschauer stehen auf einem Viergespann zwei Frauen (Amazonen): die eine - der Oberkörper fehlt - ist in langem Chiton; die andere, in phrygischer Mutze und Aermelchiton, hält in den Händen Kentron und Zugel. Vor den Rossen vertheidigt sieh eine fünfte Amazone, wie die anderen gekleidet, in der Linken den böotischen Schild baltend, mit der Lanze gegen einen jugendlichen berittenen Griechen, welcher in der Linken die Zügel hält und in der erhobenen Rechten die Lanze schwingt; er hat die Chlamys und den Petasos auf dem Rücken, zur Linken das Wehrgehänge. Unten hier und da Steine und Lorbcerzweige.

Vasensamml. zu Neapel,

Untere Reihe. Links vom Besehauer ist der Kampf eines Griechen gegen eine Amazone um den Leiehnam einer gefallenen Amazone dargestellt, deren Pelta und Axt neben ihr auf dem Boden liegen: sie ist in Schuhen Hosen Chiton und phrygischer Mütze. Der Grieche hat auf dem Kopf den Pilos, um den Hals die Chlamys geknüpft und um die Brust das Wehrgehänge, in der Linken den Schild: er legt die Lanze ein gegen die Feindin, welche die Lanze zückt und in der Linken den böotischen Schild hält; sie ist - wie auch die folgenden Amazonen - mit Schuhen Hosen Chiton Mantel Wehrgehänge und phrygischer Mütze ausgestattet. Nach rechts folgt der Kampf eines Griechen und einer Amazone; er ist mit Pilos Chlamys und Wehrgehäuge verschen, hat in der Linken den Schild und züekt in der Rechten das Schwert; sie ist mit Pelta und Lanze ausgerüstet. Dann kommt die Grunne eines mit Chlamys und Wehrgehänge versehenen Griechen, welcher mit der Linken eine auf der Flucht zur Erde gesunkene Amazone an den Haaren zurtickreisst und mit der Rechten sein Schwert in ihre Seite stösst; sie streckt die Rechte abwehrend nach hinten aus und greift mit der Linken nach der linken Hand des Griechen (auf ihrem Konfe); neben ihr liegt die Pelta. Den Besehluss macht - rechts vom Beschauer - ein Grieche, mit Helm und Chlamys versehen, der in der Rechten die Lanze zückt gegen eine (ein wenig tiefer stehende) Amazone, deren Haar er mit der Linken gepackt hat: sie hebt schmerzvoll die rechte Hand, welche die Streitaxt zu Boden geworfen hat; in der Linken hält sie die Pelta und eine Doppellanze: ihr Ross springt eilig von dannen. Unten liegt auch - neben der Axt - die phrygische Konfbedeckung der Amazone. Zu ihrer Hilfe züekt eine Amazone mit der Rechten die Lanze; in der Linken hält dieselbe gleichfalls Pelta und Doppellanze. Unten hier und da Gräser und Steine.

B. Am Hals. Im oberen schmaleren Streifen ein Frauenkopf wrischen Blumenranken. Urteres Streifen "): and einem Viergespann, über dessen Rossen ein reiehgesehnütekter Eror mit Schale und Tänie schwebt, steht Pelops, in phrygischer Mitze und Aermelchton mit Kreuzhändern, zur Seite das Schwert. Er hält in der Linken die Zügel und legt die Rechte (die ein Skepter trägt) und en Rücken der neben ihm stehenden Hippodameia, welche sieh mit der Linken an der Wagenbrütstung festhält, die Rechte aber mit dem sieh bogenförmig emporwölbenden Mantel erhelt; sie ist in No. 3256. 595

Chiton nad mit der Stephaue sowie dem reichsten Schmuck geschmückt. Beide blieken um nach dem ihnen folgenden Viergespann, über dessen Rossen ein Adler in den Krallen eine Schlange tragend fliegt. Auf dem Gespanne steht der bärtige Oinomaus, in Chiton Mantel Panzer und Helm, der in der Linken den Schild und in der Rechten die lange Lanze hält. Neben ihm steht Myrtiles, mm den Hals die Chlamys geknüpft: er hält in den Händen die Zagel. Oben zwei Sterne. Zwischen den heider Gespannen läuft eine Erings (sehr verdorben), in hohen Stiefeln kurzem Chiton und Mantch, im Haar Schlangeu: sie hebt in der Rechten drohend eine Fackel gegen Oinomaos, zu dem sie sich umwendet; um hren Arm ringelt sieh eine Schlauge. Unterhalb des Wagens des Oinomaos sind drei Fische und zwei Delphine") sowie eine Blume gemalt. Vor den Pferden des Pelops Gras und ein Lorheerzweig.

Am Bauch. Obere Reihe 14). In der Mitte steht auf einem Viergespann 13) ein Jüngling (Helios), in den Händen Kentron und Zügel, nm das Haupt Nimbus und Strahlen, um die Brust Kreuzbänder und von den Hüften abwärts den Chiton. Er blickt zu der Frau 14) herab, welche, im Begriff auf den Wagen nehen ihn zu steigen, mit der Linken die Wagenbrüstung fasst, während sie in der Rechten eine Fackel (mit Querholz und Tänie) hält; sie ist in Chiton Mantel and Schmuck. Ueher den Rossen vier Sterne. Rechts vom Beschauer - vor dem Gespann - steht ein Jüngling (Pelops) 13), die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Linken eine Blume: er ist im Begriff, mit der Rechten sich einen Kranz aufznsetzen. Vor ihm sitzt auf einem Klappstuhl Poseidon, beschubt und unterwärts bemäntelt, in der Linken den Dreizack, die Rechte sinnend an den Bart legend. Hinter ihm entfernt sich eine auf einem Ross reitende Frau (Selene) 16), in Schuhen Chiton und Mantel, um das Haupt einen Nimbus; sie hält in der Linken den Zügel, hebt die Rechte und blickt zurück. Ueber dem Rosse ein Stern. Hinter dem Viergespann steht ein Jüngling (Ganymedes) 17), um den Hals die Chlamys geknüpft; er kreuzt die Beine und stützt sich auf die Lehne des Thrones. auf dem Zeus (grösstentheils verloren) sitzt; derselhe ist beschuht und unterwärts bemäntelt; er hält in der Rechten das Skepter; neben ihm liegt der Blitz. Vor Zeus steht noch eine Frau (Hera), in Sandalen umgürtetem Doppelchiton Mantel (der 596 No. 3256.

zugleich als Kopfsehleier dient) Stephane und reiehem Schmuck, welche in der Rechten ein Skepter hält, mit der Linken aber den Zipfel des Schleiers über die linke Schulter zicht. Unten eine Patera und eine Oenochoe.

Mittlere Reihe. Eine herittene Amazone, welche mit Aermelchiton Kreuzbändern Chlamys Helm und Beinschienen versehen ist und in den lländen Zügel und Lanze hält, folgen laufend zwei jugendliche Krieger 15): der erste, langlockig und behelmt, in Chiton (der die rechte Schulter und Brust freilässt) und sehr hreitem Leibeurtel, hält in der Linken den Schild und in der Rechten die Lanze: der andere ist in Beinschienen Chiton Panzer Chlamys und Helm und trägt gleiehfalls Schild und Lanze. Hinter ihnen - links vom Beschauer - steht Iris, in hohen Stiefeln kurzem Chitou Krenzbändern und reichem Sehmuck; sie führt die Liuke gegen den Mund und hält in der Rechten das Kerykeion. Vor der zuerstbeschriebenen Reiterin ist der Obertheil einer Amazone erhalteu, in Aermelchiton Chlamys und Helm, welche zu fliehen scheint, umblickt und die Rechte mit einem Stein (?) hebt, und der Obertheil noch einer anderen Amazone, welche, auf dem Kopf einen Helm mit zwei Federn, in der Linken Lanze und Schild haltend, wohl gleichfalls flicht. Zu ihnen beiden blickt ein herittener Mann 19) um. in Chiton (von den Hüften abwärts mit breitem Gürtel und Kreuzbündern) und Chlamys (die um den Hals geknunft ist), bekränzt und in der linken Hand den Zugel sowie eine Doppellanze haltend: die Rechte streekt er zu den beiden Amazonen aus. Den Beschluss - rechts vom Beschauer - macht eine sitzeude Frau (Aphrodite), in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, welche in der Linken einen aufgespannten Schirm hält, die Rechte aber auf den Schooss legt; neben ihr steht ein geöffneter Kasten. Vor ihr findet sieh der kleine Eros, die Beine kreuzend und mit der Linken sieh auf das Knie der Frau stützend; er hält in der Rechten einen Kranz und bliekt auf die obenbeschriebene berbeieilenden Figuren. Unten bier und da Blumen.

Untere Reihe. Links vom Beschauer sind von einem Viergespann noch zwei Rosse erhalten. Diesen eilt voran Hermes, mit Lorheerkranz und Flügelsebuhen versehen, auf dem Rueken die Chlanys und deu Petasos; in der Reehten hält er das Kerykeion, die Linke hebt er zu den Rossen empor, zu dezen er umblickt. Vor Hermes eilt eine Frau (Artemis?) davon, in Jagdstiefeln und kurzem No. 3256. 597

Doppelehiton mit Kreuzbändern, die Chlamys shawlartig über beien Armen, auf dem Rücken Köcher und Bogen, reichgeschmückt; sie hat in den Händen eine Fackel und bliekt gleichfalls um. Unten Blumen. Zur Rechten — nach einer Lücke, in der eine Gespann vorauszusetzen ist — sind von dem Wagenlenker\* i dieses Gespannes noch ein von einem Vogel bekröutes Skepter erhalten sowie Reste einer Frau\*\*), deren Mantel sich bogenförmig über dem Kopf wölbte. Sie ist aufgeregt und bewegt, wie die beiden anderen Frauen, die herbeieilen: von diesen ist die erste, welche die Rechte ausstreckt und in der Lücken eine rankende Blume (Helix) hält, in Chiton und Mantel, bekräut beschuht und reichgeschmückt; die andere, welche mit Schulen kürzerem Chiton Schmuek und Mantel (der bogig wallt) bekleidet ist, hält in der Lünken eine Blume. Unten Blumen und Gräser. Die Grundflüten sind säumtlich punktrit.

Unter den Darstellungen des Bauches läuft ringsum das Gefass ein Ornamentstreifen: gefüngelte Frauen, mit Kreuzbündern Modios und reichem Schmuck verselnen, in Vorderansicht gemalt, gehen vom Bauch an in Blätter und Arabesken aus, welche sie mit den Händen anfassen; zwischen ihnen ie eine Palmette.

Am F.ss. Acht jugendliche Reiter, hintereinander in Wetritt: alle sind nackt und tragen um den Kopf ein Band, um den Enkel des liuken Fusses einen Ring "); abweelselnd sind sie mit einer Peitsehe ausgestattet. Zwei ionische Seulen (das Ziel?) sondern zwei Reiter von den übrigen ab. Oben sternartige Verzierung; unten Blüthen und Zweige.

Gefunden 18:4 in Ruvo zusammen mit No. 3219 und No. 3247 (nach Sanchez Tombe di Ruvo p. 22 s).

Abgebildet in den Mon. inediti dell' Inst. II, 30. 31. 32.

Besproeheu ausführlich von Braun Annali 1836 p. 99 ss.

Vgl. auch Bull. dell' Inst. 1836 p. 120 und 1840 p. 187, 1; Sanchez Tombe di Ruvo p. 17 ss; Finati p. 226 ss; Gargiulo p. 54.

<sup>1</sup>) Nach einer — jetzt an der Vase nicht mehr zu bewährheitenden — Notiz (Annali 1836 p. 101, 1) ist der Hals der Vase verkehrt angefügt.

 Abgebildet ist dieser Streifen bet Ghd Akad. Abbandlungen VI, I S. 147 (= Liehtgottheiten 1838 Tsf. II, I).
 Ygl. dazu Stephani CR. 1860 S. 72.
 Ygl. dazu Stephani Nimbus und Strahlenkr. S. 387b und CR. 1860 S. 43 ff.

4) Abgebildet bei Ghd Akad. Abb. VI, 2 S. 152 (= Lichtgotth. 1838 Tof. II, 2).

\*) Es fehlt der Kopf dieser Frau, deren Dentung auf Hebe (Braun I. c; Kekulé

Hebe S. 37, 23) mich mehr als unsicher dünkt; vgl. die folgende Anmerkang.

- 9) Van dem die Pirale bis nut das Hinterthril des deziodereog verharen sind, Die Annahme, dass hier ursprünglich nuch ein Herakles genult grwesen sei, ist irrig, da die Lücke gerale uur für die vier Fiferde genülgt und von irgend einer Figur bei der Erhalbung der unteren Theite menigstens die Füsse nothwendig erhalten sein missten; vol. Braun l. v. Sekulus, o. O.
- <sup>7</sup>) Minervini (Bull, Nap. VI p. 24) sagt van dieser Figur: "Venere ha ean nus mano la cteis certamente come simbolo di generazione (1,4.
  - 5) Vgl. dazu John Ber. der Sächs. Ges. 1854 S. 256 f.
  - 5) Abgebildet bei Overbeck Atlas zur gr. Kunstmyth. 1, 26.
  - 16) Vgl. zur Darstellung Papasliotis Arch. Ztg. 1853 S. 57, 15.
  - 11) Vgt. dazu Kekulé Annoli 1866 p. 89 s.
- <sup>15</sup>) Abgeb. hei Gbd. Akad. Akb. VI, 3 S. 152 (= Lichtgottheiten 1838 Il, 3); vgf. auch Stephani CR. 1860 S. 69.
  <sup>15</sup>) Ein Rosskopf ist verforen.
- <sup>14</sup>) Nach Gerhard I. c. Remera (?). Wohl vielmehr Demeter, die den Wagen des Helios besteigt, um ihre Tochter zu sucheo?
- 18) Ebensu Jahn Arch. Bestr. S. 133; Papasliotis Arch. Ztg. 1853 S. 36, 2; and andere, während Braun I. c. p. 112 ss. Tithonos erkennt.
  - 16) Ibr Kopf ist verletzt; vgl. zur Figur oben Anm 3.
- 13) Sein Kopf ist verinren; ebensu ist der Stab (oder welcher andere Gegenstand es gewesen sein mag) in seiner linken Hand weggebrochen.
  - 18) Könnten such für Weiber gelten! 19) Wohl sicher manntich!
- <sup>36</sup>) Von Broun I. c. p. 104 und 113; John Arch. Beitr. S. 39, 110; und onderen nieht ohne Wohrscheinlichkeit auf Pluton und Prozerpina gedeutet.
- 21) Entweder eine schmückende Periskelis nder was mich wahrscheiolicher dünkt, eiu Sprungring (nékkuronr vgl. Hesych. s. v.)

Die Nummern 3257 — 3499 stehen theils ohen auf den Schränken des sechsten und siebenten Zimmers, theils in dem neunten Schrank und im zehnten (Mittel-)Schrank des sechsten Zimmers.

Es sind meistentheils schwarze Vasen verschiedenster Form ohne jeden bildlichen Sehmuck; auszunehmen und zu beachten sind die folgenden:

3351. F. 100. H. 0,48. U. 1,17. r. F. Leichte gute Zeichnung. Ruvo.

A. Im eingerahmten Bild sehen wir einen Kestauren, der ein Felsstiek mit beiden Armen über den Kopf bebt, angegriffen von einem nackten bärtigen Griechen, der mit Helm und Wehrgehänge Schild und Lanze unsgerüstet ist. Ein zweiter Kentaur, von dem nur das Vordeitheil siehtbar, hat um die vorgestreckte Linke schildartig ein Thierfell und sehwingt in der Rechten einen Baumstamm gegen einen anderen bärtigen Griechen, welcher, in Chiton Helm und Wehrgebänge, mit Lanze und Schild ihn angreift.

B. Im eingerahmten Bild drei Manteljünglinge, im Gespräch: der mittlere ohne Stock.

Vgl. die kurzen Erwähnungen bei Finati p. 225, V; Gargiulo p. 52.

8352. F. 123. H. 0,31. U. 0,65. r. F. mit w. Sehr feine schöne Zeichnung. Noeera de' Pagani.

Im oberen Streifen'). In der Mitte sitzt auf einem Lehnstuhl der weisshaarige Nereus (NEPEVE), in den Mantel gehüllt der die rechte Schulter und die Brust entblüsst zeigt, um den Kopf eine Tänie, in der Linken das Skepter; die Riechte, die einen Kranz bält, streckter dem vor ihm stebenden Achilleus (AJA/NEVs) entgegen, welcher, lorbeerbekränzt und mit der Chlamys versehen, in der Linken die Doppellanze aufstützt und, die Rechte in die Seite setzend, mit dem zwischeu ihm und dem Nereus befind-



lichen Hermer (ΕΡΜ<sub>Γ/ς</sub>) spricht. Der bärtige Gott hat um den Kopf den Lorbeerkranz, um den Hals die Chlamys, im Nacken den Petassos, in der Linken das Kerykeion, und zeigt mit der Rechten auf Nereus hin; neben ihm steht ein bis (?) Hinter Nereus steht ein Kasten nad dann die Nereide Pzamathe (ΨΕ-ΜΑΘΕ sie), in Doppelchiton und Haarband, die in der gesenkten Rechten eine Oenochoe und in der vorgestreckten Linken eine Schale hält; über ihr hängt ein Spiegel. Hinter Psamathe sitzt auf einem Lehnstuhl Thetis (ΘΕΤΙΣ), in Haube Chiton und Mantel, den rechten Ellenbogen auf die Lehne legend und ernst auf den (auf dem anderen Ende des Bildes stehenden) Achill blickend. Vor ihr steht Kymathoe (KVMΛΘΟΕ), in Doppelchiton und Haarband, welche die rechte Hand tröstend auf die linke Schulter der Thetis gelegt hat. Hinter der letzteren steht ein Arbeitskort; oben hängt ein langer Beutel.

Im unteren Streifen ist ringsum - ohne Unterbrechung der Raub der Oreithyia durch Boreas dargestellt. Der bärtige Windgott, mit Tänie und kurzem Chiton verschen, streckt laufend beide Hände vor nach der auf der Flucht zurückblickenden Orei. thyja, die ersehreckt beide Hände von sich streekt; sie ist in den Doppelchiton gekleidet, mit einem Haarband geschmückt und hat über dem linken Arm den Mantel. Rechts und links vor dieser Gruppe fliehen nenn Frauen und heben erschreckt die Hände: sie sind alle mit dem Doppelchiton bekleidet, fünf von ilmen mit einer Haube, zwei mit einem Haarband verschen; drei tragen über den Armen shawlartig einen Mantel, eine vierte in der Rechten eine Tänie: zwei von ihnen halten in jeder Hand einen Ball 1). Zwischen ihnen steht in ruhiger Haltung der weisshaarige Erechtheus, um den Kopf eine Tänie, in langem Chiton und Mantel, unter dem er die linke Hand in die Seite gesetzt hat, während er in der Rechten ein Skepter aufstützt.

Am Henkel sind eingekratzt: H 1—1 (vgl. Taf. X, 3352). Abgebildet im Bull. Nap. Arch. N. S. V, 2.

Vgl. Minervini Bull. Nap. l. c. p. 17 ss. und p. 183; Welcker Albert Denkm. V S. 327 und 329, 18; Brunn Troisch Misc. S. 66; Fiorelli Scov. archeol. p. 31; Stephani Boreas und Boreaden (Mém. de l'Acad. de St. Pétersb. VII. Ser. XVI) S. 9 ff no. 22.

Die Insehristen unten auf Tas. X, 3352.

5) Nach Minervini und Fiorelli Achill's Ankunft in Leuks (?); nach Welcker's und Brunn's gewiss richtigerer Deutung Achill's Abschied nach Trojo. Boreas auch ein Ball (den die daneben befindliche Frau im Spiel eben empargeworfen hat) nder nur ein zufälliger Fleek ist, ist nicht zu unterscheiden.

3353. F. 122. H. 0.17. U. 0.22. r. F. Feine Zeichnung. Nocera de' Pagani.

Eine Frau, in feingefaltetem Chiton, streut aus einem Gefäss in der rechten fland einem Schwein Futterkorn hin; ihre Linke ist erhohen.

Ahgeb. Bull. Nap. Arch. N. S. V, 5, 2.

Vgl. Minervini Bull. Nap. l. e. p. 71 s (Kirke); Panofka Arch. Ztg. 1857 S. 87, 10 (das krommyonische Wildschwein und die Ortsnymphe); Welcker Alte Denkm. V S. 236, 2 (Kirke); Jahn Arch. Ztg. 1865 S. 19; Fiorelli Scov. arch. p. 31.

3354. F. 171 (nur noch der Deckel ist erhalten); H. 0,08. D. 0.13. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung. Nocera de' Pagani.

Zwischen zwei Seulen steht eine Frau, in Chiton Mantel und Tănie; sie reicht in der Reehten eine Tănie einer vor ihr abgewandt steheuden Frau hin, die, ehenso gekleidet, zu ihr umhliekt: vor dieser steht ein Palmenhaum. Hinter der erstbeschriebenen Frau sitzt auf einem Stuhl eine Frau, mit Chiton und Haube versehen; sie spiunt, in der gesenkten Rechten die Spindel und in der erhobenen Linken den Rocken haltend; vor ihr steht ein Arbeitskorh mit rothhrauner Wolle; ihr Gesicht ist umgewandt. Dann folgt Eros, der in den Händen einen Kranz hält und auf eine ihm entgegenkommende Frau zuläuft, welche in Doppelchiton ist und in jeder Hand einen Schuh hält. Zwischen beiden steht eine grosse offene Lade eine Seule und ein Arheitskorh mit rothhrauner Wolle. Ohen die Inschrift KAAos.

3355. F. 105. H. 0.21. U. 0.41. s. F. Schr flüchtige Zeichnung. Nocera de Pagani.

Ein nackter Jungling, um den Kopf eine Tänie, hat den linken Fuss höher aufgesetzt und stützt auf dessen Schenkel die linke Hand; vor ihm steht ein nachter Jüngling, der die Rechte zu ihm ausstreckt: seine Liuke liegt auf einem auf der Erde zwischen heiden liegenden Kopf, nach dem der erstbeschricbene Jüngling in der Rechten einen Hammer schwingt.

Abgeh. Bull. Nap. N. S. V, 5, 1; Mon. ined. dell' Inst. 1856, 17; Welcker Alte Denkm. V, 20.

Besproeben von Minervini Bull. Nap. N. S. V p. 65 ss und VII p. 104 (Ergsichthon); Guidobaldi Bull. Nap. N. S. VI p. 64 (Antropogonia); Fiorelli Scov. arch. p. 21 (Cercer Trippea et il mito di Erisittone); Weleker Annali 1856 p. 91 ss (= Alte Denkm. V S. 306 ff.), dem ich beitrete, dass das Vaseuhild "räthsellah" ist und eine "noch unversandene Symbolik" enthält.

3938. F. 61. H. 0,35. U. 0,84. s. F. mit w. und rothbraun. Leidlich strenge Zeichnung.

A. Auf einer breiten Basis, vor der die Waffen Achills ein Bobiesher Schild (Z. Dreifuss) ein Helm ein Schwert zwei Lanzen und eine Beinsehiene — liegen, steht der bürtige Odypreus (OLVSEVS), ganz in einen weiten Mantel gehüllt und in der Linken eine Lanze haltend. Vor ihm steht, die Beine gekreuzt und an die Lanze gelehnt, der bärtige Ains (AIAS) Telamonios, die Linke auf den Rucken legend; er hat um das Haupt eine Tänie und ist in den Mantel gebüllt, der die linke Schulter und Arm entbisst lässt. Odysseus seheint zu sprechen, Ains ') hört zu.

B. Sehr zerkratzt. Rechts vom Besehauer sitzen nebeueinader auf einer gedrechselten Kline zuer Frauen, lorbeerbekrünzt und mit Mänteln bekleidet, die vordere ein wenig kleiner als die hintere. Vor ihnen steht ein Tiste mit einem Haufen von weist und rothbrauungemalten Esswaaren, unter dem Tisch ein Korb mit (Broden?); neben ihnen ein hoher (Myrthen-)Baum. Vor dem Tisch steht – den Frauen gegenüber – ein bärtiger Munn, in Tänie und Mantel, der die rechte Schulter und Brustscite freifast. Er hält in der vorgestreckten Linken einen Schlaueh und drei kleine (Myrthen-)Zweige; in der erhobenen Rechten streckt er eine Schale vor und öffurt emporsehauend den Mund weit. Neben ihm erhebt sieh?) eine hohe Stange und darauf sicht eine kleine geöffnete Aedieula <sup>3</sup>). Ueber dem Tisch liest man: MVSTA, nebeu dem Manue daggeen KALOS.

Abgebildet in den Annali dell' Inst. 18-5 tav. d'agg. F. nnd besprochen von Lübbert ebd. p. 82 ss (rgl. Bull. 1805 p. 36 und Arch. Anz. 1865 S. 46°), der in B. ein Opfer an die Hekate erkennen möchte; rgl. dagegen Stephani CR. 1868 S. 160, 3.

Die Insehriften auch unten Taf. X, 3358.

1) Die Bewegung des Oberkörpers ist stark verzeichnet.

<sup>2)</sup> Nach Stephani I. c. dagegen bätte der Mann diese Stange ("Skepter") auch noch in der linken Hand.

- <sup>3</sup>) Nach Schöne Gr. Reliefs S. 37 f (zu no. 66): "ein auf einer schlanken, wohl hörerene Seule aufgestellies Voltwild, vora mit werschliessbaren ebengeöffneten Läden oder Deckeln, das Ganze in derselhen Tempelform, die viele Voltreibefs zeigen."
- 3359. F. 66. H. 0,24. U. 0,42. s. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.
- A. Herakles, in Chiton und Löwenhaut, zur Seite das Wehrehänge, mit der Linken die Keule schulternd, streckt die Rechte einem ihm gegenüberstehenden weissbärtigen Greise (Gineus) entgegen, welcher, in langem Chiton und Mantel und bekränzt, in der Linken den Stah hat and ihm freudig die Rechte hinhält. Dahinter naht eine Frau (Deianeira), in Chiton und Mantel, die in den Armen einen Knahen (Hyllos) trägt, welcher, um den Kopf ein Band, verlangend beide lände nach Herakles vorstreckt; danchen steht ein Hund. Hinter der Frau eine Seule. Im freien Raum unverständliche luschriften (ygl. unten Taf. X, 3356).
- B. Auf einem Viergespann das eine Pferd ist weiss steht ein härtiger Mann (Iolaos), in den Händen Zugel und Kentron haltend; um den Leib hat er den Mantel gewickelt, auf dem Kopf den Petasos; er hlickt nach der obigen Scene um.

Abgeb. in der Arch. Ztg. 1867, 218, 1. 2. Besprochen von Kekulé Arch. Ztg. 1866 S. 260 f.

- 3360. F. 66. H. 0,15. U. 0,27. s. F. Rohe Zeichnung. A. Zwischen auer bärtigen tanzenden Satyrn, von denen der eine ein Horn hält, reitet auf einem ithyphallischen Maulthier eine bekleidete Figur. Ueberall Rebzweige.
- B. Eine Frau, in Chiton und Mantel, flicht vor einem bärtigen Satyr, der in der Linken ein Horn hält. Ucherall Rebzweige. Die unten eingekratzte Inschrift (vgl. unten Taf. XV, 3360) ist gefülscht, wie mir Prof. Corssen mittheilt.
- 8361. F. 7. D. 0,12. Schwarz ge
  ßrnisst. S. Maria di Capua. I. Ein (gepresstes) kleines Medusenhaupt und Ornamente. Unter dem Fuss ist — vor dem Brennen — flächtig ein bärtiger Männerkopf eingekratzt.
- Später ist durch Wegkratzen des Firniss eine Inschrift aufgespart, welche im Bull. Arch. Nap. N. S. VII tav. d'agg. 6 abgebildet und ebd. p. 148, 4 von Minervini hesprochen ist; vgl. dieselbe auch Fahretti C. J. Ital. 2754 b und unten Taf. XVI, 3361.
  - 3362. F. 7. H. 0,05. D. 0,17. Schwarz gefirnisst.
  - Gepresste Verzierung.

Unter dem Fuss eingekratzt (vgl. Taf. XV, 3362); doch sind nach Prof. Corssen's Mittheilung nur die vier einzelnen Buchstaben Y, E, P, M, antik, der Rest der Inschrift dagegen gefülscht.

3363. F. 105. H. 0,17. U. 0,41. Schwarz gefirnisst. S. Maria di Capua.

Unten eingekratzt.

Abgeb. im Bull. Nap. N. S. VII tav. d'agg. 4 und besprochen von Miuervini ebd. p. 146, 2; Fabretti C. J. Ital. 2754 a; vgl. auch unten Taf. XVI, 3363 (wo es genauer gegeben ist).

3364. F. 14. II. 0,05. D. 0,13. Schwarz gefirnisst. Nola. Unten und zwischen dem Fuss und den Henkeln eingekratzt; vgl. Taf. XVI, 3364.

Abgeb. auch im Bull. Nap. N. S. VII tav. d'agg. 3 und besprochen von Minervini ebd. p. 145, 1; Fabretti C. J. Ital. 2782a. 3365. F. 105. H. 0,33. U. 0,66. r. F. Flüchtige

Zeichnung.

Ein nackter Jüngling steht, in jeder Hand (zum Schlagen)
einen Stock hebend, neben zwei Hunden, welche, im Geschlechtsact
gestört, bellend — der eine nach rechts, der andere nach links. —

Vgl. Panofka S. 465, 28.

3366. F. 94. H. 0,23. H. 0,53. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton und reichem Schmuck, in der Linken eine Schale mit Zweigen, entfernt sich eitig, den Kopf zurückwendend nach einer ithyphallischen weissgemalten unbärtigen ') Herme. Unteu rechts und links von der Frau Palmetten.

B. Roh gezeichnet. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Stele. Vgl. Panofka S. 464, 27.

1) Vgl. dazu Gerhard Hyp. Röm. Stud. II S. 269, 142.

wegspringen, aber nicht auseinander können.

3367. F. 94 H. 0,29. U. 0,75. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein ithyphallischer Satyr, um den Hals eine grosse doppelte Perlenkette, bliekt vorwärtseilend erschroeken nach einem Reh um, das boch aufspringt; er streckt beide Arme aus. Im leeren Raum Tänien und Zweige.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit Stab Oben ein Kranz und zwei Gewandstücke. Vgl. Jorio sul metodo nel dipingere p. 22, 10 und p. 40 s enskehieden zu *ciel* und *sunichtig* sieht, wenn er zwischen dem Satyr und dem Thier eine obselme Handlung voraussetzt, wie sie z. B. die Vase Durand No. 150 = Pourtalès 383 zeigt); Panofka S. 464, 26; Heydemann Berl. Winckelmannsfestpr. 1870 S. 12 ff, J.

3368. F. 94. II. 0,31. U. 0,73. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein alter Mann (Komiker) — mit gebogener Nase und Spitzhart, vorne kahlköpfig, während hiuten die Haare lang herabfallen — sitzt auf seiner Chlamys und hält in den erhobenen -lländen ein Tympanon und eine Tänie; er ist ithyphallisch und dickbäuchig, sonst mager und dürr, in enganliegendem kurzem Chiton mit langen weissen Aermeln. Unten neben ihm sitzt ein Hund, der das Ende der (herabfallesden) Tänie besehüfflelt. Vor dem Manne steht im Gespräch — ein wenig tiefer — ein zweiter ebenso gestalteter und gekleidter Mann (Komiker), der den linken Fuss auf einen Stein aufsetzt und mit der Linken nach jenem Hunde hinweist. Ein dritter Mann (Komiker), den anderen beiden gleieh, nur unbärtig, hört den beiden Gefährten zu; er hat die Linke mit der Chlamys auf dem Rücken, in der Rechten eine Lanze, auf dem Kopf einen Helm mit lang berabwallendem Busch.

B. Drei Manteljünglinge, besehuht und mit T\u00e4nien geschm\u00fcckt; oben h\u00e4ngt eine Patera und ein Perlenkranz.

Abgeb. Annali dell' Inst. 1871 Tav. d'agg. G.

Vgl. Wieseler l. e. p. 99 ss; Panofka S. 463, 21.
3369. F. 100. H. 0,34. U. 0,82. r. F.

3369. F. 100. H. 0,34. U. 0,82. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Neben einem Altar steht eine ithyphallische bärtige ¹) Herme, an deren Seite ein Kerykeion gemalt ist; vor ith hängt eine Volivtafel (πίσαξ) ¹) mit zwei kleinen sehwarzen Männerfiguren. Auf die Herme geht ein junges Macken zu, in Obtion und Mantel die auf dem Kopf ¹) (auf dem Polsterkranz ¹)) einen dreifinssigen Tisch und in der erhobenen Rechten einen kurzen Stab (Zweig?) trägt; die Linke ist erhoben, um den Tisch zu fassen, falls er aus dem Gleichgewicht käme. Ihr folgen eine Frau ¹), in Chiton und Mantel, dann ein kleines Madehen, in Chiton Mantel and Haube, und endlich noch eine Frau, in Chiton und Mantel: alle

drei balten in der einen erhobenen Hand einen kurzen Stab (wohl Zweige, deren Blätter jetzt verloren sind?),

- B. Eine Frau und ein Jüngling, der einen Stock trägt, stehen vor einem bärtigen Manne, der auch einen Stock hat; alle drei sind in weite Mäntel eingebüllt.
  - 1) Vgl. dazu Gerhard röm. Stud. 11 S. 268, 141.
  - 2) Vgl. dazu Benndorf Gr. Sic. Vasenb. 1 S. 12 ff.
  - 3; 1hr Gesichl isl in Vorderausicht gemall.
  - 4) Vgl. dazu Minervini Bull. dell' lust. 1813 p. 119 ss.
- 8870. F. 94. H. 0,27. U. 0,72. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung. Mebrfaeb zerbrochen.
- A. Auf einer von drei Füssen getragenen Erhöhung (σxyry) sicht ein Schaupsieter (igagrásty), welsher, in komischer Maske weiten Hosem kurzem Chiton und mit grossem Phallos, in der Rechten einen Blätterstamm aufstützt; um das kable (besehüdigte) Haupt trägt er einen Lorbeerkranz. Vor ihm steht ein ebenso gekleideter komischer Schauspieler (Apollon), lorbeerbekränzt, inder Linken die Leier und in der Rechten ein (sebr grosse) Plektron haltend. Zwischen beiden Figuren steht ein Dreifuss. Oben rechts vom Beschauer ein Ball (oder Verzierung).
- B. Zwei Manteljünglinge, mit Stöcken; oben ein Krauz und ein Ball.
  - Abgeb. Annali dell' Inst. 1871 Tav. d'agg. J.
  - Vgl. Wieseler Ann. l. e. p. 104 ss; Panofka S. 462, 18.
- **3371.** F. 95. H. 0,40. U. 0,98. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung. Bari.
- A. In der Mitte stebt eine weissgemalte unbärtige ") ithypablische Herme, um den Kopf eine Strahlentänie; am Schaft unterhalb des Zaptenloches ist ein Kerykeion gemalt. Vor ihr bängt oben ein weisses Bukranion und steht ein Altar, an der zweige angemalt sind. Vor der Herme neben diesem Altar steht ein Jingling"), in langem Cbiton und kurzen Aermeln, und sitz auf seiner Chlaunys ein zweiter Jingling, der nackt ist und das bekränzte Haupt umwendet. Beide sind im Gespräch mit den drei binter der Herme befindlichen Jinglingen, welche mit Mänteln versehen sind: von diesen sitzt der erste, die anderen beiden steben und heben lebhaft die reebte Hand. Oben sind Theile von fluf Seulensebalten siehtbar.
  - B. Drei Manteljunglinge, der eine mit einem Tympanon, ein

zweiter mit seinem Stabe. Oben noch ein Tympanon (von dem nur die untere Hälfte sichtbsr ist).

Vgl. Vivenzio No. 26; Panofka S. 458, 10; Gbd. Akad. Abb. II S. 571, Anm. 1c (= Hermen auf Vasenbild, 1855).

1) Vgl. dazn Ghd. Hyperb. Rom. Stnd, II S. 269, 162.

1) Nach Panofka a. O. welmehr eine Fran.

3372. F. 94. 11. 0,36. U. 0,92. r. F. mit w. Sehr flüchtige grobe Zeichnung.

- A. Neben einer weissgemalten ithyphallischen unbärtigen ')
  Herme sitt der langgelockte Dionysou's ), am Kopf geschnückt und
  unterwärts mit dem Mantel bekleidet, in der Linken den Thyrsos
  baltend. Der Gott wendet das Gesieht zu der auf der andern Seite
  der Hierme stebenden Frau (Ariadue), in langen weissem Chiton
  rotheun Mantel und sehr reichem Schmuck, die in der erbobenen
  Rechten eine Schale hält und zu ihm spriebt. Vor lit sitzt eine
  Frau (Bacchantin) '), unterwärts bekleidet und bekränzt, welche
  nit einem vor ihr stehenden bekränzte Saufy 's) spricht, der in
  der Rechten eine Tänie bebt. Vor Dionysos steht noch ein bärtiger bekränzter Saufy, im Begtriff fortzugeben: er streckt der
  linken Arm weit aus und bebt den rechten Arm über den Kopf.
- B. Drei Manteljunglinge, der eine mit einem Ball. Oben ein Gewandstiek und zwei Tympana (von denen nur die unteren Hälften sichtbar sind.
- Vgl. Jorio Metodo nel dipingere p. 32, 4 und Mimica degli Ant. p. 122; Panofka S. 457, 6; Gerbard Akad. Abb. II S. 571 Ann. 1b (= Hermen auf Vasenbild. 1855).
  - 1) Vgl. dazu Gerhard Hyperb. Röm. Stnd. II S. 269, 142.
  - Nach Jorio I. c. p 122 irrthümlich ein Weib.
     Nach Panofka a. O. irrthümlich ein Mann,
  - 4) Sein Glied war vielleicht umbanden?
- 3373. F. 66. H. 0,37. U. 0,65. r. F. mit rothbraun. Feine Zeichnung. Neapel.
- A. Eine Flugelfrau (Nike), in feinfaltigem Chiton Mantel und haube, in der Linken das Kerykeion und in der Rechten die Kanne haltend, sebenkt der Athene ein. welche libirend in der Recetten eine Schale binhält; die Göttin ist in Schuben Mantel Aegis und Tknie und stützt in der Linken die Lanze auf. Zwissehen beiden stebt ein Altar mit Feuer und (Blutflecken? ¹¹). Im leeren Raum vier Buchstaben einer unlesselichen Insebrift (ygl. Traf. XI, 3373).
  - B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, eilt herbei, in

der vorgestreckten Rechten eine Schale haltend. Dabei die vier Buchstaben einer unleserlichen (von oben nach unten gehenden) Inschrift (vgl. Taf. XI, 3373).

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3373.

Gefunden 1863 in einem griechischen Grabe in Neapel; vgl. Arch. Anz. 1863 S. 126\*.

1) Vgl. dazu Conze Gött. Gel. Anz.º 1867 no. 15. S. 597.

3374. F. 94. H. 0,27. U. 0,78, r. F. Nola.

Krater mit schönem schwarzem Firniss und sauber gezeiebnetem rothem Olivenkranz (der aussen unter dem Rande herumläuft) und Palmetten an den Henkeln: sonst ohne Verzierung.

Vgl. Finati p. 163, III.

3375. F. 108. H. 0,25. U. 0,55. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Jüngling, um den Kopf einen Kranz, über beiden Armen abawlartig die Chlamps, deren eines Ende die Rechte gefasst hilt, hebt die Linke im Gespräch mit der vor ihm sitzenden Frau, welchs in der Rechten eine grosse Blume hält; sie ist bekleidet and geschmückt. Im leeren Raum Tänie Roestet and Zweig.

3376. F. 124. H. 0,21. U. 0,30. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

N'ike, auf einem (weissen) Stein sitzend, hält in der Rechten eine Schale; sie ist nnterwärts bekleidet nnd geschmückt. Im leeren Ranm eine Rosette.

3877. F. 16. H. 0,17. U. 0,63. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

I. Im oberen Kreianbschnitt. Auf einem weissen Viergespann seht ein Eros, in weitischer Kopftracht und schr reich geschmuckt, in der Rechten die Zugel und in der Linken eine Schale altend. Hinter ihm ein Hirsch. Ueber den Rossen schwebt ein kleiner Eros, mit Schulnen Haube und reichem Schmuck versehen, welcher in der Rechten ein Band hält, an dem eine Taube vor ihm fattert '). Vor dem Pferde schwebt noch ein Eros (zerstürt), der in der Rechten einen Eimer trug; unter ihm läuft ein Kannichen (oder ein Hasse).

Im unteren Kreisabschnitt. Auf einer Blume erhebt sich zwischen Blüthenranken ein Frauenkopf (Aphrodite), weiss gemalt und reich gesehmückt; ihn umflattern zwei Eroten, die mit Schuben Hauben und Schmuck versehen sind.

Ringsum läuft ein weisser Blätterkranz mit zwei - diame-

tral entgegengesetzten - Köpfen, einem gesehmückten Frauenkopfe und einem Junglingskopfe mit phrygiseher Mutze (etwa Aphrodite und Paris?).

1) Vel. dazu Herdemann Arch, Ztg. 1867 S. 125 f.

3378. F. 50. H. 0,25. U. 0,52. s. F. Leidliche Zeichnung. Am Hals. In der Mitte zwischen zwei Kampfhähnen ein Lorbeerstamm: hinter den Thieren iederseits ein Mann, mit Mantel und Stab, der sein Thier aufmuntert 1).

Am, Bauch. Herakles, in Chiton und Löwenfell, zur Seite das Sehwert, auf dem Rücken Köeher und Bogen, hält in beiden Händen die Keule und den Striek, an dem angebunden der zweiköpfige Kerberos vor ihm steht. Hinter dem Hunde, der die Köpfe senkt, steht eine Frau (Persephone), in Chiton Mantel und Tänie, die Rochte emporhebend und die Linke vorstreekend, im Gespräeh mit dem - zwischen ihr und Herakles stehenden - bärtigen Hermes, welcher zu ihr umblickt und die Linke ausstreckt; er trägt Chiton Mantel Petasos und Flügelsehuhe, in der Rechten das Kerykeion. Hinter Herakles steht noch Athene, in Chiton Aegis und Helm, in der Rechten die Lanze: sie hebt ermnnternd die linke Hand; vor ihr steht an ihr Knie gelehnt der Schild (Z. drei Kugeln).

1) Tel. dazu Jahn Arch. Beitr. S. 437 ff; De Witte Rev. Arch. 1868 p. 376 ff. 3379. H. 0,34. U. 0,44. r. F.

Das einhenkelige Gefäss ist aus drei härtigen Könfen gebildet, die einen Modios tragen; derselbe ist mit Blüthenranken bemalt, in deren Mitte ein gesehmtlekter Franenkopf angebracht ist.

Abgeb. im Bull. Nap. Areh. N. S. VI, 2 und besprochen von Minervini ebd. p. 17 ss, dessen Deutung auf "Geryones" und "Unterwelt" ich nicht zu theilen vermag.

3382. F. 174'). D. 0,08. L. 0,18. U. 0,30. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung, hier und da verwischt. S. Maria di Capna.

A. Vor einer weissgemalten Frau (Bacchautin), welche, mit Chiton und Stirnschmuck versehen, die Doppelflöte bläst, springt ein weisser sog. Papposeilenos, mit grossem Phallos, in der Rochten eine Perleuschnur haltend und zurückbliekend.

B. Zwei weissgemalte Franen (Musen?), unterwärts bekleidet und mit einer Strahlentänie geschmückt, sitzen sich gegenüber: die 39

eine mit Leier und Plektron, die andere mit Stylos und Diptyehon (?) 1) in den Händen.

Auf den runden Seitenflüchen ist einerseits eine weissgemalte Figur <sup>9</sup> dargestellt, welche, über der linken Schulter und unter wätts den gestiekten Mantel, in der Linken die sogenannte mystische Leiter und in der Reehten ein Plektron hat. Andererseits ist ein weisser sog: Papposeitens gemalt, mit langem Phallos, der in jeder Hand eine Flöte hält und eilig herbeikomst.

Abgeb. in den Annali dell' Inst. 1869 tav. d'agg. P, a-e.

Besproehen von Heydemann ebd. p. 314 ss.

b) Eine shuliche sehr verwandte Form vgl. z. B. auf der Ficoronischen Cista (Braun Taf. 6) und, sos Komme stammend und mit Ornamenten verziert, in der Archeologia XXXVII p. 331.

2) Vgl. dazu No. 200%.

3) Ueber das Geschlecht mochte ich nicht entscheiden.

3383. F. 60. H. 0,40. U. 0,85. s. F. mit w. Leidliche Zeichnung.

A. Athene, in Chiton Acgis und Ilelm, in der Linken den Schild (Z. Dreisehenkel) 1), zückt in der erhobenen Rechten die Lanze; rechts und links steht eine Seule mit einem Ilahu.

B. Dieselbe Darstellung.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XV, 3383.

Vgl. No. 2764.

 Vgl. dazn Curtlus die knieenden Figuren der altgr. Kunn (Berl. Winckelmanns-Festpr. 1869) S. 10 f.

3384. F. 66. H. 0,33. U. 0,61. r. F. mit rothbraun. Gute Zeichnung. Nola.

A. Eine Flügelfrau (Nite), in Chiton und Mnatel, die in der Rechten eine Schale nad in der Linken einen Kasten hält, schwebt einem Allar zn, nuf welchem ein Kranz liegt. Neben ihr die Inschriften ΚΛΙΟΣ und ΚΑΙΕ:

B. Eine Frau, in Chiton and Mantel, am den Kopf eine Doppeltänie. 3385. F. 66. H. 0,33. U. 0,60. r. F. mit rothbraun. Leichte Zeichnung. Nola.

A. Ein Jüngling (Kephalos), um den Hals die Chlamys geknüpft, den Petasos im Nacken, in der Liuken zwei Speere, erhebt die Rechte und blickt um auf der Flucht vor

B. der ihn verfolgenden Flügelfrau (Eos), welche beide Hände nach ihm ausstreckt; sie ist in Doppelchiton Haube und Armbändern.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XVI, 3385.

3386. F. 109b. H. 0,28. U. 0,37. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Anf seiner Chlamps sitzt ein bekränzter Jöngling, in den Händen eine Schale nud einen Stab, der umblickt zu einer abgewandt vor ihm auf einem Felastick zitzenden Frau, welche in den Händeu Schale und Fächer hält und gleichfalls umblickt; sie ist in Schuhen Chiton und Schmuck.

3387. F. 43. H. 0,18. U. 0,25. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Eres, in Schulsen weibischer Haartracht und reichem Schmock, hält in der Rechten einen Spiegel und eilt vorwärts. Unter ihm liegt eine Schale. B. Eine Frau, in Schulsen Chiton Haube und Schmeck, welche auf Gestein sitzt, hält in den Händen einen Kranz und eine (volle) Schüssel und blickt um. Neben lier ein Lorbeerzweit.

3388. F. 43. H. 0,18. U. 0,25. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
A. Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck,

sitzt auf seiner Chlamys; er hält in der Linkcn einen Korb und blickt um. B. Erss, ebenso geschmückt, eitt berbei, iu den Händen einen Kranz und einen Spiegel haltend. Oben ein Efenblatt, nnten eine Ranke.

3389. F. 34. H. 0,16. U. 0,50. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zerstört.

A. Eine Frau, in Schnhen Doppelchiton und Schmuck, hält in den Händen einen Kasten und eine Kanne.

B. Ein Manteljungling, um den Kopf eine Tanie.

3390. F. 124. H. 0,22. U. 0,38. r. F. Schr zerstört und sehlecht zusammengefügt.

Zwei Jünglinge, nacht bis anf die Chlamys, mit Stäben. Hinter dem einen steht eine Stele.

3891. F. 124. H. 0,18. U. 0,37. r. F. Rohe Zeichnung. Eine Frau, in Doppelchiton, hält vorwärtseilend iu der Rechten einen offenen Kasten. Im freieu Raum eine Tänie und ein Ball.

3400. F. 182. H. 0,06. D. 0,10. Schwarz gefirnisst. Oben in flachem Relief eine Stylla. Vgl. dazu No. 96 ff.

3412. F. 93. H. 0,54. U. 0,96. r. F. mit w. und g (das fast ganz verloren ist). Die zum Theil zerstörte Zeichnung ist sauber und gut. Pacstum.

A. In der Mitte der oberen Reihe sitzen auf dem (weiss und gelb gemalten) eilenden Widder Phrizos und Helle (¿\(\hat{\text{L}}\M)\)'): der erstere (der Kopf zerst\(\text{tor}\)), langgeloekt und nackt, mit hoebgeschn\(\text{arten}\) ten Schuhen und um die Schenkel den Mantel, h\(\text{alt}\) sich mit der Rechten am Kopf des Thieres fest, mit der Linken num-39\*

fasst er die seitlich neben ihm sitzende Helle, welche den rechten Arm um seinen Rücken gelegt hat und in der erhohenen Linken den einen Zipfel ihres Schleiers hält, der sich über ihr wölht; sie ist in gegürtetem reichgesticktem Chiton und Mantel, der den Unterkörper verhüllt; die übereinander geschlagenen Beine sind mit Sandalen versehen. Ueber heiden ist der Untertheil der Sonnenscheihe gemalt. Helle neigt den Konf nach unten zurück. während Phrixos nach dem hinter ihnen seitlich und rückwärts auf einem Panther sitzenden Dionysos (διογυςΟΣ) umblickt: der Gott (vielfach zerstört) wendet das langgelockte mit Tänie verzierte Haupt zu ihm um; er ist unterwärts bemäntelt und hat in der Linken den Thyrsos, in der Rechten eine Schale. Hinter ihm ist noch Kopf und Brust des bekränzten Seilenos (beschädigt) sichthar, in zottigem Chiton und Nehris, der (in den Händen) einen Thyrsos hält. Vor dem Widder ist das Kniestück der davoneilenden langlockigen Nephele (NEΦΕλη) gemalt; sie ist in gegürtetem Doppelchiton und Mantel, dessen einer Zipfel über der rechten Schulter liegt: den anderen hält sie mit der linken Hand, welche sie aufgeregt zum Dionysos zurlickstreckt, nach dem sie auch das Gesieht umwendet; um den rechten auf der Brust liegenden Arm trägt sie ein grosses Armhand. In der unteren Reihe ist das Meer dargestellt: ein härtiger Triton 1), der in der Reebten einen Dreizack halt und die Linke anogenner wer erbeht, blickt nach der hinter ihm gemalten Skylla zurück, die hinten in einen Fischschwanz, vorn in zwei Hunde ausläuft, deren einer nach einem Fischlein schnappt, während der andere den Triton anhellt: Skylla zückt in der erhobenen Rechten einen Dreizack nach einem vor ihr schwimmenden Fischehen; drei andere Fische schwimmen hinter ihr herum; ihr folgt ein grosses phantastisches Scenferd ') und noch ein Fischeben.

Unterhalb dieser Darstellung liest man den Namen des Malers;  $A\Sigma\Sigma\mathsf{TEA}\Sigma$   $E\Gamma\mathsf{PA}\mathsf{DE}$  ')-

B. Sehr beschädigt. Der nackte Biongson, mit Schulten Tanie und Mantel verschen, der slawhartig über den beiden erhobeuen Armen (die rechte Hand verloren) liegt, eilt, den Kopf zurückgeworfen, begeistert vorwärts. Voran länft ein bärtiger Sotger, nackt aber heschuht, der zum Gott unsblickt und in der Rechten eine Fackel (?) sehwingt. Hinter Dionysos folgt tanzend eine Barchaufin, in Doppeleibtion und Schulten: ihr Oberkörper ist nur noch in den Umrisslinien erhalten. Ueber diesen Figuren sind die Brusstutteke vun derei Bacchantinnen und einem bärtigen Satyr gemalt: der Bacchantin rechts vom Beschauer, welehe, bekleidet und reichgeschmückt, in der liuken Hand einen Thyrsos hält, kommen entgegen erst eine Genossin, gleichfalls bekleidet und geschmückt, in der Rechten eine Geissel ') haltend und den Kopf begeistert erhebend, dann der weinhaubbekränzte Satyr und endlich die dritte Bacchautin, von welchen letzteren beiden nur noch tie Gesichter theilwisse erhalten sind

Abg, Bull. Nap. Arch. N. S. VII, 3, 4 und besproehen von Minervini ebd. p. 36 ss und p. 64; vgl. auch Arch. Anz. 1859 S. 91\* f.

Die Insehriften unten auf Taf. XI, 3412 (die dort mitgetheilten Schriftzüge N A C sind wohl nur Zufälligkeiten!).

- 1) Minervini las diese und die anderen beiden beigeschriebenen Namen noch ein wenig vollständiger; vgl. die Abbildung der Vase in seinem Bulletino.
  - Nach Minervini I. c. p. 38 and Gädechens Glaukos S. 107: "Glaukos" (?).
     Nach Minervini I. c. p. 38: "Charybdis" (?).
     Ygl. daza No. 2873.
  - 5) Oder vielmehr ein Weihnedel! vgl. Mon. dell' Inst. 1X, 29, 2 and Benndorf
- Annali 1871 p. 120 ss.

  3413. F. 34. H. 0,10. U. 0,30. r. F. mit w. Flüchtige
- Zeichnung.

  A. Ein Knabe, nm den Kopf nnd den Hals bekränzt, um den linken
- Arm die Chlamys, eilt vorwärts, in der Rechten eine Schale haltend.
  B. Ein Frauenkopf in Schmack.
- 3415. F. 59. H. 0,62. U. 1,30. s. F. mit rothbraun und w. Flüchtige Zeichuung. Sehr viel restaurirt.
- A. Athene, in gestiektem Chiton und Aegis, auf dem Kopfe den Helm, hält in der Linken den Schild (Z. Gorgoneion mit herausgesteekter Zunge) und z\(\text{lekt}\) in der erhobenen Rechten die Lanze. Neben ihr die zum Theil erg\(\text{anzte}\) truschrift: Tor \(\text{Avez-z}\) \(\text{29 per d\(\text{2}\) in Rechts und links eine Seule mit je einem Hahn.
- B. Ein nackter Mann ist vor einem anderen auf das linke knie gesunken und streckt die Reebte aus, die Linke in die Seite setzend: der Sieger hebt die Linke über des Besiegten Haupt, während er die Reebte in die Seite gesetzt hat. Zu diesen beiden bliekt ein dritter Mann um, in den Mantle gehüllt, in der Reebten einen Stab haltend und in der Linken eine Rutbe hebend. Vor ihm steht ein vierter Mann, welcher nackt ist und auch auf die erstbeschriebene Gruppe bliekt. Hinter diesem hockt (sich übend?)

endlich noch ein fünfter (sehr viel ergänzter Mann) der die Rechte gegen die Stirn heht und den Kopf senkt. Alle fünf Männer sind härtig. Oben liest mau TANKPATION ').

Vgl. zur Litteratur die No. 2764.

Die Inschriften (1/2 verkleinert) auf Taf. XI, 3415.

1) Vgl. dazu Arch. Ztg. 1869 S. 81, 6; Michaelis Parthenon S, 324, 76.

3416. F. 60. H. 0,47. U. 1,00. s. F. mit w. Leidliche Zeichnung. Etrurien.

- A. Apollon, in Chiton und langem Mantel, hekränzt, in der Linken die Leier und in der Rechten das Picktron haltend, steht spielend vor einer Frau') in Chiton und Tänie, die staunend beide Hände bewegt, während der hinter ihr befindliche Poseidon sich entfernt und umblickt; derselbe ist in Chiton Tänie und Mantel, hält in der Rechten den Dreizack und hebt die Linke. Hinter Apollon steht eine zweite Frau'), in Tänie Chiton und Mantel und neben ihr Hermers: beide bewegen verwundert die Hände; der Götterbote ist mit Petasos Mantel Flügelschuhen und Kerykeion versehen.
- B. Zwischen szeri bekleideten bekräuzten Frauen (Bacchantunen), die je eine Hand vorstrecken, steht Bacchoa, in Chiton und Mantel, bekränzt, in der Linken den Kautharos und in der Rechten Rehzweige haltend. Rechts und links kommt je ein bärtiger und bekränzter Satyp betröi.

1) Leto and Artemis; vgl. dazu Annali 1870 p. 223 s.

**3417.** F. 109h. H. 0,42. U. 0,62. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eros, in weihischem Kopfpntz, beschuht uud sehr reich geschuütekt'), die Chlamys shawlartig über den Armen, schwebt mit Eimer und Peitsche in den Händen, einem Viergespann voraus, auf dem eine Frau (Aphrodite?) in Chiton Mantel und reichem Schmuek steht: sie hat in der Rechten eine Peitsche und in der Linken die Zügel. Oben Efeublätter und Balle (?).

1) Nämlich an Ohr Hals Brust linkem Schenkel und Wade.

**3418.** F. 43. H. 0,27. U. 0,39. w. F. Annuthige Zeichnung.

A. Auf einer Blume erhebt sich ein Frauenkopf (Aphrodite), bekränzt und geschmückt, umgeben von zerei Eroten, die in jeder Hand eine Ranke der das ganze Bild umgebenden Arabeske fassen. B. Auf seiner Chlamys sitzt Eros, in Schuhen Haube und reichem Schmuck, in der Linken eine Schale mit Blättern haltend; er blickt zurück. Unten Blumen; oben zwei Bälle.

3419. F. 79. H. 0,45. U. 0,95. s. F. mit w. und rothbraun. Strenge gute Zeichnung.

- A. Herakles, mit der Löwenhaut bekleidet, hat rittlings sich auf den fischleibigen langbürtigen Triton') gesetzt, den er mit beiden Händen umhalst: mit der Linken sucht der Meerdämon diese Umarmung zu lösen, während er in der Rechten einen Delphin hebt und das grosse Gesicht sehmerzvoll umwendet. Hinter ihnen steht eine Frau (Meeraymphe), in Tänie und Chiton, die beide Hände vorstreckt. Unten sehvimmen zwei Delphine.
- B. Apollon (die Haut weissgemalt) in langem Chiton und Mantel, auf dem langlockigen Haupte den Lorbeerkranz, in der Linken die Leier und in der Rechten das Plektron haltend, neben sich ein Reh steht vor einer Frau (Leto oder Artemis), welche, in Chiton und Mantel, die Rechte hebt, und vor Hermes, der von der Frau fast ganz verdeckt ist: man sicht von dem Gott, der sich unwendet, nur den Kopf mit dem Petasos die Flügeskeute und das Kerykeion. Neben beiden Figuren steht ein Windhund (?). Hinter Apollon steht der bärtige bekränzte Bacchos, in Chiton und Mantel: der Gott hält in der Linken den Kantharos; um ihn Rebzweige, neben ihm ein Ziegeahoek.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XVI, 3419.

- 3) Zur Benennung zgl. die Inschriftsvosen Berlin 697; Bröndstedt Vos. Companari 7; De Witte Cab. étr. 84 und dazu Gbd. Aus. Vas. II S. 95, 12; Ninerviol Bull. Nap. I p. 118 s; o. a.
- **3420.** F. 94. 11. 0,45. U. 0,95. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.
- A. Dionysos, um das llauŋt eine lange Tānie, in der Linken die Chlamys und den Thyrsos (Narthexstaude), beschuht, folgt einer vor ihm laufenden bekleideten Frau (Bacchantin), welche, in den Händen Fächer und Kasten haltend, sich zu ihm umwendet. Hinter dem Gott naht ein beschuhter, sonst nackter Sayr, in der Rechten einen Eimer und in der Linken eine Narthexstaude; vor ihm wächst eine grosse Blume. Oben Sterne Blätter und eine Schale.
- B. Drei Manteljünglinge mit Stöcken, im Gespräch mit einander. Oben hängt ein Ball und ein (Gewandstück? oder eine Tafel?).

3121. F. 100. H. 0,38. U. 0,90. r. F. Flüchtige, aber doch gute Zeichnung.

A. Auf einer Kline liegt — zur Rechten des Beschauers ein Jungling, um das Haupt eine breite Binde, die Rechte über den Kopf gelegt: neben ihm steben ein Tisch und eine bekleidete Frau, welche die Doppelföre bläst. Neben dem Jungling liegt noch ein bekränzter Jungling, der in der erlobenen Rechten einen Kantharos am Henkel gefasst hält und im Gespräch begriffen ist mit dem vor ihm liegenden bärtigen Mann, der gleichfalls in der erhobenen Rechten einen Kantharos am Henkel hält. Vor ihnen steht unter der Kline eine Pussbank.

B. Sehr verdorben. Zwei Manteljunglinge, deren ersterer einer gegenüberstehenden Mantelfrau eine Sehale reicht.

3422. F. 49. H. 0,44. U. 0,95. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Hinter einem Altar, an dem eine grosse sehwarze mit weissem Kranz geselmuckte Hydria und viele Fritelte stehen, steht eine weisse mit einer Tänie umwundene Stele, auf welche eine Hydria gestellt ist. Daueben sitzt auf einem Kasten, den Rücken der Seule zugewandt, eine Franz, in Schuhen Chiton und Schmuek. Sie hält in der gesenkten Linken eine sehwarze Tänie, während sie mit der Reehten einen Gewandzipfel über die rechte Schulter zieht und im Gespräch emporblickt zu der vor ihr stehenden ebenso gekleideten Fran, welche in der Linken einen Fächer und in der Reehten einen Kasten trigt. Auf der anderen Scied der Stele entferut sieh, zurückhlickend eine Fran, welche, ebenso gekleidet, in den Händen einem Krauz und einen Kasten hat. Ueber ihr sind ein Zweig und eine Patera gemalt.

**3423.** F. 124. H. 0,30. U. 0,50. g. F. mit w. Fluebtige Zeichnung.

Auf der Basis einer breiten Stele sitzt eine Frau, in Chiton und Mantel: anf livren Schoose hat sie ein weises grosses Gefässe (mit einem Henkel; unten spitz mlanfendl); eine schwarze Amphora atekt neben ihr. Sie senkt trangrig das Gesicht. Vor ihr ateht eine Frau, in Chiton und Mantel der das Hinterhaupt verhüllt, welche in der Linken eine Schale mit Freichten hat.

3424. F. 109b. H. 0,45. U. 0,69. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zur Hälfte zerstört.

Ein junger gehörnter Satyr (Pau), auf dem Rücken die Ne-

hris, geht mit Zweig und Kentron in den Händen einem weissen Viergespann voraus, auf dem eine (bekleidete) Flügelfrau (Eos?) steht.

Vgl. die sehr ähnliche No. 3417.

3425. F. 121. H. ungefähr 0,35. U. 0,47. r. F. Gute Zeichnung. Sehr verdorben; zerbroehen und ohne Fuss nebst Mündung.

Nike, in Chiton Mantel und Hanbe, schwebt dahin, in den Händen eine Schnie und eine Kunne hultend.

3426. F. 124. H. 0,30. U. 0,52. r. F. mit w. und g. Rohe Zeiehnung. Zerstört.

Eine sitzende Fran, unterwärts bekleidet und reichgeschmückt, zicht der Linken das Gewand bier die Schulter and blickt um zu dem hinter ihr stehenden Jängling, welcher ihr einen Kranz darbietet: vor ihr steht ein zwelter Jängling, der ihr gleichfalls einen Kranz bietet. Beide setzen den einen Frans hoher auf und haben die Chlamys über dem böher gestellten Schenkel liegen, sind beschuht und mit der Tänie geschmückt. Oben Tänien.

**3427.** F. 124. H. 0,24. U. 0,41. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, bekleidet und geschmückt, in der Rechten einen Kranz und eine Schale baltend, eilt zurückblickend verwärts. Oben ver ihr ein Tympanon, unten ein Altar.

3429. F. 108. H. 0,15. U. 0,34. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Hanbe und Schmuck, hält in den Händen einen Kasten und einen Kranz.

3431. F. 108. H. 0,11. U. 0,26. r. F. Rohe Arbeit.

3432. F. 34. H. 0,11. U. 0,33. r. F. Ganz verwischt.
A. Eine sitzende bekleidete Frau hält in den Händen einen Krauz nud eine Tänie.

B. Ein Manteljüngling, in der Rechten einen Kranz hultend.

3434. F. 34. II. 0,10. U. 0,31. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zerbrochen.

A. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, in der Linken eine Traube, die Rechte vorgestreckt, läuft verwärts. Ohen Fensteröffnung Tänie und Rosette.

B. Zerstört,

8436. F. 39 (ohne Deckel). H. 0,13. U. 0,45. r. F. Rohe Zeichnung.

A. Zwei bekrünzte Manteljunglinge,

B. Zwei bekränzte Manteljunglinge; der eine halt in der Rechten eine Schale.

3437. Trinkhorn: Widderkopf. L. 0,22. Oben r. F. mit

w. Flüchtige Zeichnung.

Eros, in der Rechten Tympanon and Spiegel und in der Linken Kranz und Kasten haltend, lehnt sich mit gekreuzten Beinen an ein hohes Wasserbecken; er ist beschuht und sehr reich geschmückt. Neben ihm liegt ein Fächer.

3438. F. 127. H. 0,20. U. 0,28. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Eine Gans, welche die Flügel hebt. B. Ein Frauenkopf, in Schmack.

3439. F. 34. H. 0,12. U. 0,42. r. F. Fast ganz zerstürt. A. Ein Jüngling, über dem linken Arm den Mantel, in der Rechten eine Schale mit Früchten, steht vor einer Stele. B. Auf Gestein sitzt eine bekleidete Frau.

3441. F. 94. H. 0,19. U. 0,40. r. F. Schlechte Zeichnung.

A. Ein Jüngling, der den rechten Fuss höher gesetzt hat, hält in der Rechten einen Kranz; über seiner linken Hand sind vier Kngeln (Bälle) gemalt, mit denen er zu spielen scheint.

B. Eine Frau, in Chiton, hält in den Händen einen Kranz und eine Schale.

3459. F. 182. Schwarz gefirnisst.

Oben ein Löwenkopf. Vgl. No. 102.

3468. F. 14. H. 0,05. D. 0,24. r. F. mit w. Schr rohe Zeichnug.

I. Ein Jüngling, beschuht und am rechten Schenkel goschmückt, in der Linken einen Kranz, hat den rechten Fuss höher aufgesetzt und spricht mit der abgewandt vor ihm auf einer Arabeske sitzenden Frau, welche unterwärts bekleidet ist und zu ihm umblickt.

**3469.** F. 108. H. 0,10. U. 0,27. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein Löme, der die Zunge ausstreckt; vor ihm eine Stele.

3474. F. 109b. H. 0,26. U. 0,36. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmnck, hat den rechten Fnss höher anfgesetzt und bengt sich nach vorn; in den Händen hat er eine Tänie und einen Spiegel.

**3475.** F. 109b. H. 0,27. U. 0,38. r. F. mit w. und g. Fluchtige Zeichnung.

Auf ihrer Chlamys sitzt eine Flügelfrau (xrinys), in hohen Stiefeln und kurzem Chiton mit Aermeln und Kreuzbändern, die in der Rechten eine Fackel, in der Linken eine Schale hält und umblickt; auf ihrem Kopf Andeulung von Schlangen.

3476. F. 109b. H. 0,27. U. 0,38. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, den linken Fuss auf einen Stein büber aufgesett, hält in der Linken einen Kasten, während sie mit der Rechten einen Spiegel dem vor ihr abgewandt auf seiner Chlamys sitzenden Jingling!) hinhält, der hir umblickt, derselbe ist nackt, mit Tännen geschmückt, und hat in der Linken eine Leier, in der Rechten dagegen eine Schale und einen Thyros.

1) Wohl Dionysos Melpomenos? Vgl. dazu No. 3255, 6.

3479. F. 43. H. 0,17. U. 0,25. r. F. mit w. nnd g. Flüchtige Zeichnung.

A. Eros, in Schnhen weihischer Haartracht und reichem Schmnek, in der Rechten einen Spiegel haltend, hlickt schwehend zurück nach

B. einer sitzenden Frau, welche in den Händen einen Spiegel und eine Trauhe hält; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck. Ohen hängt eine Trauhe.

3480. F. 43. H. 0,18. U. 0,25. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, schweht daher, in der Rechten eine Tranhe haltend und zurückhlickend. Ohen ein Efenhlatt.

B. Dieselhe Darstellung.

3487. F. 105. H. 0,26. U. 0,60. Schwarz gefirnisst mit eingeritzten Ornamenten.

Am Bauch eingekratt; vgl. Taf. XVI, 3487 (wo nus Versehen das erste Zeichen unrichtig wiedergegehen ist: der Querstrich nnter dem Dreieck muss länger sein und ist kurz vor dem Hade ven zwei kleinen Linien quer darchstrichen (\*); vgl. ehenso Santang. No. 148; München 118; 545; und öfter.

3489. Fragment. F. 20. H. 0,12. D. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schnhen Chiton and Schmack, sitzt anf einem Felsstück and hält in den Händen einen Eimer und eine Schale. Oben Blumen and eine Tranbe.

B. Zu ihr hlickt ein Jängling um, von dem nur noch der ohere Theil erhalten ist; er hält in der Rechten eine Trauhe, in der Linken hatte er einst eine Schale und einen Eimer. Ohen vor ihm ein Ball. 3493. F. 182. Schwarz gefirnisst.

Oben Kopf der Athene, in Hochrelief. Vgl. ebenso No. 169. 3494. F. 182. Sehwarz gefirnisst.

Oben Kopf des Pan, in Relief. Vgl. cbenso Santang. No. 3 8b.

3495. F. 182. Schwarz gefirnisst.

Oben cine Maske, in Relief. Vgl. ebenso No. 157 und Santang. No. 368 c.

3496. F. 172. H. 0,03. U. 0,26. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein liegender Jüngling, in seinen Mantel gehüllt.

B. Desgleichen.

Die beiden folgenden Vasen stehen in dem Cabinet der Raccolta
pornografica;

No. 1. F. 9. II. 0,10. U. 0,56. r. F. Flüchtige Zeichnung. Anzi di Basilicata.

A. Eine nackte Frau, bekränzt und mit dem Kopftuch verschen, liegt auf der Erde, in der Linken eine Schale (F. 12) und
in der Rechten einen Thyrsos haltend; sie lehnt den Rücken an
eine mit Epheu bekränzte Amphora (F. 55). Vor ihr steht ein
ithyphallisehes Maulthier. Ueber ihnen Inschriften ohne Sinn '):
VIES — OYE — OIE.

B. Ein bekränzter Satyr wird eine Frau von hinten besehlafen: sie ist behaubet und kniet auf der Erde. Vor ihr steht eine Vase (F. 34). Ueber ihnen Inschriften ohne Sinn'): NTOI – ESEOI

Vgl. Fiorelli Racc. Pornogr. No. 1 (= Bull. del Mus. Naz.

1863 no. 7 p. 106, 1); Mincrvini Bull. Nap. I p. 25 ss. Die Inschriften auf Taf. Xl, \*.

nole Fiorelli I. c. will Aproces and Ero (vgl. dazu Gerbard Rapp. Volc. p. 174; Role Choix de Vas. peints p. 17 ss) lesce; Minervini denkt sogar an Εποιεσε Οθνεες (Γ); n. s. w.

No. 2. F. 66. H. 0,23. U. 0,48. s. F. Flüchtige grobe Zeichnung.

A. Ein bärtiger Mann, in der erhobenen Rechten eine Axt

und in der zurückgestreckten linken Hand ein Gefäss (F. 112) haltend, flicht vor einem bärtigen ithyphallischen Mann, der in jeder Hand eine Axt schwingt; der erstere blickt um.

B. Zwei Jünglinge treiben Unzucht.

Vgl. Panofka S. 463, 20; Fiorelli Race. Pornogr. No. 2 (= Bull. del Mus. Naz. 1863 no. 7 p. 106, 2); Jahn Zeitschr. für Alterth. 1841 S. 756.

## II.

## SAMMLUNG SANTANGELO.

Dazu die Tafeln XVII-XX.

Die Sammlung Santangelo verdankt ihre Entstehung und Benennung dem Sammeleifer, dem Reichthum und dem Einfluss des ehemaligen Bourbonenministers Niccola Santangelo, welcher seit seiner Intendantur der Basilicata (1813—1814) Alterthümer jeder Art — Münzen Vasen Terracotten Inschriften Gemälde — aufkaufte.

Nach seinem Tode kam die werthvolle Sammlung an seinen Bruder Michele, welcher – in Folge der politischen Aenderungen des Jahres 1860 und damit die Sammlung in Neapel hliebe — sie dem Municipium von Neapel gegen einen verhältnissnüssig sehr geringen Preis überliess; seit 1865 ist sie in drei Zimmern des Musso Nazionale aufgestellt.

Die Vasensammlung mag ungefähr 1500 Gefässe enthalten, von denen über die Hälfte ohne jeden bildlichen Sehmuek oder nur mit Ornamenten verziert ist; die mit Figuren bemalten hesehreibe ich im Folgenden (unter fortlaufender Nummer), und zwar beginne ich hei den Schränken jedesmal oben von links nach rechtst in der Reiherfolge, wie die Vasen aufgestellt sind.

Vorarbeiten habe ieh nieht vorgefunden, denn die kurzen summarischen Beschreibungen von Fiziet (Revue archeologique II. 1845 p. 475 – 579) Panofka (Archäologische Zeitung 1848 S. 217 – 224 und Arch Anzeiger 1849 S. 60 – 62) und De Witte Gulletins de l'Academie royale de seiences et belles lettres de Bruxelles 1842 No. 7. 1X, 2 p. 111) verdienen doch kaum diese Bezeichung.

## ERSTES ZIMMER.

No. 1-4 stehen auf Seulen.

 F. 94. II. 0,39. U. 0,94. r. F. mit rothbraun. Sehr flüchtige Zeichnung.

- A. Einem jungen Satyr, der in den Händen eine Fackel und einen Eimer trägt, folgen eine Frau (Bacchantin), in Schuben und Chiton, welche in der Linken ein Tympanon sehwingt und den Kopf begeistert emporwirft, und ein Jüngling (Diomysos), der in der Rechten einen Thyrsos hat; um den Kopf hat er eine Tänie, über der linken Sebulter und dem linken Arm den Mantel.
  - B. Drei Manteljünglinge mit Stöcken. Oben zwei Bälle.
     2. F. 94. H. 0,38. U. 0,94. r. F. mit w. Flüchtige Zeich-
- F. 94. H. 0,38. U. 0,94. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Theilweise schr verdorben. Misarra.
- A. Unter einem von zwei ionisehen Seulen gefragenen Gebalk (Tempel) zehtel eine Frag, in gegütretem Dopptelchion langherabwallendem Kopfschleier breiter Stephane und Sebmuck: der vor ihr stellende breite Altar verdeckt sie bis zu den Knieen. Sie trigt in der Linken einen Krug (F. 136) und eine Schale, in der eine Oenoechoe (F. 107) stellt; die Rechte erhebt sie abwehrend, während sie das Gesielt zu dem rechts neben ihr stehenden Jangling gewendet hat und zu ihm sprieht. Er trägt hohe Stiefel, auf dem Rucken die Chlamys und den Petasos, in der Linken die Doppellanze; die Rechte hat er in die Seite gesetzt und horeht auf der Tan Auf der anderen Seite des Gebäudes steht mit höher gesetztem rechtem Fuss ein zweiter Jangling, der in der Linken eine Lanze hält nud die Rechte nachdenklich gegen den Mund führt?
- B. Zwei Manteljünglinge, von denen der eine einen Stock trägt, stehen einen dritten Manteljüngling gegentlber, der ihnen ein Gefäss hinreicht (welches mit zwei sehwarzen laufenden Figürehen bemalt ist). Oben liängt ein Ball.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 222, 20; Welcker zu Müller's Handb. S. 416, 2 S. 719; Overheck Sagenkr. S. 732, 82.

Nuch Panofka Elektra Orestes und Pylades am Grabe Agamemnon's;
 nuch Welcker Iphigenia und die gefangenen Freunde; 
ënezw.

- F. 100. H. 0,54. U. 1,23. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zum Theil und schlecht restaurirt.
- A. In der Mitte sitzt auf einem Altar (? oder einer Bank?) ein weisshaariger weissbärtiger Mann, der von seinem Mautel am Hinterkopf Rücken und Unterkörper (vorn) bedeckt ist; in der Linken hält er eine Lanze (oder ein Skepter) 1), in der vorgestreckten Rechten eine Schale. Vor ihm steht eine Frau, in Chiton Kopf- und Italssehnunck, die in beiden l\u00e4\u00e4nden inen grossen

No. 4-5. 625

Fleher hält. Hinter ihr sitzt abgewandt — im boheren Raum ein Jungling, der, unterwärts bemäntelt, in der Reehten den Speer, das Gesicht unwendet; unter demselben eine kleine Palmette. Auf der anderen Seite — hinter dem sitzenden Greise — steh abgewandt eine Frau, in Chiton Mautel und Schmuck, die in deu Handen eine Fackel und einen Eimer trägt. Vor ihr steht ein junger Krieger, in sehr kurzem Chiton Chhanys und Helm, in der Linken den Sehild (Z. Stern) und Doppellause; in der Reehten hält er eine Sehale, die er der Frau reieht. Zwischen den beiden letzten Figuren oben eine Fensteröffnung, unten eine Palmette.

- B. Je zwei Manteljünglinge sind miteinander im Gespräch; drei vou ihnen haben Stöcke.
- Jetzt ols Zweizack ergsont.
   F. 100. H. 0,49. U. 1,00. r. F. mit w. Sehr flüch-
- F. 100. H. 0,43. U. 1,00. L. F. link w. Sent ingentige Zeichnung.
   A. Einem langlockigen Jüngling, welcher, mit hohen Stiefeln
- A. Enten intgroeksgen Singling, weener, int toolen Steelen und sehr kurzen gestreiften und gegürteten Chiton bekleidet, in der Rechten einen Thyrsos und um den linken Arm die Chlamys hat, folgt tauzend eine Frau, zu der er umbliekt; sie ist in Sehuhen Doppelehiton und Sehmuek, und hält in der erhobenen Rechten eine Schale, in der Linken eine Fackel (mit Querholz). Ihr folgt ein zweiter Jangling, wie der vorige gekleidet, auf dem Kopf einen (bienenkorbähnlichen) Pilos; er hat in der Rechten einen Einer und in der Linken eine Fackel (mit Querholz).
- B. Drei Manteljünglinglinge, der mittelste mit einem Strick verschen, sprechen mit einander. Oben zwei Bälle und ein Kasten.

## ERSTER MITTELSCHRANK.

- F. 13. H. 0,16. D. 0,42. r. F. Feine archaistische Zeichnung. Etrurien.
- 1. Auf einem viereckig behauenem Sitz sitzt eine nackte Frau, mit Ohrring breiter Kopfbinde und dem Krobylos geschmückt; in der Linken hält sie Kastaguetten, in der Rechten auf den Knien ein Stuck (Zeug?), welches sie besieht. Vor ihr steht eine zweite nackte Frau, mit Tänie und Krobylos versehen, über dem linken Arm den Mautel, in der erhobenen Rechten ein

40

No. 5.

Alabastron (F. 163) an Bändern der Gefährtin hinhaltend. Im freien Raum unleserliche Inschriften.

A. In der Mitte findet sich der bärtige Bacchos, langlockig und efeubekränzt, in langem Chiton und feingefaltetem Mantel, in den Händen den Kantharos und einen langen Rebzweig. wendet das Gesicht um nach dem ihm folgenden bärtigen Satur, weleher, bekränzt und ithyphallisch, über der linken Schulter einen Schlauch trägt und eifrigst die Doppelflöte bläst. Hinter diesem entternt sich umblickend eine Frau (Bacchantin), in Chiton und umgeknüpftem Thierfell, mit langer Kopfbinde und Krobylos; in der Rechten hat sie eine Schlange gepackt, welche sich um ihren linken nach hinten ausgestreckten Arm ringelt. Neben ihr ein bärtiger Satyr, bekränzt und ithyphallisch, der in der Linken ein Trinkhorn hält. Von der anderen Seite kommt dem Gotte eine langlockige Fran (Bacchantin) entgegen, in Chiton Mantel und Kopftuch, die in der vorgestreckten Rechten eine Schlange und in der Linken einen Thyrsos hat. Hinter ihr ein bekränzter Satur, über der linken Schulter mit der Linken einen vollen Schlauch und in der Rechten ein Trinkhorn tragend; er blickt zu einer sich entfernenden Frau (Bacchantin) um, welche, mit Chiton und Thierfell bekleidet, um die Locken eine lange Binde, in der ausgestreckten Linken eine Schlange und in der Rechten einen Thyrsos hält. Im freien Raum überall unleserliche Inschriften.

B. In der Mitte steht ein grosser Krater (F. 80), aus dem ein bärtiger Mann, der um den Kopf eine lange Tänie und über beiden Armen shawlartig den Mantel hat, mit dem Krug (F. 109) in der Rechten seliopfi. Auf der anderen Seite des Kraters steht ein bärtiger Mann, welcher, mit Haube') und Chlamys bekleidet, den Kopf trunken gesenkt, in erhobenen Rechten einen Stab und in der Linken einen Krückstock hält; hinter ihm hängt ein Schlauch. Dann ist, dem eben beschriebenen Manne den Rücken zukehrend. ein bärtiger Mann gemalt, um den Kopf eine lange Tänie und über beiden Armen die Chlamys, der in der Linken eine Leier und in der Rechten das an einem Bande hängeude Plektron hat; ihm kommt eilig ein vierter bärtiger Mann mit vorgestreckter Rechten entgegen, wie der vorige gekleidet. Hinter dem zuerstbeschriebenen Mann springt noch (auf dem linken Bein) ein fünster bärtiger Mann, der um den Kopf eine lange Tänie und über beiden Armen shawlartig die Chlamys trägt: er blickt nach

No 6-8. 627

unten uud streekt die rechte Hand aus. Vor ihm bläst ein Jüngling, mit Chlamys und langer Tänie versehen, die Doppelflöte. Im freien Raum überall unleserliche Inschriften.

Unter den Henkeln eine Efeuranke.

Man beachte die schwalbensebwanzartig gelegten Zipfel der Mäntel.

Die unleserliehen Inschriften unten auf Taf. XVII, 5.

Zur plumpen antiken Restauration der B-Seite vgl. auch Mus. Naz. 2908 und 2924; Racc. Cum. No. 129 und 133; u. a. m.

1) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 3176; München no. 253; u. s.

6. F. 86. H. 0,47. U. 0,37. r. F. mit w. und g. Sehr fluchtige Zeichnung.

Am Hals ist zwischen Blutheuranken ein behaubeter Frauenkopf (in weiss) gemalt.

Am Bauch. Inaerhalb eines von ionischen Seuleu getragenen Geblüte sitt eine Fran, in Schuben Chion und Schumck: in dev rogestreckten Rechten bilt sie einen Ball und einen Korb, die Linke hat sie anf den Stit gelegt; neben ihr liegt quer auf dem Boden eine Hydris. Dies alles ist weiss gemult. Ausserbalb des Gebindes — links vom Beschner — seht mit höher gesetztem linken Pusse eine Fran, in den Händen Traube und diabautron haltend. Anf der anderen Seite steht auch eine Fran, die den Händen gelichfalls eine Traube und ein Alabastron bilt; unter ihr liegt eine Schale. Beide Frauen sind mit Schuben Chiton und Schmuck verseben.

F. 86. H. 0,46. U. 0,36. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Am Hals ist zwischen Blüthenranken ein behanbeter Franenkopf (in weiss) gemalt.

Am Bauch. Innerhalb eines von ionischen Seulen getragenen Gebilks sitzt am einem (altarämlichee) Sits eine Fran, in Sehnber Chiton und Schmuck, in den Händen Fächer und Kranz haltend. Oben hängt ein Albastron. Dies alles ist weiss und gelb gemalt. Die ehenbeschlichen Fran hlickt um nach einer ausserhalb des Gebändes stehenden Fran, welche den rechten Fras höher anfgesetzt hat und in der Linken eine Tranbe hält, während sie die Rechte gegen den Mund fährt. Auf der anderen Seite vom Gebändes steht eine dritte Fran, welche gleichfalls den einen Fasse höher aufgesetzt hat nud in den Händen eine Hünen und eine Täsie hält. Diese beiden Franen sind mit Schuben Chiton Mantel und Schmuck ausgestattet.

 F. 59. H. 0,63. U. 0,80. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sich auf einer breiten Basis eine Stele, welche mit einer Tänie nmwunden ist und anf der eine Schale (mit spitzen Deckel) 40\* steht: dies alles ist weinsgemalt. Daneben stehen einerzeits eine Fran, in Schuben Chiton Mantel und Schumek, in den Händen ein Typpanon und einen Ficher haltend – andererzeits ein Jünglüng, der in den Händen eine Lorberzeits ein Jünglüng, der in den Händen eine Panne und einen Lorberzeits girägt; er hat um den Kopf eine Binde, um des linken Arm einen Mantel. Unter ihm eine Blame, über ihm eine Bosette.

- B. Ein Manteljängling reicht einem Genossen einen Kasten hin; zwischen beiden ein Lorbeerzweig.
- F. 62. H. 0,38. U. 0,68. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
  - A. Am Hals ist auf einer Blume ein Jünglingskopf gemalt, bekränzt und mit zwei Hörnern versehen. Jederseits Blüthenranken.

Am Bauch. Innerhalb eines (Grab-)Tempelehens mit ionischen Seulen und Giebel sitzt auf seiner Chlannys ein Jungling; in der Linken hat er einen Knotenstab, in der Rechten hält er einen Vogel (den er an der Flugeln gefasst hat) einem Hündehen hin, das nach der Beute aufspringt. '). Oben hängen ein Kreuz und ein Ball. Dies alles ist weiss gemalt. Ausserhalb des Gebäudes steht – rechts vom Besehauer – ein Jungling, mit Tänie und Chlamys versehen, der in der Rechten zwei Trauben und in der Linken eine Sehale hällt; vor ihm hängt eine Tänie. Auf der anderen Seite – vor dem Jlingling im Grabtenpuel – entfernt sich umblickend eine Fran, mit Schuhen Chiton Mantel und Schmuck versehen; in der Rechten trägt sie eine Kanne (F. 109e), in der Linken eine Traube und einen Korb.

B. Am Hals sind Palmetten gemalt.

Am Bauch. Auf eine grosse weisse <sup>3</sup>) Stele, welche nitt einer schwarzen Täue unwickelt ist und sich auf einer breiten weissen <sup>3</sup>) Basis erhebt, eilt hier eine Frau herbei, in Schuhen Chitou und Schunck, in den länden einen Kasten und einen Krauz haltend; dort naht ein Jänglüng, Wher dem linken Arm die Chlamys, in den Bländen einen Eimer und einen Lorbeerzweig. Vor ihm eine Rosettle.

- Ygl. dazu Conze Beitr. zur gr. Plast. S. 32. (Hunde beim Verstorbenen auch z. B. Millin Peint. des Vas. II, 32; 33; u. a.).
  - Die weisse Farbe ist jetzt meistens abgesprungen.
- F. 50. H. 0,50. U. 1,08. s. F. mit w. und rothbranu.
   Leidliche Zeichnung. Viel ergäuzt und sehr überschmiert. Etrurien.
- Am Hals In der Mitte sinkt ein Krieger, mit Chiton Panzer Wehrgehänge Helm und Beinschienen ausgerüstet, fliehend auf das rechte Kuie;

No. 11. 629

er wendet das Hunpt zurück und hebt in den Hinden Lanze und Schild (Z. drei Kungeli) gegen ein Viergespann, und dem ein Krisper steht; derselbe ist mit weissem Hornisch Helm und Schild verseben. Von der anderen Seite naht — vielleicht zur Hilfe — ein zweites Viergespann, das ein Krisper, mit Helm Lanze und Schild (Z. gebogener Schenkel) lenkt.

Am Bauch. Der bärtige Hermas, mit Tänie Flügelschuben und Chlänyn angestattet, in der Rechte das Kerykeion, blickt die Linke erhebend narück nach zuci hm folgenden neben einander gehenden France (Gättimen), die ja mit Chlino Mantel und Tänie verzeben ninkt; die hinter beht die linke Hand. Innen folgt der lorbeerbekränzte Apollon, in langem Chiton und Mantel, in den Händen Flektron und Leier; neben ihm ein Reh. Von him am verbreiten sich nach rechts und links Renkruigen. Dann folgen wieder zwei nebeneinander gebende France (Göttimen), in Chiton und Mantel, die je eine Hand bebeie; ihre Köpfe sind ergänzt.

Unten eingekratzt: vgl. Taf. XIX, 10 (1/4 verkleinert).

- F. 82. H. 0,56. U. 1,04. r. F. mit w. Gute Zeichnung. Armentum.
- A. Am Hals. Auf einer Blume erhebt sieh zwischen Blüthenranken der Kopf (in Vorderansieht) eines Jünglings, mit langen Loeken und Haarband.
- Am Bauch. Innerhalb eines von fünf ionischen Seulen getragenen Gebälks (ἐγκύκλημα) findet sieh eine reiehverzierte Kline mit gestiekten Kissen. Auf dieselhe sinkt sterbend mit schmerzvollem 1) Ausdruck der jugendliche Meleager 1) zurück, nackt bis auf die von der linken Schulter berabfallende Chlamys; er streekt die Linke weit aus und legt die Reehte auf sein Haupt. Neben ihm steht helfend sein Bruder Tydens (TY∆EY€), der hetrübt ihn mit den Händen umfasst und unterstützt; er ist gleichfalls unbärtig und nackt bis auf die shawlartig über den Schultern liegende Chlamys. Andererseits ist seine Schwester Deigneira (AHIANEIPa) herbeigeeilt, in Chiton Mantel und reiehem Schmuek, und fasst mit beiden Händen nach Meleager. Hinter dieser naht eilig mit sehmerzliehen Zügen und erhobenen Armen eine Frau (Kleopatra) 3), in langem Doppelchiton und Mantel, der zugleich das Hinterhaupt verhällt; sie ist mit Armbändern gesehmüekt. Uuterhalb des Gehäudes sitzt einerseits auf Gestein Peleus (PHAEYE), in hohen Stiefeln und mit der Chlamys versehen, auf der er sitzt; er hat den Kopf traurig in die linke Hand gestützt, deren Ellenbogen auf seinem linken Schenkel ruht, auf dem auch die rechte Hand liegt. Neben ihm steht ein Hund, der heulend den Kopf emporheht. Ihm gegenüber sitzt auf Kissen

630 No. 11.

Theseus (ΘΗΚΕΥΚ), besehult und ganz in den weiten Mantel gehüllt, und stitzt trauernd den Kopf and die rechte Handi; neben ihm liegt ein Hund. Oben neben Theseus bängt ein gefleckter Sack und ein Hanfen Stöcke '). Zur Rechten des Beschauers sitzt oben — aussethalb des Gebäudes — abgewandt Aphrodite (ΑΦΡΟΔΙΤΗ), in Chiton und Mantel, besebuht und geschmitekt. auf Meleager berabblickend; sie bält in der Linkne einen Bogen und zwei Pfeile (des Eros). Neben ihr steht, die Linke um ihren Nacken legend, der neidische Eros (ΦΟΡΟΝΣ) and Meleager blickend und die Reebte nachdenklieb zum Munde führend. Unter diesen beiden steht Oineus (Ο)ΝΕΥΧ), in hoben Schuben besicktem Chiton und weitem Mantel, in der Linken das paluetten-bekrönte Skepter haltend und mit der Reebten nach dem Kopf fassend, während er zum Meleager herarblickt.

B. Am Hals. Auf einer Blume erbebt sieb zwischen Blüthenranken der Kopf (in Seitenansiekt) einer Frau mit Zaekentänie. Am Bauch. In der Mitte erbebt sieh auf vier ionischen Seulen ') ein Giebel. Im Gebäude sitzt auf einem mit einem Pantherfell bedeekten Lebnstubl ein Jüngliug (Jacchos), lorbeerbekränzt und besebuht, unterwärts bemäntelt, in der Rechten ein Skepter haltend, das mit einer Sphinx bekröut ist. Vor ihm steht im Gespräch eine Frau (Persephone), in Schuben Chiton und Mantel, der zugleich den Hinterkopf verbüllt, mit Stephane und Armbändern gesehmtekt; sie hält in den Händen eine Fackel mit Querholz. Unterhalb des Gebäudes sehen wir den dreiköpfigen Kerbereros, welchen der jugendliehe Herakles, um den Kopf eine Tänie, zur Seite Bogen und Köcher, in der Rechten die Keule. mit beiden Händen an einem Strick fortgebend mit sich zu zieben sucht; um das linke Bein des Helden sehlingt Kerberos seinen Sebwanz. Neben Herakles steht eine bartige ithyphallische Herme, um den Kopf eine Tänie, zur Seite das Zapfenloch. Vor dem Kerberos steht, das rechte Bein auf einen Stein böher aufsetzeud, ein Erings, in bohen Schuhen und kurzem Chiton der die linke Schulter entblösst lässt, um das Haar eine Schlangentänie, mit Armbändern gesehnückt; sie bält in der gesenkten Linken eine brennende Fackel und hebt den Zeigefinger der rechten Hand, auf Herakles' Thun aebtend. Neben der Erinys eine Blume und ein Lorbeerzweig. Ueber dem Herakles sitzt abgewandt ein lorbeerbekränzter Jüngling (Orpheus), besehuht und unterwärts beNo. 12, 631

mäntelt, in der gesenkten Linken eine Leier, in der erhobenen Rechten einen Lorbeerkranz haltend; er blickt auf die Figuren in dem Gebäude herab. Ueber der Erinys sitzt auf eineu Klappstuhl ein Jingling <sup>5</sup>), besehnht und unterwärts bennäutelt, in der Rechten einen Stab (oder Lanze?): er ist im Gespräch mit dem vor ihm stehenden Jüngling <sup>5</sup>), der, mit hohen Stiefeln Tänie und Chlamys versehen, in der Linken gleichfalls einen Stab hält und die Rechte im Gespräch erbebt. Oben zwischen beiden ein Kranz.

Abgebildet Bull. Nap. N. S. VIII, 6-8; Arch. Ztg. 1867, 220. 221; Kekulé Strenna festosa offerta al Signore Gugl. Henzen

(Roma 1867).

Vgl. — ausser der abschliessenden Besprechung bei Kekulé l. e. — Panofka in Gerhard's Hypp, Röm. Stud. I. S. 186 (= Kunstbl. 1825 S. 361) und Annali dell' Inst. 1832 p. 127 Nota und Mus. Blaeas p. 23, 4 und p. 127 sowie Arch. Ztg. 1848 S. 223, 23; Welcker Rhein. Mus. N. F. I S. 413 (= Alte Denkm. III S. 255 f); Vinet Rev. arch. II p. 476 und Annali dell' Inst. 1843 p. 185; Schulz Arch. Ztg. 1843 S. 191 f; Jahn ebd. 1867 S. 33 ff und S. 120, 56; Forehhammer ebd. 1867 S. 97 ff; Gerhard Akad. Abb. I S. 171.

- Die Inschriften auch im C. J. Gr. 8434 und unten auf Taf. XVII. 11.
  - f. XVII, 11.

    1) Auf der Stirn Bungeln; vel. dagu Heydemann Himpers, S. 37, 1; u. a.
- Diese richtige Beneonung verdanken wir Kekulé I. c. und unabhängig von ihm — Forchhammer a. O.
  - 3) Nach Forchhammer a O. dagegen eine zweile Schwester des Meleager.
- Ygl. denselben Apparat auf der in der Arch. Zig. 1871 S. 134 ff. beschriehenen Vase mit Jason vor Aietes aus Ruvo.
  - 5) Die weisse Farbe ist jetzt abgesprungen.
  - 4) Etwa Theseus and Peirithoos.
- F. 50. H. 0,52. U. 1,10. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung; hier und da überschmiert. Vulei.

Am Hats. Ein Krieger, in Chiton Beinschienen Hehn und Wehrgehänge, in der Liuken den Sehild (Z. zwischen zwei Kugeln ein wagereckter Balken), sehwingt in der Rechten die Lanze gegen einem auf der Elucht hinsinkenden Krieger, welcher, wie der audere gerfatset und in den Händen Lanze und Schild (Z. Dreifuss) haltend, zu ihm umbliekt. Ihm kommt zu Hilfe ein Krieger, in Chiton Panzer Beinschienen Wehrgehänge und Hlehn in den Händen die Lanze und den böutischen Schild (Z. Delphin),

Hinter diesem springt ein Viergespann herbei, auf dem ein behelmter Krieger steht, der von seinem Schilde (Z. Streitwagen) fast ganz verdeckt ist. Den Beschluss macht ein eilig sieh entfernender Krieger, der in den Händen Lanze und Schild (Z. zwei Kugeln) hält und den Kopf zurfekwendel.

Am Bauch. Links vom Beschaner steht in einem Brunnenbause eine Frau, bekräuzt und in den Chiton gekleidet, und balt mit beiden Händen die Hydria unter einer Löwenmaske, aus der Wasser strömt. Eine Geführtin, in Chiton und Mantel, naht hinter ibr, auf dem Konfe die (leere) Hydria sehräg gelegt tragend. Rechts vom Beschauer steht ein zweites Brunnenhaus, in dem eine bekleidete Frau steht, die auf dem Kopfe eine Hydria trägt. während eine zweite vor ihr am Boden steht, in welehe aus einer Löwenmaske Wasser fliesst; in den Händen hält die Frau einen Kranz (oder einen Zweig), den der Wasserstrahl benetzt. Zwisehen beiden Brunnenhäusern steht eine (grössere) Frau, in Chiton Mantel und Haube, auf dem Kopfe die sehräg gelegte Hydria; auf der vorgestreckten rechten Hand hebt sie ein Knählein, dessen rechten Arm sie mit der Liuken spielend fasst. Vor ihr steht noch eine Frau, in Chiton und Mantel, auf dem mit der Krohylosfrisur geschmückten Kopfe die Hydria: sie wendet sieh nach dem hinter ihr stehenden kleineren Mädchen um, welehes beide Hände erhebt (vielleicht um die Hydria bittend?). Im freien Raum überall Zweige. Die Brunnenhäuser zeigen je eine dorische Seule Triglyphen Metopen und Zahnsehnitte.

Vgl. Gerhard Rap. vole. p. 138, 206 (gegen Ende).

 F. 82 (ohne Sehwanenköpfe). H. 0,41. U. 0,66. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeiehnung.

A. Am Hals ein geschmückter Frauenkopf.

Am Bauch. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schumck, in den Händen eine Täsie und einen Kasten haltend, eufertn sich umblickend nach einer auf Gestein sitzender Frau, welche, ebenso gekleidet und geschmikt, in der Linken eine Thyrsosstande und in der rorgestreckten Rechten einen Spiegel hält. Oben eine Rosette.

B. Am Bauch eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunck, in den Händen Kranz und Schale, welche umblickend vorwärts läuft. Jederseits eine Tänie.

 F. 79. H. 0,59. U. 0,79. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. In der Mitte erhebt sich auf einer breiten bemalten Basis ein jetzt

No. 15-16. 633

zum Theil zertäfete (Grab-)Tempelchen mit Seelen Giebel und Akroterien: in ihm ist eine Arabeke gemalt. Ausserhab des Gebhäudes – rechts vom Beschauer — steht ein Jängling, in Stiefeln und Tänie, über den beiden Armen die Chlamys, deren einen Zipfel er mit der Linken hält, während er in der vorgestreckten Rechten eine Schale hat. Auf der auderen Seite steht eine Frau, in Schaben Chiton und Schmuck, welche, die Beine krarend, die Rechte ant eine neben ihr befündliche Stele gelegt hat und in der erhobenen Linken einen Krans hält. Vor ihr eine Tänie; oben hinter dem Jüngling eine Fonsteröffung.

B. Zwischen zwei Manteljunglingen eine Stele und oben ein Ball.

F. 73. H. 0,25. U. 0,60. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Vor einem auf Gestein sitzenden Eros, der mit Schuhen weibischer Hantracht und reichem Schumek versehen ist und in der vorgestreckten Rechten eine Schale hält, steht eine Frau, in Schuhen Chiton und Scmuck, welche sich mit dem rechten Arm gegee eine Stele stöttt und die Linke mit einem Alabastron im Gesprich bebt; in der anderen Hand hat sie einee Krauz. Zwischen beiden ein Tympanou und ein Palmenweitg (?).

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock; oben ein Gewandstäck (? oder einen Kasten?).

 F. 60. H. 0,55. U. 1,07. s. F. Strenge Zeichnung. Durch Feuer verblasst.

A. Der bürtige Herakles, mit der Löwenhaut bekleidet, die Linke (zum Greifen) vorstreckend, zickt in der Rechten das Schwert gegen einen ihm gegenüberstehenden bärtigen Krieger (Ares), der mit Beinsehienen Panzer Wehrgehänge Helm und Schlid (Z. ein sehreitender Löwe) ausgesattet, in der Rechten die Lanze sehwingt. Zwischen beiden ist ein Krieger (Kyhnoz) zur Erde gesunken, der von seinem grossen bötöischen Schilde (Z. Dreifuss) fast ganz verdeckt wird; siehthar sind nur der linke beschiente Psus, ein Theil des Chitons und des Helmbusches '), sowie seine (fälschlich als Beil ergänzte) Lanze. Im freien Raum vor Herakles ist noch sein Bogen siehtbar. Hinter Herakles steht Athene, in langem Doppelchton Aegis und Helm, in der Linken den Schild, in der erhobenen Rechten die Lanze zückend, um ihren Lichlingshelden zu unterstützen.

B. Auf einem Viergespann steht ein bärtiger Mann, in langem (Wagenlonker-)Chiton, in den Handen Zügel und Kentron; neben ihm ein zweiter Mann, der die eine Hand auf die Wagenbrütsung legt. Von den Pferden fast verdeckt, naht ihnen ein Mann, mit Helm rundem Schild und Doppellanze. Den Rossen

voran geht ein kleiner Knabe, der um den Kopf eine Tänie, in der Rechten einen Lanzen(stab?) hat.

1) Ueber dem obenerwähnten Lowenschilde des Ares.

 F. 124. H. 0,25. U. 0,33. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuben weibischer Haartracht und reichem Schmuck, der in der gesenkten Linken einen Ball, in der erhohenen Rechten eine Schale und eine Täpie mit drei Rosetten hält.

 F. 79. H. 0,60. U. 0,89. r. F. Schr flüchtige rohe Zeichnung.

A. Vor einer hekteideten und grechmückten Frau, die in der Linken ins Schale hält, stedt ein Jängsfüg, der, mu den linken Arm die Chlamys gewickelt, ihr in der Rechten eine Oenochoe reicht. Hinter ihm steht eine weite Frau, bekeidete und geschmückt, die in der erhobenen Rechten einen Spiegel hält. Diese heiden letzten Figuren hahen vor nuch hinter sich eine grosse Plamette. Hunen folgt moch in Jängsfüg, der über der über den linken Arm die Chlamys und in der erhobenen Rechten eine Striglis hat. Done eine Feuetroffungen und ein Ball.

B. Drei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock, der anderen mit einer Strigilis; hinter dem mittleren, der in der erhobenen Rechten einen Kranz hält, steht eine Stele. Ohen eine Fensteröffnung.

- F. 79. H. 0,45. U. 0,60. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Viel übersehmiert und ergänzt.
- A. Eine Frau, in Schaben Chiton Schmack und Mantel, das shawlnttig üher den Armen liegt, in den Händen einen Ball und einen Kasten, blickt vorwätte lanfend nach einem ihr folgenden Jangfan nm, der, in Schaben und Tänle, in der Rechten einen Eimer und in der Linken Stabund Chlamys trägt.
- B. Zwei Manteljünglinge, mit Tänien und Stöcken versehen, stehen sich im Gespräch gegenüher. Zwischen ihnen eine Ranke und ein Ball.
- F. 74. H. 0,45. U. 1,04. r. F. Flüchtige Zeichnung. Theilweise beschädigt.
- A. Am Hals. Dionysos, in Schuhen und breiter Tänie, unterwärts bemäntelt, in der Linken den Thyrsos, reicht einer vor ihm stehenden Frau (Ariadne), in der Rechten den Kantharos, während sie ihm in der erhobenen Linken ein Tympanon zeigt; sie ist in Doppelehiton und Schunek. Zwischen beiden ein grosser Krater und eine Palmette. Hinter dem Gott eine Stele und dann ein Satyr, der in den Händen einen Krug und einen Einer hält und zuschaut.

Am Bauch. Auf dem Pegaros sitzt Bellerophon, auf dem Kopf den Petasos, in der Linken Zügel uud Lanze; die Rechte No. 21. 635

ἀποσκοτείων erhebend, bliekt er herab auf die unterhalb des Pferdes befindliche Chimaira, deren Löwenkopf den Rachen weit öffnet, während der Ziegenkopf von einem Speer durchhohrt todt heruntersinkt: der Wunde entströmt Blut. Vor dem Pegasse eiti Satyr herhei, der in beiden Händen einen Stein über den Kopf heht, um ihn auf die Chimaira zu schleudern. Auf der anderen Seite hinter Bellerophon sitzt Athene, in Schuhen Chiton und Schmuck; in der Rechten lehnt sie die Lanze (ασυρστής) an, in der vorgestreckten Linken hält sie den Helm, über dem eine Eule flattert. Neben der Göttin steht ihr Schild (Z. eine Schlange zwissehen zwei Stermen). Unten ein Lorbeerstamm.

B. Am Hals. Ein Jüngling, über dem vorgestreckten linken Arm schildartig die Chlamys, zückt in der Rechten die Lanze gegen einen Greifen, der auf ihn losspringt; vor dem Jüngling fliegt ein Vogel daher. Ihm zu Hilfe eilt ein Gefahrte, in jeder Hand einen Speer haltend, hinter dem Greifen herbei; er hat die Chlamys wohl auf dem Rücken. Unter dem Greifen eine Ranke.

Am Bauch. In der Mitte zütekt ein Jüngling (Polon) fortlausfend in der Rechten die Lanze gegen einen ihn verfolgenden Jüngling (Diomedes), welcher, um den Hals die Chlamys geknüpft; auf dem Kopfe den Petasos, mit der Rechten sein Sehwert aus der Scheide in der Linken ziehen will. Der Flichende trägt hohe Stiefel (irdgopitäes), vor den Weichen einen sehr kurzen Sehurz!) mit breitem Gürtel und eingestiektem Schenkelkreuz, um die Brust ein Wehrgehänge und üher dem linken ausgestreckten Arm schildartig ein Tigerfell. Vor ihm ist ein härtiger Mann (Odysseus) berheigeeilt, welcher hoch aufspringend mit der Linken den gezückten Speer des Flüchtlings packt und in der Rechten gegen ihn ein Schwert zückt: er hat nm den Hals die Chlamys geknüpft, auf dem Konf den Pilos und um die Brust das Wehrpehänge.

Vgl. die kurze — nicht richtige — Erwähnung der Bellerophondarstellung von Welcker in Müller's Hdh. § 414, 1, 3 S. 702.

1) Vgl. dazu ebenso Millingen Vss. Cogbill. 47; Peint, des Vss. 37; u. s. m.

21. F. 51. H. 0,55. U. 1,02. r. F. Grobe Zeichnung, Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, in der gesaukten Linken einen Krauz und in der erhobenen Rechten eine Schallo haltend. Sie ist im Gesprich mit dem vor ihr stebenden J\u00e4ng\u00f3ng, der ihr der Linken eine Schale hinklit und in der Rechten einen Krauz t\u00e4\u00e4g\u00e4re. re ist beschuht und hat \u00e4ber beiden Armen shawlartig die Chlamps. Hinter der Frau naht eilig eine zweiter Frau, in Schwhene Chiton und Kopfputz. welche in der Rechten einen Kranz dem Jünglüng hinhält; in der Linken hält sie einen zweiten Kranz. Auf sie fliegt ein kleiner Eros zn, in weibischer Haartracht und Peasschmuck, der in den Handen einen Kranz und eine Blame hält. Im freien Etam überall Rosetten und Efenblätter; vor dem Jünglüng ein Lorbeckranz,

- F. 82a, H. 0,49. U. 0,89. r. F. mit w. Flüchtige Zeiebnung.
- A. Am Hals ist ein Frauenkopf gemalt, mit langen Loeken Halsband und grossen (Rücken-)Flügeln.

Am Bauch. Unterbalb eines von zwei ionischen Seulen getragenen Giebels ist ein Frauenkopf, in langem Loekenbaar nebst der rechten Hand dargestellt, die einen viereekigen Spiegel hält. Alles ist weissgemalt.

B. Am Hals eine Palmette.

Am Bauch ein grosser reichgesebnitiekter Frauenkopf (rothfarbig).

- F. 79. H. 0.48. U. 0.65. r. F. Schr flüchtige Zeichnung.
   A. Vor einem nackten Jüngling, der, um den linken Arm die Chlamys,
- oin der Rechten einen Einer trägt, steht eine Frau, in Doppelchtion Halsund Armschmuck, die ihm in der vorgestreckten Linken einen geöfineten Kasten zeigt. Zwischen beiden steht ein hoher Kasten; oben ein Ball.
  - B. Zwei Manteljänglinge, einer mit einem Stock, der andere mit einer Strigilie.
- F. 79. H. 0,61. U. 0,60. r. F. mit w. und rothbraun. Sehr flüchtige Zeichnung '). Vielfach übermalt und versehmiert. Basilicata ').
- A. In der oberen Reibe sitzt auf einem Thron ein b\u00e4rtiger Mann (Zeuz), unterw\u00e4rts bem\u00e4tellte zurelde zu urfele zu der hinter ihm sitzenden Athene, welebe die Reebte auf den Sebild neben sieh gelegt hat und die Linke erhebt; sie ist mit Chiton Aggis Gorgoneion Hals und Armsehmuek verseben. Vor der G\u00fctin steht Nike, in Chiton und Sehmuek, und reieht ibr mit beiden H\u00e4nden den Helm. Auf der anderen Seite neben dem thronenden Manne noch eine Frau, in Chiton Mantel und Sehmuek, die auf seine Rede b\u00fcrt, und neben ihr eine andere Frau, in Chiton und Sehmuek, welebe auf der Rechten einen Vogel b\u00e4t V.

In der mittleren Reihe stebt — links vom Besebaner — ein bärtiger Mann (Thoas?), in kurzem Chiton und Mantel, in der Linken eine Lanze haltend, vor einer abgewandt sitzenden Frau No. 24. 637

(Iphignesia), welche zu ihm im Gesprätch umblickt; sie ist in Chiton Mantel und Schmuck, und hält in der Linken ein langes Skepter. Hinter dem Manne nahen zwei Jünglinge (Orestes und Pylades), mit zusammengebundenen Händen und an einem Strick geführt von drei binter ihnen folgenden Jünglingen (Derpyhoren), welche mit hohen Stiefeln kurzem Chiton und Mantel bekleidet sind: der erste hält in der erhobenen Rechten einen Zweig; der dritte ist nur mit dem Mantel verschen?

In der unteren Reihe steht — links vom Besehauer — an den Fels gefesselt Austromedra, in Doppelehiton und Schmuck; neben ihr unten zwei Kästen. Vor ihr steht der bärtige Persess, in der erhobenen Rechten die Harpe haltend, über dem linken Arm die Chlamys, die Linke in die Seite gesetzt. Neben ihm ein Lorbecrbaum. Unten der Rachen des Seeungethüms. Rechts noch die Gruppe eines bärtigen Manues (Repheus) und einer Frau (Kassiepein), die mit einander sprechen: er, um das Haupt die Tänie und über der linken Schulter die Chlamys, kreuzt die Beine und stützt sieh auf einen Stab, während er mit der erhobenen Rechten seine Rede begleitet; die Fran, in Chiton Mantel und Schnuck, senkt traunig den Kopf und stützt den rechten Ellenbogen in die linke Hand nud weist mit zwei?) Fingern der Rechten auf Perseus und Andromeda ?)

B. Anf einer hohen Basis erhelt sich eine hohe ionische Seule. Daneben sitzt – reehts vom Beschauer – oben abgewandt eine Frau, nit Sehale und Krauz; sie bliekt um zu der links oben befindlichen Frau, die gleichfalls abgewandt dasitzt, den Kopf zurtekwendet und in den Händen eine Schale und eine Perlenschnur hält. Unten entfernt sich jederseits eine Frau, die in den Händen einen Kranz und einen Thyrsos halten und zurtiekblicken. Alle Frauen sind im Schuhen Chiton und Schmuek. Im freien Raum sind eine Tänie ein Lorbeerzweig und fünf Rosetten (oder Pateren) angebracht.

Abgebildet bei Roehette Mon. ined. 41.

Vgl. — ausser Rochette I. c. p. 201 ss und den in den Annerkungen angeführten Einzelbesprechungen — Gerhard Bull. dell' Inst. 1820 p. 170; Schulz Annali 1838 p. 184 und Amazonenvaso S. 16, 350; Welcker Gr. Trag. III S. 1175, 13, 3; Panolka Arch. Zig. 184 S. 222; 18.

 Weicker z. O. urlheilt richtig: "die Vase zeigt den auffallendsten Verfall der kunst"; ebenso Hermann z. O. lichaten erscheint.

- <sup>9</sup>) Nach Gerhard I. e. aus Armento; nach Schulz Annali I. e. aus Missanello.
  <sup>9</sup>) Nach Rochelte Götter als Schutz für die Heroen der unteren Rethen; nach Panofika zu den Darstellungen des Parisutheils gehörig, was mir anné am wahrschein.
- 4) Vgl. dazu noch besonders Minervini Bull, Nap. N. S. 11 p. 71; Jahn Annali dell' lust. 1848 p. 201; Overbeck Sagrakr. S. 732, 83.
  - 8) Vgl. dazu Heydemann Nacheurip. Antigone S. 12 f.
  - Vgl. dazu noch besonders K. Fr. Hermann Pers. and Androm. S. 8, 1; Frdde, De Perseo el Androm. p. 55, 8.
- F. 91. H. 0,39. U. 0,76. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Auf seiner Chlamys sitzt Dionysoz, um den Kopf einen Kranz und eine breite Tänie, um die rechte Wade eine Periskelis, in der Rochten die Thysosstaude, in der vorgestreckten Linken eine Schale und eine Tänie mit drei Rosetten ha'tend. Auf iln diegt ein kleiner Froz zu, in Schulen weibischer Haartracht und reiehem Schmuek, der in den Händen ein Alahastron und eine Tänie hält. Vor dem Gotte steht eine Frau (Ariadae), in Schulen Chiton Tänie und Schmuek, in den Händen Thyrose und Tympanon; sie senkt das Haupt chrfurchtsvoll. Zwischen beiden am Bodon eine Spitzamphora (F. 55), die bekränzt ist.
- B. Eine Frau, in Sehuhen Chiton und Sehnuck, in den Händen einen Eimer und eine Thyrsosstande, bliekt laufen aurflek zu dem ihr folgenden Jungling, der ihr in der Rechten ein Tympanon binhält und in der Linken einen Lorbeerzweig trägt; um den Kopf hat er die Tänie, um den linken Arm die Chlamys.
- F. 52. H. 0,53. U. 0,74. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

27. F. 93. H. 0.44. H. 0.73. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Arg mitgenommen.

A. Ein Jüngling, au den Hals die Chlamys geknüpft, in den Händen seinen Speer und seinen Pilos tragend, naht einem bärtigen Manne, der, besehuht und unterwärts hemäntelt, im Gespräch mit ihm die Linke hebt. Hinter ihm naht ein weisshaariger alter Mann, der die Reehte dem Jüngling grüssend weit entgegenstreckt, während die Linke im Mantel auf der Brust liegt; er ist mit Schuhen kurzem Chiton (mit langen weissen Aermeln) und Mantel ausgestattet, der über der linken Schuhter liegt. Ueber dem sitzenden Manne sitzt ein Eros, in Schuhen, weilhischer Haartracht und reichem Schmuck, der in der Rechten eine Schaale hält und mit der Linken auf den Jüngling weist, dem er auch das Gesicht zuwendet. Rechts und links je eine Tänie und eine Rosette.

B. Sehr verletzt. Eine Frau in Sehnhen, Chiton und Sehnunek, in der Linken einen Kasten (und eine Täuie?), in der Reehten ein Tympanon tragend, folgt einem Eras, welcher zu ihr umbliekt; er ist geschmückt und hat in den Händen einen Einser und einen Lorbeerstamm.

28 F. 68. H. 0,47. H. 0,80. r. F. Feine grossartige Zeichnung. Nola.

A. Apollon'), um die langwallenden Haare Tänie und Lorbeerkrauz, in laugem Aermelchiton und Mantel, in der Linken die Leier (mit Stanbdecke), hält in der Rechten eine Schaale der Hinn gegenüberstehenden Frau (Artewis')') bin, welche aus einer Oenochoe (F. 110) in der Rechten ihm einschenkt; sie ist in Doppelchiton Mantel und Steplane, und hält in der Linken eine Biumeurauke. Zwischen briden stelt ein Altar mit Flamme.

B. Flüchtiger gezeichnet. Ein bärtiger Hann, in langen Chiton Mantel und Tänie (mit Spitze), in der Linken einen Stah, streckt in der Rechten einen Schale der ihm gegenüberstehenden Frau hin, welche ihm aus einer Oenochoe (F. 110) einschenken will; sie ist mit Chitan Mantel nud Doppeltänie bekleidet. Zwissehen beiden steht ein Allar mit Flaume (sie).

Uuten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 28.

Abg. hei Panofka Vasi di premio tav. V; A anch in der Elite eéram. II, 32.

Vgl. — ausser Panofka Vasi di premio p. 13 s. und Arch.

Ztg. 1848 S. 219, 9 — noch Vinet Rev. arch. II p. 477; Welcker Alte Denkm. II S. 66.

1) Nach Panofka (Vasi I. c.) und Welcker (a. o.) eine Frau!

2) Vgl dazu Annali 1870 p. 223 s.

F. 100. H. 0,55. H. 1,10. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.

- A. Einem laughnarigen Krieger, welcher, mit Stiefeln und sehr kurzem bestiektem breitgegürteten (hiton bekleidet, in den Händen Lanze und Zügel haltend zu Ross') naht, eilt eine Frau, in Sehuben Chiton und Schmuek, mit einer Schale und einem Krauz in den Händen entgegen. Ihr folgt eine zweite Frau, bekleidet und sehr reich gesehmtekt, die auf dem Kopfe über einem Polsterkissen') eine breite Schüssel mit Früchten trägt und mit den beiden Händen eine grosse Vase (F. 75 ohue die Rosetten) hält.
- B. Drei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock, ein anderer mit einer Strigilis. Oben ein Ball.

 Dessen Mahne oben zwischen den Ohren in einen kleinen Büchel zusammengebunden ist; vgl. ebenso Mus. Naz. No. 2914; u. a. m.

<sup>2</sup>) Gewöhnlicher ist ein Polsterkranz; vgl. Minesvini Bull. dell' Inst. 1843. p. 119 ss.

30. F. 50. H. 0,42. H. 0,89. s. F. mit w. und lila. Strenge Zeichnung.

Am Hals. Ein Krieger, in Chiton Beinsehienen Wehrgehänge und Helm, in den Händen Lanze und Schild (Z. Schlange), blickt flichend zurück nach einem auf Viergespann naltenden Krieger, der mit Helm Lanze und Schild (Z. Stern) ausgestättet ist. Hinter diesem eilt ein dritte Krieger herbei, der in der Linken den böotischen Schild (Z. Blitz) hat und in der Rechten die Lanze zuekt. Im freien Raum Inschriftszeichen; vgl. dieselben unten auf Taf. XVII, 30.

Am Bauch. An ein Viergespann ist Alhene im Begriff zu steigen: sie hat sehon die Zugel und das Kentron in den Iländen; sie ist mit Chiton Aegis und Ilelm bekleidet. Neben ihr steht auf dem Wagen Berakles, von dem nur der mit der Löwenhaut bedeckte Kopf und die auf die Wagenhrustung gelegte Rechte siehtbar sind. Ilinter den Pferden – von ilnen zum Theil verdeckt — steht Apollon, in Chiton Mantel und Tänie, in der Linken die Leier, die Rechte im Gespräch unt einer bekleideten Frau (Ariadae) und mit dem bärtigen Bacelos erhebend, die ihm gegen-

No. 31. 641

nberstehen; Baeehos ist in langem Chiton nebst Mantel und epheubekränzt. Vor den Pferden geht eine Frau, in Chiton und Mantel, welche die Reehte zierlich bebt und auf dem Kopfe ein Gefäss trägt. Im freien Raum einige Rebzweige.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 30.

31. F. 80. H. 0,48. U. 1,00. r. F. mit w. Gute Zeichnung. Ruvo.

A. Am Hals läuft ein Eber einem Löwen entgegen; zwischen beiden eine Palmette.

Am Bauch. In der Mitte sitzt ein Jüngling (Aktaion), in hohen Jagdstiefeln, um den Hals die Chlamys geknüpft, auf der Stirn zwei grosse Geweihe, das linke Knie von hinten auf den Rücken eines auf die Vorderbeine gestürzten Hirsches gesetzt, dessen Geweih er mit der Linken gepackt hat. Oben vor dieser Gruppe sitzt, den Kopf umwendend, auf ihrem Mantel Artemis, in Jagdstiefeln kurzem Chiton-Thierfell ') und reiehem Schmuek, in den Händen Bogen und Lanze haltend. Unter ihr fällt ein junger Satur, auf der Flucht umblickend, auf das linke Knie; er stemmt die Linke auf den Boden und hebt verwundert die Reehte empor. Auf der andern Seite lehnt sich mit gekreuzten Beinen Hermes gegen einen hohen Baumstamm; er bat den Petasos auf dem Kopfe, die Chlamys shawlartig über beiden Armen, in der Linken das Kerykeion, an den Füssen Flügelschuhe. Hermes wendet den Kopf ein wenig im Gespräch mit dem neben ihm stehenden gehörnten jungen Satyr (Diopan) \*), der in der Rechten eine Keule hält und mit der Linken auf die Mittelgruppe weist. Unten ein kleiner Steinhaufen Blumen und eine rechteekige Brunnenöffnung 3).

B. Am Hals eine Palmette.

Am Bauch. Vier Jungliuge, von denen je zwei im Gesprich mit einander sind. Der erste hat einen Stock in der Linken und die Chlamys, deren einen Zipfel er mit der Rechten hält, shawlartig über beiden Armen; der zweite hält einen Stock und eine Stigilis, der dritte ist mit dem Mantel bekleidet und eudlich der vierte- mit Stock und Chlamys versehen, die um den linken in die Seite gesetzten Arm liegt. Oben zwei Pateren und — in der Mitte — einer Fensteröffnung.

An den Henkeln sind angebracht:

 je ein weissgemalter Loeken-Kopf, wohl weiblich, mit phrygischer Mütze '). B. je eine weissgemalte Arabeske.

Abgeb. Rev. Arch. V pl. 100 (schlecht); Elite Cér. II, 103 A.

Vgl. — ausser Elite l. e. p. 344 ss und Vinet Revue arch. II p. 477 und V p. 460 ss und IX p. 276 ss — Minervini Mon. Barone p. 90 ss; Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 221, 16.

1) Der Kopf hängt troddelförmig herab.

1) Vgl. dazu Benndorf Annali 1866 p. 111 ss.

b) Nach Vinet I, c. Altar (?),

4) Nach Panofka a. O. die Leukippiden Phoibe und Hilacira oder (!) Artemis und Athene. (Vgl. such Mus. Naz. no. 3255, 24.)
393 F. 50.
194 D. 50.
195 F. 50.
196 F. 50.
197 F. 50.

32. F. 50. H. 0,44. H. 0,98. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.

Am Hats. Zwischen einem auf behauenem Stein sitzenden Krieger, und einem auf der Ernle hockenden Krieger, die auf einem niedrigen Altar würfeln 'n steht Athern, in Chiton Chlamys Helm und Lanze; sie blickt zum ersterwähnten Krieger um und hebt erstaunt die linke Hand. Die Krieger sind heide bärtig und mit Chiton Helm Wehrgehänge Lanze und Schild (Z. des einen Schildles: Bint Kugeln) ausgerütstet. Rechts vom Beschauer noch ein rubig stehender Krieger — mit Helm Lanze und Schild (Z. gebogener Schenkel), der ihn fast ganz verdeckt — und hinter ihm ein Mann in Chiton, der sich entfernend den Kopf unwendet und nur zu drei Viertel siehthar ist. Links vom Beschauer steht — abgewendet von der Mittelgruppe — noch ein Krieger. im Mantel Beinschienen He'm und Schild (Z. drei Kugeln), der inn fast ganz verdeckt; er sehwingt in der Reehteu die Lanze.

Am Bauch. Ein Jangling, in Mantel der die liuke Schulter feilässt, in beiden Händen die Zügel haltend, ist im Begriff anf ein Viergespann zu steigen, amf dem sehon eine bekleidete Frau steht, welche mit der Linken den Kopfsehleier und mit der Renehren die Wagenbristung gefasst hält. Hinter den Pferden — von ihnen mehr oder weniger bedeekt — stehen der langlockige Apollon, in Chiton und Mantel, in den Händen die Leier und (am Band) das Plektron haltend, und vor ihm der bärige epheubekräuzte Bacchos, welcher, in langem Chiton, in den Händen einen weit sich verbreitenden Rebzweig hält und das Gesicht umwendet. Vor den Pferden steht eine Fran, in Chiton Mantel und Tänie, die beide Hände<sup>3</sup>) den Thieren entgegenstreckt.

- 1) Vgl. dazu Mus. Naz, 2460.
- 2) Die Fackeln sind moderne Erganzung.
- F. 100. H. 0,49. H. 0,98. r. F. mit g. Saubere Zeichnung.
- A. În der Mitte sitzt auf seiner Chlamys ein langlockiger Jüngling, auf dem Kopf den (bienenkorbähnlichen) Pilos, mit sehr kurzem breitgegitrtetem Chiton bekleidet, und hält in der Rechten eine Schale einer vor ihm stehenden Frau bin, welehe ihm aus einer Oenochoe (F. 199 b) in der Rechten einschenkt; sie ist in Schuhen Chiton und reichem Schmuek und hat in der Linken zwei Tänien. Hinter ihr hängt noch eine Tänie. Hinter dem Jüngling steht eine zweite Frau, ebenso gekleidet und geschmückt, in den Händen eine Traube und einen Kasten; vor ihr ein Lorberzweig. Oben vier Rosettun.
- B. Drei Manteljünglinge, der mittlere (vor dem ein Palmenblatt) ohne Stock. Oben vier Verzierungen.
- F, 124. H. 0,57. H. 0,74. r. F. mit w. und rothbraun. Feine flüchtige Zeichnung.

Im oberen Streifen. In der Mitte sitzt auf einem weissen und Sehmuck, welche die Linke auf den Sitz, die Reehte auf die Lehne gelegt hat. Hinter ihr halten seei rechts und links neben ihr stehende Frauen einen grossen rotbhraunen Tepplei ausgebreitet!), welchen die eine mit der linken lland, die andere mit der Rechten gefasst hoeh über den Köpfen empor halten; die beiden Frauen — in entgegengesetzt gleichen Bewegungen — sind mit Schuhen Doppelchiton und reiehem Schnuck bekleidet. Rechts und links entfernt sieh unblickend je eine Fras: der eine — vor dem ein Lorbeerstaum — mit Tympanon und Kasten, der andere nit Tyupanon und Krarz in den Händen; sie sind beide mit Schuhen weibischem worth den Händen; sie sind beide mit Schuhen weibischem Kopfputz und Brusthand versehen.

Unterer Streifen. In der Mitte steht ein Marmorbecken, an dem ausei Frauen stehen: die eine legt die Linke auf den Raud und hebt die Rechte im Gespräch mit der ihr gegenüberhefindlichen anderen, welche sich mit dem linken Unterarm auf ein auf dem Becken liegendes Gewandstück stützt und die Rechte gleichfalls erhebt; beide sind in Schuhen Chiton und reichem Schmuck. Oben hängt jederseits hinter inten ein Krauz. Links vom Beschaner eutfernt sich umblickend eiligst eine Frau, in

Schuben Chiton und Schmuck, in den Händen Kranz und Schale; vor ihr sitzt auf einem Kasten eine Frau in Schuben Chiton und Schmuck, welche in den Händen einen Fächer und einen Lorbeerzweig hat und gleichfalts umblickt. Rechts vom Beschauer eilt wieder eine Frau, in der Linken eine Schale haltend, von der Mittelgruppe fort, nach der sie umsicht; vor ihr sitzt auf einem Kasten eine Frau, die in der Linken einen Spiegel hat und gleichfalls umblickt. Beide Frauen sind beschuht, in den Chiton gekleidet und geschmuckt.

Man beachte den genauen Parallelismus der Composition.
Abgebildet bei Gerhard Mysterienbilder Taf. IX.

Vgl. Gerhard Prodromes, S. 384 f. ("Thronsetzung und Frauenbad").

- 1) Ebenso z. B. auch auf der Berl, Vase 1727; u. a.
- F. 99. H. 0,44. H. 1,08. r. F. Flüchtige Zeichnung.
- A. Ein Jüngling, behelmt, in der Linken die Lanze und den grossen Schild (Z. Stern) der ihn fast ganz verdeckt, verfolgt eine fliehende Frau, welche in Chiton Mantel und Stephaue, ersehroeken umblickt und die Rechte hebt: er legt sehon die Rechte auf ihren Nacken. Vor ihr sitzt rubig ein barüger Mann, bekränzt und in den Mantel gehüllt, in der Linken ein zweite Frau, in Chiton Mantel und Haube, welche umbliekt und erschroeken die Rechte hebt.
  B. Ein Jüngling reicht einem Geführten eine Strigilis, wäh-
- rend ein dritter Jüngling mit einem Stock sich mit einem vierten Geführten unterhält. Alle sind in Mäntel gekleidet.

Am oberen Rand wiederholt sieh zweimal die schwarzfigurige Gruppe eines Löwen, der gegen einen Eber auspringt.

36. F. 50 (mit Deckel). H. 0,42. U. 0,91. s. F. mit w. und rothbraun. Schr flüchtige Zeichnung.

Am Hafs. In der Mitte steht der bärtige Bocches, in Chiton Mantel und Kranz: von dem Gotte breiten sich ande jeder Seite Rebrewige aus. Er blickt zu der hister ihm tanzenden bekleideten Fran (Bocchanin) und er ein bärtiger Sayer mit einem Schlanch auf dem Rücken folgt. Vor dem Gotte springt ein bärtiger Sayer; hinter demselben noch eine bekleidete Fran (Bocchanin) ").

Am Bauch. Auf einem Viergespann steben ein bartiger Mann, in Mantel und Tänie, in den Händen die Zügel baltend, und neben ihm eine No. 37. 645

bekleidete Frau, welche die Linke unter dem besticktes Mastel weit vorstreckt. Hinter den beiden steht (und der Ecd) eine in Chiton und Mastel gekleidete Figur, deren Kopf nicht sichtbar ist. Hinter den Pferden von ihnen zum Theil werdeckt — steht eine Frau, in Chiton und Mantel, welche auf das Paar des Wagees blickt: zwischen ihr und demestelben fliegt ein Vogel. Vor den Rossen steht — von ihren Köpfen zum grösseren Theil werdeckt — noch ein Mant (Hernex), in Schanbeischnen Mastel und Potason, der zu dem Paare auf dem Viergespann umblickt; vor ihm noch eine Frau, mit Chiton Mastel und Tänie verzeben.

1) Zum Theil überschmiert,

37. F. 49'). H. 0,60. H. 1,21. r. F. mit w. Gute Zeichnung.

Am Hals. Auf einem Lehnstuhl, der auf einer breiten Basis steht, sitzt eine Frau, in Sehnhen Chiton Mantel und reiehem Schmuek, die in der Rechten einen Perlenkranz hält. Sie ist im Gespräch mit der vor ihr auf einem Stuhl und Fussbank sitzenden Frau, welche ebenso gekleidet und gesehmückt ist und in der vorgestreekten Linken einen Spiegel hält. Hinter der erstbesehriehenen Frau steht eine geriffelte Amphora (F. 65) und sitzt abgewandt auf einem Stuhl, der gleiehfalls auf einer zweistufigen Basis steht, ein Jungling, lorbeerbekränzt und unterwärts bemäntelt. Er ist im Gespräch mit der von ihm sich entfernenden Frau, die zu ihm umbliekt und in den Händen einen Kranz und eine Schale trägt; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck. Den Besehlusss macht hier - reehts vom Besehauer ein auf seiner Chlamys sitzender Jüngling, der in der Rechten einen Knotenstoek hat und auf die letztbesehriebene Frau bliekt: vor ihm eine Oenochoe (Fig. 109 e), hinter ihm eine Tänie. Auf der anderen Seite steht ein Jungling - um den Kopf die Tänie, über der linken Sehulter die Chlamys, die Linke in die Seite gesetzt, in der Rechten eine Tänie mit drei Rosetten haltend vor einer sitzenden Frau, die ihm in der Linken eine Schale reicht. Neben dieser sitzt eine andere Frau, welche die Linke auf der Sebulter der vorigen legt und den Kopf zum Jüngling hinwendet, während sie die Rechte auf einen neben ihr stehenden Kasten stützt. Zwisehen diesen beiden Frauen, die in Schuhen Chiton Mantel und reieh an Schmuek sind, ein Kasten und ein Spiegel.

Im schmalen Mittelstreifen ein Frauenkopf zwisehen Blüthenranken.

Am Bauch. In der Mitte sitzt auf einer Chlamys (die von der rechten Schulter über den Rücken herabfällt) ein lorheerbekränzter Jüngling, der in der Linken einen Baumstamm hält und im Gespräch ist mit der vor ihm stehenden Frau, welche die Linke in die Seite gesetzt hat und in der vorgestreekten Rechten eine lange Tänie hält; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck. Unter ihnen eine grosse Schale eine Patera und eine Schüssel. Reehts vom Beschauer steht mit gekreuzten Beinen ein bekräuzter Jungling auf seinen Stock gestützt über dem die Chlamys liegt; die (restaurirte) Rechte heht er im Gespräch mit der vor ihm sitzenden Frau, welche in der Rechten eine Schale mit einer grossen Blume hält; sie ist in Schuben Chiton Mantel und Schmuck und hat die Linke auf den Sitz gelegt. Auf der anderen Seite - hinter dem sitzenden Jüngling - steht mit höher gesetztem linkem Fusse eine Fran, in Schuben Chiton und Schmuek, die in der Rechten eine Tänie mit drei Rosetten halt: die Linke liegt nuf einem auf ihrem linken Knie stehenden Kasten; sie bliekt um zu dem hinter ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling, der in den Händen einen Lorbeerstamm und eine Schale hält. Oben vor demselhen hängt ein Kranz (mit Tänie); unter ihm liegt eine Schale. Ohen im freien Raum noch vier Rosetten.

1) Die Henkel baben in der Mille je eine Rosellenverzierung.

38. F. 70 (Doppelgetäss). H. 0,45. U. 0,93. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliehe Zeichnung.

A. Auf einem Viergesquam steht ein Jüngling, in langem (Wagenlenker-) Chiton, auf dem Riteken den höotischen Schild (Z. Dreifuss), in den Händen die Zügel; neben ihm steht ein Krieger, mit Panzer Helm und Schild ausgerüstet, dessen Hechte einst auf der Wagenbrüstung lag. Hinter ihnen steht noch ein bärtiger Mann, mit besticktem Mantel und Tänie verschen. Ilnnen gegenüber finden sich – von den Pferden zum Theil verdeckt – zerie bekleidete Frauen und ein bärtiger Mann mit Mantel; alle drei sind mit Tänien geschmückt. Vor den Rossen sitzt auf einem viereckig behauenen Stein ein bärtiger Mann, in Mantel und Tänie, hinter dem eine hekleidete Fraus steht.

B. Auf einem Viergespann steht ein Jüngling, in langem (Wagenlenker-) Chiton, um den Kopf eine Tänie, auf dem Rücken den höotischen Schild und in den Händeu die Zügel; neben ihm steht ein Jüngling, in Mantel und Tänie, der die Linke auf die Brüstung des Wagens legt. Hinter ihnen ist noet eine wohl männliche — Figur theilweise siehithar, in Chiton Mattel und Tänie. Ihnen kommen hinter einander entgegen — von den Rossen theilweise verdeckt — ein Jängling in Mantel, eine Frau in bestiektem Chiton und ein weisshaariger Mann, der mit einem Mantel bekleidet ist; alle drei sind mit Tänien geschunkt. Vor den Rossen geht eine Frau daher, in Töhiton Mantel und Tänie, welche umblickt und der ein kleiner Kuabe folgt; derselbe ist mit Mantel und Tänie verschen.

- 39. F. 100. H. 0,43. U. 1,05. r. F. Flüchtige annuthige Zeichnung.
- A. Vor einem auf Gestein und seiner Chlamys sitzenden Jandinge, der in der Linken einen Speer hält und die Rechte im Gespräch vorstreckt, steht eine Frau, in Chiton Mantel und reichem Sehmnek; sie zieht unt der Rechten einen Zipfel ihres Mantels über die rechte Sehulter und bält in der Linken eine Schüssel (mit drei Früchten und einer Traube.) Oben hängt an einem Riemen ein Kasten (mit drei Pissen) Hinter ihr steht ein zweiter Jungling, der mit der Rechten die über der linken Schulter und dem Rücken liegende Chlamys gefasst hält, hinter dem sitzenden Jüngling dagegen eine zweite Frau, die in der erhobenen Rechten einen Lorbeerkranz hält; sie ist gleichfalls in Chiton Mantel und reichem Schumek.
- B. Zwei Manteljunglinge, der vordere mit einem Stocke, stehen swei anderen Manteljunglingen gegentber. Oben hängt ein Ball.
- 40. F. 63. H. 0,39. U. 0,72. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Auf einem Lehastuhl mit Fussbank sitzt ganz in Vorderansicht ruhig und ernst eine Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, der den Hinterkopf verhallt: die Linke hat sie auf den Schoos gelegt, die Rechte gegen das Kinn erhoben. Neben hir steht zur Rechten eine Frau, in Chiton und Schmuck, welche in der vorgestreckten Linken ein offenes Kästehen und in der Rechten einen Ball (?) hält, zur Linken ein Jingling, welcher um den linken Arm die Chlamys und in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel hat; vor ihm ein Thymiaterion (theilweise verwischt). Auf diesen Jüngling sehwebt (über der sitzenden Frau) ein Eros zu, im Begriff ihm eine Tänie um das Haar zu legen; der Gott ist in

Schuhen weibischer Haartracht und Schmuck. Hinter ihm eine Tänie, vor ihm ein Kasten und eine Rosette.

- B. Roh gezeichnet. Ein Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys nud in der Rechten eine grosse Pfanne haltend, blickt vorwärtslaufend zurück nach der ihm folgeuden Frau, die ihm in der emporgehaltenen Rechten einen Krauz darbietet; sie ist in Schuhen Chiton und Schunek, und hat in der Linken einen Ball.
- F. 58. H. 0,40. U. 0,67. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Fast gauz modern.
- A. Ein uackter Jängling, um deu Kopf die Tänie und um den rechten Arm die Chlamys, in den Händen einen Stab und eine Tänie mit vier Roactten, steht im Gesprich vor einer auf Gestein sitzenden Frau, die in der erhobeuen Rechten einen Spiegel hält; sie ist in Schuhen Chiton und Schmuck.
- B. Eine Frau (Ariodav); in Schuben Chiton und Schmuck, in den Händen ein Tympanon und einen Kasten haltend, eilt unf einen vor ihr nuf seiner Chlamys aitsenden Jüngling (Diengraw) zu, der in der vorgstreckten Linken eine Schässel und in der Rechten eine Tyrpsestande hält; er ist mit Schuben und Tänie geachmückt. Zwischen beiden eine Tänie, bobu sitzt auf seiner Chlamys ein kleiner Erac, der in der vorgestreckten Liuken eine Schale hält: er ist beschult in weibischer Haartracht und überreich geschmückt. Vor ihm eine Tänie, hitter ihm eine Fenateröffung.

## ZWEITER MITTELSCHRANK.

42. Ein Mohr, der von einem gelben Krokodil gepackt wird, als Gefäss. H. 0,21. Am oheren Raud mit Palmetten bemalt. Erwähnt von Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 3.

Vgl. dieselbe Form No. 44 und Mus. Jatta No. 1223; 1268;

vgl. dieselbe Form No. 44 und Mus. Jatta No. 1223; 1208; 1408 (ahg. Bull. Nap. Arch. 4, 1, 10) und 1460.

43. Trinkhorn: sehwarzer gesehirrter Pferdekopf'). L. 0,25. Ohen r. F. mit w. Flüchtige Zeichuung.

Ein nackter Jüngting, in Schuhen und Tänie, über dem linken Arm und Rücken die Chlamys, die er mit der Rechten gefasst hält, hliekt laufend zurück; in der Linken trägt er eine Schale mit Früchten.

- Zwischen den Ohren ist die M\u00e4hne in einen B\u00fcschel emporgebnnden; vgl. oben No. 29; 72 und Mus. Naz. No. 2914.
- 44. Ein Mohr, der von einem bemalten Krokodil gepackt wird, als Gefäss. H. 0,25. Ohen r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruyo.

Ein Eros, in den Händen eine Schüssel mit Zweigen und einem Kranz, bliekt vorwärtsgeheud zurück; er ist an Kopf Ohr Hals Armen und rechter Wade gesehmückt.

Vgl. — ausser No. 42 — auch Gargiulo Race. IV (wo aber die Mündung des Gefässes verschieden ist).

 Menschlicher mit einer Sandale bekleideter Fuss als einhenkeliges Gefäss. Obeu nach Art unserer Streusandbüchsen mit Sieblöchern geschlossen). H. 0,09. L. 0,13.

Das Riemenwerk der Sandale zeigt Spuren von rother Bemalung, während der Fuss gelb ist.

Vgl. — ausser No. 47 und Mus. Naz. No. 2990 — Panofka Arch. Auz. 1849 S. 60, 8.

Triukhorn: schwarzer Pferdekopf. H. 0,19. Oben
 F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Häuden einen Kranz und eine Schale mit Früchten haltend. Oben eine Rosette und ein Efcublatt.

 Menschlieher Fuss mit Sandale als Gefäss (vgl. die gleiehartige No. 45). II. 0,07. L. 0,12. Ganz sehwarz gefirnisst.

AS. Gefäss in Foru einer weissbemalten Frau (Artemis), welche, auf Gestein liegend und unterwärts mit einem röthlichen Mantel bedeekt, in der auf dem rechten Kuie liegenden Rechten einen kurzen Stab bält; hinter ihr liegt ein Reh. Ueber ihr erhebt sich ein Baumstamm, an dem die Zeichnung oben angebracht ist. Il. 0,24. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuek, läuft vorwärts, in den Händen einen Kranz und eine Schüssel mit Früchten tragend.

Vgl. Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 2, welcher die Figur für männlich hält und für Kyparissos erklärt.

 Trinkhorn: schwarzer Stierkopf. L. 0,17. Oben r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Auf seiner Chlamys sitzt ein bekränzter Jüngling (Dionysos), in der Rechten einen Thyrsos (mit Tänie), in der vorgestreekten Linken eine Schale. Vor ihm eine Tänie.

 Trinkhorn: sehwarzer Pferdefuss. H. 0,19. Ruvo. Oben ist ringsum ein Olivenzweig gemalt.
 Erwähnt von Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 11. 51. Gefäss in Form eines bärtigen sehwarzen Mannes (Pgymäe?), der mit beiden Iländen den Ilals eines hinter ihm befindlichen (Schwans oder Kranichs) über die linke Schulter nach unten zicht: das Thier bemühl sich, die Plägel öffnend, loszukommen. Il. 0,23. Oben r. F. Fein Zeichnung.

Ein springendes Reh.

Abg. bei Gargiulo Raccolta IV, 9.

Vgl. Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 4.

32. Gefäss (H. 0,08) in Form eines stumpfnasigen dickbauchigen Mannes (Scilenos?), welcher, auf der Erde sitzend, mit beiden Händen ein grosses sehwarzes Gefäss (F. 166) umarmend ') eingeschlafen ist.

Vgl. dieselbe Getässform im Mus. Jatta No. 1518 und 1520.

1) Er bal den linken Arm durch den Henkel gesteckt.

 Trinkhorn: sehwarzer Pferdekopf. L. 0,21. Oben r. F. Schr flüchtige Zeichnung. Nola.

Eine sitzende bekleidete Frau hält in den Händen einen Kasten und eine Traube.

54. Gefäss (H. 0,10) in Form eines Jünglings (Herakles), welcher, auf den Knieen liegend, einen Löwen fest umhalst, der fortspringen will.

Der Jüngling ist gelb, der Löwe schwarz gefirnisst mit gelber Mähne.

Vgl. Panofka Areh. Anz. 1849 S. 60, 1.

Eine liegende gelhe Ente als Gefäss. H. 0,06. Br. 0,11.
 Vgl. auch Mus. Naz. No. 3006.

 Trinkhorn: schwarzes Oebsenhorn. H. 0,22. Oben w. F. Feine Zeichnung. Ruvo.

Ringsum läuft ein Efenzweig mit Beeren.

57. Gefäss, gebildet aus einem bärtigen bekränzten Satyr-kopfe ') und einem Frauenkopfe (Bacchastin), der an den Seiten mit Blumenbüscheln geschmückt ist (polychrome theilweise verwischte Bemalung. H. 0,23. U. 0,30. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Jingling \*), in Schuben Anaxyriden Chiton und phrygischer Mutze, in der Linken eine Lanze, reicht eine Schale mit der Rechten einem vor ihm stehenden Geführten \*), der, ebenso gekleidet, in den Händen Schild und Lanze hält.

- B. Ein Jüngling\*), in der Roehten das Sebwert, an der linken Seite den Köcher, eilt vorwärts, zurückblickend nach einem Geführten\*), der in der Liuken die Lanze hält und zur Seite den Köcher hat.
  - 1) Nach Panofka Daimon Ayathos und Agathe Tyche (!).
  - 2) Es konnten auch vier Amazonen gemeint sein.
- Trinkhorn: sehwarzer und gelber Widderkopf. H. 0,22.
   U. 0,30. Oben r. F. Feiue flüchtige Zeichnung.

Vor dem sitzenden *Diomysos*, der, efeubekränzt und unterwärts bemäntelt, in der Rechten deu Thyroso und in der vorgestreckten Rechten einen efeubekränzten Kantharos hält, steht eine Frau (Ariadue), welebe, in Chiton Nebris Kopfbinde und Ohrschnuek, in deu Händen ein Tympanon und eine Schüssel mit Trauben hat.

- Trinkhorn: schwarzer Widderkopf. II. 0,11.
- 60. Gefäss, gebildet aus zwei Frauenköpfen, die polyehrom bemalt sind. H. 0,22. U. 0,38. Oben r. F. Flüchtige Zeichnung. S. Maria di Capua.
- A. Drei Manteljünglinge, mit Tänien geschnückt: der mittlere streckt im Gespräch die Rechte vor; die anderen beiden lehnen sieh auf ihre Stäbe. Im freien Raume liest man dreimal KALOS.
- B. Auf einem wiereckig behauenen Stein sitzt eine Frau, in Chiton Mantle und Haube, und balt in beiden Händen einen Zweig, den sie besieht. Jederseits eine Frau, in Chiton und Mautel, die eine behaubet, die andere mit einem Hanrband gesehmtlekt, die ihr jo in der Rechten eine Blume hinhalten. Im freien Raume liest man zweimal ein vollständiges und dreimal ein unvollständiges Kabos.
- Trinkhorn: schwarzer Hirschkopf mit weissem Geweih (vgl. No. 101). L. 0,18. Oben r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Fasano.

Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuek, und hält in der vorgestreckten Linken einen Ball und einen Kasten. Oben zwei Tänien und Verzierungen.

 Trinkhorn: gelber Stierkopf. L. 0,17. Oben r. F. Leichte feine Zeichnung.

Von links beginnend zuerst ein bärtiger Satyr, der eilig laufend die Rechte ausstreckt nach einer vor ihm erschrocken flichenden Frau (Bacchantin), die zu ihm umblickt und die Linke heht; sie ist in Doppelchiton Stephane und Ohrsehmuck und hält in der Rechten einen Thyrsos. Dann folgt ein Satzyr (Kopf ergänzt), in den Händen Trinkhorn und Schlauch; er blickt zu einer tim folgenden mit Doppelchiton bekleideteu Frau (Bacchantin) um, die in der vorgestreckten Rechten ein Trinkhorn hält. Endich noch ein bärtiger Satzyr, der vergnügt beide Hände auf seine Kniec legend eine auf ihn sehnell zukommende Frau erwartet, welche, in den Doppelchiton gekleidet, in der vorgestreckten Rechten einen Zweig hält und die Linke in die Seite gesetzt hat.

 Trinkhorn: sehwarzer Pferdekopf. L. 0,19. Ohen r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Auf Gestein sitzt eine Frau, iu Sehuhen Chiton und Sehmuek, in der erhobenen Linken ein Tympanon und in der gesenkten Rechten einen Kranz haltend.

64. Gelber Frauenkopf mit Halsband und weisser Binde als Gefäss. II. 0,19. U. 0,23. Oben r. F. Flüchtige Zeichnung. Nola.

Drei Widder, von denen der mittlere den Kopf senkt. Unten eingekratzt: Γλανχωνος (vgl. Taf. XIX, 64).

Vgl. Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 7; Heydemann Arch.Ztg. 1869 S. 83, 19 und Gr. Vasenb. S. 10, 11 ff.

 Trinkhorn: sehwarzer Stierkopf. L. 0,18. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt zurückbliekend eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuek, in den Händen Spiegel und Kasten. Hinter ihr eine Stele, vor ihr ein Lorbeerzweig.

Trinkhorn: sehwarzer geschirrter Pferdekopf. L. 0,18.
 Ruvo.

Oben ist im Relief (theilweise bemalt) ein Greif dargestellt, welcher einen zur Erde gesunkenen Jüngling') anfällt; derselbe ist mit rothbraunem Chiton und rothbrauner Mütze bekleidet und hat in der Rechten ein Schwert.

Abgebildet im Bull. archéol. de l'Athenée française. II Année (No. 4; Avril 1856) Taf. II, 1, 2.

Vgl. Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 10 und Griech. Trinkh. (Berl. Akad. 1850) S. 13; Gargallo im Bull. archéol. de l'Athenée l. c. p. 30 s; Roulez Annali dell' Inst. 1871 p. 148, 1 c.

1) Nach Panofka Gargallo und Ronlez eine Amazone (?).

67. Trinkhorn: sehwarzer Eberkopf. L. 0,19. Oben r. F. mit w. Gewöhnliche Zeiehnung.

Auf Gestein sitzt ein nachter bekränzter Jüngling (Dionusos), der in den Händen eine Thyrsosstande und eine Traube hält und umblickt. Oben hängt eine Tänie.

68. Trinkhorn: ein eannelirtes Horn. L. 0,37. w. F. Bari. Ein Rosettenstreifen.

69. Gefäss in Form einer auf den Hinterfüssen sitzenden Sphinx (einst ganz weiss gemalt mit polyehromen Flügeln). H. 0,26. U. 0,20. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Fasano. Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reichem

Schmuek, schwebt mit Spiegel und Kranz in den Händen einher. Vgl. Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 14.

70. Trinkhorn: schwarzer Ochsenkopf (auf einem Fusse). H. 0,18. U. 0,27. Oben r. F. Feinste flüchtige Zeichnung.

Einer sitzenden Frau, welche, in Chiton und Schmuek, die Linke hebt und die Rechte vorstreekt, reicht eine bekleidete Frau. die mit höhergesetztem linkem Fuss vor ihr steht, in der Rechten ein Halsband.

71. Gefäss (mit Mündung der F. 107) in Form einer auf den Hinterstissen sitzenden Sphinx (einst ganz weissbemalt mit polychromen Flügeln). H. 0.31. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein gesehmüekter Eros, der in der Rechten einen Spiegel hält, beugt sieh auf dem linken Knie liegend vornüher.

72. Trinkhorn: sehwarzer Pferdekopf '). L. 0,20. Oben r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Ein Jüngling, über dem vorgestreekten linken Arm die Chlamys, verfolgt eine Frau, die, beschuht und mit dem Chiton bekleidet, in der Linken eine Schale hält und zu ihm umbliekt. 1) Zwischen den Ohren ist die Mahne in einen kleinen Buschel emporgebunden;

rgl. No. 43. 73. Trinkhorn: schwarzer Stierkopf. L. 0,20. Oben r. F.

mit w. Flüebtige Zeiehnung.

Ein sitzender Jüngling, in Sehuhen und Täuie, unterwärts bemäntelt, hält in den Händen eine Lanze (oder Stab) und eine Schale (mit Früchten und Zweig).

74. Trinkhorn: sehwarzer Greifenkopf. L. 0,15. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Sehuhen Chiton und Sehmuck, die in den Händen einen Thyrsos und eine Sehale (mit Zweig) hält.

 Trinkhorn: schwarzer Greifenkopf. L. 0,20. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Vor einem auf Gestein sitzeuden Jängling, weleher, in Sehuhen und Tänie, in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel hält, steht mit höhergesetztem linkem Fuss eine Frau, in Sehuhen Chiton und Schmuck: auf ihrer Linken flattert ein Vogel; mit der Rechten reicht sie dem Jüngling einen Kranz. Ohen eine Rosette und eine Fensetvöffunze.

76. Triukhorn: schwarzer Eberkopf. L. 0,17. Ohen r. F. mit w. Gewöhnliehe Zeichnung. Ruvo.

Eros, reiehgeschmückt, schwebt mit Schale und Kranz in den Händen einher. Unten und ohen Rosetten.

Trinkhoru: schwarzer Greifeukopf., L. 0,20. Oben r.
 F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein sitzender Jüngling, mit der Tänie gesehmückt, legt die Rechte auf seinen neben ihm angelehnten Schild und hält in der Linken die Lanze. Oben ein Ball und eine Patera.

 Trinkborn: sehwarzer Hirsehkopf. L. 0,18. r. F. mit w. Sehleehte Zeiehnung.

Zwischen zwei ionischen Seulen sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen einen Kranz und eine Schale mit Früchten und Zweigen; hinter ihr hängt eine Tänie.

 Trinkhorn: cannelirtes Horn, in einen Widderkopf endend (vgl. Mus. Naz. No. 2958). L. 0,30. Oben r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Eiu sitzender mit einer Tänie geschuulekter Satyr hält in den Händen einen Kranz und einen Kasten: ueben ihu liegt eine Spitzamphora (F. 55), and der er vielleicht sitzend zu deuken ist. Vor ihm steht eine weisse Herme mit einem Junglingskopfe.

80. Gefäss (mit zwei Ilenkeln), gehildet aus einem bärtigen rothemalten Manneskopf und einem weissen Frauenkopf mit polyehromem Stirnhand. II. 0,20. U. 0,20. Obeu r. F. mit w. Flüchtige Zeichuung. Ruvo.

A. Auf Gestein sitzt ein Satyr, in Schuhen und T\u00e4nie, der in deu H\u00e4nden eine Traube und eine Schale h\u00e4lt und umbliekt. Oben eine Fensteröffnung und vor ihm eine Rosette. Auf ihn läuft zu

- B. eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Rechten einen Kranz (mit Tänie), in der Linken eine Tänie und eine Schale hält. Oben eine Fensteröffnung.
- Trinkhorn: schwarzer Hundekopf. L. 0,18. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Fasano.
- Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reichem Schunck, sehwebt einher, in der Rechten ein Tympanon, in der Linken einen Kranz und eine Schale mit Zweigen tragend; neben ihm liegt eine Fackel mit Querholz. Oben Efeublätter.
- 82. Gefäss (mit zwei Henkeln), gebildet aus einem härtigen rothen Satyrkopfe ') und einem weissen Frauenkopfe (Baechautin), der mit Haarnetz Halsband und Ohrringen versehen ist. H. 0,22. U. 0,21. Ohen r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung. Ruvo.
- A. Zwischen zwei Lorbeerzweigen ein Eros, in weibischer Ilaartracht, beschuht und reichgeschnürkt, der in der erhobenen Rechten eine Schale und in der Linken ein Tympanon hält.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, eilt vorwärts, in der Rechten eine Tänie und einen Kasten, in der Linken eine Thyrsosstaude tragend.
- Vgl. Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 6.

  ) Nach Panofka Herakies und Dia Hebe (?); vgl. No. 57 und Mus. Naz.
  No. 2996.
  - 83. Frauenkopf als Gefäss (F. 188). H. 0,16. Nola. Ueber der Stirn Lockenknöpfe; die Augen geschlitzt.
  - Der Wulst über dem Kopf ist wohl der Polsterkranz. 83a. Frauenkopf als Gefäss (F. 185). II. 0,14. Nola. Ueher der Stirn vier Reihen Lockenknöpfe und eine Stephane.
- 84. Gefäss, gebildet aus einem bärtigen Manneskopfe und einem Frauenkopfe: ersterer sehr grob bemalt. 11. 0,16. U. 0.26. Bari.
  - 85. Frauenkopf als Gefäss (F. 185). II. 0,15. Nola. Die Augen sind geschlitzt; über der Stirn Lockenknöpfe. Unten eingekratzt; vgl. auf Taf. XIX, 85.
  - Frauenkopf als Gefäss (F. 185).
     0,14. Freier Styl.
     Um das wallende Haupthaar ist ein Lorbeerkranz gemalt.

 Gefäss, gebildet aus einem schwarzen Hunde (Pndcl), der auf den Hinterbeinen liegt und emporbellt. H. 0,08. Br. 0,10. Erwähnt von Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 13.

SS. Zweihenkeliges Gefäss, gebildet aus einem Frauenkopf in Schleier, einst weiss bemalt. H. 0,1¢. U. 0,18. Oben r. F. mit w. Leidliche Zeichnung. Ruvo.

A. Ein Frauenkopf, mit Stephane Ohr- und Halsschmuck versehen, in Vorderansicht. Jederseits ein Lorbeerzweig.

B. Ein Frauenkopf, mit Kopftuch Ohr- und Halssehmuek versehen, in Seitenansieht. Vor ihm ein Lorbeerzweig.

89. Gefäss in Gestalt eines sitzenden Hahnes, weissbemalt.

H. 0,12. Br. 0,18.
90. Frauenkopf (mit Efeu bekränzt), als Gefäss (F. 185).

H. 0.13.

Trinkhorn: schwarzer Hundekepf. L. 0,19. Oben r.
 mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Ein Jüngling, um den Kopf die Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, in der Linken eine Lanze, streckt laufend die Rechte aus; neben ihm springt ein Hund mit Halsband.

 Frauenkopf (lorbeerbekränzt), als Gefäss (F. 185). H. 0.14. Freier Styl. Nola.

93. Gefäss, gebildet aus einem liegenden bärtigen Satyr, der, mit Stiefeln und Tänie versehen, in der über den Kopf gelegten Rechten ein kleines Gefäss hält. L. 0,17.

Vgl. Mus. Naz. No. 3004.

Knöehel als Gefäss gebildet: schwarzbemalt. H. 0,07.
 Vgl. Panofka Arch. Anz. 1849 S. 60, 9 und Mus. Naz. No. 3008.

95. Ein schwarzes fettes Schwein (unten und im Schwanz ein Loch), um den Leib eine Binde. H. 0,07. L. 0,13. Bari. Ein Spielzeug.

96. Zweihenkeliges Gefäss, gebildet aus einer komischen Strumaske und einem Frauenkopf (Bacehantin); beide zeigen noch Spuren der Bemalung. H. 0,23. U. 0,24. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

A. Auf Gestein sitzt ein junger Satyr, in Schuhen und Tänie, in den Händen einen Thyrsos und eine Schale.

B. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und schr reichem Schmuck, der in der gesenkten Linken einen Kranz und in der erhobenen Rechten einen Kasten hält.

97. Trinkhorn: schwarzer Widderkopf. L. 0,17. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, in den Händen eine Schale mit Früchten nehst Zweigen und einen Spiegel; sie blickt um im Gespräch mit dem abgewandt auf Gestein und seiner Chlamys sitzenden Jungling, welcher zu ihr umblickt. Er ist in Schuhen und Tänie, und bat in den Händen eine Schale juit Zweigen und einen Kranz.

98. Trinkborn: schwarzer Widderkopf. L. 0.19. Ohen r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Fasano.

Ein geschmückter Frauenkopf.

99. Trinkhorn: schwarzer Hundekopf. L. 0,16. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Fasano.

Ein geschmückter Frauenkopf.

100. Trinkhorn: schwarzer Fuchskopf. L. 0,18. Oben r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Ein geschmückter Frauenkopf.

101. Trinkhorn: sehwarzer Hirschkopf mit weissem Geweih (vgl. No. 61). L. 0,18. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck.

die in der Linken einen Fächer, in der erhobenen Rechten einen Ball und einen Kasten mit Zweigen und Früchten hält.

102. Trinkhorn: schwarzer Schweinekopf, L. 0,16. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Fasano.

Ein geschmückter Frauenkopf.

103. Trinkhorn: schwarzer Schweinekopf, L. 0.11. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt. schwebt mit (Tänien-)Kranz und Spiegel in den Händen einher. Neben ihm liegt eine Fackel mit Querholz. Oben ein Efeublatt.

104. Trinkhorn: schwarzer Hundekopf, L. 0.18. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf einem ionischen Capitell sitzt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und sehr reichem Schmuck, in der gesenkten Linken einen Ball, in der vorgestreckten Rechten ein Efeublatt (Fächer?) und einen Kasten haltend.

103. Trinkhorn: schwarzer Katzen- (oder Tiger?-)kopf. L. 0,15. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. 49

Vascusommil, zu Nespel.

Ein sitzender Eros, in Schuhen weihischer Haartracht und sehr reichem Schmuck, hält in der Rechten eine Schale; darüber eine Rosette.

106. Trinkhorn: schwarzer Sticrkopf. L. 0,20. Ohen r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Bari.

Auf Gestein sitzt ein Eros, beschuht und reichgeschmückt, in der erhobenen Rechten einen Ball und einen Kasten haltend.

107. Trinkhorn: schwarzer Stierkopf. L. 0,19. Oben r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ruvo.

Auf einem ionischen Seulencapitell sitzt ein Eros, heschubt und reichgeschmückt; die Linke hat er au den Sitz gelegt, in der erhobenen Rechten hält er einen offenen Kasten (mit Zweig). Vor ihm eine Tänie.

## ERSTER WANDSCHRANK.

## (Links vom Eingang.)

108. F. 121. H. 0,30. U. 0,30. s. F. mit w. auf g. Grund. Leidlich gute Zeichnung. Girgenti.

Ein bärtiger Mann, in Helm und Mantel, stützt in der Rechten die Lanze auf; vor ihm liegt sein Schild. Gegenüher steht ein weisshärtiger weisshaariger Mann, in Mantel und mit Krückstab in der rechten Hand.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 224, 25.

109. F. 122. H. 0,15. U. 0,14. s. F. auf g. Grund. Schlechte Zeichnung.

Zwischen zwei Mantelfiguren (Thebaner), welche die Beine kreuzen und sich auf Stäbe stützen, steht auf einer kleinen niedrigen Seule die (thebanische) Sphinz. Im freien Raum Rebzweige.

110. F. 122. H. 0,19. U. 0,18. Hellrothe Figur auf w. Grund. Flüchtige Zeichnung.

Ein Jüngling, unterwärts bemäntelt, blickt weggehend zurück nach einer Stele, welche mit Binden verziert ist: er hält (im Schmerz) die Rechte gegen die Stirn.

F. 122a. H. 0,11. U. 0,16. s. F. auf w. Grund.
 Feine Zeichnung.

Ein bärtiger nackter Satyr streckt laufend beide Arme aus; hinter ihm steht der Thyraos.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 111 (ob antik??).

 F. 126. H. 0,08. U. 0,15. s. F. auf w. Grund. Schr flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton and Mantel, länft vorwärts; vor ihr hängt ein geschlossener Schirm (?).

 F. 105. II. 0,19. U. 0,50. s. F. mit rothbraun auf g. Grund. Ziemlich strenge Zeichnung.

Unter Rosetten und anderen Verzierungen Thierfiguren (zwei Hirsche zwei Tiger und ein Schwan).

 F. 57. H. 0,35. U. 0,85. s. F. mit rothbraun auf g. Grund. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Im obersten Streifen eine Seirene mit geöfineten Flügeln zwischen zwei abgewandt hockenden ungeflügelten Sphinzen; im mittleren ein Schwan ein Tiger und awei Steinböcke; im unteren ein Tiger und ein Reb. Ueberall Rosetten und andere Verzierungen.

B. Im obersten Streifen ein Steinbock zwischen zwei ungeflügelten Sphinzen; im mittleren ein Stier zwischen zwei Tigern; im unteren ein Steinbock zwischen einem Tiger und einem Löwen. Ueberall Rosetten und andere Verzierungen.

Ebenso mit Thierfiguren sind noch mehrere andere kleine Gefässe verschiedener Form (142: 157: 157a) bemalt.

114a. F. 142. H. 0,05. U. 0,16. s. F. auf g. Grund. Sehr flüchtige Zeichnung.

Drei Paare je einander gegenüber befindlicher Manner, die bekleidet nad wohl sitzend zu denken sind.

114b. F. 142. H. 0,05. U. 0,18. s. F. auf g. Grund. Robe Zeichnung.

Vier Krieger, durch die randen Schilde fast ganz verdeckt.

Vgl. Mus. Naz. No. 277; 309; n. a. m.

114c. F. 157. H. 0,06. U. 0,10. Schwarzbraune Figuren auf g. Grund. Gute flüchtige Zeichnung. Im oberen Streifen sehen wir einen Mann mit Lanze, den

zwei Greife ansallen. Dann zwei Ziegen, die sich gegenüber auf die Hinterbeine stellen. Daneben ein Löwe, der einen Mann ansallt, dem zwei Gefährten mit Speeren zu Hilfe kommen.

Im unteren Streifen ein Löwe, der zwei Rehe verfolgt, und ein anderer Löwe, der ein Reh anfällt.

 a) Zwei kleine Gefässe, gebildet aus liegenden Rehen, gelb mit lila Punkten bemalt. Vgl. Levezow Berl. Vasens. Taf. XVII, 335; u. a.

- b) Zwei kleine Gefässe, gebildet aus todten Hasen (vgl. ähnliche abg. bei Campanari Vasi Feoli tav. II, 24; Mus. Greg. II, 93, 5; Berl. No. 1787 u. 2146; u. a. m.
- e) Gefäss, gebildet aus einem kauernden Hasen.
- 116. F. 60. H. 0,34. U. 0,77. s. F. mit w. Leidlich strenge Zeichnung.
- A. Der bärtige Herakles, in Chiton und Löwenfell, reitet auf dem langbärtigen fisselbeibigen Triton"), den er mit beiden Händen fest umbalst; das Meerwesen wendet das Gesieht zurück und streekt die Linke aus. Hinter deu beiden steht der bärtige Poseidon, in Chiton und Tänie, in der Linken den Dreizack, die Rechte erhebend. Vor ihnen steht ein Mann (Hermes), mit Spitzbart, in kurzem Chiton und Mantel, auf den Kopfe den Petasos, die Linke boch erhoben. Im freien Raum waren möglicherweise einst Inchriften angebracht.
- B. Der bärtige Heraktes, mit Löwensell und Fächer versehen, sitzt rittlings auf dem langbärtigen söselbeiligen Triton "), den er, mit beiden Händen einen Zauberknoten machend, sest unhalst; das Meerwesen blickt zurück und streckt die Rechte febend gegen einen bärtigen Mann, der mit erhobener Linken eilig herbeikommt. Derselbe ist mit einem kurzen Mantel bekleidet.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 116.

- 1) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 3419.
- 117. F. 60. H. 0,32. U. 0,64. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.
- A. Zucei bärtige Reiter, in engliegendem Chiton und phrygischer Mütze, in den Händen die Zügel; der erste hat zur Linken den Köcher, der zweite auf dem Räcken die Pelta.
- B. Der bärtige Baccine, in Chitom Mantel und Kranz, in der Linken das Trinkhorn, blickt nach dem ihm folgeuden bärtigen Saryr um, der um den Hals eine lange Gürlünde trägt. Vor dem Gotte eine Pran (Bacchanin), in Chiton Nebris und Tänie, die tanzend die Rechte erhebt, Im freien Raum Rebzweige.
- 118. F. 121. H. 0,28. U. 0,35. s. F. auf weissgelbem Grund. Gewöhnliche Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, bläst eifrig die Doppelflöte. Neben ihr ein Hund, der einen vorangehenden Mann anbellt, was diesen zum Umsehen bewegt; er ist mit dem Mantel hekleidet und mit einem Stock versehen. Hinter der Frau entfernt sich umhlickend ein zweiter Mann, ehenfalls in Mantel und mit Stock. Um die Köpfe und Figuren der beiden Männer Rehzweige.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIV, 118.

119. F. 122a. II. 0,09. U. 0,13. s. F. Grobe Zeichnung. Ein Mann, in Chiton, mit Schild und Lanze, dringt auf einen zweiten Mann ohn, welcher, ebenso bewaffnet, zur Erde gesunken ist. Ein dritter Mann, in der Rechten die Lanze, über dem vorgestreckten linken Arm die Chlamys, entfernt sieb umblichend hinter dem erstbeschriebenen Krieger.

120. F. 36 (mit Knöpfen auf den Henkeln). H. 0,19. U. 0,86. s. F. mit w. und lila. Flüchtige archaistische Zeichnung.

A. Ein Krieger (Achilleus), in Beinschienen Chiton Wehrgehänge und Helm, in der Linken den Sehild, durehhohrt eilig
herheispringend mit der langen Lanze den linken Oherschenkel
eines auf das rechte Knie vor ihm niedergesunkenen Kriegers
(Memnon), der gegen ihn die Lanze zückt; derselbe ist mit Beinschienen Wehrgehänge Helm und Schild ausgerüstet. Auf den Niederfallenden lieget – zwisschen den helden Kämpfern – ein Vogel
zu. Hinter dem Sieger, zwischen dessen Beinen ein Schwan angebracht ist, steht eine Frau (Thetis), in Chiton und Mantel, die
in der erhobenen Linken einen Kranz hält und mit der Rechten
das Gewand ein wenig hebt; hinter dem anderen Krieger dagegen eine Frau (Eos), in Chiton und Mantel, der das Hinterhanpt bedeckt und den sie mit der Rechten fasst, um sich zu
verhullen.

B. In der Mitte steht der grosse delphische Dreifuss, den einerseits der bärtige Herzükker, andererseits der härtige Appollon mit beiden Händen je an den runden Henkeln ergriffen hat; beide sind in den Chiton gekleidet und tragen den Koeher zur Seite. Hinter dem Dreifuss steht Athene, in Chiton und Aegis (deren züngelnde Schlangen sichtbar sind); sie packt mit der Rechten die linke Hand des Herzükles (um ihn abzuhalten, den Dreifussa auch noch mit der Linken zu fassen). Hinter Apollon eilt der bärtige Hermes herhei, in Chlamys und Petasos, in der Linken das Kerykeion, die Rechte vorgestreckt. Hinter Herakles steht eine hekleidete Frau (Artemis) '), mit grossen Rückenflügeln; sie heht de Linke und hat mit der Rechten das Gewand gefässt.

Unter den Henkeln je ein Schwan.

Zum Styl der Zeichnung vgl. Helbig Annali 1865 p. 210 ss; Brunn Probleme (Abh. der Bayer. Akad. I Ol. XII, 2) S. 112, 13.

 Zur gefügelten Artemis vgl. Gerhard Arch. Zig. 1854 S. 177 ff; Fröhner Vas. grees du Prince Napuleun p. 4 ss.

121. F. 121. H. 0,30. U. 0,34. s. F. mit lila auf w. Grund. Gewöhnliche Zeichuung.

Zu Ross sitzt ein Jingling, in weissem Chiton Chlamys und Täme, die Hanre in den Krobylos gebunden, in der Rechten einen Rebzweig, in der Linken zwei Lanzen und den Zügel seines Pferdes sowie eines zweiten Rosses, welehe er neben sieh führt; unten ein Hund. Ihm folgt ein bärtiger Mann (Bacchos?), in Chiton und Mantel, mit Rebzweigen bekränzt, in der Rechten ein Skepter, die Linke erhoben. Hinter diesem folgt umblickend ein Jingling, auf dem Kopf den Petasos, in der Rechten eine Doppellanze; über dem erhobenen linken Arm hängt eine runde Pallistraflasche herab. Sie geben auf einen bekräuzten Jingling zu, welcher in der Rechten eine Lanze und in der Linken eine Leine hält, an der ein Hund angebunden ist.

122. F. 45. H. 0,08. U. 0,34. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Auf einem ithyphallischen Maulesel sitzt der bärtige Bacchos, mit dem Mantel bekleidet, in den Händen die Zügel und einen grossen Rebzweig (mit Trauben). Jederseits ein Auge und dann ein Vogel.

123. F. 66. H. 0,28. U. 0,59. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf einem Viergespann, dessen eines Ross weiss gemalt ist, steht ein bärtiger Mann, in weissem Chiton, in der Rechten die Zügel.

B. Ein Krieger, mit Chiton Helm und Doppellanze ausgerüstet, auf den Rücken den höotischen Schild, führt am Zügel sein Pferd, hinter dem er steht. Voran geht mullickend ein bärtiger Mann, in Mantel und Petasos, in der Rechten die Doppellanze querhaltend.

124. F. 108. H. 0,21. U. 0,45. s. F. Robe Zeichnung. Eine Frau finkt unblickend and beitel Einde hebend vor einem itsyphallischen Satyr, der beide Hände hebt und nach einer sich eilig entfernenden zweiten Frau unblickt, die gleichfalls die Hände hebt. Beide Frauen (Beschaufinnen) sind bekleidet.

125. F. 13. H. 0,12. D. 0,31. r. F. Gewöhnliche Zeiehnung.

I. Ein bartiger Krieger, in Chlamys und Helm, halt in der Linken

den Schild (Z. ein sitzender Vogel, der die Flügel ausbreitet), in der vorgestreckten Rechten die Doppellanze und läuft eilig vorwärts.

126. F. 13. H. 0,09. D. 0,22. s. F. mit w. und lila Gewöhnliche Zeichnung.

I. Ein Gorgoneion mit vorgestreckter Zunge.

A. Der härtige Herakles, um die Brust das Wehrgehänge, hat den Löneen mit heiden Händen um den Bauch gefässt und drückt ihn zur Erde; darüber hängen der Köcher und Mantel des Helden. Hinter ihm steht ein härtiger Mann (Johnos), mit Chiton und Schwert ausgestatet, der in der Rechten die Keule (des Herakles) hält und die Linke ermunterad heht; dann ein Jängling, in Chiton und Mantel, der auf einem Klappstuhl sitzt und einen Stah aufstützt '). Hinter dem Löwen entfernt sieh umblickend der härtige Hermes, in Chiton Mantel Flügelschuhen und Petasos, in der Rechten das Kerykeion, die Linke erhoben; neben ihm sitzt auf einem Klappstuhl ein Jängling, wie der andere bekleidet und mit einem Stah versehen ').

B. Dieselbe Darstellung mit sehr geringen Aenderungen, z. B. dass Jolaos die Keule höher heht.

Unter den Henkeln je ein Hund.

Vgl. dazu Michaelis Arch. Anz. 1861 S. 199, 3 ("Zuschauer, die der Darstellung den Charakter eines athletischen Schauspiels verleiben").

127. F. 13. H. 0,12. D. 0,31. r. F. Leidliche Zeichnung. Viel gebrochen und ergänzt.

I. Ein nackter bekränzter Jüngling geht, heide Arme vorstreckend, gehückt vorwärts. Daneben liest man ein H(οπ)AlS KALOS.

A. Ein nackter Krieger, hehelmt '), in der Linken den Schild, hohrt sich umwendend die Lauze einem hinter ihm niedersinkenden Krieger in die Brust; derselhe ist nackt und hehelmt und hat in der erhohenen Rechten einen Stein, in der Linken den Schild (Z. Eigenhock). Hilber ihm ein springendes Ross, dessen Zügel ein Krieger mit der Rechten ergriffen hat, während er im Fortgehen hegriffen umblickt; er ist behelmt und hat in der Linken Lanze und Schild (Z. Löwe?). Auf der anderen Seite gleichfalls ein springendes Ross, hinter dem ein Krieger umblickend sich entfernt; er ist mit Helm Lanze und bödrischem Schild ausgestattet. Im freien Raum liest man Reste eines HOPA(krze/LOG)c).

- B. Ein nackter Krieger, auf dem Kopf den Helm, in der Linken den Schild (Z. Keule und darum die Reste der Inschrift') HO(πευς καλος?), hohrt die Lanze einem niedergesunkenen behelmten Krieger durch die linke Schulter, der sich vergeblich durch den in der Linken erhobenen Schild (Z. Dreitiss) decken will. Hinter ihm ein springendes Ross, hinter welchem ein Krieger, der umblickt, sich eilig entfernt; er ist mit Helm Lanze und höntischem Schild (Z. zwei pickende Vögel) ausgerütstet. Auf der anderen Seite wieder ein springendes Pferd, dessen Zügel ein hehelmter Krieger mit der Rechten ergriffen hat und umblickend forteilt; in der Linken hat er Lanze und Schild (Z. zwei pickender zwei Kränzen ein Vogel?). Im freien Raum liest man Reste eines (δηλίας κ. Δλάμ.Ος.
- Der Heim dieses wie des folgenden Kriegers bedeckt das Gesicht vollständig.
   Vgl. dazu Fuchs De ratione quam veteres artif. in imag. clip. exorn. adhib.
   11 s.
- 128. F. 12. H. 0,10. D. 0,26. s. F. mit w. und lila. Durch Feuer gelitten. Etrurien.
- A. Eine Frau (Bacchantin), in Chiton und Nebris, zwischen zwei bärtigen Saturn; sie blickt nach dem hinter ihr Gehenden um. Jederseits ein grosses Auge.

B. Dieselbe Darstellung.

Unter jedem Henkel ein bartiger Satyr.

129. F. 105. H. 0,19. U. 0,39. s. F. mit lila, Flüchtige Zeichnung.

Ein bärtiger Mann, in Mantel und Tänle, hält in heiden Iländen eine grosse Schlissel einem Stier zum Saufen hin. Neben dem Thier steht — von ihm zum grösseren Theil hedeckt — ein Jängling, der mit einer Tänie gesehmlicht ist. Hinter dem Ster steht abgewandt ein härtiger Mann, in Mantel und Tänie, in der Rechten einen Stab. Rechts und links sowie oben Rehweige.

130. F. 45. H. 0,06. D. 0,10. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung.

Ein nackter Jungling (Herakler), über dem vorgestreckten linken Arm die Chlanys, in der erhobeuen Rechten einen weissen Stab, geht auf einen losspringenden Löuera zu. Rechts und links befinden sich je drei Junglinge: der erste — hinter dem oben beschriebenen Jünglinge — steht rubig da '), der zweite ') hat ühr den linken vorgestreckten Arm die Chlamys und eilt (zu Hilfe) herbei, der dritte sehaut wieder rubig zu ). Hinter dem Löwen dagegen stehen der erste und dritte ) rubig zuschauend da, während der zweite, umblickend und die Rechte erhebend (über der die Chlamys liegt), sieb eilig euffernt. Sie sind je mit Chiton Mantel und langem Stab versehen.

1) Vgl. oben No. 126, 1. 2) Etwa Jolace?

131. F. 105. H. 0,20. U. 0,44. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Auf einem Klappstuhl sitzt ein Jüngling, im Mantel und Tänie mit langen — ergäuzten — Enden); er hebt die Rechte nachdeuklich gegen den Mund. Vor ihm stehen vier Rosse eines Gespannes, von denen nur die Vordertheile sichtbar sind und deren eines, den Kopf zur Erde senkt. Oben und vor dem Jüngling Rebzweige.

Sollte Achilleus dargestellt sein und seine weissagenden Rosse (Hom. Il. XIX, 397 ss)?

132. F. 45. H. 0,08. D. 0,11. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Heraktes, in Chiton, hat mit der Linken den gegen ihn aupringenden Lönen umhalst, dessen linke Vordertatze er mit der Rechten gepackt bält. Ringsum Rebzweige mit Trauben. Hinter dem Thier entfernt sich eilig Athene, umblickend, in Chiton Helm und Schild (2. fluft Kugelhi); vor ihr läuft ein Jüngling fort, gleichfalls umblickend, über dem linken Arm die Chlamys. Hinter Herakles steht ein Jüngling, mit Tänie und Chlamys versehen, welcher uublickt zu dem linter ihm eilig fortlaufenden dritten Jüngling, der über dem linken Arm die Chlamys hat und umblickt.

133. F. 121. H. 0,25. U. 0,27. s. F. auf w. Grund. Rohe eingekratzte Zeichnung.

Athene, in Chiton Helm nod Aegis welche über des vorgestreckten linken Arm liegt, zückt die Lanze gegen einen vor ihr niederinkenden Krieger (Oijansten), der mit Chiton Panzer Helm Schild und Speer ausgerüstet ist. Hinter ihm steht ein Gefrichte (Oijean), ebeson gewaffiest, der gegend die Ötitu den Speer schwingt. Im freien Ramu mieseriliche laschriften.

**184.** F. 45. H. 0,07. D. 0,10. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung.

Ein bärtiger Satyr verfolgt eine fliehende bekleidete Frau (Bacchantin), die zu ihm den Kopf umwendet und erschroeken

die Linke hebt; ihr dorischer Chiton lässt den rechten Fuss nebst Bein und Gesäss schen. Jederseits ein grosses Auge und je ein hockender auflauernder Krieger, mit Helm Schild und Lanze verschen (welche die Liebesseene stören wollen?).

135. F. 121. H. 0,25. U. 0,26. s. F. auf w. Grund. Leidliche Zeichnung. Metapont.

Auf einem Altar, auf dem eine Flamme brennt und an dem Butspuren ) siehtbar sind, eilt Apolton zu, mit langen Locken, über beiden Armen shawlartig die Chlamys, in der Linken den Bogen und zwei lange Pfeile haltend; die Rechte streckt er drohend nach hinten aus, indem er auch das Gesieht unwendet. Ihm folgt ein Reh, das zum Gott emporsieht. Vor Apollon liest man 26ezuight, hinter him tegér.

Vgl. Lombardi Mem. dell' Inst. I p. 201 s; Heydemann Arch. Ztg. 1869 S. 83, 20.

Die Weihinschrift unten auf Taf. XVII, 135.

1) Vgl. dazu Conze Gött. Gel. Anz. 1867 No. 15 S. 597.

136. F. 106. H. 0,22. U. 0,44. s. F. mit w. und lila. Leidliche Zeichnung.

Auf einem Viergespann steht Aikene, in Chiton Aegis und Ifelm, den böstischen Schild auf dem Rücken; in den Händen hat sie die Zügel und die Lanze und hält die mutbigen Rosse zurück.

Zur antiken Beule vgl. Mus. Naz. No. 1796.

187. F. 57. H. 0,35. U. 0,70. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung.

A. Anf eisem weisen springenden Rosse sitzt ein kleiner Jangling, in Chiton, in den Händen die Zügel und eine Lanze. Hinter ihm fliegt ein Vogel berbeit; unter dem Rosse sitzt ein grösserer Vogel, der den Kopf zurückbiegt. Im freien Raum noch drei Rosetten.

B. Ein Hahn und eine (Lotot-Blume auf schlankem Stenzel nebet

B. Ein Hann and eine (Lotost-)Binme auf schlankem Stengel nebst zwei Rosetten.

188. F. 105. H. 0,20. U. 0,45. s. F. Sehr rohe Zeichnung. Ein bärtiger ithyphallischer Satyr blickt verwärtseilend und beisde Hände hebend zu einer ihm folgenden Frau m., welche gliechfalls die Hände hebt und zurückblickt. Vor dem Satyr läuft eine zweite Frau, ebenfalls die Hände hebend und zurückblickend. Beide Frauen (Bacchantinam) sind im Mantel und Ohiton.

139. F. 13. H. 0,10. D. 0,28. s. F. mit w. nnd rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

- Ein Gorgoneion mit vorgestreckter Zunge.
- A. Zwischen zwei Angen eine (lotosblumenartige) Verzierung. Rechts und links entfern sich je ein gefügeltes Ross.
   B. Diezelbe Darztellung.
- 140. F. 141. H. 0,17. U. 0,46. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung.
- Zeci Frauen, in besticktem Chiton and Mantel, gehen tanzend vorwätts: die orste, behaubet, sehligt in der Linken Castagnetten ( $x \varphi \acute{n} \tau a \lambda a$ ) und hebt mit der Linken ihr Gewand; die andere, mit Tänie und Krobylos gesehmückt, hebt in der Linken gleichfalls Castagnetten. Um sie Rebweige mit Trauhen.
- 141. F. 60. H. 0,42. U. 0,84. s. F. mit w. nnd lila. Leidlich strenge Zeichnung. Uebermalt.
- A. Vier Krieger, in Beinschienen und Helm '), von ihren Schidden (Z. des einen: ein Anker; eines anderen: ein gebogener Schenkel) fast ganz verdeckt, gehen vorwärts: die beiden ersten tragen je einen Specr; neben ihnen gehen zwei Hunde.
- B. Zucei bärtige Münner, je in Brustpanzer (und modern zugefügtem — Petasos), in der Rechten Doppelspeere, sitzen zu Ross; neben ihnen zwei Hunde, welche die Schnauze zur Erde senken.
  - Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 141.
  - 1) Die hohen Seilenfedern der Helme sind sicher modern hinzugefügl.
- 142. F. 106. H. 0,17. U. 0,32. s. F. mit lila. Sehr-flüchtige Zeichnung. Uebermalt.
- Ein Krieger, mit Chiton Panzer Helm Wehrgehänge Schild (Z. weit Kränze) mud Lanze ausgerüsket, springt auf einen vor ihm auf der Flucht niedersinkenden Krieger los, welcher sich undreht und die Lanze einlegt; er ist wie sein Gegner gewaffnet. Zwischen beiden Rebzweige. Im freien Raum liest unan die modernen! I nsehriften AXIA/AEYZ (bei dem ersten Krieger) und EKTOP (bei dem niedergesunkenen).
  - 1) Vgl. dazn Heydemann Arch. Zig. 1869 S. 82, 17.
- 143. F. 60. H. 0,25. U. 0,54. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeiehnung.
- A. Ein Krieger, in Beinschienen Chiton Panzer Wehrgehänge und Helm, dringt mit Schild (Z. Efeuzweig) und Lanze auf eins fliebende Frau (Amazone) ein, welche amblickt und in den Händen einen runden Schild und die Lanze hat; sie ist mit kurzem Chiton Belnschienen und Helm be-

kleidet. Neben ihr steht ein zweiter Krieger, wie der erste gerüstet, der in der Rechten die Lanze zückt. Zwischen den Beiuen des ersten Kriegers Reste dreier Buchstaben erhalten (OPK?).

B. Ein Krieger, in Chiton Pauzer Helm Schild (Z. drei Kugelu) und Lanze, eilt umblickeud vorwärts. Rechts und links je ein bärtiger Mann, in Mantel und mit Stock.

144. F. 60. H. 0,39. U. 0,87. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

- A. Ein bärtiger Krieger, in Chiton Panzer Beinschienen Wchrgehänge und Helm, in den Händen Schild und Lanze, ist im Kampf mit einem Krieger, der mit Chiton Mautel Beinschienen und Helm ausgerüstet ist und in den Händen den Schild (Z. Dreifuss) und Lanze häll. Zwischen beiden liegt auf der Erde ein bärtiger Mann, in Chiton Panzer Beinschienen und Helm (schlecht ergänzt), in der Linken den Schild (Z. zwei Kugeln); die Rechte fasst nach (der Wunde) der linken Scite. Rechts und links steht je einer Fran, in Chiton und Tänie, die verwundert die Hände hehen, und je ein Jingling in Mantel und Tänie. Im freien Raum vielleicht ein Inschriften.
- B. Der bärtige Heraktes, in Chiton und Löwenhaut, zur Linken den grossen Köcher, in der erhobenen Rechten das Schwert (oder die Keule?) schwingend, setzt dem Kentauren Nessos nach, der auf der Flucht auf die Vorderheine gestützt ist. Heraktes hat mit der Linken die gegen den Kopf erhobene rechte Hand des Kentauren gefasst; in der Linken hält das Unthier einen Stein und blickt zum Helden um. Auf dem Rücken des Kentauren sitzt Deinneire, welche, bekleidet, die Rechte heht und zum Helden umhückt. Hinter diesem steht ein Mann (Dinnest?), in Chiton und Mantel, der zusenkauend die Linke hebt. Vor dem Kentaur flieht ein Jängling, der in den Mantel gekleidet ist und umschaut, während neben ihm ein härtiger Mann (Jolaos), in Mantel und Tänie, rubig dassteht und zusieht.
- 145. F. 11. H. 0,11. D. 0,19. s. F. mit lila. Flüchtige Zeichnung.
- A. Ein bärtiger Satyr streckt eilig laufeud beide Häude aus und blickt nm. Danebeu eine unleserliche Inschrift.
  - B. Dieselbe Darstellung. Daneben eine unleserliche Inschrift,
  - Die Inschriften vgl. uuten auf Taf. XVIII, 145.

## ZWEITER WANDSCHRANK.

- 146. F. 66. H. 0,24. U. 0,51. s. F. mit w. und lila. Fluchtige Zeichnung.
- A. Dem bärtigen Bacehos, welcher, in Chiton Mantel und Kranz, in der Linken das Trinkhorn hält, geht eine Frau (Ariadne) voran, in Chiton und Mantel, die zu ihm umblickt und ihm in der Rechten einen Kranz reicht. Um den Gott Rebzweige. Voder Frau geht ein bärtiger Satyr, hinter Bacehos ein zweiter Satyr, beide lustig springend und die Linke erhebend, während um ihren reekten Arm ein Kranz hängt.
- B. Ein bärtiger Mann, in Chiton und phrygischer Mütze, zur Linken den Köcher, in den Händen Bogen und Lanze haltend, steht vor einem Krieger, der von seinem Sehild (Z. drei Kugeln) fast ganz verdeckt wird; er ist mit Beinschienen Mantel Helm und Doppellanze ausgestattet. Hinter dem Bogenschützen entfernt sieh ein zweiter Krieger, ebenso gekleidet und gerüstet wie der andere; auf seinem Schild ein Bukranion zwischen vier Kränzen (20 der Rinzen).
  - Unter den Henkeln ie ein Storeh.
- 147. F. 11. H. 0,08. D. 0,14. s. F. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Herakles, in der Löwenhaut, springt mit geschwungener Keule auf die vor ihm zur Erde gesunkene Amazone eine, welche mit Chiton Helm Lanze und Schild versehen ist. Jederseits Zweige.
  - B. Dieselbe Darstellung.
    Vgl. ebenso No. 152.
    - gi. ebenso No. 152.
- $\textbf{148.} \quad \textbf{F.} \ \, \textbf{60.} \quad \textbf{H.} \ \, \textbf{0,41.} \quad \textbf{U.} \ \, \textbf{0,89.} \quad \textbf{s.} \ \, \textbf{F.} \ \, \textbf{mit} \ \, \textbf{w.} \ \, \textbf{und} \ \, \textbf{lila.}$  Gute Zeielnung.
- A. Der bärtige Herakles, um die Brust das Schwert und in der Rechten die Keule, kniet auf dem rechten Knie und drückt den Lönen, den er mit der Linken nuhalst hat, erwürgend zur Erdedas Thier sehlagt mit der linken Hintertatze gegen des Helden Kopf. Hinter Herakles steht Hermes, in Flügelsehuhen ') Chiton Mantel und Petasos, die Haare in den Krobylos emporgebunden, in der Rechten das Kerykeion haltend; er hebt deu Zeigefinger der Linken im Gespräch mit Athene, die fortgebend (oder doch abgewandt) hinter dem Löwen steht und zu ihm umbliekt. Die

Göttin ist in Chiton Aegis und Helm; sie streckt die Rechte mit dem Speer vor und hat in der Linken den Schild (Z. zwei Kugeln). Danehen Reste einer unleserlichen Inschrift (vgl. Taf. XVIII. 148).

B. Der bärtige bekränzte Bacchos, in Chiton und Mantel. in der erhobenen Linken den Kantharos, blickt nach einer Frau (Bacchantin) um, welche, in Chiton Nebris und Haube, die Linke hebend herbeispringt. Vor dem Gott steht eine zweite Frau (Bacchantin), in Chiton und Tänje, welche die Rechte vorstreckt. Im freien Raum Rebzweige.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 148.

- 149. F. 36. H. 0,09. D. 0,11. s. F. auf gelblichem Grund. Durch Fcuer gelitten.
  - A. Ein Schwan, der den Kopf zur Erde neigt. B. Desgleichen. Vgl. anch No. 151; 187.
- 150. F. 60. H. 0,41. U. 0,91. s. F. mit w. und rothbraun. Gute Zeichnung.
- A. Herakles, mit der Löwenhaut bekleidet, um die Brust das Wehrgehänge, springt herbei und packt den Eber mit der Linken an dem Rüssel und mit der Rechten an dem Hals: das Thier fällt auf den rechten Vorderfuss. An einem Baum hängen des Herakles' Chlamvs und Köcher mit dem Bogen sowie ein zweites Wehrgehänge; unten nehen dem Helden die Keule.
- B. Zwischen zwei bärtigen Männern, die mit kurzen Mänteln bekleidet und efeuhekränzt sind, steht eine Frau, in Chiton Mantel und Kranz, die dem einen eine grosse Schale (F. 12) reicht. während der andere Mann eine ehenso grosse Schale in der vorgestreckten Rechten hält. Im freien Raum Rebzweige.
- 151. F. 11. H. 0,08. D. 0,10. s. F. Sehr flüchtige Zeichnung.
  - A. Ein Schwan, der den Kopf zur Erde neigt. B. Desgleichen. Vgl. dazu No. 149; 187,
- 132. F. 11. H. 0,07. D. 0,14. s. F. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Herakles, in der Löwenhant, springt mit geschwungener Keule auf die vor ihm zur Erde gesunkene Amazone ein, welche mit Chiton Helm Lanze und Schild ausgestattet ist. Jederseits Zweige. B. Dieselbe Darstellung.

  - Vgl. No. 147 (dessen Zeichnung jedoch ein wenig besser ist).
- 153. F. 121. H. 0,32. U. 0,37. s. F. mit w. und rothbraun. Grobe Zeichnung.

Auf einem von zwei Maulthieren gezogenen Wagen sitzt der bärtige Bacchos, in Chiton und Mantel, efeubekränzt, in der Linken Zügel und Kantharos (F. 42), in der Rechten Zügel und Peitsche. Neben den Thieren – von ihnen zum Theil verdeckt – geht eine Frau (Bacchamin), welche die Linke helt und mublickt. Hinter dem Gott folgt ein ithyphallischer Satyr, der die Linke hochhebt; über der Rechten ist ein Krauz gemalt. Beide Frauen sind in den Chitun gekleidet und bekränzt. Im freien Raum Rebzweige.

154. F. 36. H. 0,16. D. 0,22. s. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Anf einem Polster liegt ein bärtiger Mann (Baccho), mit siner langen Tänie geschmibbt und unterwärts bemäntelt. Anf ihn, der das Hanpt wegwandet, kommt ein bärtiger Satyr zu, der nm die Brust eine Gürliande trägt und ihm in der Linken ein Trinkhorn hinhält. Rechts und links je ein Auge.

B. Dieselbe Darstellung, nur wendet der liegende Mann (Bacchos), das Hanpt nicht weg, sondern hebt — verwundert? — die Rechte über den Kopf. 155. F. 122. H. 0,14. U. 0,17. s. F. Sehr grobe

Zeichnung.

Ein Krieger, behelmt mit Schild und Lanze versehen, kniet nieder.
Hinter ihm eilt ein zweiter Krieger fort.

136. F. 122. H. 0,19. U. 0,22. s. F. Sehr grobe eingekratzte Zeichnung.

Der bärtige Herakles hat knieud mit beiden Armen den Löwen fest mahalst und drickt hin zu Boden: das Thier senkt sich vergebens losznmachen, die linke Hintertatte bebeed und mit dem Schweif schlagend. Oben hängen des Helden Mantel und Köcher (mit Bogen), Beehts und links je ein Pfeiler (von denen derjenige hinter Herakles vielleicht eine bekleider Figur werden solltet.

F. 122a. H. 0,30. U. 0,38. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

In der Mitte ein Brunnenhaus mit dorischen Seulen Triglyphen und Aktvotreine: inwendig Rebzweige und ein (sehachbertartig) carrirter Pfeiler mit zwei Löwenköpfen, der eine nach rechts, der andere nach links gewandt; unter jedem Löwenkopfe steht eine Hydria. Ausserhalb des Hauses steht je eine Freu, in Chiton und Mantel, die Haare in den Krobylos aufgebunden, auf dem Kopf der Polsterkrazy'): sie strecken die Rechte vor (wartend, bis die Hydrien voll Wasser sind). Rechts und links steht abgewandt je ein Mädchen, in Chiton Mantel und Krobylos, wellem tie beiden Händen die and dem hoechenboenen linken Knie

stehende (volle) llydria umfassen, um sie auf den Kopf zu setzen; das Madchen zur Rechten des Beschauers wendet dabei den Kopf (mit Polsterkranz) zum Brunnenhaus zurück. Im freien Raum Rebzweige.

1) Vgl. dazu Minervini Bull dell' Inst. 1843 p. 119 ss.

158. F. 9. H. 0,07. D. 0,13. s. F. Grobe Zeichnung. A. Ein geflügeltes Ross und Rebzweige. B. Desgleichen. Vgl. dazu Stephani CR. 1864 S. 42 f.

159. F. 122. H. 0,18. U. 0,22. s. F. mit w. Schr grobe Zeichnung.

Ein bärtiger Sapy umfasst eine vor ihm fliebende Frau (Racchantin), die nublicht und erechrecken die Linke belt; sie ist in Chito und Mantel.ein Ein zweiter Sapy geht mit ansgestreckten Armen auf eine andere ebenogekleidete Frau, welche die Hinde beht und das Gesichticht wegwendet. Zwischen den beiden Gruppen Rebzweige, in denen ein Gewandstäch kind.

160. F. 60. H. 0,37. U. 0,82. s. F. mit w. und lila. Leidlich strenge Zeichnung.

- A. Der bürtige Bacchoz, in Chiton Mantel und Efeukranz, in der Rechten weit sich ausbreitende Rehzweige und in der Linken das Trinkhorn, steht vor einer Frau (Ariaduc), welche in der Rechten eine Oenochoe heht (um einzuschenken); sie ist in Chitou und Mantel und gleichfalls efeukerkranzt. Eine zweite Frau (Bacchantin), in Chiton Mantel und Tänie, steht hinter dem Gott, die Linke gegen die Nase erhehend. Rechts und links naht je ein bärtiger Satyr: der eine ist an der Brust geschmückt; der andere hat in der Linken einen Kranz und streckt die Rechte erstaunt vor.
- B. Sehlechter gezeiehnet. Ein bürtiger Mann (Peleus), in Chiton Mantel und Wehrgehänge, hält auf dem rechten Arm einen kleinen Knaben (Achilleus), welcher, mit einem Mantel bekleidet, furchtlos einen Kentauren (Cheirou) anblickt, der vor ihm steht. Derselhe ein Mensch') mit angesetztem Pferdehinterheit, bärtig und spitzohrig streckt ihm die Rechte entgegen; mit der Linken schultert er einen Baumstamm mit zwei todten Ilasen. Nebeu ihm ein Iland. Iliater dem bärtigen Manne steht abgewandt Hermer, in Flügelschuhen Mantel und Petasos, in der Rechten das Kerykeion. zur Seene umblickend.

Erwähnt bei Roulez Mel. de phil. d'hist. IV No. 9 (= Bulletins de l'Acad. Roy. de Brux. IX No. 10).

Die Verbindung mit dem Thierleib wird wie öfter durch einen Mantel verdeckt;
 vgl. Mus. Naz. 2638, 2.

F. 122. H. 0,31. U. 0,36. s. F. mit w. und lila.
 Grobe Zeichnung.

In der Mitte sitts auf einem Klappstahl der bürtige Bacches, in Chiton Muntel and Efenkmunz, in der Linken das Trichkorts; um inst Bektweige, Vor ihm entferst sich mit zurückgewandem Blick eine Frau (Bacchantin) in Chiton und Muntel, welche die Linke hecht, vor ihr steht ein bürtiger Satyr. Hinter dem Gotte nahen eine bekleidete Fran (Bacchantin) und ein bürtiger Saryr, die beide die Linke hechte Mitte.

162. F. 9. H. 0,08. D. 0,16. s. F. Fluchtige Zeichnung.

A. Ein nackter Mann, mit Spitzbart, auf dem Kopf den Petass, ther dem vorgestreckten linken Arn schildartig die Chlanys, in der Rechten einen langen Stab mit Haken (Harpe? Lagobolon?), eilt vorwärts. Jederseits Zweige.

B. Ein Satyr, in der Rechten eine Lanze, in der vorgestreckten linken Hand die Chlamys, eilt vorwärts.

163. F. 122a. H. 0,18. U. 0,22. s. F. mit rothbraun. Rohe Zeichnung.

And einem Klappstahl sitzt der bärtige Escelss, in Chiton Mantel nad Kruux, in der Linken eine Schale (7). Ihm gegenüber sitzt auf einem Klappstuhl eine Frau (Arisatas), in Chiton nud Mantel, welche die Rechte gegen dem Mund führt. Eine sweite Debangschleidete Frau sitzt hinter dem Gott, nad hinter dieser findet sich noch Hernes, bärtig, in Flügelschahen und Mantel, mit dem Kerykeion.

164. F. 122a. H. 0,18. U. 0,22. s. F. mit w. Rohe Zeichnung.

Auf einem ithyphallischen Esel reitet der bärtige bekleidete Bacches; um ihn Rebzweige. Rechts und links tanzt je eine Fran (Bacchantin), in Chiton und Mantel, in der linken Hund Castagnetten.

165. F. 122. H. 0,23. U. 0,27. s. F. mit lila. Grobe Zeichnung.

Auf einem Viergespann, vor dem eine ionische Senle steht, findet sich ein bärtiger Mann, um den Kopf die Tänle, auf dem Rücken den böutischen Schild. Hinter ihm entfernt sich eilig laufend ein Krizzer, der amblickt; er ist mit Chiton Wehrgehange Helm Schild und Doppellanze ausgerüstet.

166. F. 122a. H. 0,18. U. 0,28. s. F. mit w. und rothbraun. Grobe Zeichnung.

Zwischen zwei Frauen, die auf Klappstühlen sitzen und mit Chiton Mantel und Kranz bekleidet sind, sitzt gleichfalls auf einem Klappstuhl ein bärtiger Mann (Bacchos)<sup>2</sup>), in Chiton und Mantel, bekränzt, in der Linken einen Kantbaros; er wendet sich zu der hinter ihm sitzenden Frau um. Hinter der anderen Frau sitzt abgewandt auf einem Klappstuhl ein bärtiger Mann (Bacchos)\*), in Chiton und Mantel, bekränzt, in der Linken einen Kantharos. Ueberall Rebzweige.

1) Also ein sogrannter doppelter Dionysol; vgl. Arch. Zig. 1847 S. 22°, 22, monit die Litteralter über die sogrannte doppelte Minerva zu vergleichen ist: Gebard zwei Minerva zu Winerven (Berl. Wineleinaundeitpt. 1848); Feuerbach Nachg, Schr. Zig. S. 87 f; De Witte Bull. der l'Acad. Roy. de Brux. VIII No. 1 p. 41; Welcker Alte Denkm. V. S. 72 (deserse Urbeit ich ganz heiglichte).

167. F. 13. H. 0,07. D. 0,19. s. F. mit rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

 Ein Sphinz, die auf den Hinterbeinen sitzt und die rechte Vordertatze hebend den Kopf nmwendet.

A. Ein Krieger, mit Mantel Helm Schild and Speer, steht vor einem anf einem viereckigen Stein sitzenden bärigen Mosm, der mit dem Mantel bekleidet ist and in der Linken einen Stab hat. Rechts and links steht je neben einem Rosse ein Jängling, mit Mantel Beinschienen Helm und Lanze, von dem Thier zum grösseren Theil verdeckt. Uberell Rebzweige.

B. Disselbe Darstellung, nur ist noch ein fliegender Vogel hinter dem einen Jüngling hinzugefügt.

168. F. 36. H. 0,17. D. 0,21. s. F. mit w. und rothbraun. Aeusserst rohe Zeichnung.

A. Anf einem Viergenpann befindet sich eine Figur, vom Schilde gant vordeckt. Hinter ihm enferrat sich mehlickand eine Frau (Ansanon), mit Chiton Mütze und Köcher, während eine zweite ebenso gekleidete Fran (Amsanon) den Pferden vorangeht und ebenfalls umblickt. Rechts und links je eine Sphirie.

B. Dieselbe Schmiererei,

169. F. 122. H. 0,15. U. 0,16. s. F. Rohe Zeichnung. Auf sinem Wirergenann, welches einen neben ihm stehenden Mans faat gans verdeckt, steht eine bekleidete männliche Figur, die in den Händen die Zügel hat. Vor den Bassen sitzt nut einem Klappstahl eine bekleidete Figur; hister den Pferden steht noch eine — wohl männliche — Figur die namblicht.

170. F. 122. H. 0,14. U. 0,17. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein Krieger, in Chiton Beinschienen Wehrgebänge und Hehm, in der Rechten den Schild (Z. Dreifuss) — in der erhobenen Linken ist wohl das Sehwert zu denken — ist im Kampf mit einem Krieger, der die Lanze zückt; er ist wie der vorige waffunt (auf dem Schild Z. Delphin?). Zwischen den Kriegern

675

Wohl Achilleus Memnon und die beiden Mütter.

 F. 122a. H. 0,14. U. 0,18. s. F. Sehr rohe Zeichnung.

Der bartige Bacchos, in Chiton und Mantel, bekranzt, in der Linken den Kantharos, steht zwischen zwei bekleideten Frauen (Bacchantinnen), zu deren Einer er umblickt. Ueberall Rebzweige.

172. F. 12. H. 0,11. D. 0,25. s. F. mit w. und lila. Strenge saubere Zeichnung. S. Maria di Capua.

A. Der Kopf des bärtigen Bacchos (ΔΙΟΝΥSOS), um die Locken einen Efeukranz, in der erbobenen Linken das Trinkborn; über seinem Haupte liest man die unleserliebe Inskrift: ΚΥΙΟΛΑΝΤΚΤ'). Ihm gegenüber der Kopf einer Frau (Ariadnel'), in Chiton Haube und reichem Schmuek, den Zeigefünger und den Daumen der Linken gegen den Mund fübrend; über ihr liest man: KAIS (d. 1. ack λλ|λσ(π)). Iliuter ibr der Kopf der Bacchantin Sime (SIME), in Chiton Tänie und Schmuek, welche in der Rechten einen Rebzweig bält. Hinter Dionysos Reizweige, unleserliebe Insebriffen und dann der Kopf einer Frau (Bacchantin), in Haube Ohr- und Halssehnuck, in deren Händen wohl die binter Bacchos siebtbaren Eleturanken voranszussetzen sind. Oben drei Kränze.

B. Der Kopf des bärtigen bekränzten Bacchos (AIONV\$O\$), in der erhobenen Linken den Kantharos. Vor ihm der Kopf der Semele (\$EMELE), in Kranz und reichem Schnucks; sie legt Daumen Zeige- und Mittelfinger der linken Hand (Armband) anden Mund. Ueber ihr noch die unleserliebe Insebrift: ONNO\$N\$. Rechts und links Rebstämme mit Trauben: auf denjenigen binter der Semele ist ein kleiner Salyr geklettert; ein zweiter Salyr unter dem Henkel) will nachklettern? In Im freien Raum bei ihnen drei unleserliche Insebriften. Unter dem anderen Henkel springt ein dritter Salyr, der den Kopf umwendet. Alle drei Satyrn sind bärtig.

Die Köpfe sind rothfarbig mit sehwarzen Umrisslinien.

Abgebildet im Bull. Nap. N. S. VI, 13; Gerbard Akad. Abb. Taf. 68, 1. 2 (Anthesterien 1858).

Vgl. — ausser Minervini Bull. Nap. N. S. VI p. 191 s; Gerhard ebd. VII p. 9 ss und Akad. Abb. ll S. 208, 107 (= Abh. der Berl. Akad. 1858 S. 204, 107) — Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 220,

11 und Dionysos und Thyiaden (Berl. Akad. 1852) S. 351, 31; Schulz Bull. dell' Inst. 1842 p. 15; Fröhner Choix de Vas. du prince Napoléon p. 26 ss, A; Strube Bilderkr. von Eleusis S. 68 ff.).

Die Inschriften auch C. J. Gr. 7446 b und unten Taf. XVIII, 172.

Strube a. O. liest ...ev nie zeit nierde" (?).

<sup>9</sup>) Dass Frühner (Choix de Vas. do prince Napoléon p. 26 A.) in ibr (wrgen des karritres Chilon, den er für die Aegis khli) mit Unrecht die Athene erkennt, bemerkt schon Coase Gött gel. Anz. 1868 S. 1522. Ebenso irrig ist Panoflu's Deutung dieser und der beiden folgenden Francen auf die drei Horen (Dongson a. Thyadea a. 0.)

Vgl. ebenso z. B. lngh. Vasi fill. 262; n. n. m.

173. F. 122a. H. 0,24. U. 0,43. s. F. Sehr grobe Zeiehnung. Durch Feuer gelitten.

Anf einem Viergenpian steht ein bürtiger Monn, in langem (Wageneuker-)chion, and dem Rücken den böstischen Schild (Z. Dreifass), in den Handen Zügel und Kentron. Vor ihm steht – theilweise darch die histere Halbe der Rosse verdeckt – ein Ärieger, mit Helm Schild und Lause versehen. Abgewandt von diesem steht – fast ganz von den Rossen verdeckt – ein Mantefjängfing. Vor d-n Rossen endlich sitzt auf einem Klappstable in Jüngfing, nuterwärts benänfelt, in der Rechten eine Lanze.

174. F. 122. H. 0,20. U. 0,21. s. F. Rohester Entwurf. Eine bekleidete Frau zwischen zwei ithyphullischen tanzenden Satyrn, die mit Brustschmuck versehen sind.

175. F. 98. H. 0,29. U. 0,83. s. F. mit rothbraun. Fluchtige Zeichnung.

A. Neben seinem Rosse steht ein bärtiger Mann, mit der Chlamys versehen, mit der Linken zwei Lanzen sehulternd. Vor ihm steht eine langlockige Frau in Chiton, im Gespräch den Zeigefinger der rechten Iland emporstreckend; hinter ibm ein weisshaariger weissbärtiger Mann, in Chiton und Mantel, in der Rechten ein Skepter, die Linke erfreut vorstreckend.

B. Auf einem Klappstubl sitzt der b\(\textit{titge Bacchos}\), bekr\(\textit{titge In.}\) (Chion und Mantel, in der erhobenen Beehten den Kantharos; ringsum Rebzweige. Hinter ihm entfernt sich znr\(\text{uckblickend}\) eine Frau (Bacchantin); vor ihm entfernt sich zinz werdie Frau (Becchantin), die gleichfalls umblickt und die Linke hoehhebt. Vor dieser springt ein b\(\text{artige}\) timble frau (Beit) dieser springt ein b\(\text{artige}\) timble frauen sind bekr\(\text{fizit und mit dem Chithou bekleidet}\).

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 175.

 F. 122a. H. 0,17. U. 0,23. s. F. mit w. und rothbraun. Rohe Zeiehnung.

Auf Kissen liegt ein bartiger Mann (stumpfaasig?), in Mantel, in der

Linken ein Triakhorn. Um ihn Rebzweige. Jederseits entfernt sich umblickend eine bekleidete Frau,

Wohl Bacchos and zwei Bacchantinnen?

177. F. 121. H. 0,17. U. 0,17. s. F. Rohe Zeichnung. Einer bekleideten and einem Klappstubi sitzenden Figur (Luch), die mit Mantel und Tänie ausgestattet ist und die Rechte vorstreckt, sitzen je and einem Klappstubi sitzen Klappstubi eine Leier, und eine bekleidere Fran (Artenia) gegenüber, die die Liuke hebt; neben den beiden letzteren je ein Beh. Im freien Raum Rebzweige.

Vgl. dazn Heydemann Annali 1870 p. 223 ss.

178. F. 122a. II. 0,13. U. 0,18. s. F. Rohe Zeichnung. Auf einem Viergespann steht eine bekleidete Figur: hinter den Pferden zwei Figuren, die mit einander im Gespräch sind; den Rossen veran geht umbliekend ein bürtiger Satyr.

179. F. 121. II. 0,21. U. 0,21. s. F. Rohe Zeichnung.
And ein Viergespann ist eine Frau, in Chiton and Mastel, na steigen
im Begriff, in den Händen Zügel und Kentron haltend. Daneben geht —
von den Pferden beihuwies verdeckt — Apollon, die Leier spielend. Vongelt der bärige Hermen, in Mantel und Fügelschahen; er bliekt um und
hebt die linke Hand, während er in der Rechten einem Stab (des Keykeions) hält. Alle drei tragen die Hanre in dem Krobytos anlegbenden.

180. F. 13. H. 0,12. D. 0,31. s. F. mit w. und rothbraun. Leidlich strenge Zeichnung.

I. Ein Gorgoneion mit vorgestreckter Zunge.

A. Auf einem Viergespann stehen ein bärtiger bekleideter man, in den Händen die Zugel haltend, und eine bekleidete mit der Tänie geschmückte Frau. Ihnen voran fährt ein Viergespann, auf dem gleichfalls ein bärtiger Mann und eine Frau, beide bekleidet, stehen. Ueberall Rebzweige und Trauben.

B. Dieselbe Vorstellung, nur dass der eine Mann noch mit einer Tänie geschmückt ist.

Wohl erwähnt von Lombardi Memorie dell' Inst. I p. 204 (aus der Basilicata).

180a. F. 94. H. 0,34. U. 0,80. r. F. Grobe Zeichnung. Viel gefliekt.

A. Ein nackter Jüngling, in der Rechten einen Kranz und in der Linken die Chlamys, folgt einer Frau, die, in Chiton und Schmuck, in der erhobenen Linken eine Schale mit Früchten hält und umblickt. Zwischen beiden eine Stele. Oben ein Ball zwischen zwei Fensteröffungen.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock, der andere mit einer Strigilis. Zwischen ihnen eine Stele.

- 181. F. 60. H. 0,41. U. 0,85. s. F. mit w. und rothbraun. Mittelmässige Zeichnung.
- A. Aineins, mit Chiton Helm Wehrgehänge und Beinsehienen versehen, in den Händen Schild und Doppellanze, trägt auf dem Rücken den weisshaarigen weissbärtigen Anchises, welcher, mit dem Mantel bekleidet, die Linke um des Sohnes Hals legt und zurdekblickt nach dem ihnen folgenden Dättigen Krieger <sup>1</sup>), der mit Mantel Helm Beinsehienen und (Doppel-P)Lanze ausgerüstet ist. Voran geht umblickend ein zweiter Krieger <sup>3</sup>), mit Helm Beinsehienen Doppellanze und Schild (Z. Delphin).
- B. Der bärtige Bacchos, in weissem Chiton und Mantel, bekränzt, in der Linken Rebzweige, bliekt um zu einem ihm nachspringenden Satyr; ein zweiter Satyr springt dem Gott voraus und bliekt zurück. Beide Satyrn sind bärtig.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 181.

1) Eher Troianer als Griechen.

182. F. 13. H. 0,08. D. 0,21. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung. Geflickt.

I. Ein Gorgoneion mit vorgestreckter Zunge.

- A. Ein bärtiger Sayr bläst die Doppelföte vor dem bärtigen Baccher, der, in Chiton Mantel und Kranz, auf einem Klappstnhl sitzt und in der Rechten das Trinkhorn bält. Ueberall Rebzweige mit Trauben. Rechts und links ein grosses Auge.
  B. Diezelb Darstellung.
  - Unter den Henkeln je ein Delphin.
- 183. F. 121. H. 0,18. U. 0,17. s. F. Aensserst robe Zeichnung.

Zsischen zuei auf der Erde hockenden Kriegern, die je mit Chlamys Helm und Lanze versehen sind, steht Aithen, mit Chiton Helm und Lanze, die Linke vorstreckend: vor ihr steht ein niedriger Altar, um sie Zweige. Rechts und links je ein Beiter.

- 184. F. 60. H. 0,41. U. 0,86. s. F. mit w. und lila. Leidliche Zeichnung.
- A. Ein bärtiger Mann, in kurzem Chiton und steifem breitsgestreiften (Leder-)Mäntelben, and dem Kopf den Petasos, in der Rechten die Doppellanze, geht neben seinem Ross einher (das er wohl mit der Liknea nu Zugej effensts lähl). Hinter ihm reitein bärtiger Mann, in Anaxyrides und phrygischer Mütze, zur Linken den Köcher, in den Händen Zügel und Doppellanze haltend; unter diesem Pfrede ein Hund, der den Kopf zur Erde senkt.

B. Ein Krieger (Menelaos), mit Beinschienen Chiton Panzer Menel Belm und Doppellanze ausgerüstet, bliekt zurück und f\u00e4nst mit der Linken den Kopfsehleir einer hinter ihm stehenden Frau (Helena), welche in den Chiton gekleidet und mit Ausnahme des Gesichts und der linken Hand mit dem Mantel verhüllt ist. Hinter ihr entfernt sich zurückblickend ein Krieger (Grieche), in Beinsehienen Panzer Mantel und Helm, der in der Linken das Schwert gezeitekt h\u00e4lt.

Vgl. zu Darstellung auf B. Heydemann Iliup. S. 22, 2 ff.

185. F. 13. H. 0,08. D. 0,19. s. F. mit w. und rothbraun. Rohe Zeichnung.

I. Ein bärtiger Satyr, in Mantel, blickt tanzend zurück.

A. Zwischen drei bärtigen Satyrn, die lustig springend die Hände nnd F\u00e4see hochheben, stehen — in bunter Reihe — zwei bekleidete tanzende Franen (Bacchantinnen). Ueberall Rebzweige.

B. In bunter Reihe drei bekleidete Franen (Bacchantinnen) und drei bärtige Satyrn, die ulle Instig springen und tunzen. Im freien Raum Rebzweige.

186. F. 60. H. 0,41. U. 0,87. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Der bärtige Herakles, in Chiton und Webrgehänge, trägt int beiden Händen auf der linken Schulter den Eber und setzt den linken Fuss auf den Rand des halh aus der Erde hervorragenden Fasses, aus welchem Kopf und Hände des bärtigen erschrockenen Eurystheus herorgueken. Hinter dem Helden steht abgewandt Athene, das Gesicht zurückwendend; sie ist in Chiton Aegis und Helm, in der Linken die Lanze, die Rechte vorgestreckt. Auf der anderen Seite entfernt sich, ersehrocken die Hände hebend, eine Frau (Admete), in Chiton Mantel und Tänie, die geleichfälls zurückblickt.

B. Athene, in Chiton Aegis und Helun, besteigt ein Viergespann, dessen Zügel sie nehen ihrer Lanze in den Händen hat. Neben den Rossen gehen — von ihnen zum Theil verdeckt — Herakkes, mit Löwenfell Köcher und Keule, und der härtige Hernes, mit Flügelschuhen Mantel Petasos und Kerykeion; beide blicken zur Göttin zurück. Vor den Rossen sitzt auf einem Klappstuhl ein bärtiger Mann, in Mantel und mit einer Lanze in der rechten Hand.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 186,

187. F. 36. H. 0,08. D. 0,09. s. F. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein Schwan, der den Kopf zur Erde neigt. B. Desgleichen. Vgl. No. 149; 151.

188. F. 122. H. 0,11. U. 0,16. s. F. Feine Zeichnung. Anf ein Viergespann ist eine Frau zu steigen im Begriff, welche in den Händen die Zügel und eine Lanze hält; sie ist in Chiton Mantel Krobylos und Tänie. Vor den Rossen steht eine Frau, in Chiton und Mantel, welche die Rechte voorstreckt.

189. F. 122a. H. 0,18. U. 0,27. s. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Iu bunter Reihe tanzen zuei bärtige Satyrn und zuei Frauen (Bacchantinnen), welche mit dem Chiton — und die eine anch mit der Nebris bekleidet sind. Drei von ihnen wenden die Köpfe zurück.

190 F. 66. H. 0,20. U. 0,47. s. F. Rohe Zeichnung. Archaistisch.

A. Eine liegende Sphinz, welche die Vordertatze hebt. B. Desgleichen.

 F. 66. H. 0,18. U. 0,40. s. F. Grobe Zeichnung. Archaistisch.

A. Auf einem Stahl, dessen Lehne in einen Schwanenhals endet, aitzt ein bekleideter Mann, in der Linken einen grossen Rebzweig, die Rechte vorstreckend. Vor ihm ein Altar mit Feuer.

B. Auf einer Kline (mit gebogenen Füssen) liegt ein bärtiger Mann, im Mantel, in der Rechten einen Rebzweig; er blickt zurück.

## DRITTER WANDSCHRANK.

192. F. 49. H. 0,35. U. 0,94. r. F. mit rothbraun. Schöne Zeichnung.

Apollon, lorbeerbekränzt, in langem Doppelchiton und Mantel, in der Linken die Leier (mit Staubdeke Tänie und darangebundenem Plektron), steht, in der anderen Hand eine Schale haltend, vor Artemis ?), die in der Linken Bogen und Pfeile und in der Bechten eine Oenochoe (F. 107) hält, um einzuschenken: sie ist in Chiton Mantel und Haube; vor ihr ein Reh (in Verkurung von binten gezeichnet), das den Kopf emporhebt. Hinter Apollon steht Leto?), in Chiton und Mantel, in den erhobenen Händen einen Zweig haltend.

Abg. Gerhard Auserl. Vas. I, 78; Elite cer. II, 24.

Vgl. — ausser Ghd. a. O. S. 201 — Panofka Arch. Ztg. 1848
S. 219, 8; Elite l. e. p. 75.

Vgl. zur Darstellung Heydemann Annali 1870 S. 223 ss.

1) Nach Panofka Athene!

1) Nach der Elite Daphne!

193. F. 49. H. 0,19. U. 0,45. r. F. Feine Zeichnung.

Auf einem Lehnstuhl sitzt eine Frau, in Chiton und Haube, die Linke gegen das leise gesenkte Gesieht erhoben. Vor ihr naht eine Frau, in Doppelehiton und Kopfband, die eine Lade in den Händen hält. Zwischen beiden ein Arbeitskorb; oben eine Tänie.

194. F. 172. H. 0,05. D. 0,08. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Jederseits ein Tiger.

195. F. 121. H. 0,48. U. 0,40. r. F. Feine Zeichnung. Alte Ergänzung.

Eine Frau, in Doppselchiton Ohrring und Haube, in der Linken eine Oenochoe (F. 107), reicht in der Rechten eine Schale einem vor ihr stehenden Jangling, der ihr die Linke entgegenstreckt; er ist mit hohen Stiefeln und der Chlamys versehen und trägt im Nacken den Petasos, in der Rechten eine Doppellanze. Zwischen beiden oben eine Tänie, unten ein Altar.

Der Fuss ist schon im Alterthum angesetzt worden.

196. F. 49. H. 0,18. U. 0,43. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Frau, in Chiton and Mantel, reicht in der Rechten eine Tänie einem vor ihr auf seinen Stab sich leheneden Jängling, der ihr in der Rechten einen Kasten entgegenhält; er ist mit Mantel und Strablenstephane ausgestattet.

197. F. 49. H. 0,39. U. 0,99. r. F. Gute Zeichnung.

Auf einem von zwei Rossen gezogenen Wagen steht ein Jungling (Hyakinthos?), mit dem Mantel versechen, um die Loeken einen Lorbeerkranz, in den Händen die Zügel. Neben den Rossen steht Apollon, in langem Chiton und Mantel, lorbeerbekränzt, in der Linken eine Leier (mit Staubdecke), er bliekt zum Jungling um und hebt die rechte Hand. Vor den Rossen ein Altar und daneben eine Frau, in Chiton Mantel und Stephane, welche die Rechte vorstreckt.

198. F. 33. H. 0,08. D. 0,10. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Jederseits eine Ente zwischen zwei Olivenzweigen.

Vgl. noch die No. 204; 248; und Mus. Naz. No. 3036.

199. F. 49. H. 0,32. U. 0,76. r. F. Flüchtige gute Zeiehnung. Sorrento.

Der bärtige Bacches, in Chiton und Mantel, um das Lockenhaar einen Kranz, in der Rechten den Thyrsos, hält in der Rechten den Kantharos einer hinter ihm stehenden Frau (Ariadne) hin, zu der er umblickt; sie ist in Doppelchiton und Stephane, und hält in der gesenkten Rechten eine Oenochoe (F. 109e) und in der Linken einen Thyrsos. Zwischen beiden steht ein Altar mit Feuer. Auf der anderen Seite steht eine zweite Frau (Bacchantin), in Chiton Mantel und Stephane, in der erhohenen Rechten eine Fackel und in der Linken zwei Lorbeerzweige; in ihrem linken Arm liegt ein Thyrsos angelebnt.

Vgl. Bull. dell' Inst. 1842 p. 12.

200. F. 12. H. 0,09. D. 0,14. s. F. mit lila. Kleine flüchtige Zeichnung.

- A. Zwei Hunde verfolgen einen Hasen; hinter denselhen eilen zwei Männer herbei, welche, nackt, nur mit dem Wehrgehänge versehen sind: der erste hebt einen Stein in der linken Hand, der zweite trägt eine Keule (oder einen Stah).
- B. Dieselbe Darstellung, nur dass der zweite Mann über dem linken Arm die Chlamys trägt.
- 201. F. 64. H. 0,28. U. 0,90. r. F. Flüchtige Zeichnung. Gehrochen.
- A. Ein Jungling, in breitgegürtetem Chiton Mantel und Helm, in den Händen den Schild (Z. Skorpion) und die Lanze, steht vor einer Frau, die ihm in der Linken eine Schale reicht und in der gesenkten Rechten die Oenochoe (F. 107) hält; sie ist in Chiton und Mantel, die Haare in einen (Zopf-)Beutel zusammengebunden. Hinter ihr ist ein Klappstuhl zur Hälfte sichtbar; dann ein härtiger Mann, in Chiton und Mantel, in der Rechten einen Stab. Hinter dem Jungling eine dorische Seule (mit Ahakos) und dann szei Frauen, je in Chiton und Mantel, welche miteinander in Gespräch hegriffen sind (über die vorigen, zu denen die eine umblickt).
- B. Ein bärtiger Mann, in Chiton Panzer Beinschienen und Helm, in der Linken Lauze und Schild (Z. Schlange), streckt laufend die Rechte aus nach einer flichenden Frau, welche um-

blickt und die Rechte hebt. Eine zweite Fruu flieht gleichfalls umblickend und die Rechte erhebend. Hinter dem Krieger flieht umblickend eine dritte Frau, welche beide Hände emporhebend auf einen Mann 1) (ihren Vater) zueilt, der in Chiton und Mantel gekleidet ist und in der Rechten ein Skepter hat. Die Frauen sind mit Chiton Mantel und Tänie 1) versehen.

- 1) Wohl kahlköpfig.
- 1) Die zweite Frau ist obne Tanie.
- 909 E 107 H 010 H 01
- 202. F. 125. H. 0,12. U. 0,24. r. F. Sehr rohe Zeichnung. Eine hekleidete Frau, die Rechte nach hinten zur Erde streckend.
- 203. F. 12. H. 0,09. D. 0,14. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau mit Rückenfügeln, in Chiton, eilt zurückhlickend vorwärts; sie hat die Linke in die Seite gesetzt und die Rechte vorgestreckt.
  B. Deegleichen.
  - 205. F. 49. H. 0,29. U. 0,77. r. F. Sehr rohe Zeichnung.
- Ein Jingling (Kephalos), in hoehgegürteten Stiefeln Chiton und Mantel, auf dem Rücken den Petasos, in der Linken einen Doppelspeer, flicht zurückblickend und erschrocken die Rechte hebend vor einer Flügelfrau (Eos), welche die Rechte nach ihm ausstreckt und mit der Linken das Gewand hebt (um besser laufen zu können); sie ist in Chiton Mantel und Haube.
- 206. F. 66. H. 0,32. U. 0,54. r. F. mit rothbraun. Schöne Zeichnung.
- A. Eine Frau (Ariadne), in Doppelchiton Nebris und Haube, in der Linken einen Thyrsos, in der vorgestreckten Rechten eine Oenochoe (F. 109b), aus der sie Wein giesst, eilt vorwärts.
- B. Nach ihr blickt um der forteilende bärtige Bacchos, in Chiton Mantel und Tänie, in den Händen einen Rebzweig und Kantharos, aus dem er Wein gicsst.
- 207. F. 123. H. 0,13. U. 0,26. r. F. Leichte Zeichnung. Eine Frau, in Chiton Mantel Ohrring und Kopftuch, bläst die Doppelflöte; hinter ihr hängt der Flötensack.
- 208. F. 122. H. 0,11. U. 0,13. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Frau, in Chiton Mantel und Ohrring, in der Rechten einen Spiegel, blickt vorwärtseilend zurück; vor ihr eine Tänle und ein Arheitskorh,
- hinter ihr ein Ball.

  209. F. 122. H. 0,19. U. 0,21. r. F. Flüchtige Zeichnung.
  Vor einem Attar, auf dem eine Flamme, steht eine Flügelfrau, in

Chiton Mantel und Tanie, in den Handen einen Korb und eine Fackel halten L.

- 210. F. 12. Il. 0,12. D. 0,20. s. F. Leichte Zeichnung.
- Rechts und links je ein weidender Hirsch.
   Desgleichen.
- In einem engeren Kreisstreifen wiederholt sich lingsum viermal die Gruppe einer Ente (oder eines Schwans?) zwischen zwei Hähnen; ausserdem noch eine Ente (oder ein Schwans?).
  - 211. F. 126. H. 0,06. U. 0,16. r. F. Grobe Zeichnung.
  - 212. F. 66. H. 0,33. U. 0,53. r. F. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Fügelfrau (Eos), in Doppelchiton, streckt eilig laufend beide H\u00e4nde nach einem J\u00e4ngling (Kephalos) aus, der umbliekt und die Iteelte mit einer Doppellanze ersebroeken hebt; er ist mit hohen Stiefeln und Chlamys verschen, im Nacken den Petasos.
  - B. Ein Manteljungling mit Stab.
  - Zur antiken Beule vgl. Mus. Naz. No. 1796.
- F. 34. H. 0,09. U. 0,27. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Uebermalt und ergänzt.
- A. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, in der Linken einen Kranz und in der Rechten einen Kasten, eilt vorwärts. Vor ihr eine Stele. Im freien Raum zwei Tänien zwei Rosetten eine Schale ein Efenblatt und eine Fensteröffung.
- B. Ein Eros, reichgeschmückt, in den Händen Traube und Spiegel, steht vor einer auf Gestein sitzenden bekleideten Frau, welche ihm in der Linken eine Schale hinrelcht.
- 214. F. 122. H. 0,20. U. 0,21. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Flügelfrau, in Chiton Mantel Stephane und Ohrring, streckt lanfend beide Hände vor.
- 215. F. 12. H. 0,12. D. 0,20. s. F. mit w. und lila. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Zweimal wiederholt sich die Gruppe eines Schwans, der mit geöffneten Flügeln einer Tanbe gegenübersteht.
  B. Desgleichen.
- 216. F. 173. H. 0,05. D. 0,09. r. F. Schr flüchtige Zeichnung.
- Anf einem Stuhl sitzt eine Frau, in Chiton und Mantel; hinter ihr hängt eine Tänie.
- B. Zu ihr blickt eine zweite Frau nm, die gleichfalls auf einem Stuhl sitzt und mit Chiton und Mantel bekleidet ist. Vor ihr auf der Erde liegt ein Reifen (oder eine Schnur).

217. F. 122. II. 0,11. U. 0,13. r. F. Sehr grobe Zeichnung. Eine Flägetfrau, in Doppelchiton Armbändern aud Haube, streckt laufend beide Arme vor; vor ihr eine Seule.

218. F. 66. H. 0,33. U. 0,56. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Manteljängling eilt vorwärts und streckt die Rechte aus nach einer vor ihm fliehenden Frau, welche nach ihm umblickt und erschrocken die Rechte hebt; sie ist in Chiton und Mantel.

B. Ein Manteljungling mit Stab, der zurückblickt.

219. F. 12. H. 0,13. D. 0,20. s. F. mit w. und lila. Saubere Zeiehnung.

 Zweimal wiederholt sich die Gruppe eines Tigers, der vor einem weidenden Widder steht.

B. Desgleichen.

220. F. 66. H. 0,31. U. 0,58. r. F. mit lila. Saubere Zeichnung.

A. Eine Flügelfrau (Eos), in Doppelehiton Stephane und Schmuck, den Mantel shawlartig über beiden Armen, in den Händen einen Kantharos und eine Oenoehoe, eilt vorwärts. Oben liest man ein  $*\alpha \lambda \epsilon$  und  $\delta \pi \alpha(v) \iota_{\mathcal{G}}$ . Sie bliekt zurück nach

B. einem kahlköpfigen Mann (Tithonos), der in der Reehten ein Skepter hält und zu ihr umblickt; er ist in Chiton Mantel und Tänie. Im freien Raum ein καλος.

Die Insehriften unten auf Taf. XVIII, 220.

221. F. 63. H. 0,11. U. 0,32. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Sehön gefirnisst.

A. Ein Manteljungling, mit einer Tänie geehmückt.

B. Ein Manteljüngling, mit einer Tänie gesehmückt, libirt aus einer Schale; vor ihm steht eine Frau, in Mantel und Haube.

222. F. 121. H. 0,10. U. 0,13. r. F. Flüchtige Zeichnung. Vor einer Seule sitzt eine Seirene (Vogel mit Frauenkopf),

223. F. 109 b. H. 0,16. U. 0,27. r. F. Annuthige Zeichnung.

Auf einem Felsstück sitzt ein junger Satyr, der die Doppelflöte bläst: auf ihn schwebt ein kleiner Eros zu, während ein Hund gegen sein Kuie anspringt, (das Flötenspiel oder den Eros?) anbellend.

224. F. 12. H. 0,14. D. 0,21. s. F. mit lila. Kleine flüchtige Zeichnung.

A. Ein nackter Jüngling entsernt sich umblickend eiligst vor einem

nackten Geführten, der die Linke in die Seite gesetzt hat und die Rechte hebt. Darunter liest man sechsmal hintereinander wiederholt NI (retr.).

B. Ein nackter Mann flieht umblickend vor einem ihn verfolgenden Genossen. Darunter lies man sechsanal hintereinander wiederholt NI (retr.). 224a. F. 183 (mit einfacher Tülle). D. 0,10. s. F. Grobe

Zeichnung. Ein Löwe, einem Fuchs (?) gegenüber.

225. F. 66. H. 0,38. U. 0,75. r. F. Flücktige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel und Opisthosphendone, entiernt sich zurückbliekend und die Rechte hebend vor einer Frau, die ihr in der Linken eine Schale hinhält und die Rechte im Gespräch hebt; sie ist in Chiton Mantel und Tänie. Vor der ersten Frau steht der bärtige Hermer, in hohen Sehnürstiefeln Chlamys und Petasos, in der Rechten das Kerykeion.

B. Auf einer breiten zweistußgen Basis stehen zwei bätrige Münner, in Schulben und langem Chiton') mit langen Aermeln, die je nit Schallbinde (Phorbela) versehen sind und die Doppelflöte blasen. Vor ihnen steht ein bätriger Mann (βροβείς) in Mantel, in der Linken einen Krückstock und in der Rechten einen Stab (der sich oben gabelt) auf die Basis aufsetzend. Hinter den Flötenbläsern steht zuhörend ein Jungling, in Mantel und mit Krückstock.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 224, 26.

226. F. 178. H. 0,06. U. 0,31. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Ein Ziegenbock, der auf

B. einen bärtigen Satyr zurennt, welcher, auf der Erde liegend, zu ihm umblickt; er streckt die Linke aus. Vor ihm ein Trinkhorn.

227. F. 122. H. 0,08. U. 0,11. r. F. Schr flüchtige Zeichnung.

Eine bekleidete Fran eilt, beide Hände ausstreckend, vorwärts. Vor ihr ein Strauch.

228. F. 122. H. 0,10. U. 0,13. r. F. Schr flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Mautel und Haube, eilt mit vorgestreckter Rechten auf einen Altar zu; hinter ihr eine Seule.

229. F. 12. H. 0,13. D. 0,21. s. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Schwan, der die Flügel ansbreitet, steht zwischen einem Hahn und einem Reh.

B. Desgleichen.

280. F. 122. H. 0,11. U. 0,12. r. F. Saubere Zeichnung. Eine Eule zwischen zwei Lorbeerzweigen.

231. F. 66. H. 0,32. U. 0,56. r. F. Leichte Zeichnung.

A. Eine Frau (Artemis), in Chiton Mantel und Haube, hält in der vorgestreckten Linken Bogen und Pfeil, während sie mit der Rechten im Begriff ist den auf dem Rücken hängenden Köcher zu schliessen (?). Neben ihr liest man ein KALE.

B. Eine Frau, in Chiton und Mantel, welche die Linke hebt.

282. F. 172. H. 0,05. D. 0,10. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Hase, der vor B. einem Fuchse flieht.

238. F. 14. H. 0,05. D. 0,15. r. F. Gute Zeichnung.

I. Ein Jüngling hält in jeder Hand eine Hantel; hinter ihm eine Stele
und darüber ein Palästrabeutel.

234. F. 12. H. 0,14. D. 0,21. s. F. mit lila. Kleine flüchtige Zeichnung.

A. Zwischen auei nackten Männern sitzt auf einem Klappstuhl ein dritter Mann, in Chiton und Mantel; sie heben im Gespräch miteinauder die Hände. Darunter liest man eine unleserliche Inschrift.

B. Dieselbe Darstellung und gleichfalls eine unleserliche Inschrift.

## VIERTER WANDSCHRANK.

235. F. 118. H. 0,20. U. 0,41. s. F. mit w. und lila. Strenge Zeichnung.

Ein bärtiger nackter Grieche, auf dem Kopfe den Helm, in der Rechten den Schild, stösst mit der Linken die Lanze einem Kentauren in die Brust, welcher sich unwendet gegen einen zweiten mit Schild und Lanze anstürmenden Griechen: der Kentaur fässt mit der Linken die Lanze des erstech Kriegers und streckt die Rechte zum zweiten Griechen aus.

286. F. 66. H. 0,36. U. 0,62. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Ucberschmiert und ergänzt.

A. Einem Manteljunglinge, der einen Stab halt, steht ein bartiger Mantelmann gegenüber, welcher die Rechte hebt und ihm in derselben etwas zeigt.

B. Ein Manteljungling mit Stab.

237. F. 10. H. 0,06. D. 0,13. s. F. Robe Zeichnung. A. Ein Mann blickt vorwärts schleichend zurück; in der Rechten hält er (eine Keule oder ein Schwert?), über der linken Schulter die Chlamys. Im freien Raum Zweige.

- B. Ein Mann, der nach hinten zur Erde sinkt. Im freien Raum Zweige. 238. F. 61. H. 0,34. U. 0,77. r. F. mit w. und lila. Flüchtige Zeichnung.
- A. Auf einer Basis steht ein Jingling, in langen Chilon Mantel und Tänie, in den Händen die Leier (mit der Staubdecke) und das Plektron haltend, den Kopf begeistert emporrichtend. Vor ihm steht ein Jingling, in Mantel und Tänie, mit Stab, hinter ihm ein zweiter Jingling.
- B. Ein Manteljüngling hebt im Gespräch die Rechte vor einem Genossen, der erschrocken den Kopf senkt und in der Rechten einen Schlauch (?) hält.

239. F. 35. H. 0.08. D. 0.10. r. F. Flüchtige Zeichnung. Jederseits eine Eule zwischen Oelzweigen.

Vgl. auch die No. 255; 256; 257; 258; und Mus. Naz. No. 3106.
240. F. 66. H. 0,32. U. 0,55. r. F. mit lila. Feine Zeichnung. Nola.

- A. Ein bärtiger Solyr, über der linken Schulter einen Mantel, in der Rechten einen Stah, folgt eilig einem zweiten in den Mantel gehüllten Salyr, der gleichfalls einen Stab hält und zu ihm umblickt. Deide sind mit Tänien geschmückt und haben grosse Stumpfnasen.
- B. Sie erwartet ein Satyr, in Mantel und Tänie, mit einem Krückstock.

Nach Panofka Parod. und Karik. (Berl. Akad. 1851) S. 19: "Parodie von drei Philosophen".

- 241. F. 35. H. 0,08. D. 0,08. r. F. Feine strenge Zeichnung.
- Eine Flügelfrau, in Doppelehiton und Stephane. sehwebt einher, in den Händen eine Schale und eine Oenochoe haltend.
- B. Vor ihr flieht zurückbliekend eine Frau, in Chiton Mautel und Tänie; sie hält in der Linken einen Arabeskenzweig und streckt in der Rechten der Flügelfrau einen Vogel hin.

242. F. 63. H. 0,14. U. 0,39. r. F. mit w. Sehr flüchtig. A. Zuci Manteljünglinge, mit Tänien geschmückt, einer mit einem Stock miteinander im Gespräch.

B. Manteljüngling, mit Tänie und Stock versehen.

248. F. 49. H. 0,17. U. 0,43. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau streckt die Rechte nach einer langen Täcie aus, welche ihr eine Geführtin, sie in beiden Händen haltend, zeigt. Zwischen beiden Frauen, die mit Chiton und Maatel bekleidet sind, ein Arbeitskorb mit Wolle

- 244. F. 63. H. 0,14. U. 0,39. r. F. Flüchtige Zeichnung.
- B. Eine Frau, in Chiton und Mantel, reicht eine Tänie einem Manteljüngling, der um den Kopf eine Tänie bat.
- 245. F. 122. H. 0,31. U. 0,32. r. F. Flüchtige Zeichnung. Eine Frau, in Chiton Mantel Haube und Ohrring, die in der Linken ein Albastron und in der Rechten eine Täule (?) hält, blickt nach einem Mantelimaling um. der sich auf seinen Stab lehnt und im Gespräch mit
- ihr die Linke vorstreckt.

  246. F. 109 b. H. 0,15. U. 0,26. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Eine Flügelfrau (Nike), iu Chiton und Mantel, hält in der vorgestreckten Rechten libirend die Schale über einem Altar, auf dem ein Feuer brennt.

- 247. F. 66. H. 0,24. U. 0,30. r. F. Flüchtige Zeichnung. d. Anf einem Lehnstehl sitzt ein bärtiger Monn, in langem Chiton Mantel and Tänie, in der Linken ein Skepter, in der vorgestreckten Rechten eine Schale.
- B Ein Jüngling, mit Ausnahme der Angen und des Oberkopfes ganz in den Mantel gebüllt,
- 249. F. 66. II. 0,30. U. 0,55. r. F. Sehöne strenge Zeichnung.
- A. Ein bärtiger Satyr, bekränzt und um den Hals die Nebris geknüpft, trägt in beiden Händen einen Schlaueh vor sieh her, auf dem KALOS angeschrieben ist ') und dessen eine Oeffnung er mit der Linken vorstreckt, um
- B. dem vor ihm stehenden bärtigen Bacchos das Trinkhorn zu fillen, welches der Gott in der Rechten vorstreckt; er ist in langem besticktem Chiton Mantel und Efeukranz, und hält in der gesenkten Linken einen Rebzweig.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 249.

- Ygl. ebenso z. B. Jaghirami Mus. Chius. 48 (jetzl in Palermo); Jahn Einleitung in die Vasenk. Anm. 902; u. a. m.
- 250. F. 14. H. 0,05. D. 0,21. r. F. mit w. Fluebtige Zeichnung. Gebroehen.
- Ein Manteljüngling, in der Rechten einen Stab, steht vor einer Frau, die mit Mantel und Strahlenstephane versehen ist.
  - 251. F. 66. H. 0,23. U. 0,39. r. F. Flüchtige Zeichnung. Vasrensamml, zu Neupel. 44

- A. Anf einem Lehnstuhl sitzt ein Jüngling, ganz in den Mantel gehüllt; hinter ihm eine Stele. Oben ein Kasten (?) und ein zusammen gewickeltes Gewandeijch (?).
  - B. Vor ihm steht ein Manteljungling.
  - 252. F. 122. H. 0,28. U. 0,26. r. F. Schöne Zeichnung.
- Eine Frau, in Chiton und Mantel, in der Linken eine Oenochoe, reicht in der Rechten eine Schale einem vor ihr stehenden Jungling, welcher in der Rechten einen (Lanzen-)Stab aufstützt; er hat die Chlamys um den Hals geknüpft, den Petasos im Nacken.
- 253. F. 122. H. 0,21. U. 0,22. r. F. Flüchtige Zeichnung-Eine gefügelte Fran (Nike), in Doppelchiton und Tänie, in beiden Händen eine lange Tänie tragend, blickt im Lanf zurück.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 253.

- 254. F. 66. H. 0,25. U. 0,44. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Eine Frau Bacchantin), in Chiton und Mantel, in den Händen Fackel und Thyrsos, blickt vorwärtseilend um.
- B. Ein bärtiger Mann, mit Mantel und Stab, blickt laufend zurück und hebt die Linke empor.
- 259. F. 13. H. 0,12. D. 0,27. r. F. Flüchtige Zeichnung. J. Eine Frau, in Chiton und Mantel, steht, die Rechte hinterwärts senkend, vor einem Jängling (?), welcher mit langem Chiton und Mantel bekleidet ist, der nur das Gesicht freilisst.
- A. Ein Maustijingijag, in den Hinden eine (Blumen-)Arabeake nad einen Stab, eatfert ziele unblikkeed ov einer Frau, die das Gesicht wegwendet; sie ist in Chiton Mantel und Haube. Oben ein Kasten. Daneben eine Frau, in Chiton und Mantel, die mit ausgeatreckten Hinden auf einen Jüngling zugeht, welcher im Mantel ist und sich auf seinen Stab belaut (und die lünke Schulter in die Hinde einfel). Oben eine Tänie.
- B. Dieselbe Darstellung, nur statt der Tänle oben ein Spiegel (? oder eine Hantel?).
- 260. F. 13. If. 0,08. D. 0,23. r. F. Flüchtige Zeiehnung. I. Ein Knube, in den Mantel gehüllt der auch den Hinterkopf bedeekt, bliekt fortgehend nach einem zweiten Knuben um, welcher, wie jener eingebüllt und mit einer Tänie (nit Spitze) geschmückt, den Kopf senkend folgt. Hinter ihm ein Stock. Im freien Raum mit dicken Buchstaben KA/OS HOITAIS.
- A. Ein Jüngling, unterwärts bemäntelt und mit einer Tänie geschmöckt, entfernt sieh, in der vorgestreckten Rechten eine Leier (mit Tänie und Plektron) haltend, eilig vor einem bärtigen Manne, zu dem er umblickt; derselhe ist hemäntelt und stütt sich auf seinen Stab, die Beine kreuzend und alle fünf Finger

der Rechten emporstreckend. Zwischen beiden eine ionische Seule mit Gebälk. Vor dem Jüngling steht noch ein Manteljüngling, mit der Tänie geschmückt, der die Linke ein wenig hebt.

B. Zwischen soei Jünglingen, die in ihre M\u00e4ntel (auch am Initerhaupt) gebuilt sind, steht mit gekreuzten Beinen auf seinen Stab gelehnt ein b\u00e4rtiger Mann, in Mantel und T\u00e4nie: er hebt ersehrocken beide H\u00e4nde und senkt den Kopf. Neben ihm eine ionische Seule mit Ge\u00f6\u00e4lk. Oben h\u00e4ngt et zusammengebundenes (sie) Diptychon (? oder Kasten?).

261. F. 13. H. 0,06. D. 0,17. s. F. mit w. Rohe Zeichnung.

 Eine Seirene - hochbeiniger Vogel mit menschlichem Kopf -, die amblickt.

A. Zwischen zeei auf Klappstüblen gegenübersitzenden Mantelfiguren (wohl Frazen) steht der bärtige Bacchor, bekleidet und bekränzt, in der Lioken (wohl das Trickborn) haltend und umblickend. Rechts und links je eine bekleidete Fijerr auf einem ithyphallischen Esel sitzend (die eine fast ganz zerätit). Ueberall Zweige.

B. Dieselbe Darstellung, jedoch fast ganz verlöscht und nur in den

eingekratzten Umrisslinien erhalten.

262. F. 13. H. 0,07. D. 0,17. s. F. Rohe Zeichnung. Durch Feuer beschädigt und zum Theil zerstört.

I. Ein hockender bärtiger Satyr.

A. Ein Mautelmann (Bacchos) ist im Begriff, auf ein Viergespann zu stellen, in den Händen Kentron und Zügel haltend. Neben den Frerden — zum Theil von linen verdeckt – ein bekleideter Mann und eine zweite Flyur, die etwas auf dem Kopfe zu tragen acheint. Voran geht eine Fligur (Hermer), in Flügelschuben und Mantel; dem Gespann folgt ein Seyur,

B. Dieselbe Darstellung (jedoch mehr beschädigt), nnr folgt statt des

Satyrs eine Mantelfigur dem Gespann.

263. F. 66. H. 0,32. U. 0,56. r. F. Flüchtige Zeichnung. Viel gebrochen.

A Eine Frau, in Chiton und Mautel, in der Rechten eine Kanne (F. 105), blickt zurück.

B. Ein junger Krieger, in Mantel und Helm, ju den Händeu Lanze

und Schild (Z. Schlange).

264. F. 33. H. 0,17. D. 0,21. r. F. Flüchtige Zeich-

nung. Zerstört.

A. Ein Jängling steht, auf seinen Stab gelehnt, einem Gefährten ge-

A. Ein Jüngling steht, auf seinen Stab gelehnt, einem Gefährten gegenüber; beide sind mit Mänteln und Tänien ausgestattet. Im freien Raum HOPAIS KAAOS.

B. Dieselbe Darstellung, Von der Inschrift ist noch erhalten: (δπ)ΑΙΣ ΚΑΛΟ5.

- 265. F. 9. H. 0,07. D. 0,21. r. F. Feine Zeichnung. Zum Theil verwischt.
- A. Ein Krieger (Ares das linke Bein ergänzt), auf dem Kopf den Helm, in der Linken den Schild, dringt mit gezülekten Schwert auf einen vor ihm fliehenden und niedersinkenden Krieger ein, welcher, in Chiton und Helm, in der Linken Lanze und Schild, in der Rechten zur Gegenwehr das Schwert sehwingt (Theil einer Giguntomachie).
- B. Die Figur des zur Erde gesunkenen Kriegers (figant) widerholt sied ganz genau; der Angreifer dagegen ist eine Frau (Bacchantin), in kurzem Chiton und Ilaube, über der vorgestreckten Linken schildartig das Thierfell, welches um den Hals gekulpft ist, in der Rechten das gezückte Schwert.
- 266. F. 12. II. 0,10. D. 0,20. r. F. Grobe Zeichnung. Sehöner Firniss.
- I. Eine Frau, in Doppelchiton, steht vor einem (nur theilweise sichtbaren) Arbeitskorb; in der erhobenen Linken hält sie einen Spiegel. Hinter ihr ein Stück einer Thür.
- 267. F. 60. H. 0,28. U. 0,55. s. F. mit w. und lila. Leidlich strenge Zeichnung. Die rothe Farbe ist durch Verbrennen auf dem Scheiterhaufen völlig verblasst und ins Aschgraue übergegangen (vgl. dazu Mus. Naz. No. 2373).
- A. Herakles (HEPAKLEOS), in Chiton und Löwenfoll, zur Seite den Kücher, hält in der Rechten die Keule und eine Kette, während er die Linke krauend auf den einen Kopf des (zwei-köpfigen) Kerberos legt, dessen Sehwanz in eine Schlange endet. Neben dem Inunde, der innerhalb eines Gebiliks mit zwei Seulen steht, entfernt sieh eilig Hermes (HEPMO), in Mantel und Petasos, in der Rechten das Kerykeion, die Linke erhoben: er blickt um zu der hinter Herakles stehenden Athene (AOENAras), welche die Linke hochhiebt; die Göttin ist mit Chiton Aegis Ilelm und Lanze versehen.
- B. In der Mitte sitzt auf einem Klappstubl ein bärtiger Mann, in Chiton und Mantel, in der Linken ein Skepter, die Rechte geballt. Vor ihm stehen eine Frau, in Chiton und Tanie, und ein Mann, der von seinem Schilde (Z. f\u00e4nf Kugeln) gr\u00f6sstentheils verdeckt wird; er ist mit Helm Beinselienen und Lanze versehen. Hinter dem sitzenden Manne stehen ein Jungling, in Chiton und Mantel, der erstaunt die Linke bebt, und ein big-

tiger Mann, der gleichfalls mit Chiton und Mantel bekleidet ist und in der Linken eine Lanze hält.

Die Inschriften unten Taf. XVIII, 267.

268. F. 11. H. 0,14. D. 0,25. s. F. mit w. und rothbraun. Strenge Zeichnung. Ueherschniert. Nola.

I. Eine weisshäutige bekleidete Frau (Eris), mit Bart und ausgestreckter Zunge; sie streckt beide Hände von sieh, die eine hebend, die andere senkend.

Vgl. Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 77; Cavedoni Bull. dell'Inst. 1844 p. 154 s (der in der Figur den *Eurynomos* erkennen möchte).

269. F. 13. H. 0,09. D. 0,23. r. F. mit lila. Gute Zeichnung.

1. Ein Jüngling, in Mantel und Kranz, eilt vorwärts, in der vorgestreckten Linken einen Skyphos haltend und die Rechte hebend (als oh er sorge, dass er aus dem Gefäss überschütte). Vor ihm ein Stah; hinter ihm liest man den Namen: Ørepuo;

A. Drei Junglinge, myrtenbekränzt und mit Mänteln verschen: der Mittlere bläst eifrig die Doppelföte, deren Futteral vor ihm häugt; der Jüngling hinter ihm bebt halaucirend in der vorgestreckten Linken einen Skyphos, während der dritte Jüngin der Rechten einen Skyphos, waren der dritte Jüngen ich en Rechten einen Stock, auf der ausgestreckten Linken einen Skyphos hält und umbliekend berheiläuft.

B. Ein bärtiger Mann, in den Händen Leier und Plektron, sehwankt vorwärtsgehend zurück. Jederseits ein Jingling, in den Händen Stock und Skyphos, unsieheren Schritts. Jeder von ihnen ist mit Myrtenkranz und Mantel versehen.

Die Inschrift unten auf Taf. XVII, 269.

270. F. 66. H. 0,36. U. 0,57. r. F. Feine Zeichnung.

A. Eine Frau (Ino), in Haube Chiton und darübergekntipftem Mantel, verfolgt, die Linke ausstreckend und in der Rechten eine Axt sehwingend, einen Jingling (Phrizoz), welcher, nit der Linken am Horn eines laufenden Widders sieh haltend, dahin sehweht; er trägt in der Rechten eine Lanze, auf dem Rücken Chlamys und Petasos und bliekt zurück. Urten sind Wellen angedeutet. Der Kopf des Thieres ist nit Tänien geschnückt.

B. Ein bärtiger Mann, in Mantel und mit Stah.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XIX, 270.

Abgeh. in den Annali dell' Inst. 1867 tav. d'agg. C.

Vgl. Jahn Annali l. e. p. 91 s; Bull. dell' Inst. 1864 p. 136; Stephani CR. 1869 S. 110, 3.

271. F. 12. H. 0,14. D. 0,21.

 Man liest die Künstlerinschrift: ΤΙΕŚΟΝ ΗΟ ΝΕΑΡΧΟ ΕΓΟΙ(εσεν).

B. Ebenfalls: TLESON HO NEAPXO EFOIESEN.

Vgl. die Inschriften auf Taf. XVIII, 271.

Vgl. dazu Mus Naz. No. 2528.

F. 13. H. 0,11. D. 0,26. r. F. Flüchtige Zeichnung. Gestückt und ergänzt.

I. Ein Jängling, in Mautel und mit einer Lanze in der linken Hand, streckt die Rechte nach einem vor ihm auf einem Stuhl sitzenden Jängling aus, der in der Rechten einen Stock hochgefasst aufstützt (um sieh zu erheben). Hinter dem ersten Jüngling ein Altar (uur theilweise sichtbar).

A. Eine Frau, in Chiton und Mantel, streckt die Rechte aus im Gespräch mit dem vor ihr stehenden kuhlköpfigen Alten, der, in Chiton und Mantel, in der Rechten einen Krückstock aufstützt, hiuter ihm eine Senle mit Gehalk, vor ihm ein Lehnstuhl und oben ein Flöteifutteral. Hinter der Frau sitzt abgewandt auf einem Stuhl ein Jüngling '), in Mantel und mit Stab; vor demselben seht ein zweiter Jüngling '), in Schuhen und Mantel, mit Stock. Üben bängt ein Korb und ein Gewandstück (eine enputzenartige Haube?).

B. Auf einem Stuhl sitzt eine Frau, in Chiton Mantel und eaputzenartiger Haube, welche die Rechte vorstreckt im Gespräch mit einer vor ihr sieh entfernenden Frau, die zu ihr umblickt; dieselbe ist mit Chiton Mantel und Tänie bekleidet und streckt die Rechte mit einem Spiegel neh vorn aus, wo vor ihr auf einem Lehustuhl ein Jiagding sitzt, der in Mantel und mit Stock versehen ist. Vor ihn eine Seule mit Gebälk, über ihm ein Kasten (?) und ein Gewandstück (eaputzenartige Haube). Zwischen den beiden Frauen oben ein Einer (mit Füssen und Henkelt); binter der erstbeschrichenen Frau ein Gewandstück (eaputzenartige Haube). Hinter ihr noch ein Jiangfing, in Mantel und Stock, der fortgehend zu für umblickt. Neben ihn längt ein Palästrabeutel.

Unter dem einen Henkel ein Stuhl, unter dem anderen ein Arbeitskorb.

1) Beide Köpfe sind ergauzt.

 F. 13. H. 0,08. D. 0,23. r. F. Saubere Zeichnung. Ergänzt.

I. Ein bärtiger Mann, in Schuben und Tänie, den Mantel shawlartig über den beiden Armen, bläst die Doppelföte; neben ihm geht ein Hund. Im freien Raum liest man noch ΚΛΛΟS O(παις).

A. Auf einen Mann, welcher, in Schuhen und Mantel, sieh unf seinen Stab lehnt und die Doppelflöte bläst, eilen zwei Manner zu, beide die Chlamys shawlarfig über den Armen, beide trunken: der erste nach hinten übergeworfen streckt beide Arme uns; der zweite, nach vorn gebeugt, streckt deu linken Arm weit vor. Alle drei sind bärtig und efeubekränzt. Vor dem Flötenbläser hängt das Futteral. Oben noch drei Buchstaben (N. . . K. . . . . . . . . . . . . . ) von einer Insakriff erhalten.

B. Vor einer rubig stehendeu Frau, die mit Doppelchiton und Haube bekleidet ist und in den Händen einen Kasten trägt, entfernt sich umblickend und beide Hände hebend eilig ein bärtiger Mann; er ist bekränzt und hat die Chlamys shawlartig über den Armen. Hinter der Frau hängt ein Flötenfuteral. Ein zweiter bärtiger Mann, um den Kopf eine Tänie, springt lustig herbei; binter ihm ein Krulestsock.

274. F. 108. H. 0,18. U. 0,42. r. F. Sehr feine Zeichnung.

Eine Frau, in dorischem Doppelehiton, in der Linken eine Kithara, steht vor einer auf einem Stuhl sitzenden Gefährtin, welche mit Chiton Mantel und Stephane bekleidet ist und, mit beiden Händen eine Leier au ihren Busen drückend, das Haupt leise senkt.

275. F. 63. H. 0,14. U. 0,58. r. F. Annuthige flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, um den Kopf eine Tänie, trägt schwebend in beiden Händen ein Gewandstitek herbei.

B. Eine Frau, in Chiton und Tanie.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XX, 275.

Unten im Schranke finden sieh unter den schwarzen unbemalten Gefässen auch die folgenden:

273, 1. F. 2. D. 0,10. Schwarz gefirnisst. Unten eingekratzt; vgl. Taf. XX, 275, 1. 273, 2. F. 5. D. 0,17. Schwarz gefirnisst.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XX, 275, 2.

275, 3. F. 11. D. 0,13. Schwarz gefirnisst. Unten eingekrutzt: vgl. Taf. XX, 275, 3.

275, 4. F. 10. D. 0,14. Schwarz gefirnisst. Unten eingekratzt; vgl. Taf. XX, 275, 4.

275, 5. F. 10. D. 0,15. Schwarz gefirnisst. Unten eingekratzt; vgl. Taf. XX, 275, 5.

276. F. 9. H. 0,05. D. 0,12. Schwarz gefirnisst.

 Zwischen gepressten Verzierungen ist der schöne Frauenkopf (Kore) der syrakusanischen Munzen eingepresst.

Vgl. denselben Kopf z. B. in zwei Schalen des Münchener Antiquariums (Christ-Lauth S. 84, 1037 und 1038); in der Petersb. Ermitage No. 666 und in einer eapuanischen Schale der früheren Saumlung Eug. P\u00edotio No. 124 (des Catalogs von Lenormant 1870); vgl. auch die \u00e4hnliche Verzierung bei Caylos Rec. \u00e4Att. 1, 36, 4.

Vgl. dazu Birch Hist. of pottery I p. 234; De Witte Étude sur les vas. peints p. 102.

## FÜNFTER WANDSCHRANK.

277. F. 52. H. 0,33. U. 0,63. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Sehr überschmiert.

Einem auf Gestein sitzenden Eros, welcher, in weibischer Haartracht und reichgeschmückt, in der Rechten eine Tänie mit drei Rosetten hält, steht im Gespräch eine Frau gegenüber, die, in Schuben Chiton und reichen Schmuck, in den Händen Tympanon und Kranz halt. Hinter dem Gott eine Stele. Im freien Raum Tänien Efenblicter und Rosetten

278. F. 91. H. 0,31. U. 0,59. r. F. Flüchtige Zeichnung. Viel geflickt und beschädigt. Abella.

A. Dem jugendlichen Herolder, welcher sich, die Beine Kreund, nit der linken Iland (in der er einen Lorbeerkanz) kält) auf die Keule stittat und die Rechte auf den Rücken gelegt hat, steht Hermer gegenüber, der ihm in der Rechten einen Napf reicht und in der Linken das Kerykeion hält. Zwisehen beiden steht eine ionische, mit einer Tänie umwundene Seule. Herakles hat unden Kopf eine Tänie (mit Spitze ')) und über dem linken Aru das Löwenfell; Hermes hat um den Ilals die Chlamys geknüpft und im Nacken den Petason.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Stab, der andere mit einer Strigilis. Oben ein Ball. Abgeb. Panofka Zeus Basileus und Herakles Kallinikos (Berl. Winckelmannsfestpr. 1847) Taf. No. 4.

Vgl. — ausser Panofka a. O. S. 6 f. und Arch. Ztg. 1848 S. 220, 14 — noch Stephani Ausruh. Herakles S. 158 ff. und S. 172, No. 104.

Vgl. auch Mus. Naz. No. 1972.

1) Nach Panofka dagegen aus der Barilicata.

2) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 730.

F. 94. H. 0,26. U. 0,70. r. F. Flüchtige Zeichnung. Uehermalt.

A. Anf einem Lehnstuhl mit Pusabank sitzt der jugendliche Bacchor, in breiter Tänie und unterwärts bemänstelt, in der Rechten den Thyraos. Vor ihm steht eine Fran (Ariadare), bekleidet, in der erhobenen Linken ein Tympanon, die Rechte in die Seite gesetzt.

B. Ein Jängling, in Mantel, flieht nach der ihm nahenden Frau umblickend, welche ihm in der Rechten einen Kranz hinhält; sie ist in Chiton and Mantel. Hinter ihr hängt eine Tänie.

281. F. 94 (fast ohne Fuss). H. 0,37. U. 1,08. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Sorrento ').

A. Auf einer Kline — rechts vom Beschauer — liegen zwei Jünglinge: der eine, Evaion (EVAION) <sup>3</sup>), bläst die Doppelflöte; der andere, Kallias (κΑΛΛΙΑΣ), blät in der Linken eine Schale am Fuss gefasst und streckt verwundernd die Rechte aus gegen die beiden vor ihm auf einer zweiten Kline liegenden Männer, welche sieh nusehen. Der erste von diesen, über dem ein xαλος (ΚΑΛΟς) steht, hewegt staunend die rechte Hand; der andere, welcher Euenientos (EVAINETOS) heisst und bürtig ist, hebt in der Rechten eine Trinkschale nach Kottabosart. Ihre Aufmerksamkeit ist auf die weissgenalte Frau') Pamariste (ΓΑΑ.) PSTE d. i. παλλογατε) gerichtet, welche, nit Perizoma <sup>5</sup>) Helm und Kreuzhändern versehen, in der Rechten eine Lanze hält und auf dem rechten Fuss springend tamt. Vor jeder Kline ein Tisch mit zwei Apţefel und herabbängenden Fäden. Die Männer sind alle mit einer Täuie exeshmickt und unterwärts hemäntelt.

B. Ein Jüngling, in der zurückgestreckten Rechten einer liefen Napf haltend, hlickt forteilend um zu dem ihm folgenden Geführten, welcher in der Linken einen Stab hält und die Rechtenach dem Gefäss erhebt. Ein dritter Jüngling, in der Rechten einen Stock, die Linke erhebend, folgt ihnen. Alle drei sind mit Tätuen und Mäntelu versehen.

Vgl. Schulz Bull. dell' Inst. 1842 p. 11 s; Vinet Rev. Archéol. II p. 477; Minervini Bull, dell' Inst. 1842 p. 46, 2; Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 224, 28.

Die Inschrift auch C. J. Gr. 8077, und unten Taf. XVIII, 281; vgl. dazu Arch. Ztg. 1869 S. 82, 16,

1) Vgl. auch Napoli und Vicinanze (Dono al Congr. settimo scient.) p. 531; Capasso Topogr. Storico-archeol. della Pennisola Sorrentina p. 62.

2) Schulz las Evilios, wofür Minervini Evidios vorschlug; richtig las schon Panofka.

1) Schulz hielt sie für männlich und las Happiste ("parola corotta invece di παρασιτος"); nach Vinet gleichstells ein Jungling und "une inscription lui donne l'odieuse qualification de pédérastes (vgl. auch Jahn Arch. Beitr. S. 333, 9); Panofka erkannte richtig eine Tanzerin und las "Verschrieben für Halmorn oder Hovliorn"

4) Vgl. dazu Stephani CB. 1864 S. 234 ff.

282. F. 10. Il. 0,06. D. 0,12. r. F. Sehr rohe Zeichnung. A. Ein nackter Jüngling steht mit einer Fackel vor einem Manteljungling, der in erhobenen Rechten einen Stab (?) halt.

B. Dieselbe Darstellung.

283. F. 94 (fast ohne Fuss). H. 0,35. U. 1,03. r. F. Sehr rohe Zeichnung. Ischia.

A. In der Mitte sitzt der alte Seilenos, cfeubekränzt, in der Linken den Thyrsos, die Rechte zum Empfang des kleinen Dionusos ausstreckend, welchen ihm eine (nysäische) Nymphe mit beiden Händen reicht. Der kleine Gott ist in einen Mantel gewickelt und bekränzt; die Frau ist mit Doppelchiton und Tänie bekleidet. Hinter ihr steht eine zweite Numphe, die in der Linken einen Thyrsos hat und die Rechte hebt, während hinter dem Seilenos eine dritte Numphe steht, in Doppelchiton Mantel Stephane und Ohrring, welche die Rechte in die Seite gesetzt hat und in der Linken einen Thyrsos halt.

B. Roher gezeichnet. Zwischen zwei Frauen (Bacchantinnen), die, in Chiton und Mantel, rnhig je einen Thyrsos aufstützen, steht ein bärtiger Satur, welcher die Linke in die Seite gesetzt hat und in der Rechten ein Trinkhorn der einen Frau, die bekränzt ist, anbietet,

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XX, 283.

Vgl. Schulz Bull. dell' Inst. 1842 p. 10.

284. F. 184. H. 0,17. Fasano.

Viermal ist in Relief ein Gorgoneion angebracht, mit hervorgestreckter Zunge und ringsum Schlangenknoten.

Aehnliche Thymiaterien z. B. auch in Berlin No. 190 ff.

285. F. 130. H. 0,16. U. 0,31. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

Ein Eros, in weibischer Haartracht und reichem Schmack, sitzt einer Frau gegenüber, der er in beiden Händen eine Tänie zeigt; sie ist mit Schmhen Chiton and Schmack bekleidet and hält in den Händen einen Kasten and einen Kranz.

286. F. 94 (fast ohne Fuss). H. 0,32. U. 0,97. r. F. Flüchtige Zeichnung.

- A. Eine herittene Amazone legt mit der Rechten die Lauze gegen einen Griechenjüngling ein, welcher den linken Fuss auf eine felsige Erhöhung setzend und in der Rechten die Lauze sehwingend auf sie zueilt. Sie ist in hestiekten Anaxyriden Chiton und hyrygischer Mütter, zur Seite Köcher und Bogen; er trägt hochgeschnürte Stiefel und das Wehrgehänge, im Nacken den Petasos und um den Hals die Chlauvs, welche schildartig üher seinem vorgestreckten linken Arm liegt.
- B. Ein Manteljüngling, der einen Stock hält, zwischen zwei Frauen, welche mit Chiton und Mantel bekleidet sind.

287. F. 13. H. 0,10. D. 0,26. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

- I. Vor einem Frauenkopf (Aphrodite?), in Seitenansieht, der mit Hauhe Strahlenschmuck Halshand und Ohrring versehen ist, sehwebt ein Eros, der in der Linken eine Kugel (oder Frucht) hält und die Rechte hebt. Zwischen beiden eine Palmette.
- A. Roher gezeiehnet. Ein nackter Jüngling, der eine Strigilis hält, steht zwischen zwei Manteljünglingen, deren einer ein Tympanon trägt.
  - B. Dieselbe Darstellung, ebenso gezeichnet.

289. F. 100. H. 0,36. U. 0,87. r. F. Flüchtige Zeichnung.

- A. Vor einer Fran, die in Chiton und Mantel gekleidet ist nud in der Linken ein Alabastron hält, steht auf seinen Stab gelehnt ein bärtiger Mann, der im Gespräch die Rechte hebt (vielleicht will er das Salhfläschehen anfassen?). Hinter ihm steht in Jangfing, welcher, unterwärts und an der linken Schulter bemintelt, in der gesenkten Rechten eine Leier hält und mit einen bärtigen Mann spricht; derselbe ist mit Mantel und Stab verschen, den er (im Elfer des Gesprächs) hebt.
- B. Eine Frau, in Chiton und Mantel, zwischen zwei Manteljünglingen, die Stöcke halten.



290. F. 130. H. 0,17. U. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeiebnung.

Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, sitzt auf der Erde; in der erhobenen Rechten hält er einen Krauz.

F. 94. H. 0,32. U. 0,79. r. F. Flüchtige Zeichnung. S. Agata de' Goti.

A. Ein Jangling, der in der Rechten eine Strigilis halt, steht zwischen zwei mit dem Chiton bekleideten Frauen und spricht mit der einen, welche ausserdem mit Mantel und Stephaue versehen ist.

B. Zwischen zwei Manteljänglingen mit Stöcken steht ein dritter Manteljängling, der — mit Ausnahme der Augen — ganz verhüllt ist.

292. F. 43. II. 0,13. U. 0,17. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Sehr übermalt.

A. Auf einem Seepferde sitzt ein Jüngling '), in der Linken einen Sehild haltend, die Reehten vorstreekend. Zwischen den Füssen des Thieres ein Fisch. Oben eine Tänie.

B. Vor ihm sitzt auf Gestein ein Eros, in Schuhen und reiehem Schmuek, der in der erhobenen Linken Tänie und Kasten, in der gesenkten Reehten einen Kranz hält. Hinter ihm eine Blume.

<sup>1</sup>) Wird wohl ursprüng!ich eine Frau (Nereide oder Thetis) gewesen sein! 293. F. 100. H. 0,41. U. 1,06. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein nækter Jüngling, weleher, lorbeerbekränzt und über den kan Sehulter die Chlamys, in der Reehten einen Eimer und in der Linken einen Kottabosständer (mit welliger égödos zortsoßrei) trägt, bliekt vorwärtseilend zu einer ihm folgenden Frau um, welche die Doppellöte blist; sie ist in Doppellötun und Hanband und trägt über dem linken Arm das Flötenfutteral. Es folgt ein Jüngling, bekränzt und mit Chlamys, in den Händen Leier und Plektron haltend, welcher zu der hinter ihm eilig folgenden Frau umschaut, die mit Chiton Mantel und Tänie bekleidet ist und in der Linken einen Kantharos (F. 43) bält.

B. Je zwei Manteljünglinge mit einander im Gespräch; zwei haben Stöcke. Oben ein Ball und eine Strigilis.

F. 43. H. 0,13. U. 0,20. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Eiu Eras, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schunck, hat die Linke auf das Knie des hibergesetzlern rechten Pauses gelegt und hält in der erhobenen Rechten einer Tänie mit drei Rosetten (deren anderes Ende er in der linken Hand hält?). Vor ihm Zweig und Pensteröffnung. Rechts und links je eine jonische Seule.

Rechten einen Thyrsos und in der Linken einen Spiegel. Um sie eine Tänje eine Fensteröffnung ein Lorbeerzweig und Rosetten. Rechts und links je eine ionische Seule,

295. F. 94. H. 0.32. U. 0.83. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Viel gebrochen.

A. Ein nackter Jüngling, der den linken Fuss auf einen Stein höher aufgesetzt hat und in der Linken eine Lanze hält, bietet in der Rechten eine Schale einer vor ihm stehenden Frau, welche, in Schuhen Chiton Mantel and Tanie, in der Rechten einen Krug (erganzt) halt (um ihm die Schale zn füllen). Hinter ihr steht ein nachter Jüngling, um den Kopf die Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, der in der Rechten einen Pilos uud in der Linken eine Lanze halt.

B. Roher gezeichnet, Drei Manteljunglinge, beschuht, der mittlere mit einem Stock.

Unten im Sehrank finden sich unter den sehwarzen Vasen: 296. F. 14. H. 0,04. D. 0,16. r. F. Sehr flüchtige

Zeichnung. I. Ueber der gepressten Verzierung ist ein laufender Tiger nebst einem Lorheerzweig gemalt.

296a. F. 14. H. 0,04. D. 0,16. Schwarz gefirnisst. Schr fitchtige Zeichnung.

I. Ueber dem Firniss ist ein Schwan gemalt.

Zeichnung. Uebermalt.

## SECHSTER WANDSCHRANK.

297. F. 62. H. 0,34. U. 0,64. r. F. Roheste Zeichnung. A. Eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel and Schmack, reicht in der Rechten einen Kranz einem Jüngling, der in der Rechten eine Schale hält and fortgehend zu ihr amblickt; er ist beschuht and hat über dem linken Arm die Chlamys. Zwischen beiden eine Arabeske und oben Rosetten. B. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, in den Händen Kranz und

Schale. 298. F. 109b. H. 0,23. U. 0,33. r. F. mit w. Feine

In der Mitte sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Chlamys und Schmuck, in der erhobenen Linken einen Spiegel und in der Rechten drei Tänien haltend; sie blickt um nach dem hinter ihr auf seinen Stab gelehnten Jüngling, der, um den Kopf einen Kranz und um den linken Arm die Chlamys, ihr mit der Rechten einen Zweig reicht. Vor der Frau steht noch ein Jüngling, um den Kopf eine Tänie, über der linken Schulter und um den linken Arm die Chlamys, in den Händen einen Stock und Trauben. Oben zwei Rosetten.

299. F. 100. H. 0,39. U. 0,85. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf dem Deckel (D. 0,28):

- A. Eine Frau, in Chiton und Schnuck, in den H\u00e4ander Schale und Traube, folgt eilig einem reichgeschm\u00e4ckten Eroz, der zu ihr nublickend forteilt; er hat in der Rechten einen Kranz (mit T\u00e4nie), in der Linken einen Lorbeerzweig (mit T\u00e4nie), Zwischen beiden eine Rosette. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.
- B. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, in den Händen Doppeltänie und Schale, folgt einem fliehenden Junglinge, der zu ihr umblickt; er hat über dem linken Arm seine Chlamys und in den Händen einen Kranz (mit Tänie) und einen Lorbeerzweig. Zwischen beiden ein Lorbeerstamm. Im freien Feld zwei Rosetten.

Am Gefässe:

- A. Ein junger Satyr, um das linke Handgelenk eine Tänie gebunden, in der Rechten einen Thyrsos, läuft einer fliebenden Frau (Bacchantis) nach, welebe ihm in der Rechten einen Korb mit Knelten hinhält, nach dem er die Linke ausstreckt; sie ist in Chiton und Tänie, und hat in der Linken eine Fackel.
  - B. Drei Manteljünglinge, der mittlere mit einem Stock.
- 300. F. 109b. H. 0,24. U. 0,33. r. F. mit w. Feine Zeichnung. Zum Theil ergänzt und übermalt.
- In der Mitte sittt eine Frau, in Schuben Chiton Mantel and Schmeck, in der Licken einen gefüßteste Ratten haltenig, ise blicht zurückt auch dem hinter ihr nahenden Jünging, der, über beiden Armen shawlartig die Chiamys, in den Hinden einen Lorderestnam nad eine (ergäntel) openannte mystische Leiter hilt. Vor der Frau steht eine Grybhrin, in Schuhen Doppelchiton und reichem Schmeck, in den Händen Krauz und Spiegel haltend. Unten vor dem Jüngling eine Blume. Oben im freien Raum eine Rosette.
- 301. F. 63. H. 0,30. U. 0,70. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Geflickt.
- A. Auf seiner Chlamys sitzt ein nackter Jängling, in der Linken eine Schale (oder Korb? hier lückenbahl) haltend; vor ihm entfernt eich nmblickend eine Frau, die, in Doppelchiton und Schmuck, in den Händen einen Kasten und einem Kranz hat.
  - B. Zwei Manteljanglinge, einer mit Stock.

802. F. 94. H. 0,23. U. 0,59. r. F. Leichte Zeichnung. A. Ein Jimpfing, über der linken Schulter und um den linken Arm die Chlamys, lehnt sieh mit gekreuzten Beinen auf seinen Stab in der Linken und hält in der Rechten eine Schale nach Kottahosart gefasst, bereit die Weinneige nach dem Zich herauszuschleudern, sobald der vor ihm stehende Eros das Täfelehen (urvez/exter) auf dem vor ihm hefindlichen Kottahosständer mit der Rechten ins Gleichgewicht gelegt hat: der Gott hält die Stange des Kottahosständers, an der eine Tänie angebunden ist, mit der linken Hand fest.

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit Stock.

Vgl. dazu Annali dell' Inst. 1868 p. 223 ss.

303. F. 137. H. 0,07. U. 0,22. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung.

Ein Eros, in Sehuhen weihischer Haartracht und reichem Schmuck, schweht daher und hält in den vorgestreckten Händen Kranz und Spiegel. Unter ihm eine Tänie. Im freien Raum drei Rosetten.

Vgl. die fast ganz gleiehe (vgl. darüber Jahn Vasen mit Goldsehm. S. 8, 31 und Einleitg. in die Vasenk. Anm. 1464) No. 365. 304. F. 109b. H. 0,26. U. 0,36. r. F. mit w. Feine

mittelmässige Zeichnung.

Eros, erwachsen, beschult reichgesehmückt und in weilhiseber Haartneht, den linken Fass hoch auf Gestein gesetzt, hält in der Linken einen grossen Blumenzweig rubig zur Erde; die rechte Hand, in der er einen Spiegel hält, richtet er nach einer Schale, welche ihm eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schunuck, in der Rechten hinhält, während sie in der Linken einen Blüthenzweig (Myrte?) bat. Ohen zwei versehlungene Binden zwei Efeublikter und zwei Rosetten.

305. F. 137. II. 0,08. U. 0,20. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zum Theil ergänzt.

Auf Gestein sitzt eine Fran, in Chiton und Schmuck, in den Häuden Schale und Kranz: sie blickt um zu dem hinder ihr stehenden Eros, der ihr in der Rechten einen Spiegel hinhält; er ist reichgeschmückt und hat die Linke auf das Knie des höhergesetzten linken Fusses gelegt. Oben zwei Rosetten; unten Blümchen und Lorbersweig hinter Eros.

306. F. 94. H. 0,31. U. 0,82. r. F. Schr grobe Zeichnung. Theilweise ergänzt.

A. Eine Flügelfrau (Nike), in Chiton, eilt mit einem Kranz in der vorgestreckten Rechten einem Jöngling entgegen; der in den Händen einen Schild (Z. Stern) und einen Lanzenschalt hält; er ist nackt, mit hoben Stiefeln versehen. Hinter ihm eine ionische hobe Seule.

B. Ein Manteljungling, mit Stab, naht einem zweiten ruhig stehenden

Geführten. Zwischen ihnen eine Stele; darüber ein Ball.

307. F. 137. H. 0,07. U. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, schweht daher, in den vorgestreckten Häuden Kranz und Spiegel haltend. Unter ihm eine Tänie; vor ihm ein Lorbeerzweig. Im freien Raum drei Rosetten.

Vgl. No. 303 und 365, wo dieselbe Darstellung sich wiederholt, nur dass hier der Eros von links nach rechts hin fliegt, dort aber heidemal von rechts nach links hinschwebt.

308. F. 109b. H. 0,26. U. 0,35. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zusammengestückt.

In der Mitte sitzt eine langlockige Frau, in Schuhen Chiton Mautel und reichem Schuuck, die in der Rechten einem Thyrsos hält und die linke Hand auf das nehen ihr angelehnte Tympanon gelegt hat. Sie wendet den Kopf mit traurigem Ausdruck nach dem hinter ihr nahenden Eros um, welcher in der Rechten zwei Flöten, in der Linken eine (theilweise ergäuzte) sogenannte mystische Leiter berbeitzägt; er ist beschuht in weibischer Haartracht und reichgeschmückt. Vor und hinter ihm ein Lorbeerzweig. Vor der sitzenden Frau sitzt mit höher auf Gestein auf gesetztem linkem Fusse eine Frau, in Schuhen Chiton und Schuuck, die in den Händen Krauz und Spiegel hält; hinter ihr ist noch der Knopf eines Thyrsos erhalten.

Vielleicht Ariadne, die aufzuheitern ein Eros naht, und eine Bacchantin?

309. F. 137. H. 0,07. U. 0,22. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

Ein Eros, in reichem Schmuck, hält daherschwebend in den Händen Kranz und Tranbe. Unter ihm eine Schale. Im leeren Raum drei Rosetten. 310. F. 91. H. 0.26. U. 0.31. r. F. Leichte Zeichnung.

A. Auf seiner Chlamys sitzt der jugendliche Dionysos, in der Rechten den Thyrsos, in der Linken eine Schale wit Früchten, auf die er herabblickt. Vor ihm steht eine Frau (Ariadne), in No. 311. 705

Chiton und Sehmuek, welehe ihm in der Reehten eine bestiekte Tänie zeigt, während sie mit der Liuken das Gewand über die linke Schulter zieht. Zwisehen heiden eine Fensteröffnung. Hinter ihr eine Arabeskenranke.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stoeken. Oben ein Ball.

311. F. 21. H. 0,19. D. 0,29. r. F. mit lila. Feinste Zeichnung. Canosa.

Auf dem Deekel ist die folgende (Hetairen-)Darstellung gezeichnet: Auf seiner Chlamys, die zugleich den Unterkörper und den linken Theil des Rückens nehst dem linken Arnı verhüllt, sitzt ein bekränzter Jüngling Pandion (ΓΑΝΔΙΩΝ), auf dem Zeigefinger der vorgestreekten Rechten ein Vogeleben einer vor ihm stehenden Frau zeigend, die ihre Reehte darnach ausstreckt; sie ist in Chiton und Schmuck und hat den linken Fuss höher aufgesetzt. Zwischen heiden steht eine hohe Schale mit Deckel, dessen Griff lilienartig ') gebildet ist; hinter dem Jüngling eine Ranke. Hinter ihm steht eine Frau, weleher entweder der vor ihr befindliehe Name Epicharis (EPIXAPI€ KAAH) oder der hinter ihr stehende Name Nikopolis (NIKOPOMS) zugehört 1); sie ist in Doppelchiton und Stephane und trägt in der Rechten eine Schüssel mit Früehten. Dann sehen wir die sehöne Myrriniske (MYPPINISKH KAAH), welche, in Chiton und Schmuck. in der Linken einen Kranz 1) haltend, mit der Reehten nach einem vor ihr stehenden Thymiaterion zu fassen scheint. Vor ihr steht - ihr den Rücken zukehrend - ein Jüngling Antiochos (ANTIOXoc) lorbeerbekränzt und mit der Chlamys versehen, die Rechte in die Seite gesetzt. Ihm bietet die vor ihm auf einer Erderhöhung und ihrem Mantel sitzende Nike (NIKA) in der Rechten eine Trinksehale an, aus der Wein zu Boden fliesst: Nike ist in Chiton und Stephane. Hinter ihr steht noch eine Frau Klymene (KAYMENH), in Doppelehiton und Stephane, in der Linken einen grossen Kasten tragend. Vor derselben ein Lorbeerzweig, hinter ihr ein Altar mit Feuer (der sie von der vor Pandion hefindlichen Frau trennt).

Abgebildet im Bull. Nap. Arch. N. S. I, 3. 4. 5.

Vgl. — ausser Minervini Bull. Nap. l. e. p. 49 ss. (der irrig in Pandion und Antiochos attische Eponymen ') sicht) — Jahn Sächs. Ber. VI S. 266ff; Stephani CR. 1860 S. 15ff No 20 und S. 19ff No. 5 sowie 1868 S. 162, 5; Gerhard Arch. Anz. 1853 S. 285, 30.

Vasensommi, zu Neapel.

Die Inschriften unten Taf. XVIII, 311; vgl. dazu Arch. Ztg. 1869 S. 82, 15.

 Ygl. dazu T. Avellioo Mooografia storico-archeologica sulla regia inseçoa delgiglio II, 5 p. 46, 1.
 Nach Minervani I. c. dagegen gehört ihr der Name Nikopolis, wahrend Epi-

charis die erstbeschriebene vor Pandion stehende Frau ware.

<sup>3</sup>) Vgl. dazu Cavedooi Bull, Nap. N. S. II p. 90.

4) Ebenso Fiorelli Scov, archeol. p. 32.

812. F. 43. H. 0,14. U. 0,21. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schulten Chiton und den wuck, die in der Linken einer Tänie mit zwei Rosetten und in der vorgestreckten Rechten einen Kasten hält, auf welchen zwei Eier (oder Früchte?) und ein Alabastron liegen. Vor ihr eine Tänie, hinter ihr eine Fensteröffnung. Rechts und links je eine ionische Seule. Im freien Raum noch Rosetten und Efeublütter.

B. Zu ihr bliekt ein gehörnter Jüngling (Pan) ¹) um, der, besehult und bekränzt, auf seiner Chlamys sitzt und in der Linken eine Keufe zur Erde gresetzt hat; die Rechte liegt auf dem auf seinem Schooss sitzendeu Schwan, der Hals und Flügel hebt. Rechts und links je eine ionische Seule. Im freien Raum oben zwei Schalen und ein Lorbeerzweig.

1) Vgl. dazu No. 323.

**313.** F. 131 <sup>1</sup>). H. 0,11. U. 0,<sup>7</sup> 9. r. F. Flüchtige annuthige Zeichnung. Ruvo.

A. Eros, in beiden Händen eine lauge Tänie haltend, steht ver einer Fraue"), welche ihm in der Rechten eine Gaus (oder Ente?) zeigt und in der Linken eine Schale mit Kuchen (oder Früchten) hält; er schat den Kopf leise; sie ist mit Chiton Mautel und Haube bekleidet. Hinter ihr steht eine zweite Frau, in Chiton und Doppeltänie, in der Linken einen Thyrsos, welche in der Rechten einem vor ihr stehenden Rich etwas zum Fressen hinhält: das Thier streckt den Kopf empor, während die Frau auf dasselbe herabsieht.

B. Auf einem Fels, neben dem eine Gans oder Ente steh, selläft eine Frau ') (Bacchamin), in Chiton und Binde, in der Rechten einem Thyrsos, die Linke über den Kopf gelegt; hinter ihr eine Nebris. Rechts und links naht — um sie zu überraschen') bebutsam je ein bärtiger Safgr, bekräuzt und bestiefelt; der

jenige vor ihr, mit einem Thyrsos, streekt die Rechte aus; der andere hebt die Linke ἀποσκοπεύων.

Die Ucherrachung einer achtigenden Bacchaulin durch einen oder auch Sturpen findet sich auch noch auf folgeuden Vasenbildern: 1) Vase früher Betti, jetzt bei Al. Castellani: besehr. Arch. Zig. 1848 S. 248, 5; 2) Vasenpaar (ganz gleich) aus Caere: besehr. Bull. dell' Inst. 1866 p. 186 und 1859 p. 25, 5; 3) Vase früher im Mus. étrusque de Lue. Bonaparte de Canino (Vites) p. 65, 643; 4) Vase in Rouen (Catal. 1868 p. 75 No. 23 = Durand 139 = Beugnot 27); 5) Millin Mon. ined. II, 20 p. 145 ss (trotz der offenen Augen der Baccbantin).

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 220, 12.

- 1) Dieselbe Theekannenform findel sich auch im Mus. Jatta No. 863.
- 2) Nach Panolka a. O. Aphrodite?
- 5) Nach Panofka a. O. Herkyna?!
- 4) Vgl. dazu die campanischen Wandgemalde Helbig No. 542 ff.

314. F. 17. H. 0<sub>1</sub>14. D. 0,41. r. F. mit w. Leichte Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Chiton und reichem Schmuck, in den Händen Lorbeserstamm und Flücher; vor ihe entfernt eich mublickend eine Frau, in Doppelchlon und Schmuck, die in der Liaken einen Kasten und eine Tänie, in der Rochten einen Kramt sällt, Zwischen beiden ein Ball. Hinter der ertheschriebenen Frau unht Eres, nm die Locken eine Stralbentäne, der ihr in den Händen einen Schwund arbeitest; vor ihn eine Arabeske, hinter ihm eine Rosette. Auf der anderen Seite steht auf seinen Stab geichat und die Beine Kruvzend ein Jänjüng, welcher, nm den Kopf eine Stralbentänie und um den linken Arm die Chlanys, die Rechte und den Rücken gelegt hat und in der Linken eine Schale hält; vor ihm ein Lorberebaum, hinter ihm eine Rosette.

B. Vor einem und seiner Chlamya sitzenden Jingting, welcher, mit Strabentaine geschmicht, in den Jindene einen Bumustamm und einen geöfmten Kasten hält, steht mit höher auf Stelnen unfgesetztem rechtem Fuss eine Frau, in Chlion und Schmack, die in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel und in der Linken eine Schale mit Früchten hat. Hinter ihr steht mit dem lächen Ellenbogen auf eine Stelsgelehnt ein Janging, der mit einer Strahlentänie geschmäckt ist und in den länden einen Stab und einen (Myrten-72 weig trägt; über der Stele leigt seine Chlamys. Hinter dem sitzenden Jingting naht noch eine Frau, in Chion und Schmack, über den beiden Armen abswärtig des Maatel, dessen einen Zipfel sie mit der Linken gefanst hat; in der Rechten hält sie einen Kusten und eine Tänie. Oben zweit Rosetten.

815. F. 43. H. 0,15. U. 0,20. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Theilweise ergänzt.

- A. Ein Jüngling (Heraktes), in boben Stiefeln, über der linken Sebulter die Chlanys, in der Linken Kcule und Palmenzweig (mit Tänic), steht vor einem kleinen viereckigen Altar, über dem er mit der Rechten einen Kranz bält. Rechts und links je eine ionische Seule. Oben zwei Rosetten.
- B. Eine Frau, in Chiton und reichem Schmuck, in der gesenkten Linken einen Kranz und in der erhobenen Rechten einen Kasten haltend, eilt vorwärts. Rechts und links je eine ionische Seule. Im freien Raum Lorbeerzweig und Fensteitfinung.

316. F. 21. H. 0,16. D. 0,26. r. F. mit w. Acusserst fein. Fasano.

Auf einem Lehnstuhl sitzt Aphrodite (ΑΦΡΟΔΙΤΗ), in feinfaltigem Chiton Mantel Ohrschmuck und Haarband; sie zieht mit der Rechten einen Zipfel des Chitons über die Schulter und hält auf der vorgestreckten Linkeu einen kleinen hockenden Eros (mit Haarband), welcher ihr in den Händen einen Kranz hinhält. Vor ihr steht ein Arbeitskorb und dann eine Frau Klymene (KAYMENH), welche in der gesenkten Linken einen Sack (?) 1), in der erhohenen Rechten eine Tänic und eine Schale mit Deekel 2) hält; dieselbe ist in Doppelchiton und Kopftuch. Hinter ihr sitzt abgewandt auf einem Lehnstuhl eine Frau Harmonia (APMONIA)3). in feinfaltigem Chiton Mantel und breitem Haarband, die in der Linken eine Tänie und einen Kasten der vor ihr nahenden Eukleia (EYKAEIA) hinhält, welche ihr in beiden Händen einen Kranzzweig darbietet (oder zeigt?); dieselbe ist mit Doppelchiton und breitem Haarband versehen. Zwischen beiden Frauen steht ein Arbeitskorb. lliuter Eukleia steht eine Frau Eunomia (EYNOMIA). in Doppelchiton, in der gesenkten Rechten einen Sack (?) ') und in der erhobenen Linken ein Alabastron haltend; vor ihr ein Arbeitskorb. Endlich noch - binter Aphrodite - eine Frau Pannychis (CANNYXIE), welche, in Doppelchiton und llaube, in beiden Händeneinen Kranzzweig hält und auf den kleinen Eros blickt; neben ihr ein Stuhl mit Kissen, vor ihr ein Ihis 1).

Ahgeb, im Bull, Nap. Arch. N. S. Il, 6, 1.

Vgl. — ausser Minervini Bull. Nap. l. c. p. 25 ss — Stephani CR. 1860 S. 12 ff. No. 22 und S. 19 ff. No. 6; Fiorelli Scov. arch. p. 22.

Die Juschriften auch im C. J. Gr. 8362b und unten Taf. XVIII. 316; vgl. dazu Arch. Ztg. 18:9 S. 82, 15.

- Nach Minerrini dagegen ein "Calatisco roresciato" was nichl unmöglich ist.
   Dass Minerrini bier eine mystische Areis erkennt, sei nur der Cariosität wegen erwähnt.
- 3) Möglicherweise sind naler Harmonia Eukleia and Eunomia die drei Charitunen geneint? Dann sind Pannychis und Klymene göttliche Dienerinnen der Anbrodije.
  - 4) Vgl. dazu Cavedoni Bull. Nap N. S. III p. 162.
- 317. F. 34. II. 0,10. U. 0,28. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Theilweise ergänzt.
- A. Auf Gestein sitzt eine Frau (Aphrodite?), in Schulten Chiton und Schmuck: die Linke liegt auf dem Sitz, die Rechte umfasst den Leib des auf ihrem Schooss sitzenden Eros, der seine Linke auf ihre rechte Schulter gelegt hat und mit ihr zu sprechen seleint; er ist in weibischer Haartracht und schr reichem Schmuck. Oben eine Fensteröffung.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, hält in der erhobenen Rechten einen Spiegel, in der Linken einen Kranz. Um sie zwei Tänien.
  - Vgl. die sehr ähnliche No. 580 (vgl. dazu oben No. 303).
- 318. F. 109b. H. 0,45. U. 0,48. r. F. mit w. und g. Saubere theilweise gute Zeichnung. Nicht frei von Uebermalung.
- Am Henkel ist in Flachrelief ein bärtiger Silenskopf angebracht, mit Stumpfnase und Spitzohren, weiss und gelb bemalt.
- Am Bauch. In der Mitte steht zwischen zwei Baumstämmen eine reichgeschmückte Frau, in gegürtetem Chiton (mit breitem Besatzstreifen vorn) und Mantel der zugleich das Hinterhaupt verhüllt; in der gesenkten Linken hält sie eine Tanie, in der gehobenen Rechten eine Schale mit Früchten. Unter ihr steht eine Lade. Links von ihr kniet ein alter Mann - in gestiektem Aermelchiton und Mantel, beschuht und mit der phrygischen Mütze bedeckt, die Hände flehend erhoben - vor einem Jüngling, der sieh mit gekreuzten Beinen gegen eine Stele lehnt und in den Händen die Kithara und das Plektron haltend spielt; er trägt eine phrygische Mütze hohe Schuhe und die Chlamys die mit dem einen Ende auf der Stele und mit dem anderen Ende zwischen seinen Beinen liegt. Unten liegt neben dem knieenden Mann ein langer Stab, und unter ihm eine Schale. Auf der anderen Seite von der erstbeschriebenen Frau steht ein Jüngling, in Schuhen und Chiton, Tanic und Mantel der shawlartig über den Armen liegt; er schultert mit der Rechten eine Doppellanze und hält in der

Linken einen Kranz. Neben ihm sitzt — ein wenig tiefer — eine weisshaarige Frau, in Chiton und Mantel der auch den Hinterkopt verhallt, beschaft und geschmückt, welche zuschauend mit der erhobenen Rechten ihren Mantel über die rechte Schülter zicht. Vor ihr eine Blume und eine sehlanke geriffelte Amphora; über ihr eine Verzierung. Die Grundflächen sind von punktirten Linien zehlich von

Vgl. Elite céram. II p. 235, 5 (wo die Figuren als Apollon Maryus Omphale Artemis und Kelaino bezeichnet und erklät werden); Stephani CR. 1862 S. 150 No. 9 (der mich richtig gegen diese Erklärung zu urtheilen dünkt).

319. F. 43. H. 0,14. U. 0,19. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeiebnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmuck, in den Händen Schalo and Fächer, eilt zurückblickend vorwärts. Rechts and links Zweige, Oben ein Efeublatt und eine Rosette.

B. Zu ihr blickt ein Jängling um, welcher auf seiner Chlamys sitzt und in den H\u00e4nder Kasten und Lorbeerzweig h\u00e4lt; er ist mit einer T\u00e4nie geschm\u00fcckt. Rechts und links Lorbeerzweige. Oben eine Rosette nud eine Fennster\u00f6ffaung.

320. F. 34. H. 0,10. U. 0,29. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ergänzt.

A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht Schnhen nad reichem Schnuck, in der Linken einen Fächer; er blickt zurück. Im freien Raum um ihn Zweig Tänie Efeublatt und Fensteröffnung.

B. Vor einer Fran, welche, in Chiton und Schuuck, in der Linken einen Spiegel hält, steht mit höher auf Gestein aufgesetztem rechtem Fass ein Fras, in Schuhen weiblischer Hauttracht und reichem Schmuck, der die Rechte im Gespräch hebt. Zwischen heiden ein Lorbeerzweig. Im freien Raum ma sie herum Täule Rosette und Fensteröffannz.

821. F. 77. H. 0,26. U. 0,68. r. F. mit w. Feine zierliehe Zeichnung. Pomarico.

Auf dem Deckel als Griff ein Gefässchen (F. 77a. H. 0,10. U. 0,24), das bemalt ist:

A. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, hält in den Händen eine Traube und einen Kasten. Oben eine Fensteröffnung und eine Rosette; unten vor ihr ein Oliven(?)zweig.

B. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, eilt herbei, in der Linken einen Kasten und eine Traube, in der Rechten einen Spiegel tragend. Im freien Raum eine Rosette und ein Efeublatt.

Am Gefäss selbst sind folgende Darstellungen vorhanden:

No. 323. 711

- A. In der Mitte steht eine Frau (Aphrodite), in Schuben Doppelehiton Kopftuch und reichem Schmuck, vor einem nackten Jüngling (Adonis), um dessen Hals sie ihre Arme schlingt; er hebt die Rechte (um sie an sich heranzuziehen?); um seine in die Seite gesetzte Linke ist die Chlamys gewickelt. Ein kleiner Eros setzt ihm herabschwebend einen Kranz auf die Locken; ein zweiter Eros naht hinter der Frau, ju beiden Händen einen Kasten tragend. Beide sind in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschinflekt. Ausserdem sind noch drei sitzende Frauen (Charites) zugegen. in Schuhen und Chiton, unterwärts bemäntelt und reichgeschmückt. Die eine, welche links oben vom Beschauer abgewandt sitzt, hält in der Rechten eine Schale und wendet den Kopf zu der rechts oben gleichfalls abgewandt sitzenden Gefährtin um, welche in der Linken einen geöffucten Kasten hat und umblickt: neben ihr ein Arbeitskorb mit einem Alabastron. Die dritte Frau endlich sitzt hinter dem Jüngling: sie hebt staunend die rechte Hand: hinter ihr hängt eine Tänic.
- B. Auf einem durehbrochen gearheiteten Stall mit Fussbank sitzt eine Fran, in Schuben Chiton Haube und reichem Schmuck, unterwürts bemäntelt und in der erhobenen Rechten einen Spiegel haltend. Vor ihr steht auf seinen Stab gelehnt und die Beine kreuzend ein Jingling, hekränzt und und ent linken Arm die Chlamys, die Rechte im Gespräch erhoben. Auf ihn fliegt ein Eros') herab, mit Strahlentfanie und reichem Schmuck, in den Händen eine Tänie haltend. Hinter der sitzenden Frau noch eine Geführtin, in Schuben Chiton Mantel und Schunek, die in der Rechten eine Schale mit Frdeliten und Zweigen, in der erhobenen Linken eine Tänie trägt, welche sie dem Jüngling zu zeigen seheint. Oben eine Schale ein Kasten und eine Schlase mit zwei Henkeln.

Kurz erwähnt von Gerhard Bull. dell' Inst. 1829 p. 170.

Vgl. die stylähnliche Vase No. 366.

1) Die Füsse erganzt.

328. F. 43. H. 0,15. U. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein gehörnter Jüngling (Pan) lehnt sich, die Beine kreuzend, mit den linken Ellenbogen auf ein hobes sehmales Felsstück, in der Rechten einen Lorbeerstamm (mit Tänie) und in der Linken eine Syrinx haltend; er ist bekgänzt und mit Armsehmuck versehen. Seine Chlamys liegt zum Theil auf dem Felsstück. Rechts und links je eine Seule. Er bliekt um nach

B. einer Frau, welche, mit Schuhen Chiton und Schmuck bekleidet, in den H\u00e4nden einen Spiegel und einen Kasten (mit Zweig) tragend herbeieilt. Rechts und links eine ionische Seule. Im freien Raum Rosette und Efeublatt.

324. F. 34. H. 0,10. U. 0,28. r. F. mit w. Fluchtige

Zeiehnung. Zum grössten Theil ergänzt.

A. Eine Fran, in Schuben Chiton und Schumeck, in den Händen Kranz und Spiegel, naht einem Jöngling, welcher mit gekreuzten Beinen sich auf den linken Ellenbogen stützt, nater dem die Chlamys liegt; in der Rechte hält er eine Tänie. Sie sind miteinander im Gespräch. Zwischen beider oben ein Efenbelatt, unten ein Lorberzweig.

B. Ein Eros, beschaht und geschmückt, in den Händen Traube und Schale, steht neben einer Stele. Um ihn Efeublatt Fensteröffnung Tänie

Lorbeerzweig und Rosetten.

- 32.5. F. 94. H. 0,31. U. 0,84. r. F. Filteltige Zeichnung, A. Anf einem Febstück sitt eine Fran, in Schuben Chiton (mit genestellen Aermela) Haarband und Schmack, nuterwärts bemäntelt; sie reicht in der Rechten einem Kranz Lienem vor lite stebenden Jönglüng, weit ehr deusselnen mit der Liaken ergreift. Er trägt die Chlamys slawylarig über den beiden Armen und in der Rechten einen Stab. Hinter der Fran steht eine Dieserier, in Schahnen Chiton und Schmuck, welche in der Rechten einen Schirm über der Herrin hält und in der gesenkten Linken eine Tänle hat.
  - B. Roh gezeichnet. Drei Manteljunglinge.

326. F. 34. H. 0,10. U. 0,28. r. F. mit w. Feine Zeichnung. Theilweise ergänzt.

A. Eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmnck, in der Linken eines Kranz, in der Rechten einen Kasten und ein Tympanon, blickt vorwärtseilend um, Oben eine Tänie. Rechts und links Lorbeerzweige.

B. Rin Eres, beschult und geschmickt, in den Händen Kranz und Spiegel, ateht vor einer Freu, die auf Gestein eitzend ihm in der Linken eine Schale darbietet: sie ist in Chiton und Schmack. Zwischen beiden eine Tänie; im freien Raum um sie Lorbeerzweig Rosette und Pensteröffnung.

## SIEBENTER WANDSCHRANK.

327. F. 63. H. 0,18. U. 0,34. r. F. Schr flüchtige Zeichnung. Durch Feuer gelitten.

A. Oben ein kleiner Streifen mit drei schwarzfignrigen Löwen.

Am Bauch. Ein nachter Jüngling, beide Hände weit von sich streckend, geht auf einen Pfeiler zn; in der Rechten hat er einen Stock.

B. Oben ein kleiner Streifen mit drei schwarzfigurigen Löwen.

Am Bauch. Zwei Manteljünglinge.

328. F. 109b. H. 0,39. U. 0,52. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

In der Mitte sitzt ein Jüngling, unterwärts bemäntelt, in der vorgestreckten Linken eine Schale mit Früchten; er bliekt zurück zu der hinter ihm stehenden Frau, welche, in Schuhen dorischen Doppelchiton und Schmuck, den linken Fuss höher aufgesetzt hat und ihm in beiden Händen einen Zweig hinhalt. Zwischen beiden eine grosse Blume. Vor dem Jüngling steht an ein Wasserbecken gelehnt und die Beine kreuzend eine lorbeerbekränzte Frau, in Chiton Mantel und reichem Schmuck, die in der Rechten eine Leier hoeh über des Jünglings Kopf binstreckt; hinter dieser steht – ein wenig tiefer – ein Jüngling, in Schuhen Mantel und Tänie, der die Rechte im Gespräch hebt. Vor diesem Jüngling steht ein geflochtener Korb oder Kasten. Ohen links vom Beschauer — über der erstbeschriebenen Frau — sitzt auf seiner Chlamys ein kleiner Eros, der reichgeschmückt ist und die Linke mit einer Schale (mit Prückten) vorstreckt ist und die Linke mit einer Schale (mit Prückten) vorstreckt

Am Henkel unten eine Silensmaske, oben eine weibliehe (?) Maske.

329. F. 63. H. 0,17. U. 0,47. r. F. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, sitzend, streckt die Linke (wie im eifrigen Gespräch) vor; vor ihm hängt eine Tänie, neben ihm nuten steht eine Gans mit geöffneten Flügeln.

B. Eine sitzende Frau streckt einer nehenden Gefährtin die Rechte entgegen; diese hält ihre geöffnete Linke hin; beide sind bekleidet.

330. F. 94. H. 0,27. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schahen Chiton and reichem Schuneck, über dem linken Arm den Mantel, eilt mit einem Kranz in jeder Hand auf einen Eroz zu, der ihr in der vorgestreckten Rechten zwei Tänien und eine Schalo mit zwei Zweigen antgegenhält; er sitt auf Gestein und ist reichgeschmückt. Oben eine Fenierröfinnen und Rouette.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Zwischen ihnen unten zwei Palmenzweige (?); oben ein Ball.

332. F. 63. H. 0,19. U. 0,46. r. F. Grobe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Doppelchiton and Schmuck, geht mit einer Schale

in der vorgestreckten Linken unf einen vor ihr auf Gestein sitzenden Jüngling zu, welcher ihr die Rechte entgegenstreckt. Zwischen beiden eine Blumenrauke; oben eine Tänie.

B. Zwei beschuhte Manteljunglinge, miteinunder im Gesprach.

393. F. 23. H. 0,11. D. 0,13. r. F. Flüchtige Zeichnung. Auf dem Deckel — der aber arsprünglich wohl nicht zur Schule gehörte — sind ein Schwan und eine Huse einem Hunde gegenüber gemalt.

334. F. 106b. H. 0,36. U. 0,52. r. F. mit w. Feine

Zciehnung.

Auf seiner Chlanys sitzt ein nackter Jingling, mit der Tänie gesehmückt, in der vorgestreckten Linken eine Schale mit Früchten; er blickt zu einer hinter ihm stehenden Frau nm, welehe den linken Fuss böber gesetzt hat und ihm in beiden Händen eine Tänie hin-lält; sie ist in Schuhen dorischem Doppelchion und reichem Schmuck. Vor dem Jüngling steht an ein Wasserbecken gelehnt und die Beine kreuzend eine Frau, in Chlion Mantel und Schmuck, die mit der rechten Hand, in der sie einen Spiegel hält, auf den Jüngling hinweist. Vor ihr eine Tänie. Hinter ihr sitzt auf Gestein ein Fras, mit grossen Flügeln und in reichem (verlösehtem) Schmuck, in der Rechten einen Kansten. Hinter ihm eine grosse Buume. Im freien Felde Rosetten und Efenblätter.

335. F. 34. H. 0,09. U. 0,27. r. F. mit w. und g. Feine

flüchtige Zeichnung. Viel ergänzt.

A. Eine Frau steht mit einem Spiegel in der Rechten vor einer auf Gestein sitzenden Frau, die in der Linken eine Schule hält. Beide sind in Schuhen Chiton Mantel und Schunck; zwischen ihnen eine Fensteröffung und eine Rosette.

B. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunck, in den Händen Spiegel und Kranz hultend. Chen Fensteröffnung Tänie und Rosette.

336. F. 34. H. 0,10. U. 0,27. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eras, in weibischer Haurtracht und reichem Schunck, in der gesenkten Rechten einen Krunz and in der erhobenen Linken eine sogenannte mystische Leiter haltend, steht vor einer auf Gestein sitzender Frau, die in der Linken einen Spiegel trägt; sie ist in Schuhen Chiton und Schunck.

B. Eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmuck, in der Rechten Tympanon und Knaten, in der Linken einen Kranz, blickt forteilend nm. Im freien Raum Tänie Rosette und Fensteröfinng.

337. F. 137. H. 0,08. U. 0,21. r. F. mit w. Fluehtige Zeichnung. Auf Gestein sitzt ein Erer, in weibischer Haartracht und reichem Schmeck, in den vorgestreckten Händen Tranbe und Spiegel haltend; er blickt zurück.

338. F. 137. H. 0,08. U. 0,23. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Fächer und Kranz haltend; sie blickt zurück. Im freien Ranm Tänie Fensteröffnung Schale und zwei Rosetten.

339. F. 94. H. 0,35. U. 0,85. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein junger Satyr, um den Kopf eine T\u00e4nie, in den H\u00e4nder Faekel und Thyrsos, blickt vorw\u00e4rtslaufend zu der ihm folgenden Frau (Bacchantin) um, welche in den H\u00e4nden eine Schale mit Fr\u00e4vetnund ein Tympanon tr\u00e4gt; sie ist in Schuheu Chiton und Schmuck. Zwischen beiden unfen eine Arabeskenranke, oben ein Krauz.

B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einer Strigilis, der andere mit einem Stab, stehen um eine Stele, die mit einer sehwarzen Tänie umwunden ist. Oben eine Fensteröffnung.

340. F. 43. H. 0,13. U. 0,21. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmnck, in den Händen Kasten und Spiegel haltend; vor ihr ein Zweig, hinter ihr eine Tänie. Rechts und links je eine ionische Senle.

B. Ein Eros, beschuht und reichgeschmückt, in weibischer Haartracht, in den Händen einen Kranz und eine Schale mit Zweigen haltend. Vor ihm eine Blume.

841. F. 109b. H. 0,26. U. 0,37. r. F. mit w. und g. Leidliche Zeichnung.

Vor einem auf seiner Chlamys sitzeuden Jüngling, welcher, beschult und mit einer Tänie geschullekt, in den Händen Schale und (Lanzen-)stab hält, steht ein Eroz, in Schulen weibiseher Haartracht und reichem Schmuck, in der gescakten Linken einen Kranz haltend und die Rechte im Gespräch hebend. Zwischen beiden unten ein Lorbeetzweig; oben im leeren Raum ein Kranz und zwei Rosetten. Hinter Eros naht eine Fran, welche, in Schulen Chiton und reichem Schmuck, in den Händen Ball und Fächer hält. Vor ihr ein Lorbeerzweig.

342. F. 43. II. 0,14. U. 0,21. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schnhen Chiton and reichem Schmack, die in der Linken ein Tympanon and einen Korh und in der Rechten einen Fächer trägt, hlickt lanfend zurück, Im freien Raum Rosette und Lorheerzweig. Rechts and links je eine ionische Seule.

B. Auf einem ionischen Kapitell sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Kasten und eine T\u00e4nie mit drei Rosetten, in der Linken eine Fackel (mit der angehundenen T\u00fcnie) haltend; hinter ihr ein Lorheerzweig. Rechts und links je eine ionische Senle.

343. F. 124. H. 0,19. U. 0,33. Relieffiguren (H. 0,68). Feine Arbeit, aber sehr abgerieben und schwer erkennar.

Auf einem Thron sitzt ein bartiger Mann (Busiris), in phrygischer Mütze und unterwärts mit einem Mantel bedeckt, der in der Rechten einen (Skepter-)Stab hält und den linken Arm auf die Thronlehne gelegt hat. Hinter ihm ist noch eine bekleidete Figur (Dienerin) ') mit phrygischer Mütze sichtbar (die vielleicht mit der Linken einen Gewandzipfel über die Schulter zieht?). Vor dem sitzenden Manne steht zwischen zwei Jünglingen (Doruphoroi) - von denen der vordere mit kurzem Chiton und phrygischer Mütze bekleidet ist, der hintere noch ausserdem mit einem Mantel versehen ist - der bärtige Herakles, auf dem Rücken und dem Kopfe das Löwenfell: seine Hände sind vermuthlich auf den Rücken gebunden zu denken. Es folgt noch - links vom Beschauer - ein eilig herbeikommender Mann (Doruphoros), in kurzem Chiton langem Mantel und phrygischer Kopfbedeckung, welcher in der Linken ein Schwert (Scheide?) trägt und die Rechte lebhaft emporstreckt. Oben drei Rosetten.

1) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 2558.

344. F. 137. H. 0,08. U. 0,23. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ers., in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmicht, steht hit blüergescheten rechtem Pess vor einer am Gestein sitzenden Frau, die mit Schuhen Chiton Mantel und Schumck versehen ist; er hat in der gesentken Rechten einen Kranz nud legt die Linke auf den Kasten, welchen die Frau ihm in der Linken hinhilt, während sie die Rechte in die Seite gesetzt hat. Oben zwischen beiden eine Pensteröffung.

845. F. 137. H. 0,08. U. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, und hält in der vorgestreckten Rechten einen Kasten. Vor ihm Tänie und Rosette, hinter ihm eine Schale.

346. F. 94. H. 0,34. U. 0,89. r. F. Saubere Zeichnung.

A. Auf einer Kline, vor der ein kleiner runder dreifüssiger Tisch steht, liegt Dionysos, um die Locken eine turbanähnliche Bedeckung mit einer breiten Tänie, unterwärts mit dem Mautel bedeckt. Er hält in der Linken eine Sehale (F. 13) und streckt die Rechte vor im Gespräch mit einer vor ihm stehenden nackten Frau (Bacchantin), welche die Rechte in die Seite gesetzt hat und in der Linken ein Tympanon hält; sie ist an Stirn Ohr Hals Brust Armen und linker Wade geschmückt. Zwischen beiden steht ein Kottabosständer, an dessen Stange eine Tänie gebunden ist. Hinter Dionysos steht ein Knabe, um den Konf eine Tänic. in der Linken eine Doppelflöte deren eines Mundstück er mit der Rechten befasst; er senkt den Kopf (zuehtig vor der nackten Frau). Hinter dieser hängt eine Tänie und steht auf einem dreifüssigen Schemel ein Gefäss (F. 92), das mit zwei sehwarzen Figuren bemalt ist; eine bekleidete Frau reicht einen Kranz einem nackten mit höhergesetztem linkem Fuss vor ihr stehenden Manne, welcher in der Linken einen Lorbeerstamm hält uud die Rechte erhebt; zwischen den beiden Figuren steht ein Altar mit Flamme. Ucber dem Gotte hängen ein Eimer ein Skyphos und eine Tänie.

347. F. 34. H. 0,09. U. 0,24. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jängling, beschuht und bekränzt, in in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit einem Efeublatt. Vor ihm eine Tänio.

B. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmack, in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit einem Efenblatt. Vor ihr eine Tänie.

348. F. 121. H. 0,24. U. 0,22. r. F. Rohe Zeichnung. Eine bekleidete Frau trägt vorwärts laufend in der Linken einen Kasteu (mit emporgerichtetem Deckel).

F. 20. D. 0,15. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeiehnung.
 Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck,

A. Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmick, hil kniend in den vorgestreckten H\u00e4nder einen Kranz nad einen Spiegel. Vor ihm ein Lorbeerzweig, hinter ihm eine rosettenartige Verzierung.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton Mantel und Schmuck, und hält in der Rechten eine Schule. Vor ihr ein Lorbeerzweig, hinter ihr eine Rosette,

350. F. 43. H. 0,13. U. 0,19. r. F. mit w. Feine Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, in den Händen einen Krunz und eine Schale mit Frächten, blickt vorwärtseilend znrück. Oben eine Tänie; unten vor ihr ein Fächer. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.

B. Ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt, sitzt auf seiner Chlamys und hält in der Linken eine Schale und eine Tänie, in der Rechten einen Kranz. Um ihn ein Efeublätt und Rosetten. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.

351. F. 121. H. 0,26. U. 0,30. r. F. Flüchtige Zeichnung. Poseidon, in langem Chiton und Mantel, in der Linken den Dreizack, blickt vorwärtseilend nach hinten zurück, wohin er auch die Rechte ausstreekt.

352. F. 114. H. 0,17. U. 0,21. r. F. auf gelblichem Grund. Grobe Zeichnung. Ruvo.

Eine Frau (mit weisser Hautfarbe), in Doppelchiton und Schmuck, steht vor einem kurzen Baumstamm; in der Linken trägt sie einen flachen Korb and blickt zurück.

353. F. 27. H. 0,28. U. 0,72. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Vielfach zusammengesetzt.

A. In der Mitte sitzt eine Frau (Ariadne), in Schuben Chiton und reiehem Sehmuek, unterwärts hemäntelt, in der erhobenen Rechten einen Spiegel. Sie hat die Linke auf das neben ihr liegende Tympanon gelegt und blickt zu dem hinter ihr stehenden langlockigen Jüngling (Dionysos) um, der die Beine kreuzt und in der Reehten eine Fackel hält, während er die Linke gesenkt hat; sein Mantel liegt auf der linken Schulter, über der ein Lorheerstamm (mit darangehundener Tänie) sichtbar ist: auf diesen Stamm ist er wohl sich lehnend zu denken? Auf die sitzende Frau schwebt ein kleiner reichgesehmüekter Eros herab, in beiden Händen einen Zweig haltend; vor ihr steht eine Fran (Bacchantin), in Schuhen Chiton und Schmuck, die in den Händen einen Kranz und eine Thyrsosstaude halt. Zwisehen beiden Frauen ein Schwan, der mit erhobenen Flügeln auf die Sitzende zuläuft. Oben zwei Rosetten und über dem Jüngling eine Tänie.

B. Ein junger Satur, beschuht und mit einer Tänie geschmäekt, in den Händen Kranz und Faekel, steht sprechend mit höhergesetztem linkem Fusse vor einer auf Gestein sitzenden Frau (Bacchantin), welche in der vorgestreekten Rechten eine Tänie und in der Linken einen Thyrsos hat; sie ist in Sehuhen Chiton und Schmuck. Ohen Fensteröffnung Rosette und Tänie, unten Zweige.

354. F. 34. H. 0,09. U. 0,33. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Anfeinem viereckig hehauenen Sitz sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen einen Krunz und eine Schale (mit

Früchten) haltend.

B. Ein Jüngling, in Schuhen und Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, in den Händen einen Kranz und einen Stab. Ohen ein Efeublatt und eine Fensteröffanng.

355. F. 124. H. 0,18. U. 0,28. Polychrome leidlich gute

Zeichnung auf sehwarzem Grund.

Auf einem altarähnlichen Sitz sitzt eine Frau, um die aufgössen helbraunen Haare eine weisse Stephane, unterwärts mit
einem gelben Mantel bedeckt; sie hat in der gesenkten Rechten
einen Krauz und in der weitvorgestreckten Linken einen Korb
mit Blumen (den sie einer — nicht mehr gemalten — Figur zu
röchen sehein!). Vor ihr ein kleiner Thyroso (?) mit Tänne.

356. F. 121. H. 0,27. U. 0,31. r. F. Sehr flüchtige

Zeichnung.

Eres schweht daher und streckt heide Hände vor.

357. F. 20. D. 0,14. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. A. Auf ihrem Mantel sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel haltend und zurückhlickend.

llinter ihr eine Blame und eine Tänie.

B. Vor ihr sitzt ein Eros, in woibischer Haartracht, beschuht und nichgeschmückt, der die Linke auf den Sitz und die Rechte auf die Kniee glegt hat. Um ihn ein Lorbeerzweig nnd Rosetten.

358. F. 121. H. 0,26. U. 0,27. r. F. Rohe Zeichnung. Eine Frau, in Chiton und Muntel, in der Rechten einen Spiegel hal-

tend, steht vor einem Arbeitskorbe. Hinter ihr hängt eine Tänie.

359. F. 43. H. 0,14. U. 0,20. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Eros, in weihischer Haartracht, beschaht and reichgeschmückt, und hält in der vorgestreckten Linkeu einen

Kasten mit Zweigen. Rechts and links je ein Lorbeerzweig.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, mit einem Eimer, aud einem Kasten in den Händen, eilt herbei. Vor ihr eine Blume, hinter hir eine Tanie. Oben eine Rosette und eine viereckige Nischo. Rechts und links je ein Lorheersweig.

360. F. 77. H. 0,27. U. 0,65. r. F. mit w. und g. Feine

füchtige Zeichnung. Zusammengeflickt.

Auf dem Deckel ist als Griff cin kleines Gcfäss (H. 0,06-U. 0,15) angebracht, das bemalt ist:

## A. Ein Frauenkopf.

B. Auf Gestein sitzt ein Eros, beschuht und mit einer Tänie gesehmückt, mit Halsband und am linken Sehenkel geputzt, und hält in den Händen eine Schale und einen Kranz.

Am Gefäss:

- A. Auf einem reichverzierten Stuhl sitzt ein Mann, lorbeerbekränzt, beschuht und unterwärts bemäntelt, in den Händen Leier und Plektron. Vor ihm steht eine Frau, in Sehuhen reichbesticktem Chiton reichem Schmuek und Mantel der auch den Hinterkonf verhüllt: die Linke fasst nach dem Mantel an der Schulter, während die Rechte im Gespräch vorgestreckt ist Oben schweht ein Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schmuek, mit einer Doppeltänie in beiden Händen auf den sitzenden Mann zu; hinter dem Eros eine Rosette. Hinter dem sitzenden Manne sitzt auf einem bestickten Kissen eine Frau, in Schuhen Chiton und reiehem Schmuek, unterwärts hemäntelt, mit beiden Händen die Seiten eines Trigonons (mit Storehverzierung) rührend; vor ihr steht auf seinen Stab gelehnt ein bekränzter Jungling, über der linken Schulter die Chlamys, mit hochgeschnürten Sandalen (?) verschen: mit heiden Händen reicht er der ebenbeschriebenen Frau eine Tänie (oder ein Halsband?). Ueber diesen beiden Figuren sitzt im oberen Rann ein zweiter Eros, gesehmückt wie der andere, in der Linken einen Spiegel und in der Rechten das Rädehenspiel; er blickt zurück. Hinter ihm eine kleine Fensteröffnung. Zwischen den beiden Eroten ist ein halbgeöffnetes Fenster gemalt, aus dem der Kopf einer Frau hervorguckt '), welche ihre in das Gewand gewickelte Linke vor den Mund hält.
- B. Ein Jinopling, auf seinen Stah gelehnt und die Beine kreuzend, über dem linken Arm die Chlamys und um den Kopf die
  Tänie, hält in der Linken eine Binde und reicht in der Rechten
  eine sogenannte mystische Leiter einer vor ihm sitzenden Fran,
  welche die Linke am das nehen ihr stehende Tyupnanon lehnt
  und in der vorgestreckten Rechten eine Schale hält; sie ist beschuht unterwärts bemäntelt und reichgeschauftekt, und blickt auch
  der über ihr schwebenden Taube empor, welche wohl ursprünglich
  das zwischen dem Vogel und der Schale befindliche Rädehenspiel in den Krallen ') trug (hier zerstört). Hinter der Frau steht
  noch eine Gefährlin, in Schuhen Chiton und Schnuck, in den
  Häuslen einen Fächer und einen Kranz (mit Täuie) haltend.
  Oben Lorbeerzweig Rosette und Tänie.

- Ygl. dieselbe Figur z. B. Mus. Blacas 32 A; Ellie ceram. IV, 66 (= De Wille Annali dell' Inst. 1815 p. 409, 3); Anl. du Bosph. Cim. 61, 2.
  - \*) Vgl. dazu No. 539; u. s. m.
- 361. F. 137. H. 0,07. U. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeiehnung.
- Auf Gestein sitzt eine Frau, in Chiton und Schmuck, und hält in den Händen einen Kasten und einen Krauz. Vor ihr eine Tänie und zwei Rosetten.
- 362. F. 43. H. 0,14. U. 0,20. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Ein Eros, in weibischer Haartracht und beschuht, hat den linken Fuss auf einen Stein gesetzt und streckt, in der Linken einen Kranz haltend, die Rechte vor. Oben zwei Fensteröffungen. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.
- B. Gegenüber sitzt ihm auf einem altarähnlichen Sitz eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche ihm in der Linken eine Schale hinhält. Oben zwei Fensteröffnungen. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.
- 363. F. 91. II. 0,40. U. 0,73. r. F. mit w. Saubere Zeichnung.
- A. Zwischen zerei sitzenden Franen welche mit Schuben Chion Mantle und reichem Schunek verseben sind und von denen die eine (neben der unten ein Gewandstück liegt) in der erhobenen Linken ein Tympanon hat, die andere (hinter der eine Tänle hängt) in der gesenkten Linken einen Kranz und in der erhobenen Rechten eine Schale mit Zweigen und Früchten hält steht auf eine Keule gestützt und die Beine kreuzend ein gehörnter Jüngling (Pan), um den Kopf eine Tänle, um den linken Arm die Chlamys, in der Rechten eine Syrinx haltend, die Linke in die Seite gesetzt; er sprieht mit der Frau, die das Tympanon hält. Oben zwei Kränze eine Traube und ein gelöster Lorbeerkranz mit einer Gemme in der Mitte.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunuck, in der gesenkten Rechten einen Kranz, reicht eine Schale den vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jingling, welcher mit einer Tänie geschmückt ist und in der Rechten einen Baumstamm hält; seine Linke liegt auf dem Sitz. Hinter ihm einer Tänie. Zwischen beiden Figuren ein Lorbeerzweig. Oben Rosette Traube und Kranz.
- 364. F. 43. H. 0,14. U. 0,20. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.
  - A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht Vasensamml. zu Neapel.

    46

und reichgeschmückt, und hält in der vorgestreckten Rechten einen Ball und einen Korb mit Brod; neben ihm liegt ein Fächer.

B. Auf einem ionischen Kapitell sitzt eine Frau, in Schuhen Chilon und reichem Schmuck, und hält in der gesenkten Linken einen Eimer, in der Rechten einen Korb mit Brod und eine Tänie mit drei Rosetten. Neben ihr liegt ein Fächer. Rechts und links jo eine ionische Seule.

365. F. 137. H. 0,07. U. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein Eros, in Schuhen weibischer Ilaartracht und reichem Schmuck, schwebt daher und hält in den vorgestreckten Iläuden Kranz und Spiegel. Hinter ihm eine Tänie; im freien Raum zwei Rosetten.

Vgl. dazu No. 303.

366. F. 77. II. 0,24. U. 0,66. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung. Pomarieo.

Am Deckel ist als Griff eiu Gefässehen angebracht (F. 77-11, 0,05. U. 0,15. r. F.) das jederseits mit einem Frauenkopf bemalt ist.

Am Gefüss:

A. Auf einem Stuhl sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Kranz und Sehmuck, unterwärts bemäntelt, in der Rechten einen Spiegel; sie senkt traurig den Konf. Vor ihr steht auf seinen Stab gelehnt und die Beine kreuzend ein Jimaling, um den Kopf einen Lorbeerkranz und um den Hals eine dicke Guirlande (oder Kette), über dem linken Arm die Chlamys, die Rechte in die Seite gesetzt: er reicht mit der linken Hand der Frau einen geöffneten Kasten bin. Hinter der Fran steht eine Geführtin, in Schuheu Chiton Mantel und Schmuck, in den Händen eine Schale und eine sog, mystische Leiter. Dabinter ein reichbelaubter Baum. Ueber der erstbeschriebenen Frau schwebt ein kleiner Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schmuek, in den Händen Spiegel und Kranz (mit langer Tänic); seine Aufmerksamkeit ist auf die vor ihm befindliche dritte Frau gerichtet, welche - ein wenig höher hinter dem Jüngling - mit höhergesetztem linkem Fuss dasteht und ihm in der Rechten einen Fächer hinhält; sie ist in Schuhen dorischem Doppelchiton und reichem Schmuck, und hält in der linken Hand einen Bannzweig. Im freien Raum sind Rosetten zerstreut.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, steht mit einem grossen Zweig und einem Fächer vor einem sitzenden Jungling, der in der vorgestreckten Rechten einen Kasten, in der Linken einen Stab hält; er ist beschuht und unterwärts bemäntelt. Auf die Frau schwebt - über dem Jüngling - ein Eros mit Kranz in den Händen zu; er ist beschuht und reichgeschmückt. Hinter dem Jüngling steht noch eine zweite bekleidete und geschmückte Frau, in der Linken einen Zweig und in der rechten Hand, mit der sie auf den Eros weiset, einen Spiegel haltend. Hiuter ihr eine Tanie.

Kurz erwähnt von Gerhard Bull. dell' Inst. 1829 p. 170. Vgl. die stylähnliche No. 321.

Unten im Schrank finden sich unter den schwarzen Gefässen auch die folgenden:

367. F. 120 (mit Tülle von F. 117). H. 0,13. U. 0,33. w. F. Leidliche Zeichnung. Sehr zerstört.

Ein Eros sitzt auf der Erde und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale.

368. F. 182. H. 0,06 - 0,10. D. ungefähr 0,10. Schwarz gefirnisst. Oben gepresste Verzierungen oder Darstellungen.

Unter den achtunddreissig - meist nur mit Ornamenten versehenen - Gefässen dieser Art ') sind die folgenden zu bemerken: a. Medusenkopf; vgl. Mus. Naz. No. 125.

- b. Ein härtiger gehörnter Panskopf; vgl. Mus. Naz. No. 3494.
- c. Weibliche Maske; vgl. dazu Mus. Naz. No. 157 und 3495. d. Löwenkopf; vgl. Mus. Naz. No. 102 und 3459.
- e. Ein hockender bärtiger Satur, in Vorderansicht: er hält mit beiden Händen ein Gefäss vor den Mund und trinkt (so dass das Gesicht nicht sichtbar ist).
  - f. Ein laufender Tiger; vgl. Mus. Naz. No. 144.
  - q. Ein laufender Hirseh.
- h. Ein Jüngling, in Chiton Chlamys und phrygischer Mütze, sitzt auf einem Greif und zückt die Lanze gegen einen fliehenden Hirsch.
  - i. Ein (hässlicher) Frauenkopf mit Löwenracheubedeckung.
  - k. Silenskopf; vgl. Mus. Naz. No. 96.
  - 1. Jugendlicher Herakleskopf, vom Löwenfell bedeckt.
  - m. Ein Greif, der einen Hirsch zerfleischt.
- n. Ein kahlköpfiger Mann, bärtig und stumpfnasig, mit diekem Bauch langem Glied und Hosen, um die Brust ein Wehrge-46\*

hänge, in den lländen Schwert und Schild, ist auf einen Altar geflohen, auf den er das rechte Knie gelegt hat.

Parodie, sei es des jugendlichen Alexandros der vor den Brüdern zum Altar flicht, sei es des flüchtigen Orestes in Delphi (?).

o. Bärtiger Manneskopf, in Vorderansicht, mit dem Pilos

bedeckt.

p. Eine Frau (Nereide), in Chiton, sitzt auf einem Seepferde und hält in der Linken einen Schild. Vgl. Mus. Naz. No. 131.

q. Kaum kenntlich: ein sitzender J\(\text{Uugling}\) (\(Dionysos\)), unterw\(\text{warts}\) hem\(\text{antell}\), in der Rechten einen Thyrsos, legt den linken Arm um eine Figur (\(Ariadne?\)).

r. Zeuskopf, in Vorderansieht; sehr sehön. Vgl. Mus. Naz. No. 149.

s. Ein Schauspieler, in komischer Maske (mit Spitzbart), mit Hosen und Mantel bekleidet, scheint sieh eben von einem Sitz erhoben zu haben.

t. Ein Sehauspieler als Herakles, mit komischer Maske diekem Baueh und langem Gliede, hehost, geht vorwärts, in der Linken einen Napf und in der Rechten die Keule haltend.

Vgl. eine gleiche Darstellung in Berlin Vaseus. No. 1812.

u. Ein Skorpion, der nach einem Frosch die Scheeren öffnet, um ihn zu fangen. Darunter die Inschrift · IC · ATILIO (d. i. K[aeso] Atilio).

Schr schöne unverschrt erhaltene Arbeit ganz gleich dem (oberhalb verstümmelten) Piot'schen Bruchstück") (abgebildet bei litischl Priseae latinit. epigr. supplementum alterum [Bonner Leet Ind. 1863] Taf. II, e und in der Arch. Ztg. 1863, 173, 3; vgl. dazu Ritsehl I. e. p. X s; Michaelis Arch. Ztg. 1863 S. 43; Detleßen Arch. Auz. 1863 S. 17\* ff.) Mommsen Arch. Auz. 1863 S. 77\* ff.).

Ygl. dazu Friederichs Bausteine II zu No. 745 (dessen Erklärung dieser Gefässformen auf Lampen kaum richtig ist).

 Also sicher kein "fundus fractae paterae", nie Ritschl und Dellefsen meinten.

# ACHTER WANDSCHRANK.

369. F. 94. II. 0,33. U. 0,74. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Vielfach verschmiert.

A. Ein Jüngting, um den Kopf die Tanie, über dem linken Arm die Chlamys, in den Handen einen Kranz und eine Schale mit Früchten,

725

steht einer Frau gegenüber, welche, in Chiton und Schmuck, in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel und in der gesenkten Linken einen Kranz hält, Zwischen heiden eine Stele mit Zweig.

- B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock; oben ein Ball und eine Fensteröffnung.
- 370. F. 14. H. 0,05. D. 0,17. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- I. Auf Gestein sitzt ein geschmückter Eros, auf der erhobenen Rechten einen Schwan haltend; auf seinem Knie liegt ein Rädchenspiel '). Um ihn Tänie Traube und gelöster Kranz (mit Rosette).
- A. Auf dem rechten Knie liegt ein Eros, den linken Fuss wit nach hinten ausstreckend, und hält in den Händen einen Spiegel und einen Kranz; er ist in weibiseher Haartracht und Schmuck. Hinter ihm eine Tänie.
- B. Eros, in derselben Stellung und demselben Acusseren wie der vorige, in den Händen einen Krauz und eine Schale haltend. Oben Efeublatt und Rosette.
  - 5) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 1982, 1; u. öfter.
- 871. F. 102. H. 0,39. U. 0,74. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.
- A. Ein Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schmnck, über dem linken Arm die Chlamys, hält in der gesenkten Rechten einen Kranz mit Tänie, in der vorgestreckten Linken ein Tympanon und zwei Tänien. Hinter ihm ein Lorbeerzweig.
  - B. Ein grosser Frauenkopf in Schmuck.
- F. 14. H. 0,05. D. 0,15. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
   Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und reichem
- Ant Gestein sitzt eine Frau, in Schnnen Chiton und reichem Schmuck, nnterwärts bemäntelt, in den Händen Kranz und Spiegel haltend. Um sie Rosette Tänie Blume und Lorheerzweige.
   A. Auf Gestein sitzt ein Eroz, in welhischer Haartracht, beschult und
- reichgeschnückt, und hält in der Rechten eine Schale. Um im Tänie Fensteröffnung und zwei Rosetten.
- B. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmnck, und hält in den Häuden einen Kranz und eine Schale. Um sie eine Tänie und zwei Rosetten.
- 373. F. 94. II. 0,32. U. 0,81. r. F. Fillehtige Zeichnung. A. Eine Frau, in Chiton und Schmneck, die Linke in die Seite gesetzt, reicht in der Rechten eine Schale einem vor ihr stehenden Jängling, welcher, um den linken Arm die Chlamys, in der Linken den Stock aufstützt und die Beine kreuzt; die Rechte hat er in die Seite gesetzt. Hinter der

Frnn steht ein zweiter Jängling, mit der Linken loicht auf seinen Stock gelehnt und unterwärts theilweise bemäntelt; er hält in der erhobenen Rechten eine Striville

B. Drei Manteljünglinge.

374. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ergänzt.

J. Eine Frau, in Schnhen Chiton and Schunck, eilt mit Kranz und Schale in den Händen vorwärts. Vor ihr eine Stele; um sie Rosette Patera Zweig und zwei Tänien.

A. Auf Gestein sitzt ein Eros, beschaht und geschmäckt, und hält in der erhobenen Rechten einen Kranz. Im freien Ranm Tänie Rosette Blume und Fensteröffnung.

B. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmnck, und hält in der erhobenen Rechten eine Schale. Hinter ihr eine Tänie.

375. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

I. Eine Frau, in Schnhen Chiton und reichem Schmuck, in den Händen Schale und Kranz haltend, blickt laufend zurück. Um sie Blume Tympauon Rosette and Zweige.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichen Schmack, und hält in der gesenkten Linken eine Tranbe, in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Frächten. Um sie Tänie Fensteröfnung und drei rosettenartige Verzierungen.

B. Auf Gestein sitzt ein Eros, beschuht und geschmückt, und hält in der Rechten eine Schale. Um ihn Tänie Rosette Fensteröffnung und Zweig.

376. F. 33. H. 0,21. U. 0,73. Schr rohe Zeichnung. Viellach ergänzt.

A. Ein Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, hält in der Rechten einen Stock. Oben hängt hinter ihm eine Aedieula '); vor ihm ist der Konf — Maske — (eines Satyrs?) gemalt.

B. Eine Frau, in Doppelchiton und Schmuck, in der Linken einen Thyrsos, streckt die Rechte nit einer Tänie vor. Vor ihr hängt oben eine Acdicula 1); unten steht auf einem Pfeiler ein härtiger Hermenkopf.

1) Votivrelief in Tempelform? vgl. dazu Mus. Naz. 2078, 1 und 3358, 3.

377. F. 94. H. 0,28. U. 0,68. r. F. Leichte Zeichnung. A. Ein bärtiger Satyr, in der Linken einen Thyrsos haltend, verfolgt.

die Rechte vorstreckend eine fliehende Frnu (Bacchantin), welche zu ihm umblickt; sie ist in Chiton Mantel und Hanbo.

B. Zwei Manteljunglinge, einer mit einem Stock.

378. F. 14. H. 0,04. D. 0,15. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

- I. Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmack, trägt in der Rechten eine Schale mit Früchten und in der Linken einen Kranz, Oben vor ihm Rosetten, unten zwei Lorbeerzweige und eine Blume.
  - A. Ein Frauenkopf, in Haube and Schmuck.
  - B. Desgleichen.
- 379. F. 14. H. 0,04. D. 0,14. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- I. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmack, eilt mit Tranbe und Spiegel in den Händen vorwärts. Vor ihr eine Tänie und eine Stele mit einer Frncht; hinter ihr eine Tanie und eine Rosette.
  - A. Roher gezeichnet. Ein geschmückter Frauenkopf.
  - B. Desgleichen; ebenso gezeichnet.
- 380. F. 94. H. 0,33. U. 0,79. r. F. Sehr flächtige Zeichnung. Viel gebroehen.
- A. Eine Frau, in dorischem Doppelchiton Tänie und Ohrschmuck, in in der Linken eine Oenochoe, reicht eine Schale einem vor ihr stehenden Jüngling, der die Rechte in die Seite gesetzt hat und sie anblickt; er trägt hohe Stiefel, um den Hals die Chlamys geknupft, den Petasos im Nacken, in der Linken die Lanze. Hinter der Fran steht ein zweiter Jungling, wie der vorige gekleidet, nebst einem Wehrgehänge um die Brust und den Schild (Z. Stern) in der linken Hund,
  - B. Roher gezeichnet Drei Mantelianolinge.
- 381. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.
- 1. Ein Eros, in weibischer Haartracht, heschnbt und reichgeschmückt, halt vorwartsgehend in der Linken einen Kranz mit Tanie und in der Rechten eine Schale mit Efenblatt und Zweigen. Vor ihm eine Rosette und Lorbeerzweige.
- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche in den Händen Kasten und Spiegel hält, liegt auf dem linken Knie, den rechten Fuss weit vorstreckend. Um sie Tänie Ball (?) und Kasten (?),
- B. Ein Eros liegt auf dem linken Knie und streckt den rechten Fuss weit vor; er ist beschnht und reichgeschmückt, und hält in den Händen Kasten and Ball (?). Um ihn Kasten Rosette and zwei Schalen.
- F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeiehnung.
- I. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmack, und hält in den Händen Kranz nud Schule. Um sie zwei Tänien drei Rosetten und ein Lorbeerzweig,
- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmack, eilt mit Krauz und Kasten in den Händen vorwärts. Um sie zwei Tänien eln Efeublatt und cine Fensteröffnung.
- B. Ein Eros sitzt auf Gestein und halt in der erhobenen Rechten einen Krnnz; er ist beschuht und geschmückt. Um ihn Tanie Blume Fensteröffuung und Efeublatt.

- 383. F. 94. H. 0,29. U. 0,65. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Ein Jingling, beschuht und äber dem linken Arm die Chlamys, welcher auf dem Zeigefinger der Linken einen Vogel und in der Reehten einen Krauz mit Tänie hat, bliekt vorwärtslaufend zurück nach der ihm folgenden Fran; die in den Händen eines Spiegel und einen Lorbeerzweig trägt; sie ist in Schulen Chlion und reichem Schunek. Unten drei Zweige, oben ein Ziegesschied! V.
  - B. Zwei Manteljunglinge mit Stöcken. Oben ein Kasten (?),
- 384. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeiehnung. Ergänzt.
- I. Ein Eros, in weibischer Haartracht, beschnht nnd geschmückt, geht mit Kranz und Schale in den Händen vorwärts. Um ihn Tänien Rosette nnd Zweige.
- A. Min Eres, gleichfalls in weibischer Haartracht Schnhen und Schmack.

  strauf Gestein und hält in der Rechten einen Kasten. Um ihn Feasteröffnung Tänie und Rosetten.
- offining Tanie and Rosetten.

  B. Vor ihm sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmock, in den Händen Schale und Kranz; sie wendet das Gesicht fort. Hinter ihr Rosette Zweig und Fensteröffnung.
- 385. F. 33. H. 0,23. U. 0,75. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Viel gebrochen.
- A. Ein Eros, nm die linke Wade Periskelides, hält (?) in der vorgestreckten Rechten eine Tänie und streckt die Linke vor.
- B. Vor ihm sitzt auf Gestein eine Frau, bekleidet und in der Linker einen Thyrsos haltend.
- 386. F. 94. H. 0,29. U. 0,77. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Ein Eres hält in der erhobenen Rechten einen Kranz einer Frei hin, welche in Chiton Mentel Kopf- und Halsschunck vor ihm steht und nach dem Kranz emporsieht: sie hat die Rechte in die Seite gesetzt; ach der Handdäche ihres linken vorgestreckten Armes sitzt eine Taube.
- B. Zwei beschuhte Jänglinge, einer mit einem Stock. Zwischen ihnen oben eine Tänie.
- 387. Teller. D. 0,23. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

  I. Ein Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schunck,
- trägt daherschwebend in den Händen einen Kranz und eine Täule. Vor ihm Rosette und Lorbeerzweig. Ringsum ein Lorbeerkranz.
- 388. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

- I. Eine Frau, in Schuben Chiton and Schunck, eilt mit Schale and und Kranz in den Händen vorwärts. Um sie eine Tänie und zwei Rosetten. A. Eine Frau, in Schuben Chiton and Schunck, sitzt and Gestein und hält in der Rechten eine Schale. Hinter ihr eine Tänie, vor ihr eine rosettenartige Verzierang.
- B. Ein Eros, beschuht und geschmückt, hält in den Händen Kranz und Lorbeerzweig und blickt forteilend zu ihr zurück. Rechts und links je eine Rosette.

389. F. 49. H. 0,35. U. 0,88. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Doppelehiton und Haube, iher den Arusen shawlartig den Mantel dessen einen Zipfel sie mit der Rechten gefasst hält, in der Linken einen Spiegel (?) tragend, steht einem Jimpling gegenüber, der in den Händen Lauze und Schild (Z. sternartige Verzierung) hält; er ist mit einem sehr kurzeu engauliegenden breitgegürteten Chiton bekleidet, der mit reichbestickten Säumen besetzt ist und auf der Brust ein Sehenkelkreuz eingestiekt hat. Zwischen beiden steht auf einer dreistufigen Basis eine hohe ionische Seule, welche eine Amphora (F. 94) trägt, die mit zwei sehwarzen Männern (die sieh gegenseitig die Häude entgegenstrecken) bemalt ist.

- 390. Teller. D. 0,17. r. F. mit w. Gewühnliche Zeichnung. I. Ein Frauenkopf, in Hanbe und Schunck. Ringsum ein Kranz von Eicheln.
- 391. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.
- J. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton and Schmnck, in den Händen einen Kranz und eine Schale (mit einem Efeublatt). Um sie zwei Rosetten zwei Tänien und ein Lorbeerzweig.
- A. Anf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Hasrtracht, beschuht und reichgeschmückt, in der Rechten eine Schale (mit einem Efenblatt) haltend. Oben Rosetten und Fensteröffunng.
- B. Ihm gegenüber sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmnek, nud hält in der erhobenen Linken einen Kasten; sie blickt fort. Um sie Rosette Tänie und Zweig.
- 392. F. 94. H. 0,29. U. 0,69. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.
- A. Ein Eros, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, verfolgt die Rechte ausstreckend eine fliehende Frau, die zu ihm nublickt; sie ist in Schuhen Chiton und Schmuck, und hält in den Händen einen [Lorbeer-?] Stamm und ein Tympanon. Zwischen beiden eine hobe grosse Blume und eine Rosette.

- $B.\ Zucei\ Manteljänglinge$ , einer mit einem Stock. Zwischen ihnen eine Arabeske und ein Ball.
- 393. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. und g. Sehr gewöhnliche Zeichnung. Ergänzt.
- J. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnck, hält ruhig dastehend in den Händen einen Kranz und einen Palmenzweig. Vor ihr eine Tänie. 4. An Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton, and Schunck und
- A. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, und hält in der Rechten eine Schale. Vor ihr eine Rosette, hinter ihr eine Fensteröffnung.
- B. Auf Gestein sitzt ein Eros (Obertheil ergäunt), beschnht nad am den linken Arm die Chiamys, in der erhobenen Rechten einen Kranz haltend.
  - 394. F. 33. H. 0,19. U. 0,69. r. F. Rohe Zeichnung.

    A. Ein Jüngling, um den linken Arm die Chlamys, hält in der Rechten
- einen Stock nnd hat die Linke in die Seite gesetzt.

  B. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, hält in der Linken eine Schale
- Oder ein Tympanon) und streckt die Rechte vor. Vor ihr eine Stele; oben ein Ball.
- 395. F. 94. H. 0,31. U. 0,65. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung. Viel gebroehen.
- A. Ein Jüngling, beschult und mit einer Tänie verschen, her dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten eine Thyrsostande und in der Linken eine Sehale haltend, steht vor einer auf Fels sitzenden Frau, welche in der Linken gleichfalls eine Thyrsosstande (mit Tänie) und in der Rechten Castagnetten (an einem Bande befestigt) ¹ trägt; sie ist mit Schuhen Chiton und reichem Schumek verschen. Oben eine Tänie.
- B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Zwischen beiden eine Stele mit einer schwarzen T\u00e4nie. Oben ein Kasten(?). 1) Vol. ebesso auf No. 419.
- 396. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. und g. Schr flüchtige Zeichnung.
- I. Eine Frau, in Schnhen Chiton and Schmack, in den Händen Kasten und Kranz haltend, eilt vorwärts. Vor ihr eine Stele; um sie Täuk Lorbeerzweig und Rosetten.
- A. Anf dem linken Knie sitzt eln Eros, in weibischer Haartracht und Schmack, und hält in den Händen Schale und Kranz. Um ihn Zweig Efeublatt Rosette und Fensteri-finang.
- B. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und Schunck, und hält in den Händen Kasten und Tranbe. Um sie T\u00e4nie Feuster\u00f3nung und Rosetten.
- 397. F. 94. H. 0,40. U. 0,88. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

- A. Ein Jingling, in Tănie, der în der Linken die Chlanys und eine Thyrosastaule (mit Tănie), in der Rechten einen Kranz (mit Tănie) hält, folgt einer flichenden Fran, welche zu ihm umblickt; sic ist in Schuhen Chiton und Schmuck und hat în der Richten eine Thyrosastaule (mit Tănie), in der Linken eineu Kasten und eine Tănie. Ohen ein Ziegenschädel (vgl. No. 383) Efcublăter und Trauben; unten Blumen und Zweige.
- B. Zwei Manteljünglinge, mit Stöcken; zwischen ihnen ein Ball und ein Kasten (?).
- 398. F. 14. H. 0,05. D. 0,17. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- I. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, nnterwärts bemäntelt, und hält in der Linken einen Kranz (mit Tänie), in der Rechten eine Tänie und einen Kasten (mit Zweig'. Ringsum Zweig Tänie und Efenblatt.
- A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jängling, in der erhobeneu Linken eine Schale haltend. Vor ihm eine Fensteröffnung; über ihm Tänie und Rosette.
- B. Ein Eros, geschmückt, schwebt mit einem Zweig in den Häuden heran. Oben eine Tänie und zwei Rosetten.
- 399. F. 77. H. 0,24. U. 0,66. r. F. Grobe Zeiehnung. Auf dem Decket als Griff ein kleines Gefäss (H. 0,07. U. 0,23), das bemalt ist:
  - A. Ein Jünglingskopf. B. Ein Frauenkopf in Hanbe and Schmack.

    Am Gefüss selbst:
- A. Ein Jängling, der in der Rechten eine Tänie (mit Spitze) hält, sehen ist und in der Linken einen Kasten hat. Zwischen beiden oben ein Ball und anten eine Arabeskeuranke.
- B. Ein Jüngling, beschuht, reicht in der Linken eine grosse (Arabesken-) Blume an eine Frau, welche, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Rechten eine Tänie hält. Zwischen beiden eine Arabeske.
- 400. F. 63. H. 0,28. U. 0,62. r. F. mit w. Flüchtige Zeiehnung.
  - A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und reichen Schmuck, and zeigt einen anf ihrer vorgestreckten linken Hand sitzeuden Vogel einem vor ihr befandlichen Jangling, der ihr in der Rechten eine Schale mit Frichten hinhölit: er sitzt eich mit der Linken an Seinen Stab und hat die Beine gekrenzt; über der linken Schulter hat er die Chlamys, om den Kopf die Täule. Zwischen beiden oben ein Ball, anten ein Palmentweig.
    - B, Zwei Manteljanglinge, einer mit einem Stock; oben ein Ball,

401. F. 33. H. 0,16. U. 0,62. r. F. Flüchtige Zeichnung. Gebrochen.

A. Ein Jängling, der in der Linken einen Stab hält und vor eiser Stele steht, hebt die rechte Hand.

B. Auf ihn eilt eine Frau, in Chiton and Schmuck, mit Schale und Oenochoe in den Händen herbei. Vor ihr eine Stele.

Unten im Sehrank finden sieh unter den sehwarzen Gefässen auch die folgenden:

402. F. 158. H. 0,18. U. 0,18. Polychrome Zeichnung auf sehwarzem Grunde. Fasano.

Eine weissgemalte Frau, in gelbem Chiton und Haube, eilt beide Arme von sieh streckend vorwärts; in der Linken hält sie einen Kranz.

403. F. 124. H. 0,23. U. 0,32. w. F. mit rothbraus. Leidliehe Zeichnung. Fasano.

Auf Gestein sitzt ein Eroz, in Schuhen Brust- und Amschmuck, hält in der Linken den Bogen (und zwei Pfeile) und schiesst mit der Rechten einen dritten Pfeil nach einer Taub-, welche vor ihm fortfliegt; sie last in den Krallen eine lauge Tämie. Hinter dem Eros eine Tänie.

Der Fuss des Gefässes ist vergoldet gewesen.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 219, 7.

404. F. 58. H. 0,24. U. 0,42. w. F. Leidliehe Zeichnung. Fasano.

Eline nackte Frau kniet vor einem Wasserbecken (auf drie hoben geschwungener Phasen) und hat beide Hände vorgestreckt (um sich zu waschen): über dem Becken ein Gefäss (als Brunnen mindung) ), aus dem ein Wassersträhl auf ihre Hände heralläuft; hinter ihr liegt ihr rothbraunes Gewand.

1) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 2013, 2; u. a.

405. F. 124. II. 0,22. U. 0,30. w. F. Leidliche Zeichnung. Fasano.

Auf einer niedrigen ruuden (Ti-eli-) Platte ') geht auf den Händen eine Frau, die Sehuhe und ein Perizona ') trägt. Vor hir sitzt auf einem Lehnstuhl mit Fussbank eine Frau, in Sehnen Chiton und Schmuck, welche die Doppelflöte bläst, während ein Hündehen bellend zur erstbeschriebenen Frau emporspringt. Oben hängen zwei Tänien.

Beschrieben von Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 224, 27; Minervini Bull. Nap. V p. 97 s.

1) Nach Panelka ein Bassin (lourig)?

2) Vgl. dazu Stephani CR. 1864 S. 234 ff.

406. F. 158. H. 0,17. U. 0,18. w. F. Leidliche Zeichnung. Zerstört. Fasano.

Ein Eros, sehr reichgeschmückt, hat den rechten Fuss auf einen Stein hochaufgesetzt und hält in den Händen Spiegel und Tympanon.

#### NEUNTER WANDSCHRANK.

- 407. F. 33. H. 0,21. U. 0,72. r. F. Flüchtige Zeichnung. Theilweise ergänzt.
- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmuck, eilt vorwärts, in den Händen Kranz and Tympanon tragend. Um sie zwei Rosetten and eine Tänie.
- B. Auf sie geht ein Eros zu, in weibischer Hanrtracht, beschuht und goschmückt, und hält in der Linken einen Kranz, in der erhobenen Rechten einen Spiegel (?). Vor ihm Zweig und Resette.
- 408. F. 20. H. 0,10. D. 0,19. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.
- A. Anf der Erde sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Linken eine Traube und einen Kasten, in der Rechten einen Fächer haltend. Hinter ihr eine Tänie. Sie blickt um nach
- B. einem Eros, der knieend ihr in den Händen Spiegel und Schale hinhält; er ist in weibis-her Haartracht, beschuht und geschmückt. Vor ihm ein Altur, neben ihm ein Fächer.
- 409. F. 63. H. 0,20. U. 0,52. r. F. Sehr fluchtige Zeichnung. Gebrochen.
- A. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, eilt mit einem Kranz in der vorgestreckten Rechten anf einen Manteljüngling los. Zwischen beiden eine Stele.
  - B. Zwischen zwei Manteljunglingen eine Stele.
- 410. F. 33. H. 0,17. U. 0,65. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.
  - A. Ein Jüngling, in der Rechten einen Stab haltend,
- B. Eine Frau, in Chiton und Mantel, in der Rechten einen Kranz, entfernt sich umblickend.
  - 411. F. 4. D. 0,24. r. F. mit w. und g. Gute Zeiehnung.
- Verschiedeue Fische und Seethiere; vgl. ehenso No. 412a;
   4-18; 458; und die Bemerkungen zu Mus. Naz. No. 2542 ff.

412. F. 64. H. 0,38. U. 0,87. r. F. Flüchtige Zeichnung. Zerbrochen und durch Feuer beschädigt. Ergänzt.

A. Ein Jüngling, in der Linken Mantel und Stab, in der Rechten eine Tänie (mit Spitze), folgt einer Frau, die laufend zu ihm umblickt; sie ist in Schuben Chiton und Schmuck und trägt in der Linken einen Spiegel. Zwischen beiden eine Stele.

B. Eine Frau, bekleidet und geechmückt, in der Linken einen Kasten haltend, steht vor einem Jüngfüng, der über dem linken Arm seine Chlamys hat. Zwischen beiden eine Arabeske.

412 a. F. 4. D. 0,20. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

canung.

Ein Fischteller; vgl. dnzu No. 411.
413. F. 33. H. 0,20. U. 0,70. r. F. Sehr gewöhnliche Zeichnung. Gebrochen.

A. Ein nuckter Jängling, beschuht und über dem linken Arm die Chlamys, hält in den Händen einen Stab und eine Strigilis.

B. Eine Frau, in Schuben Chiton and Schmuck, in der Rechten eine Strigilie, entfernt sich amblickend.

414. F. 34. H. 0,19. U. 0,66. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Gebrochen.

A Eine Frau, in Chiton und Schmuck, trägt vorwärtsschreitend in

den Händen einen Kasten und einen Kranz.

B. Ihr eilt ein junger Satyr entgegen, der in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Zweigen und in der Linken einen Thyrsos hält. Vor ihm eine Tänie (mit Spitze).

**415.** F. 34. H. 0,14. U. 0,48. r. F. Rohe Zeichnung. Gebroehen.

A. Ein Jängling, über dem linken Arm die Chlamys, hält in der vorgestreckten Rechten einen Kasten.
B. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, hält in der erhobeneu Rechten

B. Eine Frau, in Chiton and Schmuck, halt in der ernobeneu teente eine Schale mit Früchten (?).

416. F. 33. H. 0,21. U. 0,76. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Gebroehen.

A. Auf seiner Chlnmys eitzt ein lorbeerbekränzter Jüngling und h\u00e4lt in der erhobenen Rechten eine Blumenranke.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, trägt eilig lanfend in der Rechten einen Kranz und in der Linken einen Kasten mit Zweigen

417. F. 33. H. 0,25. U. 0,79. r. F. mit w. Feine Zeichnung. Zerstört.

A. Eine Frau (Bacchantin), in Schuhen Chiton und Schmuck. den Mantel shawlartig über beiden Armen, schlägt tanzend ein Tympanon. Ihr folgt springend ein junger Satyr, der um den Hals eine dichte Kette (vgl. No. 306), in der Rechten eine Fackel und in der Linken ein Eimerehen trägt. Zwischen beiden eine Tänie; oben zwei Pateren.

B. Ein Jüngling (Dionyyos?), über den Armen shawlartig die Chlanys, die Reehte in die Seite gesetzt und in der im Gespräch vorgestreckten Linken einen Thyrsos haltend, steht vor einer auf Gestein sitzenden Frau (Ariadue?), welche, in Schuhen Chitou and Sehmuek, in der Reehten einen Kasten hält. Oben Rosette Kranz und Fenster.

419. F. 110. H. 0,34. U. 0,64. r. F. mit w. und g. Schr flüchtige Zeichnung.

Auf seiner Chlanys sitzt ein Jingling, in breiter Tänie, welher in der vorgestreckten Linken eine Sehale (mit Zweig) und Castagnetten (an einem Bande; vgl. No. 395) bält; er blickt um zu der hiuter ihm stehenden Frau, die in der Linken einen Fächer hat. Eine zweite Frau steht mit höheraufgesetztem rechten Fusse vor dem Jüngling und hält in den Händeu Traube und Tympanon. Beide Frauen sind besehuht bekleidet und geschmückt. Oben ein Efeublatt.

422. F. 43. H. 0,13. U. 0,18. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, trägt vorwärtseilend in den Händen Kasten und Kranz. Vor ihr Tympanon und Blume, hinter ihr eine Täule.

B. Auf einem lonischen Kapitell sitzt ein Eros, beschuht und reichgeschmückt, und hält in der erhobenen Linken einen Kaston nud eine Tänie mit drei Rosetten. Vor ihm eine Tänie.

428. F. 17. H. 0,10. D. 0,40. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

I. Ein janger Satyr), um deu Kopf eine Tänle, in den Händen Elmer uf Tyrprostanden, folgt einer vor ihm diehenden Frau (Brachenian), welche zu ihm umblickt; sie ist in Schuben Chiton und Schunck und hält in der Rechten eine Tänke und einen Korb mit Brod, in der Linken dangen eine Traube, Iur freien Raum zwei Efeublitter und ein kleiner Lorbeerzweig, Ringuam ein Rosettehraus zud ein weisers Rankeukrauz.

A. Eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmuck, blickt forteilend um und hält in der Linken einen Spiegel, in der Rechten eine Tänie und eine Schale mit Zweigen. Vor ihr eine Tänie,

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmuck, und hält in der Rechten einen Spiegel, in der Linken eine Doppeltänie und eino Schale mit Zweigen. Vor ihr eine Tänie, hinter ihr ein Zweig und ein Feuster.

<sup>1)</sup> Ob beschwänzt?

425. F. 105. H. 0,30. U. 0,46. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

Ein Jängling, in der Linken Chlumys und Stab, in der Rechten eisen Kranz haltend, steht vor einer Frau, die ihm in der Linken einen geöfneten Kasten reicht; sie ist in Chiton und Schmuck. Zwischen beiden eine Arabeskenranke.

427. F. 17. H. 0,08. D. 0,34. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Eres, in weibischer Haartracht, beschaht und reichgeschmickt, über dem linken Arm die Chlamys, trägt vorwärtseileud in der Linken einen Einer nod einen Kasten, in der Rechten eine Tranbe. Vor ihm eine Stele (mit weissen und schwarzen Tänien) und eine Rosette; unten eine Schale und eine Blume.

428. F. 124. H. 0,27. U. 0,43. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und geschmückt, und hält in der Rechten einen Fächer. Um ihn Tänie Rosette Schale und Efeublatt.

429. F. 33. H. 0,18. U. 0,68. r. F. Flüchtige Zeichnung. Viel gebrochen.

A. Eine Fran (Bacchantin), in Doppelchiton and Schmuck, trägt vorwärtseilend in den Händen Fackel and Eimer; sie blickt zurück.

B. Auf sie springt mit vorgestreckten Händen ein junger Satyr zu. Vor ihm hängt eine Tänie.

431. F. 33. H. 0,19. U. 0,71. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Geflickt.

A. Ein Jüngling, der in der Linken einen Stock und in der Rechten ein Palästragefäss (an Band) hält, sieht vor einer niedrigen Stele. B. Ihm gegenüber steht eine Frau, in Doppelchiton und Schmuck, und

hält in den Häuden Kranz und Kasten. Vor ihr eine Stele.

482. F. 63. H. 0,17. U. 0,38. r. F. mit w. Saubere

432. F. 63. H. 0,17. U. 0,38. r. F. mit w. Saube Zeichnung. Fasano.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuek, die in der Linken eine Tänie und drei Kugeln, in der Rechten einen Kraus hält, bliekt laufend zurück nach

B. dem auf einer Ranke sitzenden Jüngling, welcher in der gesenkten Rechten einen Kranz, in der vorgestreckten Linken eine Tänie und vier Kugeln (übereinander) hält; er ist beschult, mit einer Tänie verschen, an Ohr Hals Brust und rechtem Schenkel gesehmückt. Oben hängt eine Tänie.

483. F. 33. H. 0,20. U. 0,71. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Geflickt.

- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmack, in den Händen Kranz and Schale, blickt laufend zurück, Oben ein Efeublatt und eine Fensteröffunng.
- B. Ein Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, in der gesenkten Rechten einen Kranz und in der erhobenen Linken eine Schale haltend, länft vorwärts und blickt zu der Fran um.
- 434. F. 43. H. 0.14. U. 0.20. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Anf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschnht und reichgeschmückt, und hält in der vorgestreckten Rechten eine Tänie und einen Kasten. Hinter ihm ein Alabastrou and eine Tranbe,
- B. Auf Gestein sitzt ein geschmückter Eros und halt in der Rechten Ball und Kasten. Vor ihm eine Tanie, hinter ihm eine Tranbe.
- 435. F. 130. H. 0,16. U. 0,27. r. F. mit w. Feine fluchtige Zeichnung. Zum Theil verwischt.
- Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, und hält in der Rechten eine Schale. Vor ihm eine Tänie und ein Lorbeerzweig, hinter ihm ein Ball und Zweig.
- 436. F. 94. H. 0,33. U. 0,84. r. F. Grobe Zeichnung. Zusammengestückt.
- A. Ein junger Satur, der in der gesenkten Linken einen Eimer und in der erhobenen Rechten ein Trinkhorn hält, steht vor einem sitzenden Jüngling (Dionysos), der ihm in der Rechten eine Schale entgegenhält; der letztere ist unterwärts bemäntelt und stutzt den linken Ellenbogen auf ein Kissen. Oben Tänie und Fensteröffnnng; unten zwei Reihen Steine und eine Palmette.
- B. Zwei Manteljünglinge, der eine mit einem Stock, der andere mit einem Trinkhorn. Oben ein Ball.
- 438. F. 130. H. 0,18. U. 0,26. r. F. mit w. und g. Feine Zeichnung.
- Auf der Erde sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, und hält in der Linken einen Spiegel, in der erhobenen Rechten eine Schale. Im freien Raum eine Rosette und Efeublätter.
- 440. F. 94. H. 0,27. U. 0,68. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Chiton and Mantel, blickt fliehend zu dem sie verfolgenden Jüngling um, der die Rechte nach ihr ausstreckt; er trägt über der linken Schulter und dem linken Arm die Chlamys, in der Linken einen Stock.
  - B. Zwei Manteljunglinge, der eine mit einem Stock.
- 442. Teller. D. 0,24. r. F. mit w. Flüchtige überladene Zeichnung. Vasensamml, 24 Nespel.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht usd reichgeschwäckt, and hält in der geseukten Linken einen Fächer, in der erhobenen Rechten eine Tänie mit drei Rosetten und einen Kasten (mit Efenblatt).

443. F. 95. H. 0.20, U. 0,42. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, in weibischer Haartracht, beschnht und reichgeschmückt, liegt auf dem linken Knie und reicht in den vorgestreckten Händen Schale und Krauz.

B. einem Vogel (mit hohen Beinen und Adlerschnabel). Hinter ihm fliegt ein kleiner Vogel herbei; vor ihm eine Pflanze und eine Rosette.

444. F. 33. H. 0,16. U. 0,61. r. F. Leidlich gute Zeichnung. Zusammengestückt.

A. Eine Frau (Amasone), in phrygischer Mütze und kurzen Chiton (mit Aermeln), eilt, in der vorgestreckten Linken den böotischen Schild und in der Rechten die Axt tragend, vorwärts.

B. Zu ihr blickt um ein bärtiger Maun (Phryger), in hohen Stiefeln kurzem Chiton (mit Aermeln) und phrygischer Müze; er trägt in der Linken eine Pelta, in der — nach hinten ausgestreckten — Rechten eine Axt. und eilt vorwärts.

Sehr ähnlich in Styl und Zeichnung ist die im Bull. Arch. Nap. S. N. V, 9 veröffentlichte Vase (deren Erklärung ebd. p. 1618s auf Semiramis und Kyros wohl Niemand billigen wird).

443. F. 34. H. 0,13. U. 0,46. r. F. Grobe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, in der erhobenen Rechtes

einen Kasten.
B. Ein nackter Jüngling mit einer Strigilis.

446. F. 63. H. 0,19. U. 0,47. r. F. Sehr fluchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, über dem nach hinten ausgestreckten linken Arm die Chlamys schildartig fassend, läuft vorwärts; oben Fensteröffnung und Patera. Er blickt zurück anch

B. einer Frau, welche, in Schuhen Chiton und Mantel, ihm eilig folgt und die Rechte vorstreckt. Oben zwei Rosetten.

447. F. 34. H. 0,12. U. 0,45. r. F. Rohe Zeichnung. Viel geflickt.

A. Ein Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, streckt die Rechte von Oben eine Fensteröftnung.
B. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, hält in den Händen Schale

and Kranz. Oben eine Fensteröffning.

448. F. 4. D. 0,20. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Ein Fischteller; vgl. dazu No. 411. 450. F. 108. H. 0,27. U. 0,50. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

Eine Frau (Ariadne), in Schuhen Chiton und Schumek, in den Häunden Spiegel und Tympauon, folgt einem Jüngling (Dionysos), der forteilend zu ihr umblickt; er hat um den Kopf eine Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, in der Linken eine Schale und in der Rechten eine Thyrsosstaude (mit Tänie). Im freien Raum ein Ziegenschädel (vgl. No. 383) eine Rossette und eine Fensteröffunge.

451. F. 102. H. 0,39. U. 0,84. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau (Ariadne), in Schuhen Chiton und reichem Schunck: die Linke liegt auf dem Sitz; in der Rechten reicht sie eine Schale dem vor ihr stehenden Dionyaos, welcher in der Linken den Thyrsos nud in der Rechten den Zipfel seiner shawlartig über beiden Armeu liegenden Chlamys hält Beide senken zächtig die Köpfe. Hinter dem Gott steht ein junger stumpfnasiger Satyr, mit einer Tänie geschmückt, der mit der Linken über der linken Schulter einen Schlauch trägt; er blickt froh und frech auf die obige Gruppe.

B. Drei Manteljunglinge, der mittlere mit einem Stock, die beiden anderen je mit einer Strigilis.

454. F. 49. H. 0,42. U. 0,85. r. F. mit w. und g. Schr flüchtige Zeichnung.

In der Mitte erhebt sieh auf einer breiten zweistnägen Basis (die mit Ornamenten bemalt ist) eine Stele, auf der eine zweihen-kelige breite Schale mit (feigenartig anfgehäuften) Früchten steht. Abgewandt von der Stele sitzt auf der oberen Stufe – rechts vom Beschauer – eine Frau, in Schuhen Chibio und reichem Schmuck, unterwitts bemäntelt, welche in der vorgestreckten Linken einen Apfel der vor ihr stehenden Frau zeigt, die in den Händen Spiegel und Schale hält und mit Schuhen Chibion und Schmuck versehen ist. Auf der anderen Seite der Stele steht mit höhergesetztem linkem Fusse eine dritte Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, welche in der Linken einen geöffneten Kasten und in der Rechten eineu Krauz haltend zusehaut. Oben zwei Rosetten.

456. F. 102. H. 0,42. U. 0,84. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Im Alterthum geflickt.

- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton Haube reichem Schmet und Mantel der shawlartig über beiden Armen liegt und desse einen Ziptel sie mit der Rechten gefasst hält, trägt in der vorgestreckten Linken einen Korb mit zwei Broden und einen (Pramiden-)Kuehen und steht vor einem aut seiner Chlamys sitzeten langlockigen Jungling, der ihr in der Rechten einen Kanharshinbält: er ist mit hohen Stiefeln und enganliegeudem bestickte sehr kurzem breitgegürtetem Chiton bekleidet und hat auf den Kopfe den (bienenkorbartigen) Pilos, in der Linken eine Doppllanze (mit darangebuudener Tänie); nebeu ihn lehnt sein runder Schild an. Oben Fensteröffnung Rosette und Efeublate.
- B. Zwei Manteljünglinge, mit Schuhen und Stöcken versehen. Oben ein Kasten (?).
- 458. F. 4. D. 0,19. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeiehnung.

Ein Fischteller; vgl. dazu No. 411.

459. F. 166. H. 0,30. U. 0,32. r. F. mit w. Leidlich saubere Zeichnung.

Auf seiner Chlanys sitzt ein Eros, in weibischer Haartzelbseshuht und reichgeschunktelt, in des vorgestreckten Händen die Schale mit Früchten und einen Kranz haltend; er neigt sich eis wenig zu dem vor ihm stehenden Schwan. Im freien Raum Bestetn und Efeuhlätter.

# ZEHNTER WANDSCHRANK.

- 460. F. 33. H. 0,24. U. 0,85. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schuuck, in der wegestreckten Rechten einen Fächer, folgt einem voraneilende nackten Jingling, der zu ihr umbliekt; er trägt über dem linkt Arm die Chlamys, in den Händen einen Krauz und eine Schulm Palmenzweigen. Unten zwei Zweige, ohen zwei Efeublätte.
- B. Eine Frau (Bacchantin), in Schuhen Chiton und Schmuch in den Händen den Thyrsos und das Tympauon haltend, weidet anzend das Gesieht um zu dem ihr folgenden jungen Satyr, der beschuht ist und in den Händen Eimer und Thyrsos hält. Ober hinter dem Satyr eine Traube; im freien Felde red Rosetten.

461. F. 62. H. 0,30. U. 0,12. r. F. mit w. und g. Rohe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Eimer und Kasten, unbt einem auf Gestein sitzenden Jängling, der in der erhobenen Rechten eine Schale (?) hält; an seinen linken Arm ist sein Stab gelehnt. Zwischen beiden ein Lorbeerzweig. Im Felde Rosetten.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen steht eine Stele. Oben ein Ball und eine Rosette.

402. F. 51. H. 0,39. U. 0,82. r. F. Grobe Zeiebung, Ein nackter Jüngfing, in der Linken Chlamys und Stab, in der Rechten eine Tänie (mit Spitze) haltend, stebt vor einer Frau, die ihm in der Linken eine Schale reiebt und mit Schuben Chiton und Schmeck versehen ist. Zwiseben beiden eine Arabeskenranke. Hinter dem Jüngling entfernt sieh eine zweite Frau, bekleidet und geschmückt, die umbliekt und die Rechte mit einem Spiegel nach ihm ausstreckt.

Man beachte die Höcker und Warzen des unordentlich geformten Gefässes.

 ${\bf 463.} \quad {\bf F.} \quad {\bf 62.} \quad {\bf H.} \quad {\bf 0,29.} \quad {\bf U.} \quad {\bf 0,56.} \quad {\bf r.} \quad {\bf F.} \quad {\bf mit} \ \, {\bf w.} \quad {\bf Gew\"{o}hn-liebe}$  Zeiehnung.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuber Chiton and Schunck, und hilt in der vorgestreckten Linken ein Tympanon; vor ihr steht ein Jängling, mit einer Tänie geschmickt, der in der Linken Stab und Chlamys, in der Rechten einen Elimer hat. Zwischen ihnen ein Lorbeerzweig. Oben Tänie und Fenster.

B. Zwei Manteljünglinge mit Stöcken. Zwischen ihnen Rosette und Fensteröffunng; oben ein Kasten (?).

464. F. 23. H. 0,20. D. 0,21. r. F. mit w. und g. Grobe Zeiehnung.

Auf dem Deckel:

A. Ein Eroz, in weibischer Haartracht, beschuht und reichgesshmückt, schwebt daher, in der Linken einen Ball und in der Rechten eine Tänie mit drei Rosetten tragend.

Ein Frauenkopf in Hanbe und Schmuck.

465. F. 57. H. 0,32. U. 0,78. r. F. mit w. und g. Leichte Zeichnung.

A. Ein nackter Jüngling — um den Kopf eine Tänie (mispitze), über dem linken Oberarm die Chlamys, in der Rechten einen Stah, auf der vorgestreckten Linken eine (Ente oder Gans) — naht einer vor ihm sitzenden Frau, welehe, in Chiton und Haube, gesehmückt und unterwärts bemäntelt, sieh mit dem linken Ellen-

bogen auf den neben ihr stebenden Kasten stützt und in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel hält; neben ihr liegt eine Schale. Zwischen beiden ein Lorbeerstamm.

B. Zwei Manteljunglinge, mit Stöcken; zwischen ihnen eine Stele. Darüber hängt ein Kasten (an Schnur).

466. F. 124. H. 0,08. U. 0,12. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ein laufender Hase.

469. F. 94. H. 0,34. U. 0,76. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

- A. Vor einer Feau, welche, in Schuben Chiton und reichem Schmuek, in der Linken einen Thyrsos hält und die Rechte nach hinten bewegt, stehen ein kleiner Eros, der beide Hände nach ihr ausstreckt, und eine Frau, welche in Schuben Chiton und Schmuek, mit der Linken ihren Mantel um den Unterkärper zusammenhält und die Rechte gleichfalls ausstreckt als ob sie sowie der Eros von der Thyrsosträgerin etwas verlangen, was dieselbe etwa in der rechten Hand bat und zu gehen verweigert.
- B. Ein Jungling, um den Kopf die Tänie, um den rechten Arm die Chlaunys, in der Linken einen Thyroso, bliekt vorwärtseilend zurück nach einer Frau, welche ihm in der Linkeu eine Schale mit Früehten hinhält und in der Ilechten einen Thyroso trägt; sie sit hekleidet und reiehgeselnutekt. Die selwarze Farbe des Grundes ist fast ganz abgesprungen: nur noch die Umrisse und die weisse Farbe sind erhalten.

470. F. 62. H. 0,37. U. 0,61. r. F. mit w. Schr grobe Zeichnung.

- A. Vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Manne, der, mit Schaben auf Tinie verseben, in der verpetretekten Rechten eine Schabe hitt, atcht eine Frau, in Schaben Chiton und Schauerk, in der erhobenen Linken einen Spirgel. Oben schwebt ein Eros herbei, in welbischer Haartracht, beschalt und reichgeschmickt, in der Rechten eine Schabe haltend. Vor ihm eine Fensteröffnung und eine Patera, hinter ihm eine Fensteröffnung und eine Rosette.
- B. Eine Frau, bekleidet und gesehmiekt, bietet in der Linken eine Schale mit Friehten einem Jäspfung, der ihr entgegenkommt; er ist beschalt und mit einer Tänie versehen, und trägt in der Rechten einen Eimer, in der Linken Stab und Chlamys. Im freien Felde Resette Fensteröffung and Lorberarwige.
- 472. F. 77a. H. 0,13. U. 0,38. r. F. Leidliche gute Zeichnung.

- Eiu Frauenkopf, iu Kopftuch Ohr- uud Halsschmuck, uach uuteu blickeud.
  - B. Eine Gans, welche die Flugel hebt-
- 478. F. 14. H. 0,05. D. 0,16. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- I. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jängling, in den Häuden eine Thyrstaude und eine Schale haltend. Um ihn Tanie Lorbeerzweig Blume nnd Rosetteu.
- A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und geschmückt, in der erhobenen Rechten eine Schale. Um ihn Täuie Efeublätter und Rosetten.
- B. Vor ihm sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, und hält in der erhobenen Liuken eine Schale mit Früchten und Efeublatt; sie blickt weg. Um sie T\u00e4nie Feuster\u00f6ffaug und Rosette.
- 474. F. 91. H. 0,34. U. 0,59. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die erstaunt beide H\u00e4nde hebt, steht vor einem Eror, der ihr in der erhobeneu Rochten einen Kasteu zeigt und in der gesenkteu Linken eine T\u00e4nie halt; er ist in weibischer Haartracht Schuheu und Schmuck. Zwischeu beiden eine Stele. Oben Lorberweige mit Rosette.
- B. Zwischen zwei Manteljänglingen eine Stele; im freien Raum Ball und Feasteröffnung.
- 476. F. 126. H. 0,11. H. 0,30. r. F. Flüchtige Zeichnung-Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnek, blickt laufend zurück; sie trägt in der Rechten einen Kraoz und in der Linken ein Tympanon.
  - 478. F. 94. H. 0,29. U. 0,86. r. F. Grobe Zeichnung.
- A. Auf eitem Stuhl (mit Fusebank) sitzt eine Frau, in Schuhen Chitou und Schmuck, utterwärts bemäntelt; sie hält in der Linkeu eine Schale einer vor ihr atcheuden Diezerin hin, welche, in Chitou und Schmuck, die Linke in die Seite gezettt, ihr in der Rechten eineu Spiegel vorhait. Hitter der sitzeuden Frau steht voch eine Diezerin, gleichfalls bekeindet und geschmückt, welche die Rechte in die Seite gesetzt hat und in der Liuken einen Ka ten trägt.
- B. Zuei Jünglinge nahen einem dritteu: alle drei sind iu ihre Mäutel gebüllt, mit Tänieu uud Stöckeu verseheu; der mittlere ist ohne Schuhe.
- 479. F. 14. H. 0,05. D. 0,13. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.
- I. Ein Eros, iu weihischer Haartracht, beschuht uud reichgeschmückt, kuiet auf dem rechteu Kuie und hält in den Händeu einen Krauz uud ein Alnbastron. Vor ihm eine Tänie.
  - A. Eiu Fraueukopf, in Haube und Schmuck. B. Desgleicheu.
- 480. F. 20. H. 0,12. D. 0,21. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Auf seiner Chlamys sitzt ein Eroz, in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt, In der Linken eine Fackel haltend und unblickeud. Vor ihm uuten eine Taube, die zu ihm den Hals emporstreckt; hiuter ihm Schale und Rosette.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts bemäutelt, und hält in der gesenkten Rechten einen Ball, is der Linken eine Schale mit Blättern und einen Eimer (auf dem zwei Figuren augedeutet sind); sie blicht um. Oben Efeublätter.

481. F. 23. H. 0,16. D. 0,15. r. F. mit w. Robe Zeichnung.

Am Deckel:

A. Auf Gestein sitzt ein Eres, beschuht, mit Stephane versehen und geschmückt, und hält in der Linken einen geöffneten Kasten. Hinter ihm ein Lorbeerzweig.

B. Vor ihm sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuhen Chiton und

B. Vor ihm sitzt auf Gestein eine Frau, iu Schuhen Chiton und Schmuck, welche ihm in der Rechteu eine Schale hiuhält und in der geseukten Linkeu eineu Kranz hat. Um sie Tänie nud Blume.

482. F. 77. H. 0,08. U. 0,23. r. F. Grobe Zeichnung.

A. Ein Jüuglingskopf. B. Ein Fraueukopf.

483. F. 43. H. 0,32. U. 0,42. r. F. mit w. Flüchtige annuthige Zeichnung.

A. Am Bauch. Zwischen Blüthenranken erhebt sich auf einer Blame ein weissgemalter Frauenkopf (Aphrodit), mit rosfarbenem Stirnhand und mit einem Halsband gesehmlekt. Rechts und links kniet je ein weissgemalter Eros, welcher über dem eines Arm der nach den Blüthenranken fasst eine Tünie trägt, während der andere Arm – in dem der eine Eros eine zweite Tänie trägt – dem Frauenkopf zugereitkeit sit.

Am Fuss. Ein Frauenkopf in Haube.

B. Am Bauch. Ein Eros, in den Händen einen Ball und ein Thymiaterion (mit Glockendeckel) tragend, schwebt herbei; er ist in weibischer Haartrackt Schulen und reichem Schmuck, und hat über beiden Armen shawlartig die Chlamys. Oben eine Tänie, unten eine Blume.

Am Fuss ist eine Palmette gemalt.

484. F. 43. H. 0,13. U. 0,19. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ergänzt.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chitou und Schmuck, und hält in den Händen Schale und Krauz. Hinter ihr häugt eine Täsie. Rechts und links je ein Lorbecrzweig.

B. Zu ihr blickt ein Jungling um, welcher, um den Kopf eine Tanie

Rosette und ein Vogel, der auf die Schale zufliegt. Rechts und links je ein Lorbeerzweig. 485. F. 14. H. 0,04. D. 0,14. r. F. mit w. Flüchtige

annuthige Zeichnung.

- I. Eine sitzende Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, sieht einem auf ihrer vorgestreckten rechten Hand flatternden Vogel zu; in der Linken balt sie einen Eimer. Vor ihr eine Tänie, hinter ihr eine Rosette. Ringsum ein Lorbeerkranz.
  - A. und B. Ein Lorbeerkranz.
  - · 486. F. 94. H. 0,28. U. 0,69. r. F. Sehr grobe Zeichnung.
- A. Eine Frau (Bacchantin), in Chiton und Schmack, in den Händen Fackel und Tympanon, blickt laufend zprück nach einem ihr springend folgenden jangen Satyr, welcher in der Rechten einen Eimer und mit der Linken auf der Schulter einen Kasten trägt; derselbe ist mit zwei schwarzen Männern bemalt, deren erster ein Satyr ist. dem der andere ellig folgt. Hinter dem jungen Satyr eine Stele (mit einer Tanie).
- B. Ein Manteljüngling, mit einer Strigilis, steht einem Genossen gegenüber, der einen Stock halt. Zwischen beiden eine Stele und ein Ball.
- 489. F. 14. H. 0,04. D. 0,14. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- I. Ein junger Satyr geht behutsam vorwärts, in den Händen einen Kantharos und einen Eimer tragend. Hinter ihm eine grosse Blume, vor ihm eine Rosette. Ringsum ein Efeukranz.
  - A. Ein Frauenkopf, in Schmuck.
  - B. Desgleichen.
- 491. F. 43. H. 0,26. U. 0,39. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung, Zerstört, Canosa.
- Auf seiner Chlamys sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht und beschuht, und hält in der Linken eine Schale mit Blättern; er blickt zurück. Hinter ihm hängt eine Tänie. Im freien Raum Rosetten.
  - B. Auf einer Blume ein Frauenkopf mit (Rücken-)Flügeln.

## EILFTER WANDSCHRANK.

493. F. 94. H. 0,28. U. 0,67. s. F. Durch Feuer gelitten. Ringsum ein Streifen mit Arabeskenranke.

494. F. 58. H. 0,42. U. 0,84. r. F. mit w. Ueberladene Zeichnung. Sehr übermalt.

- A. In der Mitte sittt auf Gestein eine Feus, in Schuben Chiton und reichem Schunnek, unterwärts bemäntelt, in den Händen Spiegel und Kratz Vor ihr steht ein Jäusfung, beschaht und bekränzt, in der Linken den Stab, in der Rechteu den einen Zipfel des aber dem linken Arm und dem Rücken liegenden Mantels. Auf ihn schwebt Erze mit einem Krauz in den Händen zu; er ist beschult und geschmickt. Hinter der sitzenden Frau steht eine zweite Frau, in Schuben Chiton und Schumek, in den Händen einen Lorbertzweig mit Tänie) und eine Doppeltänie haltend. Oben sind zwei Binden aufgehöngt.
- B. Ein Jingling, beschult und bekranzt, über dem linken Arm die Klahaps und in der Rechten einen Stock, reicht in der Linken einen Kranz einen Kranz einer vor ihm auf Gestein sitzenden Fran, welche, in Schuben thiton und Schumek, in der erhobenen Rechten einen Kasten hält. Oben sitzt eine Englich einer Linken einer Linken einer Linken einer Linken.
- 495. F. 58. H. 0,47. U. 0,83. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige grobe Zeichnung.
- A. In der Mitte sitzt auf einem Stuhl (der auf einer breiten Basis steht) eine Frau, in Sehuben Chiton und Schmuck, unterwärts mit dem Mantel bedeekt, den sie mit der Liuken über die linke Schulter zieht, während sie in der Rechten einen geöffneten Kasten einem vor ihr auf seinen Stab gelehnten Jungling hinhält, der in der Linken einen Korb und in der Rechten ein Alabastron (mit zwei kleinen Erhöhungen) ') hält, das er vielleicht in den Kasten legen will; er ist mit einer Tänie versehen und hat über der linken Schulter die Chlamys. Zwischen beiden eine Schale und ein Schwan. Hiuter der sitzenden Frau steht eine Dienerin. mit Schuhen Chitou Mantel und Schmuck versehen, welche in der Rechten einen Schirm aufgespannt über der Herrin hält. Oben sitzt eine zweite Dienerin, in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts bemäntelt, die in den Häuden Kasten und Spiegel hält und umbliekt zu dem auf sie lossehwebenden Eros, der in der Linken einen Spiegel, in der Rechten eine Schale und den (danebengemalten) Ball trägt; er ist beschuht und reiehgesehmückt. Im freien Felde Schale Tänie Lorheerzweig Rosetten und Pateren.
- B. Eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmuek, über dem linken Arm den Mantel, naht uit einem Spiegel in der linken Hand — in der erhobenen Rechten hält sie wohl die (danebengemalte) Pfaune — einem Jungling, der auf seiner Chlamys sitzend und mit einer Tänie gesehmückt, in der Linken einen Stab und in der vorgestreckten Rechten einen Kasten hält. Zwischen ihnen

ein Tympanon und eine Stele. Oben sehwebt ein Eros herbei, beschuht und reiehgeschmückt, in den Händen Lorbeerzweig und Schale. Im freien Felde Rosetten Patera und eine Fensteröffnung.

<sup>1</sup>) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 1765, 2.

496. F. 58. H. 0,45. U. 0,80. r. F. mit w. und g. Schr flieblige grobe Zeichnung.

A. Auf einem Stuhl (der auf einer breiten Basis steht) sitzt · eine Frau, in Schuben Chiton Schmuek und Mantel, der auch das Hinterhaupt verhüllt, in der Rechten einen Ball aut dem Schoosse haltend; in der Linken reicht sie umblickend einen geöffneten Kasten einem hinter ihr befindlichen Jungling, welcher die Beine kreuzend sich mit dem linken Ellenbogen auf ein Wasserbecken lehnt und in den Händen Kasten und Korb (?) hält; er ist mit einer Tänie geschmückt und hat die Chlamys unter dem linken Ellenbogen und zwischen den Beinen. Zwischen den Figuren ein Reh, das zum Jüngling den Kopf wendet. Vor der sitzenden Frau steht mit höhergesetztem linkem Fusse eine Frau, in Schulien Chiton (der die rechte Schulter und Arm entblösst lässt) und Schmuck, über der linken Schulter den Mantel; sie hält in der Rechten einen Fächer, in der Linken einen Kranz und eine Schale. Oben sitzt eine dritte Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, uuterwärts bemäntelt, welche in den Händen einen geöffneten Kasten und einen Spiegel hält uud zu dem schwebenden Eros umblickt, der ihr in der Rechten ein Alabastron reicht; er ist in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt, und trägt in der gesenkten Linken einen Kranz. Im freien Felde Pateren Rosetten und Fensteröffnung.

B. Eine Fran, in Schulten Chiton und Schmuck, die in der geseinken lechen einen Kranz und in der Linken einen Spieged hätt, steht vor einem auf seiner Chlamys sitzenden Jingling, der in den Händen Kasten und Stab hat. Oben sitzt auf seiner Chlamys ein Erzo, seschult und geschmückt, in der erhobeuen Liuken ein Tympanon baltend und umblickend. Im freien Felde Tänien Lorbetzweige Rosetten Pateren und eine Pensteröffung.

498. F. 109 b. H. 0,24. U. 0,36. r. F. mit w. und g.

Gewöhnliche Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, und zeigt in der Rechteu Tranbu und Kasteu einem ihr gegenüber gleichfalls auf Gestein sitzenden Eros, der ihr in der Linken einen Spiegel entgegenbilt; er ist in weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schmuck.



501. F. 51. H. 0,36. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

Einem auf Gestein sitzenden nackten Jänglinge, wicher, mit der Tinäe geschmäckt, in der Rechten einen Baumetamm mit Blithen hält, steht eine Frau gegreüber, in Schahen Clitton und Schmuck, die in der Rechte einen Palmenzweig und in der Linken zwei Tänien und eine Schale mit Friehten hat. Hinter dem Jängling zwei Tänien und eine Rosette,

502. F. 77a. H. 0,11. U. 0,31. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Schmuck, und hält in der erhobenen Rechten einen Spiegel.

B. Ein geschmückter Franchkopf.

503. F. 34. H. 0,08. U. 0,28. r. F. mit w. Flüchtige Zeichaung. Verwischt.

A. Eine Frau, in Chiton and Schmuck, in der Rechten eine Schale und in der Linken eine Tänie sowie einen Kasten tragend, blickt lasfend zurück.

B. Auf seiner Chlamys sitzt ein bekränzter Jängling, der in der Rechten einen Krmz einer Frau hinhält, welche sich mit dem linken Ellenbogen auf eine Stele lehnt und ihm in der Linken eine Schale anbietet, sie ist in Schuben Chiton und Schmuck, krenzt die Beine und hat in der Rechten einen Spiegel. Oben ein Krauz mit einer Rosetten.

504. F. 58. H. 0,37. U. 0,66. r F. mit w. Sehr flüchtige Zeiehnung. Viel geflickt und lückenhaft.

A. Anf einem altarähalichen Sitz sitzt eine Frau, in Schuben Chibo Mantel und reichem Schumek, in der gesenkten Linken einem Kraux, in der Rechten auf dem Schoosse einen Ball haltend; sie blickt zurück nach dem oben fortschwebenden Frau, der beschuht und geschmickt, in beiden Hinden eine Täufe hält. Vor ihr steht ein Zönging, welcher ihr in der Linken Täufe und Kasten hinhält; er lehnt sich mit dem rechten Elleboge (natte dem die Chlamys) liegt) auf und kreuxt die Beine.

B. Anf Gestein sitzt eine Fran, in Schuben Chiton und Schmack, in den Häuden Traube und Lorbeerstamm; sie wendet sieh um zu dem hinte ihm nahenden Jöngting, welcher in der Linken Chlamys und Stab, in der erhobenen Rechten einen Spiegel (? hier Lücke) hält. Oben eine Bisde.

505. F. 77. H. 0,13. U. 0,33. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und Schmuck, in der gesenkten Rechten eine Frucht und in der vorgestreckter Linken einen Spiegel haltend, steht im Gespräch einer sitzenden Frau gegenüber, welche ihm in der Rechten eine Schale hinhält; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Schuneck.

- B. Roh gezeichnet. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, naht in den Händen Kranz und Schale (mit Kuchen) tragend. Vor ihr ein Lorbeerzweig.
- **507.** F. 51. H. 0,33. U. 0,65. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eice Frau, in Schnhen Chiton and Schmock, und hilt in der gesenkten Beckteo einen Kranz and in der enbehenen Linken einen godfieten Kasteu. Vor ihr steht ein Eras, in wehlischer Haartracht und Schmock, der, in der Linken eine Täise haltend, in der Rechten der Fran eine sogenante mystische Leiter zeigt. Zwischen heiden ein Lorheertweig Ohen Täise Efechhalt und Boestetten.

- 508. F. 43. H. 0,13. U. 0,18. r. F. Feine Zeichnung. Theilweise ergänzt.
- A. Auf ihrem Mantel sitzt eine Frau (artemis), in hohen Stiefeln kurzem gegütretem Chiton T\u00e4nie und Schmuck, die in der Linken eine Lanze, in der vorgestreckten Rechten eine k\u00fcrzere Lanze (oder einen Pfeil? Obertheil mit Spitze erg\u00e4nzt) h\u00e4lt. Rechts und links je eine ionische Seule.
- B. Eine Frau, in Schuhen und Chiton, in der Linken einen Lorbeerzweig und in der Rechten einen Kranz (ergünzt) haltend, eilt vorwärts. Rechts und links je ein Lorbeerzweig. Zum grösseren Theil (nach oben hin) ergänzt.
- 309. F. 34. H. 0,09. U. 0,32. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.
- A. Ein Jüngling, in Schnhen and Tänie, üher dem linken Arm die Chlamys, hält in der erhohenen Linken einen Lorheerzweig.
- B. Eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmack, in den Händen Schale und Lorheerzweig. Im freien Felde Rosette und Tänie.
- 510. F. 94. H. 0,28. U. 0,63. r. F. mit w. und g. Schr flüchtige Zeichnung.
- 4. Ein nackter Jungling, in der Rechten einen Palmenstamm und in der Linken eine Schale (mit Früchten und einem Zweig) haltend, steht vor einem Orfahren, der auf Gestein sitzt und in der Rechten einen (Myrthen-1/Zweig hält; er ist nackt, mit einer Tänie geschmückt. Hinter ihm eine Rosetten.
- B. Roh gezeichnet. Zwischen zwei Manteljänglingen ein Palmenzweig. Ohen drei Rosetten (oder Bälle).
- 511. F. 130. H. 0,20. U. 0,32. r. F. mit w. und g. Fluchtige Zeichnung.

Auf einer Lade sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunck, und hält in den Händen Trauhe und Schale. Auf sie schweht ein Eros zu, in den Handen Tanie und Spiegel haltend; er ist in weihischem Kopfpntz, heschuht und reichgeschmückt. Hinter ihm eine Rosette.

- 512. F. 126. H. 0,10. U. 0,31. r. F. Flüchtige Zeichnung. Anf Gestein sitzt eine Frau, in Chitou, welche in der Liuken eines Stah (der in eine Arabeskenrunke endet) hält und die Rechte vorstreckt.
- 511. F. 34. H. 0,10. U. 0,36. r. F. Leichte Zeichnung. A. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, hält in der erhohenen Linken ein Twmpanen und hebt die rechte Hund.
- B. Ein junger Satyr, der in der gesenkten Linken ein Tympanon hält und die Rechte nuch hinten ausstreckt, wirft den Kopf hintenniber und springt nuf dem linken Fusso.
- F. 58. H. 0,35. U. 0,67. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Schahnen Chiton Mantel und Schuneck, die Linke mit einem Fächer auf dem läcken, het die Rechte im Gespräch mit dem vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden nackten Jängling, welcher lir in der Linken eine Doppelschale entgegenhilt. Zwischen helden eine grosse Blume. Oben schwebt auf die Frau ein Ersy, in weiblischer Haartracht Schuhen und reichem Schunck, herzh, die Rechte nach ihr ansstreckend und in der Linken einen Kasten haltend; üher dem lücken Arm liegt eine Tänie. Oben eine Feusteröfünung.
- B. Ein Jüngling, in Schulten und Tänie, in der Linken einem Stah, reicht in der rechten Hand (öher deren Arn die (Ydungs liegt) eine Schale einer vor ihm auf Gestein zitzenden Fran; sie ist in Schulten Chiton und hält ihm in der Linken Schule und Doppeltänie bin. Ohen ist ein gelüster Krans aufgehängt.
- 516. F. 17. H. 0,11. D. 0,38. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in den Händen Krnnz und Kasten haltend; auf sie eilt eine Frau mit Schale und Spiegel zu. Zwischen heiden, die in Schuhen Chiton und Schmuck sind, eine Tänie; ohen rechts und links eine Rosette.
- B. Ein Iron, in weibischer Haartracht Schulen und reichem Schmuck, in den Händen einen Palmenstweig und einen Schule mit Friehten, bliekt vorwärtslaufend um zu der ihm folgenden hekleideten und geschmückten Prau, welche in den Händen Kranz und Kasten hält. Zwischen heiden eine Blunenzanke. Hinter der Prau ein Ball (oder Rosettle)
- 517. F. 34. H. 0,10. U. 0,29. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunck, steht vor einem nackten Jimgling, der lorbeerbekränzt ist und ihr in der Rechten eine Strigilis zeigt; mit dem linken Ellenbogen, unter dem die Chlamys liegt, stützt er sich auf seinen Stab und krouzt

die Beine. Zwischen beiden Tänie und Rosette; hinter der Frau ein Lorbeerzweig. Oben Fensteröffnung Efeublatt und Kränzehen.

- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, bält in der gesenkten Rechten eine Traube, in der erhobenen Linken einen Kasten und wendet das Gesicht um. Neben ihr eine Stele. Um sie Rosetten Tänie und Lorbeerzweig.
- 518. F. 34. H. 0,09. U. 0,33. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine sitzende Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, hält in den Händen einen Kranz und eine Schale mit Efenblutt. Unter ihr eine Rosette.
- B. Ein Eros, beschuht und geschmückt, eilt mit einem Spiegel in der Rechten herbei. Im freien Feld Tänie und Rosette.
- 319. F. 88. II. 0,34. U. 0,68. r. F. Flichtige Zeichnung. A. Blise Fran, in Schuber Chiton und Schunck, dio in der gesenkten Rechten einen Kranz halt, sitzt vor 'einem Jängling, dem ale in der Linken eine Schale reicht; er ist nacht, krenzt die Beine und streckt die Rechte vor: die linke Hand, nm deren Arm die Chimpy gewiebelt ist, bat er in die Seite gesetzt. Zwischen beiden unten ein Lorberzweig, oben eine Fennteröfung. Rechts und links je eine Rosent.
- B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Oben Rosette und Ball.
- 520. F. 130. H. 0,15. U. 0,24. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunck, sitzt auf Gestein und hält in den Händen Kruuz und Schale. Vor ihr ein Lorbeerzweig, hinter ihr eine Tänie.
- 521. F. 94. H. 0,23. U. 0,52. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Anf seiner Chlamys sitzt ein nachter bekränzter Jüngling und hält in den Händen Kranz und Lorbeerstamm. Hinter ihm eine Arabeskenranke, vor ihm zwei Rosetten.
  - B. Ein geschmückter Franchkopf.
- F. 109b. H. 0,36. U. 0,59. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Zum Theil verwischt.
- In der Mitte sitts eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, unterwirts bemäufet, in der erhobenen Linken einen Kraun haltendt, vor ihr steht ein nackter Jössping, welcher, über dem linken Arm die Ghlamys, in der erhobenen Rechten eine Schale und in der Linken einen Lorbeer-(!) Stamm hält. Hinter ihm steht eine zweite Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, und hält in den Hinden Krauz und Fischer. Hinter der sitzenden Frau steht eine dritte Frau, ebenio gekleidet und geschmickt, welche in

der erhohenen Linken ein Alahastron und in der gesenkten Rechten eines Lorheerzweig hält. Endlich noch ein junger Satyr, heschaht und mit einer Tänie geschmückt, der mit Einer und Fackel herheieilt.

523. F. 149. H. 0,14. U. 0,36. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.

Auf der Erde sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, und hätt in der vorgestreckten Rechten eine Schule und eine Tänie (mit einer Rosette). Vor ihr ein Efeublatt.

524. F. 94. H. 0,23. U. 0,55. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmuck, und hält in den Händen eine Schale und einen Lorheerstamm. Vor ihr eine Rosette.

B. Ein geschmückter Frauenkopf. Vor ihm eine Tanie.

525. F. 149 (ohne Deckel). H. 0,14. U. 0,36. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

Ein Eros, in weihischer Haartracht, beschnht und reichgeschmückt, hockt nieder, in den Händen eine Schale und einen Spiegel haltend.

526. F. 94. H. 0,41. U. 0,94. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Pomarico.

A. Eine Frau (Glauke oder Kreusa) 1), in Chiton Kopfschleier Stephane und reichem Schmuck, sinkt zur Erde nieder, mit beiden Händen an den Schleier greifend. Neben ihr ein Thron mit Polsterkissen und Fussbank; über ihr ein Spiegel, unten ein offenes Kästchen. Sie blickt um nach einem weisshaarigen Manne (Kreon) in Schuhen and Mantel, der herbeieilt und die Rechte traurig nach ihr ausstreckt; in der Linken hält er ein Skepter. Hinter ihm entfernt sieh erschroeken zurtickblickend und die Hände hebend eine Frau (Mutter der Glauke) 1), in Doppelchiton Mantel und Schmuck. Rechts vom Beschauer - vor der hinsinkenden Frau - entfernt sich eilig, furchtsam zurückblickend, ein weissbärtiger weisshaariger Mann (Pädagogos), in hohen Stiefeln kurzem Chiton und Mantel; er hat in der Linken einen Stab und legt die Rechte schützend auf die Könfe zweier in Mäntel gehüllter Knaben (Medea's Kinder), die vor ihm fortgehen. Oben sitzt eine geflügelte Frau (Erinys), in Chiton Hals- und Armschmuck, welche mit beiden Händen ihr rechtes Knie umfasst ').

B. Zwischen zuei Jünglingen, die mit Schuhen und Mänteln verseben sind, steht eine Frau, in Chiton und Schmuck, welche im Gespräch die Rechte vorstreckt und in der Linken eine Tänie (mit Spitze) trägt. Abgeb. bei Rochette Choix de peint. p. 261 Vignette 14.

Vgl. — ausser Rochette I. c. p. 270 ss und Mon. inéd. p. 63
 - Vinet Rev. Arch. II p. 357 und 477; Panofka Arch. Zig. 1848
 823, 223, 22; Lombardi Mem. dell' Inst. I p. 203; Jahn Arch. Zig. 1867
 857
 859

1) Vgl. Schol. Eurip. Med. 19.

7) Auf der grossen Vase aus Canosa (München No. 810) ist sie inschriftlich Merope genonnt.

\*) Vgl. dozu Mus. Noz. No. 1755, 3.

528. F. 94. H. 0,22. U. 60. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton aud Schmack, usterwärts bemäatelt, und hält in den Händen Kranz und Tympanon. Hinter ihr ein Lorbeersweig.

B. Ein geschmückter Frauenkopf.

580. F. 29. H. 0,26. U. 0,54. r. F. mit w. Flüchtige

Zeichnung. Hier und da ergänzt.

A. In der Mitte sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunck, unterwafts bemätelt, die in der erhobenen Rechten eine (ergänzte) Tänie hält; sie ist im Gespräch mit dem ver iht sebenden neckten Jungling, der in den Händen Chlanys und Sah hält. Hinter ihr steht mit gekrenzten Beinen ein zweiter Jungling, der um den linken Arm die Chlanys und Schabe and Krauzverzierungen. Oben sehwebt ein reiehgeschmickter Zer, in der Linken der Tänien und in der Rechten eines Schabe zu, welche sich mit der Linken auf Krauzverzierungen. Weben sich und die rechte Hand mit einem Spiegel — im Gespräch mit der Eros—zu, welche sich mit der Linken auf ihren Sitz stitzt und die rechte Hand mit einem Spiegel — im Gespräch mit der Eros—orstreckt; sie ist mit Schuhen und Chiton bekleidet, der von der linken Schuller herabfällt, und unterwärts bemäntelt. Hinter dem Eros ein Eros eine Tänie.

B. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jüngling, in der Rechten einen Stab haltend, im Gespräch mit der vor ihm stehenden Frau, welche mit Schuben Chiton und Sehamek versehen ist und in der vorgestreckten Rechten einen Kranz bält; sie hat den index Fusse höher aufgesetzt. Hinter dem Jüngling noch eine zweig Frau, in Schuhen Chiton Mautel und Schmuck, welche die Listen in die Seite gesetzt hat und in der vorgestreckten Rechten diese Tächer halt. Vor ihr eine Blume. Oben zwei Rosetten.

## ZWÖLFTER WANDSCHRANK.

531. F. 58. H. 0,44. U. 0,86. r. F. Flüchtige Zeichnung. Zerstört.

A. In der Mitte sitzt sof einem Stahl eine Frau, in Schnhen Chine and Schmuck, unterwärte bemäntelt; sie hält in der Linken einen Koch mit Brod nud eine Tänle mit tier Rosetten, und blickt um m der hinte mit bübergesetztem linkem Praus setehender, Frau, wetelen, in Schubet Chiton und Schmuck, in der Linken ein Tympanon hält und im Gespräch die Rechte mit einem Fächer bett. Neben ihr ein grosest Zweig. Vor der sitzenden Frau steht ein Jäsgling, mit dem linken Ellenbogen auf eine Stele gestützt, über dem Räcken und rechtem Arm die Chlamys (welch auf der Stele liegt); er hält in der Rechten der Frau einen Kranz hin, auf ein besehultet und geschmeickter Eras herabliget; derselbe weist mit beiden Händen auf ihr Haupt — als den passendsten Ort für jenen Kranz Im freien Felde Paters Fensteröffungs und Tänlen.

B. Ein Jougling lebut sich, die Beine kreuzend, mit dem linken Ellebogen auf ein gewundenen Feststick, auf dem seine Dikamys liegt; er streckt die Rechte mit einem Fächer vor im Gespräch mit der linke nahende Frau, die ihm in der Linken eine Schale hinhlit, Sie ist in Schuben Chiton und Schumck und hat über dem linken Arm dem Mantel, in der gesenkten Rechten einen Einem Zweischen beiden eines Stele, an der ein Kranz angemalt ist und auf der ein Zweig liegt. Im freien Feld Rosette Tänle md Lorbeerzweig.

582. F. 124. H. 0,19. U. 0,28. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

Eine sitzende Frau, in Chiton and Schmuck, hält in der Rechten eines Krauz (mit Tänie) und in der Linken einen Fächer (mit Tänie); neben ihr liegt ein Tympanon. Im freien Raum ein Lorbeerzweig und Rosetten.

533. F. 58. H. 0,50. U. 1,04. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Geflickt.

A. În der Mitte sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Mautel und reichem Schmuck, den linken Ellenhogen auf das neben ihr stehende offene Kästchen gelegt; sie streckt in der Rechten einen Spiegel dem vor ihr stehenden bärtigen Manne bin, welcher, über dem linken Arm die Chlamys, in der Liuken einen Ball (?) hat und die Rechte im Gespräch hebt. Ihm setzt ein kleiner herabschwehender reichgeschnückter Eros einen Kranz auf das Haupt. Hinter der Frau (neben der unten ein Reh sitzt) steht mit höbergesetztem rechtem Fusse eine zweite Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Fächer haltend und die Linke erhoben; eine dritte benso gekleidete Frau sitzt hinter

dem Manne, in der Linken einen geöffneten Kasten haltend. Oben sitzt eine Frau, bekleidet und gesehmückt, in der Rechten eine sog, mystische Leiter haltend und mit der Linken einen Gewandzipfel über die Schulter ziehend; sie hlickt um zu der hinter ihr abgewandt sitzenden fünften Frau, welche, bekleidet und gesehmückt, in den Händen Spiegel und Kasten hat und zu ihr umhlickt. Im freien Felde Patera Spiegel und Rosette. Uuten Blumen und Lorberzweige.

B. Roh gezeichnet. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys ein Jungling, in der Linken einen Stah haltend; die Rechte mit einer Stah haltend; die Rechte mit einer Schale streckt er der vor ihm stehenden Frau entgegen, die in den H\u00e4nden Spiegel und Kranz hat. Unter ihm steht ein offener Kasten, danehen ein Schwan und Lorbeerzweige. Hinter dem Jungling noch eine Frau, die Spiegel und T\u00e4nie halt. Oben schwebt ein geschmitekter Eros auf den J\u00fcnag ju, in den H\u00e4nden einen Zweig haltend um ihn zu bekr\u00e4nuzen; vor ihm eine T\u00e4nie. Die Frauen sind in Schulen Chlinto und reichem Schunuck.

**534.** F. 124. H. 0,19. U. 0,26. r. F. mit w. und g. Grohe Zeichnung.

Ein Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und Schmuck, schwebt daher in der Rechten einen Spiegel, in der Linken eine Schale und einen grossen Kasten (am Heukel) tragend. Im freien Raum Roeette und Tünie.

335. F. 58. H. 0,40. U. 0,84. r. F. mit w. und g. Leidlich sauhere Zeichnung. Hier und da übermalt.

A. In der Mitte lehut sich - mit dem Rücken gegen ein hohes Marmorbecken - ein langlockiger Jungling, mit hochgeschnürten Stiefeln und Armbändern versehen, über dem linken Arm und zwischen den gekreuzten Beinen die Chlamys; er hält in der Linken eine Schale, während er mit der Rechten das glockenförmige (durchbrochene) Deckelchen eines vor ihm stehenden Thymiaterions aufhehen will. Vor ihm sitzt auf einer (ganz mit Nägeln ') heschlagenen) Lade eine Frau, unterwärts und an der linken Schulter bemäutelt, beschuht und geschmückt, die in der Rechten ein Alabastron iu der Linken einen aufgespannten Schirm hält. Hinter ihm naht eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, mit Facher und Spiegel; über ihr sitzt auf ihrer Chlamys eine ebensogekleidete dritte Frau, die in der Linken Kasten und Doppeltänie hält und zu einem Eros umblickt, welcher, beschuht und reichgeschmückt, mit Kranz und sog, mystischer Leiter herbeischwebt. Im freien Feld Tänie und Ball.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnek, in den Handen Traube und Kasten, bliekt laufend zurück nach einem ihr folgenden Jünglüng, weleber, beselnult und bekräuzt, über den Armen shawlartig die Cblamys und in den Händen ein Tympanon und einen Baumstamn (mit Tänie) trägt. Zwisehen beiden Figuren Rosette und Blume. Ohen folgt dem Mädehen schwebend ein Eros, weleber beschuht und geschmückt ist und in den Händen Schale und Kranz hält. Vor ihm eine Fensteröffunge.

 Ygl. dazu Mus. Naz. No. 3255, 22. Hier sind die N\u00e4gelk\u00fcpfeben aufgefrischt (und wohl sehr vermehrt!).

**536.** F. 124. H. 0,21. U. 0,30. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schmuck, über dem linken Arm die Chlamys, geht mit Tympanon und Kasten in der Linken und mit einer Tänle (mit zwei Rosetten) in der rechten Hand vorwärts. Unten zwei Lorbeerzweige.

537. F. 58. 11. 0,37. U. 0,68. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung. Geflickt.

A. Ein nackter Jüngling, mit einer Tänie gesebmückt, über mitiken Arm die Chlaunys, in den Hinden einen Lorberstamm und eine Schale mit Zweig und Früchten haltend, steht vor einer auf Gestein sitzenden Frau, welche, in Schuhen Chion und Schunck, im Gespräch die Reebte mit einem Fächer belt Hinter ihr ein Lorberzweig. Zwischen beiden Tänie und Lorberzweig; oben Rosette und Tänie.

B. Ein Eros, in Schuhen weibiseber Haartracht und Schmuck. Ichnt sich mit der Linken gegen den Rand eines hinter ihm be findliehen Marmorbeekens: die Rechte streckt er aus, um der Spiegel zu nehmen, den Ibm eine vor ibm sitzende ') Frau mit der Rechten reieht; sie ist in Schuhen Obtion und reieben Schmuck, unterwärts und auf der linken Schulter bemäntelt, und hat in der Linken eine sog, mystische Leiter; nehen ihr ein Rezweig. Hinter dem Eros steht auf seinen Stab gelehnt ein bekränzter Jimpling, nm den linken Arm und das rechte Knie die Chlamys; er streckt die Rechte auf die Frau hinweisend vor. Vor ihm liegt unten ein Fächer. Oben Kranz (mit Tänie) Ball Tänie und Alabastron.

4) Nicht auf einem Sack oder Kissen, wie es scheint — die Spitze ist vielmehr nur ein Zipfel des Mantels. 338. F. 124. H. 0,18. U. 0,31. r. F. mit w. Annuthige Zeichnung.

Ein Jüngling, über dem linken Arm und um die linke Hand die Chlamys, in der Rechten eine Strigilia, steht vor einer Frau, welche ihm in der Rechten eine Schale mit Früchten darbietet; sie ist in Chiton und Mantel, und hat die Linke in die Seite gesetzt. Zwischen beiden eine Stele.

539. F. 58. H. 0,73. U. 0,37. r. F. mit w. Flüchtige kleinliche Zeichnung.

- A. In der Mitte sitzt auf einem Thron ') mit Fussbank eine langlockige Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts hemäntelt: sie streekt heide Hände aus, um eine Schale zu nehmen, welche ihr ein Jungling hinhalt, der, unterwärts bemäntelt und bekränzt, sieh auf seinen Stab lehnt und die Beine kreuzt. Hinter der sitzeuden Frau liegt eine Sehale und steht eine Frau, welche sieh mit der Rechten auf die Lehne des Thrones stützt und die Beine kreuzt; sie ist in Schuhen Chiton Hauhe und Schmuek, und hält in der Linken einen Fächer umgekehrt zur Erde. Ihr Bliek ist nach oben zu dem über der thronenden Frau stehenden Eros geriehtet, welcher, hesehuht und reichgeschmückt, die Linke auf einen neben ihm stehenden Reifen (τρόχος) stützt und in der Rechten einen Kranz auf das Haupt des Jünglings herablässt. Vor und hinter ihm Ball und Tänie. Rechts vom Beschauer fliegt noch ein Vogel herhei, der in deu Krallen ein Rädehenspiel trägt.
- B. Auf seiner Chlamys sitzt ein bekränzter Jingling, in der vorgestreckten Rechten eine Schale haltend. Vor ihn steht mit höher auf Gestein aufgesetztem linkem Fusse eine Frau, in Schuhen Schmuck und Chiton, der die rechte Schulter freilässt; sie hat in der Linkeu eine Täule, die Rechte vorgestreckt. Beider Blieke sind auf einen fortflatternden Vogel gerichtet. Üben Krauz und Tänien. Hinter dem Jüngling noch ein Zweig.
  - 1) Unter der Armlehne ist als ornamentale Stütze ein Schwan angebracht,
- 540. F. 124. H. 0,18. U. 0,25. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- Ein Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schmuck, hält in der Linken eine Schale und eine Tänie mit drei Rosetten und in der Rechten einen Kranz (mit Tänie). Unten eine Rosette.
- 541. F. 58. H. 0,38. U. 0,70. r. F. mit w. Sehr fluehtige Zeichnung.
  - A. Auf einem Stuhl mit Fussbank sitzt eine Frau, in Sehu-

hen Chiton und Schunuck, unterwärts benäntelt, in der vorgestreckten Linken einen geöfineten Kasten haltend. Vor ihr steht sich zurücklehnend und die Beine kreuzend ein Jingding, der in der Rechten eine Tänie mit vier Rosetten hält; die Chlamys hält er unter der linken Aelsel und zwischen den Beinen. Auf ihn fliegt ein Eros zu mit einer Tänie in den Händen, um ihn zu sehmücken; derselbe ist in weibischer Haartracht, besehuht und gesehmückt. Im freien Raum eine Rosette und eine Tänie.

B. Auf seiner Chlamys sitzt ein Jängting, mit Tänie und Schuhen versehen, der in der Linken einen Lorbeerzweig (mit Tänie) und in der vorgestreckten Rechten eine Schale hält. Vor ihm steht eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Kranzu und in der vorgestreckten Linken einen Kasten haltend. Zwischen beiden ein Lorbeerzweig. Oben Tänie und Fensteröffnung.

542. F. 63. H. 0,35. U. 0,72. r. F. mit w. Sehr grobe Zeichnung.

A Ein nackter Jöngling, beschult und bekränzt, stätzt sich die Beise kreuzend) unter der linken Achael auf seines Stab, über dem die Chlamys liegt; in der Rechten trägt er eine Pfanne, in der Linken einen Krans, and ist im Gesprich mit der vor ihm auf Gestein sitzender Pran, welche, in Schubes Chiton and Schunck, in den Händen Kasten and Spiegel hält. Oben grosse Lorbertzwige.

B. Zucei Manteljunglinge, einer mit einem Stock. Im freien Felde Kranz und Zweig.

543. F. 125. H. 0,13. U. 0,25. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Eine Flügelfrau, in Chiton und Mantet, eilt vorwarts, in der vorgestreckten Rechten eine Tänie haltend. Vor ihr steht eine Lade.

544. F. 58. H. 0,38. U. 0,69. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. And einem Stuhl sitzt ein Jangling, (einat) bekränst, unterwärts bemindelt: and einem rechten Kaue istzt ein Vogel. Er hät in der Rechten eine Schale einer vor ihm stehenden Fram bin, welche mit ihrer Rechten ind dieselbe hinningreift und in der Linken einen Ball hät; sie hat den länken Frams and ein Gewandsdick (?) büber aufgesetzt und ist mit Schuhen Chtion und Schumack verzeben. Zwischen beiden steht ein Arbeitskorb; hinter ihr eine Tänle, hinter dem Jüngling ein Stab. Oben steht ein Ernar mit Tänle und in der Linken einen Kranz mit Tänle und in der Linken einen Relien (? verwischt) hät; vor ihm ein Splegel, hinter ihm ein ionisches Seulencapitell mit einem Gewandstück.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnck, die

in der Linken eine Schale hält und die Rechte auch einem Fächer ausstreckt, den ihr ein Jängling in der Rechten reicht; er ist mit Scholten und Tänie versehen und hat in der Linken Chlamys und Stab. Im freien Felde Rosette Fensteröffunng Tänie und Zweig.

545. F. 124. H. 0,17. U. 0,23. r. F. Grobe Zeichnung.

Eine Frau, in dorischem Doppelchiton Arm- and Halsband, schaut dem auf ihrer vorgestreckten linken Hand flatternden Vogel zu. Vor ihr eine Tänie

346. F. 58. H. 0,33. U. 0,64. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schahen Chiton und Schmock, in den Hinden einen Kranz und einen geößneten Kasten, steht im Gespräch vor einem Jangling, welcher, beschuht und um den linken Arm die Chiamya, die Linke mit dem Stab in die Seite gesettt hat und in der Rechten eine Tranbe hält. Zwischen belden eine hohe Blume und eine Rosette. Oben zwei Tänien und ein Lorbeerzweig.

B. Zuei Menteljänglinge, der eine mit einer Schale; zwischen ihnen Stele und Rosette.

347. F. 124. H. 0,14. U. 0,21. r. F. Grobe Zeichnung. Ein Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und Schmuck, läuft mit einem Kranz in der Rechten vorwärts.

349. F. 20. H. 0,07. D. 0,15. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Zwei Deckel, jetzt zu einem Gefäss zusammengesiellt. Auf dem einen (a) Deckel:

A. Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, besehuht und reichgeschmückt, und hält in der vorgestreckten Linken eine Solale.

B. Zu ihm wendet sich eine Frau um, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche auf Gestein sitzt und in den Händen Kranz und Kasten hält.

Auf dem anderen (b) Deckel: °

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Fächer und Spiegel haltend.

B. Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen und reichem Schmuck, der in den Händen Spiegel und Schale hält.

550. F. 109b. H. 0,27. U. 0,39. r. F. mit w. und g. Fluchtige Zeichnung.

Ein Eros, in weibischer Haartracht und reichem Schmack, um den rechten Arm eine Tänie gewickelt nud in der Linken ein Rädchenspiel haltend, steht mit einem Kranz in der erhobeuen Rechten vor einer anf Gestein sitzenden Fran, welche, in Schuben Chiton und Schunck, ihm in der Linken einen Ball und eine Schüssel (mit Brod und Zweig) hinhält und in der gesenkten Rechten einen Kranz trägt. Zwischen beiden eine Schüssel.

- 551. F. 34. H. 0,10. U. 0,31. r. F. mit w. Leidlich gute Zeichnung.
- A. Ein Eros, in weibischer Haartracht, beschnitt und reichgeschmückt, hält in der Linken ein Efeublatt und in der Rechten eine Tänie nebst einer Schale.
- B. Auf ihn eilt eine Frau in Schuben Chiton und Schmuck zn, die in den H\u00e4nden Krauz und Kasten h\u00e4lt. Oben eine Fenster\u00f6ffaung, unter eine Rosette.

552. F. 49. II. 0,43. U. 1,60. r. F. Grobe Zeichnung. Oberer Streifen. Eine Frau, in Chiton Mantel und Sehmuck, in der Rechten einen Eimer, naht, die Linke vorstreckend, einem vor ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jingling, welcher um die Loeken eine Tänie, in der Linken eine Lanze und in der erhobenen Rechten einen Kasteu (mit giebelartigem Deckel) hat. Zwischen beiden eine Stele. Hinter ihm steht zuschauend, auf die Lanze in der Linken gestätzt und die Beite kreuzend, ein Jingling, bestiefelt und die Chlamys shawlartig über beiden Armen; seine Rechte liegt auf dem Rücken. Vor ihm eine Blume. Endlich noch eine Frau, in Chiton und Sehmuck, die in der Rechten eine Tänie hält.

Unterer Streifen. Ein Jüngling, in hoben Stiefeln, die Chlamys shawlartig über den beiden Armen, bliekt laufend und mit beiden Händen einen grossen Kasten vor sich tragend, zurück nach einer ihm folgenden Fran, welche, in Doppelchiton Mantel und Schmuck, in der Linken einen geöffneten Kasten trägt und in der Reelten einen Zipfel ihres (shawlartig über den Armen liegenden) Mantels gefasst hält. Vor dem Jüngling ein Lorbeetbaum; zwischen den beiden Figuren eine Arabeske. Die Fran bliekt zurück nach dem ühr folgenden zweiten Jungling, welcher mit Stiefeln und Tänie versehen, die Chlamys shawlartig über den Armen, einen Zipfel seiner Chlamys in der Reehten gefasst hat und in der Linken eine Lanze trägt, an der ein Sack hängt. Oben vor ihm bängt über einer Stange ein balbkreisförnig zugeschnittenes Gewandstück! in int breitgestiekter Borte und einem Selenkelkerus; hitter him eine Binde und eine Rosetten.

1) Etwa eine Fahne? vgl. dagu Mus. Naz. No. 78\$.

558. F. 34. H. 0,11. U. 0,32. r. F. mit g. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein Jängling, nm den Kopf eine Tänie, über dem liuken Arm die Chlamys, eilt mit einem Spiegel in der vorgestreckten Rechten vorwärts-Oben eine Tänie.

B. Ein geschmückter Frauenkopf.

554. F. 109b. H. 0,26. U. 0,35. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

In der Mitte sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reicheten Schmuck, unterwärts bemäntelt, die Linke auf das neben ihr liegende Tyunpanon stützend; die Rechte mit einem Spiegel hebt sie im Gesprüch mit dem vor ihr auf einen Stab in der Linken gestützten Jingling, welcher, beschuht und unterwärts bemäntelt, ihr in der Rechten ein sogenanntes mystisches Leiterchen hinhält. Hinter ihm einer Tänie. Hinter der Frau schweht ein Eros herbei, im weibischer Haartracht, beschuht und geschmückt, in den Iländen Spiegel und Tänie haltend. Oben zwei Rosetten und ein Efculslatt.

355. F. 8. H. 0,06. D. 0,12. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Eros, an Stirn Armen and linker Wade geschmückt, sitzt auf Gestein und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale. Im freien Felde zwei Rosetten.

B. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Chiton und Schmuck, in den H\u00e4nden Schale nnd Kranz. Um sie Rosette Lorbeerzweig und Fenster\u00f6ffnung.

## DREIZEHNTER WANDSCHRANK.

536. F. 109 b. H. 0,27. U. 0,38. r. F. mit w. und g. Feine Zeichnung.

In der Mitte sitzt auf einem Klappstabl eine Frau, in Schuben Chiton auf Schmach, unterwirts und unf dem Rücken bemäntelt, welche in der Linken eine Schale (und wehl auch einen Ball) hält nah mit der Rechten einen Zipfel hires Mantlei siber die Schulter zicht; sie blickt um zu einer Orführin, welche, in Schuhen Chiton and Schmack, in den Häuden einen Spliegel und einen Krauz (mit Tänie) hält. Vor der zilezuden Frau steht un Jungling, uber beiden Armen alawährtig die Chlamps, der hir ho der Rechten eine grosse Bleme hinreicht. Im freien Felde Tänie Ball Alsbaaten und Rocetten.

337. F. 130. H. 0,09. U. 0,23. r. F. Rohe Zeichnung. Eine Frau, in Chiton, fällt nach einem Ball greifend vornüber zu Boden. 558 F. 124. H. 0,31. U. 0,40. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Geflickt.

Auf einem Stuhl mit Fussbank sitzt eine langlockige Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die Rechte auf den Sitz gelegt, in der vorgestreckten Linken eine Doppelfläte einem Jungling hinhaltend, welcher mit einem sog, mystischen Leiterchen in der Rechten vor ihr steht. Er ist mit Schuhen und Chlamys versehen, die über dem linken Arm und zwischen den Füssen liegt: zu ihm schwebt ein Eros, in weibischer Haartracht Schuben und Periskelides, herab und umfasst mit beiden Armen sein Haupt. Hinter dem Jungling steht eine Fran (Dienerin), in Chiton und Mantel, die in der Rechten einen Kranz diesem Eros hoch entgegenhält. Hinter der sitzenden Frau steht noch eine dritte Fran (Dienerin), bekleidet und gesehmückt, die einen ausgespannten Schirm über sie hält. Dahinter sitzt abgewandt noch eine Frau (Dienerin), bekleidet und geschmückt, welche auf dem Schoos ein offenes Kästehen halt; neben ihr fliegt ein Tänbehen (das wohl an dem Faden angebunden zu deuken ist, den die Frau in der Rechten hielt: hier erganzt). Oben schwebt noch ein zweiter Eros mit einer Tänie in den Händen herbei. Im freien Felde Rosette Fensteröffnung uud Zweig.

**559.** F. 43. H. 0,14. U. 0,18. r. F. Leidliche Zeichnung. Viel ergänzt.

A. Auf seiner Chlamys sitzt ein nackter Jängling und hält in der vorgestreckten Rechten einen Kasten und eine Täuie; er blickt zurück. Rechts und linke je ein Lorbeerzweig.

B. Auf einem Altar sitzt eine Frou, in Schuhen Chiton und Schmack, auterwärts bemäntelt, die in der vorgestreckten Linken eine sog mystische Leiter hält. Oben eine Rosette und ein Efeublatt. Rechts und links je ein Lorbeutzweig.

560. F. 77 1). II. 0,49. U. 0,74. g. F. mit w. und braunlila. Flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte der unteren Reibe sitzt auf einem Feisstuck Here, in Chiton und Schmueck, in den Mantel gebullt, und streckt (sich ein wenig vornüber beugend) die Rechte vor in eifrigen Gespräch mit dem vor ihr stehenden Paris, der sich mit der Rechten und seinen Stab lehnt und ihr aufmerksam zubört; er ist in hochgeschnürten Stiefeln kurzem gesticktem Chiton (mit Kreuzbändern) und Armbändern, und hält in der auf dem Rücken liegenden Liuken einen Ball (oder vielnehr den Apple?). Hinter ihm eine Tänie; zwischen beiden ein Lorbeerzweig und eine Blume. Hinter Here steht Athene, in Schuhen Doppelebition und Schmuck, in der Linken die Lanze, in der Rechten den Schild zur Erde setzend; sie neigt Kopf und Körper ein wenig zu der sitzenden Here (um zu horchen). Hinter ihr ein Lorbeerzweig und ein wenig höher Hermes in Flügelschuhen und Chiton, in der Linken den Heroldstab haltend und den Kopf zu einer herbeifliegenden Taube umwendend. Ueber der Hinmelskönigin sitzt in der oberen Reihe Aphrodite, in Schuhen Chiton und Schunuck, unterwärts bemäntelt, die Flüsse übereinandersehlagend; sie hält in beiden Häuden') eine grosse Lekythos (F. 124) dem inter ihr herbeikonnunenden Eros bin, der in den Händen Tänie und Kranz trägt. Ein zweiter Eros sehwebt vor der Frau mit Kranz und Spiegel herbei. Beide Eroten sind beschuht und reichgeschnütekt.

B. Ein Jüngling, beschuht bekränzt und am Arm geselmüelek, ber dem linken Arm die Chlamys, lehnt sich mit der Linken auf einen Stab, die Beine kreuzend; in der erhobenen Rechten hält er einen Kranz. Vor ihm steht eine Frau, in Schuhen Chion und Schwuelek, ganz in den Mantel gebüllt, welche die Linke in die Seite gesetzt hat nud in der erhobenen Rechten eine Schale hält. Im freine Felde Rosette Patera und Täni.

Vgl. — ausser der Erwähnung im Bull. Nap. V p. 88, 67 — noch Welcker Annali dell' Inst. 1845 p. 184, 67 (= Alte Denkm. V S. 413, 67).

- 1) Mit Deckel, auf dem ein Gefässchen (F. 77) als Griff angebracht int.
- 1) Vgl. die ähnliche Darstellung auf der Berl. Vase No. 90 i.

561. F. 43. H. 0,13. U. 0,18. r. F. Feine Zeichnung. Verwischt und ergänzt.

A. Anf seiner Chlamys sitzt ein Mana und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale Vor ihm Tänie Rosette und Feusteröffnung. Rechts und links ein Lorbeerzweig.

B. An einen Pfeiler lehnt sich eine Frau, welche die Beine krenzt und in den H\u00e4nden Trnube und Spiegel h\u00e4lt; sie ist in Schuhen Chiton und Schmuck. Um sie Rosette T\u00e4nie und Fenster\u00f6\u00fcnung. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.

562. F. 159. H. 0,25. U. 0,47. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnck, nuterwärts bemäntelt; sie hält in der Linken einen Fächer und reicht in der Rechten eine Tänie einem Jöngling hin, der anf seiner Chlamys vor ihr sitzt; er ist bekränzt und hat in den Händen Stab und Schale. Im freien Felde drei Tänien und Rosetten.

363. F. 130. H. 0,13. U. 0,26. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in den Händen Kranz nud Schale haltend. Um ihn drei Rosetten.

564. F. 109b. H. 0,27. U. 0,37. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

In der Mitte steht eine Frau, in Schuben Chiton und Schunck, nuterwirts bemäntelt, in den Händen Kasten und Fächer haltend, und wendet sich um zu dem auf seiner Chlamps sitzenden Jängling 1), der, beseichalt und bekränst, in der vorgestreckten Linken eine Schale hält. Vor der Frau natt ein Zerze, beseicht und riechgeschwickt, der in den Händen eine Tranbe und einen Kranz trägt. Im freien Feld Rosetten und Lorbeserweite.

1) Die Periskelides sind moderne Zulhat.

566. F. 109b. H. 0,24. U. 0,33. r. F. mit w. und g. Feine Zeichnung.

Eine Frau, in Schuben Doppelchiton und reichem Schumck, in der Linken eine Tranbe, reicht in der Rechten cinen Krauz, mit Tänig) einem vor ihr auf seiner Chlamps sitzenden Jasaglangt, der die Beine übereinandergeschlagen und die Linke auf das rechte Knie gelegt hat; er ist mit einer Tänie verzehen und hält in der Rechten einen Stab. Hinter der Frau sitzt gleichfälle auf seiner Chlamps ein zweiter Janging, mit einer Tänie geschmickt, der in der Linken einen Stab und in der vorgestreckten Rechte eine grosse Blume hat.

567. F. 121. H. 0,25. U. 0,25. r. F. Schr grobe Zeichuung. Eine Frau, in Chiton und Mautel, der shawlartig über beiden Armen liegt, hält in den Händen ein Tympanon und eine Tänie und blickt zurück.
568. F. 141. H. 0.07. U. 0.22. r. F. mit w. Fluchtige.

568. F. 141. H. 0,07. U. 0,22. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Kranz und Kusten, und blickt zurück. Um sie Tänie Schale und Fensteröffnung.

569. F. 109b. H. 0,27. U. 0,37. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

In der Mitte sitzt auf einem Stuhl eine Frau, in Schuhen Chiton Schumek und Mantel, der zugleich als Kopfselbieir dient und dessen einen Zipfel sie mit der Rechten über die Schulter zieht; sie blickt um im Gespräch mit dem hinter ihr befindlichen Jungling, der sich (die Beine kreuzend) mit dem linken Arm auf ein marmornes Wasserbecken lehnt und ihr in der Rechten einen Kasten (? oder Korb ?) zeigt. Er hat über der linken Schulter die Chlamys; sie bewegt im Gespräch die linke Hand. Zwischen beiden ein Thymiaterion. Oben hinter dem Jüngtling hängt ein viereckiger Kasten. Vor der Frau schwebt ein Eron, in weibischer Haartracht Schuhen und Schmuck, mit Spiegel und Tänie in den Händen herbei; er bliekt auf einen hinter der Frau herbeifigegenden Vogel. Rechts vom Beschauer steht an eine Stele gelehut noch eine Frau, in Schuhen bestiektem Aermelchiton Haube und Schmuck, die über dem linken Arm den Mantel hat und zuschaut.

570. F. 141. H. 0,09. U. 0,21. r. F. mit w. Ziemlich flüchtige Zeichnung.

Ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und geschmückt, schwebt mit Fächer und Tympanon in den Händen daher. Neben ihm eine Fackel mit Ouerholz.

571. F. 73. H. 0,29. U. 0,64. r. F. mit w. und g. Aeusserst grobe Zeichnung.

A. Vor einer auf Gestein sitzenden Frau, welebe, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der gesenkten Linken eine Traube und in der erhobenen Rechten einen Spiegel hält, ateht mit höheraufgesetztem linkem Fusse ein Jungfing, in Stiefelu und kurzem Chiton, der mit den Händen einen Krater (F. 91 ohne Henket) am Rand gefasst vor sieh bält. Im freien Felde zwei Rosetten und eine Blume.

B. Zwischen zwei Manteljunglingen ein Ball,

572. F. 141. H. 0,09. U. 0,23. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichuung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, nud hält in der vorgestreckten Rechten einen Fächer.

578. F. 141. H. 0,08. U. 0,23. r. F. mit w. Leichte Zeichnung.

Ein Eros, in weibischer Haartrucht und Schmuck, schwebt mit Fächer und Kranz (mit langer Tänie) in den Händen einher. Im freien Raum Rosetten.

574. F. 109b. H. 0,24. U. 0,33. r. F. mit w. und g. Saubere Zeichnung. Grumentum.

In der Mitte steht der lorbeerbekränzte Apollon, in Schuhen und besticktem langem Chiton mit weisseu Aermeln, um den Hals den Mantel geknüpft, in der Linken die Leier (mit einer Tänie). Vor ihm sehweht Nike herbei, in Sebuben dorischem Doppelebhu und reichem Sehnuek, welche, über dem linken Arm eine Tänie tragend, mit Kranz und Blume (?) in den Händen dem Gotte naht. Zwischen beiden ein Lorbeerzweig. Hinter Apollon sitzt auf einem Pantherfell der bärtige Marsyas, welcher die Reehte auf dem Sitz stützt und in der auf dem Schooss liegenden Linken die Doppelflöte hat; er ist beschuht und an der rechten Wade mit einer Periskelis geschmückt. Vor ihm blüngt sein Flötenfutteral (aus einem Thierfell zemacht) und eine Rosette.

Abgehildet — aber sehr sehleeht — in der Rev. Archéol. II

pl. 42 und Elite cer. II p. 228.

Vgl. — ausser Vinet Rev. Arch. l. c. p. 631 s. — Michaelis Verurtheilung des Marsyas S. 12, H; Stephani CR. 1862 S. 109 ff. No. 4.

575. F. 141. H. 0,08. U. 0,21. r. F. mit w. Anmuthige flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und Sehmuck, die in der vorgestreckten Linken eine Schale hält. Auf sie sehwebt ein geflügelter Erös zu, der die Rechte heht. Zwischen beiden ein Lorbeerzweig; hinter der Frau eine Tänie.

576. F. 121. H. 0,24. U. 0,26. r. F. Sehr flüchtige Zeiehnung.

Auf einen Altar mit Flamme eilt eine Frau zu, welebe mit Chiton und Tänie bekleidet ist und in den vorgestreckten Händen je eine Fackel hält; hinter ihr hängt ein Köcher.

577. F. 109b. H. 0,25. U. 0,37. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeiehnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, und hält in den Händen eine Schale und ein sogenanntes mystisches Leiterehen; sie hlickt um zu dem hinter ihr nahenden Eros, welcher, in weibischer Haartracht Schuhen und reichem Schmuck, ihr in der Linken Tänie und Kasten herbeibringt. Ohen Tänie und Rosette.

578. F. 141. H. 0,09. U. 0,21. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, und hält in den Händen eine Schale mit Zweigen und eine Traube. Vor ihr liegt ein Spiegel.

579. F. 109b. H. 0,26. U. 0,36. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Schaben langem dorischem Chiton und Schmuck, lehnt sich, die Beine kreuzed, mit dem linken Ellebopen auf ein marmorese Wasserbecken; sie hält in der Rechten Tänie und Spiegel und weist mit er Linken auf den vor ihr stehenden Frau, welcher, in Schuhen weitbischer Haartracht und Schmuck, in der gesenkten Linken einen Lorbeersweig und in der Rechten einen anderen Zweig hält, an dem ein (flatternder) Vogel pickt. Hinter ihm eine Fensteröffung.

 $\mathbf{580}.~\mathbf{F.}~34.~\mathbf{H.}~0,09.~\mathbf{U.}~0,28.~\mathbf{r.}~\mathbf{F.}~\mathrm{mit}~\mathbf{w.}~\mathrm{und}~\mathbf{g.}~\mathbf{Fcine}~\mathrm{flüchtige}~\mathbf{Zeichnung.}$ 

A. Auf Gestein sitzt eine Frau (Aphrodise?), in Schuben Chiton und Schmuck: die Linke liegt auf dem Sitz, die Rechte auf dem Rincken des auf ihrem Schoosse sitzenden Eros, welcher seine linke Hand auf ihre rechte Schulter gelegt hat. Hinter ihm eine Tanie.

B. Eine Frau, in Schuhen und Schmuck, in den Händen Kranz und Schale, blickt vorwärtseilend zurück. Um sie Rosette Fensteröffnung Lorheerzweig und zwei Tänien.

Vgl. dazu No. 317.

581. F. 108. H. 0,16. U. 0,38. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton und Schmnek, die in den Händen einen Spiegel nur eine Schale hält, blickt zurück; hinter ihr eine Stele, daneben ein Lorberzweig. Vor ihr eine Rosette und eine Ranke.

582. F. 108. H. 0,20. U. 0,48. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Ein Jöngling, in Schuhen nod Tänle, über dem linken Arm die Chlamys, in den Händen Stab und Tranbe, blickt lanfend zurück nach der ihm folgenden Frau, welche, in Schuhen Chiton und Schunck, in den Händen Tympanon und Thyraosetande hält. Zwischen ihnen ein Lorbeerstamm. Oben Eftenblat Rosette und Verzierung.

383. F. 159. H. 0,13- U. 0,25. r. F. mit w. Saubere Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht und reichem Schmuck, und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale und eine Tänie (mit Rosette). Hinter ihm ein Lorbeerzweig; im freien Raum zwei Rosetten.

584. F. 130. H. 0,14. U. 0,23. r. F. mit g. Sehr flüchtige Zeichnung.

Auf der Erde sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Tranbe und Kasten haltend.

 F. 49. H. 0,27. U. 0,64. r. F. Schr flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Kopf- and Halsband, über beiden Armen abastartig den Mantel gelegt dessen einen Zipfel is mit der Linken gefasst hält, reicht in der Rechten eine Schale einem vor ihr stehenden Josephan, welcher versundert die Rechte ausstreckt; er hat die Chlamys shawlartig über den beiden Armen und die linke Hand auf dem Rücken. Zwischen beiden Figuren eine Stele.

F. 130. H. 0,14. U. 0,21. r. F. mit g. Sehr flüchtige Zeichnung.

Anf der Erde sitzt eine Fram, in Schnhen Chiton Mantel und Schmuck, die in der Rechten ein Tympanon hält und zurückblickt.

588. F. 108. H. 0,17. U. 0,44. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunck, in der gesenkten Rechten einen Krauz und in der erhobenen Linken einen Kasten tragend, flieht zurückblickend vor dem ihr folgenden jugendlichen Satyr, der in den Händen Schale und Eimer hält. Im freien Raum zwei Efenblätter und zwei Rosetten.

389. F. 138. H. 0,10. U. 0,41. r. F. mit w. Leichte anmuthige Zeichnung.

Ein junger Satyr, mit einer Tänie geschmückt, in der Linken einen Eimer, steht mit höhergesetztem linkem Fusse vor einer sitzenden Frau (Ariadne?), der er in der Rechten einen Krauz reicht; sie ist in Chiton und reichem Schmuck, unterwärts bemäntelt, und hat in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel. Hinter ihr sitzt abgewandt auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling (Dionysoz?), der unblickend der Frau in der Rechten eine Schale mit Früchten hinhält; in der Linken hält er einen Thyrsos.

Oben auf dem inneren vorstehenden Rande, auf dem der mit einer Efeuranke bemalte Deckel aufliegt, ist ein M (vgl. Taf. XIX, 589) eingekratzt.

Zu beachten ist in diosem Rande der Einschnitt, in welchen die kleinen Vorsprünge an der unteren Fläche des Deckels eingreifen, um den Deckel festzuhalten (wie dass auch z. B. bei den Deckels unserer porzellanen Kaffee- und Theckanuen der Fall zu sein pflegt).

**390.** F. 125. H. 0,17. U. 0,43. r. F. Schr flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Chiten und unterwärts bemäntelt, welche in der rehboene Linkten eines Spiegel hilt, einem unt seiner Chlamys sitzenden Jangling gegenüber, der ihr in der Rechten eine Schale hählt. Hinter ihm untt ein Jangling, über velüden Armen shawatrig die Chlamys, in der Linkten einen Thyrson and in der erhobenen Rechten eine Striglit; vor ihm ein Ball, hinter ihm eine Stelst

591. F. 121. H. 0,17. U. 0,20. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und geschmückt, und hält iu der Rechten einen Kasten empor. Vor ihm ein Lorbeerzweig.

592. F. 34. H. 0,10. U. 0,35. r. F. mit g. Sehr grobe Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt ein junger Saryr, mit einer Tänie geschmückt, in der vorgestreckten Rechten eine Schale. Oben Efenblatt und Rosette. Er blickt zurück nach

B. einer mit höhergesetztem linkem Fnss dastehenden Frau, welche zu ihm nmblickt; sie ist in Schuhen Chiton und Schunck, und hält in der Linken einen Spiegel.

598. F. 108. H. 0,22. U. 0,45. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeiehnung.

Anf seiner Chlamys sitzt ein Mann, beschuht und mit einer Täbie geschmückt, und hält in der Rechten eine Thyrsosstande (mit Tänie), in der
Linken eine Tänie und eine Schale mit Zweigen. Vor ihm hängt eine Binde.

594. F. 43. H. 0.12. U. 0.19. r. F. mit w. Feine

Zeiehnung.

A. Eine Frau, in Sehuhen Chiton und Sehmuek, in den

Händen Sehale und Kranz, bliekt laufend zurück. Um sie Efeublatt und Rosette. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.

B. Vor ihr sitzt auf seiner Chlamys der jugendliche Dionysos, beschuht, um die Locken eine T\u00e4nie um den Hals eine Guirlande, und halt in der Linken den T\u00fcrysses (mit T\u00e4nie) und in der vorgestreckten Rechten den Kantharos. Oben eine Rosette; rechts und links je ein Lorbeerzweig.

595. F. 126. H. 0,08. U. 0,20. r. F. Grobe Zeichnung. Eine Frau, in den Chiton gekleidet, in der Linken eine Tänie, stürzt vorwärts.

596. H. 0,26. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung.

Um eine Seule, auf der ein Gefäss (F. 76. H. 0,06. U. 0,25) steht, sind vier Gefässe (jedes hat F. 77a. H. 0,09. D. 0,09) gestellt. Vgl. die Form No. 175 und Mus. Naz. No. 2906.

Auf dem Gefäss auf der Seule ist gemalt:

A. Ein Eros, in weibischer Form und Schmuck, welcher, auf dem rechten Knie liegend, sieh weit nach vorn vorbeugt und in den Händen Spiegel und Kranz hält.

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche, auf der Erde dem Eros gegenüber sitzend und in der Linken einen Kasten haltend, wegblickt. Vor ihr eine Fensteröffnung.

Auf den rier Gefüssen sind je eine Figur abgebildet:

- Eine Frau, welche, in Schuben Chiton und Schmnek ist und in den H\u00e4ndern Kasten und Krauz h\u00e4lt, blickt vorw\u00e4rtseilend zur\u00fcek. Im freien Felde eine Fenster\u00fcffnung und eine Rosette. Ihr kommt entgegen auf dem
- Gefäss ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und geschmückt, der in der vorgestreckten Rechten einen Lorbeerzweig hält. Im freien Felde zwei Rosetten.
- Ein Eros, beschuht und reichgeschmückt, sitzt auf Gestein und hält in der erhobenen Rechten einen Kranz.
- Auf Gestein sitzt eine Frau, in Sehuhen Chiton und Schmuck, die in den Händen einen Krauz und einen geöffneten Kasten trägt. Oben eine Tänie.
- 597. F. 141. H. 0,08. U. 0,21. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schnhen Chiton Mantel und Schmnck, und hält in der vorgestreckten Rechten ein Leiterchen; sie blickt um nach dem heranlanfenden Eros, der in den Händen Spiegel und Kranz hält. Zwischen heiden ein Lorheerzweig.

598. F. 9. H. 0,06. D. 0,13. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. A. Ein nachter lorbeerbekränzter Jängling läuft, in den Händen Spiegel und Traube haltend, vorwärts. Vor Ihm eine Stele, auf der eine Frucht

liegt. Er blickt nm nach

B. einer Frau, welche, in Schuhen Chiton and Schmuck, den linken Fuss höher auf Gestein aufgesetzt, in der Linken einen Krauz hält aud die Rechte mit einem Spiegel nach ihm hebt. Hinter ihr ein Ball und eine Fensteröffnang.

599. F. 77. H. 0,24. U. 0,60. r. F. mit w. nnd g. Feine Zeichnung. Armento.

Auf dem Decket ist als Griff ein kleines Gefäss (F. 77a. H. 0,11. U. 0,28) angebracht, das hemalt ist:

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnek, die in der gesenkten Rechten einen Kranz (mit Tänie) und in der erhobenen

771

Linken einen Spiegel hält, blickt laufend zurück. Reehts und links je eine Tänie.

- B. Ein Eros, in Schuhen und reichem Schmuck, schwebt daher, in der Linken einen Lorbeerzweig (mit T\u00e4nie) and in der Rechten einen Kranz (mit T\u00e4nie) haltend. Oben zwei Efeubl\u00e4tter. Am Gef\u00e4ss selbst:
- A. Auf einer Kline mit Kissen sitzt eine Frau, in Sehuhen Chiton und reichem Schmuek, nnterwärts bemäntelt, um das Lockenhaar ein Perlenband; sie hält in der erhobenen Rechten einen Spiegel und wendet das Gesicht zu dem links neben ihr sitzenden Jüngling, welcher, nacht bis auf die den Unterkörper und die linke Schulter bedeekende Chlamys, in der linken Hand einen Stab (wohl Skeptron) hält und die Rechte ausstreckt im Gespräch mit dem neben der sitzenden Frau stehenden Weibe, welche mit Schuhen Chiton und Schmuck versehen ist und in beiden Händen eine Schale mit Früchten und Zweigen hält. Neben dem Jüngling steht, mit dem rechten Ellenbogen sieh auf das Kopfkissen der Kline stützend und die Beine kreuzend, eine dritte Frau, welche, ebenso gekleidet und geschmückt, in der Linken ein Rädchenspiel hält und auf das sitzende Paar bliekt. Ueber diesem Paar sitzt auf seiner Chlamys ein kleiner Eros, in weibischer Haartracht Schuhen und Schmuck, der in der Rechten einen Kranz über dem Haupte der sitzenden Frau und in der Linken einen Lorbeerzweig hält; er blickt zn einem hinter ihm herbeifliegenden Vogel um, der in den Krallen einen Kranz trägt. Zwischen beiden eine grosse Blume.
- B. Auf ihrem Mantel sitzt eine Frau, in Schuben Chiton und reichem Schmuck, die Rechte auf den Sitz gelegt, in der erhobenen Linken einen Kasten haltend, und bliekt zurück nach dem hinter ihr befindlichen Jüngling, welcher im Gespräch die Linke mit einem Spiegel vorstreckt. Er ist lorberberkfraut und lehnt sich die Beine kreuzend und die Rechte in die Seite setzend, mit dem linken Ellenbogen auf seine Chlamys, welche neben ihm (auf einer Erhöhung oder einem Pfeiler) liegt. Hinter ihm ein Lorbeerzweig. Vor der sitzenden Frau setht eine zweite Frau, ebenso gekleidet und gesehmitekt, in den Hilhaden eine Tänie und eine Schale mit Früchten haltend. Oben sitzt ein Eros, besehult und reichezsehmückt, der in der Linken einen Lorbeerzweich aut und

in der Rechten einen Perlenkranz auf deu Kopf des Jünglings herabbält, zu dem er umblickt. Im freien Felde zwei Rosetten

Vgl. Schulz Bull, dell' Inst. 1842 p. 33 (der in der Gefässform irrt und auf A. Aphrodite Adonis Peitho und Eros erkennt).

600. F. 141. H. 0,09. U. 0,23. r. F. mit w. Ueberladese Zeichnung.

- Ein Eres, in weihischer Hoartracht Schuben und reichem Schwack, schweht daher, in der Linken ein Tympnoon und in der Rechten eine Schale mit Früchten haltend. Vor ihm Patera und Tänie, neben ihm eine Fackel, hinter ihm Efeuhlatt und Lorbeerzweig.
  - 601. F. 58. H. 0,24. U. 0,46. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.
  - A. Ein Lros, in weibischer Honrtracht, beschuht und reichgeschmückt, hat den rechten Fuss auf Gestein aufgesetzt nod bält in der Linken ein Tympanon, während er die Rechte aufmerksom heht. Vor ihm eine Setale. Ohen ein Kranz.
  - B. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmuck, in den Händen Tynpanon and Kasten, blickt vorwärtseilend zurück. Im freien Felde Lorbeer zweig Rosette und Tänie.
  - 602. F. 34. H. 0,08. U. 0,26. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.
  - A. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmack, in deu Händen eines Spiegel und eine Schule mit Zweig, eilt vorwärts. Im freien Felde Rosette und Lorheerzweig.
    - B. Ein geschmückter Frauenkopf.
  - 603. F. 130. H. 0,14. U. 0,23. r. F. mit w und g. Grobe Zeichnung.
    Auf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht usd
  - reichgeschmückt, und hält in der Rechten eine Schale.
  - 604. F. 109b. H. 0,27. U. 0,38. r. F. mit w. und g. Gewöhnliche Zeichnung.
  - Kine Frau, in Schahen Chilon und Schunck, die in der Lickee eist Tranhe, in der Rechten einen gelösten Kruz und eine Schale (mit Eleblatt trägt, flieht umblickend vor dem ihr nuchschwehenden Erss, der is den Händen Fächer und Tympnon hält; er ist in weihischer Haartrechheechabt und reichgeschmückt.
  - 605. F. 43. II. 0,13. U. 0,17. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung.
  - A. Auf Gestein sitzt eine Fran, in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts bemäntelt, und hält in der gescukten Linken einen Kranz, is der erhohenen Rechten einen Fächer; hinter ihr Rosette und Tänie. Rechts und links Lorbeerzweize.

B. Ein geschmückter Eroz, in den Händen einen Kranz und einen (ergänzten) Zweig, schwebt heran. Im freien Felde Efenblatt Lorbeerzweig nnd Ball (den der Eros vielleicht in der Rechten trug?). Rechts und links Lorbeerzweige.

## VIERZEHNTER WANDSCHRANK.

606. F. 21. H. 0,12. D. 0,17. r. F. Roh gemalt.

Auf dem Deckelknopfe ist ein Vogel (Ente?) gemalt. Auf dem Deckel selbst sind Ornamente, Palmetten und ein Lorbeer-

Auf dem Decket selbst sind Ornamente, Palmetten und ein Lörbeer kranz angebracht.

607. F. 77. H. 0,36. U. 1,00. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung.

Auf dem Deckel ist als Griff ein Gefässchen (F. 77a. II. 0,10. U. 0,34) angebracht, welches bemalt ist:

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, bekleidet und geschmückt, und bält in den Händen Kranz und Kasten.

B. Auf dem rechten Knie hoekt ein Eros, den linken Fuss weit vorsetzend, und bält in der vorgestreckten Linken einen Sehwan.

Am Gefäss selbst:

- A. Unter einem von zwei ionischen Seulen getragenen Giebel steht eine bekleidete Frau, mit Kranz und Tympanon in den Händen, einem nackten Jingling gegenüber, der über dem linken Arm die Chlamys hat und in der Rechten einen Kranz bält. Rechts und links eine Ranke (mit Blume). Alles weiss und gelb gemält, mit Ausnahme der Seulenschäfte.
- B. Eine Frau, in Schuben Chiton Schmuck und Mantel der das Hinterhaupt verbüllt, legt tranernd die Linke an den Kopf; sie wendet die Augen und die Rechte zu der ihr nahenden Frau, werlehe in Schuben Doppelchiton und Schmuck, in den Händen eine Schüssel und einen geöffneten Kasten berbeibringt. Auf der anderen Seite naht noch eine Frau, welche zu der mittleren die Linke ausstreckt, wie diese gekleidet und versehleiert.

F. 34. H. 0,11. U. 0,43. r. F. Flüchtige Zeichnung.
 A. Eine sehwebende Flügelfrau (Nike), in Schuhen Chiton

- A. Eine senwebende Fingeiffrau (Ause), in Schunen Chilon und Kopftuch, trägt in der Linken einen Fackelstock (sie! mit Teller) ') und streckt die Rechte mit einer Täuie
  - B. ciner Frau entgegen, welche, mit Doppelchiton Mantel

und Schmuck verschen und in der Rechten einen langen Stab aufstützend, in der Linken der Flügelfrau ein Alabastron\*) hinhält.

Oder sollte eine Kottabosstange (δάβδος κοτταβική) ohne Fuss gemeint sein?
 Vgl. dazu Mus. Naz. No. 1765, 2.

610. F. 72. II. 0,39. U. 0,92. r. F. Sehr rohe Zeichnung. Viel gebrochen. Anzi di Basilicata.

A. Auf seiner Chhamys sitt ein Jöngling und reicht in der Rechten einen Kranz einer vor ihm sitzenden Frau hin, welche in der Linken einen Kasten hält. Hinter dem Jüngling steht eine zweite Frau, die in der erhobenen Rechten einen Kranz hat. Beide Franen sind mit Chiton und Schuuck versehen.

B. Ein Jüngting, nm den linken Arm die Chlamya, in der Rechten eine lange T\u00e4nie, steht vor einer Frau, welche ihm in der Linken ein ge\u00f6ffnetes K\u00e4steht reicht; eine zweite Frau, die hinter ihm steht, h\u00e4li ihm einen Kranz hin. Belde France sind in Schuhen Chiton und Schmnck. Oben zwei Balle nud zwei Fenster\u00f6ffungen.

613. F. 96a (unten geriffelt). H. 0,27. U. 0,80. w. F. Flüchtige Zeichnung.

Nur die eine Seite ist mit einer Darstellung verschen:

Ein Eros trägt vorwärtslaufend in der Rechten eine Fackel (mit grossem Teller¹)). Rechts und links anmuthige Blüthenranken. ¹) Vgl. dazu Bötticher Arch. Zig. 1858 Tof. 117. S. 199 ff.

613. F. 94. H. 0.29. U. 0.74. r. F. Sehr grobe Zeichnung.

A. In der Mitte sitzt Dionyaos, unterwärts bemäntelt, um den Kopf eine Tänie (mit Spitze), in der Linken den Thyrsos; unter ihm Steine. Vor dem Gott steht eine Frau (Ariadne), in Doppelehiton und Schmuck, welche in der gesenkten Rechten eine Oenochoe hält und mit der Linken einen Gewandzipfel über die Schulter zieht; sie blickt auf den hinter Dionysos stehenden jungen Satgr, der in der Linken ein Tympanon hält und die Rechte erbebt (um es zu schlagen).

B. Zwischen zwei Manteljünglingen mit Stöcken ein Ball. 616. F. 117. H. 0,16. U. 0,18. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

Ein Eros, in weibischer Haartracht und Schmack, schwebt mit einem Kranze in der Rechten vorwärts; vor ihm eine Rosette.

617. F. 49. H. 0,35. U. 0,80. r. F. mit g. Grobe Zeichnung.

Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, in den Händen Tänie und Knaten, blickt laufend zurück nach einer hinter ihr stehenden Frau, welche in den Händen Fächer und Kranz hält; sie ist in Schuben Doppelchiton und Schmuck. Vor der ersten Frau eine Stele mit Tänie.

- 619. F. 130. H. 0,12. U. 0,17. r. F. Grobe Zeichnung. Auf der Erde sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schunck, und hält in der vorgestreckten Rechten einen Kasten. Vor ihr eine Tänie.
- 620. F. 34. H. 0,10. U. 0,38. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Verdorben.
- A. Auf einem hohen stelenartigen Sitz sitzt ein Jüngling, nacht aber heschaht, in der gesenkten Linken einen Spiegel haltend and die Rechte erhebend.
- B. Suhr verdorhen. Auf einem behauenen Sitz sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Mantel, und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale mit Früchten.
- 621. F. 94. H. 0,31. U. 0,77. r. F. Schr grobe Zeichnung. A. Ein nackter Jünging, der in der Rechten die auf der rechten Schulter and dem rechten Arm liegende Chlamya bält, zeigt auf der vorgestreckten Linken einen fatteroden Vogel dem auf seiner Chlamys von Ihm sittenden Oglahren, welcher in der Rechten einen Thyrsos hält and zuschaut. Obes eine Rosette und eine Kreutverzierung.
- R. Eine Frau, in Schaben Chiton and Schamek, in der gesenkten Linken ein Tympanon, reicht in der Rechten eine Schale einem vor Ihr atchenden Jon, inge, welcher in der erbobenen Rechten eine Araheskenranke not in der Linken einen Zipfel seines über den beiden Armen liegenden Mantels hilt, Zwischen beiden ein Lorbeerweig.
- 628. F. 49. H. 0,29. U. 0,63. r. F. Grobe Zeichnung. Eine Frau, in Chiton Mantel and Stephane, bält in der vorgestreckten Rechten einen Spicgel dem vor ihr auf einem Lehnstahl sitzenden Jänge hin, welcher, unterwärts bemäntelt, im Gespräch die Rechte bewegt.
- 62A. F. 130. H. 0,11. U. 0,21. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.
- Auf der Erde sitzt eine Frau, in Chiton and Schmack, and bült in der Linken eine Schale; sie blickt zurück.
- 625. F. 124. H. 0,09. U. 0,17. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.
- Eine Frau, in Chiton und Schmack, in den Händen einen Thyrsos and eine Schale (oder einen flachen Kasten) mit Früchten, geht vorwärts und wirft den Kopf zurück.
- 626. F. 94. H. 0,32. U. 0,77. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Einem nackten, aber beschahten Jängling, welcher sich mit dem erchten Arm anch histen and seinen Stah über dem die Chlamys liegt anfatitat and die Linke verwandert beht, naht eine Frau, in Doppelchiton und Schumck; hinter ihr noch ein Jängling, der in der erhobenen Rechten eine Strigjilis bäll and die Linke in die Seite gesett nich.
  - B. Drei Manteljunglinge,

627. F. 130. H. 0,12. U. 0,19. r. F. mit w. und g. Gewühnliehe Zeiehnung.

Anf der Erde sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht Schnhen und Schnnek, und hält in der vorgestreckten Rechten eine Schale, während er die Linke anf den Boden stützt.

620. F. 150. H. 0.34. U. 0.72. r. F. Sehr grobe Zeichnung. Ein Jüngling, amf dem Kopf den Helm, um den linken vorgestreckten Arm schildartig die Chlamys, in der erhobenen Rechten das Sehwert, ist im Kampf mit einem Jüngling, welcher seine um den Hals geknüpfte Cblamys mit der Linken gleichfalls schildartig benutzt und in der Reelsten das Sehwert sehwingt. Daneben seri Jünglinge, die sieh gegenseitig mit Lanzen bekämpfen: der eine, amf den ein Vogel lossliegt, hat auf dem Rücken Chlamys und Petasos und in der Linken den Schild; der andere ist nur noch mit einem Schilde versehen.

632. F. 130. H. 0,09. U. 0,28. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Eine Frau (Bacchantin), in den Händen Thyrsos und Tympanon, blickt vorwärtsgehend zurück nach einem jungen Satyr, der springend in der Linken ein Tympanon bebt und die Rechte nach einer vor ihm befindlichen Gans (oder Ente?) spielend ausstreckt.

- 694. F. 94. II. 0,33. U. 0,80. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Geflickt.
  A. Zwischen einem Jüneling, der in den Händen Stab und Strigilis
- hält, und einem naderen Jängling, der die Linke anf dem Rücken und die Rechte gegen die Brust gelegt hat, steht ein dritter, in den Hünden eine Strigilis und einen Palästrabentel haltend; sie sind nackt und miteinander im Gespräch.
  - B. Zwischen zwei Manteljunglingen steht ein dritter, der nur unterwarts und an dem linken Arm bemäntelt ist; alle drei sind beschuht.
- 635. F. 130. II. 0,10. U. 0,26. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.
- Auf seiner Chlamys sitzt ein nackter Jingling, der in der Lingling nach der auf ihn zueilenden bekleideten Frau umblickt, welche in der gesenkten Rechten eine Fackel (?) trägt und die Linke erhebt.
- 636. F. 49. II. 0,28. U. 0,62. r. F. Grobe Zeiehnung. Eine Frau, in Chiton Stephane und Armband, zeigt in beiden Händen eine lange Tänie einer ihr gegenüberstehenden Frau, welche in der vor-

gestreckten Rechten einen Spiegel hält und die Linke in die Selte gesetzt hat; sie ist in Chiton Schmuck und Kopfachleier. Zwischen beiden eine Stele.

- 637. F. 64. H. 0,38. U. 0,87. r. F. Rohe Zeichnung. A. Eine Praw, in Chiton und Schmuck, reicht in der Linken eine Schale einem vor ihr stehenden Jäugling, der beschuht ist und um den linken Arm die Chlamys trägt. Zwischen beiden eine Arabeske und eine Fensteröffung.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton and Schmack, in der Linken eine Arabeakonranke, blickt laufend anch einem ihr folgenden Jüngling, der die Rechte vorstreckt; er ist beschuht und hat um den linken Arm die Chlamys gewickelt.
- 638. F. 43. H. 0,15. U. 0,21. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Schuhen und Chiton, in den Händen Schale und Fächer, eilt vorwärts. Um sie Rosette Zweig und Fensteröffnungen. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.
- B. Zu ihr blickt ein Jängling zurück, der, beschuht und bekräuzt, auf seiner Chlamys sitst und in der Rechten einen Kusten hält, während er die Linke nach der Frau ausstreckt. Rechts und links je ein Lorbeerzweig.
- 639. F. 20. H. 0,06. D. 0,14. r. F. Rohe Zeichnung. A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schnben Mautel und Schmuck, und hält in den Händen eine Schnle und einen Kranz. Vor ihr eine Rosette.
- B. Anf Gestein sitzt ein Eros, in weibischer Haartrucht und mit einer Periskelis geschmückt, und hält in den Händen Schale und Kranz. Im freien Felde zwei Rosetten.
- 640. F. 75. H. 0,32. U. 0,86. r. F. Rohe Zeichnung. A. Eine Frau, in Chiton Mantel und Schmuek, reieht in der Linken einen Kasten einem vor ihm stehenden Jünglinge, weiter in der gesenkten Rechten eine Arabekenranke trägt; er hat um den linken Arm die Chlamys gewiekelt.
- B. Noch roher gezeichnet. Ein nackter Jingling, beschult, ther dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten einen Kranz haltend, steht vor einer Frau, die in der erhobenen Linken ein Tympanon hat; sie ist in Schulten Chiton Ilals- und Armschmuck. Zwischen beiden eine Arabeske. Ilinter ihr eine Patera (?); hinter ihm eine T\u00e4nie (mit Spitze?).

Die Form der Vase ist sehr nachlässig gedreht: ausser einer Beule (vgl. dazu Mus. Naz. No. 1796) ist inwendig noch ein grosser unverarbeiteter Thonklumpen vorhanden. 641. F. 130. H. 0,07. U. 0,23. r. F. mit w. Flüchtige Zeiehnung.

Anf der Erde sitzt eine Frau, in Chiton und Schmack, und hält in der vorgestreckten Linken einen Kasten. Vor ihr ein Lorbeerzweig.

- 642. F. 64. H. 0,40. U. 0,93. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Verwischt.
- A. Auf seiner Chlamys sitzt ein J\u00e4ngling (Dionyson), mit Stiefeln und breiter T\u00e4nie verneben, und belt die Rechte mpor, Vor Ihm steht ein junger beschohler Satyr, in den H\u00e4nden Eimer auf Fackel, welcher numblickt unch einem hinter ihm bes\u00e4nlichten Gegenstand (\u00df), sof den auch der J\u00fcngling hinhlickt. Hinter dem J\u00e4ngling steht, mit dem linken Ellenbogen af eine Stele gelebat und die Beine kreusend, eine Frau (kr\u00e4nder), in Schuhen breitgeg\u00e4retem Chiton und T\u00e4nie, welcher in der Rechten ein Tympauco h\u00e4lit und and des Satyr hlickt.
- B. Roher gezeichnet. Ein Manteljüngling mit Stah steht zwischen einem Grährten, der eine Strigilis hält, und einem anderen Gefährten, der ganz in den Mantel gewickelt ist; alle drei sind beschuht. Ohen ein Ball und eine Krenzverzierüng.
- 643. F. 124. H. 0,31. U. 0,56. r. F. Grobe Zeiebnung. Eine Fras, mit einer langes berlieta Tänie in der reckten Hand, atcht einer Gr\u00e4hrin gegen\u00e4ber, die in der erhobenen Linken einen Spiegel h\u00e4til. Eine dritte Fras steht mit erhobener Rechten hinter der ersten; z\u00fcruben hinen beiden eine Arabeske. Alle drei sind in Chiton Hals- und Arm-schmack.

## FÜNFZEHNTER WANDSCHRANK.

- 644. F. 59. H. 0,45. U. 0,74. r. F. Flüchtige Zeichnung. A. Ein Jangling, um den linken Arm die Chlamys, stützt in der Rechten eine Lanze auf.
- B. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, hebt in der Rechten einen Krauz und hält in der gesenkten Linken einen Ball. Vor ihr ein Palmegzweig.
  - 645. F. 59. H. 0,43. U. 0,73. (Sebmutzig) g. F. Grobe Zeichnung.
  - A. Eine Frau, in Schuhen und Chiton, ganz in den gestiekten Mantel gehüllt der auch den Hinterkopf verdeckt, bält auf der vorgestreckten Rechten eine flatternde Taube.
- B. Auf einer breiten Basis erbebt sieb ein (Grab-)Tempel mit zwei ionischen Seulen und Giebeln; in dem Gebäude ein Lorbeerstamm. Daneben steht reehts auf einer Erbühung ein Jüngling, beschubt und um den linken Arm die Chlamys, in der

Linken einen Stab; er bliekt auf das Grabmal, im Begriff, mit der Rechten eine lange Tänie darauf zu legen oder anzuhängen.

647. F. 58. H. 0,49. U. 0,87. r. F. mit w. und g. Anmuthige Zeichnung. Vielfach übermalt.

- A. In der Mitte steht ein hohes marmornes Wasserbeeken. Auf dieses lehnt sich mit dem linken Ellenbogen ein Eros, beschuht und geschmückt, in der Rechten nach hinten eine Tänie haltend; er blickt auf das Thun eines zweiten Eros, welcher auf dem Becken steht und, in der Linken einen Kranz haltend, in der erhohenen Rechten einen Spiegel einer vor ihm ahgewandt stehenden Frau hinhält, welche sich zu ihm umwendet. Sie ist nacht. aber heschuht und mit Ohr- und Kopfschmuck versehen, und im Begriff, sich einen Mantel umzulegen. Vor ihr steht eine zweite nackte Frau. die in den Händen einen Spiegel (?) hält und umblickt: sie ist mit Schuhen Ohrringen und Perlenkranz geschmückt. Ueher ihr sitzt auf seiner Chlamys ein dritter Eros, der in den Händen Spiegel und Kranz hält und zurückblickt; vor ihm fliegt eine Taube herbei. Zur Rechten des Beschauers steht noch auf einer breiten Basis (auf der auch der zuerstbeschrichene Eros steht) eine dritte nackte Frau, mit Hauhe und Ohrring: sie hat die Arme ühereinandergelegt und hlickt nach hinten herah auf einen knieenden vierten Eros, der ihr den Schuh ihres linken ein wenig gehobenen Fusses aus- (oder an-)ziehen will; ihr rechter Fuss ist beschuht. Ueher ihr hängt ein kleines Votivrelief '): eine Frau steht mit einem Kasten (?) vor einer auf einem Stuhl sitzenden hekleideten Figur. Ilier und da Zweige und Rosetten im freien Raum.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuek, in den Händen Kranz und Spiegel, steht einem Eros gegenüber, der in der gesenkten Linken einen Kranz hat und ihr in der vorgestreckten Rechten ein Tympanon entgegenhält; er ist in Schuhen weihischer Hantracht und reichem Schmuek. Hinter ihm eine Blume. Zwischen heideu ein hohes Marmorbecken und zwei Pateren. Ohen Tänie und zwei Fousteröffnngen.

Abg. hei Gerhard Mysterienvasen Taf. VII; Elite cér. IV, 19. Vgl. Gerhard Prodrom. S. 383 f; Élite l. e. p. 112 ss. und p. 151 ss.

1) Vgl. dazu Benndorf Gr. Sić. Vasenb. I S. 12 ff.

648. F. 124. H. 0,18. U. 0,29. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton und Schmuck, in der Rechten einen Palmenzweig (?), eilt vorwärts; hinter ihr eine Rosette.

- 649. F. 94. H. 0,33. U. 0,81. r. F. Flüchtige Zeichnung.
- A. Auf seiner Chlamys sitzt ein nackter Jüngling, mit der Linken einen Stah schulternd er blickt auf die vor ihm stehende Frau, die ihm in der Rechten eine Schale reicht; sie ist in Chiton Mantel und Schmuck und hat die Linke in die Seite gesetzt. Zwisschen beiden steht ein Lorheerbaum und eine jugendliche ') langlockige männliche Herme (mit Zapfenloch und Geschlechtstheilen). Oben hinter dem Jungling hingt eine Tänie.
- B. Zuei Manteljünglinge, einer mit einem Stock; zwischen beiden eine Stele. Ohen Tänie und Schild (nur theilweise sichthar).

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 219, 3 (der in der Herme den Liber pater und in den Figuren Adonis und Aphrodite erkennt?).

- 1) Vgl. dazu Gerhard Hyp. Rom. Stud. II S. 269, 142.
- 651. F. 58. H. 0,47. U. 0,88. r. F. mit w. Feine Zeiehnung.
- A. Auf einer hohen Kline mit Fusshank sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, unterwärts hemäntelt, und hält in der erhohenen Rechten einen Spiegel; sie bliekt auf den neben ihr sitzenden Jüngling, welcher die rechte Hand auf ihre linke Schulter legt und den linken Ellenhogen auf das Polster der Kline stützt; er blickt auf die Frau und ist unterwärts mit dem Mantel bedeckt. Hinter ihm steht eine zweite Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der vorgestreckten Rechten einen Fächer hält (und in der gesenkten Linken vielleicht eine Tänie trägt?), während neben der Frau - auf der anderen Seite der Kline - ein Jungling steht, mit dem linken Ellenhogen sieh auf die Lehne der Kline (auf der seine Chlamys liegt) stützeud; er hält in der Rechten einen Lorheerzweig (mit Tänie) und in der Linken eine Schale (mit Deckei?). Oben schwebt ein kleiner Eros, beschuht und geschmückt, mit einem Kranz in beiden Händen auf den sitzenden Jüngling zu, um ihm denselhen aufzusetzen.
- B. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, in den Händen Eimer und Thyrsosstaude (mit Tänie), folgt einem laufenden Jingling, welcher, mit einer Tänie geschmückt, in den Händen eine Traube und eine Thyrsosstaude trägt und zu ihr

umblickt; über seinem rechten Arm hängt seine Chlamys. Im freien Felde zwei Tänien und zwei Pateren.

- 652. F. 25. H. 0,11. U. 0,18. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung. Schmutziger Firniss.
- A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnek, und hält in der Rechten eine Tänie und einen Kasten, in der Linken einen Spiegel. Ueber ihr eine Tänie.
- B. Heran schwebt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und reichgeschmückt, in den Händen Spiegel und Tympanon tragend. Vor ihm eine Stele (oder ein Altar?. Unten eine Patera (?).
  - 653. F. 59. H. 0,49. U. 0,76. r. F. Flüchtige Zeichnung.
- A. In der Mitte steht auf einer Basis eine Stele mit einer sehwarzen Tänie umwickelt, auf der ein Krater (F. 92) steht, welcher mit einer sehwarzen tanzenden Figur (Satyr? der Schwanz ist weggebroehen) bemalt ist. Rechts vom Beschauer steht ein Jüngling, beschuht, die Chlamys um den linken Arm gewickelt, in der Rechten einen Stab; er senkt das Haupt. Auf der andern Seite steht ein zweiter Jüngling, gleichfalls mit Schuhen und Chlamys versehen, welcher aus einem Topf (F. 108) in der Rechten libirt. Ueber ihm hängt eine Tänie.
- B. Zwei Manteljänglinge, einer mit einem Stock; oben ein Ball.
- 654. F. 49. H. 0,26. U. 0,57. r. F. Grobe Zeichnung. Gebrochen und lückenhaft.

Eine Frau, in Chiton und Schmuck; in der Linken einen Kasten, blickt laufend zurück nach dem ihr folgenden beschuhten Jüngling, welcher in den Händen eine Tänie und seinen Mantel trägt. Oben ein Ball.

- 655. Teller. D. 0,20. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Verdorben.
- Ein Eros, in Schuhen und Schmuck, geht vorwärts und hält in der erhobenen Rechten einen Kasten und in der gescukten Linken eine Traube. Um ihn Blumen und Blätter.
- 636. F. 130. H. 0,16. U. 0,18. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- Auf der Erde sitzt ein Eros, in weibischer Haartracht, beschuht und geschmückt, und hält in der erhobenen Rechten eine Schale.
- 657. F. 94. 11. 0,28. U. 0,69. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.
- A. Ein Jüngling (Herakles), weleher in der gesenkten Rechten eine Keule h

  ält und auf der linken Sehulter einen langen Tiseh,

auf dem drei Brode und drei Spitzkuehen liegen, mit der Linken trägt, blickt vorwärtslaufend zurück nach dem ihm folgenden Hermes, der in der Rechten das Kerykeion hält und die Linke mit einer weissen Frucht (oder Ei?) weit ausstreckt; der Gott ist nackt und hat auf dem Kopf den Petasos. Ohen eine Fensteröffnung.

- B. Zwischen einem beschuhten Manteljüngling, der in der Rechten einen Stock hält, und einem Gefährten (dessen Stock binter ihm steht) eine Stele mit der Inschrift (vgl. unten Taf. XVIII, 657): TEPMON (r\u00e40100)\u00e4\u00fc1\u00e401000)\u00e4\u00e40.
  - 1) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 2869.
- 658. F. 34. H. 0,10. U. 0,35. r. F. mit g. Sehr flüchtige Zeichnung. Gebrochen.
- A. Ein nackter Jüngling, um den Kopf eine Tänie, über dem linken Arm die Chlamys, bält in der Rechten einen Kranz und blickt laufend zurück nach
- B. der ihm folgenden Frau, welche, in Chiton und Haube, die Rechte ansstreckt; die linke Hand ist weggebrochen. Um sie Ball Blatt und Kasten.
- 660. F. 59. H. 0,37. U. 0,83. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung. Gehrochen und lückenhaft.
- A. Eine Frau, in Schuben Chiton und Schmuck, eilt herbei, die Rechte nach einem fallenden Ball ausstreckend. Vor ihr steht ein Jüngling, hestiefelt, die Chlamys shawlartig über heiden Armen; er bält in der Rechten einen Stock.
- $B.\ Zwei\ Manteljünglinge$ , der eine mit einem Stock. Ohen eine Tänie.
- **661.** F. 34. H. 0,10. U. 0,36. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Chiton und Schmuck, in den Händen Kasten und Spiegel, blickt laufend zurück nach B. einem Jön, ling, welchen den linken Frass auf Gestein aufgesetzt
- B. einem J\(\textit{im}\), fing, welchen den linken Fnss auf Gestcin aufgesotzt hat und ihr in der Linken eine Schale mit Fr\(\textit{u}\)chten hinh\(\text{a}\)lt, auf die er die Rechte legt. Oben Ball und Fenster\(\text{U}\)nung.
  - 663. F. 94. H. 0,26. U. 0,68. r. F. Feine Zeichnung.
- A. Nike, in Chiton und breiter T\u00e4nie, in der Linken eine Onenchoe, reieht in der Rechten eine Schale dem vor ihr stehenden Jingfing, der begierig die Rechte vorstreckt; er hat um den Kopf eine T\u00e4nie und tr\u00e4gt in der Linken einen kleinen runden Schild (Z. Stern) und einen sehr kurzen Speer. Zwischen beiden eine sehlanke ionische Seule.

- B. Zwei Manteljünglinge; oben eine Tänie. Diese Seite hat durch Feuer gelitten.
- 664. F. 49. H. 0,24. U. 0,52. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- Eine eitzende Frau, in Chitou und Schmack, nuterwärte bemätzlet, hält in der vorgestreckten Linken einem Kasten mit Frichteu und bebt die Rechte im Gespräch mit dem vor ihr stehenden Jangling (mit kleinem Backeubart), der die Rechte mit dem Stocke (verlüssch) vorstreckt; er hat den rechten Paus höher aufgesetzt und den linken Arm, um den die Chiamy gewickelt ist, auf den Richken gelegt; um den Kopf hat er eine Tänle.
- 665. F. 33. H. 0,19. U. 0,71. r. F. Aeusserst flüchtige Zeichnung. Gebrochen.
- A. Ein Jüngling, nm den linken Arm die Chlamys, hebt die rechte Hand eine vor ihm fliehende Frau verfolgend, welche zu ihm unblickt; sie ist in Schahen und Doppelchiton und hält in der Linken ein Tympanon.
- B. Ein Jüngling, über der rechten Schulter dem Rücken und dem vorgestreckten linken Arm die Chlamys, eilt zurückbil kend fort. Nach der anderen Seite eilt eine Frau fort, in Schuhen und Chiton, in der erhobenen Rechten ein Tympanon haltend und gleichfalls zurückblickend.
- 666. F. 94. H. 0,25. U. 0,59. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.
- A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, und hält in der Linken eine Thyrsosstaude (mit Tänie) und in der erhobenen Rechten ein Tympanon.
  - B. Ein grosser geschmückter Frauenkopf.
- 667. F. 64. H. 0,34. U. 0,74. r. F. Leichte anmuthige Zeichnung.
- A. Dionysos, beschuht, um die langen Locken eine Tänie, bler dem rechten Arm die Chlamys, in der Linken den Thyrsos (mit Tänie) und in der vorgestreckten Rechten einen Kranz haltend, folgt eiligst einem bärtigen Safyr, der in jeder Hand eine Fackel trägt; beide stehen nur auf einem Bein, das andere weit nach hinten erhebend. Zwischen beiden ein Lorbeerzweig. Oben ein voller Rebzweig; unten Steine.
  - B. Zwei Manteljunglinge, der eine mit einem Stock.
- 669. F. 94. H. 0,34. U. 0,79. r. F. Grobe Zeichnung. A. Eine Frau, in Schuber Chitou and Schmuck, in der Linken sinen Spiegel, blickt laufend zurick nach dem ihr folgenden beschulter. Jängling, welcher in den Händen Kranz und Chlamys hält. Zwischen beiden eine Arabeske und eine Tänie (mit Spitze).
- B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Zwischen beiden eine Stele nud ein Ball.

- 670. F. 166. H. 0,14. U. 0,32. r. F. mit w. Ueberladene Zeichnung.
- Ein Frauenkopf, behaubet und mit Ohr- Hals- und Stirnschmuck versehen.
- 671. F. 130. H. 0,22. U. 0,36. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Gebroehen.
- Auf Gestein sitzt eine Frau, in Chiton und Schmuck, und wendet den Kopf und die linke Hand zurück nach dem hinter ihr mit einer Schale herbeikommenden reichgeschmitekten Eraz; zwisehen beiden ein Thymiaterion, umgeben von zwei Lorbeerzweigen. Ilinter dem Eros sitzt abgewandt auf Gestein eine zweite Frau, in Chiton und Schmuck, welche den Kopf und die Rechte mit einer Schale zum Gott umwendet; zwischen ihnen beiden eine Rosette und eine Gans, die den Eros anschnattert. Vor der erstbeschriehenen Frau sitzt noch abgewandt ein Jungling, der beide Hände hebt und umblickt; über seine Schenkel liest die Chlamys.

Um den Bauch ein Lorbeerzweig.

- 672. F. 34. H. 0,11. U. 0,37. r. F. Acusserst grobe Zeichnung.
- A. Ein Jüngling hält in der vorgestreckten Rechten einen Kasten.
  B. Eine Frau, in Doppelchiton, hält in der vorgestreckten Rechten einen Kasten.
- 678. F. 59. H. 0,33. U. 0,74. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, in Chiton Mantel T\u00e4uie und Schmuek, in der Linken eine Skalae, reicht in der Rechten einen Krauz einem vor ihr atchenden J\u00e4nging, welcher die Rechte darnach ausstreckt und die Linke auf den neben ihm zur Erde gesetzten ruuden Schild gelegt hat; er hat hohe Stiefel, um den Kopf eine T\u00e4nic, um den Ilals die Chlamys gekn\u00fcpft, im Nacken den Petasos. Hinter der Frau steht ein zweiter ebense gekleideter Jingling, der den Schild gleichfalls zur Frde gesetzt hat und in der Linken eine Doppellanze h\u00e4lt; um die Brust tr\u00e4et er ein Wehrpeh\u00e4nce.
- B. Eine Frau, in Schuhen Doppelehiton und Sehmuck, in der gesenkten Linken eine Oenochoe (F. 109), reicht in der Rechten eine Schale einem Manteljingling, der mit Schuhen T\u00e4nie und Stock versehen ist. Hinter ihr steht zuschauend ein zweiter Manteljingling.

- 674. F. 49. H. 0.23. U. 0.57. r. F. Flüchtige Zeichnung. Gebrochen und lückenhaft.
- Eine Frau, in der Linken einen Krug (F. 106), halt in der Rechten eine Schale einer vor ihr befindlichen Frau hin, welche in der erhobenen Rechten einen Spiegel halt. Zwischen beiden unten eine Lade, oben eine Tanie: die Frauen sind in Chiton und Schmack.
- 675. F. 63. H. 0,27. U. 0,66. r. F. Flüchtige Zeichnung. Gebrochen.
- A. Eine Frau, in Doppelchiton and Mantel, der shawlartig über beiden Armen liegt und dessen einen Zipfel sie mit der Linken gefasst hält, eilt mit vorgestreckter Rechten anf einen vor ihr stehenden Jungling zu, der den linken Fuss hoch anf Gestein aufgesetzt hat und sich mit der Linken gegen die an seine linke Schulter gelehnte Lanze stützt; seine Chlamys liegt über Schulter Arm und Schenkel der linken Seite. Zwischen beiden ein Lorbeerbanm.
- B. Zwei Manteljunglinge im Gesprach, einer mit einem Stock. Oben . ein Ball.
- 676. F. 34. H. 0.23. U. 0.80. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung. Gebrochen.
- A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in der vorgestreckten Rechten einen Spiegel, steht vor einem nackten Jüngling, der in dem linken Arm eine Schale und in der Rechten einen Kranz hält: über seinem linken Arm liegt die Chlamvs. Zwischen beiden ein Zweig; oben eine Tranbe und eine Fensteröffnung.
- B. Ein Jüngling, in der Linken einen Kranz haltend, reicht eine Schale der vor ihm auf Gestein sitzenden Frau, welche ihm in der Linken einen Fächer entgegenstreckt; sie ist in Schuhen Chiton und Schmuck und unterwärts bemäntelt. Oben zwischen zwei Rosetten eine Traube.
- 677. F. 63. H. 0,20. U. 0,41. r. F. Rohe Zeichnung. Vicl zerbrochen.
- A. Ein nackter Jüngling streckt beide Arme von sich; in der Rechten hält er (einen Zweig oder ein Pedum?). Oben eine Fensteröffnung-
- B. Eine Frau, in Doppelchiton and reichem Schauck, halt in der Rechten einen Spiegel.
  - 678. F. 63. H. 0,25. U. 0,56. r. F. Grobe Zeichnung. A. Ein Jüngling, über dem linken Arm die Chlamys, in der Rechten
- einen Speer, reicht in der Linken eine Schale einer Frau hin, welche die Rechte mit der Oenochoe (F. 109 c) vorstreckt nm sie zu füllen; sie ist in Schnhen Chiton Mantel and Schmack, and hat die Linke in die Scite gesetzt. Zwischen beiden steht ein Altar mit Feuer. Oben ein Ball.

B. Ein Manteljüngling, mit einem Stock, steht einem anderen gegenüher, der in der Rechten einen Kranz hält. Oben ein Ball.

679. Teller. D. 0,29. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung. Auf Gestein sitzt eine Fzen, in Schaben Gitton Mastel und Schmeck, welche die Linke in die Seite gesetzt hat und in der Rechten einen Ball and einen Kasten hält: sie blickt um nach einem binter ihr befühllichten Fängling, der hir in der Rechten ein sogenanten mystisches Leiterchen hinhält; er ist beschaht, hat die Chlamys über der linken Schalter und dem linken Arm, behat sich mit der Linken auf eine Stele und kreuzt die Beise. Zwischen beiden eine grosse Blume; vor ihr ein Lorbertrweig, hinter ihm ein Palmenzweig (b.) Oben sitzt um Kläsen ein kleiner Erse, in Schuben weiblischer Haartracht und Schmeck, der in den Händen eine Tänie und einen Kraus hätt; er blickt zurück. Im freise nam ein Kraus

Ringsnm ein Kranz, in dem Pateren und Rosetten ahwechseln. 680. F. 116. H. 0,15. U. 0,32. r. F. Schr flüchtige

Zeichnung.
 Auf einem Kissen liegt ein Jünyling, um den Kopf eine Tänle, nuterwärts bemäntelt; er führt die Rechte gegen sein Gesicht.

681. F. 94. H. 0,32. U. 0,72. r. F. Rohe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmack, in der Linken eine Schule, steht vor einem Jüngling, der in der Rechten eine tiefe Schale am Henkel gefasst hält und in der Linken Stock und Mantel hat. Zwischen

heiden eine Arabeske und ein Ball.

B. Zwei Manteljänglinge, mit Stöcken; oben eine Fensteröffnung.

682. F. 49. H. 0,14. U. 0,27. r. F. Flüchtige Zeichnung. Ein Frauenkopf, mit Kopftuch und Halsband; vor ihm sind die Buchstaben eingeritzt: KPETIA (ob antik?).

Vgl. dazu Taf. XVIII, 682 und Arch. Ztg. 1869 S. 83, 19.

683. Teller. D. 0,27. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Ein gefügelter Jüngling (Eros?), in Schuben weibischer Haartracht und reichem Schmuck, t\u00e4nzet vorw\u00e4rts, in der gesenkten Rechten einen Kranz und in der vorgestreckten Linken eine Doppelschale (mit Frichten und Zweigen) haltend; über seinem linken Arm h\u00e4ngt ein Thierfell berab. Jederseits ein Lorbeerzweig.

684. F. 108. II. 0,27. U. 0,55. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung. Basilicata.

Eine Frau<sup>1</sup>), in Schuhen Doppelchiton Kreuzhändern Haube und reichem Schmuck, hat von hinten mit der Linken eine vor ihr zur Erde gesunkene Figur<sup>1</sup>) am Kopfhaar gepackt und zückt in der Rechten einen langen Speer: dieselbe kniet auf dem rechten Knie und hat den linken Fuss weit vorgesetzt; die Hande. welche Lanze und Schwert rubig emporhalten, liegen auf dem Schoosse; sie ist in Anaxyriden und kurzem Chiton. Vor ihr liegt eine Pelta, über ihr hängt eine Tänie. Hinter der siegreichen Frau steht ein weissgemalter Eros, mit der Linken auf die hingeaunkene Figur weisend.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 221, 15.

1) Nach Panofka Aphrodite (?).

 Ueber deren Geschlecht ich nicht entscheiden möchte; nach Panofka eine Amazone, was allerdings viel für sich hal.

685. F. 79. H. 0,42. U. 0,56. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Gebroehen und lückenhaft.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuben Chiton and Schmuck; die Rechte liegt am Sitz, die vorgestreckte Linke hält ein Tympanon. Vro ihr steht ein Jängling, um den linken auf den Rücken gelegten Arm die Chlamys und in der Rechten einen Eimer haltend. Zwischen beiden Figuren eine Tänie.

B, Zwei Manteljunglinge mit Stocken.

686. F. 70. H. 0,29. U. 0,52. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

eichnung.

Auf dem Deckel ein kleines Gefäss (F. 77), auf dem gemalt ist:

A. Eine Frau in Chiton und Sehnnek, die in der vorgestreekten Linken ein Ei (oder eine Frucht?) hält.

B. Ihr naht ein Jängling, der die Rechte hebt; üher dem linken Arm hat er seine Chlamys.

Am Gefäss selbst:

A. Eine nackte Frau, um das Haar eine Doppeltänie, steht neben einem hohen Marmorbecken, in das sie die Linke legt, während sie die Rechte vorstreckt. Vor ihr hüngt ein Gewandstück; unten steht eine Lekythos (F. 121), die mit einer schwarzen Verzierung bemalt ist. Die Frau ist im Gespräch mit

B. einer ihr gegenüherstehenden Frau, welehe mit beiden Händen ihren Chiton hebt, um ihn auszuziehen (man sieht den Unterkörper bis zum Nabel); um den Kopf hat sie eine Tänie. Vor ihr steht ein Kasten, linter ihr ein Arbeitskorb, heide mit weissen Kugeln besetzt. Oben ein Ball und eine Lekythos (F. 124).

## ZWEITES ZIMMER.

Die No. 687-691 stehen auf Seulen.

687. F. 82. H. 0,79. U. 1,40. r. F. mit w. g. und rothbraun. Gewöhnliche leidliche Zeichnung späteren Styls. Theilweise ergänzt. Ruvo.

A. Am Hals.

Im oberen Streifen zwischen Blüthenranken ein geschmückter Frauenkopf.

Unterer Streifen. Zeeimal wiederholt sieh auf einem vorwärtseilenden Zweigespann eine geflügelte Frau, in langem Chiton und sehr reichem Seh muck, in den Händen Zugel und Kentron haltend. Unter den Pferden jedesmal ein Hase, über ihnen zwei Sterne. Voran fliegt ein Vogel, in den Krallen eine lange Täuie tragend. Unten Blumen.

Am Bauch.

Oberer Streifen '). In der Mitte sitzt auf einem Thron mit Fussbank der bärtige Zeus, beschuht und unterwärts bemäntelt. in der Linken das Skepter (auf dem ein fliegender Adler als Verzierung angebracht ist). Er wendet den Kopf und die Rechte zum davoneilenden Hermes, der zu ihm umblickt und die Linke mit dem Kerykeion hält; der Gott ist mit Flügelschuhen und dem Petasos verschen, und trägt um den Hals die Chlamvs geknupft. Neben ihm steht eine Hydria ") auf die er die Rechte zu legen scheint. Neben Hermes steht zuschauend noch der lorbeerbekränzte Apollon, mit gekreuzten Beinen auf eineu Stab gelchnt, mit Schuhen und Mantel versehen. Hinter ihm steht eine Göttin (Persephone), in Schuhen und Mantel der den Hinterkopf verhüllt, beschuht und reichgesehmückt, in der Rechten eine Fackel mit Querholz; die Linke führt sie aufmerksam auf Zeus achtend zum Munde. Vor Zeus steht ein Wasserbecken und dann eine zweite Göttin (Aphrodite): sie ist in Chiton und Mantel der das Hinterhaupt verhüllt, beschuht und reichgeschmückt; in der Linken hält sie einen grossen Fächer, die Rochte streckt sie im Gespräch mit Zeus lebhaft vor. Neben ihr steht ein kleiner Eras. No. 687. 789

nackt aber reichgeschmückt, auf dessen Kopf sie vielleicht ihren linken Ellenhogen aufstützt: er hat in der gesenkten Rechten eine Oenochoe; in der vorgestreckten Linken ein Radspiel und eine Schale, die er einer vor ihm auf einem Klappstuhl sitzenden dritten Göttin (Herze) hinhält. Die selbeist in Chiton und Mantel der gleichfalls das Hinterhaupt bedeckt, mit Schuhen Stephane und reichem Schmuck versehen, und hält in der Rechteu ein Skepter (mit Palmette gekrönt), während die Linke auf dem Sitz liegt. Oben (zur Raumausfüllung) eine Oenochoe ein Schwert ein Tympanon (?) ein Ball und endlieb eine Lade.

Unterer Streifen. Auf dem von zwei Tigern gezogenen Gespann steht vornübergebeugt Dionusos, um den Kopf eine breite Tänie, unterwärts mit dem Mantel umkleidet, in den Händen den Thyrsos und die Zügel. Neben ihm steht Ariadne, in Chiton Schleier und reichem Schmuck: mit der Linken hält sie sich an der Wagenbrüstung fest, mit der rechten Hand (welche den Schleier gefasst hat) weist sie - das Gesieht gleichfalls zurückgewandt - nach hinten zurück auf den Seilenos, welcher, nur bis zu den Knicen sichtbar, sieh von einer vor ihm stehenden Bacchantin auf die Anhöhe empor helfen lässt auf der sie steht 3). Seilenos ist am Kopf und Oberkörper mit seinem Mantel umhullt; die Linke stemmt er in die Seite, die Rechte heht er mit einer Fackel empor. Die Baechantin, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Sehmuek, beugt sieh vornüber und ergreift mit beiden Händen den rechten Arm des Seilenos am Ellenhogen; ihren Händen entfällt dahei die Thyrsosstaude. Ihr Blick ist auf Ariadne und den kleinen ziegenstissigen gehörnten Paniskos gerichtet. welcher zwischen beiden - im höheren Raum über dem Seilenos - einhergeht: er hält in der Linken eineu Thyrsos, in der Rechten eine Kanne, deren Inhalt er wohl übermütbig auf das Gesicht des Seilenos giessend zu denken ist. Ueher den Tigern sehwebt ein Eros, mit Schale und Krug, sehr reich gesehmückt. Voran eilt dem Gespann ein junger Satur, über dem linken Arm die Nehris und um deu Hals einen dieken Kranz (oder Kette), in der Rechteu zwei Fackeln und mit der Linken einen grossen Krater (F. 91) auf der linken Schulter tragend; er bliekt zurück. Unten Blumen und Gräser.

B. Am Hals. Im oberen Streifen ein Lorbeerzweig, in dessen Mitte eine grosse Rosette angehracht ist.

Unterer Streifen. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys ein langgelockter Jungling (Dionysot), mit Strahlenstephane, in der gesenkten Linken eine Tänie mit zwei Rosetten und in der erhobenen Rechten eine Schale mit Früchten haltend; er hlickt um nach der eilig herbeikommenden Frau (Ariadue), welche, in Schuben Chiton und Schmuck, über dem rechten Arm den Mantel, in der Linken eine Thyrsosstaude (mit darangehängtem Tynpanon), in der Rechten einen Korh (mit Brod) trägt. Vor dem Jungling naht eilig ein junger Satyr, mit Tänie und Kranz geschmuckt, welcher in der gesenkten Linken einen grossen Eimer und in der erhobenen Rechten eine Oenoeboe (F. 109) hält; hinter ihm eine Thyrsosstaude (mit Tänie). Oben zwei Tänien und Efcuhlätter. Am Bauch. In der Mitte erhelt sieh auf einer hohen mit

einer Weinranke bemalten Basis ein (Grab-)Tempelehen mit ionischen Seulen. Iunen steht ein Jüugling, in hohen Stiefeln und sehr kurzem breitgegürtetem Chiton, um den Hals die rothbraune Chlamys geknüpft, auf dem Kopf den pilosförmigen Helm (mit Busch), der in der Rechten den Speer hält und in der Linken den Schild zur Erde gesetzt hat. Neben ihm hängt ein rothbraunes Gewandstück und ein Kranz (? oder Gürtel?). Dies alles ist weiss und gelb gemalt. Ausserhalb des Gebäudes sitzt rechts vom Beschauer - oben (mit dem Rücken gegen den Grabtempel) auf seiner Chlamys ein Jüngling, in Tänie, der in der Linken eine Schale mit Früchten hält und die Rechte auf den neben ihm stehenden Schild gelegt hat; in seinem rechten Arm liegt ein langer Lorheerzweig. Ueher ihm hängt eine Tänie. Unter thus steht eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck. in der Linken einen Fächer und in der Rechten einen Ball und einen Kasten haltend. Auf der anderen Seite des Gehändes wiederholt sich ohen der ebenheschriebene Jungling, in derselben Tracht und Stellung; uuter ihm naht dem Grabmal eine Frau, wie die andere gekleidet, die in der Linken einen Ball und einen Kasten (mit Zweig) und in der Rechten einen Kranz (mit Tänie) hält.

Die Grundflächen der Figuren sind durch punktirte Linien gehildet.

Abgebildet ist der untere Streifen von A. bei Rochette Choix de peint, de Pompéi p. 27 Vignette 3.

Vgl. die kurzen Erwähnungen hei Schulz Arch. Intelligenzbl. 1837 S. 78; Rochette I. c. p. 37, 1; Vinet Rey. Archéol. II p. 477; No. 688. 791

Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 217, 1; Förster Hochzeit des Zeus und der Hera S. 32.

Zu den falschen Inschriften vgl. Heydemann Arch. Ztg. 1869 S. 82, 18.

 Die den Figuren dieses Streifens beigefügten noch bente sichtbaren Inschriften ΕΡΜΗΣ — ΙΕVΣ — ΙΜΕΡΟΣ — ΗΡΗ (f
ür welche letztere fr
ührer ΕΛΙΟΣ dastand: vgl. Schulz l. c.) sind sicher modern; vgl. dar
über Heydemann s. O.

<sup>2</sup>) In welcher Adonie vorauszusetzen ist; vgl. dazu Mon. dell' Inst. VI, 42 und Stephani Annali 1860 p. 319.

 Dasselbe Motiv wiederholt sich Mus. Naz. No. 3220 und findet sich auch auf Pompejanischen Wandgemalden (Helbig No. 1237; 1239), nur dass dort Seilenos von einem Satyur unterstützt wird.

688. F. 80. H. 0,60. U. 1,35. r. F. Flüchtige anmuthige Zeichnung. Oberfläche sehr beschädigt und theilweise überschmiert. Am Hals:

A. Ein Griechenjungling, im Nacken den Petasos, über dem vorgestreckten linken Arm die um den Hals geknüpfte Chlamys, legt mit der Rechten die Lanze ein gegen eine Amazone, welche. in Schuhen Anaxyriden kurzem Chiton und phrygischer Mütze, in der Linken die Pelta, in der Rechten die Streitaxt sehwingt. Daneben kämpft ein bärtiger Grieche, auf dem Kopf den Helm, mit Schild und Schwert gegen eine berittene Amazone, welche, in Schuhen Anaxyrides und Mütze, die Lanze gegen ihn schleudert. Dann eine Amazone, wie die erstbeschriebene gekleidet, welche die Streitaxt sehwingt gegen einen Griechenjungling, der sieh mit dem Schild (Z. Schlange) in der Linken deekt und mit . der Rechten die Lanze sehwingt; er ist mit dem Helm und Wehrgehänge ausgerüstet. Hinter ihm noch ein kleiner Griechenknabe, mit Periskelides geschmückt, welcher über dem vorgestreckten linken Arm schildartig die Chlamys hält und mit der Reelsten die Lanze sehwingt.

B. Der obere Theil ist mehrfach ergänzt. Eine Amasone, in Schuben Anaxyriden Chison und Mütze, kämpft mit Petla und Lanze gegen einen behelmten Griechen, der mit Schild (von dem Zeichen ist nur der hintere Theil sichtbar: ein Löwe?) und Lanze sich wehrt. Dann kommt die Gruppe eines behelmten Griechen, der sich mit Schild (Z. Dreifuss) und Lanze gegen eine Amasone zu Puss (welche mit Petla und Axt ausgerfüstet ist) und gegen eine Amasone zu Pferd vertheidigt; die letztere ist mit der Lanze versehen: beide sind wie die erste bekleidet.

Am Banch:

Ohne Unterbrechung geht ringsum die Darstellung der Rückführung des Hephaistos durch Dionesos.

A. Den Žug eröffnet eine Bacchantin in Chiton, in der Rechten einen Thyrsos, welche zurückblickend flicht ver einem sie eifrig verfolgenden bärtigen Satyr, der begierig die Linke ausstreckt. Es folgt eine Bacchantin, in Doppelehiton und Haube, in jeder Hand eine Fackel haltend, welche nach einem bärtigen Satyr umblickt, der mit der Tänie gesehmückt ist und die Doppelflöte bläst. Zwissehen beiden ein Stück Rebæweig. Hhen folgt auf einem Maulesel der bärtige Hephaisitos, in Schuhen und Chiton, die Chlamys shawlartig über den beiden Armen, mit Tänie und Efeukranz gesehmückt; in der Rechten hält er die Zange; sein Haupt ist truuken gesenkt. Ihm folgt — unter dem Henkel ein bärtiger Satyr, weleher mit der Linken auf der linken Schulter eine sehwere Amphora (F. 55) trägt und die Rechte dabei auf das Kuie des vorgestreckten linken Fusses legt. Es folgt

B. eine Bacchautin, in Doppelchiton, in der Linken eine Fackel und in der Rechten eine Amphora am Henkel tragend; sie blickt zu dem bärtigen Satyr um, welcher in den Händen Leier und Plektron hält. Ihm folgt der bärtige Bacchos, in Schuhen langem Doppelchiton und Nebris, um das Lockenhanar den Efeukranz, über den beiden Armen shawlartig die Chlamys, in der Linken den Thyrsos (mit Weintraubenranken) und in den Rechten den Kautharos; er blickt zurück nach der ihm folgenden Bacchautin, welche, in Doppelchiton und Tänie, in den Händen eine Fackel und eine Oenechoe trägt: mich dinkt, Bacchos will eingeschenkt haben. Den Besehluss macht ein bärtiger Satyr, der niher der linken Schulter die Nebris hat und die Doppellöte bläst: auf seinem Nacken sitzt rittlings ") ein kleiner Satyrknabe (zum Theil ergäuzt), beide Hände verguügt erbebend. Dahinter selkt — unter dem anderen Henkel — ein Baumstamm.

Kurz erwähnt von Welcker zu Müller's Handbuch § 367, 3 S. 561.

 Ygl. dasselbe Moliv auf der Vase Coghill (Millingen taf. 41 = Ingh. Vasi fin. 268).

689. F. 82. H 0,76. U. 1,43. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Am Hals ist zwischen Blüthenranken auf einer Blume ein geschmückter Frauenkopf gemalt. No. 689. 793

Am Bauch. In der oberen Reihe ist ein Grieche - in Helm und Wehrgehänge, um den Hals die Chlamys geknupft, in den Händen Schild und Lanze - im Kampf gegen eine berittene Amazone, die den Speer gegen ihn schleudert; sie ist in Schuben Anaxyrides und Chiton, um den Hals statt des Mantels ein Thierfell umgeknupft, in der Linken die Pelta und zwei kurze Spiesse. Danchen eine andere Amazone, gleichfalls zu Ross, in Schuhen Aermelehiton und Mantel, die die Lanze gegen einen Griechen schleudert, welcher auf der Flucht sich umwendend den Speer zur Vertheidigung sehwingt; er ist mit Ilelm Wehrgehänge Chlamys und Schild ausgerüstet. Unten Blumen und Sterne. In der unteren Reihe liegt - zur Linken des Beschauers - am Fuss eines Baumstammes eine todte Amazone, besehuht und von den Huften abwärts mit dem Chiton bekleidet, um den Hals die Chlamys geknupft; neben ihr liegt die Pelta (Z. Gorgoneion). Auf sie setzt') ein Griechenjungling den rechten Fuss und die Spitze seincs Speers, die Todte zugleich aufmerksam betraehtend; er ist mit Helm und Wehrgehänge verschen, um den Hals die Chlanys geknüpft, in der Linken den Schild\*). Neben ihm oben liegt zur Raumausfüllung eine Kanne (F. 136). Daneben noch ein Grieche, in Helm und Wehrgehänge, um den Hals die Chlamys geknupft, welcher sich mit der Rechten nach einer todten vor ihm liegenden Amazone blickt, während er in der Linken den Schild hebt, um sich gegen eine andere zu Ross nahende Amazone zu deeken, die in der Linken einen Speer hebt. Dieselbe ist in hohen Stiefeln und Mütze, im kurzen Chiton (der von den Hüften abwärts reicht) mit Gürtel und Kreuzbändern; ihre todte Gefährtin ist in Anaxyrides Chiton (mit Gürtel und Kreuzbändern) und Mütze: die Pelta liegt zwischen den Füssen des Griechen. welcher sie noch weiter plündern will. Hinter der reitenden Amazone cin Baumstamm.

## B. Am Hals Palmetten.

Am Bauch. In der Mitte erfiebt sieh auf einer hohen mit Arabesken bemalten Basis eine grosse mit einer weissen und einer sehwarzen Tänie umwundene Stele, welche eine breite Schale trägt. Rechte oben sitzt auf ihrem Mantel eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Linken einen Lorbeerzweig, in der vorgestreckten Rechten eine Schale und eine Tänie bält; hinter ihr eine Rosette. Sie ist im Gespräch mit dem auf 794 No. 690.

der anderen Seite der Stele oben abgewandt sitzenden Jüngling, welcher den Kopf zu ihr umwendet und in den Händen einer Flächer und einen Kranz (mit Tänie) hält; neben ihm eine Tänie und eine Rosette. Unten eilt dort ein Jüngling herbei, um den linken Arm die Chlamys und in der Rechten eine grosse Pfantagend; hier naht sehnell eine Frau, in Schulen Chiton und Schmuck, die in der Linken einen Kasten und eine Tänie, in der Rechten einen Kranz trägt. Vor dem letztbesehriebenen Jungling liegt eine Schale.

1) So wenigstens hat es den Anschein - während der Maler vielleicht nur ein

Vor- und Dabeistehen des Griechen beabsichtigte.

2) Ob in dieser Gruppe Achilleus und Penthesileia erkannt werden darf, ist

troiz aller Möglichkeit doch sehr fraglich.
690. F. 82. H. 0,76. U. 1,44. r. F. mit w. g. und roth-

braun. Flüchtige Zeichnung.

A. Am Hals. Eine Frau, in Chiton (mit Aehselbändern'), die auf den Schultern siehtbar werden) und Schmuck, auf dem Kopf einen flachen Modios, läuft unten in Arabesken und Blüthenranken aus, welche sich nach rechts und links ausbreiten; sie fasst mit den Händen je eine Ranke.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sieh auf einer breiten nfft einer Mäanderverzierung geschmückten Basis ein (Grab-)Tempelchen mit ionischen Seulen und Giebel; darüber zwei Rosetten. Innerhalb des Gebäudes steht ein Jüngling, um den Hals die rothbraune Chlamys geknüpft, iu der Rechten eine Doppellanze; die Linke hebt er im Gespräeh mit dem vor ihm stehenden Jüngling, der sich auf einen Stab lehnt und über dem linken Arm die Chlamys hat, Oben hängen ein Schwert und ein Pilos; im freien Raum Zweige. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt. Ausserhalb des Gebäudes sitzt oben links eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, unterwärts bemäntelt, in der Rechten einen Kranz und in der Linken eine Schale mit Früchten haltend: vor und hinter ihr sind Tänien und Rosetten angebracht. Unter ihr steht mit höhergesetztem linkem Fuss ein Jungling, um den Kopf die Tänie, über beiden Armen shawlartig die Chlamys, in der Linken einen Zweig und in der Rechten einen Lorbeerstamm (mit Tänie). Unten ein Lorbeerzweig. Auf der anderen Seite des Gebäudes sitzt oben abgewandt auf seiner Chlamys ein Jüngling, in der Rechten eine Traube und in der Linken eine Schale (mit Tänie); er wendet das mit einer Binde gesehmtiekte Haupt No. 691. 795

zurück. Um ihn eine Tänie und ein Kranz (mit Tänie). Unterhalb dieses Jünglings steht ein anderer Jüngling, auf seinen Stab unter der rechten Aehsel gestützt, um den Kopf eine Tänie, auf dem Rücken die Chlamys; er hält in der erhobenen Rechten einen Zweig und in der Liuken einen Kranz (mit Tänie). Nehen ihm hängt eine Tänie.

B. Am Hals eine Palmette.

Am Bauch. In der Mitte erhebt sich auf einer hoben mit einem Lorheerzweig bemalten Basis eine mit einer weissen und einer sehwarzen Tänie umwickelte Stele, die eine hohe Schale trägt. Links vom Beschauer sitzt ohen auf seiner Chlamys ein Jungling, in Tanie, der in den Handen eine Schale mit Zweigen und einen Palmenzweig hält. Unter ihm steht mit höhergesetztem linkem Fusse eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen einen Kasten und einen Kranz. Im freien Raum Tänie Lorbeerkranz und Rosetten. Auf der anderen Seite sitzt oben abgewandt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuek, unterwärts bemäntelt, welche in den Händen einen Krauz und eine Schale mit Zweigen hält und den Kopf umwendet. Unter ihr eilt ein Jungling herhei, um den Kopf eine Tänie, um den linken Arm die Chlamys, in der Rechten einen grossen Palmenzweig haltend. Im freien Raum zwei Tänien ein Blüthenzweig und mehrere Rosetten.

1) Vgl. dazu Mus. Noz. No. 1756, 1.

691. F. 82. H. jetzt 0,88. U. 1,46. Ungefirnisst: ursprünglieh vergoldet'), jedoch ist jede Spur davon verloren; an den Henkeln am Halse und um den Bauel siud unverhunden nebencinander Terracottafigürehen (in Relief; II. 0,06-0,08) angesetzt.

A. An deu Henkeln — unter den Medusenköpfen — findet sieh je eine Flügelfrau (Nike), in Tanzsehritt, in wallendem Chiton und Mantel, der shawlartig über den beiden Armen liegt und dessen einen Zipfel sie mit der Reehten gefasst hält, während sie in der Linken (eine Frueht? oder eine Schale?) trägt. Des Raummangels wegen fehlt der Frau hier der linke, dort der rechte der nach oben gerichteten Rückenflügel.

Am Ha's wiederholt sich viermal die ehenhesehriehene Flügelfrau (Nike), jedesmal mit den beiden Rückenflügeln.

Um den geriffelten Bauch läuft ringsum ein glatter Streifen, an dem — von links nach rechts fortgehend — in Zwischenräumen folgende Figürchen eingesetzt sind:

- Eine m\u00e4nnliche Figur, auf Gestein (oder der Chlamys?) sitzend; die Linke liegt am Sitz, die Rechte ist hoeh emporgehoben: der ist Kopf gesenkt, als ob er etwas unten vor sieh beschen will.
- Eine stehende nackte Frau, welche mit beiden Händen sich mit ihren Haaren beschäftigt.
- Ein nackter Mann (kopflos), welcher in der Linkeu einen Palmenzweig trägt und die Rechte vorstreckt, zur vorigen Frau gewendet.
- Erhalten ist noch der Untertheil einer nackten Figur (von hinten gesehen), die nach rechts hineilt.
  - 5. Wiederholung der Figur Nr. 2.
  - 6. Wiederholung der Figur No. 1.
- Eiu nackter Jüngling, der wohl im Begriff ist, die Linke (deren Unterarm fehlt) sich auf den Kopf zu legen.
- Eine Frau, unterwärts bemäntelt, hält in beiden vorgestreckten Händen eine Sehale.
- Eine nackte wohl weibliehe Figur, die mit beiden Händen eine Fackel hält.
- Eine nackte wohl weibliehe Figur, welche die rechte Hand auf die linke stützt, als ob die erstere schmerze.
- B. Die Figürehen der Rückseite sind entweder sämmtlich verloren oder waren überhaupt nie vorhanden.
  - Erwähnt im Bull. dell' Inst. 1842 p. 37.
    - 1) Vgl. dazu Klügmann Annali 1871 p. 5 ss.

## DRITTES ZIMMER.

Die No. 692-709 stehen theils auf Sculen, theils auf den Schränken der Münzsammilung.

692. F. 58. H. 0,75. U. 1,36. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung; sehr viel gebrochen und (im Wesentlichen richtig) ergänzt.

A. Am Hals ist zwischen Blüthenranken auf einer Blume ein Frauenkopf, mit reichem Hals- und Ohrschmuck, gemalt.

Am Bauch. In der Mitte der unteren Reihe sitzt auf einer Kline mit Fussbank ein Jungling, unterwärts bemäntelt, in der Linken eine Leier; die Rechte legt er auf die Liuke der neben ihm sitzenden Frau, welche ihm das Gesicht zuwendet, während sie mit der Rechten einen Zipfel ihres Mantels über die Schulter zieht und die Linke auf sein Knie gelegt hat; sie trägt Schuhe Chiton und Schmuck, über dem Unterkörper und Rücken den Mantel, am Ringfinger der Linken einen Ring. Neben ihr steht eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, welche in der erhobenen Rechten einen Spiegel dem erstbeschriebenen Jüngling zeigt. Auf dieser Seite folgt noch die Gruppe eines Junglings, welcher - bekränzt und bestiefelt, um den linken Arm die Chlamys, in der Linken den Stab, die Beine kreuzend sich mit dem linken Arm an ein marmornes Wasserbecken lehnt und die Rechte weiterstreckt nach dem (Fächer oder Spiegel? zerstört), welchen eine vor ihm auf einem Klappstuhl sitzende Frau in der Rechten emporhält; sie ist in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts bemäntelt. Auf der anderen Seite - neben dem erstbeschriebenen Jüngling - steht abgewandt eine Frau. in Schuben Chiton Mantel und Schmuck, welche mit der Rechten einen Mantelzinfel über die rechte Schulter zieht und die Linke auf die rechte Schulter einer vor ihr auf einer Lade sitzenden ebensogekleideten Frau legt, welche in der Linken einen Spiegel halt und zu ihr umblickt; auf die stehende Frau geht von hinten ein reichgeschmückter Eros - über dem auf der Kline sitzenden Paare befindlich - mit Tänie und Alabastron (?) in den Hän798 No. 692.

den zu. Den Beschluss macht hier eine Frau, wie die anderen gekleidet, nur noch hehaubet, welche die Linke in die Seite gesetzt hat und in der erhohenen Rechten einen Fächer hält.<sup>1</sup>)

In der mittleren Reihe folgt ein Jingling, der auf einem Viergespann steht und in der Rechten das Kentron hält, einer Frau, welche, gleichfalls auf einem Viergespann stehend und in den Händen Zügel und Kentron hältend, zu ihm umblickt; unter ihren Rossen läuft ein Kaninchen. Sie ist in Chiton und Schmuck, über der linken Schulter die Chlamys; er trägt einen langen Chiton (der nur bis zu den Hüften aufwärts reicht) mit Gürtel und Kreuzbändern, um den Hals die Chlamys geknüpft, auf dem Kopf einen Strahlenschmuck. Voraus sehweht den beiden Gespannen ein Erzos, reichgeschmückt, der in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Schale und eine Tänie hält und zurückblickt;

Die obere Reihe zeigt Hermes (viel und schlecht ergänzt), auf seiner Ghlamys sitzend, mit Flügelstiefeln und Petasas (im Nacken), in der Linken das Kerykeion; er bliekt zurück nach der hinter ihm auf einem Pantherfell sitzenden Artemis, welehe ihre Rechte auf die Schulter des nehen ihr sitzenden Apollon gelegt hat, der im Gespräch den Kopf zu ihr umwendet. Artemis ist mit hohen Stiefeln kurzem Chiton Kreuz- Hals- und Armhändern versehen, auf dem Rücken den Köcher mit dem Bogen, in der Linken Lanzen haltend. Apollon, in Stiefeln, auf seiner Chlamys sitzend, stützt den linken Arm auf seinen Bogen und hält die Rechte auf dem auf seinem Schooss flatternden Schwan; nehen ihm liest der Köcher.

B. Unten sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuhen Chition und reiehem Schmuek, unterwärts bemäntelt, welche in der Rechten einem vor ihr hefindlichen Jingling eine Schale hinhält, während er ihr in der Rechten eine Spiegel reicht; er stützt sich, mit einer Täute geschmütck, die Beine Kreuzend, mit der Linken (die einen Kranz hält) auf seinen Stah, über dem die Chlamys legt. Hinter ihm eilt eine Frau berbei, in beiden Händen einen Stuhl tragend; hinter dieser naht eine dritte Frau, welche in der Linken eine Trauberund, in der Rechten eine Tänie (mit der Rosetten: ergänzil) hätt; jeheld Frauen sind beschult, in den Chiton gekleidet und gesehnütekt. Ein Eros, in Schuhen weibisscher Haartracht und reichem Schungek. in den Händen Kranz und

No. 693. 799

Tünic, schwebt auf die unten sitzende zweitbeschriebene Frau zu. Ueber dieser Frau (vor dem Liebesgotte) sitzt alsgewandt auf ihrem Mantel eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, welche in den Händen Schale und Spiegel hält und zum Eros unblickt. Diese beiden Figuren vermitten die Verbindung mit der oberen Reihe, in der eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, naterwärts bemäntelt, in der Rechten einen geöffneten Kasten einer vor ihr mit gekreuzten Beinen an eine Stele gelehnten Frau zeigt, welche in der Linken einen Krauz hält und mit the im Gespräch ist. Sie ist gekleidet und geschmuckt wie die vorigen, nur ohne den Mantel; dasselbe ist der Fäll mit der hinter der sitzenden Frau befindlichen Gejahrtin, welche mit höhergesetztem rechtem Fuss dasteht und in den vorgestreckten Händen Fächer und Spiegel hält. Oben zwei Rosetlenverzierungen.

Kurz beschrieben von Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 219, 5.

1) Nach Panolka a. o. Jakehos und Kora (auf der Bline) Aphrodite und die Chariten (?).

 Nach Panofka a. o. Helios Eos und Phosphoros — welche Erklärung Manches für sich hat.

698. F. 59. H. 0,61. U. 1,26. s. F. mit w. Leidlich strenge Zeichnung; viel gebroch en. Ruvo.

A. Athene, in langem Doppelchiton Aegis und Helm, in der Linken den grossen Sebild (Z. Schlange), zütekt in der Rechten die Lanze; um den linken Unterarm trägt sie ein Schlangenarmband (öpc) und um den Hals ein Halsband. Jederseits eine Seule, auf der ein Hahn steht. Vor der Güttin liest man die bier und da ausgebesserte Inschrift: Tor Abereder Ablon.

B. Ein nackter Knabe, in der Linken eine Tänie (? oder einen Strick) haltend, hebt die Rechte empor: vor ihm steht ein zweiter (ein wenig grösserer) Knabe, gleichlafals nackt und in der Linken eine Tänie (? oder Strick) haltend, der sich umwendet. Hinter dem ersten Knaben steht ein bärtiger Mantelmann, um den Kopf eine Tänie; er streckt die Rechte weit vor. Neben dem anderen Knaben steht ein zweiter bärtiger Mann, in den Mantel gehüllt und bekränzt, der in der Rechten einen langen Stab (welcher sich oben theilt) aufsüttzt.

Erwähnt von Schulz Bull. dell' Inst. 1842 p. 69. Vgl. dazu die Bemerkungen Mus. Naz. No. 2764.

Die Inschrift unten Taf. XVIII, 693.



694. F. 100. H. 0,46. U. 1,17. r. F. Schöne fluchtige Zeichnung.

A. Ein Jingling, im langen feingefälteten (Wagenlenker)-Chiton, steht auf einem eilenden Viergespann, in den Händen Kentron und Zügel haltend. Hinter den Pferden steht, von ihnen zum Theil verdeekt, ein bärtiger Mann, mit Mantel und Lorbeer-kranz versehen, in der Rechten einen langen Stab; er wendet das Gesicht zu dem Jüngling um. Vor den Pferden sehwebt eine kleine Frau (Nike aptreox) herbei, in Dopplechiton und Hanbe, die in beiden Händen eine Tänie dem Wagenlenker entgegenhalt?

B. Roher gezeichnet. Ein Jimgling, in der Linken einen Stock, entfernt sich zurückblickend eilig vor einem anderen Jimgling, der in der Rechten einem Stock aufstitzt; ein dritter Jimgling tritt ihm entgegen, die Rechte mit einem Stock vorstreckend. Alle drei sind in Mänteln und Tänien. Im Freien Raum scheinen noch (zwei) Buchstaben irgend einer Inschrift erhalten, wenn es nicht nur zufällige Plecke sind.

1) Ygl. ebenso Mus. Naz. 770; Racc. Cum. 125; Mus. Greg. II, 22, 2a (wo cine geffägelte und eine ungeffägelte Nike sich finder); u. s. Ygl. Welcker Alte Denkm. V S. 404, 18.
3) Yd. dieselbe Durstellung mit der beflügelten Nike bei Millin Peint. de vas. II. 60

Ygl. dieselbe Dorstellung mit der befätigelten Nike bei Millin Peint. de vas. II, 60
 Ingbirami Vasi fitt. 216) und 72 (Ingb. l. c. 224); u. a.

695. F. 79a. H. 0,88. U. 1,27. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Vielfach ergänzt.

A. Åm Halu. Auf seiner von der linken Schnitter herabeilenden Chlamys sitzt ein Jängling, um den Kopf eine Tänie, in der Richten einen Stab, die Linke, deren Ellenbogen er auf die rechte Hand sültzt, erhoben. Er bliekt um nach der hinter linm sitzenden Frau, die in der gesenkten Rechten einen Kranz und in der Linken eine Schale mit Früchten hält; sie ist in Schuben Chlinton und reichem Schnuck, unterwärts bemäntelt. Dem erstheschriebenen Jüngling gegenüber sitzt Hermes, die Beine übereinandergeschlagen, unterwärts bemäntelt, auf dem Rücken den Petasos; er trägt in der Linken das Kerykeion und führt die Rechte, deren Ellenbogen auf dem linken Knie ruh, gegen seinen Mund. Hinter ihm steht ruhig zuschauend eine Frau, gekleidet und geschmückt wie die vorrige, nur dass der Mantel zugleich noch den Hinterkonf verhult.

No. 695. 801

Am Bauch. Oberer Streifen. Von links beginnend sehen wir zuerst einen nackten Jüngling, welcher sich mit dem rechten Arm auf einen Pfeiler lehnt; er hat um den Kopf eine Tänie, über heiden Armen shawlartig die Chlamys, in der vorgestreckten Linken eine Pfanne, und ist im Gespräch mit der auf einem Klappstuhl (mit Fussbank) vor ihm abgewandt sitzenden Frau, welche zu ihm den Kopf umwendet: sie ist in Schuhen Chiton und reichem Schmuek, in der Linken einen Kasten; neben ihr liegt der Fächer. Vor ihr steht ein Jüngling, um den Kopf eine Tänie, unterwärts und über der linken Schulter nebst dem linken Arm den Mantel, die Rechte im Gespräch vorstreckend. Neben ihm sitzt auf einem Klappstuhl eine Frau 1, in Schuben Chiton und reichem Schmuek. unterwärts hemäntelt, in der vorgestreckten Linken einen Spiegel. Vor ihr steht, im Gespräch die Hände bewegend, eine Frau in Sehuben Chiton und Schmuck. Den Beschluss macht ein Jüngling, welcher, um den Kopf eine Tänie, in der Linken eine Sehale, auf seiner von der Schulter herabfallenden Chlamys vor einer Frau sitzt, die ihm in der Rechten Zweige reicht; sie ist in Schuhen Chiton Mantel Hauhe und Schmuck. Oben binter dem letzterwähnten Jüngling hängt eine Frucht (?) mit Zweigen.

Im unteren Streifen geht die Darstellung ringsam ohne Unterbrechung fort. Auf dieser Seite sehen wir zuerst einen Jungling,
welcher, unterwärts bemäntelt, in den Händen Schale und Lorheerzweig, mit einer vor ihm befindlichen Frau spricht, die ihm den
Rucken zukchet, aber das Gesieht zu ihm unwendet; sie setzt
den linken Fuss bäher auf und trägt in der Rechten Zweige.
Vor ihr sitzt auf seiner Chlamys ein Jungling, der in der Rechten
einen Zweig bält und den Kopf umwendet nach einer hinter ihm
stehenden Frau, welche in den Händen einen Kranz und einen
Kasten trägt. Endlich ein Jungling, welcher, auf seiner Chlamys
sitzend, in der Rechten einen Zweig, das Gesieht umwendet nach
einer Frau, die in jeder Hand einen Kranz trägt. Die Junglinge
sind nackt, mit Täuten geschuttekt; die Frauen in Schuhen Chiton
und reichem Schnuck, theilweise mit Mänteln versehen. Oben
hier und da Rossetten; unten Blumen.

B. Am Hals. Ein Jüngling sitzt auf seiner Chlamys hinter einer Frau, welche er mit der vorgestreckten Rechten an der Schulter anfasst: sie blickt zu ihm um. Ein zweiter Jüngling, der gleichfalls auf seiner Chlamys sitzt und in der Linken einen Blüthenzweig hält, wendet das Gesieht um zu der binter ihm sitzenden Frau, die in jeder Hand einen Krauz hält. Die Jünglinge sind mit Tänien gesehmütekt; die Frauen sind in Schuhen Chiton Schmuek und Mantel, der den Unterkörper hedeckt.

Am Bauch. Oberer Streifen. Von links beginnend sehen wir zuerst eine Frau, die in den Händen Tänje und Lorbeerzweig hält und sieh entfernend umbliekt nach einem auf seiner Chlamys abgewandt sitzenden Jüngling, welcher zu ihr das Gesicht umwendet; in den Händen hat er einen Kranz und eine Sehale mit Früehten und Zweigen. Es folgt eine Frau, welche, in beiden Händen einen gelösten Krauz haltend, sieh mit gekreuzten Beinen gegen eine Stele lehnt; vor ihr sitzt auf seiner Chlamvs ein Jüngling, der in der Linken einen Lorbeerzweig und in der vorgestreekten Rechten einen Kranz hält. Endlich ein Jungling, welcher die Chlamys shawlartig über beiden Armen hat und deren einen Zipfel mit der Linken gefasst hält; rechts und links von ihm sitzt je eine Frau, die eine auf Gestein mit einem Kasten, die andere mit einem Spiegel und einer Schale. Die Jünglinge sind mit Tänien gesehmückt; die Frauen sind mit Sehuhen Chiton Sehmuek und - mit Ausnahme der an den Pfeiler gelehnten - mit Mantel versehen. Oben vier Rosetten.

Im unteren Streifen setzt sieh die Darstellung der Vorderseite fort. Ein Jüngling, der auf seiner Chlamys sitzt und in der Linken einen Zweig hält, ist im Gespräch mit der vor ihm abgewandt sitzenden Fran, welche zu ihm umbliekt und in der Linken einen langen Lorbeerzweig trägt. Es folgt ein Jüngling, in der Linken die Chlamys und eine Schale; nach ihm blickt eine Frau, die in der Linken einen Zweig hält. Dann ein Jüngling, der auf seiner Chlamys sitzt und in der Linken einen Kranz einer Frau reicht, welche mit der sogenannten mystischen Leiter in der Linken vor ihm steht. Endlich ein Jüngling, unterwärts theilweise mit der Chlamys bedeckt, in der Linken einen Lorbeerzweig: er bliekt zu einer Frau um, welche mit gekreuzten Beinen sieh an einen Pfeiler lehnt. Die Jünglinge sind nacht, mit Tänien geschmückt; die Frauen in Sebuben Chiton und reiebem Sehmuck, theilweise mit Mänteln versehen. Oben hier und da Rosetten. unten Blumen.

Ibr grosser dicker Kopf soll wohl keine Maske vorstellen, sondern ist nur aus Versehen oder Laune des Malers enlstanden.

696. F. 32 (ohne Fuss). H. 0,34. D. 0,44. Schwarz gefruisst.

Am Rand ist ein Palmettenkranz gemalt.

Das Gestell, in dem das Gefäss steht, ist ein etruskischer Bronzereif mit drei Thierklauen.

697. F. 79a. H. 0,92. U. 1,33. r. F. mit w. g. und rothbraun.

Flüchtige Zeichnung.

A. Am Hatz. Zwiseben Blüthenranken ein Frauenkopf (Aphrodiel), in Hals-Ohr- und Stirn-Strahlenschnuck, umtanzt von zueit Eoten, welche ihn mit einer langen Thäne sehmelken. Die Liebesgöter, in weibischer Haartracht, sind in Schuhen Anaxyriden (mit lagen Aermeln) und kurzem Chiton, mit Kreuzbäudern Ohrund Halsschmuck verschen. Ohen fünf Rosetten.

## Am Bauch.

Im oberen Streifen ist die Wettfahrt des Pelops und des Oinomaos dargestellt. Auf einem dahinspringenden Viergespann stehen der jugendliche Pelops, in Aermelehiton und phrygischer Mütze, im Lenken vornübergebeugt, und neben ihm Hippodameia, in Chiton Mantel und reichem Sehmuek: sie hält sieh mit der Rechten an der Wagenbrüstung fest und fasst mit der Linken nach ihrem Kopf, indem sie zu dem sie verfolgenden Viergespann umblickt. Auf diesem Wagen, dessen linkes Rad eben von der Achse sich loslöst, steht der härtige Oinomaos, in Panzer Chlamys und Helm, in den Händen Schild und Lanze; neben ihm Myrtilos, in Chiton Mantel und phrygischer Mütze, in den Händen die Zugel haltend: Myrtilos ist mit dem rechten Fuss noch auf dem Wagen, während er mit dem linken sehon herausgesprungen ist und sich beim Springen mit der linken Hand an der Wagenbru-tung festbilt. Den Pferden des Oinomaos fällt von vorn mit der Linken in den Zügel eine Erinus'), welche in der Rechten eine grosse Lauze hält; sie ist mit grossen Schulterflügeln versehen, in hohen Stiefeln und kurzem Chiton (mit Kreuzbändern). Vor ihr läuft - unter den Rossen des Ocuomaos - ein Panther.

In unteren Streifen läuft die Darstellung ohne Unterbreehung ingsum. Auf dieser Seite seheu wir einen Jungling, welcher, in der Linken einen Stab baltend, eilig naht und einen Kranz in der Rechten der vor ihm befindlichen Fron reieht, die Tänie und Kasten hält; hiuter dem Jungling ein Palmenzweig. Daneben sitt auf Gesteln eine Fron, mit Kranz und Schale, welche sie einem Erør binhålt, der in den Händen eine Tänie und einen Eimer trägt; or sit in weibischer Hantratent und reichem Schnuck. Oben eine Patera. Hinter Eros steht gegen ein Felsstück gelehnt noob eine Frau, die in den Händen einen Spiegel und eine Schale mit Zweigen hält. Die Junglinge sind je mit Tänien and Chlamys versehen; die Frauen sind in Schuben Chiton und Schmuck, die eine ist auch noch hemäntelt.

B. Am Hals zwischen Blüthenranken ein Frauenkopf, in Ohr-Hals- und Stirnstrahlen-Schmuck; über ihr eine grosse Rosette. Am Bauch.

Im oberen Streifen. Von links beginnend sehen wir zuerst eine Frau, mit Tympanon und Sehale, vor einem Jängling, der einen Stock und eine Traube hält. Es folgt eine Frau, in den Händen eine Schale und den Mantel; vor ihr sitzt ein Jängling nit Stab. Endlich ein Jängling, der zwischen seei Frauen sitzt, von denen die eine Spiegel und Tympanon hält, die andere in der Linken eine Schale mit Zweigen hat uud mit der Rechten eines zipfel des Mantels üher die Schulter zicht. Die Jänglinge sind nackt, mit Tänien geschmückt und mit Mänteln versehen; die Frauen sind in Schuluen Chiton und Schmuck. Ohen eine Rosette und ein Efeubalat.

Im unteren Streifen setzt sich die Darstellung der Vorderseite fort. Eine Frau, mit Traube und Tympanon, folgt eiligst einem Jungling, der in den Händeu einen Kasten und eine Schale mit Früchten hat. Zwischen beiden ein Palmenzweig und eine Arabeskeurnake; binter der Frau ein Korb. Dann eine Frau, welche mit Spiegel und Schale eilig einem nach ihr zurückblickenden Jüngling folgt, der in den Händen einen Kranz und ein Tympanon trägt. Darauf eine Frau, die Kranz und Kasten hält und einem Jüngling nachläuft, der in den Händen Kranz und Schale hat und umblicht. Endlich noch eine Frau, die mit Traube und sogenanntem mystischem Leitereben rubig vor einem Jüngling steht, der in der Rechten eine Schale hält. Oben ein Efeublatt. Alle Jünglinge sind je mit Tänie und Chlamys verseben; die Frauen sind in Schulen Chiton Schmuck, die eine ist auch noch bemäntelt.

Vgl. Pauofka Arch. Ztg. 1848 S. 222, 19; Papasliotis ebend. 1853 S. 57, 16.

<sup>1)</sup> Panofka (Bull. Nap. V. p. 91) bezeichnet sie als Lyssa,

698. F. 94. H. 0,47. U. 1,16. r. F. mit w. Rohe Zeichnung; sehr überschmiert.

A. Um eine geschlossene Thur, deren Querbretter reich mit Nägeln besetzt sind, sind fünf Jünglinge und eine Frau versammelt. Die Frau, in Schuhen Doppelchiton und reichem Schmuck, in der Linken eine Schale, in der Rechten einen Krug (F. 109) zum Einschenken erhebend, steht vor dem einen Jüngling, der den Kopf senkt und in der Linken eine Lanze aufstützt; er trägt hohe Stiefel Tänie und Wehrgehänge, nm den Hals die Chlamys geknünft, im Nacken den Petasos. Unten (ein wenig tiefer) sitzt nuf seiner Chlamys der zweite Jüngling, mit hohen Stiefeln und Tänie ausgestattet, der in der Linken eine Lanze hält und zur Frau emporblickt. Vor ihm eine Blumenranke. Ihm gegenüber - rechts vom Beschauer - sitzt gleichfalls auf seiner Chlamys der dritte Jüngling, bekränzt und mit Brustband; er stützt die Linke auf seinen Sitz und reicht die Rechte dem vierten binter ihm stehenden Jüngling, zu dem er auch den Kopf umwendet. Dieser ergreift die dargebotene Hand mit seiner Rechten: die Beine kreuzend lehnt er sich nach links an; er hat um den Kopf einen Kranz, um den Hals die Chlamys geknüpft, hohe Stiefel und in der Linken die Lanze. Zwischen Beiden eine Blume. Ueber den beiden letztbeschrichenen Jünglingen endlich sitzt der fünste, in hohen Stiefeln, Tänie und Webrzehänge, um den Hals die Chlamys, geknüpft; er trägt in der gehobenen Linken eine Tänie mit vier Rosetten.

B. Viel geflickt. Eine Frau, in Schuhen Chiton Haube and Halsband, vom Mantel am Unterkörper linker Schulter und linkem Arm bedeckt, hat die Linke in die Seite gesetzt und steht einem Jingling gegenüber, der ihr in der Rechten eine Strigilis zeigt; er ist mit einer Tänie gesehmlekt. Zwischen Beiden eine Stele. Daneben zeigt eine Frau, in Doppelchiton Hals- und Stirarhalen-Schmuck, welche mit der Rechten ihr Gewand hebt, in der Linken eine Ranke einem auf seiner Chlamys vor ihr sitzenden Jingling, der in der Rechten eine Strigilis hält; um den Kopf hat er eine Tänie. Oben eine runde Verzierung.

699. F. 58. H. 0,72. U. 1,38. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Vielfach zerbrochen, zusammengesetzt und verwischt.

A. In der Mitte der unteren Reihe sitzt auf einer Kline (mit Polsterkissen und Fussbank) ein Jüngling (der Bräutigam), lorbeer-

bekränzt und unterwärts bemäntelt: auf ihn schwebt ein kleiner Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und reichem Sehmuck, mit einer Tänie in den Händen herab. Der Jüngling streckt die Rechte aus nach einer Frau (der Braut): diese ist mit dorischem Doppelchiton Stephane Schmuck und Kopfschleier (den sie mit der Linken, sich zu bedecken, gefasst hat) bekleidet und wird, von ciner Frau (Nympheutria) χεῖρ' ἐπὶ καρπῷ gefasst, dem Jüngling zugeführt: sie ist in Schuhen Doppelchiton und weitem Mantel, der zugleich das Hinterhaupt verhüllt. Eine Fran (Dienerin)') hält einen Schirm über die Braut; neben ihr ein Stubl, hinter ihr eine Schale. Auf der anderen Seite der Kline steht - neben dem Jungling - eine Frau (Dienerin), die in den Händen einen Kasten und ein Alabastron (?) hält und zu der hinter ihr auf einem Stuhl sitzenden Fran (Dienerin) umblickt, welche im Gespräch die Rechte Diese drei Frauen sind in Schuhen Chiton Mantel and heht. Schmuck.

In der oberen Reihe sitzt auf einem Klappstuhl eine Fran, in Schuhen Chiton Schmuck und Mantel, der auch das Haupt verschleiert, in der Linken eine grosse Leier; sie wendet den Konf zu der hinter ihr sitzenden Frau, welche in der Linken einen Kasten hält, dessen Deckel ihre rechte Hand hebt. Vor der ersten Frau stehen mit gekreuzten Beinen an ein hohes marmornes Wasserbecken gelchnt zwei Frauen, von denen die eine in der Linken einen Spiegel hält (in den sie blickt) und mit der Rechten sich die Haare ordnet, während die andere, die Linke in die Scite setzend ihr zuschaut und die Rechte in das Recken hineinhält (um die Wärme des Wassers zu prüfen). Unter Beiden - am Fusse des Wasserbeckens - sitzt eine dritte Frau, die mit der Linken einen Zinfel ihres Mantels über die Schulter zieht und in der Rechten einen Vogel an den Flügeln festhält. Alle diese Frauen (Dienerinnen und Freundinnen der Braut) sind in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck. Oben ein Kasten (mit Figuren verziert und mit einem Deckel versehen) und ein Fächer 3).

B. Zum Theil ergänzt. In der unteren Reibe sitzt anf einem (altarähnlichen) Sitz eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, unterwärts bemintelt: in der vorgestreckten Rechten zeigt sie einen offenen Kasten einem vor ihr befindlichen Jungling, welcher, sich nach links anlehnend, die Beine kreuzt nad zu ihr

unblickt; er hält in den Händen Kranz und Schale, ist beschult, mit der Tänie geschnutekt und hat um den linken Arm die Chlamys gewiekelt. Neben ihm sitzt auf ihrem Mantel eine Frau, die mit der Linken ein Tympanon auf dem Schoosse hält; sie ist in Schuben Chiton und Schmuek, wie auch das hinter der zuerst beschriebenen Frau noch befindliche Weiö, welches in den Händen Tänie und Kasten und über dem linken Arm den Mantel trägt. Vor ihr fliegt ein Vogel.

In der oberen Reihe sitzt eine Frau, mit Schale und sogenanner mystischer Leiter, zwischen einer Geführtin — welche, hinter ihr auf eine Stele gelehnt und die Beine kreuzend, in den Händen ein Tympanon und eine Pfanne (?) hat und zu der die sitzende nmblickt — und einer anderen Frau, die den rechten Fras hüber aufgesetzt hat und in den Händen einen Fächer und einen Ball trägt. Vor dieser Arheitskorb und Ball. Oben Tänie und Ball. Die Frauen sind reichlekkelidet und reichgeschmückt.

1) Die folgenden drei Dienerinnen k\u00f6nnen auch die Chariten sein, ebenso wie die Nympheutria Aphrodite selbsi sein mag!

<sup>2</sup>) Die grosse Achnlichkeil und Verwandlschaft mit der sogenannten Aldobrandinischen Hochzeit fällt wind Jedem von selbst auf.

700. F. 99. H. 0,43. U. 1,10. r. F. mit rothbraun. Saubere gute Zeichnung. Cumae.

A. Ein Jüngling, in Chiton und Tänic, im Begriff sich das wehrgehänge unzuhängen, bliekt zurück nach einer hinter ihm stehenden Frau'), welche, mit Chiton Mantel Haube und Armband verseien, in den Händen seine Lanze und seinen Schild (Z. anspringender Löwe) bält.

B. Ihm gegenüber steht — flüchtiger gezeichnet und sehr verzeichnet — ein kahlköpfiger Alter, im Mantel, der in der Rechten einen Stock hebt.

Vgl. Abeken Mittelitalien S. 339; Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 224, 24; Bull. dell' Inst. 1842 p. 8.

1) Nach Abeken a. O. Athene (?!).

701. F. 91. H. 0,38. U. 0,85. r. F. Seböne Zeichnung.
A. Der b\(\text{Birtige}\) Bacchos, in langem Chiton und Mantel, efeubekr\(\text{finzt}\), in der Linken den Thyrsos und eine Efeuranke, in der Rechten den Kantharos (F. 42), hat den rechten Arm auf den R\(\text{Rtcken}\) des neben ihm gehenden b\(\text{Ktigen}\) Hephaistos gelegt, welcher in der vorgestreckten Linken Hammer und Zange tr\(\text{kgt}\)

nnd in der gesenkten Rechten einen Weinschlauch<sup>1</sup>) nach sich schleppt; er ist mit hoben Stiefeln ersenken nach als die Chlamy nm die linke Schulter Rücken und Brust geworfen, um den Kopf einen Lorbeerkranz, im Nacken den Petasos. Voran geht dem Güterpaar ein tiltyphallischer bärtiger Safry, der in den Händen Leier (mit Decke und Tänie) und Plektron hält und spielt; er sits mit hohen Stiefeln versehen.

B. Eine Bacchantin, in Doppelchiton und Nebris, um die gelesten Haare eine Tänie, in den Händen Thyroso und Weinlaub, blickt laufend zurück nach dem eifrig die Doppelflöte blasenden bärtigen Satigr, nach dem auch eine zweite Bacchantin umblickt, die sieh hinter ihm entfernie: dieselbe jät in Doppelchiton und hat um die gelüsten Haare eine Tänie; in jeder Hand hält sie eine Fackel.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 220, 10.

1) Nach Panofks ein Blasebalg (!).

702. F. 58. H. 0,78. U. 1,44. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung; viel gebrochen und überschmiert. Apulien.

A. In der Mitte der oberen Reihe sitzt auf einem Thron mit Fussbank der bärtige Zeus, beschuht und mit dem Mantel versehen, in der erhobenen Rechten das Skenter aufstützend. Er horcht auf die vor ihm knieende Aphrodite, welche redend die Rechte zu ihm emporhebt; sie ist in Chiton und Mantel, mit Halsund Armband geschmückt, und hält im linken Arm den kleinen neben ihm stehenden') Eros umfasst, der, beschuht und um die Brust mit einem Band geschmückt, die Linke ausstreckt. Neben ihr sitzt - ein wenig höher und abgewandt - eine Fran (Kalliope) 1), mit dem rechten Arm auf einen Kasten gestützt, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmack: sie wendet sich zum Zeus zurück und hält ihm in der Rechten einen unbestimmbaren Gegenstand 1) hin. Auf der anderen Seite hinter Zeus steht zuschauend ein kleiner beschuhter Knabe (Adonis), um die Brust ein Band und im Nacken einen Petasos, und fasst mit beiden Händen den Skepterstab des Zeus. Hinter dem Kinde steht Persephone '), in Doppelchiton und Mantel der auch zugleich das Haupt verhüllt, mit Modios und Halsschmuck, in den Händen eine Fackel haltend. Hinter ihr sitzt auf seiner Chlamys Hermes, in hochgeschnürten Sandalen, im Nacken den Petasos; er hebt die Rechte empor und streckt Mittel- und Zeigefinger vor.

No. 702, 809

In der Mitte der mittleren Reihe steht eine Kline mit reichgesticktem Polster und Kissen; unter ihr Lorheerzweige. Auf der Kline liegt schlafend3), die Hände auf dem Kopfe und den linken Fuss untergeschlagen, der Jüngling Adonis 1); er ist unterwärts mit dem Mantel verhüllt und mit einer hreiten Tänie geschmückt. Auf ihn heugt sich ein nehen ihm am Fussende auf der Kline stehender kleiner Eros herah, in der Linken eine Schale haltend: er ist in weihischer Haartracht und sehr reichem Schmuck. Noben dem Fussende der Kline steht Artemis") und hält in den Händen ie eine Fackel; sie ist in hohen Stiefeln kurzem Donnelchiton (mit Kreuzhändern) shawlartig über den Armen liegendem Mantel und Schmuck, und hat auf dem Rücken den Köcher. Auf der anderen Seite der Kline steht mit gekreuzten Beinen eine Frau (Persephone), mit der Rechten auf die Kopfkissen sich stitzend und die Linke in die Seite setzend; sie ist in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck und hält in der Rechten einen Lorheerzweig. Nehen ihr steht eine Frau (Aphrodite) \*), die Linke üher den Bauch gelegt, die Rechte zum Kopf erhohen; sie ist in Schuhen Chiton Schmuck und Mantel, der auch den Hinterkopf verhüllt. Hinter ihr ein Stuhl.

In der unteren Reihe sind sechs Frauen (Musen) dargestellt, ie in Chiton und Mantel, heschuht und geschmückt. Links vom Beschauer beginnend sehen wir zuerst eine Frau, die stehend in der erhohenen Linken eine Patera hält, und im Gespräch mit der vor ihr sitzenden zweiten Frau die Rechte hewegt. Hinter ihr ein Arheitskorh. Die zweite Frau sitzt abgewaudt auf einem Klappstuhl vor ihr und hlickt zur ersten zurück und empor, während sie mit der Linken einen Mantelzinfel über die Schulter zieht. Vor ihr schwcht \*) die dritte Frau, ihr in heiden Händen einen Kranzzweig hinhaltend. Die folgende Frau spielt sitzend die Kithara, während die fünfte, welche die Beine ühereinander gesetzt hat, zuhörend die Rochte hewegt (als ob sie den Tact angehe): zwischen beiden ein Kästchen (?). Endlich die sechste Frau, welche sitzt und die Beine gekreuzt hat, bewegt gleichfalls die heiden Hände, in dem sie heide Zeigefinger vorstreckt - als oh sie ebenfalls den Tact schlage zum Spiel der Kithara; vor ihr steht ein Arheitskorh.

B. In der unteren Reihe sitzt auf Gestein eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts hemäntelt, und hält in der Rechten eine Schale einem vor ihr stehenden Jungling hin. welcher über beiden Armen shawlartig die Chlamys trägt und auf dem Zeigefinger der vorgestreckten Linken einen Vogel (?) zu sitzen hat. Ein kleiner Eros, in Schuhen weibischer Haartracht und Schmick, fliegt herbei und setzt dem Jüngling einen Kranz auf. Hinter dem Jüngling steht eine Frau, über dem linken Arm den Mantel, in den Händen Spiegel und Tympanon. Hinter der ersthesehriebenen Frau sitzt noch eine Frau, neben der ein Arbeitskorb (mit Tänie) steht; sie hält in der Rechten einen Spiegel und ist im Gespräch mit der vor ihr stehenden Frau, die in den Händen eine Blume und eine Sehale trägt. Unten liegen Lorbeerzweige Salbgefässe Kasten und Rosetten. In der oberen Reihe finden sich noch vier Frauen, von denen die erste - links vom Beschauer - einen Ball und einen Kasten trägt; neben ihr steht ein zweiter Kasten. Sie ist im Gespräch mit der vor ihr stehenden Frau, welche einen Fächer und eine Tänie hält. Oben eine Fensteröffnung. Die dritte Frau, mit einer Haube versehen, in der Linken einen Ball, sitzt abgewandt vor der vorigen, zn der sie den Kopf nmwendet, während die vierte eine Traube in der Linken hält und im Gespräch mit der vorigen Gefährtin die rechte Hand heht. Alle Frauen sind in Schuhen Chiton reichem Schmuck und - mit Ausnahme der letztbeschriebenen - in Mantel 10).

Abgebildet ist A im Bull. Nap. N. S. VII, 9; B im Bull.

Italiano I. 2.

Vgl. - ausser Gargallo zu den Publicationen Bull. Nap. l. e. p. 105 s und p. 136 und Bull, Ital, l. e. p. 3 ss - Vinet Rev. Archéol, II p. 477; De Witte Annali dell' Inst. 1845 p. 409 s; Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 218, 2; Minervini Bull. Nap. V p. 141; Stephani Annali 1860 p. 314 s; Brunn Troische Miscellen S. 88 f.

1) Oder trägt sie ihn?

\*) Nach Gargallo dagegen Persephone.

4) Nach Gargallo ein Zweig, nach Stephani eine Flote.

4) Nach Gargallo irrig Demeter.

\*) Nach Gargallo Stephani n. A. dagegen todt - wogegen mir die Stellung des Körpers zu sprechen acheint.

- \*) Nach Panofka Aphrodite! Dass Adonis dargestelli, zeigt die gleiche inschriftlich bezeichnete Figur auf einer Vase der Sammlung Amati in Potenza; Brunn Bull, dell' Inst. 1853 p. 160; Stephani Annali dell' Inst. 1860 p. 316.
  - 7) Auf dem Kopf eine durch Uebermalung verdorbene ilaarschleife, 5) Nach Garcollo vielmehr Demeter.

- \*) Oder liegt vielmehr vgl. dazu Mus. Naz. No. 2178,
- 1') Schlat and die Gefähr hin um ereckeologe di cittua mente zu sein, bekenne ko Gargallo's Urcheit (Bull. Itat. l. c.) nicht zu billigen, der behauptet "di ottons mente sarehke al certo un archeologo il quale, dopo zure osserato nell' soteriore faccia i finochri noori resi al Adooe, non si avvelesse ad un tratto che la pittura del roverecio rapperenta lo arriro agli Eligi di quel hellitimo goisventio. \*\*

708. F. 81. H. 0,54. U. 1,10. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Arg ühersehmiert.

- A. Eine Frau, in Schuben Chiton und reichem Schmuck, aht mit einem Spiegel in der erhohenen Linken einem vor ihr auf einem Kissen liegenden jungen Manne, weleber ihr in der Rechten zwei Palmenzweige entgegenhält; er ist unterwärts bemäntelt und hat um den Kopf eine Tänie. Ueber ihm hängt eine Tänie
- B. Auf einem Altar sitzt ein Jüngling, in Sebuhen und Tänie, unterwärts hemäntelt; er legt die Linke auf den Sitz, während er die Rechte flehend hebt zu dem ihm gegenüher stehenden Jüngling, weleher, heschuht lorbeerhekrünzt und mit der Chlamys') versehen, in der Rechten ein Sehwert sehwingt. Oben hängt eine Tänie')
  - 1) Der moderne Uebermaler machte daraus theilwelse ein Pantherfell.
  - 2) Etwa Troilos und Achilleus?
- 704. F. 79. H. 0,98. U. 1,35. r. F. mit w. g. und rothbraun. Grobe Zeichnung. Viel zusammengesetzt.
- A. In der Mitte erhebt sieh auf einer breiten mit einer Ranke bemalten Basis ein (Grab-)Tempelchen mit ionischen Seulen und Giebel: innerhalb desselben steht ein härtiger Mann, mit rothbraunem Mantel, auf der nackten Brust an einem Bande ein Sehenkelkrenzehen '), welcher die Linke in die Seite gesetzt hat und in der Rechten einen Stah hält; vor ihm steht ein Jüngling, welcher in der Linken sein Pferd am Zügel führt und in der Rechten eine Lanze trägt. Der Jüngling hat den Petasos auf dem Kopfe, die rothbraune Chlamys um den Hals geknüpft; vor ihm steht ein Hund, der den Alten anbellt. Oben hängen zwei Beinschienen; danchen eine Fensteröffnung. Dies alles ist weiss und gelh gemalt. Ausserhalh des Gehäudes sitzt - links vom Beschauer - oben auf seiner Chlamys ein Jüngling, in Tänie, mit Stab und Schale; nehen ihm liegt eine Pfanne. Unter ihm steht eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuek, die in der gesenkten Rechten einen Kranz (mit Tänie) und in der

Linken einen geöffneten Kasten und eine Tänie hält. Auf der anderen Seite sitzt oben anf ihrem Mantel eine Frau, wie vorige gekleidet und in den Händen Schale nud Kranz (mit Tänie) haltend; vor ihr eine Tänie. Unter ihr steht ein Jüngling, der in der Rechten einen Fächer, in der Linken Chlamys und Stab hatt vor ibm eine Tänie.

B. In der Mitte erhebt sich auf einer breiten mit einem Lorbeerzweig bemalten Basis eine Stele, die mit einer weisen und einer sehwarzen Tänie unwunden ist und eine grosse Schale trägt. Oben — links vom Beschauer — sitzt, mit dem Rücken der Stele zugekehrt, auf ihrem Mantel eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen Tänie und Kasten; sie wendet das Gesicht zurück. Unter ihr sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling, in Sebuhen und Tänie, in den Händen Kranz und Kasten; er wendet das Gesicht um. Auf der anderen Seite sitzt oben abgewandt auf seiner Chlamys ein Jüngling, mit der Tänie geschnückt; er blickt zurück und hält in den Händen einen Kranz (mit Tänie) und eine Schale mit Früchten. Neben ihm eine Tänie. Unter ihm eilt eine Frau herbei, in Schuhen Chiton und Schmuck, die in der Rechten zwei Tänien und eine Schale, in der Linken eine Pfanne hält. Im leeren Raum Rosetten.

<sup>6)</sup> Wie ich bei meinem ersten Aufenthalte in Neapel noch deutlich sah; später war es mit der weissen Farbe meistentheils abgesprangen.

705. F. 79. H. 0,96. U. 1,35. r. F. mit w. g. und rothbraun. Grobe Zeichnnng; viel gefliekt und ergänzt.

A. In der Mitte erheht sieh auf einer breiten mit Palmetten bemalten Basis ein (Grab-)Tempelehen mit ionisehen Seulen und Gichel: in demselben sitzt auf einem Stuhl (mit Fussbank) ein bärtiger Mann, unterwärts bemäntelt, in der Linken einen Knotensteck haltend. Er fasst mit der Rechten die Rechte des vor ihm stehenden Jünglings, der sich mit gekreuzten Beinen gegen die mit der Linken hochgefastest Lanze stätzt; derselbe trägt im Nacken den Petasos, die rothbraune Chlamys um den Hals gekaufpft; neben ihm sein Pferd. Oben hängt ein Pilos und ein Schild mit Gewandstuck. Dies Alles ist weiss und gelb gemalt. Ausserhalb des Gebäudes sitzt oben — rechts vom Beschaner — auf seiner Chlamys ein Jüngling, in Tälne und Stiefen, in den Händen Stab und Schale; neben ihm liegt ein Schild. Oben Händen Stab und Schale; neben ihm liegt ein Schild. Oben ien Rossette. Unter ihm steht eine Fraug, in Schulen Chlion nad

reichem Schmuck, die in der Rechten drei Tänien und einen Kasten, in der Linken einen Lorbeerstamm (mit Tänie) hätt. Auf der anderen Seite sitzt oben abgewandt eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, unterwärts hemäntelt, in der Rechten ein Albabstrou und in der Linken eine Tänie mit drei Rosetten baltend. Unter ihr steht noch ein Jiangling, mit Tänie und über dem licken Arm die Chlamys, in den Händen Kranz und Pfanne.

B. In der Mitte erheht sieh auf einer hohen bemalten Baiss eine Stele, die mit einer weissen- und einer sehwarzen Tänie
umwunden ist und einer gross Schale trägt. Links vom Beschauer
ben sitzt eine Fran, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck,
in den Händen Facher und Kasten haltend; vor ihr eine Tänie.
Unter ihr sitzt ein Jängling, mit einer Tänie geschmückt, üher
dem linken Arm die Chlamys, in den Händen eine Schale und
eine grossen Baumstamm (an dene eine Tänie häng!), vor ihm
eine Tänie. Auf der anderen Seite sitzt ohen abgewandt auf
sierer Chlamys ein Jängling, in Stiefeln und Tänie, der in den
Händen eine Schale und einen Kranz (mit Tänie) bält und zurtekblickt; um ihn zwei Tänien und eine Rosette. Unter ihm
eit einer Fans herhei, in Sebuhen Chiton und Schnuck, die in
der Rechten eine Tänie und einen Krasten, in der Linken einen
Kranz trägt.

706. F. 82. H. 0,56. U. 0,95. g. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung; theilweise ergänzt und überschmiert.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und reichem Schmuck, den Mantel shawlartig vom linken Arm vorn über deu Bauch weg in der Rechten hattend, trägt in der erhobenen Linkeu einen geöffneteu Kasten, und blickt fortgebend zurück nach dem auf einer Chlamys sitzenden Jüngfüng, welcher in der erhobenen Rechten eine Strigtils und in der Linken einen langen Palmenzwig kält; er ist mit Stiefeln und breiter Tänie verseben. Im freise Raum zwei Rosetten.

B. Eine Flugelfrau (Nike), in Schuhen Doppelehlton und richem Schunck, schwebt herbei, in der Linken eine Tänie, in der vorgestreckten Rechten eine zweite Tänie und eine Schale mit der vorgestreckten Zechten zu den Vor ihr eine Stele, auf der eine Fracht (2 oder ein Ei) liegt, und oben eine Fensteröffnung.

707. F. 57. II. 0,42. U. 0,89. Schwarz gefirnisst. Um den Hals zwei Palmettenstreifen; nm die Henkelansätze verziert. 708. F. 58. H. 0,74. U. 1,30. r. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung; viel ergäuzt und zusammengeflickt. Armentum').

A. Am Hals. Ein weissgemalter Eros, mit einer Periskelis und Strahlentänie geschmückt, legt die Rechte anf eine Stele; er kreuzt die Beine und hält in der Linken eine Schale. Rechts und links Blüthenranken.

Am Bauch ist die Befreiung der Andromeda dargestellt.

In der oberen Reihe sitzt links vom Beschauer Ankrodite, in Chiton und Mantel, Schuhen und Schmuck; sie hält in der erhobenen Rechten einen offenen Kasten und wendet den Kopf um zu dem unter ihr stehenden Eros, der mit ihr spricht. Der geflügelte Gott hat beide Hande auf ihre Schultern gelegt und die Beine gekreuzt; er ist beschuht und am Kopf reichgeschmückt. Unter Aphrodite liegt eine Patera. Vor der Göttin steht mit höhergesetztem liukem Fuss eine Frau (Peitho), welche, in Chiton und Mantel, Schuben und Schmuck, in der gesenkteu Linken einen Kranz und in der erhobenen Rechten einen Ball hält. Hinter Eros - rechts vom Beschauer - sind drei Jünglinge 1) dargestellt, in Schuben Anaxyrides kurzem Chiton und phrygischer Mütze. Von ihnen sitzt der erste abgewandt hinter Eros, zu dem er umblickt: er hat den rechten Ellenbogen auf eine Pelta gestützt; in seinem rechten Arm sind zwei Lanzen angelehnt. Vor ihm steht mit höhergesetztem rechtem Bein der zweite Jüngling (schlecht restaurirt), mit der Rechten zwei Lanzen schulternd; neben ihm liegt unten die Pelta. Der dritte Jüngling - ganz rechts vom Beschauer - steht mit übereinandergeseblagenen Beineu da und stützt sieh auf zwei Lanzen in der liuken Hand, während er, auf die Gefährten bliekend, ein Trinkhorn in Muschelform') hålt.

In die Mitte der mittleren Reihe steht) die erhobenen llände an zwei Bäume gefesselt) Audromeda, in langem gegürtetem Chiton und Mantel, besehuht und gesehnütekt. Zu ihrer Linken naht ein weissbaariger Alter (Kepheus) 1), in Schuhen Chiton und Mantel der auch das Hinterbaupt verhültt, und hält der Andromeda in der vorgestreckten Rechten einen Zweig bin; neben ihm ein Stuhl mit Kissen. Er wird von einem Jungling\*) mit heiden Händen aufrecht gehalten. Dieser Jungling bliekt zu dem hinter ihm auf seiner Chlamys sitzenden Gefahrten\*), der mit ihm spricht und in der Linken zwei Sporee aufstützt; neben dem sitzenden No. 708. 815

liegt eine Schwertscheide und eine Pelta. Beide Jünglinge sind in Anaxyrides knrzem Chiton und phrygischer Mütze. Auf der anderen Seite der Andromeda sitzt abgewandt auf einer Lade (auf der ein Kissen liegt) eine Frau (Kassiepria), in Schahen Chiton Schunek und Mantel, der den Hinterkopf verballt; den linken Ellenbogen hat sie auf einen Ast des einen Baumes gelegt, mit der Rechten zieht sie den Mantel üher die Schulter und bliekt empor zu der vor ihr stehenden Frau (Diemerin), welche in der Linken einen aufgespannten Sonnenschirm über ihr hält und in der erhobenen Rechten einen Spiegel hat. Hinter derselben steht noch eine Frau (Diemerin), die in der gesenkten Rechten eine Tänie hält; beide Frauen sind mit Schuhen Chiton und Schunket, die erste auch mit einem Mantel versehen.

In der unteren Reihe sehen wir Perseus im Kampf mit dem Sceungethum: der Held, um den Hals die Chlamys geknüpft, auf dem Kopf die phrygische Mütze, an den Füssen Flügelschube. hat mit der Linken den Hals des drachenartigen Thieres gepackt and schwingt in der erhobenen Rechten die Harpe. Hinter ihm sitzt auf einem forteilenden Secpferd eine Nereide 3), die zur Andromeda emporblickt und in der erhobenen Linken einen Spiegel hält; sie ist im dorischen Chiton beschuht und reichgeschmückt, und greift mit der Rechten nach der Mähne ihres Thieres. Vor Perseus findet sich Skylla, ein Weib, die nach unten in acht Hundeköpfe, nach hinten in eine Seesehlange ausgeht und auf dem Rücken ein Thierfell trägt; sie rauft mit beiden Händen ihr langes Haar (ergrimmt über Perseus' Sieg?). Neben ihr eilt eine zweite Nereide ') davon, die mit der Linken einen Delphin umarmt und, zur Andromeda emporschauend, die Rechte erstaunt hebt: sie ist in einen langwallenden Chiton gekleidet, beschuht und mit Strahlenstenhane geschmückt.

Die Grundstächeu der Figuren sind durch punktirte Linien gebildet.

B. Am Hals Palmetten.

Am Bauch. In der Mitte der unteren Reihe sitzt auf einen Stuhl (mit Fussbank) eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, in der Linken einen Spiegel, im Gespräch mit dem vor ihr stehenden Jungling; derselbe, in Tänie und hochgeschnürten Schuhen, hält in der Linken Chlamys und Stab, anf den er sich mit zekreuzten Beinen leicht aufstützt, in der Rechten einen Kranz. Auf ihn fliegt ein Eros mit Täuie und Kranz in den Händen zu; er ist beschult und reichgeschmückt. Hinter dem Jüngling naht eine Frau, in Schulen Chiton und Schmuck, die in der Linken eine Traube, in der Rechten eine Tanie und einen Kasten hält. Hinter der erstbeschriebenen Frau steht noch eine dritte Frau, in Schulen Chiton Mantel und Schmuck, in der Rechten eine Schale; vor dieser sitzt auf seiner Chlamys ein Jüngling, mit einer Tänie geschmückt, in den Händen Stab und offenen Kasteu: beide sind im Gespräch.

In der oberen Reihe finden sich rier Frauen, mit Schuhen Chiton und reichem Schmuck ausgestattet; die drei ersten sind auch mit Mänteln versehen. Die erste – links vom Beschauer – sitzt mit einem Fächer in der Linken vor der zweiten, welche behaubet ist und ihr in der Rechten eine Tänie zeigt. Hinter dieser sitzt abgewandt die dritte, mit Kranz und Spiegel, vor welcher die letzte mit höbergesetztem rechtem Fess steht und in der Rechten eine Tänie nit drei Rosetten hat.

Vgl. Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 222, 17; Bull. Nap. III p. 48; Fedde de Perseo et Andromeda p. 53, 3; Minervini Mem. accad. p. 40; K. Fr. Hermann Perseus und Andromeda S. 9, 2.

<sup>4</sup>) Nach Schulz (Annali dell' Inst. 1838 p. 184 und Bull. dell' Inst. 1842 p. 37), während die Vase nach Gerhard (Bull. 1829 p. 170) im benachbarten Misanello gefunden ist.

2) Nach Pannika vielmehr Amazonen!

a) Vgl. dazu Mus. Naz. 718, 1 und Dilthey Annali 1867 p. 172 ss.

4) Nach Panofka, der die Figur für weiblich hält, vielmehr die Trophos; vgl. dazu Mus. Naz. No. 3225.

5) Nach Pannika a. O. Thetis. 6) Nach Pannika a. O. Ino.

709. F. 81. H. 0,91. U. 1,64. r. F. mit w. Sehr flüchtige nachlässige Zeichnung. Armentum.

A. Am Hals. Im oberen schmalen Streifen ein Frauenkopf zwischen Blütheuranken.

Untere Fläche. Eine berittene Amazone zulekt die Lauze gegen einen Griechen, welcher mit Helm Wehrgehänge und Schild (Z. Stern) ausgerüstet ist; die Waffe in der rechten Hand wird von dem Schilde verdeckt. Eine zweite Anzaone, in der Linken die Pelns, schwingt in der Rechten das Schwert gegen einen auf der Flucht auf das rechte Knie gesunkenen Griechen, welcher sich mit seinem Schilde deckt und in der Rechten die lange Lanze zückt. Er folgt eine auf der Erde sitzende Amazone, No. 709. 817

welche die heiden Arme stehend emporstreckt zu einem mit der Lanze anstürmenden Griechen, der mit Helm und Schild ausgerüstet ist; nehen ihr am Boden liegen ihre Pelta und ein Stab (wohl Griff der Streitaxt), während ihr lediges Ross fortspringt. Nehen dieser Gruppe sieht man eine Amazone zur Erde stürzen und mit der Rechten einen Stein am Boden ergreisen, während sie umblickt und sieh mit der Pelta gegen die Lanze eines Griechen deckt, der in der Linken den Schild hält. Den Beschluss macht ein Grieche, in pilossürmigem Helm, der mit der Linken eine zu Ross sichende Amazone von binten an der Mütze gepackt hält und ihr mit der Rechten das Schwert in die Brust stösst: sie greift mit der Linken nach ihrem Kopse und stemmt die Rechte gegen die Brust des Angreisers. Alle Amazonen sind mit Anaxyriden Chiton Kreuzbändern und Mützen versehen, zwei tragen auch noch Mäntel.

Am Bauch ist Orpheus in der Unterwelt dargestellt. In der oberen Reihe sitzt auf einem Thron mit Fusshank Persephone. in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, in der Linken das Skepter. Nehen ihr steht - zu ihrer Linken - der bärtige Hades '), unterwärts bemäntelt, die Linke, welche den Mantel hält, in die Seite gesetzt, in der Rechten das Skepter. Persephone wendet den Kont und die rechte Hand nach dem zu ihrer Rechten neben ihr stehenden Orpheus, auf den auch eine dicht nehen der Unterweltskönigin stehende Frau (Erinus)\*) blickt. welche, in hohen Stiefeln kurzem Chiton Kreuz- und Armhändern, in jeder Hand eine brennende Fackel hält: neben ihr steht ein Panther'); über ihr eine Patera. Orpheus, langlockig, in Schuhen langem hesticktem Chiton Mantel Kreuzbändern und phrygischer Mütze, in der Linken die grosse Kithara, blickt fortgebend zur Persephone zurück und hält mit der Rechten die neben ihm stehende Eurydike an der Rechten (γείο' ἐπὶ καρπῷ) gefasst, welche, in reichbesticktem Chiton und Mantel (der das Hinterhaupt verhüllt), heschuht und geschmückt, mit der Linken ihren Mantel über die Schulter zieht (verzeiehnet); rechts und links von ihr je ein Lorheerzweig. Auf Orpheus schwebt ein kleiner geschmückter Eros ') zu, ibn umarmend. Hinter Hades - rechts vom Beschauer - noch zwei Figuren: zuerst eine sitzende Frau (Medeia), in Schuhen Chiton Mantel und Schmuck, in der gesenkten Linken ein Schwert; sie heht die Rechte im Gespräch

52

nad blickt um zu dem hinter ihr auf seiner Chlamys sitzenden Jüngling (Peirithoos), der den Kopf gesenkt hat und zuhört; er hat die Hande auf dem Rücken gebunden und im Nacken des Petasos. Unter ihm liegt eine Patera und sicht ein grosses spitzulaufendes Geffas (rgl. Anm. 8); über ihm sind Schwert und Schild aufgehängt. Zwischen Hades und der Frau oben noch zwei Räder.

In der Mitte der unteren Reihe sehen wir den jugendliehen Herakles, der in der Linken an einem Strick den dreikönfigen Kerberos b) fortziehen will; der Held hat das Lowenfell auf dem Rücken, deu Bogen zur Seite, die Keule in der rechten Hand. Unter ihm Steine. Er blickt auf den vor ihm forteilenden Jüngling (Hermes) 1), der zu ihm umblickt; derselbe trägt hohe Stiefel, um den Ilals die Chlamys geknüpft, im Nacken den Petasos und streekt die Rochte vor nach dem vor ihm stehenden Jüngling (Theseus) 1), welcher gleichfalls zum Herakles zurückblickt und mit der Reehten fragend vorwärts weist. Derselbe ist mit hoebgesehnürten Sandalen versehen und hat um den Hals die Chlamys, um die Brust das Wehrgehänge und im Nacken den Petasos. Neben ihm ein Lorheerzweig. Vor dem Kerheros - rechts vom Beschauer - stehen noch zwei Frauen, unter denen zwei Blumen spriessen. Die erste ist eine Erinys 2), in hohen Stiefeln kurzem Doppelehiton (mit Gürtel und Kreuzbändern), langloekig und reichgeschmückt, über dem linken Arm ein Pantherfell; sie hält in der Rechten eine brennende Fackel, in der Linken zwei Lanzen und blickt um im Gespräch mit der hinter ihr stehenden zweiten Frau \*), welche die Beine gekreuzt und sieh mit dem linken Ellenbogen auf ein hohes Felsstück gelehnt hat. Sie ist mit langen Locken verschen, beschuht geschmückt uud in einen dorischen Doppelehiton gekleidet, dessen einen Zipfel sie mit der Rechten über die Schulter zieht, während sie den Worten der Erinys zuhört. Der Fussboden beider Reihen ist durch punktirte Linien angegeben.

B. Am Hals sind im oberen sehmaleu Streifen Palmetten gemalt; im unteren ein Ross, das jederseits von einem Greif angefallen wird.

Am Bauch. In der Mitte der unteren Reihe sitzt auf seiner Chlamys ein nackter Jüngling, auf dem Kopf den Helm, in der linken Hand (die sieh auf den neben ihm befindlichen Sebild No. 709. 819

aufstützt) eine Doppellanze; er reieht in der Rechten eine Schale einem vor ihm stehenden Jungling, weleher, auf dem Kopf den Helm, um den Hals die Chlamys geknüpft, in der Linken die Doppellanze und in der Rechten die Zügel seines Rosses hat, welches den Kopf zu ihm umwendet. Daneben noch ein Jüngling, mit Tänie und Chlamys versehen, welcher in den Händen eine lange Lanze und seinen Pilos balt. Hinter dem erstbeschrichenen Jüngling stehen noch zwei Jünglinge, mit einander im Gespräch; beide sind mit Tänien und Mänteln versehen. Der eine von ihnen, der sich mit gekreuzten Beinen auf die Doppellanze in der Rechten stützt, zeigt in der vorgestreckten Linken einen Pilos dem anderen, der in der Linken zwei Speere hält und die Rechte auf den vor ihm stehenden Schild (Z. Stern) gelegt hat. Unten liegen drei Schilde ein Pilos und Lorbeerzweige. In der oberen Reihe sind mit einander im Gespräch drei Jünglinge, je auf ihrer Chlamys sitzend, mit Tänien geschmückt. In der Linken hält ieder eine Doppellanze; in der Rechten hält der erste - links vom Beschauer - einen Helm, der folgende mittlere einen Pilos, der dritte eine Schalc mit Früchten. Im freien Raum reehts eine Patera, links eine Fensteröffnung.

Am Fuss des Gefässes sind drei Fische, ein Dintenfisch und vier Muscheln (?) gemalt.

Vgl. die kurzen Erwähnungen bei Gerhard Hyp. Röm. Stud. I S. 186; Vinet Rev. archéol. II p. 476; Panofka Arch. Ztg. 1848 S. 220, 13.

- 1) Nach Panofka a. O. vielmehr Zeus.
- Naeh Panofka a. O. dagegeo Hekate.
- 3) Vgl. ebenso No. 697; u. a. m.
- 4) Nach Paoofka s. O. Pothos.
- 9) Der Schwanz soll vielleieht als Schlange aufgefasst werden?
- 4) Nach Panofka a. O. vielmehr Theseus und Peirithous.
- 7) Nach Panofka a. O. Lussa.
- 8) Da zu dieser Figur möglicherweise das oben erwähnte spitzzulaufende Gefäss gebört, welches ülter ihr ströt, so erklärte Panofka die Frau für "eine Quelloymphe, wohl Stuz." während ich vorziehe in ihr eine Danafade zu erkeoorn.

#### ш.

# RACCOLTA CUMANA.

Dazu die Tafeln XX-XXII.

Die Raccolta Cumana enthält nur Altertblimer, welche in dem Gebiet der alten Kyme (Cumae) gefunden sind, wo seit dem Jahre, 1853 und besonders im Jahre 1850 der Graf eon Syrahus, Bruder des vorletzten Bourbonenkönigs beider Sicilien, unter Giuseppe Fiorelli's Leitung über zweihundert griechische Gräber öffnen liess; dieselben lagen an den drei Strassen, die nördlich in der Richtung von Cumae nach Liternum führten (vgl. Fiorelli Monumenti antichi posseduti dal Conte di Siracusa (4 puntate; gr. 4; unvollendet] p. 13 s; Bull. Nap. Arch. N. S. IV p. 51; Notizia de' Vasi dipinti rinvenuti a Cuma nel 1856 e poss. dal C. di Siracusa v. VI s).

Später kam die Sammlung') durch Erbschaft an den Prinzen Eugen von Carignan, welcher sie 1861 dem Museo Nazionale schenkte.

Laut Inventar zählt sie 1409 Vasennummern; im Folgenden nabe ich alle mit bildlichen Darstellungen geschmückten und mit Inschriften versehenen Vasen — je vom Eingang links der beiden Zimmer beginnend — unter fortlaufenden Nammern beschrieben und in Klammern die betreffende Nummer des Inventars beigefügt.

1) Ein Theil derselhen — darunter die herrliche Vase mit den eleusinischen Gott-heiten, in polychromen Relieffiguren (jeizt in der Ermitage No. 525) — war in den Besitz des Marchese Campana übergegangen (Calaloghi Campana Serie XII.) und ist dann bekannlich nach Prierahng oder Paris gekommen.

## ERSTES ZIMMER.

Die No. 7. 13. 22. 54 stehen auf Seulen; die No. 28-53 zusammen in einem Schrank, die übrigen zerstreut auf (No. 1 u. 2) und in (No. 3-6; 8-12; 14-21) den anderen drei Schränken.

 (241.) F. 94. H. 0,42. U. 0,92. r. F. mit w. Grobe Zeichnung späteren Styls.

- A. Auf einem Fels sitzt eine Frau, in Chiton Haube und reichem Schmuck, untrewärts hemäntelt; sie zieht mit der Rechten einem Zipfel des Mantels über die rechte Schulter und hält in der Linken einen Fächer. Vor ihr steht ein Jungling, in Schuhen und Strahlentänie, in den Mantel gewickelt; er hat die Linke in die Seite gesetzt und heht in der Rechten einem Stahlinter ihr steht ein ebenso gekleideter Jüngling, welcher gleichfalls die Linke in die Seite gesetzt hat und in der Rechten einen Stab hält. Im freien Raum um die Frau herum eine Rosette ein Efeublatt und zwei Vergierungen.
- B. Ein Jingling, um den Hals die Chlamys gekutpft, auf dem Kopf den Petasos, in der Linken eine Lanze, neben dem sein weisses Ross steht, wendet den Kopf und die rechte Hand mit einer Schale nach einer hinter ihm stebenden Frau zurück, welche in der Rechten einen Krug (F. 109) hält und die Linke vorstreckt; sie ist in Doppelchiton Kopfschleier und Strahlerstephaue. Hinter ihr steht eine zweite Frau, in Chiton und Mantel (der zugleich den Hinterkopf verhullt) welche die Linke nach-denklich gegen das Hanpt hebt. Ohen zwei runde Scheiben (Bälle oder Diskosscheiber); nnten eine Blume.
  - F. 99. H. 0,37. U. 0,96. r. F. Schöner Firniss.
     Am Rand eine Efeuverzierung.

Der Bauch ist von ohen his unten mit einem kleinen schwarz-

rothen Schachbrettmuster') bemalt. Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 2 und Arch. Ztg. 1869

S. 82, 14.
) Vgl. ebenso z. B. Laborde Vas. Lamberg II, 50, 61; Dubois Maisonneuve Introd.
61, 4; Berl. Mus. 381; rinbenkeliger Topf in der Vaticanischen Bibliotbek; n. s. m.

 (118.) F. 157. H. 0,13. U. 0,22. Rothbraun auf g. Grd. Gewöhnliche Zeichnung.

Unter vielen Rosetten und anderen Verzierungen ein Tigerkopf und ein Vogel mit mächtigen ausgebreiteten Flügeln.

 (214.) F. 157. H. 0,25. U. 0,41. Rothbraun auf g. Grd. Gewöhnliche Zeichnung.

Unter vielen Rosetten und anderen Verzierungen eine Sirene, mit langen Hauren und grossen ausgebreiteten Flügeln, auf dem Kopfe einen Modios.

 (1048.) F. 2. D. 0,18. Schwarz. Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 5. No. 6-7. 825

 (724). F. 49. H. 0,25. U. 0,56. s. F. Die Zeichnung ist fast ganz verschwunden.

Zwischen zwei sitzenden Sphinzen eine Palmette,

 (237). F. 79. H. 0,92. U. 0,94. Weisse polychrome Figuren anf schwarzen Grunde. Le ichte Zeichnung späteren Styls, zum Theil verwischt und nur noch in den Umrissen erhalten.

A. Am Haix. Eine Frau, in Chiton und braunem Mantel,
in der Rechten einen Spiegel und in der Linken einen Kasten (?),
steht vor einer auf einem Felsstück sitzenden Frau, welche unterwärts mit einem braunen Mantel hedockt ist und ihr in der Linken eine Schale hinhält. Hinter ihr eine Fensteröffnung (mit
herabbängender Perlenschnur). Ohen eine Rosette und eine
Perlenschnur

Am Bauch:

Oberer Streifen. Eine Frau, in den Doppelchiton gekleidet, in den Händen Schale und Perlentänie, eilt auf eine abgewandt vor ihr auf einem Fels sitzende Frau zu, welche, nnterwärts mit einem braunen Mantel hedeckt, in der Linken ein Tympanon hält und zn ihr umhlickt. Vor der sitzenden Fran steht eine dritte Frau, in hrannem Doppelchiton, die in der Linken einen Thyrsos hält und mit der Rechten Weihrauch in das vor ihr stehende Thymiaterion legt. Dann folgt eine Gruppe von zwei Frauen, die um ein zweites Thymiaterion heschäftigt sind: die eine, unterwärts mit einem hraunen Mantel hekleidet, hat den linken Fuss hoch auf ein Felsstück aufgesetzt und hält in der Linken eine Schale, während sie mit der Rechten auf das Thymiaterion deutet, in welches die andere eilig nahende Fran, die mit dem Doppelchiton versehen ist und in der Linken ein Tympanon trägt, mit der Rechten Weihrauch streut. Hinter dieser sitzt auf Fels noch eine sechste Frau, nuterwärts mit einem hraunen Mantel hedeckt, welche in der Rechten eine Tänie hält: hinter ihr steht noch ein drittes Thymiaterion.

Unterer Feld. In der Mitte erheht sieh auf einer dreistußgen Basis ein (Grab-) Gehäude (mit Seulen), auf dessen Giehel (welcher im Felde mit einer ionischen Seule mit Arabesken hemalt ist) eine Hydria steht. Innerhalh des Gebäudes steht eine Frau, in Chiton und hraunem Mantel, in der Linken (einen Korh mit Früchten?) und in den erhobenen Rechten einen Vogel (an den Flügeln) haltend, nach dem ein kleines vor ihr stehendes Mad-dem die Rechte verlangend ausstreckt; das Kind ist mit Chiton

826 No. 7.

und brannem Mantel bekleidet. Ausserhalb des Gehäudes oben eilt - links vom Beschaner - eine Frau, in brannem Chiton, mit Schale und Tympanon in den Händen berhei; unter ihr tänzelt eine Frau, in Doppelehiton, in der Linken ein Tympanon und in der Rechten einen langen (Thyrsos-)Stab. Unter dieser steht, den linken Fuss auf die oberste Stufe der Basis setzend, eine Frau, um den Unterkörper einen meergrünen Mantel, die Rechte in die Seite gestemmt; hinter derselben ein Arbeitskorb und ein Ball. Auf der anderen Seite des Gehäudes sitzt ohen eine Frau, unterwarts mit einem meergrünen Mantel bedeckt, auf dem Schooss einen Korb (oder Gefäss) haltend. Kopf und rechte Hand mit einem Kranze der obenbeschriebenen herbeieilenden Fran zugewendet; neben ibr steht eine grosse Schale mit Früchten (Feigen?). Unter ihr eine Frau, in hraunem Chiton und hraunem Mantel der auch den Hinterkonf verhüllt, welche in der gesenkten Linken eine Tänie und in der vorgestreckten Rechten einen Vogel (an den Flügeln) hält. Unten sitzt - auf der obersten Stufe des Gebäudes, mit dem Rücken gegen die Seule gelebnt -eine trauernde Frau, ganz in den braunen Mantel gehüllt, den Kopf auf die linke Hand stützend. Vor ihr liegt (eine Schale? blaue und rothe Farbespuren). Oben zur Raumausfüllung eine Rosette. zwei Sebalen und eine Kreuzverzierung.

B. Am Hals. Auf einem Marmortisch sitzt eine Frau, in ibren gelben Mantel gebüllt, in der Linken eine Schüssel mit einer weissen Masse, welche sie einer vor ihr stebenden Frau zeigt; diese ist ganz in einen karmoisinrothen Mantel gekleidet. Ohen eine Fensterföfnung Tänie und Perlensehur.

Am Bauch:

Oberer Streifen. Palmetten.

Untere Fläche. In der Mitte der unteren Reibe sitzt auf einem Stubl eine Frau, unterwürts bemähelt, die in der Linken ein Tympanon und eine Schale mit rothen Früchten (Granaten) hält; die Rechte stützt sie auf den Sitz und wendet sich zu der binter ihr stehenden Frau, welche, in Doppelchiton, in der Linken eine Tänie, in der Rechten eine zweite Tänie und eine Schale mit rothen Früchten (Granaten) hält. Zwischen beiden eine Stele, auf der oben eine rothe Frucht (Granate) liegt. Vor der sitzenden Frau steht noch eine dritte Frau, die in ihree Mantel gebült ist. In der oberen Reibe eilt eine Frau, in Dop-Mantel gebült ist. In der oberen Reibe eilt eine Frau, in Dop-

No. 8-13. 827

pelebiton, mit Eimer (?) und Tympanon, auf eine sitzende Frau zu, welche unterwärts bekleidet ist und ihr in der Linken eine Schale entgegenstreckt. Hinter der herheieilenden Fran steht noch eine Frau, in den Doppelebiton gekleidet, in den Händen einen Eimer und eine Tänie. Oben und im freien Raum sind Rosetten und andere Verzierungen angebracht; rechts und links oben je eine Fensteröffung mit herablängenden Perlenschutren.

8. (630). F. 2. D. 0,05. Schöner schwarzer Firniss. Uuten eingekratzt: vgl. Taf. XXI. 8.

9. (658). F. 2. D. 0,07. Sehwarz gefirnisst.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 9.

10. (659). F. 2. D. 0,07. Schwarz gefirnisst.

Unten ist die Form eines Gefässes (F. 142) eingekratzt.

11. (660). F. 2. D. 0,07. Sehwarz. Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 11.

12. (615). F. 138. D. 0,07. H. 0,07. Schwarz.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 12.

13. (230). F. 65. H. 0,70. U. 0,93. w. F. mit rother

Farbe auf sehwarzem Grund. Die Zeichnung (späteren Styls) ist sehr verdorben.

A. Am Hals. Eine unbekleidete Frau, in der Rechten einen

Spiegel haltend, eilt vorwarts.

Am Bauch. Im oberen schmalen Streifen wechseln zwei Frauenköpfe (in Haube und Stirnschmuck) mit zwei Palmetten ab.

Im unteren Felde erhebt sich in der Mitte auf einer Basis ein von zwei Pfeilern gefrangenes Gebälk: darin steht eine Frau, in Chiton und Mantel, in der gesenkten Linken ein Alabastron und in der erhobenen Rechten einen Spiegel haltend; neben ihr steht ein kleiner Eimer. Ausserhalb des (Grab-)Gebäudes sitzen — links vom Beschauer — zwei Frauen, in Chiton und Kopftuch, unterwärts mit Mänteln bedeckt: beide, mit dem Rücken gegen das Gebäude gewandt, drehen die Köpfe zur Frau im Gebäude um und heben die Rechte empor. Auf der anderen Seite sitzt oben eine Frau, in Chiton, in der Rechten einen Spiegel (?). Unter ihr steht mit gekreuzten Beinen ein Jängling, in Beinsehienen und Helm, weleher in der Linken den Sehild hat und in der erhobenen Rechten einst einen Speer hielt (auf den er sich wohl stützte); er ist mit einem ganz kurzen enganliegenden breitgerürteren Chiton bekleidet.

B. Am Hals. Eine bekleidete Frau, in der Rechten einen Spiegel (?) haltend, eilt vorwärts. Vor ihr ein Tympanon.

Am Bauch. Im oberen Streifen Palmetten.

Unteres Feld. In der Mitte erhebt sieh innerhalb einer auf einer Basis befindliehen Einrahmung (Grabmal) ein grosses pinienapfelähnliches ') Gefäss (auf einem wohl mit ionischem Capitell gesehmücktem Fusse). Ausserhalb dieses Gebäudes sitzen — links
vom Beschauer — abgewandt vom Gebäude szeie Frauer. die obere,
unterwärts bemäntelt und mit Brustband geschmückt, hält in der
Rechten eine Schale; die untere ist mit dem Chiton bekleiden
Hinter ihnen hängt eine lange Tänie. Beide wenden die Köpfe
um nach dem auf der anderen Seite des Grabmals stehenden
battlosen Krieger (in grösserem Verhältniss gemalt), der mit
Beinseltienen und Helm ausgerfüstel ist und in den Händen Lanze
und Schild hat: er ist mit einem sehr kurzen enganliegenden
breitzegritreten Chiton bekleidet.

1) Vgl. dazu ebenso z. B. Mus. Naz. No. 1781.

14. (723.) F. 99. H. 0,33. U. 0,98. Schwarz.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 14.

15. (233.) F. 124. H. 0,38. U. 0,62. r. F. mit w. Zeichnung sehr verwischt.

Eine Frau, in Chiton und Haube, den inken Fuss boch auf ein Felsstutke aufgesetzt, steht mit Tänie und Tympanon in den Händen hinter einer auf Fels sitzenden bekleideten Frau, welche zu hir das Gesicht unwendet und in der Linken eine Schale hält. Vor dieser steht eine dritte Frau, in Chiton, die in der Rechten einen Kasten trigt, während hinter der erstbeschriebenen eine wirte Frau sich findet, welche mit dem Dopplehiton versehen ist und in der Linken einen Eimer hält, die Rechte aber hebt. Die Hautfarbe aller Frauen war rapsyflunjelich weiss gemalt.

16. (1361). F. 121. H. 0,12. U. 0,20. s. F. Rohe Zeichnung.

Auf einem Klappstuhl sitzt der bärtige Bacchos, mit dem Mantel bekleidet, in der Linken den Kantharos. Ringsum Rebzweige. Jederseits eine Mantelfigur, die auch je auf einem Klappstuhl sitzt.

17. (261). F. 94. H. 0,20. U. 0,48. r. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Chiton und Armbändern, bekränzt, die in der Rechten einen Kranz, in der Linken einen Stab hält. Die Hantfarbe ist weissgemalt.

B. Zwei Manteljünglinge, im Gespräch gegenüberstehend.

(246). F. 34. H. 0,21. U. 0,62. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf Gestein sitzt eine Frau, mit weisser Hantfarbe, in Chiton and Schmack, in der Linken eine Schale mit Früchten und Blättern haltend; sie wendet das Gesicht um. Oben zwei Tänien; vor ihr eine Rosette.

B. Ein Manteljungling, mit einer Tanie geschmückt.

19. (1360). F. 121. H. 0,14. U. 0,20. s. F. mit rothbraun. Grobe Zeichnung.

Am Hals ist ein Hahn gemalt.

Am Bauch. Einem mit dem Mantel bekleideten Manne nahen eine beleider Frau, welche zurückblickt, und ein nackter Mann, der mit einer Tänie geschmückt ist. Hinter dem ersteschriebenen Maane steht noch ein Mann, in Mantel und Tänie, mit Stab.

20. (472). F. 182. H. 0,05. D. 0,10. Flüchtige Zeichnung. Eine (wohl männliche) Figur, in Chlamys and Helm, sitzt za Ross and schwingt in der Rechten die Lanze gegen einen zur Erde gefallenen Mann, der sich vergeblich mit einer Waffe in der Rechten zu verheidigen sucht.

21. (375). F. 2. D. 0,16. Schwarz.

 Gepresste Verzierungen. Eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 21 (die zweite Figur).

Aussen eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 21 (die erte Figur).

(242). F. 51. H. 0,60. U. 1,04. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung späteren Styls. Beschädigt.

Innerhalb eines (Grab-)Tempelchens steht eine Frau. in Chiton Mantel und Kopftuch, die im Gespräch mit einer zweiten bekleideten Frau, welche ihr gegenüber steht, die Rechte hebt; beide kreuzen leicht die Beine. Ausserhalb des Gebäudes sitzt - links vom Beschauer - oben eine Frau, mit dem Rücken gegen das Gebäude, unterwärts bemäntelt; sie stutzt sieb auf dem linken Arm, während sie Kopf und Rechte nach hinten wendet. Unter ihr steht ein Jüngling, in Helm und Beinschienen, in sehr kurzem enganliegendem breitgegürtetem Chiton, um den Hals die Chlamys geknüpft; den Schild hält er in der Rechten zur Erde, die Linke erhebt er und bliekt auf die Frauen im Grabmal. Hinter ihm eine Tänie. Auf der anderen Seite sitzt oben (gleichfalls abgewandt und unterwärts bemäntelt) eine Frau, welche, mit einem Brustbande geschmückt, in der Linken eine Schale (mit Kueben) bält und den Kopf umwendet. Unter ihr steht ein (nackter?) Jüngling, mit Helm Beinschienen und Schild, die Rechte erboben; hinter ibm eine Stele. Ursprünglich war Alles weiss bemalt.

28. (243). F. 127. H. 0,51. U. 0,58. r. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung späteren Styls.

A. Eine Frau, in Schuben Chiton Kopfutch und reichen Schmuck, in der erhobenen Linken einen Spiegel, steht im Gespräch einer Frau gegenüber, welche, ebenso gekleidet und geschmückt, in der Linken eine Schale (mit Früchten) und in der vorgestreckten Rechten einen Krauz hält: mit dieser Hand berührt sie die zwischen ihnen stehende Stele, auf der Früchte liegen. Oben hängt eine Tänie; unten Lorbeerzweige.

B. Zwei Manteljünglinge, zwischen ihnen oben ein Ball.

(5). F. 68. H. 0,58. U. 0,67. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung späteren Styls.

A. In der Mitte steht auf einer hohen Basis eine Stele, mit einer Palmette bekrönt. Neben derselbeu steht — recüts vom Beschauer — eine Frau, in Schuheu Chiton und reichem Schnuck, welche mit der Rechten die Stele berührt; vor ihr ein Lorbeerzweig. Auf der auderen Seite entferut sieh umblickend eine Frau, ehens gekleidet und geschmückt, die in der Linken eine Traube hält. Oben zwei Rosetten und zwei Täuien.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock. Oben ein (Kasteu?).

(7). F. 127. H. 0,58. U. 0,59. r. F. mit w. Zeichnung verlöseht. Später Styl.

In der Mitte aitzt eine Fran, unterwärts bemäntelt; vor ihr flattert am Boden ein Vogel. Hinter ihr atteh eine Stele. Vor der Fran steht — ein wenig höher — eine zweite Fran, in den Chiton gekleidet, die einer ihr gegenüberstehenden dritter Fran in der Rechten ein Tympanon nod in der Linken eine Schale hinhält; die dritte Fran hat den Puss böher aufgesetzt and om den Unterkörper den Mantel gewickelt. Die weisse Bemalung der Hantfarbe der France in tejtett abgesprungen.

B. Eine Frau, in Schuhen Mantel und Kopftuch, steht einer ebenso gekleideten Frau gegenüber, welche, in der Linken eine Schale halteud, ihr gegenübersitzt. Oben eine Tänie, nuten ein Ball.

(1). F. 127. H. 0,62. U. 0,64. r. F. mit w. Zeichnung verlöseht. Später Styl.

A. Zwischen zwei Manteljünglingen eine Arabeske und oben ein Korb (oder Kasten).

B. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Kopftuch, steht mit einer Schale in der Linken vor einer auf Fels sitzenden ebensogekleideten Gefährtin. Zwischen Beiden eine Arabeske und ein Lorbeerzweig; hinter der sitzenden Fran eine Stele, Oben zwei Tänien nnd ein Ball. 27. (3). F. 68. H. 0,57. U. 0,63. r. F. mit w. und lila.

Leichte Zeichnung späteren Styls.

A. In einem (Grab-Tempelehen mit ionischen weissen Seulen und Giebel sitzt eine Frau, in Schuben Chiton Schumek und
Mantel, der das Hinterhaupt verhüllt: die Linke stützt sie auf
den Sitz, die Rechte streckt sie nach dem kleinen Mädchen (mit
weisser abgeprungener Haufthaung) nus, das ein vor ihr stehender junger Mann im linken Arm hält; das Kind ist in lilafarbigem
Kleide und streckt die eine Hand nach der Mutter aus. Der Mann
trägt bochgeschaftre Stiefel, um den Hals die Chlamys geknüpft,
um das Haar eine Perleusehnur, in der Rechten eine lange Lanze.
Hinter ihm hängt eine Tänle: Ueber der Frau eine Bukranion
mit Tänie und ein Pinax, auf dem eine laufeude Figur erkennber ist.

B. Zwei Manteljunglinge, besehuht und mit Strahlentänien geschmückt, stehen sieh zegenüber.

Beschriehen bei Benndorf Gr. Sieil. Vasenb. I S. 13, 65.

28. (236). F. 49. H. 0,50. U. 0,81. r. F. mit w. Sehr

flüchtige Zeichnung späteren Styls.

In der Mitte ein (Grah-)Tempelehen mit Seulen uud Giehel. Darin slitt auf einem Sitz eine Frau, in weissem Chton Kopftach und reichem Schuuck, in der Rechten eine Schale, welche sie der ausserhalb des Gehäudes vor ihr stehenden Frau entsegenstreckt, die ihr in der Linken einen Kasten reicht; dieselbe ist nit Schuhen rothbrauuem Chiton und Schnuck versehen. Auf der anderen Seite steht mit höhergesetztem rechtem Fusse eine dritte Frau, ehenso gekleidet und gesehmüekt, die in der vorgestreckten Linken eine Schale mit Kuehen hält.

Unter den Seitenhenkeln je ein geschmückter Frauenkopf.

29. (266). F. 23. H. 0,17. D. 0,22. r. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.

Nur der Deckel ist bemalt:

A. Eros, in Schuhen und Haube, an Ohr Hals Brust linkem Oberschenkel und beideu Waden geschmückt, in den lländen Schale und Kranz, schweht auf eine vor ihm sitzende Frau zu, welche die Rechte auf den Sitz stützt und in der Linken Kranz and Kasten (mit Früchten) hält; sie ist unterwärts bemäutelt, beschuht und reichgeschmückt. Urber ihr hängt eine sogenannte mystische Leiter; hinter ihr eiu Lorbeerzweig. Zwischen den hei-

den Figuren ein Thymiaterion (mit Deckel) eine Arabeske und eine Stele (mit Zweig).

B. Eine Frau, beschuht unterwärts bemäntelt und reichgeschmückt, sitzt auf Kissen und Thierfell und bält in der Rechten einen Eimer und eine Schale; sie blickt um. Vor und hinter ihr Lorbeerzweige.

30-37. (280-287). F. 4. H. 0,07. D. 0,28. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung.

 Mit Fischen und Seethieren der verschiedensten Art bemalt.

Vgl. dazu Mus. Naz. No. 2542 ff.

3S. (267). F. 23. H. 0,17. D. 0,24. r. F. mit w. und feuerroth. Die Zeichnung ist fast ganz verwischt, da die aufgetragene weisse Farbe abgesprungen.

Nur der Deckel ist bemalt:

A. Eine sitzende Frau (Nike), mit grossen Schulterflügeln, behaubet und unterwürts bemäntelt, hält mit beiden Händen eine Schüssel mit Fritchten über einen kleinen vor ihr stehenden Altar. Auf diesen weist mit der Rechten die ihr gegenüber auf Felssitzende Frau, welche, in Chiton und über der linken Schulter den Mantel, den linken Arm auf ein Tympanon aufstützt.

B. Zwischen zuei Frauen, die mit Chiton und Mantel bekleidet sind und ruhig — in Vorderansicht — dastehen, schwebt ein kleiner Eros auf eine derselben zu; er hat über der linken Schulter die weisse Chlamys und hebt die Hände. Links ein Schwan, rechts eine grosse Lade.

39. (271). F. 23. H. 0,14. D. 0,16. Grobe Zeichnung. Nur der Deckel ist bemalt:

A. Ein Schwan. B. Ein Franenkopf in Hanbe und Schmuck.

40. (245). F. 33. H. 0,23. U. 0,70. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schulen Chiton Mantel und Strablentanie, den Händen eine Schale und einen Zweig, naht einer auf einer hohen Basis stehenden jugendlichen ) männlichen Herme, die rechts und links von Lorbeerzweigen und Ranken eingefasst ist.

B. Zwei Manteljunglinge, mit Schulten und Strahlentänie ausgestattet; der eine trägt einen Knotenstock. Oben drei Rosetten.

1) Vgl. dazu Gerbard Hyp. Rom. Stud. II S. 269, 142.

41. (2.) F. 94. H. 0,29. U. 0,72. r. F. mit w. und g. Grobe Zeichnung späteren Styls.

A. Eine Frau (Bacchantin), in Chiton und um die Brust eine Perlenschnur, welche in der Rechten einen Thyrsos, in der Linken Tänien und einen Kasten mit Früchten trägt, steht vor einer auf einem (gelbgemalten) Thierfell sitzenden Frau (Bacchantin), welche ebenso gekleidet ist und in den Händen einen Spiegel und einen Eimer hält. Hinter dieser Frau ein (oder wohl ihr) Thyrsos: vor ihr cine Rosette. Die Hautfarbe ist weissgemalt. B. Drei Manteljunglinge, mit Tänien geschmückt. Oben zwei

Bälle und ein Kasten (?).

42. (12). F. 94. H. 0,35. U. 0,75. r. F. mit g. und w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein junger Krieger, in Beinschienen Helm und sehr kurzem') breitgegürtetem Chiton, in den Händen Axt und Lanze, steht mit höhergesetztem linkem Fuss hinter einer auf (gelbgemaltem) Thierfell sitzenden Frau, welche sich rechts auf den Sitz stützt und zu ihm umbliekt; sie ist unterwärts bemäntelt, mit Hanbe und Armbändern verschen und hält in der Linken eine Tänie und eine Schale. Oben hängen zwei Tänien und eine Fenstcröffnung. Im freien Raum zwischen und neben den Figuren Lorbeerzweige.

B. Ein Manteljungling, mit Schuhen und Tänie versehen, steht vor einer auf einem Klappstuhl sitzenden Frau, welche ihm in der Linken eine Schale entgegenhält; sie ist mit Schuhen Mantel Kopftuch und Tänie ausgerüstet und hat in der Rechten ein Tympanon. Oben Tänie und Fensteröffnung.

1) Er bedeckt kaum die Scham.

43. F. 94. H. 0.29. U. 0.69. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Dionusos, beschuht und mit einer Strahlentänie geschmückt, über den beiden Armen shawlartig die Chlamys, nm die Brust eine Perlenschnur, hält in der Linken den Thyrsos und steht vor einer Frau (Bacchantin oder Ariadne), welche, in Sehuhen gesticktem Doppelchiton Tänie und Armbändern, ihm in der Linken eine Schale (mit weissen Kuchen) entgegenhält und in der Rechten eine Tänie hebt. Zwischen beiden steht ein Panther und ein sehr hoher dicker Dreifuss (auf ionischem Seulencapitell).

- B. Drei Jünglinge heschuht, in Mäntel gewickelt und mit Strahlentänien geschmückt, von denen zwei, welche sich gegenüberstehen und zwischen denen eine Ranke und ein Ball gemalt sind, Knotenstöcke halten. Oben Rosetten.
- 44. (11). F. 95. H. 0,29. U. 0,67. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.
- A. Eine Frau, heschuht und lorheerbekfänzt, ganz in den Mantel gewickelt, die in der Linken einen Lorbeerzweig (mit Tänie) hält, steht vor einer auf einem Lehnstuhl sitzenden ehensogekleideten Frau, welche ihr in der Rechten ein Tympanon zeigt und in der Linken eine Schale hält. Hinter der stehenden Frau ein Ball.
- B. Eine Frau, in Schuhen Chiton Mantel und reichem Schmuck, in der Linken eine Schale haltend, steht vor einer auf einem Klappstuhl sitzenden Frau, welcher sie in der Rechten einen Spiegel vorhält; dieselbe ist beschuht und unterwärts hemäntelt, lorheerhekränzt und reichgeschmückt; in der Linken hält sie ein Tympanon. Im freien Felde Zweige nnd eine Tänie.
- 45. (289). F. 13. H. 0,10. D. 0,23. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung, die durch Zerstörung der w. Farbe sehr unklar geworden ist.
- J. Einer aitzenden weissgelteideten Frau steht ein Jüngling im weissen hantel gegenüber Ein zweiter Jüngling, der die Beine kreust nnd die Rechte im Gespräch erhebt, steht einer anderen Frau gegenüber, welche anch die Beine kreust und mit einem weissen Ohton bekleidet ist. Oben schwebt ein Eros, beschubt auf im weibischer Haartracht, der in den beiden Händen wohl eine Tänle haltend voranszusetzen ist.
  - A. Roh gemalt. Zwei Manteljünglinge; oben drei Bälle.

    B. Roh gemalt. Dieselbe Darstellung.
- 46. (268). F. 21. H. 0,19. D. 0,20. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Zwei geschmückte Frauenköpfe.

Dieselbe Darstellung auf derselben Vasenform wiederholt sich z. B. auch No. 278; 279 nnd 701 des Inventars.

- 47. (265). F. 23. H. 0,18. U. 0,25. r. F. mit w. Leichte gefällige Zeichnung.
- A. Eros, beschuht, (myrthen?)hekränzt, an der Brust dem rechten Schenkel und der linken Wade geschmitckt, kniet auf dem linken Knie, in der Rechten einen Lorbeerkrauz, in der Linken einen (an den Flügeln gehaltenen) Vogel einer Frau

835

hinreichend, welche abgewandt vor ihm sitzend den Kopf zu ihm nuwendet; sie ist in Schuhen und Chiton, unterwärts hemäntelt und reichgeschmückt; ihre Linke liegt auf dem Schoosse, ihre Rechte auf einem neben ihr stehenden Kasten.

B. Eros, hekrikat und mit Armhändern geschmückt, kniet auf dem rechten Knie und hebt in beiden Hinden eine Schüssel (mit Früchten) vor einer sitzenden Frau empor, welche in der erhobenen Linken eine Tänie hält; die Rechte mit einer zweiten Tänie ruht auf dem Knie des hübergesetzten rechten Fusses. Sie ist in Schuhen und Chiton, unterwärts bemäntelt, mit Tänie Hals- Ohr- und Armschunck versehen.

48. (235). F. 33. H. 0,37. U. 1,09. r. F. mit w. und g. Leichte flüchtige Zeichnung.

A. In der unteren Reihe sitzt in der Mitte auf seiner weissen Chlamys ein junger Krieger, in ganz kurzem breitgegürtetem Chiton und Panzer, auf dem Kopf den Helm, in der Linken die Lanze; vor ihm ist an seine Kniee der Schild gelehnt. Er stützt die Rechte auf den Sitz und wendet den Kopf um zu der hinter ihm stehenden Frau, welche ihm in beiden Händen einen (geöffneten) Lorheerkranz hinhält; sie ist unterwärts hemäntelt und hat den linken Fuss höher aufgesetzt. Zwischen heiden steht eine jugendliche von Guirlanden nmwundene ithyphallische Herme, auf dem Kopf einen Modios; hinter der Frau eine Stele mit Früchten. Vor dem jungen Krieger steht eine zweite Frau, in Doppelchiton, welche ihm in der Rechten einen Becher (F. 43) darbietet und in der Linken einen Eimer hält. In der oberen Reihe steht ein junger Krieger, in kurzem breitgegürtetem Chiton Beinschienen und Helm, in den Händen Lanze und Schild, einer Frau gegenüber, welche ihm in der Linken eine Tanie und eine Schale reicht, in der Rechten einen Eimer hält; sie ist in den Doppelchiton gekleidet. Eine zweite ebensogekleidete Fran eilt hinter dem jungen Krieger herhei, in der vorgestreckten Rechten einen Lorbeerkranz und in der Linken eine Tänie sowie eine Schale (mit Früchten) haltend. Im leeren Raum hie und da Lorheerzweige. Ohen rechts uud links je eine Fensteröffnung. Die Hant der Frauen ist weissgemalt.

B. In der unteren Reihe steht eine Frau — in Schuhen Doppelchiton und Schmuck, in der gesenkten Rechten einen Kranz halt end — vor einer sitzenden Frau, der sie in der Linken. eine Schale mit Früchten reicht; die letztere ist mit Schuhen Ilaube und "reichem Schumenk verschen, unterwärts bemäntelt, und weist mit der rechten Hand (in der sie einen Kranz hat) auf die zwischen ihnen stehende (mit Früchten und Tänie geschmückte) Stele. In der oberen Reibe sitzt auf einem Klappstuhl eine Frau, besebuht geschmückt und ganz in den Mantel gehüllt, mit Stab und Tympanon hinter einer vierten Frau, welche zu ihr den Kopf unwendet; dieselhe ist unterwärts mit dem Mantel bedeckt, beschuht und reichgeschmetekt, und bält in der Linken eine Tänie und eine Schale (mit Früchten). Im freien Raum zwischen diesen beiden Frauen eine Tänie und ein Lorbeerzweig, Vor der letztheschrichenen Frau seht noch eine funfe Frau, welche in der Linken einen Thyrsos hält; sie ist in einen weissen Mantel gehüllt besechut und geschmitekt.

49. (340). F. 95. H. 0,20. U. 0,48. r. F. mit w. Grobe Zeichuung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmnck, in der Rochten einen Thyrsos, in der Linken eine Schale mit Früchten, blickt vorwärtseilend um nach — vor ihr eine Stele und oben eine Tänie —

B. einer auf einem Klappstuhl sitzenden Frau, welche ihr in der Rechten ein Tympanon hinhält; dieselbe ist in Schuhen Mautel und Schmuck und hält in der Linken eine Schale. Vor ihr eine Tänie, hinter ihr ein Ball (?) mit Tänie.

(234). F. 94. H. 0,36. U. 0,76. r. F. Leichte Zeichnung. Zum Theil verwischt.

- A. Auf seiner Chianys sitzt ein mekter Jöngling, bekräntt und in der erhobenen Rechien einen Spiegel haltend. Vor ihm steht eine Frau, in Chiton and Schmuck, welche mit der Rechten einen Gewandripfel über die Schulter zieht und in der Linken einen Kasten hält. Hinter ihm eine zweite ebensogekleidete Frau, welche in der gesenkten Linken eine Tänie, in der erhobenen Rechten ein Trinkhorn (?) trägt. Oben zwei Tänien; unten eine Rosetto.
- B. Roh gemalt. Zwei Manteljänglinge, der eine mit Stock. Zwischen ihnen eine Arabeske nnd ein Kasten (?).
- (260). F. 94. H. 0,23. U. 0,55. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.
- A. Ein junger Satyr, um den Kopf eine Tänie, in der Rechten den Thyrsos, verfolgt eine vor ihm fliehende Frau, die ersehrocken umblickt; sie ist in den Chiton gekleidet und geschmückt; ihre Haut ist weissgemalt.
  - B. Roh gemalt. Zwei Manteljünglinge, in Schuhen und Tänie.

(232). F. 33. H. 0,32. U. 0,97. r. F. mit w. Zeichnung ganz zerstört.

A. Ein junger Krieger, in kurzem Chiton Beinschienen and Helm, in den Handen Lauze und Schild, steht im Gespräch zwischen wier um ihn sitzenden Frauen, die je mit weissem Chiton and Mantel bekleidet sind. Die eine Fran hinter ihm hält in der Linken eine Schale, die andere einen Eimer, die beiden France vor ihm bewegen im Gespräch die rechten Hände.

B. Eine Frau, in den Chiton gesleidet, reicht einen Kasten einem vor ihr stehenden Jüngling, der mit dem Mantel bekleidet die Rechte hebt. Zwischen beiden eine Stele und oben zwei Bälle.

53. F. 23. r. F. mit w. und g. Flüchtige Zeichnung. Mit mehreren Frauenköpfen bemalt.

Dieselbe Darstellung auf derselben Vasenform (verschiedenster Grösse) wiederholt sich öfter z. B. No. 269; 270; 272; 273 und 274 des Inventars.

34. (4). F. 52. H. 0,72. U. 1,12. r. F. mit w. und g. Sehr flüchtige grobe Zeichnung.

Am Hals. In der Mitte sitzt auf seiner Chlamys (die zugleich die Oberschenkel bedeckt) ein Jüngling, der in der Rechten einen Speer aufstützt: die Linke ruht auf dem neben ihm angelehnten Schilde; neben ihm liegt auch der Helm (mit Busch und Feder). Er wendet den Kopf um zu der ihm nahenden Nike, welche ihm mit beiden Händen einen Lorbeerkranz auf das Haupt setzen will; sie ist in weissem Chiton und Mantel und hat um den Kopf eine Strahlentänie. Hinter ihr sitzt ein zweiter Jungling, unterwärts mit der Chlamys bedeckt, auf dem Kopf den (pilosartigen) Helm, in der Linken die Doppellanze, der in der vorgestreckten Rechten dem obenbeschriebenen Genossen einen Becher (F. 43) hinhält; neben ihm liegt sein Schild. Vor dem erstbeschriebenen Jüngling steht noch ein dritter Jüngling, welcher, den Petasos auf dem Konfe und die Chlamys über der linken Schulter, die Lanze in der Linken trägt und die Rechte auf seinen Schild gelehnt hat. Ihm reicht eine Frau, in Doppelchiton Haube und Schmuck, welche mit der Linken ihr Gewand hebt, in der Rechten eine Vase (F. 34). Im freien Raum sind hier und da Rosetten angebracht. Die Hautfarbe der Frauen ist weissgemalt.

Am Bauch. Anf einem Zweigespann (mit einem weissen Rosse) steht eine Frau, in langwallendem Chiton (der von den Huften abwärts reicht), um den Kopf eine Strahlentänie; sie hat

in den Händen Zügel und Kentron. Ihr voraus eilt auf einem Zweigespann (mit einem weissen Rosse) ein Jüngling '), um den Hals die Chlamys geknüpft, von den Hüften abwärts mit dem Chiton bekleidet, um den Kopf eine Strahlentlinie; er hat in den Händen Zügel und Kentron und bliekt zur Frau zurtlek. Voran eilt ihm eine Frau — unter dem Seitenhenkel und in grösserem Verhältniss — welche, in Chiton Haube und Schmuck, in der Linken einen Kasten, die Rechte hebt und das Gesicht zurtlekwendet. Hinter der fahrenden Frau steht — ebenfalla unter dem anderen Seitenhenkel des Gefüsses und in grösserem Verhältniss — binter einer grossen Ranke noch eine Frau, in weissem Chiton Mantel und Schmuck, welche in der Linken einen Kasten, in der vorgestreckten Rechten einen Krauz hilt. Im freien Raum sind bier und da Rosetten zwei Pateren ein Efeublatt und ein Ball angebracht.

¹) Obgleich die Hautfarbe der Figur auch weiss ist, wie bei den Frauen, so ist sie den wahl als m\u00e4nnich zu fassen; wenigstens spricht die Form der Brust nicht dagegen, und die Hautfracht dufür.

## ZWEITES ZIMMER.

#### ERSTER SCHRANK.

55. (328). F. 122. H. 0,08. U. 0,11. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Anf einem viereckig behanenen Stein sitzt eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, welche die Rechte vorstreckt.

56. (333). F. 12. H. 0,05. D. 0,07. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Mann, in den Mantel gehüllt.

B. Zu ihm blickt ein Satyr zurück, der in der Rechten eine Tänie (\* oder einen Strick) hält.

57. (99). F. 126. H. 0,07. U. 0,16. r. F. Feine Zeichnung.

Ein Frauenkopf.

Dieselbe Darstellung auf derselben Vasenform wiederholt sich öfter z. B. No. 296; 297; 298; 306; 308; 310; 311; 695 und 696 des Inventars.

 $\bf 58.~(332).~~F.~126.~~H.~0,05.~~U.~0,12.~~r.~F.~~Feine~Zeichnung.$ 

Ein Trinkhorn.

59. F. 126. H. 0,05. U. 0,12. r. F. Feine Zeichnung. Ein Jänglingskopf. Vgl. No. 79.

Ein Jänglingskopf, Vgl. No. 79,

60. (1374). F. 123. H. 0,13. U. 0,27. r. F. Feine flüchtige Zeichnung. Viel gebrochen.

Eine Flügelfrau (Nike), in Doppelchiton, eilt vorwärts; ihr Kopf ist weggebrochen.

 (288). F. 4. H. 0,05. D. 0,14. g. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Ein Frauenkopf in Haube und Schmnck.

62. (122). F. 34. H. 0,13. U. 0,36. r. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Mantel und Schmack. Vor ihr ein Lorbeerzweig; hinter ihr ein Ball.

B. Eine Frau, in Schnhen Chiton und Schmnck, hält in der Rechten einen Kranz, in der Linken eine Tänie und eine Schale mit Früchten.

(248). F. 33. H. 0,15. U. 0,44. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Doppelchiton Tänie und reichem Schmnck, blickt forteilend zurück; sie hat in der Rechten eine Tänie, in der erhobenen Linken eine Tauie und eine Schüssel mit Früchten.

B. Ein Manteljängling, in Schnhen and Tanie.

64. (224). F. 108. H. 0,17. U. 0,38. r. F. mit w. Die Zeichnung ist fast ganz verlöscht.

Auf Gestein sitzt eine Frau, in Chiton Mantel und Schmuck, die in der Rechten einen Kasten hält. Oben eine Fensteröffnung.

65. (291). F. 172. H. 0,07. D. 0,16. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Jederseits ein Frauenkopf.

Dieselbe Darstellung wiederholt sich auf derselben Vasenform auch in den No. 292 und 293 des Inventars.

(151). F. 124. H. 0,32. U. 0,50. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung. Beschädigt.

Eine Frau (weisabemath), in Schuben Doppelchiton Schmuek und Mantel der shawlartig über beiden Armen liegt, steht mit einer Binde in jeder Hand vor einem Krieger, weleher, mit Chiton und Panzer bekleidet, um den Hals die Chianya geknheid und auf dem Kopf den Helm (mit Busek und Federm), in den Händen Lanze und Schild hat. Oben zwei rosettenartige Verzierungen.

67. (158). F. 57. H. 0,19. U. 0,44. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung.

A. Ein Jünjling, beschuht nnd bekränzt, an der Brast nnd dem rechtenscheide geschmäckt, über dem linken Arm die Chlamys, in den Händen einen Stab und einen Zweig haltend, blickt laufend zurück. Oben hängt ein Petasos (?) und ein Ball mit Fäden — Rädchenspiel?).

B. Eine Frau, ganz in den Mantel gehüllt, beschuht behanbet und reichgeschmückt, hält in den Händen einen Spiegel und einen Lorbeerzweig. Oben eine Tünle und ein Ball (mit Fäden — Rädchenspiel?).

68. (247). F. 33. H. 0,16. U. 0,44. r. F. mit w. Schr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, in sehr kurzem breitgegürtetem Chiton (mit drei Phalerae ') auf der Brust) mit Beinschienen und Helm aus-

No. 69-74. 841

gestattet, in den Händen Lanze und Schild haltend, eilt vorwärts. Oben eine Fensteröffnung.

B. Ein Manteljüngling, in Schnhen und Tänie.

1) Vgl. Mns. Naz. 776; n. n. m; und dach Helbig Annali dell' Inst. 1865 p. 286, 1.

69. (183). F. 108. H. 0,12. U. 0,29. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

Auf einer Erhölung, an der Blumen spriessen, kniet ein Eros, mit Tänie und Brustschnur geschmückt, in der vorgestreckten Linken eine Schale mit Früchten; den rechten Fuss setzt er vornbin herab.

(222). F. 124. H. 0,26. U. 0,41. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton und Schmuck, hebt die Rechte und hält in der Linken einen Korb (mit Früchten) und ein breites Gewandstück.

71. (152). F. 127. H. 0,34. U. 0,40. g. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Schuhen Chiton und Schmuck, in den Händen eine Traube und einen Korb (mit Frichten oder Knchen), steht vor einer Stele. Im freien Ranm Rosette und Fensteröffnung. B. Ein Manteljängling, um den Kopf eine Tänie, im liuken Arm einen

Lorbeersweig.

72. (220). F. 127. H. 0,28. U. 0,34. g. F. mit w. Grobe

Zeichnung.

A. Ein Monteljängling, um den Kopf eine Tanie, hält iu der vorge-

streckten Rechten einen Kranz empor.

B. Ihm gegenüber steht eine Fran, welche ihm einen Kasten anbletet:

B. 10m gegenuoer steht eine Frau, welche ihm einen Kasten anbietet; sie ist in Chiton Mantel und Hanbe, und hält in der gesenkten Rechten eine Täule (mit Spitze) ').

1) Vel. dazu Mus. Nat. No. 730.

') Vgl. dazu Mus. Naz. No. 730

73. (227). F. 127. H. 0,26. U. 0,35. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, in Schuhen und kurzem breitgegürtetem Chiton, bekränzt, hält in der Rechten die Lauze — einen knotigen Stab mit Lanzenspitze — und in der Linken den Schild. B. Ein Mantelijunding, beselubt und mit einer Strählentänie

geschutickt.

74. (221). F. 127. H. 0,26. U. 0,37. r. F. mit w. Fcine Zeichnung.

Am Hals:

A. Ein bärtiger Satyrkopf.

B. Ein Frauenkopf, behaubet und geschmückt.

Am Bauch:

- A. Ein Jingling, in kurzem breitgegürtetem Chiton und Helm, att den rechten Fuss auf eine Felserhöhung gesetzt und beugt sich voratber, nm sich die Beinschiene des rechten Beines zu befestigen; das linke Bein ist sehon beschient. Vor ihm seine Lanze, hinter ihm sein Schild.
  - B. Roh gemalt. Ein Manteliungling.
- 75. (290). F. 13. H. 0,06. D. 0,17. r. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.
  - I. Ein Frauenkopf, behanbet und geschmückt.
- A. Roher gezeichnet. Ein Manteljüngling; im freien Raum ein Ball und ein Kasten.
- B. Roher gezeichnet. Ein Frauenkopf, in Hanbe und Schmuck. Daneben ein Ball.
- (159). F. 127. H. 0,24. U. 0,32. g. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.
  - A. Ein bekränzter Manteljungling. B. Desgleichen.
- 77. (160). F. 127. H. 0,28. U. 0,34. r. F. mit w. Grobe Zeichnung. Am Hals:
  - A. Ein Frauenkopf, in Hanbe and Schmack. B. Desgleichen.
  - Am Bauch:
- A. Eine Frau, in Schuhen Doppelchiton und Schmuck, hält in der gesenkten Linken einen Kranz und in der erhobenen Rechten einen Kasten. Hinter ihr eine Fensteröffung.
  - B. Ein Manteljungling, mit einer Tanie geschmückt.
- 78. (219). F. 127 H. 0,36. U. 0,47. g. F. mit w. Sehr fluchtige Zeichnung.
- A. Auf Gestein sitzt eine Frau, in Schuhen Chiton Kopftich und reichem Schmuck, in der Linken einen Thysos in der vorgestreckten Rechten einen Kasten mit Früchten und Zweigen haltend; auf ihren Knieen steht ein Storch. Vor ihr ein Lorbeerzweig.
  - B. Roh gezeichnet. Ein Manteljüngling.

78a. (157). F. 159. r. F. Mit einem Frauenkopf bemalt.

### ZWEITER SCHRANK.

79. (312). F. 126. H. 0,08. U. 0,18. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Ein Junglingskopf. Vgl. ebenso No. 59.

80. (307). F. 108. H. 0,09. U. 0,22. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Ein geschmückter Frauenkopf.

Dieselbe Darstellung wiederholt sich auf derselben Vasenform in No. 308 des Inventars.

81. (132). F. 124. H. 0,19. U. 0,28. r. F. mit w. Leidliche Zeichnung.

Auf Gestein sitzt ein Eros, in Schuhen und weibischer Haartracht, an Stirn Ohr Hals Brast linkem Schenkel linker Wade und den Armen geschmückt; er hat die Linke auf den Sitz gelegt und hält in der erhobenen Rechten ein Tympanon.

82. (172). F. 122. H. 0,18. U. 0,20. r. F. Feine Zeichnung.

Eine Eule, mit den Flügeln schlagend.

83. (255). F. 35. H. 0,08. D. 0,09. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Jederseits eine Eule zwischen zwei Oelzweigen.

Vgl. ehenso die No. 254 und 257 des Inventars; die Litteratur vgl. zu Mus. Naz. No. 3036.

84. (256). F. 34. H. 0,07. D. 0,08. r. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jünglingskopf, mit einer Tänie geschmückt. B. Desgleichen. 85. (253). F. 34. H. 0,08. D. 0,08. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein kahlköpfiger stumpfnasiger bärtiger Satyrkopf.

B. Ein Frauenkopf mit Haartuch.

86. (276). F. 21. H. 0,11. D. 0,09. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Nur der Deckel ist bemalt:

A. Ein geschmückter Francokopf. B. Ein Schwan,

87. (262). F. 94. H. 0,16. U. 0,32. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Frauenkopf, in Haube und Schmuck.

B. Desgleichen.

Dieselbe Darstellung wiederbolt sich auf derselben Vasenform noch bei den No. 263 und 264 des Inventars.

88. (275). F. 21. H. 0,10. D. 0,08. r. F. Rohe Zeichnung. Nnr der Deckel ist bemalt:

A. Ein junger Satyrkopf. B. Desgleichen.

89. (148). F. 125. H. 0,15. U. 0,22. w. F. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Schwan. Vgl. ebenso Caylus Rec. d'antiq. IV, 38, 4.

 $\mathbf{S9s.}$  (314). F. 113. H. 0,10. U. 0,14. s. F. auf gelblichem Grunde. Flüchtige Zeichnung.

Ein Schwan. 7gl. dieselbe Darstellung auf derselben Vasenform noch bei den No. 146 and 315 des Inventars.

90. (252). F. 33. H. 0,08. D. 0,08. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Eine Eule zwischen zwei Oelzweigen.

B. Ein Jünglingskopf.

91. (127). F. 8. H. 0,08. D. 0,13. r. F. Feine Zeichnung.

A. Ein Jüngling, unterwärts bemäntelt und mit einer Tänie geschmückt, steht zwischen zwei nackten Genossen, von denen derjenige hinter ihm eine Lanze hält.

B. Ein nackter Jüngling steht im Gespräch zwischen zwei Gefährten, welche mit Mänteln und Tänien versehen sind und von denen derjenige hinter ihm einen Stock in der Rechten hält.

92. (694). F. 141. H. 0,10. U. 0,27. r. F. Gute Zeichnung. Ein bärtiger nackter Mann, in der Rechten eine Hacke, die Linke in die Seite gesetzt, blickt zurück; hinter ihm eine Stele. Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXI, 92.

93. (126). F. 34. H. 0,12. U. 0,39. r. F. Feine flüchtige Zeichnung.

A. Eine sitzende Frau, in Chiton and anterwarts bemäntelt reicht in der Linken einen Kasten

B. einem vor ihr stehenden Manteljungling hin.

94. (130). F. 124. H. 0,22. U. 0,34. r. F. Verdorbene

Zeichnung.

Auf einem Zweigespann, dessen eines Pferd weiss ist, steht

ein Eros. Beide Rosse sind an der Brust geschmückt.

95. (207). F. 108. H. 0.16. U. 0.36. r. F. mit w. Grobe

Zeichnung.

Auf Gestein sitzt eine Frau, beschuht unterwärts bemäntelt und reich-

geschmückt, in der Linken einen Lorbeerzweig und in der Rechten einen Kasten mit Früchten haltend; vor ihr steht eine Stele mit Früchten.

96. (249). F. 33. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Mit zuei Frauenköpfen bemalt. 96a. (261). F. 80. r. F. Gewöhnliche Zeichnung. Mit zwei Frauenköpfen bemalt.

Mit zwei Frauenkoppen bemint.

97. (250). F. 34. H. 0,10. U. 0,33. r. F. Rohe Zeichnung.

A. Ein Manteljüngling. B. Desgleiehen,

98. (251). F. 34. H. 0,09. U. 0,31. r. F. Rohe Zeichnung.

A. Ein Manteljungling. B. Desgleichen,

99. (192). F. 34. H. 0,10. U. 0,34. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Doppelchiton und Tänie, hält in der vorgestreckten Rechten einen Kasten.
B. Eine Frau, in Doppelchiton und Tänie, in der Rechten einen Spie-

gel, blickt forteilend znrück.

100. (107). F. 183. H. 0,05. D. 0,11. r. F. Gewöhnliche Zeichnung.
Zwei Schwäne.

101. (150). F. 183. H. 0,05. D. 0,15.

Gemalt sind ein Schwan ein Tiger und ein Löwe, dessen Kopf eben derienige in erhabener Arbeit ist.

Vgl. ein ähnliches Gefäss bei Passeri Pict. Etr. I, 44, 1 und 45, 1.

102. (128). F. 172. H. 0,06. D. 0,14. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Jederseits sind zwei sich anschauende Frauenköpfe gemalt. Vgl. No. 65.

103. (197). F. 124. H. 0,18. U. 0,32. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Fran (Bacchantin), in Schnhen Chiton Strahlentänie und Schwuck, in der Linken einen Thyrsos (mit Tänie), täuft den Kopf hintenüber werfend vorwärts.

104. (199). F. 108. H. 0,18. U. 0,42. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau (weissbemalt), in Chiton und weissem Mantel, steht vor einem jugendlichen Salyr, der mit der Linken eine Flöte an den Mund setzt und in der Rechten eine zweite Flöte hält.

105. (131). F. 124. H. 0,21. U. 0,35. g. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Schnhen Doppelchiton and reichem Schmack, die in

der Linken eine breite Tänie hält, steht vor einem Jängling, welcher, über dem linken Arm die Chlamys, mit Schnhen Brustband und Strahlentaus versehen, in jeder Hand eine Lanze hat.

106. (116). F. 172. H. 0,06. D. 0,14. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

Jederseits ein Panther vor einem Kopf mit phrygischer Mütze.

107. (93). F. 126. H. 0,06. U. 0,16. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Ein Reh.

Disselbe Darstellung auf derselben Vasenform noch in No. 336 des Inntars.

108. (331). F. 126. H. 0,06. U. 0,16. r. F. Fluchtige Zeichnung.

Ein Schwan. 109. (330). F. 125. H. 0,07. U. 0,20. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton and Mantel, eilt vorwärts.

110. (319). F. 122. H. 0,09. U. 0,11. r. F. Rohe Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Mantel and Hanbe, die in der Rechten eines Spiegel hält, sitzt auf einem viereckig behauenen Stein; hinter ihr steht eine Stele.

111. (83). F. 138. H. 0,07. U. 0,24. Flüchtige Zeichnung. Ein Jüngling erhebt die Rechte über einem neben ihm stehenden Altar.

112. (29). Fragment (der Fuss) einer Vase. D. 0,06. Unten ist der Name des Besitzers') im Genitiv eingekratzt: Δήμονος (ΔΕΜΟΝΟ).

Vgl. Bull. Nap. Arch. N. S. IV p. 68 und unten Taf. XXI, 112.

Ygl. dazu Heydemann Gr. Vasenb. S. 10, 11 ff.
 113. (179). Gefäss in Form eines Frauenkopfes. Mit Klee-

blatttülle. H. 0,15. Ueber der Stirn drei Reihen Lockenknöpfe. Um den Kopf ein weissgemalter Lorbeerkranz.

114. (124). F. 12. H. 0,10. D. 0,14.

B. Desgleichen: +SENOKLES EPOIESEN.

Vgl. Minervini Bull. Nap. N. S. VI p. 51.

Die Inschriften unten auf Taf. XX, 114.

<sup>5</sup>) Vgl. zu demselben Brunn Künstlerg. II S. 739 ff.

 (178). Gefäss in Form eines Frauenkopfes. Mit Kleeblatttulle. H. 0,15.

Ueher der Stirn drei Reihen Lockenknöpfe.

Um den Kopf ist ein Efeukranz gemalt.

116. (180). Gefäss in Form eines Frauenkopfes. H. 0,12. Ueber der Stirn drei Reihen Lockenknöpfe.

117. (87). F. 57. H. 0,10. U. 0,26. r. F. Feine Zeichnung. A. Eine Frau, in Chiton und Mantel, um den Kopf eine breite T\u00e4nie, hat die Lanze ruhig in die Seite gesetzt und streckt die Rechte (nach oben geoffnet) vor, als oh sie einen Stab darauf balanciren lassen will, welchen

B. eine ihr gegenüber befindliche Frau auf dem vorgestreckten Zeigefünger ihrer rechten Hand ehen balanciren lässt: sie neigt sich zu dem Zweck laufend vor. Dieselbe ist in den Doppelehiton gekleidet und hält in der Linken eine Leier. Ohen die lauschrift: Εὐ αὐτεο.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi Cum. XVII, 2 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 22; Memorie della R. Acc. Erc. VIII, 6.

Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 24 s — Quaranta Bull. Nap. N. S. IV p. 110 s und Memorie della R. Acc. Erc. VIII p. 329 ss; Minervini Bull. Nap. N. S. V p. 142; Teod. Avellino ') ebd. VII p. 21 s; Gerhard Arch. Anz. 1856 S. 190\* und 1857 S. 96\*.

Die Inschrift auch unten Taf. XX, 117.

1) Er will "Zev σωτες" lesen; ebenso auch Benndorf Gr. Vas. S. 49, 245.

118. (1358). Fragment. Breit 0,11 und 0,07. r. F. Leidliche Zeichnung.

Ein Jüngling, auf seinen Stah gelehnt, um den Unterkörper den Mantel gewickelt, bält in der Rechten einen Reifen und in der Linken eine Frucht (?). Daneben liest man: Καλιος (vgl. dazu Taf. XX, 118).

119. (86). F. 124. H. 0,07. U. 0,15. r. F. Rohe Zeichnung. Eine Frau, mit dem Chiton bekleidet.

120. (98). F. 126. H. 0,08. U. 0,22. r. Z. Rohe Zeichnung. Eine Frau länft vorwärts, beide Hände ansstreckend.

121. (149). F. 123. H. 0,10. U. 0,22. r. F. Rohe Zeichnung. Ein Jängling, mit dem Mantel bekleidet, in der Rechten eine Tänie, steht vor einer Frau, welche, in Chiton Mantel und Hanbe, ihm in der Linken eine Schale darbietet, Zwischen Beiden steht ein Arbeitskorb.

122. (97). F. 63. H. 0,11. U. 0,33. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Manteljungling, mit Stock.

B. Zwei Manteljünglinge, im Gespräch; sie sind mit Tänien geschmückt.

#### DRITTER SCHRANK.

123. (698). F. 126. H. 0,08. U. 0,18. r. F. Sehr feine Zeichnung. Durch Feuer sehr angegriffen.

Auf einem Delphin reitet ein *Eros*, die Doppelflöte blasend. Vgl. dazu Mus. Naz. No. 2845.

124. (125). F. 126. H. 0,10. U. 0,22. r. F. Feinste Zeichaung.

Eine Frau, in Doppelchiton, befestigt. (oder löst) den Gürtel unter dem Ueberwurf ihres Chitons. Neben ihr steht ein Stuhl, auf dem ein Gewandstück liegt.

Abgehildet bei Heydemann Griech. Vasenb. S. 1 und besprochen ebd. S. 14, 2.

125. (58). F. 100. H. 0,36. U. 0,87. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Auf einem springenden Viergespann steht ein härtiger Mann, in langen feinfältigem (Wagenlenker-) Chiton, in den Händen Zugel und Kentron. Ihm sehwebt — theilweilse durch die Pferde verdeckt — eine Frau (Nike apteros '')) entgegen, in Doppelchiton, in heiden erhobenen Händen eine lange Tänie haltend.

B. Ein Jimgling, der mit der Linken einen Stock sehultert, füngt mit der Rechten einen Ball, den ihm ein Genosse zugeworfen hat, welcher in der Linken seinen Stab zur Erde stützt Zwischen heiden steht ein dritter Jüngling, wie die anderen beiden in den Mantel gehüllt.

Am Rand oben wiederholt sich — roher und schwarz gemalt — viermal die Gruppe eines weidenden Hirsches, dem ein Löwe gegenüher steht,

Unten eingekrazt: vgl. Taf. XXI, 125.

1) Vgl. dazu Santang. No. 691.

126. (108). F. 125. H. 0,12. U. 0,20. r. F. Feine Zeichnung.

Eine Frau, in besticktem Doppelchiton, die Haare in einen Zopf ge-

bunden, hält in den vorgestreckten Händen einen Kasten. Vor ihr steht ein Arbeitskorb, oben hängt ein Spiegel. Hinter ihr steht ein Lehnstuhl mit Polster; oben hängt eine Tänie.

127. (40). F. 100. H. 0,35. U. 0,92. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chiton Mantel und Hanbe, blickt vorwärtseilend anch dem hir folgenden Jönging zurick, welcher die Rechte erhebt und mit der Linken einen Krückstock schultert; er ist mit Marvel und Tänie versehen. Huten ihn folgt eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, welche no einem zweiten Jönging mublickt, der die Rechte schon auf ihren Nacken legt; er ist im Mantel und mit einem Krückstock versehen.

Eine Mantelfrau streckt die Linke hervor gegen einen Manteljüngling, der einen Stock hält. Hinter ihr steht ein zweiter Manteljüngling, auch mit einem Stock versehen.

128. (104). F. 126. H. 0,11. U. 0,23. r. F. Feine Zeichnung.

Eine Frau, in Doppelchiton, in der Linken einen Kasten und in der Rechten ein Alabastron, eilt umblickend vorwärts.

129 (54). F. 100, H. 0,43. U. 1,06. r. F. Leichte Zeichnung. Antik restaurirt.

A. Ein bärtiger Mann, bemäntelt und bekränzt, in der Rechten einen krummen Stab, blickt zu einem hinter ihm stehenden Jüngling um, welcher mit Ausnahme des Gesichts und der Füsse ganz in einen Mantel gebüllt ist.

B. Roher gemalt. Ein bekränzter Manteljüngling streckt in der Rechten eine Schale (F. 12) dem eben beschriebenen bärtigen Manne entgegen.

Der Fuss der Vase ist mit vier Bronzeklammern im Alterthum plump angefügt worden. Vgl. ausser No. 133 auch Mus. Naz. No. 2908; 2924; Santang. 5; u. a. m.

180. (193). F. 137. H. 0,09. U. 0,33. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Dreimal wiederholt sich ein nackter behelmter Krieger, welcher, anf dem rechten Knie liegend, den linken Fuss vorsetzt und in der Linken den Schild hält; die Rechte liegt an der Hüfte.

131. (44). F. 1(0. H. 0,33. U. 0,89. r. F. Gewöhnliche flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, in Helm und Wehrgehänge, in der Linken den Schild, zückt in der Rechten die Lanze gegen den vor ihm rücklings zu Boden sinkenden jungen Krieger, der den Kopf und die Rechte mit dem Schwert sinken lässt; derselbe hat auf dem Kopf

Vasensamml, zu Neapel,

den Helm, um die Brust das Wehrgehänge, um die Hüften die Chlamys gewiekelt, in der Linken den Schild (Z. ein Ross und rings um dasselbe die Spuren von acht Buehstaben, von denen noch ein  $\mathbb{N} \cdot \mathbb{\Gamma} - \mathbb{O} \cdot \mathbb{E}$  erkennbar sind).

B. Drei Jünglinge springen mit Schläuchen angetrunken daher: der mittlere trägt keinen Schlauch, der zur Rechten des Beschauers schultert ausserdem noch ein Trinkhorn mit der linken Hand.

132. (38). F. 99. H. 0,36. U. 0,92. r. F. Gewöhnliehe Zeichnung.

A. Auf einem eilenden Viergespann steht ein bärtiger Mann, in langem (Wagsenlenker) Chlion, in den Händen Kentron und Zügel. Neben den Rossen — von ilmen zum Theil verdeckt – läuft Adtene, in Helm Chiton und Aegis die sebildartig über den. vorgestreckten linken Arm liegt: in der Rechten ist die Waffe vorauszusetzen, mit der sie den unter den Pferden liegenen bärtigen Mann (Giganlen) tödtet. Derselbe ist auf der Flucht rücklings bingesunken; er ist in Chiton Panzer Webrgebäuge Beinsehienen und Helm, und hat in der Linken den Schild.

B. Ein bärtiger Satyr umfasst mit beiden Armen — er hat mit der Rechten sein linkes llandgeleuk gefasst — eine fliehende Frau um die Hilften, welche, in Chiton und Kopfiuch, in jeder Hand Castagnetten (κρόταλα) hebt und erschrocken umblickt.

Unten eingekrazt; vgl. Taf. XXI, 132.

183. (205). F. 63. H. 0,15. U. 0,36. r. F. Feine Zeichnung. Antik restaurirt.

 ${\it A.}$  Zwischen zwei sprechenden  ${\it Mantelj\"unglingen}$  steht eine Stele.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube.

Der eine Henket ist mit zwei Bronzeklammern plump angeheftet (vgl. dazu No. 129).

184. (35). F. 92. H. 0,36. U. 0,82. r. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

A. Auf einem Lehnstuhl sitzt eine Frau, in Chiton Mautle und Haarbändern, in den Händen Leier und Plektron. Auf sie sehwebt Eros zu, der ihr in beiden Händen einen Lorbeerzweig entgegenhält; er ist mit der Tänie gesehmückt. Hinter der Frau steht eine zweite Frau, in Chiton Mantel und Haarbändern die in der Linken einen Kasten und in der gesenkten Rechten eine Kithara (mit daranhängendem Plektron) trägt. Ueher dem Eros liest man ein KAAOS, üher den beiden Frauen je ein KAAE.

B. Drei Manteljünglinge, mit Tänien geschmückt, der mittlere ohne Stock.

135. (195). F. 63. H. 0,11. U. 0,33. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Ein Manteljungling reicht eine Schale einer Mantelfrau; zwischen beiden ein Altar.

B. Ein Manteljüngling.

186. (212). F. 100. H. 0,23. U. 0,54. r. F. Anmuthige, aber schr flüchtige Zeichnung.

A. Auf einer Kline liegt ein Jingling, efeuhekränzt und unterwärts bemätelt; er heht die rechte Hand. Vor ihm steht eine Frau, in Chiton und Mantel, efeubekränzt, welche die Doppelflöte bläst. Auf einer zweiten Kline — hinter der Flötenbläserin — liegt ein zweiter Jingling, efeubekränzt und unterwärts hemäntelt, der in der Rechten eine Schildkrötenleier hält und die Linke im Gespräch mit dem vor ihm liegenden dritten Jingling hebt, welcher zu ihm umblickt und die Rechte hebt; derselbe hat um den Kopf eine breite Binde. Vor jeder Kline steht ein Tisch.

B. Eros eilt mit ausgestreckten Armen auf eine ruhig vor ihm stehende Frau zu, welche mit Chiton Mantel und Haube bekleidet ist; hinter ihnen steht eine zweite Frau, eben so gekleidet.

187. (48). F. 2a '). H 0,05. D. 0,14. r. F. Sehr feine flüchtige Zeichnung.

Vor einer auf einem Lehnstuhl sitzenden Frau, welche in der Rechten eine Thine hält, steht eine Geführtin, die mit der Rechten ihr Gewand hebt; zwischen beiden ein Arbeitskorb und oben eine Tänie. Hinter der ersteren Frau steht ein Vogel, hinter der anderen noch ein Arbeitskorb (mit Spiegel) und oben wieder eine Tänie. Es folgt eine Frau, welche in beiden Händen ihren Mantel vor sich ausgehreite hält; hinter ihr eine ionische Seule (mit Tänie). Dann eine Frau, die, den Kopf gesenkt, auf einem Lehnstuhl sitzt und in der Linken eine Tänie hält; vor ihr steht eine finnte Frau, die einen Arbeitskorh (am oberen Rand mit der Rechten) trägt. Alle Frauen sind mit Chiton Mantel und Tänie verschen. 3) Diese Gefüssform, die mir aus italischen Fundorten bis jetzt nicht bekannt geworden, ist dagegen in Attica sehr häufig; vgl. z. B. Cob. Pourtales 33; Heydemann Gr. Yasenh. IX, 1; u. a. m.

138. (202). Teller. D. 0,18. r. F. Allerfeinste strenge Zeichnung.

Auf einem Lehnstahl, über dem eine lange Decke mit Franzen liegt, sitzt eine Frau in Schanbelschuben Chiton Mantel Haube und Olirring, welche in der Linken einen Spiegel hält: sie besiebt sich in demselben und hebt erstaunt die reebte Hand. Vor ibreine Seule (mit Gebälk) und ein Gewandstättek (? Beutel?)

189. (1357). F. 123. H. 0,13. U. 0,25. r. F. Grobe Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Mantel Hanbe und Armband, hält in der Rechten einen Spiegel. Vor ihr eiu Arbeitskorb, hinter ihr ein Stahl.

140. (201). F. 63. H. 0,17. U. 0,47. r. F. mit w. Grobe flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Doppelchiton und Schmnek, in beiden Händen einen Zweig haltend, steht vor einer zweiten Frau, welche ihr in der Rechten eine Tänie entgegenhält; dieselbe ist in Chiton Mantel Tänie und Schmuck. Zwischen beiden steht eine Lade.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel and Haube, hält in der vorgestreckten Rechten eine Tänie; vor ihr steht eine Lade.

141. (75). F. 52. H. 0,45. U. 0,78. r. F. mit w. und g. Acusserst flüchtige grobe Zeichnung.

Auf einen niedrigen Altar (mit breiter hober Stufe) ist der bärtige Telephos geflüchtet, in der erhobenen Rechten das blanke Schwert, in der vorgestreckten Linken den kleinen (weiss gemalten) ') zappelnden Orestes am linken Fuss gefasst haltend; Telephos hat um die Wunde an seinem linken Oberschenkel eine Binde; um den Unterkörper liegt unordentlich sein auf der Flucht herabgefallener Mantel. Er blickt auf den gegen ihn losstürmenden bärtigen Agamemnon, der, über dem vorgestreckten linken Arm schildartig die Chlamys, in der Rechten eine Lanze eingelegt hat: ihm hat sich Klytaimnestra entgegengeworfen und will ibn umarmend zurückhalten; sie ist weisshäutig, in langem Chiton und hoher Stephane. Um den Kopf haben Agamemnon und Klytaimnestra Perlenschnüre. Ueber ibnen ist noch der Obertheil einer Frau ') sichtbar, die anfgeregt zuschauend die Hände bewegt; sie ist mit Chiton und Perlenschnurtänie versehen. Auf der anderen Seite von Telephos endlich steht eine Frau

(Elektra), in langem dorischem Chiton und Halsband, die entsetzt mit beiden Händen nach ihrem Oberkopf fasst. Ueber Telephos hängt ein grosser runder Schild.

Unter den Seitenhenkeln der Vase je ein Kopf (in phrygischer Mütze) und darüber ein liegender Panther.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cumani 14 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 18; Arch. Ztg. 1857, 106.

Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 22s und Jahn Arch. Ztg. a. O. S. 89 ff — noch Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 95\*; Brunn Bull. dell' Inst. 1857 p. 111; Minervini Bull. Nap. N. S. V. p. 142.

<sup>1</sup>) Wie Jahn richtig bemerkt (vgl. auch Arch. Zig. 1866 S. 130, 6) zur Bezeichnung des zurfen Alters; vgl. ebenso Troilos auf der Münchener Vase 124 (Gbd. Aus. Vas. 223) u. a.

2) Nach Finrelli die Trophos, nach Jahn eine Tochter des Hanses.

142. (194). F. 57. H. 0,12. U. 0,29. r. F. Sehr feine Zeichnung.

A. Ein nackter bekränzter Jungling lehnt sich mit dem rechten Ellenbogen auf eine vor ihm befindliche Stele; die Linke hat er in die Seite, den rechten Fuss hinterwärts gesetzt. Mit ihm spricht ein Jüngling, ebenfalls nacht und bekränzt, in der Rechten einen Stab: er strecht die Linke weit aus (und scheint den Gefährten am rechten Ellenbogen zu berühren).

B. Ein Manteljüngling steht einem nackten Geführten, der in der Rechten eine Stange hält, gegenüber; beide sind mit Tänien geschmückt.

Unten ist der Name des Besitzers im Dativ eingegratzt: Ἡγησάρχψ (ΗΓΗΣΑΡΧΩΙ); vgl. unten Taf. XXI, 142 und Arch. Ztg. 1869 S. 82,13.

No. 143-143 steheu auf Seulen.

143. (76). F. 124. H. 0,41. U. 0,69. r. F. mit g. und w. Flüchtige Zeichnung; theilweise verwischt.

Ein Jingling, in kurzem breitgegürtetem Chiton und Beinschienen, auf dem Kopf den Helm mit zwei Federn, auf der Brust drei Phalerae (vgl. No. 68, 1), in den Händen Lanze und Gabild, steht vor einer Frau, die im Gesprüch die Hände (verwischt) vorstreckt; sie ist in langem weissem Chiton (mit langem kragenartigem Ueberwurf) und Kopfluch'). Hinter ihr steht, den linken Fuss auf einen Stein böher aufgesetzt, eine Frau, in Chiton und Hanrschnuck, und hält in der vorgestreckten Linken eine Schale und in der gesenkten Rechten (wohl die Oenochoe); hinter ihr eine Tänie. Hinter dem Jungling steht eine Stele und dann ein Gefahrte, ebenso gekleidet und bewaffnet?), welcher die Beine kreuzend in der Linken Lanze und Schild hält nnd in der gesenkten Rechten einen Kranz trägt (den er vielleicht auf die Stele legen will). Oben sitzen zuei Frauen, nnterwärts mit ihren Mänteln bedeckt, um den Kopf Haarhänder: die eine, die um den Hals eine lange Perlensehnur trägt, hält in der erhobenen Rechten ein Tympanon und einen breiten Kasten und stützt sich mit der Rechten auf ihren Sitz, während sie zur anderen umblickt, welche, zu ihr vorgebeugt, in der Linken ein Tympanon hält und die Rechte mit einem Kranz im Gespräch vorstreckt. Zwischen diesen beiden Frauen ein umgekehrter Arbeitskorb. Alle Frauen hahen weisse Hauffarbe; die Sitz- und Grundfäche der oberen heiden ist nunktirt.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. 12 (farbig); Bnll. Nap. N. S. V. 10, 16.

Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 19 s (der "Aeneas mit Misenos und Achates bei der Sibylle von Kumae" erkennt!) — Minervini Bull. Nap. l. c. p. 141; Gerbard Areb. Anz. 1857 S. 94\*; Brunn Bull. dell' Inst. 1857 p. 111.

1) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 874.

\*) Auf dem Helm hat er drei Federn.

144. (240). F. 95. H. 0,52. U. 1,10. g. F. mit w. Feine flüchtige Zeichnung.

A. Auf einer Kline (mit Polster) liegt ein Jinqling, untermétrs bemäntelt, am Kopf und Hals bekränzt, in der Linken
eiue Schale (F. 12), die Rechte üher den — ein wenig nach
hinten geworfenen — Kopf gelegt; in seinem Schooss liegt ein
Zweig. Vor ihm steht ein eine Frau, in Schuben Chition weissem
Mantel Kopftueh und Schmuek, welche die Doppelflöte hläst.
Vor der Kline steht ein grosser Krater (F. 93) und ein runder
dreiffussiger Tisch, auf dem eine Schüssel ein Beeher (F. 40)
nd zwei Fritcht (?) liegen. Auf einer zweiten Kline — rechts
vom Beechauer — liegen seei Jünglinge: der eine, nnterwärts
bemäntelt und hekräuzt, hält in der Linken den Becher (F. 43)
während er die Rechte um den Nacken einer neben ihm
sitzenden Frau legt, welche, unterwärts bemäntelt und mit Halssowie Armband gesehnutekt, mit beiden Händen seinen Kopf

umfasst, um ihn zu küssen. Der andere Jüngling, unterwärts bemäntelt, an Kopf und Hals bekränzt, hält in der Rechten eine tiefe Schale (F. 8) nach Kottabosart gefasst und wendet sich nach dem hinter ihm stebenden Kottabosständer (mit geschwungener Stange) um; in der Linken hat er einen Lorbeerzweig. Neben dem Kottabosständer steht ein kleiner nackter Knabe, Kopf und Brust mit Laub geschmückt; in der Linken halt er einen Eimer, während er mit dem Zeigefinger der rechten Hand nach einer am Boden flatternden Taube weist; eine zweite Taube fliegt über ihm. Vor ihnen steht ein vierfüssiger ') länglicher Tisch, auf dem ein Trinkhorn ein Becher (F. 43) zwei Schüssel (mit Feigen?) und vier Früchte liegen. Oben in der Mitte eine Maske (mit langem Haar), ferner drei runde Disken (oder Pateren), drei Zweige und eine Fensteröffnung (?) nebst einer Schildkrötenleier. Unten liegen Zweige und Früchte. Rechts und links eine ionische Seule mit Gebälk. Die Hautfarbe der Frauen ist weiss bemalt.

B. In der Mitte sitzt auf einem Stuhl (mit geschwungenen Beinen) eine Frau, unterwärts bemäntelt, in Schuben Kopfluch und reichem Schmuck, in der Linken eine Tanie und eine Schale mit Fritchten; sie wendet sich um zu der hinter ihr stehenden Frau, welche, in Schuhen Doppelehiton und Schmuck, in der Linken eine Schale mit Früchten und in den Rechten einen Einer halt. Zwisehen beiden eine Stele mit drei Früchten von einer Täule unwickelt. Vor inhen nahen szeie Frauer: die erste, in Schuhen Doppelehiton und Schmuck, halt in den Händen Spiegel und Eimer; die zweite, die mit Schuhen Mantel Handen Spiegel und Ohrring versehen ist, trägt in der Rechten einen Lorberzweig, danoben eine Fensteröffnung. Die Hautsarbe dieser Frauen ist roht gemäl.

1) Der vierte Fuss ist vom Maler vergessen worden.

145. (74). F. 108. H. 0,38. U. 0,87. r. F. mit w. und g. Flüchtige ein wenig überladene Zeichnung.

Das Bild stellt ein Symposion dar. In der Mitte stebt in lebhafter Bewegung zwischen zwei Klinen eine Flötenbläterin, in Schuben und langem wallendem Chiton, in jeder Hand eine Flöte emporhaltend und blasend. Vor ihr steht ein Kottabossänder mit gesehwungener Stange, an der eine Tänie fest gebunden ist; auf der Sebale (Azuárn oder galzáro), von der eine wollene Vitta herabhäugt, liegen vier Früchte; oben liegt in

Gleichgewicht das kleine Täfelchen (πινακίσκιον). Nach diesem Täfelchen schleudert ein auf der danebenstehenden Kline liegender Jüngling die Weinneige seiner Kylix, die er mit der Rechten nach Kottahosart gefasst hält; er hält die linke Hand auf die Brust und blickt auf sein Ziel; derselhe ist in Chiton gekleidet und unterwärts bemäntelt, um den Konf hat er eine Tänie mit Strahlen, um den rechten Unterarm einen Kranz (oder dickes Armband?) Neben ihm liegt auf derselben Kline ein zweiter Jüngling, unterwärts bemäntelt, um den Kopf eine Strahlentănie, um die Brust eine Guirlande (ὑποθυμιάς) und um den rechten Unterarm einen Kranz. Die mit bestickten Kissen versehene Kline ist mit einer ausgezackten Decke belegt; vor ihr steht ein kleiner dreibeiniger Tisch mit Früchten und sitzt auf einem ionischen Kapitell ein nackter kleiner Knabe, beschuht und mit einer Strahlentänie geschmückt, der in der gesenkten Linken eine Oenochoe hält und den Konf schlafend (oder ermüdet) auf die rechte Hand stützt. Unten Zweige, oben zwei Efeuranken. Der letztbeschriebene Jüngling wendet den Oberkörper um und fasst mit der Rechten nach den Früchten, die eine Frau auf einer grossen Schussel ehen herheibringt; sie steht auf der Schwelle einer erhöhten geöffneten Thür und will eben herabsteigen; sie trägt Schuhe und Chiton, um den Hals eine Perlensehnur, in der Linken ein Alabastron; auf der Schüssel stehen ausser den Früchten noch zwei (Pyramiden-) Kuchen. Ohen sitzt eine Taube, in den Krallen einen Kranz tragend. Zwischen der Frau und dem Jüngling auf der Kline steht noch ein kleiner Knabe, in kurzem breitgegürtetem Chiton. mit diekem Kranz auf dem Kopfe, in den Händen Schale und Oenochoe haltend. Schwelle and Thur sind geschmückt, iene mit einer Guirlande, diese mit einer wollenen Tänie. Hinter der zuerst beschriebenen Flötenhläserin steht eine zweite Kline, vor der ein kleiner dreibeiniger Tisch mit Früchten und (einer Schüssel?) steht; unten am Boden vier Eier (oder Früchte). Auf der Klinc liegt ein Jungling, unterwärts bemäntelt, um den Kopf eine Strahlentänie, um die Brust eine Guirlande (ἐποθυμιάς). um den rechten Oberarm einen Kranz; er wendet sich um und ist im Begriff, aus der nach Kottabosart mit der Rechten gefassten Schale nach dem Kottabosständer zu werfen. Neben ihm sitzt auf der Kline eine Frau, welche die Linke um seinen Nacken legt, in

der gesenkten Rechten einen Kranz hält und zu ibm umblickt; ihr Chiton lässt den ganzen Oberkörper entblösst, sie ist an Hals und Brust geschmückt und hat um den Kopf ein Haubentuch. Auf die Frau fliegt ein Eros zu, ihr in den Händen eine grosse Tänie bringend; der kleine Gott ist mit Schuhen und Kopftuch versehen. Den Beschluss machen neben dieser Kline zwei (kleinere) Jünglinge, mit Weinmischen beschäftigt. Der eine Jungling, bekränzt, steht auf der Schwelle einer geöffneten Thür und giesst aus einer Ampbora Wasser in einen vor ihm stehenden Krater (F. 92), auf dem die Figuren eines nackten Mannes und einer bekleideten Frau angemalt sind. Der andere Jüngling. beschubt und mit einer Guirlande (ὑποθυμιάς) um die Brust, vor dem Gesicht eine kleine Maske'), wendet sieb zu den Personen der letztbeschriebenen Kline, während er die Rechte in den Krater hält und in der vorgestreckten Linken ein kleines Tuch (?) hat. Ueber dem Krater hängt ein Tympanon. Schwelle und Thür sind geschmückt, jene mit einer Guirlande, diese mit einer wollenen Tänie. Oben im freien Raum sind einige Efeublätter angebracht.

Die Hautfarbe der Frauen ist weiss gemalt; ebenso ihre Gewänder, deren Falten mit hellgelber Farbe angegeben sind.

7) Vel. dazu Mus. Naz. No. 2313.

## VIERTER SCHRANK.

146. (61). F. 100. H. 0,35. U. 0,88. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Flügelfrau (Nike), in (dorischem?) Doppelebiton (mit Ueberwurf) Haube und Ohrring, verfolgt einen fliebenden Jingling, der erschrocken umblickt; er ist mit Ausnahme des Kopfes und der Füsse in einen weiten Mantel gehüllt.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, schaut der Scene zu.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. 15 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 19.

Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 23 (Tithonos!) — Gerhard Arch. Anz. 1857, S. 95\* f (Kephalos); Minervini Bull. Nap. l. c. p. 142 (desgleichen).

147. (85). F. 137. H. 0,05. U. 0,20. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Ein bärtiger Satyr geht auf allen Vieren vorwärts.

148. (73). F. 94. H. 0,35. U. 0,94. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Griecke, mit Helm und Wehrgehänge, in der Linken ein Schild (Z. Stern) der das Gesicht zum Theil verdeckt, den linken Fuss höher auf einen Stein aufgesetzt, zhekt mit der Rechten eine Lanze gegen eine herittene Amazone, die in der Rechten die Lanze zückt; sie ist in Schuben hesticktem Chiton und Mütze, zur Seite den Köcher (mit dem Bogen); ihre Brust ist fast männlich gehildet. Zwischen heiden liest man ein KAAL.

B. Seh durch Feuer verdorhen. Zuei Manteljunglinge

stchen vor einem dritten, der einen Stock hält.

Unten eingekrazt; vgl. Taf. XXI, 148.

Vgl. dazu Klügmann Annali dell' Inst. 1867 p. 212 ss, No. 11.
149. (309). F. 141. H. 0,09. U. 0,23. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Ein härtiger kahlköpfiger Satyr, in beiden Händen eine Spitzamphora (F. 56) mühsam tragend, geht vorwärts.

150. (52). F. 94. H. 0,28. U. 0,81. r. F. mit rothbraun. Sehr schöne flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling, über der linken Schulter die Chlamys, in den Händen Leier und Plektron, blickt vorwärtseilend zurück. Dasselbe thut der ihm folgende (ein wenig kleinero) Jüngling, welcher in der Rechten eine Fackel schwingt und mit der Linken Gewandstücke (?) an einem Strick über der linken Schulter trägt. Hinten diesen heiden naht ein dritter Jüngling, der, den Mantel shawlartig über den beiden Armen, eifrig die Doppelflöte bläst. B. Ganz verdorhen. Deri Mantelliamlinge, der mittlere ohne

Stock.

181, (45), F. 100, H. 0.36, U. 0.96, r. F. mit rothbraun.

151. (45). F. 100. H. 0,36. U. 0,96. r. F. mit rothhraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Der härtige Bacchos, bekränzt, in langem Chiton und Mantel, in der Linken einen Rehzweig, blickt vorwärtseilend zurück nach dem binter ihm stehenden bärtigen Satyr, der hekränzt ist und in der Rechten einen Krug (F. 109) trägt; der Gott hält in der Rechten das Trinkhorn zum Fullen hin, worüber der Satyr erstaunt die Linke beht. Voraus eilt eine Frau (Ariadne), in Chiton Mantel und Tanie, in der Linken den Thyrsos, die den Kopf zurückwendet und die Rechte erhebt. Hinter dem Satyr folgt ein zweiter Satyr, gleichfalls hekränzt, der über der linken Schulter an einem Stock einen todten Hasen trägt.

B. Ein Manteljungling, mit Tanie und Stock, steht einem bärtigen Manne gegenüber, der, in Mantel und Tänie, im Gespräch die Rechte heht. Ohen hängt ein Palästraheutel.

Unten eingekrazt; vgl. Taf. XXII, 151.

152. (204). F. 63. H. 0,16. U. 0,43. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Frau, in Doppelchiton, in den Häuden eine Fackel und einen Efeuzweig, blickt laufend zurück.

B. Ein Jüngling, in langem Chiton und Mantel, lorbeerbekranst, in der Rechten einen langen Efeustamm, eilt vorwarts.

153. (59). F. 100. H. 0,34. U. 0,90. r. F. mit rothhraun.

Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jungling, in Tanie und Kranz, über dem linken Arm die Chlamys, um das rechte Fussgelenk einen Ring (Periskelis), bliekt laufend zurück und zwar senkt er (trunken) den Kopf: in der Rechten trägt er einen Knotenstock, auf der erhobenen Linken einen Skyphos (F. 33).

B. Ein nackter Jungling heugt sich mit vorgestreckten Armen vornüher nach einem vor ihm stehenden Krater (F. 94); um den Kopf hat er eine Tänie, um jeden Knöchel zwei Ringe (Periskelides).

154. (84). F. 137. H. 0.07. U. 0.23. r. F. Sehr flüchtige Zeichnnng.

Ein bärtiger Satyr, in der Rechten eine Oenochoe (F. 109), läuft vornübergebeugt und die Linke vorstreckend vorwärts.

135. (41). F. 57. H. 0,35. U. 0,80. r. F. mit w. Fluchtige Zeichnung.

A. Ein Jungling, um den Kopf die Tanie, um den Hals die Chlamys geknupft (welche über die Brust herabfällt), im Naeken den Petasos, in der Linken eine Lanze, eilt vorwärts und streckt die Rechte aus nach einer vor ihm fliehenden Jungfrau, welche umblickt und erschroeken die Hände bebt; sie ist mit dem dorischen Doppelchiton hekleidet.

B. Ein Manteljungling steht einem bartigen Manne gegenüber, der mit Stock und Mantel versehen ist; heide sind mit Tänien geschmückt.

136. (317). F. 126. H. 0,09. U. 0,20. Grobe Zeichnung. Eine liegende Sphinz erhebt die linke Vordertatze.

137. (1355). Fragment einer Hydria. H. 0,24. Breit 0,44.

r. F. Feine schöne Zeichnung.

Erhalten ist noch in der Mitte ein Wagen, gezogen von zwei gefütgelten Rossen: anf ihm steht Eos'), mit grossen Schulterfügeln, in Doppelehiton und breitem Haarbande, in den Händen Kentron und Zügel. Von ihr ist von dem Gespann der Mondgittin noch die Wagenbristung und Fliggletheile der (gefütgelten) Rosse sowie der Obertheil — bis zu den Knieen — der Seless selbsit erhalten, welche, in Doppelehiton und Haube, in den Händen Kentron und Zügel hält. Zwischen beiden Gespannen ist Hals Kopf und oberer Flügeltheil eines (Schwans? oder Ibis?) erhalten. Hinter Eos szeei kleine nackte Knaben (Sterne), die (in den Okeanos) hinutterstürzen?) vor dem nahenden Gespann des Helios, von dem die Vordertheile des zweiten gefügelten Rosses noch erhalten sind.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. VI (farbig); Bull. Nap.

N. S. V, 10, 9.

Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 14 — Minervini Bull. Nap. l. c. p. 139 s; Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 93\*; Brunn Bull. dell' Inst. 1857 p. 111.

a) Die Benennungen nach Gerhard, dem alle beistimmen, auch Fiorelli (Ball. Na. N. V. p. 140), nachdem er früher (Vasi com. l. c.) die Horen zu erkennen glaubte; vgl. auch Jahn Arch. Ztz. 1838 S. 241, 42.

 Ygl. die vollständig erhaltene analoge Darstellung auf der berühmten Vase Blacas (Panofka Mus. Blacas 17; und öfter).

158. (1359). Fragment. H. 0,10. Breit 0,06. r. F. Feine

Zeichnung: durch das Verbrennen ') verblasst.

Erhalten ist noch der Untertheil einer Figur\*), ganz in Vertanssicht, in Beinschienen Cithon und Panzer, welche die Rechte erhebt. Neben ihr stand eine Figur, deren mit Anaxyriden bekleideter linker Fuss noch erhalten ist. Zwischen beiden liegen ein Köcher (mit dem darangebundenen Bogen) und eine phrygische Mütze, die mit einem Theta (3) bestickt ist im freien Raum die Inschrift: Tupzog (vgl. dazu Taf. XX, 158).

1) Vgl. dazu Mus. Naz. No. 2373.

2) Ob mannlich oder eine Amazone - bleibt eine offene Frage.

159. (1367). F. 126. H. 0,08. U. 0,17. r. F. Dnrch Feuer verblasst und sehr angegriffen.

Eine Sphinz, auf den Hinterfüssen sitzend, senkt den Kopf; vor ihr eine Arabeske.

160. (46). F. 68. H. 0,35. U. 0,56. r. F. mit w. Feine Zeichnung.

A. Ein Jüngling sitzt auf einem springenden Ross, dessen Zugel nebst einem Doppelspeer er in der Linken bält; er ist in bohen Stiefeln und gesticktem Chiton, um den Hals die Chlamys gekalpft, im Nacken den Petasos, und sebwingt in der Rechten die Lanze gegen einen Jüngling, der mit einer Lanze in der erbobenen Rechten zu Ross gegen ihn losstürmt. Derselbe ist in hochgeschutren Stiefeln und besticktem Chiton; and dem Kopf hat er einen Petasos. Hinter ibm eilt ein kleinerer Jüngling berbei, auf dem Kopf den Pilos, um den Hals die Cblamys gekulpft (die schildartig um den vorgestreckten linken Arm gewicktet! ist), in der Rechten einen Stein schwingend. Zwischen den beiden Reitern steht ein Baumstamm; unter dem Rosse des ersteren liegt ein Schild.

B. Schlechter gemalt und theilweise verdorben. Ein bärtiger ithyphallischer Satyr verfolgt eine bekleidete Frau (Bacchantin), welche umblickt und erschrocken die Hände bebt.

161. (53). F. 96 a. H. 0,36. U. 0,99. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Grieche, in Helm Chiton und Wehrgehänge, in der Linden den Schild (Z. ein Löwe, dessen Hintertheil nur sichtbar ist), legt mit der Linken die Lanze ein gegen die zu Ross anstürmende Amasone'), welche in der Rechten die Lanze zückt; sie ist in Anaxyriden Chiton und Mütze, an der linken Seite den Köcher mit dem Bogen, und ie Brust das Wehrgebänge. Hinter dem Krieger eilt ein Griechenjungling herbei, der, mit Chlamys Pilos und Webrgebänge versehen, in der Rechten eine Lanze schwingt. Oben liest man zweimal KAOOS.

B. Zwischen zwei Manteljünglingen mit Stücken steht ein Dritter, gleichfalls in den Mantel gebüllt, der bei ibm auch noch das Hinterbaupt bedeckt.

Vgl. dazu Klügmann Annali dell' Inst. 1867 p. 212 ss No. 10.

1) libre Brust ist fast männlich gebildet; vgl. No. 148.

162. (190). F. 61. H. 0,10. U. 0,32. r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Jüngling'), um den Hals die Chlamys geknüpft (welebe auch vorn über Brust und linken Arın fällt), im Nacken den Petasos, um die Brust das Webrgehänge, stützt sieb mit der Linken auf seinen Stab, die Beine kreuzend und die Reebte in die Seite stemmend. Vor ihm sitzt auf dem Boden die Sphinz, die behaubet ist.

B. Dieselbe Darstellung.

1) Möglicherweise Oidipus: vgl. Annali 1867 p. 377 ss.

163. (37). F. 59. H. 0,42. U. 0,87, r. F. Mit rothbraun. Schöne schr strenge Zeichnung.

A, Eros, lorbeerbekränzt, schwebt daher, in der gesenkten Linken eine siebensaitige Schildkrötenleier (mit Tänie und darangebundenem Plektron), in der Rechten ein Flötenfutteral haltend; unter ihm ein Kaninchen. Er wendet den Kopf zurück nach

B. einem Jüngling, der, lorbeerbekranzt und mit einem Mantel versehen, in der Linken einen Krückstock hält und die Rechte vorstreckend zu ihm umblickt.

164. (123). F. 118. H. 0,11. U. 0,22. r. F. Flüchtige Zeichnung.

Eros, in der Linken einen Reifen (?) und in der Rechten eine Fackel. fliegt (fast wagerecht) vorwärts. Im freien Raum liest man KAVOS.

163. (226). F. 33. H. 0.15. U. 0.56. r. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

A. Eine Flugelfrau (Nike), in Chiton Mantel und Tänie, die in der Linken eine Leier hält, streckt die Rechte vor

B. gegen einen Jüngling, welcher, in Mantel und bekränzt, sich auf seinen Stab in der Linken aufstützt; er hat die Beine gekreuzt und die Rechte in die Seite gesetzt. Oben hängen zwei Hanteln und ein Palästrabeutel.

Auf jeder Seite der Vase liest man cinmal; KAVON d. i. doch wohl xalor (¿στι), und nicht wie gewöhnlich xalog (ὁ δεινα). Vgl. die Iuschriften unten Taf. XX, 165.

## FÜNFTER SCHRANK.

No. 166. (695). F. 126. H. 0,07. U. 0,14. r. F. Auf gelblichem Grund; leidliche Zeichnung.

Ein Frauenkopf in Haube. Vgl. dazu No. 57.

167, (88), F. 11, H. 0.07, D. 0.09, r. F. Flüchtige Zeichnung.

A. Ein Krieger, behelmt und mit dem Schild versehen, flieht vor einem angreifenden Manne.

B. Desgleichen.

168. (8). F. 99. H. 0,34. U. 0,91. r. F. Leidliche Zeichnung.

A. Ein Jüngling, im Mantel, streckt die Rechte aus, vor einer Herme stehend, welche bärtig und ithyphallisch ist und um die Haare eine Tänie sowie zur Seite ein Zapfenloch bat.

B. Ein Manteljungling.

169. (225). F. 63. H. 0,20. U. 0,49. r. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

A. In der Mitte sitzt auf dem mit wollenen Tänien gesehmüteken Omphalos ein Rabe und pickt an dem Schaft der langen Fackel, welche die danehenstehende Artemis in der Linken hällt: die Güttin — welche, in langem Chiton und Mantel, um die Haare Bänder, im Ohr einen Schmuck, auf dem Rücken den Köcher, in der gesenkten Rechten eine Oenochoe hält — blickt aufmerksam auf das Thun des Vogels. Auf der anderen Seite des Omphalos steht der langlockige Apollon, in einen langen Mantel gehüllt, um den Kopf einen Lorheerkranz, in der Rechten einen grossen Lorheerstamus haltend; er blickt auf seine Schwester.

B. Eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, blickt in den

Spiegel, welchen sie in der Linken empor hält.

Abgehildet in den Annali dell' Inst. 1865. Tav. d'agg. H, 1. Vgl. Gargallo ehd. p. 117 ss (der irrthümlich annimmt, dass nasere Vorstellung 169 A. sich mit No. 180 A. auf einer Vase befinde).

170. (175). F. 121. H. 0,17. U. 0,17. s. F. Rohe Zeichnung.

Anf einer Kline liegt eine bekleidete Figur: vor ihr steht (?) eine zweite Figur, hinter der eine Mantelfrau auf einem Klappstuhl sitzt, welche die Linke hebt. Hinter der Kline noch eine Frau, die mit einem Mantel bekleidet ist.

171. (39). F. 100. H. 0,42. U. 1,12. r. F. Schöne Zeichnung.

A. Ein bärtiger Mann'), um den Kopf die Tänie, üher beiden Schultern und Rücken shawlartig die Chlamys, in der Rechten ein Skepter, legt laufend die Linke auf den Nacken einer vor ihm fliehenden Frau, die umblickt und erschrocken die linke Hand hoht; sie ist in Doppelchiton Stephane Ohrring und Mantel (welcher shawlartig über der linken Schulter am Rücken und unter der rechten Achsel über dem linken Arm liegt).



B. Zwei Manteljunglinge, einer mit einem Stocke, stehen sich gegenüber.

Unten eingekrazt; vgl. Taf. XXII, 171.

1) Man kann an Zeus denken.

172. (169). F. 121. H. 0,15. U. 0,18. Leidlich saubere Graffirung auf schwarzem Grunde mit w. und brauner Füllnng ').

Ein bärtiger Krieger (Aethiop)"), mit ungriechischem Profil, in Helm Chiton und Panzer, setzt mit beiden Händen seinen Schild (Z. Greif) zur Erde; vor ihm steht angelehnt die Lanze und ist das Schwert aufgehängt; hinter ihm ist die Chlamys aufgehängt. Im freien Felde unleserliche Inschriften (vgl. Taf. XX, 172.)

1) Vgl. ausser No. 185 auch Mus. Naz. No. 2463.

1) Für einen Aethiopen passt auch sehr gut die sehwarze Gesiehtsfarbe.

173. (211). F. 140. H. 0.21. U. 0.41. s. F. mit lila. Leidliche Zeichnung.

Zwei nackte Münner, der eine mit einer Tänie geschmückt, im Ringkampf. Links vom Beschauer steht ein bärtiger Kampfrichter, in langem Mantel, der in der Rechten einen langen Stab aufstützt; rechts vom Beschauer ein zweiter Kampfrichter, ebenfalls bemäntelt, der in der gesenkten Rechten einen langen Stab vorgestreckt hält (als ob er die Ringenden trennen wolle?)

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum, XVII, 1 (farbig); Bull,

Nap. N. S. V. 10,21.

Vgl. Fiorelli l. c. p. 24; Minervini Bull. Nap. l. c. p. 142. 174. (21). F. 60. H. 0, 38. U. 0,81. s. F. mit w. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Athene, in Helm Chiton und Aegis, in der Linken den Schild (Z. Eule), in der Rechten die Lanze gezückt, steht zwischen

zwei Seulen anf denen ie ein Hahn stcht. ')

B. Ein Mann hebt mit heiden Armen einen Geführten, den er von hinten (im Ringkampf? jedenfalls auf der Palaestra) umfasst hat, in die Höhe; beide sind nackt. Vor ihnen steht ein nackter Jüngling, welcher die Linke in die Seite gelegt hat und in der Rechten einen Kranz hält; binter demselben ein Mantelmann (Kampfrichter), der in der Reehten Stab (und Kranz?) hat. Hinter dem erstbeschriebenen Manne stehen ein nackter Mann, der in den Händen zwei Stäbe und zwei Strigiles trägt, und ein zweiter in den Mantel gehüllter Mann (Kampfrichter), der in der Linken einen Stab hält. Alle sind mit Bärten versehen.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. XVI (farbig); Bull. Nap. N. S. V. 10.20.

Vgl. Fiorelli l. c. p. 24; Minervini Bull. Nap. l. c. p. 142; Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 96\*.

<sup>1</sup>) Vgl. 2u den kumanischen panathenäischen Vasen — ausser den Bemerkungen zu Mus. Naz. No. 2764 — Boekh Index lect. Univ. Berolinensis 1831—1832; Kramer Styl u. Herk. S. 158; Abecken Mittelitalien S. 296.

175. (191). F. 7a. H. 0,09. D. 0,10. s. F. auf gelblichem Grunde. Sehr flüchtige Zeichnung.

Vier Stiere unter Rebzweigen um einen anf einem Klappstahl sitzenden Mann, der, in den Mantel gekleidet und mit einer Tänie versehen, in der Linken einen Kranz hebt.

176. (105). F. 11. H. 0,06. D. 0,08. s. F. auf g. Grd. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Eine Figur zn Ross. B. Ein Hund (oder Tiger?),

177. (33). F. 143. H. 0,08. U. 0,22. r. F. mit rethbraun. Sehr schöne feine Zeichnung.

Am Hals:

A. Ein Stier senkt die Hörner vor

B. einem gegen ihn anspringenden Löwen.

Am Bauch ringsum sechs nackte Jünglinge, die je mit der Striglils in der Rechten sich reinigen und zwar in den verschiedensten Stellungen: der eine sehabt seine Brust, der zweite einen seiner Oberschenkel, der dritte die Finger seiner linken Hand, der vierte den linken Oberarm, der fünste den Rücken, der letzte endlich (welcher die Strigilis in der Linken hat) reinigt sein linkes Knie. Oben ringsum liest man: HOPAIS KALOS.

178. (167). F. 110. H. 0,13. U. 0,23. s. F. Rohe Zeichnung.

Zwischen zwei stehenden Manteljünglingen ein dritter nachter Jüngling, der laufend den linken Arm hebt, über dem der Mantel liegt.

179. (189). F. 108. H. 0,12. U. 0,29. s. F. mit w. und rothbraun. Grobe Zeichnung.

Zwischen zwei Manteljünglingen (mit Stäben) ein laufender Krieger, in Chiton and Helm, mit Schild (Z. drei weisse Kugela) und Lanze.

180. (6). F. 94. H. 0,25. U. 0,67. r. F. Sehr flüchtige Zeichnung.

A. Auf einer Felserhöhung sitzt der bärtige nackte Siniz, der, die Linke in die Seite stemmend, mit der Rechten einen Zweig des hinter ihm stehenden blattlosen Baumes zu sich herunterzieht. Vor Sinis steht mit höhergesetztem linkem Fusse Varsenament. 2 Norpel.

zuschauend Theseus, um den Hals die Chlamys geknüpft, im Nacken den Petasos, zur Seite das Wehrgehänge; er hat die Rechte in die Seite gesetzt und hält in der Linken eine Lanze.

B. Zwei Manteljünglinge, einer mit einem Stock; oben ein

(Kasten? oder Gewandstück).

Abgebildet in den Annali dell' Inst. 1865 tav. d'agg. H, 2. Vgl. Gargallo ebd. p. 116 s (der irrthumlich annimmt, dass die Darstellung 180 A. sich mit Nr. 169 A. zusammen auf einer Vase befinde).

181. (186). F. 121. H. 0,17. U. 0,25. s. F. mit rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Zucei bārtigo Mānner im Faustkampf, die Hände mit Riemen bewickelt. Rechts und links stoht je ein bärtigor Mantelmann (βραβείς), mit Stab.

182. (165). F. 122. H. 0,17. U. 0,21. Feine schwarz-

braune Zeichnung auf gelblichem Grd.

Eine Frau, in Chiton Mantel und Haube, halt in der erhbenen Linken eine Blume (oder Fruch) um zu riechen (oder zu essen), in der vorgestreckten Rechten (eine Blume?). Neben ihr steht ein Stuhl mit Rückenleine, vor ihr ein Arbeitskorb; oben hinter ihr hängt ein Spiegel.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cumani Vignette des Deckel-

blattes.

183. (1409). Fragment. H. 0,24. Breit 0,38. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Erhalten ist noch ein bärtiger Krieger, in Chiton Panzer Beinsehienen und Helm, in der Linken den Schild und in der (verlornen) Rechten die Lanze haltend. Jederseits unleserliebe Insehriften (vgl. Taf. XX, 183).

184. (18). F. 59. H. 0,49. U. 1,01. s. F. Mit w. and

rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Athene, in Chiton Helm und Aegis, in der Linken den Schild (Z. Gorgoneion mit ausgestreckter Zunge), in der Rechten die Lanze zilckend, steht zwischen zwei Seulen, auf denen je ein Hahn steht. Dabei die Inschrift: Tor \*A9zer\*9z \*A9λor\*).

B. Ein nackter Jüngling hat sich auf die Fusspitzen erboben und ist im Begriff einen Diskos fortzuschlendern\*). Vor ihm steht — in Vorderansicht — ein bärtiger Kampfrichter, welcher, in den Mantel gebillt und in der Rechten einen langen (oben gespaltenen) Stab haltend, das Gesicht zum Diskobolos hiuwendet.

Anf der Rückseite ist am Halse eingekrast: OOIIIII (vgl. Taf. XXII, 184), was nach Fiorelli (Vasi cumani p. 28 s) die Massangabe, nach Minervini (Bull. Nap. N. S. IV. p. 131 ss. und V p. 142 ss) die Werthangabe des Gefässes enthält — letteres jedenfalls möglicher als ersteres, aher sehwerlich wirklich das richtige; vgl. auch Jahn Sächs. Ber. VI S. 36 ff.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. XVIII (farbig); Bull.

Nap. N. S. IV, 11, 6-8.

Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 25 ss und Minervini Bull. Nap. N. S. IV p. 129 ss — Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 96\*.

Die Inschrift unten Taf. XX, 184.

1) Vgl. dazu No. 174, 1.

2) Die Stellung ist sehr lebhaft und wahr aufgefasst.

185. (17). F. 122. H. 0,18. U. 0,24. Feine graffirte Zeichnung auf schwarzem Grunde mit w. und rothbrauner Ausfüllung').

Auf einem schwarzen weissgefupften Tiger sitzt eine nackte weisse Frau, die in der vorgestreckten Linken einen rothbraun gemalten Fisch hält; ihre Rechte liegt nach hinten herahgestreckt auf dem Thiere. Ihr Haar ist rotbbraun gemalt; sie ist mit mit Ohrringen geschmückt. Ohen die unleserliche') Inschrift (vgl. Taf. XX, 185).

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cumani V, 2 (farbig); Bull. Nap. N. S. V. 10, 8.

Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 12 ss und Minervini Bull. Nap. l. c. p. 139 — Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 93\*; Quaranta Il Giambattista Vico III p. 64 ss.

1) Vgl. dazu No. 172.

\*) Nach Fiorelli V(µ)NIOVA AFASTIS-

186. (168). F. 122. H. 0,17. U. 0,22. Schwarzbraune Linienzeichnung auf gelhlichem Grd. Flüchtige Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Mantel Haube und Armbändern, hält in der erhobenen Linken den Rocken und dretht mit der Rechten den Faden, während die Spindel herabschnurrt. Hinter ihr ein Lehnstuhl mit Kissen; darüber ein Spiegel. Vor ihr steht ein Arbeitskorb.

187. (26). F. 49. H. 0,35. U. 0,88. s. F. mit w. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Müdchen, in Chiton und Mantel, die Haare in den Krobylos gebunden, hält mit beiden Händen eine Hydria unter den Wasserstrahl, der aus einer Löwenmaske beranssprudelt; sie hat den linken Fuss auf die Stufe des Brunnenhauses gesetzt, von dem eine Seule und Trigtyphengebalk siehtbar sind. Hinter ihr steht Rhodopis (POAO)TiS), in Chiton Mantel und Tänie, in Begriff mit der Rechten ihre leere Hydria vom Kopf zu nehmen. Zwei andere eben so gekleidete Frauen entfernen sich, gefüllte Hydrien auf den Köpfen tragend: die eine — Kallo (KALLO) — blickt zurtick und hebt die Linke empor, weil durch das Umwenden des Kopfes die Hydria, in Schwanken gerathen ist; die andere — Niko (NIKO) — hebt beide Hande zum Grass gegen die nahende schöne Myle (AWTE') KALE), welche, mit Chiton Mantel und Hauhe bekleidet, im Begriff ist mit der Rechten die leere Hydria vom Kopfe zu nehmen; die Linke hat sie in die Seite gesetzt. Hinter ih liest man ein zerzit.

Beschrieben von Minervini Bull. Nap. N. S. VI p. 68 ss; vgl. auch Fiorelli Scov. archeol. p. 32 s.

Die Inschriften unten Taf. XXI, 187.

1) Ob etwa MVIE (Mvia) zu lesen ist?

188. (77). F. 1,22. H. 0,19. U. 0,25. s. F. Rohe Zeichung.

Zweimal wiederholt sich die Darstellung eines Manteljünglings, der mit einem Krieger spricht; derselbe ist mit Beinschienen Mantel Helm und Schild ausgerüstet.

189. (173). F. 121. H. 0,14. U. 0,19. s. F. mit w. Robe Zeichnung.

Athene, in Chiton und Helm, die Aegis schildartig über dem linken vorgestreckten Arm, zücht in der Rechten die Lanze gegen einen Krieger (Giganten), welcher, mit Chiton Helm und Schild ausgerüstet, auf der Flach hinsinkend sich umwendet, um sich mit der Lanze in der Rechten zu verhäridigen. Ein anderer Krieger (Gigand), in Chton und Elem, mit Schild (Z. drei Kugeln), hilft lanzenschwingend dem gefallenen Genossen.

190. (136). F. 121. H. 0,15. U. 0,18. s. F. mit w. Robe Zeichnung.

Vor einem berittenen mit dem Mantel bekleideten Manne geht zurückblickend ein anderer, der mit Helm Schwert Lanze und Schild (Z. ein Blitz) ausgerüstet ist. Jederseite steht eine Mantelfigur, die einen Stab hält.

## SECHSTER SCHRANK.

191. (182). F. 66. H, 0,17. U. 0,32. s. F, mit w. und rothbraun.

A. Der bärtige Herakles, nm den Kopf die Tänie, nmhalst den Löwen und drückt ihn zu Boden. Ohen hängt in Zweigen des Helden Köcher und Bogen.

B. Zwei Vogel (mit langen Beinen).

192. (60). F. 49. H. 0,25. U. 0,75. s. F. mit w. und lila. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein bättiger Mann, in Mantel Petasos und Tänie, in der Linken einen Doppelspeer, führt an der Rechten ein Pferd (das ihn zum Theil verdeekt). Vor ihm steht eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, die Rechte gegen den — zubehig gesenkten — Kopf bebedig neben ihr ein Hund, der im Maul einen Knochen hat und zu ihr aussieht. Hinter dem Reiter steht ein bärtiger Alter, in Chiton und Mantel, der in der Rechten einen Stab hat und die Linke hebt.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 192.

193. (28). F. 61. H. 0,33. U. 77. s. F. mit w. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung; viel gebroehen.

- A. Anf einem Klappstahl sitt ein bärtiger Menn, in Chiton nad Mantel, welche die rechte Brat und den rechten Arm enthlösst lassen; in der Rechten hat er einen Stah. Nehen ihm ein Hund, der zu ihm den Kopf wendet. Gegenüber sitt auf einem Stahl (dessen Lehne in einen Schwanenkopf endet) eine Frau, in Chiton und Mantel, welche die Linke im Gespräch hebt. Im freien Ranm Rehrweige nud Reste naleserlicher Inschriften.
- B. In der Mitte steht ein Jangling, in Mantel und Tänie, an einem Stricke in der Rechten einen Hund f\u00e4hrend, der die Sichnause zu einem b\u00e4ritgen Monne heht, welcher nach ihm die Rechte senkt und in der Liene einen Stock tr\u00e4gt. Der J\u00e4ngling blickt zur\u00e4ch zur\u00e4ch zur\u00e4ch zu den Kenten hinter ihm nahenden b\u00e4ritgen Monne (der um den Kopf die T\u00e4nie und net Lein ienen Scharrt halt) and heht im Gespr\u00e4ch mit der Linken and den Hund witst und zie der Rechten eine Keule tr\u00e4gt. Eechts nud l\u00fcnk and dem Hund weitst und in der Rechten eine Keule tr\u00e4gt. Eechts nud l\u00fcnk an demselhen Baumst\u00e4mue; in freien Raum \u00e4berall Reste von nuleserlichen laschriften.

194. (170). F. 66. H. 0,13. U. 0,27. s. F. auf g. Grd. Gewöhnliebe Zeiehnung.

- A. Theseus, in Chiton und Kranz, züekt in der Rechten das Schwert gegen den fliehenden Minotauros, den er mit der Linken am Horn gepackt hat: das geschwänzte Unthier wendet den Kopf zurück. Im freien Raum Rebzweige.
- B. Ein bärtiger Satyr, dem ein bekleideter Jüngling (Bacchos?) auf einem Maulesel folgt, hebt verwundert die linke

Hand und den linken Fuss, als er vor sieh ein weidendes Reh sieht. Im freien Raum Rebzweige.

195. (20). F. 99. H. 0,37. U. 1,15. s. F. mit w. und rothbraun. Rohe Zeichnung.

A. Eine Frau, in Chitou und Mastel der zugleich das Hüsterhaupt verhällt, heht beide Häude im Gespräch mit einem Krieper, der von seinem Schild (Z. drei Kugeln) fast ganz verdeckt ist; er trägt Beinschlienen Mastel Helm und Doppelspere. Histore fim steht ein bärtiger Mømn, bemäntelt und bekränzt, in der Rechten eine Lanze. Hinter der Frau steht abgewandt noch in Krieper, von seinem Schild (Z. Anker) flast ganz verdeckt, mit Beinschienen Mastel Helm und Doppellanze ansgerüstet, und vor Ihm ein Mantefijnnifign mit Lanze.

B. Roher gezeichset. Auf ein Viergespann ist eine Frau, in Chion Mantel und Kehranz, za steigen im Begrift, in den Händen sebon Zägel und Keutron halten. Vor den Rossen steht der bärtige Herner, mit Mantel Plügelschuher Petsose und langem Keryteion ausgezeitstet (ansiehbtars) Rechte streckt er wohl nach dem neben den Pferden gehanden Appellon ans, welcher — von den Rossen zum Theil verdeckt — mit Mantel und Tänie versehen ist and in der Linken die Leier häuter.

Am Rand oben wiederholt sich viermal die Gruppe eines Löwen, dem ein Eber gegennhersteht.

196. (171). F. 66. H. 0,14. U. 0,28. s. F. auf g. Grd. Grobe Zeichnung.

A. Zwei Krieger, mit Chiton Helm und Schild ansgerüstet, bekämpfen sich gegenseitig mit den Lauzen: der eine ist auf das linke Knie gestürzt; der andere stürmt heran.

B. Darnach blickt ein Jüngling zurück, welcher zu Ross sitzt und in der Linken einen Doppelspeer hält. Vor ihm entfernt sich umblickend ein Krieger, mit Helm böotischem Schild und Speer ansgestattet.

197. (19). F. 79. H. 0,36. U. 0,78. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche strenge Zeichnung.

A. Auf einem Viergespann steht ein Jüngling, in langem weissem (Wagenlenker) Chiton, um den Kopf eine Tänie, in den Händen Zügel und Kentron. Hinter den Rossen stehen — von ihnen zum Theil vertleckt — dem Jüngling gegenüber dei Krieger, einer hinter dem andern, die mit Helm Mantel Beinsehienen Schild und Lauze verschen sind.

B. Ein bärtiger Mann, in Chiton, hebt den linken Fus, un die Beinschiene zu befestigen; der reehte Fuss ist sehon besehient. Vor ihm steht eine Frau, in den Chiton gekleidet, welche für ihn in der Rechten den Doppelspeer, in der Linken den (zur Erde gesetzten) Sebiid (Z. Schlange) bereit hält. Hinter

ihr entfernt sieh umblickend ein Mann, in gestickten Anaxyrides und phrygischer Mütze, zur Seite den Köcher, in der Rechten die Lanze. Auf der anderen Seite hinter dem sich waffluenden Manne entfernt sich umblickeud noch ein Krieger, mit Helm Beinschienen Doppellanze und Sehild (Z. gebogener Schenkel) ausgestattet.

198. (106). F. 10. H. 0,08. Dm. 0,11. s. F. mit w. Grobe Zeichnung.

A. Ein berittener Mann verfolgt einen fliehenden Krieger, der mit Chiton Helm Schild (Z. drei Kugeln) und Lanze (?) ansgestattet ist und umblickt.

B. Dieselbe Darstellung.

199. (43). F. 66. H. 0,34. U. 0,70. s. F. mit w. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

A. Ein bärtiger Krieger, in Chiton Helm Beinschienen und Mantel, in den Häuden Lanze und Schild (2. Schildkriet), bliekt fortgehend um nach einer Frau, die, in Chiton und Mantel der auch das Hinterhaupt verbüllt, mit der Linken den Mantel bebt. Hinter ihr steht abgewandt ein Krieger, mit Beinschienen Helm und Mantel versehen, in den Händen Doppelanze und Schild (2. ein gebogener Schenkel)) der ihn fast ganz verdeekt¹).

B. Ein bärtiger nackter Mann, zur Seite das Wehrgehänge, dessen rechtes Bein schon beschient ist, hebt den linken Fuss und legt sich die Beinsehlenen an; vor ihm liegt sein Holm. Vor ihm steht eine Frau, in Chiton und Mantel, die in den Händen seine Doppellanze und seinen Schild (2. Dreifuss) bereit hält. Hinter ihr steht ein Krieger, mit Beinsehienen Helm Mantel und Doppellanze versehen, von seinem Schilde') grösstentheils verdeckt. Hinter dem erstbeschriebenen Mann stebt abgewandt noch ein bärtiger Mann, in kurzem enganliegendem Chiton und phrygischer Mütze, zur Seite den Köcher und den Bogen; er bliekt um und hebt die Linke hoch empor').

Unten eingekrazt; vgl. Taf. XXII, 199.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi eum. X und XI (farbig); Bull. Nap. N. S. V. 10, 14 und 15.

Vgl. Fiorelli l. c. p. 19 (A. Hektor's Absehied; B. Aebill's Wflung); Gerhard Arch. Auz. 1857 S, 94\* (cbenso); Minervini Bull. Nap. l. c. p. 141 (derselbe erkennt in B. Paris' oder Hektor's Waffnung).

1) Vgl. dazu Curtina Berl. Winckelmannsfestpr. 1869 S. 10.

2) Vgl. über die Shnlichen Darstellungen Heydemann lliupersis S. 22, 3.

<sup>9</sup>) Das Schildzeichen ist grösstentheils weggebrochen und wohl nicht mehr (Streitungen?) zu bestimmen: in den Publikationen ist das noch erhaltene nicht richtig widergageben.

4) Vgl. das sehr ähnliche Vasenbild der Sammlung Jatta No. 1608 (Bull. Nap. N. S. V. 12, 1 p. 179); u. a. m.

200. (203). F. 106. H. 0,20. U. 0,45. s. F. auf g. Grd. Gewöhnliche Zeichnung.

Der bärtige Heralitet (oder ') Theseus') hat mit dem linken Bein den Stier zu Boden gedrückt und ist im Begriff ihn zu binden: der Strick ist schon um den rechten Hinterfuss gebunden; der Held hat zur Seite das Wehrgehänge. Hinter ihm sitzt auf einem Klappstuhl Aihene, in Chiton Mantel Helm und Aegis, die schildartig über dem vorgestreckten linken Arm liegt; in der Rechten bält sie die Lanze. Im freien Raum überall Zweige, in denen ohen hier der Köcher mit dem Bogen, dort der Mantel und die Keule des Helden bängen.

Abgebildet hei Fiorelli Vasi cum. VII, 1 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 10.

Vgl. Fiorelli l. c. p. 15 (Herakles); Minervini Bull. Nap. l. c. p. 140 (Herakles); Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 93\* (Herakles.) 1 Vgl. datu Berdemann Gr. Yasenb. S. 5 zo Tal. V, 4.

-) vgi. dazu neydemano Gr. vaseno. S. 5 zu 1ai. v, 4.

201. (196). F. 122. H. 0,18. U. 0,29. s. F. mit w. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

Ein Krieger, bebelmt, die Chlamys shawlartig über beiden Armas, stärmt mit Schall (Z. Dreifins) und Lance auf einen Krieger loss, welcher, auf der Flucht zur Erde gesunken, sich unwendet und die Lance in der Rechten schwingt; er ist mit Chiton Helm Beinschieusen und Schild ausgerüstet. Hinter dem ersten Krieger steht ein birtiger Monn, mit Mantel Tanie und Stab versehen, und ein sewiere, der eine Lance hält und sich umblickend eutferst. Hinter dem anderen Krieger steht gleichfalls ein Monn, in den Mantel gekliedet und mit Stab.

202. (1407). Fragment. H. 0,11. Breit 0,10. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung.

Erhalten ist noch ein zur Erde gestärzter Krieger, in Chiton Helm und Beinschienen, in der Rechten den Schild (Z. Löwenorderbeit): er wendet deu Kopf nach dem ihn verfolgeuden Krieger, der mit Chiton und Helm versehen ist. Vor ihm ist noch der Unterarm eines dritten gleichfalls zur Erde gefallenen Krieger erhalten. 203. (184). F. 108. H. 0,16. U. 0,29. s. F. auf g. Grd. Gewöhnliche Zeichnung.

Zu Ross sitzt eine Figur, in phrygischer Mütze, die in der Rechten eine lange Doppellanze, in der Linken die Zügel hält.

204. (218). F. 66. H. 0,22. U. 0,43. s. F. mit w. Rohe Zeichnung.

A. Ein Oriechs, in Helm Beinschinenen und Wehrgehänge, mit Lanze und Schild, atenh hinter einer zu Boden gefallenen Amzone, welche — in grösserem Verhältniss gemalt — mit Chiton Helm und Schild ausgerüstet ist. Daueben greift ein zu weiter Griechs, in Chiton Beinschinen und Helm, mit Lanze und Schild, eine andere Amzonen an.

B. Der bärtige Bacchar, in Chiton und Mantel, um den (grossen dicken)) Norf einen Kraup; in der Linken das Trinkborn, sittt auf einem Klappstuhl zwischen einer bekleideten Fran (Ariodael), die zu ihm numblickend sich entfernt, und einem bärtigen Satyr, der mit erhobener Linken naht. Im freien Raum Rebuweige.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 204.

1) Vgl. ehensn Nn. 234.

205. (42). F. 63. H. 0,26. U. 0,61. s. F. mit w. und rothbraun. Grohe Zeichnung.

- A. Eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, eilt zu ihrer Hydria, welche unter dem Wasserstrahl einer Löwenmaske steht und aus welcher das Wasser schon überläuft. Darüber Gehälk und eine ionische Seule. Hinter der Frau steht ein härtiger Mann, mit den Chiton hekleidet, auf seinen Stah gelehnt und die Beine kreuzend. Uoberall Zweige mit Früchten ').
- B. Ein Jüngling, den Mantel um die Hüften gesehürzt, umfasst mit beiden Häuden eine fühende Frau, der er nachgelaufen ist; dieselbe ist in Chiton Mantel und Tänie und blickt um. Daneben ein Viergespann, von dem jedoch nur die Vordertheile der Rosse siehtbar sind. Im freien Raum Zweige mit Friethein?

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 205.

Abgehildet hei Fiorelli Vasi cum. IV (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 5 und 6.

Vgl. Fiorelli l. c. p. 11 und im Bull. Nap. N. S. V p. 138 s; Minervini ehd; Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 93\*.

9) Furelli hat seine erste (Vasi cam. L. c.), van Gerhard als scharfslonig be-cichnete, Dentong and Kyane und Hades später solgegeben und dafür Pareidon und Amymone vargerchigen (Ball. Nap. L. c.), van Minerinia (Ball. Nap. L. c.) billigt, nor dass er Hernase (?) und Amymone dargestellt glabs). Ich sehe keinen Grond zu einer myllodogischen den Arevischen Numonephong.

1) Finrelli bat seine erste Deutung (Hades und Kora) später aufgegeben, und

dafür Peleus und Thetis vorgeneblagen, was für mich riele Wahrscheinlichkeit bat. (Auf einer sehwartigurigen kleinen Vase der Sammlung Fenicia in Ruso (abspehildet und besprochen (?) bei Fenicia II ratto di Proserpina Napoli 154. 89) wiederholt sich die Darstellung gann ebenso, um dam der Mann geschwänzet, also ein Satyr ist.)

206. (1362). F. 121. H. 0,23. U. 0,28. s. F. mit w. Zeichnung sehr verdorben und lückenhaft.

Herakles, mit Löwenfell und Wehrgehänge verschen, dringt mit den Schwert in der Rechten auf einem zurücksinkenden Krieger (Gigonten) ein, der mit Chiton Helm und Deinschireun unsgerüstet ist und den Schild (Z. ein Kautharen [P. 42] auf einer von Voluten getragenen Platte) vorstreckt. Hitter Herakles noch Spurce einer dritten Fijne.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 206.

207. (30). F. 157. H. 0,15. U. 0,17. s. F. mit w. Leid-liche Zeichnung.

Peleus, um den Leib den Mantel geschltrzt, umfasst mit beiden Händen die fliebende Theits, welche, in Chiton Mantel und Tänie, umblickt und entsetzt beide Hände hebt: ihr helfen eine Schlange nnd ein Löwe b; über ihren Schultern flammen Strablen ben bei het son der Gruppe eine Palme b, rechts eine Palme und davor ein Altar b mit Feuer b. Daneben eine Frau b, in Chiton Mantel Tänie und Armband, welche mit der gesenkten Linken ihr Gewand fasst und die Rechte hebt im Gespräch mit einem vor ihr befindlichen Manne b, welcher, die Beine kreuzend und auf seinen Stab gestützt, die Rechte in die Seite gesetzt hat und zuhört. Hinter ihm und vor ihm die Inschriften zakog und χ(α)λος δ (π)α(ε).

Zu beachten sind oben zwei kleine viereckige Erhöhungen zum Festhalten des Bandes, an dem das Gefäss getragen und aufgehängt wurde (vgl. Mus. Naz. 1765, 2).

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. IX, 1 (farbig); Bull. Nap. N. S. V. 10, 12.

Vgl. Fiorelli l. c. p. 18 s; Minervini Bull. Nap. l. c. p. 140 s; Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 94\*.

Zu den Inschriften vgl. unten Taf. XX, 207 und Arch. Ztg. 1869 S. 82, 12.

1) Nach Minervini ein Hund!

\*) In den Publicationen vergessen; vgl. dazu die Münchener Vase No. 380 (Gerhard Aus. Vas. 227); u. a.

 Fiorelli und Gerbard deuten — gewiss unrichtig — diese Palme auf die Boumverwandlung der Thetia (Ovid Metam. XI, 244).

- 4) Altar and Palme such z. B. bei Gerhard Aus. Vas. III, 180, welcher dies S 71, 15 auf das Thetideion denlet; nach Fiorelli Andenlangen von Delos.
  - s) In den Publicationen nicht hoch genug emportodernd.
    - 4) Gewöhnlich für eine Nereide und Nereus erklärt; oh richtig?
  - Fiorelli las: καλος and Λ(θ)ονιολη!

208. (71). F. 32 (ohne Fuss). H. 0,30. U. 1,09. s. F. Die Zeichnung der kleinen Figuren ist nur silhouettenartig ausgeführt.

Der obere Rand ist mit einem wechselvollen Kampf bemalt zwischen zehn Reitern und sechszehn Fussgängern. Die Reiter sind sämmtlich mit Lanzen bewaffnet und wohl alle nackt zu denken. Von den anderen Kriegern sind einige — ungefähr sieben — sicher mit phrygischen Mützen versehen, die übrigen sind (bis auf zwei) behelmt und meistens mit Schild und Lanze bewaffnet. Von den Phrygern haben drei den Köcher zur Seite, von den anderen sind zwei mit Wehrgebängen ausgestattet.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi eum. XIII (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 17.

Vgl. Fiorelli l. e. p. 20 (Amazonenkampf); Minervini Bull. Nap. l. e. p. 141 (Kampf zwischen Kyknos und Achilleus oder Trojaner und Griechenkampf).

209. (32). F. 157. H. 0,18. U. 0,17. s. F. mit rothbraun auf gelblichem Grd. Flüchtige Zeichnung.

Hinter einander reiten funf Männer, in Chiton und Tänie, mit Doppellanze.

Zu den beiden kleinen Erhöhungen vgl. No. 207.

210. (215). F. 121. H. 0,26. U. 0,34. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung.

Ein unbärtiger Jüngling (Theseus oder Herakles) umschlingt mit einem Strick einen vor ihm auf das linke Vorderknie gestürzten Siter, dessen Kopf er mit seinem linken Knie zu Boden drückt: er trägt Wehrgehänge und Tänie. Hinter ihm liegt auf einer Keule die Chlamys. Den Zweize mit Frichten.

1) Vgl. darüber Heydemann Gr. Vaseub. S. 5 zu Taf. V, 4.

211. (1353). F. 121. H. 0,18. U. 0,22. s. F. mit rothbraun. Grobe Zeichnung.

Herakles, in der Löwenhaut, auf dem Rücken den Köcher und in der Linken den Sehild, dringt mit dem Schwert in der Rechten auf einen Krieger (Giganten) 1) ein, der flichend zur Erde gesunken ist und sich zu ihm mit geschwungenem Speer nawendet; er ist mit Schuben Helm und Schild ausgerüstet. Ihm hilft ein zweiter Krieger (Gigant)<sup>1</sup>), ebenso bewaffnet, wahrend ein dritter (Gigant)<sup>1</sup> hinter Herakles sich entfernt, umblickend und in der Recht)<sup>2</sup> hinter Beer kebend.

1) Es können auch Amazonen gemeint sein.

212. (1352). F. 8. H. 0,18. D. 0,21. s. F. mit w. nnd rothbraun. Sehr flüchtige Zeichnung; verdorben.

- A. Theseus, um die Brust das Wehrgehänge, eilt mit vorgestreckter Linken (und mit dem Schwert in der Rechten?) auf den auf das rechte Knie zu Boden gefällenen Minotauros los, der die Linke in die Seite gesetzt hat und in der Rechten zu Gegenwehr einen Stein erheit; das Unthier ist mit einigen rothbraunen Punkten verziert (wohl zur Andeutung des Fells). Hinter Theseus stehen seei Frauen, in Chiton Mantel und Tängt, die Linke erstaunt hebend (etwa Ariadare und die Trophos).
- B. Erhalten ist noch eine Frau, in Chiton Mantel und Tänie, die Linke erhoben, und vor ihr von einer zweiten Figur die hintere Hälfte.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi Cum. VII, 2 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 11.

Vgl. Fiorelli l. c. p. 15.

213. (213). F. 49. H. 21. U. 0,52. s. F. mit w. und rothbraun. Grobe Zeichnung.

Ein Jüngling, nm den Leib den Mantel geschürzt, marmt eine fliebeede Frau, die, in Chiton und Tänie, erschrocken die Hände hebt und zu eiwe Geführten umsieht, welche erschrocken gleichfalls die Hände hebt und das Gesicht umwendet. Die Kleider sind bestickt. Im freien Raum Zweige.

## SIEBENTER SCHRANK.

214. (210). F. 124. H. 0,24. U. 0,40. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung.

Auf ein Viergespaan ist eine Frau (Ariadne) <sup>1</sup>) im Begriff zu steigen, welche, in Chiton Mantel und Tanie, in den schon Hånden Kentron und Zügel halt. Hinter den Rossen — von ihnen mehr oder weniger verdeckt — stehen der bärtige Bacchos, eine Fros und dann Hernes, die beide zum Weingott umblicken, derselbe ist in langem Chiton nnd Mantel, weinlaubbekränzt, und hält in der erhobenen Linken einen Rebzweig mit Trauben. Die Frau iat mit Chiton Mantel und Tanie ausgestattet und bebt die Rechte hoch empor; Hermes trägt Flügelschube Mantel und Petasos, in der Linken das Kerykeion (von dem nur der Stab siehtbar ist). Vor den Rossen steht noch eine Frau (Artemis)\*), in Chiton Mantel und Tanie, die in den erhohenen Händen je eine Fackel hält.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 214. Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. III, 2 (farbig); Bull. Nap.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. III, 2 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 4.

Vgl. — ausser Fiorelli l. c. p. 11 — Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 92\* und Akad. Ahhandl. II. S. 488, 1\*; Welcker Gr. Götterl. II S. 594, 65.

1) Nach Fiorelli und Welcker Kora.

2) Nach Fiorelli und Welcker Hekate.

215. (142). F. 121. H. 0,15. U. 0,14. s. F. mit w. und rothbraun. Sehr rohe Zeichnung.

Auf einem Viergespann steht eine Frau, in Mantel und Tänie; vor den Rossen sitzt auf einem Klappstohl eine zweite Frau. Hinter den Pferden eine Fran mit Lanze vor einem bärtigen Manne (etwa Athene vor Bacchos?). Im freien Raum Rebzweige.

216. (56). F. 99. H. 0,29. U. 0,89. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung.

A. Ein Krieger (Gigant), in Chiton Panzer und Helm, in der erbohenen Rechten die Lanze zukendn, wendet sich auf der Flucht knieend zurück gegen einen härtigen auf ihn loseilenden Mann (Zewi), welcher, in Chiton und Mantel (der shawistigher heiden Schnitern liegt und auf die Brust herabfällt)'), die Linke hoch beht und die Rechte hallt. Hinter demselhen eilen zum Beistand herbei ein härtiger Mann (Arze), in Beinsschienen Chiton Panzer und Helm, in den Händen Schild und Lanze. und Athene, in Chiton Aegis und Helm, in den Händen Schild und Lanze. Dem niedergesunkenen Krieger hilft ein Genosse (Gigant), in Chiton Panzer Beinschienen und Helm, mit Schild und Speer ausgertistet.

B. Der bärtige Bacchos, in kurzem weissem Chiton und Mantel, sitzt auf einem ithyphallischen springenden Maulesel. Jederseits ein bärtiger Satyr, lustig springend nnd die Hände erhebend; der vordere Satyr hlickt zum Gott zurtick.

1) Vgl. ebenso auf No. 155.

217. (223). F. 121. H. 0,32. U. 0,41. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung.

Der bärtige bekränzte Baccher, in Chiton und Mantel, in der Liuken des Trinkhor und Rebzweige, blicht zu der hinter ibm tanzenden Frau (Bacchenin) nm, während eine zweite Frau (Bacchenin) vor ihm berlänf und umblicht. Beide Frauen sind in Chiton Mantel und Tänie; die erster hat die Hanre in den Krobylos gebunden. Im Felde Rebzweige.

218. (162). F. 121. H. 0,18. U. 0,27. s. F. mit w. Sehr flüchtige Zeichnung.

Durch die Fluthen des Meeres, die sich rechts und links hocherheben und in denen fünf Delphine spielen'), schwimmt eilig der Zeusstier: auf seinem Rücken sitzt Europa, in Chiton und Stephane, die Linke erhohen.

Ahgehildet hei Fiorelli Vasi cum. IX, 2 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 13.

Vgl. — ausser Fiorelli I. c. p. 17 und Minervini Bull. Nap. 1. c. p. 140 — Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 94\*; Stephani CR. 1863 S. 135, 6 (cine Baccha und nicht Europa) und 1866 S. 106, 3 und S. 119 (Europa); Jahn Europa Denkschr. der Wien. Akad. Phil. Hist. Classe XIX) S. 21; Overheck Zeus S. 424.

1) Vgl. dazu Hom. II. 13, 29: γηθοσύνη δὲ θάλασσα διίστατο.

219. (22). F. 60. H. 0,51. U. 1,06. s. F. mit w. und rothbraun. Gute Zeichnung; beschädigt.

A. Auf einem Viergespann stehen ein Mann 3, in langer Chiton und Mantel, in den Händen Zügel und Kentron, und neben ihm eine Frau'), welche die eine Hand auf die Wageshrüstung legt: von der Brust an nach oben hin verloren. Voden Rossen steht eine Frau, in Chiton Tänie und Mantel, den sie mit der Rechten anfasst. Hinter den Rossen — von ihnen zum Theil verdeckt — steht (dem Wagenpanre zunächst, aber abgewandt) der hekränzte Bacchos, der, in Chiton und Mantel in den Händen den Kantharos und Rehzweige, zurückblickt; vor ihm eine Frau (Artemis), in Chiton Mantel und Tänie, in den Händen Fackeln (?) hehend, und endlich Hermes, der fast ganz von den Pferden verdeckt wird; er ist mit Petasos Mantel und Flüezleschuen ausgezätätet.

B. Der härtige efeubekränzte Bacchos, in Chiton und mantel, in der Linken das Trinkhorn, blickt zurück nach der sich entfernenden Frau (Bacchantin) welche, in Chiton und Mantel, zu ihm zurückblickt und die Linke erheht. Vor ihm entfernt sich eine zweite Frau (Bacchantin), ehenso gekleidet und ehenfalls umblickend. Rechts und links je ein härtiger

Satyr, der verlangend die Hände vorstreckt. Im freien Raum Rebzweige.

1) Vielleicht Zeus und Hera; vgl. dazu Mus. Naz. Nn. 2466.

- 220. (47). F. 63. H. 0,27. U. 0,62. s. F. mit w. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.
- A. Ein bürtiger Sayyr, nm den Hale einen Kranz, mit stehendem Gliede, verfolgt eine in den Chiton gekleidete Frau, welche erschrocken amblickt. Zwischen beiden ein Rebzweig; rechte und links je eine Senle, auf der ein Hahn steht.
- B. Der bärtige bekränste Bacches, in Chiton und Mantel, hält in der Rechten einen Rebzweig und hebt in der Liuken dae Trinkhora: ihm naht eine Frau (Ariadne), in Chiton und Krobylos. Rechts und links je eine Senle, auf der ein Hahn steht.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 220.

- 221. (24). F. 66. H. 0,39. U. 0,82. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche Zeichnung.
- A. An seinem ithyphallischen Maulesel liegt der bärtige Bacchos, bemäntelt und hekränzt, den Kopf in Weinlaune zurückgeworfen; er reicht in der Rechten einen Weinschlauch dem binter ihm stehenden bärtigen ithyphallischen Satyr, der die Linke hoch hebt und mit der Rechten nach dem Schlauch greift. Vor dem Maulesel kniet ein zweiter bärtiger Satyr, der die Rechte (nach dem stehenden Gliede des Thieres?) vorstreckt. Im freien Raum Zweige.
- B. Auf einem Stier sitzt ein bärtiger Mann (Hephaiston); In Chiton und Mantel, bekränzt, und trägt in der Rechten ein Trinkborn, im rechten Arm den Hammer. Er hebt die Linke und blickt um nach dem hinter dem Thier stehenden bärtigen tiltyphallischen Safyr, der die Linke boeh erhebt und den Gott anblickt (oder etwa mit dem Thiere Unfug treiben will?) Vor dem Stier ist ein (trunkenr) Safyr zu Bodon gefallen; denselbe ist bärtig und ithyphallisch, und bält in der Rechten ein Trinkborn. Im freien Raum Zweige.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi cum. I und II (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 1 und 2.

Vgl. — ausser Fiorelli I. c. p. 9 s — Minervini Bull. Nap. l. c. p. 137 s; Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 92\*; Stephani CR. 1863 128 f.

Sn benennt — meiner Meinung nach richtig (vgl. z. B. Laborde Vas. Lamberg I, 52 = Inghirami Vasi fitt. 263. 264) — Gerhard die Figur, während Fiorelli

Minervini and Stephani wiederum Dionysos erkennen, mit moncherlei Phantasien über die Bedeutung des Hammers beim Bacchos.

222. (164). F. 124. H. 0,20. U. 0,22. s. F. Schlechte Zeichnung; zerstört.

Auf einem Viergespann steht eine Frau: vor den Rossen eine bekleidete Figur, hinter ihnen noch zwei Figuren.

228. (216). F. 140. H. 0,22. U. 0,39. s. F. mit rothbraun. Leidliche Zeichnung.

Ein bärtiger Satyr blickt in dem hinter ihm stehenden bärtigen Bacchos nm, welcher, bekräntt in Chiton und Mantel, in der Linken das Trinkhorn und in der Rechten Rebzweige hält.

224. (187). F. 108. H. 0,16. U. 0,30. s. F. mit w. und rothbraun. Schlechte Zeichnung.

Anf einem Stuhl sitzt eine Frau, welche, in Chiton und Mantel, die Harre in den Krobylos aufgebnuden, in der erhobenen Linken eine Blume hält und umblickt. Ringsum Rebweige.

225. (181). F. 66. H. 0,16. U. 0,32. s. F. w. und rothbraun. Zeichnung verdorben.

A. Ein Mann, mit Panzer Helm rundem Schild und Lanze ansgerästet, kämpft mit einem Manne, welcher Chiton Mantel Petasos und Wehrgehänge trägt und in den Händen einen böotischen Schild und die Lanze hält.

B. Ein bärtiger ithyphallischer Satyr hebt erschrocken die linke Hand, zwischen zwei bekleideten Jünglingen stehend, die auf Mauleseln reiten; der eine von ihnen ist grösstentheils zerstört. Im freien Ranm Rebzweige.

226. (200). F. 121. H. 0,20. U. 0,28. s. F. mit w. und rothbraun. Schlechte Zeichnung.

Vor dem auf einem Klappstuhl sitzenden bärtigen Bacches, der mit Chiton Mantel und Tänie bekleidet ist und in den Händen das Trinkbers und Robaweige hätt, mufasst ein Sanyr eine bekleidete Fran (Bacchassie), welche zum Gott Hilfe anchend nussieht. Dieselbe Gruppe wiederholt sich hinter Bacchos.

227. (25). F. 100. H. 0,33. U. 0,93. s. F. mit w. und rothbraun. Leidliche gute Zeichnung.

A. Auf ein Viergespann steigt eine Frau (Ariadne), die in den Händen sehon Zügel und Kentron hält; sie ist in Chiton und Mantel, die Haare in den Krobylos aufgebunden. Vor ihr — von den Pferden zum Theil verdeckt — steht ein bärüger Satyr, welcher die Rechte emporhebt; hinter ihm abgewandt eine Frau (Bacchantin), in Chiton Mantel (?) und Tänie, welche sieh umwendet und gleichfalls die Rechte hochhebt. Vorn neben den Rossen steht ein Dammreh (weiss gesprenkelt). B. Auf ein Viergespann steigt eben der bärtige Bacchos, efeubekränzt in Chiton und Mantel, der in der Linken den Kantharos und eine Leine der Rosse, in der Rechten die andere Leine und das Kentron hält. Hinter den Rossen — von ihnen zum Theil vereickt — steht ein bärtiger Satyr, um den Kopf eine Tänie, der eine Leier hält und zum Gott zurütekblickt. Vor dem Satyr ist noch eine mit dem Chiton bekleidete Frau (Bacchantin) siehtbar, welche die Rechte hebt. Vorne neben den Rossen steht ein Ziegenbock.

Unten eingekratzt: vgl. Taf. XXII, 227.

228. (188). F. 121. H. 0,18. U. 0,27. s. F. mit w. und rothbraun. Gewöhnliche Zeichnung.

Der bärtige Bacchos, in Chiton Mantel und Tänie, besteigt eben ein Viergespann, dessen Zügel er nebst einem Trinkhorn in den Händen hält. Hinter den Pferden — von ihnen theilweise verdeckt — steht tanzend eine Frau (Bacchantin), in Chiton und Kopftuch, in den Händen Castagnetten rührend. Vor den Pferden steht eine zweite Frau (Bacchantin), in Chiton Mantel und Tänie, die in der Linken eine Leier hält, deren Saiten sie mit der Rechten rührt. Im freien Raum Zweige.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi eum. III, 1 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10, 3.

Vgl. — Ausser Fiorelli l. c. p. 10 — Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 92\*; Minervini Bull. Nap. l. c. p. 138.

229. (217). F. 140. H. 0,23. U. 0,36. s. F. mit w. und rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Der bärtige Bacchos, in Chiton und Mantel, weinlaubbekränzt, in der Rechten einen — sieh weitverbreitenden — Rebzweig-reicht in der Linken einen Kantlaros der vor ihm stebenden Ariadne, welche (verlegen) den Kopf senkt und die Rechte erheht; sie ist in Chiton Mantel und Tänie. Neben dem Gott steht ein Ziegenbook.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 229.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi eum. V, 1 (farbig); Bull. Nap. N. S. V, 10,7.

Vgl. — ausser Fiorelli l. e. p. 12 (Tragödie) — Minervini
 Bull. Nap. l. e. p. 139; Gerhard Arch. Anz. 1857 S. 93\* (Ariadne).
 230. (174). F. 121. H. 0,17. U. 0,22. s. F. mit w. und

rothbraun. Flüchtige Zeichnung.

Auf einem Klappstuhl sitzt der bärtige Bacchos, efenbekränzt in Chiton und Mantel, und hält in deu Händen das Trinkhorn und Rebzweige. Rechts und links entfernt sich ein bärtiger Satyr, der zurückblickt und eine Hand hebt.

231. (1356). F. 66. H. 0,40. U. 0,84. s. F. mit w. and rothbraun. Gute Zeichnung. Beschädigt.

- A. Der bärtige efeubekränzte Bacchos, in langem weissem Chiton und Mantel, in den Händen den Kantbaros und Rebzweige, bliekt zu der hinter ihm stehenden Frau (Bacchantin) zurtiek, welche in jeder Hand Castagnetten (xpozala) hült und den Kopf seukt; sie ist in Chiton Mantel und Haube. Dem Gott gegenüber springt ein bärtiger bekränzter Satyr auf dem rechten Fuss stebend.
  - B. Erhalten ist nur noch ein weiblieher Fuss.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 231.

232. (78). F. 121. H. 0.17. U. 0.23. s. F. mit w. nnd rothbraun. Sehleehte Zeichnung.

Auf einem Klappstuhl sitzt der bärtige Bocchos, in Chiton und Mantel, bekränzt, in den Händeu Trinkhorn und Rebzweige. Rechts und liuks entfernt sich je ein bartiger ithvohallischer Satur, der umblickt; derjenige hinter dem Gott hebt die linke Hand empor.

Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 232.

233. (208). F. 121. H. 0,24. U. 0,35. s. F. mit rothbraun. Grobe Zeichnung.

Eine Frau, in Chiton Mautel and Tanie, blickt sehr eilig laufend zurück und hebt die Rechte empor. Rechts und links Rebzweige nud je ein grosses Auge.

234. (163). F. 121. H. 0.19. U. 0.27. s. F. mit w. und rothbraun. Schlechte Zeichnung.

Auf einem Klappstuhl sitzt der bärtige Bacchos, in Chiton und Mantel, in der vorgestreckten Linken das Trinkborn; um seinen (grossen und sehr dicken)') Kopf hat er einen Kranz. Vor ibm sitzt auf einem viereckigen Sitz Athene, in Chiton Mantel und Helm, welche die Rechte erhebt und in der Linken den Schild (Z. Schlange) hält. Hinter Bacchos sitzt gleichfalls auf einem viereckigen Sitz eine Frau (Ariadne), in Chiton Mantel und Kranz, welche die Rechte hebt. Im freien Feld Rebzweige. 1) Vgl. dazu No. 204.

235. (27). F. 99. H. 0,31. U. 0,90. s. F. mit w. und rothbraun. Sehlechte Zeichnung.

- A. Der bärtige bekränzte Baechos, in Chiton uud Mantel, in den Händen Rebzweige, bliekt trowrkitsgehend zu einem bärtigen Satyr um, welcher, um den Kopf eine Tänle, sieh eilig entfernt und zurückblickend die Linke hebt. Vor dem Satyr naht eine Frau (Bachaniu), in Chiton Mantel und Kopfsehmuck, in der erhobenen Rechten Castagnetten baltend und umblickend. Vor Baechos verfolgt ein birtiger Satyr, mit einer Tänle geschmütekt, beide Hände freudig erhebend eine Frau (Bacchantin), welche zurückblickend ersehroeken die Rechte (mit Castagnetten) erhebt; sie ist mit Chiton Mantel und Tänle versehen.
- B. Auf ein Viergespann steigt eben eine Frau (Ariadne), in Chiton und Mantel der auch das Hinterhaupt verhüllt, id en Händen die Zügel; neben ihr steht sehon auf dem Wageu der bärtige Bacchos, efeuhekränzt und bemäntelt, einen Rebzweig haltend. Voran geht Hermes, in Chlamys Flügelsehuhen und Petasos, zurückblickend. Zwisehen ihm und den Pferden steht Apollon, welcher, in Chiton Mantel und Täuie, die Leier spielt, und vor ihm eine Frau (Artenia), welehe, in Chiton und Mantel der den Hinterkopf hedeckt, die Reehte hochhebt.
- 236. (1354). F. 66. H. 0,14. U. 0,28. s. F. Rohe Zeiehnung.
- A. Ein bärtiger Satyr naht mit einem Trinkhorn in der Linken eilig dem vor ihm auf Kissen gelagerten bärtigen Bacchos, welcher, bekränzt und unterwärts bemäntelt, die Rechte ausstreckt. Im freien Raum Rebzweige,
- B. Ein bärtiger Satyr naht, beide Hände ausstreckend, einem vor ihm and der Erde liegenden bärtigen Manne'), welcher ihm in der Rechten ein Trinkhorn hinhält.
  - Bacchos? oder etwa Seilenoa?
- 287. (166). F. 121. H. 0,19. U. 0,32. s. F. Rohe Zeichnung.
- Anf einem Gespann steht eine bek'eidete Figur. Voran geht Hermes, der zurückblickt. Hinter den Rossen stehen Apollon mit der Leier und eine bekleidete Figur.
- 238. (185). F. 121. H. 0,20. U. 0,28. s. F. Zeichnung sehr zerstört.
- Man erkenut Bacches, bärtig und bekränzt, anf einem Lager liegend; neben ihm eine Frau drinden, bektieltet und die Hanze in den Krobylon aufgebunden, welche in der Rechten Cantagnetten hebt und zu ihm umblickt. Zwischeb neiden ein Weisantock mit weit ein aubreitender Zweigen. Links vom Beschauer springt laustig ein; Satyr, berbei; rechts entfernt sich ein Sasyr, der umblickt. Beide sind bärtig.

884 No. 239.

No. 239 steht auf einer Scule.

280, (23). F. 123. H. 0,23. U. 0,46. r. F. Sehr feine schöne Zeichnung. Sehr viel gebrochen, doch nur wenig lückenhaft.

Dargestellt ist - in zwei Reihen - der Kampf der Amasonen gegen Griechen unter Anführung des Theseus. Dieser (OHS:YS), mit Helm und Wehrgehänge ausgerüstet, zückt vorwärtseilend in der Rechten das Schwert und deckt sieh mit dem Schild in der Linken gegen die Amazone Antiane (aNTIANE) 1), welche sich auf der Flucht umwendet und mit Wucht das Schwert schwingt; sie ist in kurzem Chiton Helm und Beinschienen und hat zur Seite den Köeher, in der Linken den Bogen. Hinter Theseus flight Landoke (AAOAOKH), in Chiton Anaxyriden und phrygischer Mütze, zur Seite den Köcher, in der Rechten eine Lanze: sie blickt zurück und streckt die Linke aus. Neben Antiane züekt Phaleros (ΦΑΛΗΡΟ5)\*), mit Hehn Wehrgehänge und Schild ausgestattet, in der Rechten die Lanze von hinten gegen die (cin wenig tiefer befindliche) Amazone Klymene (KAYMENE), die (eine Anhöhe auf der Flucht herabsteigend) sich mit dem Schilde gegen ihn deekt; sie ist in kurzem Chiton uud hohen Stiefeln. behelmt und mit dem Wehrgehänge verschen, und hält in der Rechten eine Lanze. Dann kommt der Kampf zwischen Monichos (MONI+OS)3) und Aristomache (APISSTOMA zz.)41; der Grieche, mit Helm Wehrgehänge Schild und Lanze versehen, dringt auf die fliehende Amazone ein, die sieh zurückwendet und in der Rechten die lange Lanze zückt; sie ist in Chiton Anaxyriden phrygischer Mütze und Wehrgehänge, und hat um den vorgestreckten linken Arm schildartig den Mantel gewickelt. Diese Figuren bilden die obere Reihe der Darstellung. In der unteren sehen wir - unterhalb des Theseus - Kreusa (KPEOSA). auf der Flucht hinstürzend, in Chiton Panzer Wehrschänge und Helm, in der Rechten die Lanze. Sie blickt um und hebt schützend den Schild gegen den sie eilig verfolgenden Phylakos (DYAAKOS) b), der das Schwert in der Rechten schwingt; er ist mit Helm und Schild ausgerüstet. Um ihn Pfeile, welche eine hinter Kreusa knicende Amazone ") abschiesst; dieselbe ist mit Chiton und Helm versehen, und hat zur Seite den Köcher, in der vorgestreckten Linken den Bogen. Unter Aristomache steht Okyale (ΩΚΥΑλΗ), in Chiton und Helm, um die Brust den

No. 239. 885

Köcher: sie beugt sieh weit vornüber und ist eben im Begriff einen Pfeil vom Bogen zu schiessen gegen den Griechen Astyochos (ASTYO+OS), der mit einer sehr langen Lanze gegen sie anstürmt; er ist mit Helm und Wehrgehänge ausgerüstet, und deekt sich mit dem Schilde in der linken Hand. Hinter Okyale sitzt abgewandt der über der rechten Hüfte verwundete Tithras (TEIOPAS) 7): er fasst mit der Rechten nach der Wunde und senkt todesmatt den Kopf auf die Brust; zur Seite trägt er das Wehrgehänge, in der Linken den Schild. Vor ihm wachsen drei Lorbeerzweige. Die verschiedenen Hehungen und Senkungen des Bodens sind durch weisse Linien angedeutet.

Vgl. eine ähnliche ebenso schöne Vasendarstellung bei Gerhard Auserl, Vas. IV, 329, 330. S. 104 ff.

Abgebildet bei Fiorelli Vasi eum. VIII (farbig) \*); Bull. Nap. N. S. IV. 8; Mus. Borb. 16, 18; (Niccolini) The principal Monuments of the Nat. Mus. of Naples (franz. und engl.) Taf. 60.

Vgl. — ausser Fiorelli l. e. p. 16 s und Scov. archeol. p. 27; Minervini Bull. Nap. N. S. IV p. 73 ss und p. 187 - Panofka Arch. Anz. 1856 S. 181\*; Jahn Annali dell' Inst. 1864 p. 246; Stephani CR, 1866 S, 170 f.

Die Insehriften auch C. I. Gr. IV praef, p. XVIII und unten Taf. XXI, 239; vgl. dazu Heydemann Arch. Ztg. 1869 S. 81, 11. 1) Minervini las Muinvy (von uvini) Ileo Tact. 19, 53; kleine Pfeilel d. i.

moschettiera); Panofka und Jahn Alvorre; Klügmann (Aonsli dell' Inst. 1867 p. 217, 3) Arriare(ron); mich dünkt (a)rriare; vgl. Arch. Ztg. 1869 S. 81, 11.

2) Der Heros eponymos des Demos Phaleron, dem dort ein Altar geweiht war (Paus. I, 1, 4).

3) Dieser heros eponymos von Munychia (oder Munichia, wie es z. B. in den Seeurkunden häufig geschrieben wird: Böckh S. 64) war Sohn der Priamide Laudike und des Theseiden Demophon (Plut. Thes. 31); andere nennen ihn Munitos (vgl. dazu Keil Anal. epigr. onomat. p. 234 ss). 4) Zu 66 vgl. Mus. Naz. No. 2634, 1.

5) Etwa der Heros eponymos 'des thessalischen Phulake (vgl. Odyss. 15. 231 ss; u. s. w.)?? 6) Der Kopf - und mit ihm wohl der Name - ist weggebrochen.

7) Mioervini und Fiorelli lasen Impaç (cior impos Ivomois giraf [Said. s. v.]);

Stephani und Kirchhoff (im C. I. Gr. I. c.) Johns; das richtige ist Tudoas (nicht statt Tei Dong, wie ich in der Arch. Zig. v. O. irrthumlich glaubte, sondern) statt Ti-Sour (vgl. dazu Ross Demen. v. Attika S. 97, 173), d. i. der heros enonumos des attischen Demos Tithras.

8) Vgl. dazu Michaelis Bull. dell' Inst. 1858 p. 142 s.

#### ACHTER SCHRANK.

240. (66). F. 49. H. 0,52. U. 1,00. Schwarz gefinistat. Um den Hals dieser ganz glatten sehönen Hydria ist ein vergoldetes Halsband gemalt, um die Henkelansätze vergoldete Kinge. Gefunden in einem Grabe, dessen Grundriss bei Fiorelli

Getunden in einem Grabe, dessen Grundriss bei Fioreii Mon. ant. possed. da S. A. il C. di Siracusa (Gr. 4°. Napoli 1853. Quattro puntate [unvollendet]) tav. 4 abgebildet und in der Archeologia XXXVII p. 327 wiederholt ist.

Abgebildet bei Fiorelli Mon. ant. poss. ece. tav. III, 5. Vgl. ebenso ausser No. 242 auch Mus. Naz. No. 681.

241. (68). F. 49. H. 0,54. U. 0,93. Schwarz gefiraist.
Um den Hals dieser schönen Hydria, deren Bauch geriffelt

Um den Hals dieser schönen Hydria, deren Bauch geriffelt ist, ist ein vergoldetes Halsband gemalt, um die Henkelansätze vergoldete Ringe.

Vgl. ebenso Mus. Naz. No. 682 und 1212.

242. (65). F. 40. H. 0,48. U. 0,82. Schwarz gefinist. Um den Hals dieser schönen glatten Hydria ist ein vergodetes Halsband gemalt, um die Henkelansätze vergoldete länge. Vgl. No. 240.
243. (70). F. 108. H. 0,21. U. 0,43. Schwarz gefinist.

Das Gefass ist am Bauch geriffelt; um den Hals läuft ein vergoldeter Lorbeerzweig. 244. (69). F. 49. H. 0,32. U. 0,52. Schwarz gefirnisct.

Um den Hals dieser geriffelten Hydria liegt ein vergoldeter Lorbeerzweig, der mit einem Bande zusammengebunden ist.

245. (564). F. 108. H. 0,10. U. 0,20. Schwarz gefirnisst. Unten eingekratzt; vgl. Taf. XXII, 245.

246. (57). F. 99. H. 0,32. U. 0,90. s. F. mit w. Flüchtige Zeichnung.

Am inneren Rand des Halses wiederholt sich eiermal in Schift<sup>1</sup>), vorne mit dem (Enter-)Sehnabel und (am Bauch) mit dem Auge versehen; am Mast ein weisses Segel. Am Schiffshintertiel sitzt der Steuermann mit seinen beiden Steuerrudern; voo de Ruderheechten sind einmal deriezhah Köpfe, danu achtsehn, bein dritten Schiff fanfzehn und endlich beim vierten siebzehn siehtbar.

 Ygl. ábnliche Darstellungen z. B. Millingen Vas. Coghill 32; Micali Storia deph pop. Ital. (1832) 103, 2; Gerhard Aus. Vasenh, 285, 6; u. a. m.

# BERICHTIGUNGEN UND ZUSÄTZE.

# I. DAS FRÜHERE MUSEO BORBONICO.

- S. 4 No. 1. Die No. 2776 (Zeile 7 von oben) ist zu streichen.
- S. 4. Zwischen den Katalogen No. 4 und No. 5 ist einzufigen: No. 4\*. Musée Royal Bourbon par Michel B (aldacchini; vgl. Corp. Inser. Lat. IV p. XIII). Naples 1837. 8\*. Die auf p. 202—209 gegebene kurze Aufzählung der Vasen ist ohne jeden Werth.
- No. 96. Vgl. Friederichs Baust. II zu No. 745 (dessen Deutung dieser Gefässformen auf Lampen kaum richtig ist).
  - No. 304. Vgl. auch Vivenzio No. 80.
- No. 689. Vgl. auch Löwenherz Aethiopen in der altkl. Kunst S. 36,12 (Mcmnon und Achilleus).
- No. 690. Die Triptolemosdarstellung ist inzwischen abg. bei Strube-Brunn Suppl. zu den Studien über den Bilderkr. von Eleusis (Leipzig 1872) Tafel II S. 10 ff.; vgl. Strube Bilderkr. S. 19 und S. 100 ff., welcher in der der Demeter (auf der anderen Seite des Triptolemos) gegenüberstehenden Fram mit dem Kranze in der rechten Hand unter Brunn's Zustimmung Polymnia erkennt.
  - No. 767. Gef. in Abella; vgl. Vivenzio No. 25.
- No. 805. Gef. in Abella; vgl. Vivenzio No. 94; Panofka S. 389, 1885.
  - No. 861. Gef. in der Basilicata; vgl. Vivenzio No. 171.
- No. 881. Gef. in der Basilicata; vgl. Vivenzio No. 207 (Apollo Sole!).

No. 893. Gef. in Bari; vgl. Vivenzio No. 204; Panofka S. 382, 1945.

No. 915. Gef. in Bari; vgl. Vivenzio No. 125.

No. 1212. Wieseler (Gött. Gel. Anzeigen 1871. Sf. 25. S. 981 f.) hält es nicht für unzulässig, in der Inschrift den Verfertiger zu erkennen.

No. 1541. Gef. in Bari; vgl. Vivenzio No. 93.

No. 1766. Anm. 2: vgl. Jahn Ber. der Sächs. Gesellsch. 1853 S. 32, welcher die beiden Jünglinge mit Reeht für die Söhne der Hypsipyle erklärt.

No. 1768. Der Kopf der reitenden (zweiten) Amazone ist abg. bei Niecolini Quadro in Mosaico di Pompei 8, 3 (= Mus. Borb. VIII, 43, 3).

No. 1813. Die Vase ist wohl bei Vivenzio No. 206 gemeint, wo sie als Vaso di Bari bezeichnet und auf Cibele ed Atti (!) gedeutet wird.

No. 1917. Gef. in Polignano; vgl. Vivenzio No. 174.

No. 1946, B. Wohl Dionysos und Ariadue.

No. 2013. Gef. in der Basilicata; vgl. Vivenzio No. 84. No. 2015. Gef. in Bari; vgl. Vivenzio No. 188.

No. 2036. Vgl. auch Vivenzio No. 63.

No. 2078. Ann. 1: oder vielmehr ein Votivrelief; vgl. dazu No. 3358. 3.

No. 2109. Die Frau ist Artemis oder Leto; vgl. dazu Annali dell' Inst. 1870. p. 223 ss.

No. 2136. So (und nicht 2236) ist auf S. 202 zu schreiben.

No. 2155. Vgl. zur Darstellung und Litteratur No. 3036.

No. 2192. Gef. den 16. September (sie) 1813 in einem Grabe, welches nach dem Eigenthümer Tesoro de' Monterisi genannt wird; vgl. auch Ghd. Arch. Ztg. 1857 S. 59.

No. 2197. Das Halsbild der Rückseite ist abg. bei Zahn Ornannente aller klass. Kunstep. Taf. 17 (wo beide Tauben je einen Kranz herbeitragen, was ieh vielleieht vor dem Original übersehen habe.)

No. 2202. Die Rückseite ist farbig abgehildet bei Panoska Trinkh. III, 3 (so!)

No. 2228. Vgl. auch Panofka S. 390, 1886.

No. 2231. Vgl. auch Vivenzio No. 200, der die Vase als Campana di Basilicata bezeichnet.

No. 2293. Als Gegenstück zum hilfsflehenden Telephos der Vorderseite ist auf der Rückseite der Vase eine hilfsflehende Frau dargestellt, deren individuellere Benennung aber wohl unmöglich ist.

No. 2297. Vgl. auch Vivenzio No. 141, nach dem die Vase aus Bari stammt.

No. 2804. Am unteren Halsstreifen sind abwechselnd Masken (sie) und Schilde gemalt.

No. 2809. Abgebildet in der franz. Ausgabe des Museo Borbonico II (sic), 1 pl. 32.

No. 2811. Gef. den 16. September (sie) 1813.

No. 2397. Vgl. auch Panofka S. 372.

No. 2411. Vgl. auch Stephani CR. 1869 S. 72, 10.

No. 2426. So (und nicht 1416) ist auf S. 303 zu sehreiben.

No. 2503. Anm. 1 ist ausgefallen: rgl. dazu No. 3211, I.
No. 2517. Vgl. noch Panofka S. 331, 283; Roulez Mel.

d' Archeol. III No. 10 p. 2; Stephani CR. 1865 S. 105, 2.

No. 2537. Man streiche die folgenden Angaben (die vielmehr zu No. 2517 gehören!): "Abgeh. bei Dubois Mais. Intr. 62, 1" und "Panofka S. 331, 283; Roulez Mel. III No. 10 p. 2; Stephani CR. 1865 S. 105, 2.

No. 2539. Stammt aus Nola (so — nicht aus Etrurien). No. 2562. Erwähnt auch von Fiorelli Scoverte archeolog.

p. 23.

No. 2609. Zu προσαγορείω vgl. chenso Mus. ctr. de Caninino 563; Not. ctr. 1845 No. 104; u. a. m. vgl. Jahn Einleit. Ann. 815. — Die Inschrift der anderen Seite ist vielmehr παιδικώς zu lesen

No. 2664. Abg. in den Mon. dell' Inst. IX (sie), 6 und auch bei Overbeck Atlas zur Kunstmyth, Taf. V, 8a.

No. 2768. Vgl. auch Vivenzio No. 36 (also wol aus Nola stammend).

No. 2787. Anm. 1 ist ausgefallen: Vgl. dazu Conze Annali 1866 p. 278 ss.

No. 2878. Die Insehrift  $^{\prime}E\sigma\pi\epsilon\varrho_{I}d\varsigma$  ist wohl auch als Gesammtitel der Darstellung zu fassen; vgl. No. 3253, 14.

No. 2874. Die Darstellung (der Vorderseite ist abgebildet bei) Müller-Wieseler II, 37, 440 (sic).

No. 2883. Abgeb. bei Overbeck Atlas zur Kunstmyth. Taf. V, 8.

No. 2890. Gef. bei einer späteren Ausgrabung in einem Gemach desselben Hypogeums, in dem die unter No. 2192 angeführten Vasen entdeckt worden sind; vgl. Ghd. Arch. Ztg. 1851 S. 59; Florelli Scov. arch. p. 31 (la caccia di Dario in Susal).

No. 2934. Das Trinkhorn ist bei Panofka nicht abgebildet, sondern nur S. 14, 79 erwähnt; vgl. auch noch Neap. Ant. Bildw. S. 382, 138.

No. 2936. Vgl. auch noch Panofka S. 387, 1948, der in dem kämpfenden Manne vielmehr eine Amazone erkennt.

No. 3036. Vgl. dieselbe Darstellung auf derselben Form auch bei No. 2155.

Ebd. Anm. 1 ist ausgefallen: Eine andere Form egl. unter No. 3106.

No. 3123. Anm. 2: vgl. dazu No. 3255, 14 (sic).

No. 3135. Abg. auch bei Huschke in der eitirten Commentatio etc. — Zur Inschrift vgl. auch noch Rose Inser. graec. vetust. p. 92 ss. Tab. XII, 2 und Nachtrag p. VI.

No. 3218. S. 499 zur Fundnotiz: Nach Ghd. Arch. Ztg. 1857 S. 58 wäre dagegen der goldene Blitz (nnd auch wohl der Ring?) in einem benachbarten Grabe gefunden.

Ebd. Vgl. Fiorelli Scoverte (sic) arch. p. 31 s.

No. 3220. Auch Preller Gr. Myth. (II. Aufl.) I. S. 657, 4 sieht Thanatos in dem Räuber der Frau.

No. 3222. S. 515. Vgl. Fiorelli Scoverte (sic) arch. p. 23. No. 3239. Ann. 5: das Vasenbild bei Gargiulo 4,40 ist auch abg. bei Panofka Gr. Eigennamen mit καλος I, 13a.

No. 3245. Vgl. auch Fiorelli Scov. arch. p. 32. No. 3494. Vgl. cbenso Santang. No. 368 (sic) b.

Taf. VIII, 3135. Vgl. dazu den Text S. 478, 2.
Taf. XVI, 3487. Vgl. dazu S. 619, 3487.

# II. SAMMLUNG SANTANGELO.

No. A. Auf der Ruckseite sind drei Manteljünglinge dargestellt, der mittelste mit einem Stock (sic) verschen. No. 34. Anm. 1: vgl. auch ebenso Stephaui Vasens. Ermit. No. 91.

No. 148. Anm. 1. ist ausgefallen: Aus Versehen ist nur der linke Fuss beschuht.

No. 198. Jederseits eine Eule (sic) zwischen zwei Olivenzweigen.

No. 225. Anm. 1. ist ausgefallen: Der eine Chilon ist quaz bestickt.

No. 278. Hinter Abella ist das Zeichen der ersten Anmerkung weggefallen. — Ferner ist zu schreiben: Herakles hat um den Kopf eine Tänie mit Spitze\*) (sie — nicht\*)) u. s. w.

No. 284. Vgl. auch Benndorf Ant. von Zurich No. 402. No. 368 u. Vgl. auch Ephem. epigr. I p. 10 No. 12 b.

No. 690. Das Halsbild der Vorderseite ist abgebildet bei Zahn Ornam, aller klass. Kunstep. Taf. 19.

### III. RACCOLTA CUMANA.

No. 7. S. 825 Zeile 6 von unten ist zu lesen: mit einer ionischen Seule zwischen (so) Arabesken u. s. w.

No. 142. Die Vase war also dem Hegesarchos geschenkt.
Andere kleinere Druckfehler ergeben sich ohne Schwierigkeit
von selbst.

Н. Н.

### VERZEICHNISS DER ABBILI

Die Nummern ohne Zusatz bedeuten die Vas (früher Museo Borbonico); 8A vorgesetzt die Va tangelo; RC diejenigen der Raccolta Cumana.

| Annali civili del Regno delle                       | Bulletin  |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| due Sicilie                                         | thén      |
| XV. tav. 1-4 3255                                   | II An     |
| XXIX. tav. 1-3 2421                                 | Bullettin |
| Archäologische Zeitung                              | pol       |
| 1845 Taf. 29.2 3161                                 | II tav    |
| 1853 Taf. 53 . , 1982                               | tav       |
| Taf. 55 2200                                        | IlI tav   |
| 1854 Taf. 63,6 304                                  | IV tav    |
| 1856 Taf. 89 3241                                   | Bulletin  |
| 1857 Taf. 103 3253                                  | let       |
| 1856 Taf, 89 3241<br>1857 Taf, 103 3253<br>Taf, 106 | , ner     |
|                                                     | I tav     |
| 1867 Taf. 218,1.2 3359                              | II tav    |
| Taf, 220, 221 . SA 11                               | tav       |
| Taf. 224,1 3221                                     | tav       |
| S. 125 3151                                         | IV tav    |
| Neue Folge                                          | tav       |
| 1869 Taf. 17 3231                                   | V tar     |
| Taf. 18 2991                                        | tav       |
| 1871 Taf. 56,1 2574                                 | tav       |
| Arditi Illustrazione di un vaso an-                 | tav       |
| tico di Locri                                       | tav       |
| Tafel 3135                                          | tav       |
| Berichte der Sächs, Gesellsch, der                  | tav       |
| Wissenschaften Phil. Hist. Cl.                      | tav       |
| 1853 Taf. 9 2519                                    | tas       |
| Birch History of ancient Pottery                    | tav       |
| I p. 274 2481                                       | tar       |
| p. 287, 289 2422                                    | tav       |
| Bötticher Omphalos des Zeus                         | tav       |
| Taf, no. 1 3249<br>Böttiger kleine Schriften        | tav       |
| Böttiger kleine Schriften                           | tav       |
| II Taf. 6 2900                                      | ta        |
| II Taf. 6 2900<br>Braun zwölf Basreliefs            | ta        |
| Vignette 2 3255                                     | tar       |
|                                                     |           |

pag. 228 . . . . . SA 574

| Taf. 20,1 2893                                                                               | Jahn Entführung der Europa                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Taf. 20,2.3 2885                                                                             | Tof I a 3918                                                |
| Taf. 60,1 3249                                                                               | Taf. I,a 3218<br>Jahn Telephos und Troilos und              |
| Taf, 68,1.2 SA 172                                                                           | kein Ende                                                   |
| Gerhard Antike Bildwerke                                                                     | Tef 1 9903                                                  |
| Taf. 46,1.2 2539                                                                             | Jahn Vasenbilder                                            |
| Taf. 107 1977                                                                                |                                                             |
| Taf. 309.8                                                                                   | Illustrated London News Fe-                                 |
| Taf. 309.10 1760                                                                             | bruar 1857                                                  |
| Taf. 309,10 1760<br>Gerhard Apulische Vasenbilder<br>Taf. E,10 1766                          | pag. 138.139 3253                                           |
| Taf. E.10 1766                                                                               | Inghirami Galleria Omerica                                  |
| Gerhard Auserlesene Vasenbilder                                                              | I tav. 81 2874                                              |
| I Taf. 78 SA 192                                                                             | tav. 82 3237                                                |
| III Taf. 220 683                                                                             | tav. 83 2418                                                |
| Gerhard Mysterienbilder                                                                      | tav. 92 2422                                                |
| Taf. 7                                                                                       | II tav. 197 3174                                            |
|                                                                                              | tav. 211 2746<br>tav. 252 2889                              |
| Gerhard Trinkschalen und Gefässe                                                             | tav. 252 2889                                               |
| Gerhard Trinkschalen und Gefasse<br>Taf. K                                                   | Inghirami Monnmenti etruschi                                |
| Ghni-Koner Leben der Griechen                                                                | Ser. III tav. 241 3241                                      |
| und Romer                                                                                    | Ser. V tav. 15 2200                                         |
| No. 282 922                                                                                  | tav. 16 · · · 2873                                          |
| No. 302 2202                                                                                 | tav. 28 · · · . 3089                                        |
|                                                                                              | tav. 30 · · · 3135                                          |
| No. 308 1893<br>No. 316 3255<br>Guigniaut Religions de l'antiquité                           | tav. 42 2875                                                |
| No. 316 3255                                                                                 | tav. 46 1779                                                |
| Guigniaut Keligions de l'antiquité                                                           | Inghirami Vasi fittili<br>I tav. 6,2 2746<br>tav. 34,1 2241 |
| figurée                                                                                      | I tav. 6,2 2746                                             |
| pl. 53,165 c 2558                                                                            | tav. 38.39 2481                                             |
| pl. 172 bis, 637 1760<br>pl. 180,664 1924<br>pl. 181,665                                     | tou 49 9076                                                 |
| pl. 150,004 1924                                                                             | tav. 54                                                     |
| pl. 161,005 2873                                                                             | 4 0007                                                      |
| pl. 186,674c 3089<br>pl. 206,804 2746<br>pl. 206,735.735 b 3255<br>pl. 207,665 b und bb 3255 | tav. 55. 50                                                 |
| nl 206 735 735 h 2955                                                                        | tev 66 1 2851                                               |
| nl 207 665 h and bh 3255                                                                     | tay 66.9.3 9861                                             |
| nl 240 820 2422                                                                              | tay 69                                                      |
| pl. 242 835 835 a                                                                            | tav. 98.99 3241                                             |
| pl. 240,820 2422<br>pl. 242,835.835a 1984<br>Heydemann Griechische Vasen-                    | II tav. 112 871                                             |
| bilder                                                                                       | tav. 118.1 2961                                             |
| Vignette S. 1 RC 124                                                                         | tav. 118,2 · · · · · 2954<br>tav. 137. 138 · · · · 1755     |
| Heydemann Humoristische Vasen-                                                               | tav. 137. 138 1755                                          |
| bilder                                                                                       | tav. 139 1761<br>tav. 151, 152 2858<br>tav. 165 1979        |
| Taf. No. 3 2628                                                                              | tav. 151, 152 2858                                          |
| Heydemann Iliupersis Taf. 2,1                                                                | tav. 165 1979                                               |
| Taf. 2,1 2422                                                                                | tav. 195 2889                                               |
| Hirt Gotter und Heroen                                                                       | III tav. 241.242 3241                                       |
| Taf. 18,154 2873                                                                             | tav. 245 1893                                               |
| Tuf. 36,304 3089                                                                             | IV tav. 317.318 2419                                        |
| Tuf. 36,304 3089<br>Tuf. 43,375.376 2422                                                     | tav. 332. 333 3235                                          |
| Holfmann Alterthumswissenschaft                                                              | tav. 371—373 · · · . 3255<br>tav. 385, 386 · · · · . 1984   |
| Taf. XIII,4 1760                                                                             | tav. 385. 386 1984                                          |
| Horner Bilder des gr. Alterthams                                                             | Instituto di Corrispondenza                                 |
| Taf. 65 1761                                                                                 | Archeologica                                                |
| Huschke Commentatio de Inscr.                                                                | Monnmenti                                                   |
| vasculi Locris reperti<br>Tafel                                                              | I tav. 37 2638<br>II tav. 15, 16 2634                       |
| Tafel 3135                                                                                   | 11 tav. 15. 16 2634                                         |

| tav. 30-32 3256                                             | Lanzi De' vasi antichi                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| tav. 30—32 3256<br>tav. 36.37 3235                          | tav. I,7 3135                                    |
| tav. 43 3223                                                | Lnebker Reallexikon                              |
| III tav. 31 3240                                            | Taf. 2.29 922                                    |
| IV tav. 16. 17 3219                                         | Memorie della R. Accademia                       |
| 1856 tav. 17                                                | Ercolanese                                       |
| VI, VII tav. 37. 38 2411                                    | IV,1 tav, 8,9 3235                               |
| VIII tav. 9 3222                                            | tav. 5 - 7 3255                                  |
| tav. 43,1 1978                                              | VIII tav. 6 RC 117                               |
| tav. 43,2 3143                                              | IX tav. 1.2 2992                                 |
| tav. 51,3 2042                                              | tav. 4 2562                                      |
| tav. 51,4 1857                                              | tav. 5-7 3225                                    |
| VIIII tav. 6 2664 nnd 2883                                  | Micali Storia degli ant. popoli<br>tav. 73,1 304 |
| tav. 32.33 3255                                             | tav. 73,1 304                                    |
| Annali                                                      | Michaelis Verurtheilung des Mar-                 |
| 1843 tav. O,QS 3220                                         | syas                                             |
| 1852 tav. O-Q 1982                                          | Taf. 2,3 3231                                    |
| 1858 tav. M 3231                                            | Millin Descr. des Tombeaux de                    |
| 1860 tav. B 2411                                            | Canosa<br>pl. 11, 12 2192                        |
| 1864 tav. ST 3222<br>1865 tav. F 3358                       | pl. 11, 12 2192<br>Millin Galerie mythologique   |
| tav. H,1 RC 169                                             | nl. 114.444 2873                                 |
| tav. H,2 RC 180                                             | pl. 114,444 2873<br>pl. 168,608 2422             |
| tow O t mac                                                 | Millin Oresteïde                                 |
| tav. O.2.3 874                                              | pl. 1, 2 1755                                    |
|                                                             | Millin Peintures de vases                        |
| 1869 tav. GH 2408<br>tav. P,a-e 3382                        | I pl. 3 2873                                     |
| tav. P.a-e 3382                                             | pl. 25. 26 2422                                  |
| tav. P.f 2004                                               | pl. 47 952                                       |
| 1871 tav. G 3368                                            | Millingen Ancient unedited Mo-                   |
| tav. J 3370<br>tav. M-P 3255                                | numents                                          |
| tav. M-P 3255                                               | pl. 12 2872                                      |
| Nonvelles Annales de la Sec-                                | pl. 27 3226                                      |
| tion française                                              | pl. 35, 36 2868                                  |
| Mon, pl. 5. 6 3255                                          |                                                  |
| pl. 21 3233<br>Ann. II, 2. pl. D 3233                       |                                                  |
| Ann. II, 2. pl. D 3233<br>Kekulé Strenna festosa offerta al | pl. 14. 15 1755<br>pl. 16 1761                   |
| Sign, Henzen                                                | pl. 16                                           |
| Tofol SA 44                                                 | pl. 27 1924<br>pl. 28 2558                       |
| Tafel SA 11<br>Krause Gymnastik und Agonistik               | pl. 29. 30 1762                                  |
| II Taf. 16,56.57 2611                                       | pl. 31 2519                                      |
| Taf. 24.94 2854                                             | pl. 33, 34 3089                                  |
| Knrz-Weisser Lebensbilder aus                               | pl. 39, 40 3126                                  |
| dem kl. Alterthum                                           | pl. 41 2900                                      |
| Taf. 11,14 2419                                             | pl. 52 1760                                      |
| Taf. 11,17 1984                                             | pl. 57 2635                                      |
| Taf. 17,1 1893                                              | pl. 60 3167                                      |
| Taf. 23,8 922                                               | Minervini Memorie accademiche                    |
| Taf. 41,1 2202                                              | tav. 1 2562                                      |
| Taf. 41.3 3255                                              | tav. 2 - 4 3225                                  |
| Laborde Vases Lamberg I Vignette 12                         | Monumenti inediti di Anti-                       |
| I vignette 12 2872                                          | chità ecc. dati in luce da                       |
| Lanzi Illustrazione di due Vasi<br>pestani                  | una società arch.                                |
|                                                             | tav. 4                                           |
| tav. 1 1779<br>tav. 2.3 2873                                | alten Knnst                                      |
| 141. 2.3 2513                                               | arren vinet                                      |

| 896   |      |          |     | V P   | 1142 | 213 | IU. | II.N | iss D | EK AI | 31511 | DOG      | NG. | EN |     |     |    |    |              |
|-------|------|----------|-----|-------|------|-----|-----|------|-------|-------|-------|----------|-----|----|-----|-----|----|----|--------------|
|       |      |          |     |       |      |     |     |      |       |       |       |          |     |    |     |     |    |    |              |
| 1     | Taf. | 2,11     | ٠   | ٠     |      |     |     |      |       |       | tav.  |          |     |    |     |     |    |    | 2613         |
|       | Taf. | 43,2     | 02  | ٠     |      | ٠   | ٠   |      | 2422  | XII   | tav.  | 9        |     |    |     |     |    |    | 2546         |
|       | Taf. | 57,2     | 82  | b     |      |     |     | ٠    | 304   |       | tav.  | 21-      | 23  |    |     |     |    |    | 2419         |
| П     | Taf. | 37,4     | 40  |       |      | ٠   |     |      | 2874  |       | tav.  |          |     |    |     |     |    |    | 2445         |
|       | Taf. | 38,4     | 42  |       |      | ٠   |     |      | 3237  |       | tav.  | 38       |     |    |     |     |    |    | 2558         |
|       | Taf. | 41.4     | 88  | ٠     |      |     |     |      | 3235  | XIII  |       | 15       |     |    |     |     |    |    | 2041         |
|       | Taf. | 46,5     | 83  |       |      |     |     |      | 2419  |       | tav.  | 29       |     |    |     |     |    |    | 2874         |
|       | Taf  | 70,8     | 78  |       |      |     |     |      | 3220  |       | tav.  | 57-      | 59  |    |     |     |    |    | 1767         |
|       | Taf. | 74,9     | 55  |       |      |     |     |      | 1984  | XIV   | tav.  | 15       |     |    |     |     |    |    | 2309         |
|       | eo l |          | 0.0 | ı i c | 0    |     |     |      |       |       | tav.  | 28       |     |    |     |     |    |    | 3226         |
|       | tav. |          |     |       |      |     |     |      | 3167  |       | tav.  | 29       |     |    |     |     |    |    | 2614         |
| H     | tav. | 29       |     |       |      |     | ٠   |      | 3161  |       | tav.  | 41-      | 43  |    |     |     |    |    | 2422         |
|       | tav. | 30,1.    | 2   |       |      |     |     |      | 2884  |       | tav.  | 56       |     |    |     |     |    | 1  | 2616         |
|       | tav. | 30,3     |     |       |      |     |     |      | 612   | XV    | tav.  | 15       |     |    | ÷   | ÷   | Ċ  | ÷  | 2201         |
|       | tav. | 30,4     |     |       |      |     |     |      | 3140  | XVI   | tav.  | 11       |     |    |     |     |    | ÷  | 2562         |
|       |      | 45       |     |       |      |     |     |      | 2369  |       | tav.  | 18       |     |    |     |     |    | E  | C 239        |
| 111   | tav. |          |     |       |      |     |     |      | 2872  | Mus   | en l  | Borb     | o n | ic | o 1 | ed. | 'n | om | 1)           |
|       | tav. | 12,2     |     |       | -    | 1   | ÷   |      | 3135  | 1     | tav   | 8 .      | -   |    | ٠,  |     |    |    | 3126         |
|       | tav  | 13       |     | ÷     |      | Ċ   |     |      |       | •     | tov   | 29       | •   | •  | •   | •   | •  | :  |              |
|       | tav  | 29       | ÷   | Ċ     |      | :   |     | 1    | 3113  |       | tav.  | 58       | •   | ٠  | •   | •   |    | •  | 2412         |
|       | tav. | 46       | 1   |       | :    |     |     |      | 1758  |       | tov   | 69       |     | •  | •   | •   | •  | •  | 2645         |
|       | fav  | 53       |     | ÷     |      | Ť   | Ċ   |      | 2412  |       | for.  | 79       |     | •  | •   | •   | •  | ٠  | 2546         |
| IV    | tav. | 5.1      | •   | :     | :    | :   |     |      | 1212  |       | tav.  | 100      | ٠   | •  | •   | •   | •  | •  | 3089         |
| • • • | tav. | 5.3      | •   | •     | •    | •   | •   | *    | 3154  | 71    | tav.  | 9 .      | •   | •  | •   |     | •  |    | 2611         |
|       | tor  | 20       | •   | •     | •    | ٠   | •   | •    | 3126  | **    | tav.  |          | •   | •  | •   | •   |    | ٠  | 3161         |
|       | ton. | 35,2     | •   | •     | •    | •   | •   | •    | 2951  |       | LHV.  | 18<br>37 | •   | •  | ٠   |     | •  | ٠  | 3101         |
|       | tav. | 51       | •   | ٠     | •    | •   |     | ٠    | 2645  |       | tav.  | 49,1     | *   | •  | ٠   |     | ٠  | ٠  | 3113         |
| v     | tav. | 51       | •   |       |      |     |     |      |       |       | tav.  | 49,1     | *   | ٠  | ٠   |     | ٠  | ٠  |              |
| ,     | tav. | 9 .      | •   | •     |      | ٠   | •   |      |       |       | tav.  | 49,2     |     | *  | *   |     | ٠  | ٠  | 2954         |
|       | tav, | 20,1     | •   | •     | •    | ٠   | •   | •    | 2961  |       | tav,  | 52,1     | ٠   | ٠  | ٠   |     | ٠  | ٠  | 2572         |
|       | tav. | 20,2     |     | ٠     |      | ٠   | ٠   | *    |       |       | tav.  | 52,2     | ٠   | ٠  |     |     | ٠  |    | 3135         |
|       | tav. | 35,1.    | 2   | ٠     | •    | ٠   |     | ٠    | 3163  |       | tav.  | 60       | ٠   |    | ٠   |     |    |    | 2369         |
|       | tav. |          |     |       |      |     |     |      |       |       | tav,  | 71,1     |     | ٠  |     |     |    |    | 1212         |
| 37.5  | tav. | 51       | ٠   | ٠     | •    | ٠   | ٠   | ٠    | 2202  |       | tav.  | 71,3     |     | ٠  |     |     | ٠  |    | 3154         |
| V 1   | tav. | 5. 6     | ٠   | ٠     |      | •   | ٠   |      | 3241  |       | tav.  | 76       | ٠   | ٠  |     |     | ٠  |    | 922          |
|       | tav. | 22       | ٠   | ٠     |      | ٠   | ٠   | ٠    |       |       | tav.  | 77,2     |     | ٠  |     |     |    |    | 2951         |
|       | tav. | 39       |     | ٠     |      | ٠   | ٠   | ٠    | 871   | 111   | tav.  | 18       |     | ٠  |     |     |    |    | 2419         |
|       | tav. | 56       |     |       |      |     | ٠   |      | 304   |       | tav.  | 24       |     | ٠  |     |     |    |    | 871          |
| VII   | tav. | 8,1      | ٠   | ٠     |      | ٠   |     |      | 2241  |       | tav.  | 57       | ٠   |    |     |     |    |    | 3167         |
|       | tav. | 8.2      |     |       |      |     |     |      |       |       | tav.  | 90       |     |    |     |     |    |    | 1992         |
|       | tav. | 23       |     | ٠     |      |     |     |      | 2076  | 11    | tav.  | 27       |     |    |     |     |    |    | 2202         |
|       | tav. | 41       |     |       |      |     |     |      | 922   |       | tav.  | 64.1     | .2  |    |     |     |    |    | 3163         |
|       |      | 58,1.    |     |       |      |     |     |      | 2864  |       | tav.  | 64,3     |     |    |     |     |    |    | 3139         |
|       | tav. | 58,3     |     |       |      | ٠   |     |      | 2854  |       | tav.  | 70. 7    | 1   |    |     |     |    |    | 3241         |
| VIII  | tav. | t3       |     |       |      |     |     |      | 2865  | V     | tav.  | 15       |     |    |     |     |    |    | 304          |
|       | tav. | 27       |     | ٠     |      |     |     |      |       |       | tav.  | 29,1     |     |    | ÷   |     | Ċ  | ÷  | 2241         |
|       | tav. | 43,1     |     |       |      |     |     |      | 2200  |       | tav.  | 29.2     |     |    |     |     |    |    | 2216         |
|       | tav. | 43.2     |     |       |      |     |     |      | 1767  |       | tav   | 36       |     | í  | :   | :   |    | :  | 2076         |
|       | tav. | 43,3     |     |       |      |     |     |      | 1768  |       | tav.  | 49.1     | 2   |    | :   | :   |    |    | 2076<br>2464 |
|       | tav. | 43.4     |     | Ċ     |      |     | ÷   | Ċ    | 2613  |       | tav.  | 49,3     |     | 1  | •   | •   | •  |    | 2854         |
|       |      | 43,5     |     |       |      |     |     |      |       |       | lav   | 94       | :   | 1  |     |     | •  | :  | 1893         |
|       | tav. | 43,6     |     | í     |      | í   |     |      | 3110  | VI    | tav.  | 6 .      |     |    |     |     | •  |    | 2613         |
|       | tav. | 58       | Ĭ   | í     | 1    | í   |     |      | 1893  | • • • | tov.  | 25       | •   | •  | •   |     | •  | •  |              |
| IX    | tav. | 12       |     |       | :    | 1   |     |      |       |       | for.  | 27       | •   | ٠  | •   | ٠   | ٠  | •  | 2813         |
|       | tav. | 28       |     |       | :    | :   |     | •    | 2868  |       | tar.  | 22       | •   | •  | •   | ٠   | ٠  | •  | 2565         |
|       | tor  | 20       | •   | •     | •    | •   | •   | •    | 2231  |       | tov.  | 47       | •   | •  | •   | ٠   | •  |    | 1979         |
|       | fav. | 29<br>53 | •   | ٠     | ٠    | ٠   | •   |      | 2853  |       | tav.  | 40       | ٠   | •  | •   | ٠   | ٠  |    | 2559         |
| v     | tav. | 30       | ٠   | •     |      | •   | •   | •    | 1778  |       | for.  | 60       | ٠   | ٠  | *   |     | ٠  | •  | 4.770        |
|       |      |          |     |       |      |     |     |      |       |       | tav.  |          |     |    |     |     |    |    | 1778         |

| VII tav. 18               | 2885         | Nicard Nonveau Mannel d'archéo-                    |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| tav. 59                   | 2558         | logie                                              |
| tav. 99                   | 2041         | pl. 22,34 3089                                     |
| VIII tav. 55              | 2874         | pl. 22,295 2899                                    |
| tav. 76-78                | 1767         | pl. 25,35 2874                                     |
| tav. 79-82                | 2419         | pl. 25,36 2418                                     |
| tav. 96                   | 2309         | pl. 25,58 2422                                     |
| IX tav. 14, 15            | 3226         | Niccolini Principal Monnments of                   |
| Museo Borbonico (éd. fr.) |              | the Museum of Naples                               |
| I,1 pl. 54                | 1758         | pl. 60 RC 239                                      |
| pl. 72                    | 2645         | pl. 97 2422                                        |
| pl. 73, 74                | 2614         | pl. 98 2419                                        |
| pl. 75                    | 2613         | Overbeck Atlas znr Knnstmytho-                     |
| pl. 77                    | 2951         | logie (I Lieferung).                               |
| pl. 78,1                  | 2961         | Taf. 1,25 3255                                     |
| pl. 78,2                  | 2954         | Taf. I.26 3256                                     |
| pl. 81                    | 2885         | Taf. V.8 2883                                      |
| pl. 82                    | 1979         | Taf. V,8a 2664                                     |
| pl. 83                    | 2889         | Overbeck Gallerie heroischer Bild-                 |
| pl. 84—88 · · · · ·       | 2419         | werke                                              |
| pl. 89                    | 3089         | I Taf. 1,2 1769                                    |
| pl. 90                    | 5505         | Taf. 11,3 2846                                     |
| pl. 91                    | 2041         | Taf. IV,3 3255                                     |
| pl. 92                    | 1778         | Taf. IV,4 1766                                     |
| pl. 93 · · · · ·          | 3113         | Taf, VIII,4 2638                                   |
| pl. 94 · · · · ·          | 2558         | Taf. XVI,18 2889                                   |
| pl. 95 · · · · ·          | 2369         | Taf. XVII,5 2910                                   |
| pl. 96                    | 2413         | Taf X1X,6 2746                                     |
| pl. 97—99                 | 1767         | Taf. XXIV,19 3235                                  |
| pl. 100 · · · · · ·       | 1992         | Taf. XXV,24 2422                                   |
| pl. 102                   | 922          | Taf. XXVII,19 1779                                 |
| pl. 103.1                 | 2241         | Taf. XXVIII,5 2858                                 |
| pl. 103,2                 | 2216         | Taf. XXVIII,7 1761                                 |
| pl. 104,1.2 · · · ·       | 3163         | Taf. XXIX,2.11 1984                                |
| pl. 104,3.4 · · · .       | 3139         | Taf, XXX,4 3223                                    |
| pl. 105,1                 | 2864         | Panofka Bilder antiken Lebens                      |
| pl. 105,3                 | 2854         | Taf. IX.5 1893                                     |
| pl. 106                   | 1893         | Taf. X.3 922                                       |
| pl. 107,1                 | 2884         | Taf. XII.3 2202<br>Taf. XII.4 2854                 |
| pl. 107,3                 | 612          |                                                    |
| pl. 107,4                 | 3140         | Taf. XIII,5 2200                                   |
| II, 1 pl. 32              | 2309         | Taf. XIII,9 2419                                   |
| pl. 50                    | 2076         |                                                    |
| pl. 51                    | 304          |                                                    |
| pl. 52,1 · · · · ·        | 1212         | Panofka Delphi and Melaine<br>Taf. no. 12. 12a 683 |
| pl. 52,3 · · · · ·        | 3154         | Panofka Dionysos and Thyaden                       |
| pl. 53                    | 3226         |                                                    |
| pl. 54 · · · · ·          | 2874<br>2865 | Taf. 1,1.2 1419<br>Taf. 3.8 3010                   |
| pl. 55                    |              | Panofka Recherches snr les noms                    |
| pl. 56                    |              | des Vases                                          |
| pl. 57                    |              |                                                    |
| pl. 58                    |              | pl. 7,1 2899<br>pl. 7,2 2419                       |
| pl. 59                    |              | pl. 9.3.4 3089                                     |
| pl. 60                    |              | Panofka Tod des Skiron                             |
|                           | 3135         | Taf. 4.1 2850                                      |
| •                         | 2123         |                                                    |
| Vasensamml, zu Neapel.    |              | 57                                                 |
|                           |              |                                                    |

| Panofka Griechische Trinkhörner                 | pl. 17 2746                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Taf. 2,1,2 2961                                 | pl. 31 1761                      |
| Taf, 2,13.14 2954                               | pl. 31 1761<br>pl. 34 2858       |
| Taf. 3,3 2202                                   | pl. 36. 37 · · · · . 198         |
| Panofka Vasi di premio                          | pl. 41 SA 2                      |
| tav. 3.4,1 2481<br>tav. 5                       | Schulz Amazonenyase              |
| tav. 5 SA 28                                    | Taf. 1-3 242                     |
| tav. 6 3174                                     | Smith Dictionary of Gr. and Rom  |
| Panofka Zeus Basileus und He-                   | Antiquities                      |
| rakles Kallinikos                               | pag. 838 285                     |
| Taf. no. 4 SA 278                               | Strnbe Supplement zn den Studier |
| Taf. no. 7 1972                                 | über den Bilderkreis von         |
| Panofka Zufluchtsgottheiten                     | Elensis                          |
| Taf. I.10 3223                                  | Taf. 2 69                        |
| Taf. I,10 3223<br>Paolini Memorie sui Monnmenti | Tischbein Homer nach Antiken     |
| tav. 7.8 2873                                   | IX,5.6 242                       |
| Passeri Picturae Etrnscae                       | Valentin Orpheus und Herakles    |
| III tab. 248 2850                               | Taf. no. 4 322                   |
| Pouqueville Grecia (tradotta in                 | Welcker Alte Denkmäler           |
| Italiano)                                       | V Tal. 20 335                    |
| tav. 88.7 2854                                  | Taf. 23 325                      |
| tav. 100,7 922                                  | Wieseler Theatergebäude nne      |
| Quaranta Animadversiones no-                    | Denkmäler des Bühnen             |
| vissimae in vasculnm etc.                       | wesens                           |
| Taf 3135                                        | Taf. 6,2 324                     |
| Revue archéologique                             | Taf. 6.10 284                    |
| II pl. 42 SA 574                                | De Witte Etude sur les vase      |
| III pag. 515 2422                               | peints                           |
| V pl. 100 SA 31                                 | pag. 93 24f                      |
| Rich Dictionary of Gr. and Rom.                 | Zahn Ornamente aller klassische  |
| antiquities                                     | Knnstepochen                     |
| s. v. subligatus 2854                           | Taf 17 219                       |
| Rochette Choix de peintures de                  | Taf. 19 SA 69                    |
| Pompėi                                          | Zannoni Licurgo Bassorilievo si  |
| Vignette 3 SA 687<br>Vignette 14 SA 526         | d'un vaso                        |
| Vignette 14 8A 526                              | Tav. d'agg. 1 323                |
| Rochette Monuments inédits                      | Zoega Abhandlungen               |
| pl. 13.14 2889                                  | Taf. 2,4.5 323                   |

#### II.

## SACH- UND NAMENREGISTER.

Die Nummern ohne Zusatz bedleuten die Vasen des Museo Nazionale früher Museo Borbonico); SA vorgesetzt die Vasen der Sammlung Santangelo; RC vorgesetzt diejenigen der Roccolta Cumana. - Die Zahl in fetter Cursirschrift bedeutet, dass auf der betreffenden Vase die jedesmalige Person inschriftlich bezeichnet ist.

Abakos 2418 2421. 3131. SA. 201. Val. Aithra 2422, 2486? Soule. Akamas 2422. Abschied 1822. 1893. 1936. 2056, 2299.

2486. 2533 ? 2896. 3128. 3130 3159. 3212. 3352. SA. 3. 38. 201. 252. Val. Kredenzscenen.

Achilleus 2746. 3228. 3254 3352. SA. 131? — als Knabe SA. 160. — und Penthesileia SA. 689. - und Memnon 2430. 2781. SA. 120. 170? -

und Troiles 1806, 2512? SA, 7031 Adler 297, 2506, 3239, 3252, - mid Hasen 2458. - mit Schlange 2458. 3239. 3256. - auf Skepter 2408. 3218. 3222. 3231. 3256. SA, 687.

Admete SA. 186. Adonis 1757? 2196? 2576? SA. 321. 702. - ale Kind SA. 702. - in Gefüss eingeschlossen SA. 687. -

Kopf 3218 Adrastos 1766 Achren 2490. 3245. Agamemnon 2293. 3254. RC. 141. -

Grabmal 1755. Agriope 3143. Aiakos 3228.

Ains Oiliades 2422, 2712, 3230. -Telamonios 3358. Aikoledes 3840

Aineias 2422. 2481. SA. 181. Aiopis 2873. Aithiopes 2558. RC. 172. - Kopf 185.

2950, 2958, Aithon 2637.

Aktaion SA. 31

Alabastron (auf Vasen) 856. 1308. 1763. 1771, 1806, 1818, 1992, 1998, 2005, 2049. 2076 2090. 2162. 2193. 2197. 2208. 2212. 2246. 2296, 2336. 2337. 2357. 2370. 2439, 2541, 2581, 2858. 2878. 2880. 2886, 3040. 3079 3099, 3112 3157. 3246. 3255. SA 6. 7. 15. 245, 289, 312, 316, 321, 522, 535, 699? 705. RC. 13. 128. 145. - an Band SA. 5. - mit kleinen Warzen an den Seiten 1765. 3126. 3218. SA. 495, 609, Val. Eros. Alkimachos 2439

Alkyoneus 2519.

Alphabete (eingekratzt) 1323. 1327. Altar 751. 764. 770? 781, 824? 869? 905. 929. 948. 1785. 1830. 1841. 1886. 1968, 1988 2042? 2095, 2111. 2133, 2293. 2353. 2375? 2384. 2396. 2418, 2422. 2431. 2600. 2603. 2606. 2608. 2620. 2665. 2732. 2857. 2858. 3103. 3239. 3253. 3369 SA. 2. 3? 183. 195. 197. 228, 272, 315, 368n, 559, 652? 703, RC. 38 111. 141. - mit Blutflecken 1895. 2293. 3031. 3373? SA. 135. - mit Bukranion 2411. - mit Ei 2182? 2389? 2585? - mit Feuer 818, 2200, 2411, 2421, 2619, 2731, 3031, 3095, 3180, 3191, 3196, 3231, 3373, SA, 28, 135, 191, 199, 209, 246, 311, 346, 576, 678, RC, 207, - mit 57\*

Gefüs 3138. - mit Kranz 3384. - mit Kuchen 933, 1901, 2137. mit Kugeln oder Früchten 1774.1786, 1793, 1901, 2182? 2267, 2289, 2389, - mit Tanie 2078, 2267, 2289, 2411. 3223. - mit angemalten Zweigen

3371. Vyl. Sitz Amazonen 1997. 2613, SA, 57? 444. 684? RC, 158? - zu Pferde 932. 3110. - zu Wagen 881, 2019? 2383, 2541, S.A. 168, - und Griechen 1768. 2096. 2409. 2421, 2849. 3221, 3222, 3228? 3239, 3242, 3252, 3253, 3256, S.I. 143, 286, 688, 689, 709. KC. 148, 161, 204, 239. - und Herakles 2454, 2465, 2750, SA, 147. 152, 211? - und Theseus RC. 239. - und Greife 932. - Kopf 766. 2402? - Namen 2613. kC. 239.

Ambos 1767. Amphiaraes 1766. 3255.

Amphora (auf Vasen) 1781. 1822. 1964, 1976, 2076, 2147, 2253, 3253, 3254, 3423 SA. 37. 346. 389. 688. RC. 145. - bekränzt 1792. 2205. S. 620,1. - Spitzomphora 2041. 2202. 2231. 2457, 2671, 2752 3051 3226 3247, 3423. SA. 79, 688, 709. RC. 149, bekränzt 2412, 2915, 3207, SA 25,

Amulet S.A. 704? Amymone 690, 1980. Anchises 2422. 2481. SA. 181.

Andromache 2422. - Amazone 2613. Andromeda 3225, SA, 24, 708. Ankule(amentum) 3192. Antaios 2519?

Antheia 2873. Anthropos (Münnername) 2898. Antiane RC 239. Antilochos 2781.

Antiochos SA. 311. Apate 3233, 3253, Val. Sinnesverwirrung

Apfel 1787? 2373 2585, 3052, SA, 454. 560. - Baum 2520, 2852, 2873, 2893, Aphrodite 1757? 1769, 2196? 2200. 2576? 2898, 2900, SA, 11, 321, 687, 699? 702. - und Eros 690, 2322. 2375. 2863. 2876 2882. 2884. 2898. 2900, 2925, 3218, 3221, 3224, 3231, 3244, 3256, 3377, 3417? 3418, SA, 11, 287, 316, 317, 321, 483, 560, 580, 687, 697, 702, 708, - beim Parisurtheil 1765? 1770, 2879, 3244.

SA. 24. 560, - Herme 3253. - Kopj 2047, 2197, 2276, 2646, 2863, 2876, 2882, 2925, 3218, 3221, 3377, 3418, S.I. 287. 483. 697.

Apollon 69 1891. 19 2358. 24 2541? 26

3224 32 SA. 10. 318? 68 Artemis ron beid 2530, 23 3246. 32 SA. 28.

- im be und Man -als K апопионы 3225. 3 20, 313 Arabesken

den 185 2418. 24 3134. 3 28. 241. 637, 640 Archemore Archinos Ares 2200 Arethusa

Syraku Argonaus Ariadne 206. 30 Vierger 227. 23 Thiaso

SA. 31 SA. 17 Aristoma Artemis 1 2201. : 2642. :

3231 8 3416. 192, 2 214. 21 - als 2200. geweih

Asche (i Asia 321 Askanios Aspiratio 3222. Asteus ( Astos 26 Astragal

Astyana. Astyocho Athena 1767, 1895? 1924, 1972, 1975. 2016. 2133. 2200. 2202. 2408. 2460. 2175, 2503, 2514, 2519, 2562, 2614, 2664 2712, 2732 2743, 2745, 2764. 2821. 2837. 2838. 2841. 2850. 2865. 3226. 3230 3231. 3239. 3253. 3254. 3255. 3256. 3373. 3378 SA. 16, 20. 24, 32, 120, 132, 148, 183, 186, 267, RC. 200. 234. - beim Parisurtheil 1770, 2870, 3244, SA 24 560, -Gigantomaehos 2127. 2473. 2728. 2777. 3174. RC. 132. 189. 216. besteigt ein Viergespann 2514. SA. 30. 186. - auf Viergespann SA. 136. - Kopf 169 191? 3493. Vgl. Herakles Palladion Theseus.

K. Atilio (Topfer) SA, 368u. Atlas 3255.

Augen (an Vasen) 265, 2455, 2461, 2465 2470, 2471, 2483, 2495, 2509, 2527, 2540, 2709, 2722, 2728, 2729, 2740, 2747, 2748, 2755, 2761, 2773, 2798, 54, 122 128, 134, 139, 154, 182, RC, 233, — an Schiffen RC, 246.

24b. Augurium 2458. 2506? 3239. 3252. 3256. SA. 120? Fgl. Voyel. Autonedon 2746, 3254.

Bacchmin (Issander: 18 beachen) 197 1851 2013 2002 211 2394. 2562 2593, 2615, 2712, 2798, 3104. 3173, 3220, AA. 5, 265, 313, 363, 701. — aliein 2119 2494 2530. 2598, 2609, 2915 3173 2319 8260.1. SA 254. RC. 41, 103. — in Giganomachie 2893 SA, 265. Kopf SA. 472. Vyl. Diomyses und Thianse. Satyrn und Bacchantinnen.

yrn una Gaechanunen. Ball (mit Tanic oder Bändern) 791. 856? 2213. 2578. 2646? 26857 2855. 2882? 3225? RC. 67? — spiel 901? 1925. 2046. 2275. 2306. 2872. 2874? 3225. 3352. 3441. SA. 557. 660. RC. 125. — mit mehreren Bällen 781. — åndifusir. 1963. Vgl. Eros.

Bart (erster Flaum) 2205, 3201, SA, 664. — struppig 3237. — sehr stark 2086.

Basis (verziert) 1755 1763, 1996 2005, 2024, 2026, 2049, 2051, 2076, 2192, 2194, 2197, 2198 2199, 2203, 2208, 2242, 2253, 2255, 2272, 2279, 2311, 2340, 2368, 2394, 2417, 3222, 3233, 3246 SA. 14. 454, 687, 689, 690, 704, 705, — Seulenhasis 3253, Vgl. Seule,

Baum 910, 957, 2068, 2123, 2136, 2408, 2902 3161, 3223, 3224, 3225, 3228, 3237, 3242, 3243, 3244, 3253, mit Tänien und Vögeln 3252, Vgl. Hesperides,

Baumstamm (in Händen)\*) 2051 2250. 2281 2392 2508 3195, SA, 37 314. 363 392, 501, 535, 705, vgl. Tänie, Becken 2419? 3219 3240, 3255.

Beil (Doppel-) 2874. 3219. 3237. vgl. Amazonen.

Bebrätzung 2991. – durch Kraus 1717. 1901. 1964. 1975. 1983. 2179. 2166. 2257. 2392. 2856 2858. 2865. 2894. 3049. 3218. 3225. 3212. 3225. 8.4. 321. 531. 533. 539. 599. 651. 702. RC. 237 54. 1437. – durch Tänie 1991. 2156. 2194. 2200. 2844. 2865. 8.4. 40. 360. 534. 635. 687. – durch Ziecij 1988. 2217. 2337. 2602. 2924. 3143. 3212. 245. 533. RC. 134.

Bellerophon 1891. 2418. 3243. 3253. SA, 20.

Biun SA. 225, 238,

Beutel 856? 884? 2596. 2606. 2645. 2710. 3010. 3123 3212? 3255. 3352. RC. 138?

Bewillkommen 787, 2132, 2475, 2507, 2514, 2915, 3359, SA 27, 29, 175, 673, 692, RC, 192, Vyl, Kredenzseenen.

Blitz 328, 2016? 3239, 3253, 3255, 3256

Blume (in Händen) 908, 1832, 1836? 2151, 2213; 230, 2375, 2394, 2416, 2365, 2573, 2575, 2583? 2589, 2685, 2686, 2708, 2737, 2742, 2817? 2927, 3064, 3219, 3221, 3224, 3250, 3255, 3256, 3375, SA, 7, 21, 37, 60, 556, 566, 5747, 695, 702, RC, 182, 224, Boyen, 824; 922, — mit Oese in der

Sehne 3246. — unter den Kecher gebunden 1768. 1990. 2421. 2×93. 3089 3221. SA. 11. RC. 148, 158. 161. — an Keule gebunden 25142. — schiessen (nach Hahn) 922. (nach Taube) SA. 403. — im Kampf 2409. 2484. 2841. 2849. 3241. 3242. RC. 239.

Boreas 2912, 3125, 3139, 3220, 3352, Brettspieler 2460, SA, 32, vgl, 2732, SA, 183.

<sup>\*)</sup> Nicht verzeichnet sind diejenigen bei den Kentauren.

Brief 2418 2857. Briseis 3228. 3254.

Brod 929, 933, 972 1765? 1870, 2000. 2076, 2115, 2162, 2178, 2192, 2237 2241 2274 2338? 2340 2411 2569. 2679. 2913. 2961 3221. 3358? S.A.

364 423 456 550 657 687 Brunneneinfassung 2562 3239? SA. 31. Brunnenhaus 690, 1769. S.1. 12. 157.

RC. 187. 205. Brunnenmündung 2043 2840, SA 404. - Löwenmaske 1769. 2848 SA 12.

157. RC. 187. 205. Buchstaben (verdoppelt) 2615. 2634. 2873. 3226. 3412. RC. 239. - als

Zahlzeichen 3253. Bukranion 690, 915 934 959 1759. 1767. 2112. 2248 3095 3230 3239. 3253 3254 3255. 3371. RC. 27. Vyl.

Ziegenschädel. Bulla 1758? 2309. Busiris 2558. SA, 343. Butes 3233?

Castagnetten 2102. 2355? 2449. 2490. 2530, 2615, 3108 3232, 8.4 5, 140, 164. RC. 132. 228 231. 235. 238. - an Band S.1. 395. 419.

Xaine xai nies et 2476. Chairias 2891.

Charias 38 10. Charinos 3240. Charminos 1212 Charites 1765? S.1 316? 321. 699? Xtie' ini xagno 1814. 1928, 2387.

2421. 2422. 2602, 2766. SA, 699. 709. RC. 132.

Cheiron 2421, 2638. SA. 160. Chelis (Vasenfabrikant) 2615. Chimaira 3243, 3252? 3253, SA, 20,

Chiton (dorisch) 1756 1759 1777 1978. 2199, 2296, 2635, 2894, 2905, 3089? 3100, 3143, 3167, 3225? 3230, 3231, 3237. 3242. 3244. 3249. 3253. 3255. SA 134. 274. 328. 334. 366. 380 545. 574. 579 699 708. RC 146? 155. — Exomis 1760. — breitbesetzt 942. 2000. 2131. 2194. 2289. 3211. 3240 S.1. 318. - mit Falbeln besetzt 3252. - mit Kragen RC. 143. - unterrockartig ron den Hüften an (bei Männern) 1983. 2903, 3219. 3222. 3230. 3239, 3254 3255 3256. SA 692, RC. 54. - (bei Weibern) 2286, 3221, 3242, 3244, 3253, SA 689. RC. 54.

Chlamys (um die Hüften) 2200 2490. 2738. RC. 131, 205. - schildartia über dem Arm 2627. 2643. 2767. 2777. 3082 3086. 3133 3169, 3248. 3253. 8.1 20, 119, 130, 162, 200. 286. 446. 629. 688. RC. 141. 160. 239. - ausgebreitet 2607. SA. 34.

- von Leder 1767, SA. 184. Choires 2369 Chorcia 2419 Choreutai 3240 Chrysaor 1767.

Chrysippos 1769 Chrysis (Amazone) 2613 Composition (zur) 1975. 2410. 2593.

2637. SA. 355. — gleiche Figuren SA. 303. 307: 317. 365. 580 Corno (fare il) 2293? 3219? 3225.

Cypresse 2086? Daidalos 1767. Danae 3140.

Danaides 690, 3222, SA, 709? Dareios 3853. Deianeira 3089. 3359 SA. 11. 144.

Delphin 2411, 2483 2494 2495, 2509. 2845. 3239. 3252 3256 3419. SA. 182 708. RC. 123. 218

Demeter 690, 2642, 3093? 3239, 3245, 3256? Demetrios 3240.

Demon RC 112. Demophon 2422. Dexamenos (Kentaur) 3089.

Digamma 2871. Dintenfisch 2542-2561. 3225. SA. 411.

709. Diomede 3254. Diomedes Tydeides 179. 2910, 3231. 3235, SA, 20. - der thrakische 2506.

Dion 3240.

Dione (Bacehantin) 2419. Dionysos 818. 1760, 1774, 1788? 2303. 2451. 2466. 2483, 2818? 2837, 2909. 3050. 3210? 3255. 3412. 3419. 3476. SA 32. 49 67. 121? 191? 346. RC. 16 219. - besteigt ein Viergespann SA 262 RC. 227, 228. - auf Maulthiergespann SA. 153 - auf Maulthier oder Exel 2501. 2510 ? 2704. S.A. 122. 164. RC. 194. 216. 221. - und Lykurgos 3219. 3237. - als Kind 2231? SA. 283. - mit Hephaistus 2412. SA. 688. 701. RC. 221. mit Leier 3240, 3255, 3476? - sog, doppelter SA. 166. - foaror 2411.

M19. — Cultus 2411. 2419. — Kopf SA. 172.

Dimusos und Ariadne 744, 811, 869. 8907 909 929 931 933 936 943 967, 970, 976, 977, 1309, 1759, 1769, 1778, 1786, 1787, 1792, 1793? 1799. 1807. 1809. 1820. 1834. 1866? 1901. 1910 1926? 1946. 1970. 1971. 1977. 1978. 1983. 1989. 1992. 2008 ? 2041. 2042. 2067. 2074. 2087. 2101. 2123 2178 2200 2223 2224 2256 2302. 2375, 2387, 2410, 2441, 2449 2453, 2466 2510? 2574. 2696. 2704. 2743. 2747, 2769 2803, 2837, 2839, 284 4. 2847. 2910? 2963. 3048 3103? 3116 3142 3219. 3220. 3225? 3226? 3237. 3140. 3241. 3242. 3249. 3255. 3372. SA. 20. 25. 30. 41. 58 146. 160 163. 172 199. 206. 279 310. 353, 368q 417? 450. 451. 589? 615 642. 687.

RC 43, 151, 2047 2147 220 229, 234, 235, 238.

Thingson mit Thinson — 729, 740, 764, 611 818, 899, 905 909, 929, 931, 933, 936, 938, 934, 946, 967, 970 976 977, 1799, 1769, 1762, 1862, 1862, 1862, 1863, 1970, 1971, 1977, 1978, 1983, 1988, 1989, 1992, 2008, 2041, 2055, 2067, 2074, 2101, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2111, 2

1820. Inc. 1 (1988) 1989 1992 2008; 1 (1988) 1989 1992 2008; 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (1988) 2 (19

230 231, 232, 235, 236, 238, Dioskuroi 2202, Diptychon 2004, 2857, 3253, 3382? S.1, 260?

S.A. 269? Diakos 2636. 3084. 3192? 3227? RC. 184.

Dolon SA. 20. Donakis 2873. Donnerkeil 2016. Dornausziehen 952? Dorotheos 3240.

Doryphoros 1851. 3246. 3253. SA. 24. 343. Drachenspiel 3151.

Dreifuss 1760, 3136, 3222, 3240, 3249, 3370, RC, 43. — von Nike getragen 2414, Vgl. Dreifussraub, Dreifussraub 1762, 2435, S.A., 120

Dreizack (nicht bei Poseidon) 3252. 3412. Drygs 2874. 3219. 3237.

Dryas 2874. 3219. 323

Eber 302, 2201, 2777, 2837, 3251, SA, 31, 35, 150, 186, RC 195, Ei 8117 903, 1773, 1866, 19827 20907 21607 2180, 21827 2367 7 3239 7 SA, 3127 6577 686, RC, 145,

Eichel(kranz) SA. 390. Eidechse 683. Eidolon des Patroklos 2746.

Eldschurr (der Epheben) 2133.

Elmer\* (bei Mämern) 691. 1308.
1757. 1769. 1818. 1827. 1879. 1981.
1976. 2033. 2066. 2088. 2090. 2167.
2138. 2366. 2088. 2090. 2167.
2138. 2383. 2394. 2541. 2572. 2887.
2896. 3189. 54. 4. 9. 19. 23. 239.
463. 470. 685. RC.144. — bei Pan
1910. — mit Figuren geschmickt
Einwestebe Figuren 3240.

Einhorn 270. Elektra 1755. 1761. 1984. 2858. RG. 141. Elpinike 3232.

Elge 2885, Enkelados 2883, Ente 293, 758? 2879? 2906, 3006, SA. 55, 210? 313? 465? 606? 632?

Enterschnabel (bei Schiffen) RC, 246. Eos 2430, 2576, 2781, 3219, 3256, 3424? SA, 120, 170? 692? RC, 157 — und Kephalos 3163, 3385, SA, 205, 212, — und Tithonos 3256, SA, 220.

Epheuzweig (in Händen) 3104, 3143, 3166, EC, 152. — um Oberschenkel 829. — um Gefässe 3207, S, 620,1, SA 58.

Epicharis SA. 311. Eponymoi RC. 239. Erechtheus 3233? 3352.

<sup>\*)</sup> In den Handen von Frauen und beim bacchischen Thiasos nicht verzeichnet.

Erinyes 1984 2196, 2462, 3219, 3221, 3222 3236, 3237, 3249 3254, 3256 3475, SA, 11 526, 697, 709. —

schwarzfarbig 3249. Eris SA, 268.

Eros 57, 771, 824 843 853 856 915. 1769, 1823, 1880 1882, 1912, 1973, 2002. 2019. 2075. 2110. 2183. 2204. 2218, 2233, 2240, 2306, 2320, 2331, 2382. 2541. 2565. 2570. 2675, 2677. 2682 2686, 2688 2862, 2901, 2912, 2930, 3056, 3222 3225, 3233 3248, 3252. 3255 3256. 3417. 3418. SA. 76 105, 275, 290, 294, 340 350, 356 360 362 367.372.374 375.378. 381 382 387 393 396 403 435 443 459. 469. 473 491. 547. 549 555. 563. 583 596 603 616-627 639.647 656. 683? 684 692? 702. 708 RC 69 145. - auf Delphin 2845. 3252 RC 123. - auf Reh 3252, - auf Schwan 1757. 2928. - auf Blume 1757, 2259, 3229, - auf Rossgespann 1767.2022. 3218. 3252. 3377. RC. 94. - auf Tigergespann 1758. - mit Dreizack 3252. - mit Alabastron 1987, 2008, 2015. 2060, 2576, S.A. 25, 479 496 692? mit Ball 880, 1840, 2120, 2145, 2164, 2568, 2646? 2862 2864, 2881, 28821 2888, 2904, 3227, 3238, S.A. 17, 104, 106, 364, 381 ? 434, 464, 483, 495, 605 ? - mit Eimer 2072 2118. 2204. 2493. 2700, 2882. 2904. 3252. 3377. 3417. SA. 27. 427. - mit Fücher 1765. 2084. 2216 2259, 2388, 2565, 2673, 2866, 3238, S.1, 104? 320 428 442, 510. 572. 573. 604. - mit Fackel 2541. 3252. SA 480. 613. RC 164. - mit Flöten S.A. 308, RC, 123. - mit Kaninchen 2322. - mit Kantharos 3252, - mit Kasten 887, 945 1867. 1896, 1933, 2009, 2073 2126, 2280, 2343, 2364 2563, 2568 2679, 2845, 2864, 2881, 2886, 2888, 2904, 2955. 2962, 3035, 3218, 3220 3437, S.A. 34, 96 104, 106 107, 292, 321 326. 334, 345, 359, 381, 384, 422, 427, 434, 442, 474 481,515 534 536 549,577, 591. 655. - mit Korb 1915. 3221. 3388. S.1. 364. - mit Leier 1836. RC, 163. - mit sog. mystischer Leiter SA. 308 336, 507, 530, 535, mit Rädchenspiel 1982. 1998, 2019. 2259, 2388, 2881, 2882 3225, 3252, 3256 SA. 360 370, 550 687. - mit Reifen SA, 539. 544? RC, 164. - mit Schwan 2071 2290, SA 314 370 607.

- mit 2083. 2367, 1 3236. 3479. 305. 3 370.40

3479, 305, 3 370, 40 511, 5 596, 6 — mi, 2066, 2864, 34, 8 570, 0 81, — 2924, — mi, 2072, 2274 3220 427,

SA.
Eros (\*\*
2901 — b
sos 8
2375
3225
223.
tyr

ne

18

20

22

2416, 2418, 2588, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2686, 2440, 2687, 2880, 2895, 2904, 2924, 3133, 3218, 3218, 3249, 3240, 3248, 3247, 3248, 3247, 3248, 3247, 3248, 3247, 3248, 3247, 3248, 3247, 3248, 3247, 3248, 3247, 3248, 3247, 3248, 3247, 3248, 3247, 3248, 3247, 3248, 3247, 3248, 3247, 3248, 3247, 3248, 3247, 3248, 3247, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248, 3248,

692 697 699 702. 708. RC. 45. Verfolgungsscenen. Erotenwagen 2898. 2901. 3224 Esel 2501. 2510. 2717. SA. 164. Euagon 3240.

Euainetes SA 281. Euaion SA. 281. Eukleia SA. 316,

Eule 270. 271 272. 2155 2347. 3036. 3106 SA. 198. 230. 239. RC. 82 83. 90. — bei Athene 2408, SA. 20. Euneos 1766, 3255.

Eunikos 3240. Eunomia SA, 316. Europa 3218. RC. 218. Eurydike (des Lykurgos) 1766. 3255.

— des Orpheus SA, 709. Eurylochos 685. Eurymas 685.

Eurymas 685. Eurysteus 2475, SA, 186. Eurytion 2725. — Gigant 2883.

Fackel SA, 635? — mit Querhötzern 690, 1818 2105, 2196, 2541, 2862, 2864, 2913, 3222, 3236, 3239, 3256, SA, 4, 11, 81, 103, 570, 687, — mit Telter 2899, 3243, SA, 6097, 613, — mit Tanie 2364, 3230, 3253, 3256, SA, 342, Vyl. Eros.

Facher 2138? 2251. — mit Tänie SA. 532. — umgekehrt gehalten SA 539. — in Blattferm 756 887. 992. 1819? 1999. 1938. 2105. 2198. 2340. 2928. SA. 104? 551? — bei Jinglüngen 1757. 2025. 2034. 2204. 2215. 2216. 2239. 2564. 2928. SA. 531. 544 689. 704. Fyl. Eros.

Fahne 784 2778? SA. 552. Fangleine 3251. Faustkampf 2116. 2754. RC, 181. Faustriemen RC. 181.

Feigen (1) 859, 864, 948, SA, 454, RC, 7, 144, Fensier (mit Tänie) 787, 791, 808

Fenster (mit Tänie) 787, 791, 808, 1783? 1908, 2855, RC, 7, — mit

Zweigen 800. — wit Frauenkoyf 1762-1786. 1892. S.1 360. Finyerring 2893-3126-3226. S.4 692. Fisch 1767. 1980-2411. 2542—2561. 2978. 3222. 3225-3256-323. 2356. 3412-S.4. 292. 411. 412a. 448-458. 709. RC, 30-185. — Teller vyl. 2542. S.4. 411. RC, 30. Fise (Doppel)-213. 321. 2855. 2991.

Flöte (Doppel-) 253, 325, 2855, 2991, 3143-3220, 3231, 3232, 3240? SA, 308, 558,

Flötenbehälter 2908, 3090, 3231, SA.
207. 269. 272 273. 293. 574. RC. 163.
Flötenblärer (mit Doppelfiöte) 918, 1759. 2040. 2166. 2261, 2266. 2262. 2369. 2412. 2562. 62630. 2725. 2733. 2752. 2753. 2968. 3399. 3142. 3211. 3222. 3240. 3241. 3362. SA. 5. 182. 324. 326. 273. 283. 486. 574. 688. 701. RC. 104. 123. 150. — mit einer Flöter 972. 2460.

Flütenblüserin (mit Doppelflüte) 21, 712 814 822 903 927 965, 978, 1756, 1785, 1794, 1866, 1991, 1992, 2078, 2102, 2156, 2205, 2231, 2246, 2217, 2404, 2415, 2419, 2558, 2644, 2752, 3111, 3242, 3382, 3421, 5A, 118, 207, 293, 405 &C 136, 144, 145, — mit einer Flüte 942, 966, 9727, 978,

Flügelfiguren 1757. 3252 — männliche 875. 2485. 2522. 3239. SA. 683. — weibliche 304. 696. 700. 716. 759. 770. 2114. 2440. 2467. 2526. 3037. 3199. 3244. 3252. S.I. 203. 209. 214. 217. 543. 687. — in Arabesken ausgehend. 3246. 3255. 3256. S.I. 690. Vyl. Borens Eringre Eros Nike

Flügelschuhe\*) 2383 2744, 2819, 3139, 3239. Flügelwagen 3093, 3245.

Frauen (rohfgenrig mit setissgematter Huntfarels 699 798, 811, 814, 822, 829 842 859 861 861 860, 850, 961, 819, 818 827 229 866, 856 856, 1993, 1994, 2167 2200, 2202, 221, 1993, 1994, 2167 2200, 2202, 221, 2319, 234, 250, 255, 2922, 3210, 8.1, 281, 352, RC, 15, 18, 2.2, 27, 41, 445, — nocki 1901, 2008, 221, 2308, 2318, 242, 232, 261, 2618, 2818, 3010, 2318, 242, 2318, 2418, 2818, 3010, 884, 251, 251, 2618, 2818, 3010, 884, 251, 251, 2618, 2818, 3010, 884, 251, 251, 251, 2518, 2518, 3010, 884, 2518, 2512, 2518, 2518, 3010, 884, 2518, 2518, 2518, 2518, 3010, 884, 2518, 2518, 2518, 2518, 3010, 884, 2518, 2518, 2518, 2518, 3010, 884, 2518, 2518, 2518, 2518, 2518, 2518, 884, 2518, 2518, 2518, 2518, 2518, 884, 2518, 2518, 2518, 884, 2518, 2518, 2518, 884, 2518, 2518, 884, 2518, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 884, 2518, 88

<sup>\*)</sup> Diejenigen des Hermes und Perseus sind nicht verzeichnet.

2413, 2498 2698 2758, SA, 36, 180, RC 215, 219, 222,

2291. 2397. 2541. SA. 22. Frauenscenen 701. 710. 712 716 718. 725. 751. 756. 758 765. 767. 791. 792. 794. 813 835. 856 883 886 912. 916. 1789. 1860, 1868. 1881, 1907. 1908. 1938 1946, 1976 1987, 2014, 2117, 2137 2246. 2253. 2384. 2393. 2433. 2439, 2448, 2520, 2571, 2632, 2644. 2737. 2874. 2891. 2926. 3079. 3094. 3095, 3099, 3123, 3157, 3164, 3168, 3194. 3200. 3236. 3244. SA 5. 12. 13. 34. 60. 193. 216. 225. 243. 274. 329 335, 358, 478, 516 607 617, 636, 643. 674. RC. 7, 15, 25, 26, 44, 48, 49. 62. 99. 117, 137. 140. 144. 182. 186. Vgl. Eros und Frauen; Kredenzscenen; Krieger und Frauen; Todtencultus.

Frosch SA. 368 u.

Frucht 8117 1964 1982 1983 2016. 21207 2147. 21607 21827 2185 21897 2217. 2289, 2321 2340, 2355 7 2367 2417. 2611. 26857 28567 2863, 3064, 3067 3159, 31937 3239, 7 3422. SA. 2877 31327 505 557. 6867 RC, 1187 1447 145. 182. Vgl. Stele. Fuchs 1764. 28397 31897 SA. 224 a?

232. Füllhorn 934. 977 2408 3091.

Fussbekleidung (die Zehe freilassend) 3232. – verloren 3225. – anziehn 915. 1770. S.1 647. – Schuhe in Hinden 2032. 3334. – unter der Kline 2415. – Sandale aufgehängt 2608. – Schnabelstiefel 1541. RC. 138.

Gaia 2883

Gans 686, 7017 7587 17967 2188, 23477 2389 24137 26507 2879, 3132, 32397 3438, SA, 3137 329, 4657 472, 632, 671.

Ganymedes 2200. 3256. Geissel 3123. 3222. 3412? Geldstücke 3253. Geryones 1:

Giebelfeld ( 3222, RC 1996, 200 Gioanten(ka

2883. 317 189. 206. genfüssen Gladiator 3t Glauke SA Glaukon SA Glocke 1772 Götterbilder

8. 1760. 2200 2. 3219. 3230 6. Göttervereine

2837. 3416 179. RC. 19 Goldschmuck 689. 2890. RC. 240 2

Gorgoneion 1 2016, 2197 2472, 2527 3222 3225, 126, 139, 13 Athene,

Gorgones 176 Grabhügel 21 Grabmal (in

1761. 1763 2024 2026. 2076. 2099. 2193. 2194 2203. 2208. 2242. 2251. 2276. 2279. 2385 2388 3229 3233. 22° 607. 66 RC, 7, 22. 2

Grabmal (mit 1763, 1985, 2028, 2029, 2076, 2099, 2195, 2197, 2230, 2235, 2269, 2272, 2340, 2385, 3229, 3233, 687, 690, 70mit rother 3246, — mit

— mit rother 3246. — mit (Asche-)yefass RC. 13. — m Arabeske 220 mit Wasserbee lathos 2380. - mit Lorbeerstamm S.1. 645.

Grabseule 1755. 1779. 1809? 1844. 1964. 1975, 1989, 2006 2217, 2853, 3126, 3234. SA, 24. - mit Gefüssen 2217. 3126. 3422. SA 389. - mit Tänie 2856. 2858 3126. 3422. - mit Helm 1755.

Grabitele 887 2108? 2113? 2289? 2347? 2417, 3423. RC. 23? 24 - mit Insehriften 1755, 2868. 2869, SA. 657. - mit Tänien 796, 957 1308, 1765. 1779, 1996, 2000, 2005 2047, 2049, 2051, 2076 2108? 2113? 2192, 2193, 2208. 2239. 2255. 2272. 2276 2279. 2311, 2368 2394 2399. SA. 8, 110, 339? 395, 427? 653, 689 690, 704, 705. - mit Gefüssen 1759. 1844. 1975 1985, 2006, 2147, 2192, 2208, 2253. 2255 2337. SA. 8. 454 653. 689. 690. 704. 705. - mit Blatt 2193. Vgl. Stele.

Granate 903. RC. 7.

Greif 202. 336. 367. 793. 887 932. 1761. 1764, 1989, 2376 2857, 2890 2892, 2902. 2936 2999 3186. 3252. 3255. SA. 66, 114c, 368 h. 368 m. 709. -- Kopf 726. 3088. Vgl. Amazonen.

Phryger. Griffel 2004. 3382.

Grotte (oder Höhle) 887, 2458, 2731. 2819. Gürtel (mit Schulterbundern) 2286.

3248. - mit Franzen 2538. - als Andeutung der Bekleidung 3222. 3228. 3247. 3248.

Haar (auf Kopf) sehleife SA 702. sopfe 890, 1990, 2042, 2270, 2422, 2423, 2776, 2919, 3240, 3253 S.I. 201. RC. 126. - hohe Frisur 3239? - Krobylos 2475. 2539. 2615 2781. 2841, SA, 5, 121 148, 179 188 RC. 187, 217, 218, 220, 224, 227 238, Haar (auf dem Körper) 2231. 2411.

2725 ?

Hacke 2636. RC. 92. Hades 3091. 3222, 3256. SA. 709. Hahn 327, 2428, 2498, 2754, 2756. 2764. 2767, 3415, SA. 137. 210 229. RC. 19.174. - kümpfend 2292. 2498. 3378. - als Bogenziel 922. - und Mensehen 2438, 2524 2815, 3152, 3378.

Halie 2296.

Hammer 1767, 3355, SA, 701, RC, 221. Handbewegung (ausdrueksvolle oder lebhafte) 796. 1770. 1978. 1982, 2008. 2169. 2235. 2245. 2293. 2335. 2339, 2412. 2413. 2602 2841 2858. 2859. 2889. 3046. 3113. 3156. 3219. 3222. 3230. 3235. 3241 3246. 3249. 3253. 3254 3255 3256 SA 2 11 24 27. 116. 160. 172. 175. 236, 260. 289. 615. 698 702 709 RC. 24, 187. Hanteln 2461? 2608, 2611. 2616. 2619.

2636. 3077. 3084. 3180? 3211. SA. 233, 259? RC. 165.

Harmonia SA, 316.

Harpe 1767, 2562, 3225, SA, 24, 162? 708. Hase 1541, 1759? 1818, 1849 1979.

2013 2204. 2458. 2576. 2636. 2638. 2740? 2852. 2961, 3062, 3178, 3220, 3233. 3252. 3255 3377. SA. 115 b. 160, 200, 232, 333, 466, 687, RC, 151, Haube SA 272? - bei Münnern 875?

3176. SA. 5. Hekabe 2422?

Hekate SA. 709?

Hektor 685. - Leichnam 2746, 3228. 3254.

Helena 1765? 2422, 2486? 3129, 3231, 3235 3242, SA, 184, Helios 2883, 3219, 3222, 3255, 3256, SA 692? RC, 157,

Hellas 3253. Helle 3412.

Helm mit Federn 776. 784. 861. 871. 874, 920 981, 1776, 1986, 3256, RC. 54. 66. 143. - mit Flügeln \*) 1924. 1975.2133.3017, 3242. - mit Thierverzierung 2664. 2781, 2914. 3253. - mit Visir 3251. - Gesicht ganz bedeckend SA, 127. - mit Lorbeerzweig 855. - pilosartig 878. 903. 920. 1982. 2062. 2193. 2272. 2284 2409, 2507 2856, SA, 687 RC, 54, - phrygischer Mütze ähnlich 2096.

Henkel (von Thieren gebildet) 3237. rgl, 196. - mit Knopfen 2198. Henhaistes in den Olymp zurückgebracht 2412. S.A. 688, 701 RC. 221.

Hera 2202. 2466. 2475? 2870. 3244. 3256. SA 24 560, 687, RC, 219, Herakleidai 3222.

Herakles 2582? 2819. 3240. 3250. 3359, SA. 315, 368t. 657, - und Götter 1895, 1972, 1975, 1990, 2408.

<sup>\*)</sup> Nicht des Perseus.

2841. 3239. SA. 278. - und Athene 1895? 1972 1975, 2408, 2460, 2475, 2514 2519. 2614. 2745. 2841. 2861. 3255, 3378 S.A. 16, 30 120, 132, 148, 186, 267, RC, 200 - und Satyr 2468. - besteigt Viergespann 2841. - und Löwe 2503, 2516. 2525. 2614, 2705, 2709, 2722, 2745, 2820, 2861. S.I 54. 126. 130. 132 148. 156 RC. 191. — und Hydra 2586. und Stier 2446. 2765? 2773 RC, 200, 210 - und Eber 2475, 2705, SA, 150, 186. - und Diomedes 2506. - und Hippolyte 3241. - und Amazonen 2454, 2465. 2750. 3241. SA 147. 152. - und Geryones 1924. - und Hesperiden 2852, 2873, 2893, 3255 - und Kerberos 3222 3378. SA. 11. 267. 709. - und Dexamenos (Nessos) 3089. SA 144. - bei Pholos 2713? - und Giganten 2777 RC. 206, 211. - und Ansaios 2519? - und Alkyoneus 2519. - und Triton 3419. SA. 116. - und Kyknos SA. 16. - und Busiris 2558. S.1. 343 - Kopf 191? S.1. 368 L.

Val. Dreifussraub. Hermen 1769. 3253 3366 3369. 3371. 3372. S.A. 11. 79. 376. 649. RC. 40.

48, 168, Hermes 2181, 2703, 3045, 3065, SA 657, - als Nebenperson 690, 887, 929. 1756 1757, 1765, 1769? 1895, 1924, 1936, 1972, 1982, 1989, 1990, 1992, 2196, 2408, 2466, 2498? 2514, 2519. 2535, 2743, 2777, 2819? 2837, 2841. 2842, 2858, 2870, 2873, 3161, 3218, 3222 3229, 3231, 3244, 3245, 3246. 3252, 3254 3256, 3352, 3378 3416, 3419. SA. 10. 31. 36. 116. 120, 126. 148, 160, 163, 179, 186, 225, 262, 267, 278 560, 687, 692 695, 702, 709. RC 195, 214, 219, 235. - als Kind 3252.

Herse 2703? Hesperides 2852, 2873, 2885, 2893,

3255 - Namen 2873, 2885. Hetoiren 2008? 2855. SA. 311. RC. 144. 145. Val. Symposion.

Hilfsflehend 2293. SA. 318. 703. Himeros 3240.

Himmels(bogen) 2883. - Gewölbe 3255. Hipparchos 2609. Hippodameia 1982 2200, 3222, 3227.

3255. 3256. SA. 697. Hippokampos 131, 2467, 2591, 3222.

3225. 3252 3412. SA. 292. 368p. 708.

Hippolyte 2613. Hippon 3046.

Hirsch 202, 255, 910, 1989, 2021, 2426. 2498. 25 0 2732 2756. 2779. 2798. 2819? 2992 2999. 3251. 3253 S.A. 31. 113 210. 368 q. 368 h 368 m RC. 125 - Hirschwagen 3252. - Hirschgeweihe aufgehängt 3255.

Hittos 2871. Hochzeitsfeier SA. 699.

Horen 690.

Hund 755, 949, 1029, 1307, 1757, 1765, 1769, 1806, 1808, 1853, 1949, 2021? 2328. 2447. 2457. 2475. 2505. 2521. 2576, 2740, 2792 2839 ? 2858, 2878, 3062, 3189? 3201, 3219, 3231, 3244. 3249. 3252. 3253. 3255. 3365, 3368, 3419 S.A. 9. 11. 117. 121. 126. 141. 160, 184, 200, 223, 273, 333, 405, 704. RC. 176. 193. — an Leine 2730. SA. 121. — mit Knochen RC. 192. Hundehalsband 949 2505 3239, S.A. 91. Hyakinthos SA, 197?

Hydria (auf Vasen) 796, 1952, 1980, 2217. 2419? 2581, 2856, 2857, 2899. 2931 ? 3222 3225, 3237, 3244, 3254? 3255. 3422. S.1. 6 12. 157, 687. auf Giebel RC. 7. Val. Hydropheren.

Hydrophoren (Frauen) 1769. 2373. 3222. S.A. 12. 157. RC. 187. 205. -Satyr 2043. Hyllos (als Knabe) 3359.

Hypsipyle 1766. 3255. - ihre Sohne 1766, 3255.

lacchos SA. 11. lagdscenen 2201. 2500. 2777. 2992. 3251. SA 201. 368 h. - gerath SA. 11. - netz 327?

lason 3221. 3248. 3252. Ibis 3352? S.1. 316. RC. 157? Ikaros 1767.

Ino SA. 270.

Inschriften (unleserliche) 2439. 2477. 2480. 2490, 2500. 2516, 2608, 2619, 2730. 2748. 2752. 2766. 2771. 2773. 2799. 2961. 3064. 3103. 3116. 3123. 3174 3180, 3198, 3373 S, 620, 1, SA, 5. 30. 116? 133. 143. 144? 145. 148. 172.224.234 694? RC, 172, 183, 185. 193. - verschriebene 685 2248. 2532. 2615. 2633. 2871. 2872. 2885. 3091, 3125, 3235, 3352, SA, 220, 281, RC. 114. 118? - metrische 2868. - moderne 1755. 3222. 3252? 3360. 3362. SA. 111, 142, 6827 687. -

eruskische 3361. 3363. 3364. 3487. Vgl. xalog und è nais xalos. lo 2922.

Islant 2503. 2516 2614. 2745. 2819? 2893. 3359. SA. 126 130? 144. Iphipeneia 3223. SA. 24. Iphis 3254.

Iris 3122. 3256.

Kadmos 3226.

Kallymas 1871. Kalathos 864. 916. 1760. 1806. 1844.

1868, 1899, 1976; 1986, 1995, 1999, 2019, 2099, 2195, 2196, 2251, 2296, 2390, 2382, 2666, 2703, 2874, 2906, 2905, 3040, 3041, 3043, 3057, 3094, 3099, 3132, 3184, 3234, 3244, 3246, 3352, 3354, SA, 193, 208, 243, 266, 316, 321, 358, 686, 699, 702, EC, 7, 121, 126, 137, 139, 143, 182, 186,

Kallins 3240. SA. 281. Kalliope SA. 702. Kallipygos 2855.

Kallitharissa? 2195. Kallo RC, 187.

Kaioc (suln) 2412, 2422, 24657 2514, 2698. 2614, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694, 2694,

Kalypso (Hesperide) 2873.

Kamel 2086. Kampfrichter 2116 2489. 2610. 2619. 2754. 3087. 3370. 3415. SA. 225. 289? 693. 694. RC. 173. 174. 181. 184

Kampfromen (allgemeine) 585 827. 1912 2484, 2489, 2492 2496, 2507. 2514, 2523, 2665, 2724, 2787, 2841. 2542, 2556, 2914, 3220, 3228, 3239. 3232, S.1, 10, 12, 20, 30, 119, 127. 165, 629, RC, 20, 160, 167, 202, 206. — Zerikumpf 686, 861, 1771, 1949. 252, RC 131, 160, 196, 198, 201, 225. Kampfum Lickhamsh53, 1983, 2473.

2614.2705. 2750 2838. 2842, SA. 144.

Kandelaber 902. 2889? 3255? Kaninchen 1759? 2204? 2322. 2740?

3377? SA. 692. RC. 163. Kanthares\*) 822. 1816 1988 2076, 2417. 2572. 2696. 2713. 2856. 3126, 3222. 3252. 3255. 3421. S.A. 293.

456. RC. 144. Kapaneus 3255.

Karyatides 3222. Kussandra 2422. 2712. 3161? 3230. Kassiepeia 3225 S.A. 24. 708.

Kasten \*\*) 706, 886, 1799, 1976, 2097. 2840, 3220, 3255, SA, 348, 693, 699. - mit Henkel 1755. 2003. 2016. 2032 2041. 2646 2910. 3220 3221. SA. 39. 465, 534, 569. — tempel-formig 2078? SA. 552. — mit Figuren geschmückt 3220. 3221. 3225. SA 486, 699 - mit Gefassen 856. 2342. SA. 312. - mit Früchten 1931. 2114 2217. 2240. 2385. 2679. 2924. 2927. 3193. 3229. SA 101. 312. 625. 664. 686. RC. 29. 41. 78. 95. - mit Zweigen 1949. 2148. 2904 3167. SA. 101, 107, 323, 359, 398, 416, 687, RC. 78. - bei Münnern 892. 2032. 2041. 2056. 2114. 2192. 2203. 2219. SA. 638. 672, 697. - in Kasten legen oder herausnehmen 1987. 2050. 2084. 2195. 2196. 2289. 2635. 2868.

3244. 3246. SA. 495. — Weihrauchkäsichen 2200. Vyl. Eros. Kentauren 887. 2799. 3089. — gegen Griechen 1986. 2410. 2411. 2445. 2537. 2781. 3080. 3082 3247. 3351. SA. 235. — Frauen raubend 2517. 2537. Vyl. Herakles.

Kephalos 3163, 3385, SA, 205, 212, Kepheus 3225, SA, 24, 708, Kerberos 3222, 3378, SA, 11, 267, 709,

Kerberos 3222, 3378, SA, 11, 267, 709, Keule\*\*\*) 934, 1767, 1769, 1770? 1986, 2411, 2537, 2709, 2865, 3254, 3256, SA, 31, 200, 237, 312.

Kinderseenen 43. 1029 2521; 2595.

SA. 260. Vyf. Knaben Madelen.
Kinn (inster's — fassen) 814; 2221.
Kihara (versieri) 3135. — mit Tragband 2612 2667. — mit Stanbdecke
1762 2642; 2712. 2723. 9047, 3087.
3135. 3141. 3152. 314. 3155.
3222. SA. 192. 260. 734. RC. 163.
— mit Flektron aufgehängt 2415?

<sup>\*)</sup> Bei Dionysos und Ariadne sowie dem Thiasos nicht verzeichnet. \*\*) In den Händen von Frauen nicht verzeichnet.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Herakles nicht verzeichnet.

2438. - verbrannt 3180. - beim Komos 2205. 2266. 2732, 3176 SA, 5. 269. 293. RC. 150. - beim Symposion 2415, 2501. RC 136. - beim bacchischen Thiasos 1992. 2369. 2481. 2712. 3113. 3172. SA. 688. 701. RC. 227. 228.

Kitharodoi 2028. 2205. 2266, 2309. 2626. 2732. 3046, 3066, 3087, 3155, 3192, 3196. 3240, 3254, SA. 238, 260, 289. 318? 360.

Kitharodenchiton 808, 1762, 2642, 2991. 3087, 3155, 3211, 3222, SA, 10, 574.

Kleinias 3125.

Kleopatra SA. 11. Kline 1992. - reichverziert SA, 11.

ohne Füsse 2008. 2178. — Todtenkline 3255

Klumene 2296, SA, 311, 316, Klytaimnestra 1984. RC. 141.

Knaben 2373. 2583, 2597, 2614, 2710. 2739. 2837. 2994 3140. 3152. 3160. 3162. 3221. 3252. 3254. 3359. 3413. SA. 12. 16. 38. 137. 346. 688 693. 702 RC. 141. 157. Vgl. Kinderscenen.

Köcher 2201, 3060, SA 231, 576. auf dem Rücken (bei Amazonen) 1768. - an der Seite (bei Griechen) 2435. 2475. 2514. 2841. 2873. 2893. 3240. 3241. SA. 11. 120. Komödienseenen 3368. 3370.

Komos 2205, 2266, 2297, 2411, 2503. 2630. 2732. 2752. 3051. 3086? 3111. 3118? 3176, 3213, 3214, SA, 5, 118, 269 273, 281, 293 RC, 131, 150, 153,

 Saturname 2369. Kopfband (mit Spitze über der Stirn) 730 750, 787, 791, 808. u. s. to. in Händen gehalten SA, 462. RC. 72. - aufgehängt S.1, 640? 669. mit zwei Spitzen 2016. - mit Schleife

über der Stirn 1786. Kopfbedeckung (seltene) 855. 2318.

2858. 3232. Kopftuch 871. 874. 889. 1894. 2849.

2905. S. 620,1. RC. 22. 25, 42. 85. 143. 144. 145. 228.

Korb 813, 824, 828, 861? 965 1883. 2032 7 2069, 2147, 2172, 2289, 2368, 2609. 3090. SA, 301? 328? - aus Ziceigen 3248. - mit Henkel 1976. 2858. 3238. - mit Früchten 850. 1789? 1806. 1915. 2137. 2198. 2271? 2289. 2293. 2319. 2462. 3126. 3218. RC. 7? 70. 71? - mit Zweigen und Blumen 1907. 2076. 2136, 2866. 3126.

3231, SA. 355, - mit Brod 1981, 1982. 2000. 2076. 2115. 2274. 23387 2340, 2569, 2679, 2913, 3358? S.A. 364. 423. 456 531. 687. - mit Kuchen 1994, 2216, 22717 3218, S.A. 299. 456. RC. 71? Koroibos 2422.

Kos (Insel) 1212. Kothon 2789.

Kottabos (griff) 811, 822, 903, 965, 972, 1809, 1857, 1866, 1901, 2042, 2111, 2308. 2411. 2415. 3249 SA. 281. 302. RC. 144, 145. - ständer 811, 903. 1794, 1857, 1901, 2041, 2042, 2123, 2308. 2855. 2867. 2889? 2899. 3255? S.A. 293 302, 346, 609? RC, 144, 145,

Kranich SA. 51? Kranz (um Brust und Hals) 884, 1759. 1954. 2231. 2309 2725. 2855. SA. 117. 154. 366 417. 594 687. RC. 144 145. 220. - mit Tanie 712. 813. 1769. 1843. 1861. 1896, 2034. 2060,

2090. 2110. 2175. 2193. 2198, 2206, 2237, 2274, 2368, 2577, 2671 2682, 2878. 3226. 3254. 3255. SA. 37. 80. 299. 360. 366.371.381.383.397.398. 532. 540 544. 556. 566. 573. 599. 687.

689. 690. 704. 705. - mit Gemme 2370. SA 363. - geoffnet (Kranzsureig) 2060 2240, 2273, 2296, 2370. 3100, 3159, 3253, 3255, 3256, SA. 316, 353, 530, 604, 702, RC, 48, dargereicht 2036, 2060, 2070, 2101. 2103. 2112. 2132. 2161. 2181. 2254. 2267. 2276. 2396 2424. 2573. 2574. 2577. 2911. 2929. 2931. 3049, 3213. 3218, 3225, 3242, 3426, SA, 21, 29, 39. 40, 75 120, 146, 279, 297, 316, 325 330, 366, 386 409, 494, 503, 530, 531, 558 566 589, 610, 673, 697, 702, RC. 48. - von Nike gebracht 770. 805, 1798, 1891, 1990, 2128, 2144? 2202. 2865. 3239. 3253. 3255. 3256. SA. 306. RC. 54. - von einem Vogel herbeigebracht 748, 1916, 1908, 2197, 2408, 3218, 3252, S.I., 599,

RC. 145. Krater (auf Vasen) 325,1988,2039, 2201. 2202. 2411. 2856. 2907. 3228. 3237. 3241, 3255. SA. 5. 20, 571 687. RC 144. 145. 153. - efeubekränzt 2907. Krebs 3225.

Kredenzscenen 776.874 976, 981, 1764. 1822. 1893. 1927. 1936. 1939. 1946. 1954. 1970. 1975. 1977. 1981, 1988. 1989, 1992, 2048, 2053, 2056, 2067, 2068. 2070. 2080. 2109. 2150. 2152.

Krenaie (Thorgöttin von Theben) 3226. Kreno SA 526. Kreto 1167. Kreuso SA 526. — Amazone RC 239. Kreuz-(und Achsel-) bänder 805, 972

Krey. and Achsel.) blinder 805, 972, 1756, 1794, 1893, 1978, 2196, 2406, 2411, 2598, 3126, 3219, 3220, 3221, 3222, 3222, 3222, 3222, 3223, 3234, 3256, 3475, 54, 560, 689, 690, 692, 697, 692, 702, 702, 702, 702, 702, 703

Krieger 845. 870. 873. 878. 904. 920. 1852. 1880 1917. 1980 1986. 2026. 2049 2051, 2128, 2159, 2208, 2235, 2242, 2251, 2269, 2323, 2397, 2429, 2458 2460. 2511. 2533. 2538. 2609. 2705. 2719. 2730. 2734. 2744. 2764. 2787, 2792 2798, 2800 28O 1, 2819. 28777 2902. 3097. 3130. 3137. 3190. 3195, S.A. 32, 77, 108, 125, 146, 167, 173, 709. RC, 68, 73, 179, 183, 188, 190. 197. - marschierend 277. 301. 309. 2805. S.A. 114b. 141. - auf laurend 2527. SA. 134. 155. 237. RC 130. - 214 Pferde 683. 685. 784. 861, 1814, 1903, 1917, 2221, 2625, 2741, 2770, SA, 141, 183, 196, 203, 209. - mit Pferd 692, 800, 1893. 1985, 2022, 2054, 2193, 2203, 2264, 2526, 2616, 2730, SA, 123, 127, 705, RC. 1. - zu Wagen 685. 2411. 2504. 2505, 2507, 2519, SA, 16 - und Frauen 733, 776, 787, 836, 859, 871, 981, 1776, 1847, 1893, 1936, 1981, 1982, 2053, 2062 2070, 2228, 2248, 2284, 2299, 2338 2365, 2416, 2486, 2505, 2519, 2521, 2634, 2715, 2723, 2905, 2918, 3141, 3212, 3234, SA, 2. 3. 26. 38. 201. 252. 263. 267. 295.

552, 673, RC, 1, 13, 42, 48, 52, 54, 66, 143, 192, 195, 197, 199, Vgl, Brettspieler,

Krokodil 2958. SA. 42 44. Kuchen 933. 1769. 2192. 2197? 2202. 2280. — pyramidale 814. 903. 929. 1982. 1994. 2411. SA. 456. 657. RC.

145. Künstlername 2528, 2532, 2615, 2627, 2873, 3226, 3412, SA, 271, 368 u. RC, 114.

Kugel 2120. — mehrere (über der Hand) 901. 1774. 1793. 1853. 3227. 3441. SA. 432. Vgl. Kasten Schale Stele. Kuss 2614. 2734. 3229. RC. 114.

Kυβίστησις 901? 1774? 2201. 2854. 3010. 3232. SA. 269. 281. 405. RC.

Kyknos SA, 16. Kymathoe (Nereide) 3352. Kynorto 2898.

Lade 886 1952, 1976, 2084, 2106, 2203, 2289, 2296, 2380, 2574, 2637, 2463, 2893, 2894, 3140, 3237, 3244, 3334, 534, 341, 93, 318, 511, 543, 674, 692, 708, RC, 38, 140, — mit Nägeln und phaleraartigem Schnuck 2099, 3255, SA, 535,

\*Laios 1769. Lanze 27817 3233. SA. 508? — σανφωτήφ 1770. 1771. 1896. 1822. 2284. 2293. 2299. 2411. 2418. 2613. 2865. 2902. 3231. 3247. 3248. 3254. SA.

20. — drei Lanzen 827, 1917, 1949 3221, 3242, Laodoke RC, 289,

Leiter (sog. mystische) 21. 859. 1881. 1996. 2014. 2023. 2575. 2577. 2680. 2814. 2921. 1923. 2318. 3220. 3221. 3224. 3244. 3254. 3256. 3382. SA. 300. 308. 336. 360. 366. 547, 530. 533. 535. 537. 557 679. 695 697. 669 HZ. 29. Létylhos (auf Fasen) 1824. 1964. 2342. Létylhos (auf Fasen) 1824. 1964. 2342.

2856. 2858. 3225. SA. 560. 686. Lendenschurz 2231. 2449. 2535. SA. 20. Vgl., Chlamys.

Leto 1891, 21097 2530, 2539, 3100, 3142, 32247 3246, 3416, 3419? S.A. 177, 192, Val. Apollon.

Libation 1830, 1886, 2289? 3031, 3051, 3053, 3194, 3196, 3234? 3237, 3240, 3254, SA, 206, 221, 246, 311, 653, 687? Vgl. Opfer, Lituus 2050?

912

1981.

2179

2328

2604.

2629

2767

3033

3070

3102

3181

3214

27. .

272.

129

2201

274

aest

271

see

cult

Maine

Maler

Mant

Mars Mask

20

24

SA14 Mau

R

ih

go

Med

Med

Mee

Meg

Mel

Met

Men

Mer

Mes

Mes

Mic

Mil

Mi

Mi

1

3

Löwe 255, 268, 289, 293, 297, 302, 308, 1764, 1767? 1989, 2070, 2288, 2426, 2488. 2498. 2714. 2721. 2739. 2775. 2798, 2819, 2837, 2857, 2902, 3255, 3469. Sd. 31. 35. 114. 114 c. 224 a. 327. RC. 101, 125, 177, 195, 207. -- geflügelt 285 - Meerlowe 2535. Kopf 102, 196, 2958, 3459, SA.

368 d. Lorbeerkranz (am Gürtel) 2419. Lorbeer- (stamm oder zweig in Händen) \*) 1759 1766. 1769. 1924. 1972. 1975, 1979, 1987, 2014, 2051? 2076, 2084 2154. 2158. 2161? 2175. 2179. 2182. 2192. 2208. 2247. 2330. 2335. 2400 2413, 2417 2424 2572, 2577. 2679. 2682. 2840. 2868. 2924. 2927. 3222 3224, 3238, 3239 3244, 3253, 3254 3256 SA. 8 9. 25, 26, 27, 34, 37, 299, 300, 314, 319, 323, 383, 388, 392? 495, 504, 508, 509 521, 522? 524. 537. 579. 599. 687. 689. 695. 702. RC. 134. 144. - mit Tanie 1769, 1979, 2113 2182, 2400, 2417, 2424. 2679. 3254 3256. SA. 299. 323, 353. 494. 541. 599. 651. 690. 705. RC, 44. Lotosblume 2740, 2755, 2832, SA, 137,

139? Lykurgos (von Nemea) 1766. - der thrakische 2874. 3219. 3237.

Mädehen 1901, 2439, 2989, 3369, SA, 12 157. RC. 7. 27, 187. Vgl. Kinderseenen. Knaben. Männer (weiss gemalt) \*\*) 2451? 2521.

2583? 2739. 3419. RC. 141. Männertracht (unteritalische) 776, 784. 787, 845, 861, 870, 871, 874, 878, 920. 981. 1776. 1880. 1903. 1975. 1981, 1982, 1983, 1985, 2036, 2054. 2062. 2070. 2088. 2090. 2197. 2211, 2221. 2279. 2284. 2323. 2338. 2856. 2857. 2905. SA. 3. 4. 26. 29. 33. 389. 456. 571, 687. RC. 13. 22. 42. 48. 52. 68. 73. 74.

Münnerkopf 838, 855, 870, 873, 874, 891. 897. 937. 955. 1958. 2086. 2313. 2832, 2926, 3088, 3361, SA, 368 o. 399. 482. RC. 59. 79. 84 90. umgeben von Jünglingen 3355. Männerscenen 695, 704, 781, 783, 901,

1764. 1786. 1790. 1820. 1956. 1980.

<sup>\*)</sup> Bei Avollon nicht verzeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Eros ist dabei nicht berücksichtigt.

Modies 304, 718, 1760, 1907, 2200, 2411, 2419, 2576, 3226? 3246, 3256, 3379, S.1, 690, 702, RC, 4, 48, Mörserkeile, 2422, 2889,

Muchel 3225 3236, SA 709? — als Trinkhorn 718, 1978, SA 708.

Musen 1978, 2451? 2536? 2667? 2667? 2908 2991, 3118? 3143 3224, 3231, 3240, 3249, 3382, SA, 274? 328? 702,

Musische Scenen 2309 2710. 3087. SA. 225. 238 360. RC. 134 Myrriniske SA. 311. Myrthe 2337, 2339. 2458 2635. 3046.

3091, 3234, 3242 3358, SA, 269, 304, 314, 510? RC, 47, Myrtiles 2200, 3222, 3227, 3255 3256, SA, 697,

Myte RC. 187.

Nadel 765? Nagel 2710. 3225 — mit Nageln besetzt 874. 1767. 2133. 3235. SA.

setzt 874. 1767. 2133 3235. SA. 698. Vyl. Lade. Natyl RC. 187. Narlhezstaude 895. 1309. 1760. 1838.

2123. 3237. 3249. 3420. — mit Tanie 2123.
Nase (stark gebogen) 2411. 2865. 3368.

Nelisa 2873. Nemea 2861. 3255. Neoptolemos 1779, 2122.

Nephotemos 1779, 2122. Nephote 3412, Nereides 131, 2421, 2449, 2535 2591, 26357 2638, 2738, 32227 3225, 3282, 3352 34197 SA, 2927 368p. 708.

SC. 207? — Namen 3352. Nereus 831? 2421. 2638. 3352. SA. 116? RC. 207. Nesaie 2296.

Nessos 3089, SA. 144.

Nestor 3254. N/xa 'Heaxlig 2668 2875. N'ike 718. 754 805 837 869. 890. 961.

967 1762 1767 1770 1798 1809.
1414. 1885 1891. 1990. 1992 2128.
2144. 2202 2264 2323. 2413. 2414.
2562 2571, 2578, 2602 2639 2643. 2544.
2697. 2669. 2465. 2931. 2991.
3059. 3142. 3145. 3154. 3158. 3169.
3184. 3187. 3216. 3231. 3239. 3244.
32487. 3250. 3252. 3293. 3255. 3256.
3373. 3376. 3384. 3425. 24. 24. 249.

241. 246. 253. 306. 543 574. 609. 663. Vasensamml, zu Neupel. 691, 706 RC 38, 54, 60, 146, 165, mit Thymiaterion 2123. — Widdertödtend 2684. — apteros 770, 1767. SA. 694, RC, 125. Nike (Frauenama) 2248, SA 311.

Niko RC. 187. Nikomachos 3240. Nikom 3158. Nikopolis SA. 311.

Nimbus 2576, 3219, 3221, 3256 Niobe 3246.

Nische 1783? 1828? 2022. SA. 359. Nysäische Nymphen SA. 283.

Obscoenitäten 2412. 2501? 2510. 2614. 2726. 2835. 2924. 3365. S. 620,1.2. RC, 221. Vgl. Phallos. Odysseus 179 2899. 2910. 3231. 3235. 3358. SA. 20.

Siss. SA. 20. Oidipus 3254. RC. 162. — Grabnal 2868. Oincus 3089, 3359. SA. 11. 144?

Oineus 3089, 3359, SA, 11, 144? Oinomaos 2200, 3255, 3256, SA, 697. Oinone 1770?

Okyale RC. 239. Olympos 3235 Omphalos 1984. 3249. RC. 169.

Opferscenen 948, 1988, 2050, 2200, 2411, 2431, 2558, 2684, 2858, 3239, 3366, 7, 877, 38, 40. Vgl. Libation, Opfertisch, 2411, 2419, SA, 657.

Oreithyia 2912 3125 3139 3220 3352.
Orestes 1755 1761 1984 2858 3225.
3249 SA. 24. — als Kind 2293.
RC. 141. — parodirt SA, 368n?
Orion 2201?

Orpheus 1978 2889, 3114, 3161? 3222, SA 11, 709 Ortanymphe 2413, 2820, 2850? 2861.

3255. Oscillum 2696?

Packet (7) 1974. 2005. 2025. 2030. 2058. 2062. 2063. 2072. 2087. 2088. 2103. 2111. 2113. 2206. 2215. 2220. 2266. 2329. 2343. 2366. 2394. 2424. 2880. S.1 251. 456. 463. RC. 41. 50.

180. Paidagogos 766 1757. 1769. 2858? 3218 3255. SA. 526.

Paidia (Bacchantin) 2883. Haidixio; 2609.

Παις (δ) 2633. 3047. — δ παις καλος (η παις καλη) 2262? 2457. 2616. 2636 3091. 3097. 3152. 3155. 3160.

2

IIt

P

SA. 127, 220, 260, 264, 273, RC. Peis 177. 207. Palaistra/scenen 1771.2116.2597.2602 Pei 2608 2610 2611, 2616, 2619 2636. 2702. 2754. 3077. 3084 3182 3192. 3211. 3415 SA. 233. 327? 634. 693? RC. 173. 174. 184. - Geräthe

893. 2412. 2432? 2438 2608. 2611. 2619 2629. 2645. 3030. 3255. SA. 121. 431 - Beutel 927. 929 1786. Pe 2165. 2596. 2608. 2616 2847. 2894. 3084 3155 3162 SA. 233 272 634. Pe RC. 151. 165. Vgl. Diskos, Hacke. Pe Hanteln Strigilis, Sprungstange, Pe

Palladion 179. 2422 3230. 3231, 3235. - Raub 179. 3231. 3235

Palme 856. 1872. 1997. 2002. 2422. 2474 2755 2922 2991 3252 3354 RC. 207. - stamm (in Händen) 2315. SA 510. - zweig 1901. 1912. 1914. 2006. 2023. 2203 2235 25027 2852. 3218. 3236. SA. 393 501. 516. 648? 690 691 703, 706. - mit

Tanie SA 315 Pan 690 780, 1759, 3218, SA, 687, - menschlich gebildet 690, 934, 1769. 1979. 2196. 2202. 2362. 2541. 3218 3244 3251. 3253. 3254. 3256. 3424. SA. 31. 312 323. 363. - mit Saturschwanz 2362. 2541. 3424. -

Kopf 3494 SA. 9. 368 b. Panariste SA. 281.

Panathenaische Vasen (mit Inschriften) 2764. 3415. SA. 693. RC 184. ohne Inschriften 2821. 3383. RC. 174

Pandion SA. 311. Pankration 3415. Pannychis SA. 316.

Panther 1759 1979, 2410, 3237, 3255. SA. 697. 709. RC 43. 106. 141. statt Pferde 1759, 1979 3412.

Panzer (in Händen yetragen) 2208. 3097 3229. 3246. 3252. - verziert 2422, 3239 3254

Popposeilenos 929 1787, 2816 2847. 3240 3249, 3382, Vol. Seilenos. Paris 1765 1770, \$870, 3244 SA, 560.

- und Helena 1765? 3242. - parodirt SA, 368n? Parisurtheil 1770 2870. 3161? 3244.

SA. 24. 560. Parthenapaios 3255.

Patroklus 3228 - Leichenfeier 3254. Pedum 2362 2541 2768? 2781. 3218.

3240? 3244, 3253 SA 677? Pega-os 1891, 2418 2467, 3243, 3252? 3253.

232. — beim Satyrdrama 3240. — bei Hermen 3366 3369. 3371. 3372. SA. 11. RC. 48. 168 — bei Thieren 2501. 2510. 2615. 3360. S 620,1. SA. 122.

164 261. RC. 216. 221. Philimos 3240. Philomela 3233.

Philonos 1891. Philobippos 2617. Phonix 3254.

Phorbeia 2503 3211, SA. 225. Phosphoros 2576? 3255, SA, 692?

Phrison 3412 S.4 270.

Phryger 972 1770, 17767 1851 1895.

11992 2402, 2422 2457, 2475 2481.

2484, 2684 2464, 2784; 2787 2788.

2891 2320 2828 2841, 2855, 2890,

2824 3251, 3252 3253, 3254 S.4.

2881 708, 267. B. C. C. C. Completed States of the States

2892 2936. S.A. 66 114c. — auf Greif S.A. 368 h. — Kopf 3068 3220. 3242. 3377 S.A. 31. RC. 106. 141. Philomos (Eros) S.A. 11.

Phylakos RC. 239. Phyrmos SA 269.

Pilos 2128. 2857. — mit Bindebündern 874. — mit Schleife oben 874. 1763. 1872. 2228. 3226. 3241. bienenkorbartig 2088. SA 4. 33. 456. — eirund bei Hermes 3254. Vgl.

Helm. Pinakes 1760 3369. SA. 647. RC. 27.

Pithos 2475. SA. 186. Pcinai 3222, Vgl Erinyes.

Polites 2422. 2634 Politerkranz 1980 2842, 2951, 3223.

3369. SA. 83? 157. — Kissen SA. 29. Polychromie (angebraeht) 754. 2019. 2204. 2304. 2336. 2362. 2383. 2992. 3255. SA. 48. 57. 60. 66. 68. 71. 80

96. 318 355. 402-406. RC. 7. 38. Polyxena 1779. Poseidon 690 1980. 2200. 3219. 3253. 3256 3416 SA. 116. 351.

3256 3416 SA. 116. 351. Priamos 2422. Priesterin 1762. 1984. 3223. 3230. 3231. 3249.

Procession 2457, 2494, 2498, 2503, 2727, 2842 3369.
Proitides 1760?

Proitos 2418. Prokne 3233.

Pronomos 3240.

προςαγορεύω **2609.** προςχυνείν 3253. Proteus 1767 Psamathe **3**352.

Pyymäe SA. 51. Pylades 1755. 1761. 1984. 2858. 3223. SA 24. — Mannesname 3089. Pythia 1762. 1984. 3249.

Rabe RC. 169. Rad 3222 3227. 3249 3254. 3255.

SA. 697 709 Radchenspiel 1933, 1998 2019, 2259, 2:60 2304? 2388? 2646? 2880 2881,

2882? 2904. 3225. 3252? 3256. SA. 360 370. 550 599. 687. RC 67? — ausgeübt 1982. 2388? 2924. 3144. — von Vogel herbeigebracht SA. 360? 539. Vgl. Eros.

Ratte 1949?

Reh. 268 293, 1941, 1949, 1978, 1989, 2302 2458 2459, 2355, 2539, 2541, 2617, 2642, 2852, 2859, 3172, 2319, 3239, 3252, 3367, 3419, SA 10, 48, 51, 114, 114c, 135, 177, 192, 229, 313, 496, RC, 107, 194, 227,

Reifen 1946, 2293, SA, 216, RC, 118-164? Reifenspiel 2200, 3102 SA, 539, 544?

Relieferzierung 96. 102 125. 131. 144. 149. 150 151. 157. 162. 164. 169. 172. 174. 177. 179. 185. 191. 195. 395. 450. 612. 2019. 2307. 2336. 2362. 2872. 2872. 2879. 2952. 2991. 2992. 2999. 3079. 3085. 3252. 3255. 3400. 3459. 3493. 3494. 3495. 84. 66. 276. 284. 318. 345. 343. 3864.

-u 691. RC. 101. Restaurationen (antike) 1317. 2581. 2908 2924. SA. 5. 195. 456. RC. 129. 133.

Rhadamanthys 3922 Rhesos (Pferde des) 2910. Rhodopis RC. 187.

Rhyton (mit Thierköpfen) 2932 - 2937. 2954 - 2963 2975 3437 8A 43 46. 49 53 58 59 61 63. 65 67 70. 72 - 79 81 91. 97 - 107 . - mit Untersatz SA. 70 - auf Varshidern 814. 2202. 3255. Vgl. Trink-

horn.
Ringkampf 2702. 2754. RC. 173 174?
Rolle 1766 1987. 3156? 3231. 3240?
Rüstscenen 2616 2727. 2918 3083.
3097. SA. 700. 709 RC. 74 172 197.
199. — Feder an Helm stecken 920.

99

220

übe 255 17:

51:

32

33

S.

Scha

SA. 11.

Rüstung (auf den Oberschenkeln) 2460. Vgl. Panzer. Rüstseenen. Runzeln 766, 1971 2558 3228 3249.

Sack 932? 1760 2194 2357 2858 3218. 3239, SA. 316? 552; - an Lanze aufgehängt SA 552.

Sage (1) 2406

Satyrdrama 2846. 3240. Scha Satyroi und Baechantinnen 896 902. 941, 959, 961 963 982, 1756, 1800. Sche 1826. 1837. 1846 1878 1921 1922. Sche 1930. 1934. 1944. 1949. 1977. 1979. /2013. 2020 2039? 2081 2097 2102. 2163 2186, 2207, 2262, 2286 2327, Schi 2345. 2462 2471. 2572 2584. 2593. Schi 2595. 2612. 2671 2679, 2706 2727. 2733 2734 2735 2742 2768 2859. 2879 2920. 2928 2948. 2956 3081. 3113. 3172 3183 3235. 3236. 3248, 3253 3254, 3360 3382, S. 620,1 S.4. 62 80 124 128 134 138 159, 174, 185, 189 283 299 313 339 353 377. 414 417 423 429 460 486 588 592. 632. RC 51 104 132 160, 220. Val. Dionysos und Thiasos,

Saturos (allein) 706, 732, 752, 841, 91 . 926. 934. 966 1307. 1541, 1757. 1772 1774 1783 2040, 2043, 2082, 2105, 2114, 2201, 2243 2494, 2508, 2509, 2510, 2524, 2526 2534, 2587, 2605. 2665. 2672. 2741. 2851 2877? 2907. 3249. SA 79. 96 111 145. 162. 178. 262, 368 c. 489 514. 522. RC 56 147 149, 154 194 - mehrere 1541, 2201, 2749, 3051, S.1. 240. - mit Pferdefussen 2524. gehörnt 2020, - bucklig 926? auf Panther 1979. - bekleidet 1541. 1759 SA. 240. - bei heroischen Seenen 690, 1767, 1901 1980 2201, 2465 2511? 2562. 2870 2873. 2991. 3222. 3248 S.1 20. 31. - Knabe SA 688 - und Jünglinge 2604. 2708 RC 225. - und Thiere 1941. 2459. 2617. 2628. 2763. 3367. S.A. 226. - Kopf 763, 774 820 2436. RC, 74. 85. 88. - Namen (männliche und weibliche | 2369. 2419. 2883.3135.

Sehale (mit Kugeln) 725. 771. 776. 780. 2053. 2201. 2323. 3222 3224. - mit Kuehen und Brod 866. 916. 943. 1765. 1870. 2099. 2162. 2178. 2192, 2197 2237, 2241, 2338, 2411.

Schaf 2180.

16. 127? 688? 700, RC, 161, 202, - Palmette 3253. 3254. - Pilos 2819 - Reh 2284 - Reifen 3241 - Rosette 683. - Ross 2609. 2614. RC. 131. - Satyrkopf 2781. -- Schenkel (gebogener) 2430, 2533. 2764 2777, 2841, SA. 10, 32, 141, RC. 197. 199. - Schildkröte RC, 199. - Schlange 1764. 1884. 1928? 1949, 1981, 1986, 1988, 2421, 2422, 2505 2616 2743. 2745. 2856 2918. 3010. 3082. 3110. 3150. 3154. 3174. 3195 3212 3239 3242 3247 S.1. 20. 30. 201 263 688 693 RC, 197. 234. - Zwei Schlangen 2777. -Skorpion SA. 201. - Stern 873. 904. 1771 1806 1814. 1822. 1824. 1832, 1847, 1936, 1981, 1986, 2128, 2301. 2409. 2413 2473 2507. 2705. 2725 2728, 2750 2792 2×56, 2857. 2902, 2905 3130 3234 3239, 3241, SA. 3. 30. 35. 306 380, 389, 663. 709. RC. 148. - Zwei Sterne SA. 20. - Sternstrahlen 2918. - Stierkopf 685 2523 2750, - Storch 3141 - Strahlenkranz 2865. -Streitwagen 2473 SA. 12. - Tanie 3244. - Tiger 2634. - Vogel (fliegender) 2798 2819. - Vogel (sitzen-der) SA. 125. - Zwei Vögel SA.

127. - Wayerechte Streifen 2914. SA 12. - Ziegenboek SA 127. Sehlange 1769 1984 2202 2421 2458 2463, 2511, 2615, 2638 2781, 2846. 3172, 3219 3226 3239, 3248, 3249, 3252, 3253, 3254, 3256, 3475, SA, 5 11. RC 207. - Armband SA.

693. - als Pferdemarke 2857. und Hund 1769. 3219. Vgl. Hesperiden und Herakles.

Schlangenwagen 690, 3221. Schlauch 1820. 1949. 2163 2369. 2411. 2461. 2615. 2619 2630 2859 2879.

2883? 2920. 3051. 3172. 3175. 3241. 3249 3358. SA 5 36 62 238? 451. 701. RC 131. 221. - mit Inschrift SA 249. - Procession 1977. Schleuder 3239. 3251?

Schloss 3239

Schlüssel 3223 3231. 3249. Schmuck (bei Männern \*)) 818, 955.

1769 1772 1773 1774 1778 1783, 1785 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795 1800. 1815, 1818, 1862, 1876. 1879. 1880. 1899 1910, 1940, 1942,

1983. 1985. 2047. 2084. 2153. 2166. 2167. 2245. 2267. 2293. 2311. 2319. 2321. 2335 2345. 2360. 2387. 2583. 2584. 2589. 2725 2851 3220 3222. 3226 3239, 3248 3252 3253, 3254. 3255 S.A. 25, 160, 174 323, 432, 535, 574 688 698. 702. RC. 67. 105. 153. Schöpfkelle 2419.

Schreiben 2004.

Schwan 285 294, 295 304, 308, 367, 690 701? 721 727 783 807 808. 825 906 1796? 1894. 2006. 2084. 2188. 2204. 2347? 2428. 2491. 2575. 2650? 2699 2747 2756 2784? 2832. 2926 2928. 3220. 3222 3224. 3229. 3235 3238. 3239. 3252 3253 3431. SA. 51? 113. 114 120, 149 151, 187. 210? 215 229 296 a 312 333 353. 459. 495, 533. 692. RC. 38. 39. 86, 89 100 101. 108. 157? Val. Eros.

Sehwangersehaft (?) 2008 2181 Schwein (gefüttert) 3353. Vol. Eber. Seethiere 2542, 3225. S.A. 411 709. RC. 30. - phantastische 131. 1767. 2411, 2467 2535, 2591, 3222, 3225, 3252 3412 SA, 24, 292, 368 p. 708, Seihlöffel 3136

Seilenos 818 1760, 2123, 2231, 2411, 2846. 2847. 3220 3240 3249. 3382. 3412. SA 283 687. RC. 236? gefangen 1851. - bekleidet 1760. 2231 2846 3220 SA, 687. - Maske 96. 684. SA 368 k.

Seirene 273. 303 328. 367 374. 683. 685. 686 2001. 2470. 2581 2717. 2756, 2772, 2779, 2871, 2878, 3188, 3255 SA. 114 222 261, RC 4. auf Männerköpfen 2729.

Science 2883, 3221, 3222, 3256, RC, 157. Semele (Kopf) SA. 178.

Seule 909 922 929 942, 1809, 1988, 2041 2066, 2076 2078, 2178 2181, 2189. 2200. 2297. 2309 2347. 2418. 2421. 2611 2637, 2874 2880. 2881. 2899, 2902, 2903 3037, 3041 3095, 3123, 3131, 3170, 3188 3235, 3240, 3256, 3354, 3371, SA 78 109, 165. 201. 217. 222. 228. 294 306. 312. 315 323 342 364 508 663 mit Gebülk 903, 2264 3223 3249, SA 260 267, 272 RC. 138, 144. 187. 205. - mit Tanie 2899 SA. 278. - mit Thieren 922 2906 RC. 220. Vgl. Panathenaische Vasen.

<sup>\*)</sup> Ausser bei Eros, der nicht weiter verzeichnet ist.

Seulenkopitell (als Sitz) 701 880. 1805. 1883 2003, 2216, 2239 2287 2291, 2382 2385 2563 2568, 2880 2881. 3221. 3236 3239. SA 104. 107 342.

364 422. 544. RC. 145. - als Untersatz RC, 206. Sikon 2415

Sime (Bacchantin) SA, 178. Simos 2369 3235?

Sinis 1872. RC 180.

Sinnesverwirrung (Personification der) 3219 3237. Vgl. Apate.

Sisyphos 2490 3222. Sitz (altarühnlicher) 710. 716 770.

1907 2293, 3239. SA. 7, 355 362. 504. 699 - stelenartig SA. 620. Skarabaeus 294. 347.

Skeiron 2850. σχηνή 3370.

Skeptron (mit Palmette) 2326. 2558. 3089, 3222, 3246 3253, SA 11, 687, - mit Blume 3226 3244. - mit Vogel 1982, 2408 3218 3220, 3222, 3231. 3239. 3256 SA 687. - mit Sphinz SA. 11, - mit Aedicula

3239 3358? Skorpion SA, 368 u

Skulla 3400 3412 SA 708. Skyphos (bei Dionysos und dessen

Thiasos) 1809. 2419. S. 620,1. sonst 874 2201 2266 2411 2415. 2609 3010 3051, 3086 3111, 3115, 3213. SA 269, RC. 153.

Skythe 2991 Sonnenkugel 2883, 3226 3412

Sonnenschirm (aufgespannt) 1982 2003. 2084, 2194, 2196, 2198, 2563, 3218, 3221 3224 3225. 3255. 3256. SA. 325 495 535. 558 699 7 8 - ge-schlossen 2289, SA, 112? - bei

Männern 2729 Sphinz 295 305. 328. 683. 1767 2328. 2479 2498 2532 2581. 2614 2707. 2714. 2757. 2762. 2775. 2797. 2846.

3131. 3203 3254 SA 69 71. 109. 114 167. 168. 190. RC. 6 156. 159. 162 - auf Skepter SA 11.

Spiegel 1770 1984 2214? SA 389? mit Figur als Griff 3225 3255 bei Mannern 2047 2048 2079 2167. 2172 2194 2311? 2327 3233? SA. 504? 553. 599 620. RC. 50. Vgl. Eros.

Spindel 770? 3354, RC, 186. Val. Spinnrocken.

\*) Bei Kentauren nicht verzeichnet.

Spinnrocken 2570? 2666? 3354. RC. 186. Val Spindel

Springen (über Ball) 2597. Sprung(ring) 1824 3256 - binde 3239? Sprungstange 3084. 3211.

Stheneboia 2418. Steinbock 685. 686. SA. 114.

Steinwurf \*: 2409 2446. 2477, 2487. 8082, 3114, 3127, 3133, 3226, 3243, 3248. 3251 3253, 3256? SA. 20, 200. 709.

Stele 771 2093? - mit Inschrift 2872. - mit Früchten Blättern oder Zweig 738 903 957 1786 1795 1942 1993. 1998. 2053. 2082 2088 2090 2110. 2182 7 2364 2370 2700, SA 369, 531, 706. RC 7. 23 29 48. 144 - mit Kuqein 711, 725 787, 2325 3227. - mit Ball 942 - mit Gefässen 1816 2289. - mit Tanie 957. 1918. 1942, 1954, 1998, 2108, 2113, 2289. 2456, 2700 2957, 3084 SA 339 427. 4n6 617. RC 48. 144. - mit Ei(1) 2364 2370 2895. SA. 706? - mit

angemattem Kranz SA 531. - mit angemaltem Zweiy 2088. - mit angemalter Schlange 2090. - mit angemaltem Ornament 725. 864. Sterne (als Andeutung des Himmels und der Nacht) 3219 3221, 3255. 3256 - in Knabengestalt RC, 157.

- bild 3222

Sterope 1982. Stier 2288 2464. 2508 2628 2731. 2798 3218 3255 SA 114 RC. 175. 177 218 221 - getränkt SA, 129. - Kopf und Fuss 3060. Vgl. He-

rakles. Jason, Theseus Stock (bei Frauen) 2314 3144 - geschlängelt 2016,

Storch 2754, 3167, SA, 146 RC 78, - storchurtiger Vogel 2458, 2468. 3352 Vgl. Trigonon

Strahlenkranz 3222. 3226 3227. 3255. 3256. Strigilis 2601? 2710? - bei Frauen

2041 2165, 2237 SA 413, - se destringentes 2608 RC. 177. Vgl. Eros. Palästrascenen.

Stuhl (herbeigebracht) 2070. SA 692. - im Begriff bedeckt zu werden 2192. - versiert 712 2490, 3253. SA 191. RC 193 - mit vertieftem Sitz 2433. - mit Thierfell bedeckt 808. 3253. Vgl Thron.

Stysippos \$617.

Symposion 2621, 2623, 2641, 2793, — mit Frauer 753, 814 822 884, 893 903 927 965 966 972, 978, 1857, 2202, 2415 2501, 25117 2855, 3421, SA, 281, 346 RC, 136 144, 145, — mit Mundschenkknaben 2202.

RC. 144 145. Syrinz 690. 1769. 2196. 3218. 3254. SA. 323. 363.

Tact (schlagen) 942, 2040, 2266, 2859, 3142, 3240, SA 702,

Tänie (schwarze bei Grabmälern) 1308. 1765, 1985, 1996, 2000, 2005, 2006, 2047. 2049 2051. 2076 2108? 2113? 2147. 2192. 2193 2208 2217 2239. 2255. 2272. 2276 2279 2368. 2370. 2394 2399, 2417, 2856 2858, 3255, 3422 SA. 9 339. 395. 427? 653 689. 690. 704 705. - weisse bei Gräbern 1308, 1765, 1996 2000 2005, 2049, 2051, 2076, 2193, 2208, 2217, 2239, 2253 2255, 2272, 2276, 2279 2311. 2368. 2394. SA 427? 689. 704 705. - mit Rosetten 1757 1765. 1766. 1811 1841, 1855, 1920 1993, 2047, 2058. 2198. 2211. 2219. 2242. 2278. 2279. 2287. 2311 2335 2541. 2672. 2673. 2674. 2700 2904 3218 3220 3222, 3236 3254, SA 17 25, 37 41, 277. 294. 312. 342. 364. 422. 442. 464, 523 531, 536, 540, 541, 583, 687 692 705, 708 - an Zweigen und Baumstämmen 1769, 1770, 1914. 1977 1979. 2023 2036 2051. 2113. 2203 2493 2852 3229 3253 3254 SA 315. 535. 705 - um Gefösse 2039. 2192 2217 2253 2289 2370. 3255. - an Kottabosständer 2041. SA 346. RC 145. - an Lanze 2212. SA, 456 - an Dreifuss 3240. an Fackel 2564 3230 3253 3256. SA 342. - an Fücher SA 532. - an Thieren 2413 3239 SA 95. 270. - dargereicht 2330 2640 2921. 3156, 3196 3218 3224, 3252 3254. 3255. SA 196 243 244 285 310. 321 330 334 360 562 RC 48. 66 140 145 - von Nike 805 837. 1762, 1770 1809 2264 2644 3231, 3252 SA 609 694 706 RC. 125. - von Voyel yebracht 1769. 3218, 3221 3225 3242 SA 403 687. um Handgelenk gebunden SA 299,

Vgl. Kranz. Thyrsos.

Tattowirung 2725?

Tantales 3246.
Tans 809 909 917 918 942, 976.
1851 1862, 1893, 1921, 1922, 1930,
1991, 2050 2065, 2082 2102, 2169,
2224, 2246, 2303, 2411, 2419, 2441,
2449, 2466, 2495, 2206, 233) 2706,
2708, 2747, 2803, 2919, 3216, 323,
2768, 2747, 2803, 2919, 3216, 3216,
2768, 2747, 2803, 2919, 3216, 3216,
2768, 2747, 2803, 2919, 3216, 3216,
2768, 2747, 2803, 2919, 3216, 3216,
2768, 2747, 2803, 2919, 3216, 3216,
2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768,
2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768,
2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768,
2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2768, 2

Tänzerinnen (in weiten ganz umhüllenden Mänteln) 1991. 2303. 2419.

2919. 3220 3242. Tara (Hesperide) 2873.

Tasehs 896. 932? 2404. 2609. Vgl

Beutel. Sack. Taube 23. 701. 731. 747. 862 1782. 1804. 1803. 1810. 1882. 1885. 1886. 1908. 1949. 1953. 1998. 2022. 2047. 2197. 2276. 2283. 2499. 2513. 2577. 2774. 2844. 2878. 2994. 2959. 3252. 3377. 524. 215. 386. 403. 480, 560.

647. RC, 144. 145. Vgl. Vogel. Technik (zur — der Malerei) 831. 857 865 1541. 2069. 2116. 2155.

2463. 2718. SA 296. 296 a. 469-Vgl Verbesserungen. Telemachos 2899.

Telephos 2293. RC 141.

Tempel 3223. 3230. 3231. 3249. SA. 2. — tempelartiges Gebäude 3222 3255, SA. 11. Vgl. Grabmal, Tereus 3233.

Thalia (Bacchantin) 2419, 3235. Thamyras 3143. Theben 3226.

Thebaner (vor Sphinz) 3131. SA, 109. Vgl. Oidipus Theophamidas 1212.

Theseus 2421 S.A. 11. 709. — und Amazonen RC, 239 - und Minotauros 2477. 2487 2705, 3127 3156, RC. 194 212. — und Sinis 1872. RC 180 - und Skeiron 2850. und Sier 2413. 25187 27657 2865. RC. 200. 210. — und Airkene 2850. 2865. RC. 200. — und Peirithoos

2865 S.A. 11, 709 — Söhne 2422 Thetis 2421 2430 2449, 2535, 25917 26357 2638, 2738, 2781 3254 3358, S.A. 120, 1707 2927 RC 2057 207, Thierfell 9, 690 1979 1986, 1997, 20197 2196, 2202 2362 2383 2411, 2435 2541, 2646, 2849 2883, 2889,

<sup>\*)</sup> Bei Satyrn und Baeehantinnen nieht verzeiehnet.

3080, 3221, 3222, 3242, 3244, 3249, 3251, 3253, 3254, 3454, 8.4, 20, 1683, 689, 708, 709, — schildarrig siber dem Arm 1986, 2883, 3080, 2353, 3351, 8.4, 20, 133, 265. — als Sitz 2411, 2895, 3219, 3222, 3231, 3255, 8.4, 574, 692, R.C., 41, 42,

Thierfiguren (Streifen mit) 255, 265 268. 270. 271. 272 275. 285. 293. 294 295. 297. 308 327 328 336. 367 375 683 685, 686, 887, 1757, 1761. 1767 1953. 1989. 2070 2188, 2288. 2292 2376 2426, 2428, 2488 2491 2498. 2499. 2508. 2513 2529. 2650 2655, 2658, 2681, 2714 2717, 2732. 2739. 2740 2755, 2756 2757. 2767. 2772. 2774 2775. 2779 2798. 2815 2819. 2832 2837 2902. 2999. 3053 3055 3062 3186 3189 3203 3255. SA 31 35. 64 113 114 114c. 194 210. 215. 219. 224 a, 229 232, 327. 333. 466. 709. RC. 3 6. 86. 89 100. 101. 107. 108. 125. 156. 159 177. 195. - phantastische 2703. 3252.

Thous (Sohn der Hypsipyle) 1766. 3255. — der taurische SA. 24? Thraker 1978. 2889 2910 3233 3237.

— Thrakerin 2889 3114 3161.
Thron 1962, 1982, 2134, 2576, 3238, 3256, SA, 24, 343, 526, 687, 702, 709, — versiert mit Figuren 2558, 2900, 3253, SA, 539
Thir 1891, 1977, 1989, 2242, 2421,

3010. 3223. SA 266 698. EC 145 Thymiaterior 748. 808. 1946. 2084. 2123 2322. 2357. 2646. 2904. 3242. 3344. SA 40. 311 569. 671. — mit Deckel 2107. 2904. 2912. 3222. 3253. SA 483. 535. EC. 29. — mit Flamme 819. 2411. 2924. — Weihrauch darauf gestreut. 2050. 2900. SA. 535. EC. 7. — aus. Terracotta SA. 284.

Fgl. Eros. Nike.
Typress 1770; 2066. — mit Traube
929: 936. S.M. 688. — mit Trais
929: 936. S.M. 688. — mit Trais
929: 936. S.M. 688. — mit Trais
150: 2002. 2003. 2004. 2007. 7, 1739; 1734, 1807.
2002. 2003. 2004. 2007. 7, 1112; 212.
2156: 2203. 2203. 2303. 2303. 2303.
2512; 2679: 2844. 2846. 2839; 3234.
2514; 2679. 2844. 2846. 2839; 3234.
2514; 2679. 2514. 2846. 2839; 3279.
2514. 2514. 2614. 2614. 2614. 2614.
2514. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614.
2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614.
2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614. 2614.

nysos Ariadne Satyrn und Bacchantinnen) 690, 754 781, 791, 871 884. 895 899, 908, 928, 9461 1757 1758. 1760 1761 1770 1784 1788? 1791. 1798, 1803 1826, 1828, 1838 1843, 1847, 1849, 1897, 1908, 1926? 1936. 1947. 1956. 1967. 1973. 1974 1989. 2003. 2023 2030 2032. 2034 2035. 2047, 2050, 2060, 2062, 2063, 2066, 2069. 2072 2074 2108. 2112. 2114. 2125 2127 2131. 2132 2166 2167. 2180. 2203 2215. 2216. 2311 2328. 2338, 2366, 2378 2382, 2393, 2401, 2563 2564 6571 2575 2589 2632 2679 2932, 2933, 3151 3209 3252, SA. 4. 13, 24, 25, 74 82, 313 376. 385. 395. 469. 473. 582. 593. 621. 625 651, 666 RC, 7.

Tiger 144. 902 216. 271. 272. 327. 336 375. 685. 686 889 887. 975. 4758. 17677. 1953. 2021. 2070. 2123. 2176. 2426. 2428. 2489. 2499. 2498. 2509. 2533. 2681. 2732. 2772. 2832. 2452. 2857. 2499. 2929. 3053. 3055. 3240. 54. 113. 114. 194. 219. 296. 568f. RC. 3. 101. 1761. 185. — statt Pferde 1758. 2123. 2889. 3220. 3232. 54. 687.

Timachos RC. 158.

Tisch (mit Speisen) 814. 903. 966. 972. 978. 1857. 1866. 1992. 2067. 2202. 2415. 2621. 2641. 2751. 2769. 2603. 2818. 3242. 3358. 6A. 281. 657. RC 144. 145. — mit Gefässen. 2202. 2803. 2855. 3242. 3255. RC. 144. 145? — als Sitz BC. 7. Tithonos 3256. 6A. 220.

Tithonos 3256. SA. 220. Tithras (Eponymos) RC. 239. Tleson (Vasenfabrikant) 2528. 2532.

2627. SA. 27 t. Todtencultus (alltäglicher) 796. 859. 887. 1308. 1759. 1781. 1844 1964. 1975 1985 1989. 1996. 2000 2005. 2006, 2022 2024, 2047, 2049 2076. 2099, 2106, 2147, 2192, 2193, 2194, 2195. 2197. 2198. 2199 2203 2208. 2217 2235 2239 2253 2272 2276 2279 2289? 2311, 2337, 2340, 2368, 2370. 2380 2390. 2394 2399 2417. 2853 2856 2869 3229 3233 3234 3254 3422, 3423 SA 6, 7, 8 9, 14, 24. 339 454 645 653 657 687 689. 690, 698? 704, 705, RC, 7, 13 22, 24. 27. 28. - mythologisch 1755. 1761 2858 2868 3255

Toilettenscenen 794. 2309 2318. 2566. 2581. 2630. 2644? 2848 2878. 3030. SA, 5 404. 647, 686, 691, 699. RC, 124 138, 169.

Tragen (ouf dem Kopf) 1781. 1981. 2149. 2498. 2558. 2842. 3126, 3223. 3255. 3369. SA. 29. 30. 262. Vgl. Hydrophoren.

Tragodienscene 766.

Traube \*) 725 733, 835, 883, 1757. 1763, 1840, 1850, 1900, 1908, 1909. 1974. 1987. 1998. 2000, 2009 2012. 2051, 2061, 2072, 2076, 2090, 2093. 2103. 2104. 2113. 2115. 2175. 2180. 2192, 2195, 2196 2197, 2206, 2208, 2211. 2220. 2234. 2235. 2242. 2272. 2276, 2279, 2297, 2304, 2344, 2374, 2394, 2399, 2406 2407, 2564 2776. 2957, 2959, 3218, 3219, 3220, 3229, 3238 3254, 3434, 3479, 3480, 3489, SA. 6 7. 9 33, 53, 298, 299, 321, 375. 379. 396. 408. 419. 498. 504. 511. 517, 535, 546, 566, 571, 578, 582. 584. 598. 651. 690. 692. 697. 702 RC. 24. 71. Vgl Eros.

702 RC, 24, 71, 1-91 Eros. Trauer (und Schmerz) S8,56, 887, 919, 1755, 1760, 1761, 1766, 1813, 1868, 2408, 2411, 2422, 2635, 2853, 2856, 2858, 2899, 2900, 2991, 3126, 3223, 3225, 3228, 3239, 3246, 3250, 3253, 3254, 3255, 3419, 3423, 74, 11, 24, 40, 110, 318, 366, 526, 607, 653,

708. 709 RC. 7. Tricot 3232.

Trigonon 2202, 3231, 3242. — mit Storch verziert 253, 3218, 3219, SA, 360. Trinkhorn (auf Vasenbildern)\*\*) 851,

1824. 2094. 2156? 2375. 2468. 2479. 2490. 2582. 2601? 2603. 2711. 2732. 2855. SA. 436. EC. 50? 58. 131. 144. — in Terracotta SA. 56. 68. Vgl. Rhyton. Trinkspriche 2476. 2609. 2669. 2875,

SA 172? RC. 117? Triptolemos 690 3093, \$222, 3245. Triton 831? 3222? 3412, 3419, SA.

116. Troiles 1806 2512? SA. 703?

Troppete 3239.
Trophos 2705? 3255. RC. 141? 212.
Trophos 84. 14

Trophos 27051 3255. RC, 1411 212.
Tydeus SA, 11.
Tympanon \*\*\*, 691 693 694 705.
710, 716, 738, 754, 770, 774, 804,
813, 832, 856, 871, 940, 942, 951.

954. 979. 1756. 1765. 1769 1773. 1775, 1776 1795 1803 1811, 1828? 1832, 1839 1843, 1856 1889 1906. 1907, 1920, 1938 1942, 1943 1955, 1959, 1974, 1976, 2006 2050, 2108, 2113 2156. 2169. 21727 2196. 2206. 2215. 2220 2223 2325. 2329 2344. 2356, 2357, 2375, 2400, 2563, 2577, 2582 2589 2661 2685 2853 2899. 2957 3218 3220 3221 3233 3234. 3248 3252 3368 3371. 3372 SA. 8 25 26 27 63 277 287 336. 342 360 392, 407, 419, 463 476, 528 531 535 554 567, 582, 587, 601 607 621 640 665 666 685 697 699. 702 RC 7. 15. 25. 38. 42. 44 48 49 143 - versiert 997. 2596 2598 3237 - an Band getragen 2568. vgl 2411 - an Thyrsos angehängt SA. 687. Vyl. Eros.

Typhoeus 2735? Tyrbas 3235.

Unterwelt 3222 SA, 11. 709. Urania (Baechantin) 3235.

Nacen (aus quisen menschlicher Figures philadel 3044 S. 4. 2. 4. 48. 51. 52. 54. 93. — aus mennschlicher Krijfer gebilder 2093—2890. 2893–2890. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895. 2895.

Vasta (auf Schriterhaufen verbranns) 2373 2430 2633 4263 332 S.A. 16 267. RC 158 — mit Asche 878. 2422 — schlecht geformt SA 462. 640 — mit Beulen 1796 1839. 1910. 1947. 2334 305. 3112 3180. S.A. 136. 212 640. — mit Bruch 2255. — entile restauriert 317. 2581 2908. 2924. SA. 5. 195. 456 RC 129. 133. — mit Lech im Boden 941. 2198. 2203 2731 2847. — micingkratter Preisen 2533 2712. 2847. RC 1847.

Vasensammi. zu Nespet,

<sup>\*)</sup> Bei Dionysos Ariadne und Thiasos nicht verzeichnet.
\*\*) Bei Baechos und seinem Thiasos nicht weiter verzeichnet.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Dionysos Ariadne und Thiasos nicht verzeiehnet.

- mit eingekratztem Vasennamen RC 2. - mit eingekratzter Vasenform RC. 10. - mit Namen des Besitzers 1212, 2871, 2898, SA 64. RC. 112. 142. - als Geschenke 2898. RC. 142 - der Artemis geweiht SA. 135. - als Kinderspielzeug 2964 und ff. SA. 95.

Vasen in Vasenbildern (bekränzt) 1792. 2205 2412, 2907, 2915, 3207 S.620,1, SA 58. - bei Gräbern 796, 1781. 2217 2856 2858 3234 - mitschwarzen Figuren bemalt 1755 1756, 1760. 1822 1824, 1964, 1988, 2147, 2208, 2253 2289. 2856 2857. 2858 3225. 3237. 3254. S.A. 2. 346. 389. 653. 686. RC 145. - mit weissen Figuren bemalt 2015. - mit Figuren verziert 3237. 3255. - aus Erz gedacht 1759, 1763, 2147, 2192, 2370, - geriffelt 2006. 2021. 2208. SA. 37 318. Vgl. Alabastron. Amphora, Hydria, Kantharos. Krater, Lekythos. Skyphos.

Verbesserungen (in der Malerei) 2202. Verfolgungsseenen 907. 1838. 1870.

3161.

1928 1986, 2270, 2301, 2334 2416. 2418 2643. 2657. 2663 2857 2899. 3045. 3068. 3092. 3115. 3247. SA. 35. 72. 180a, 201. 218. 412. 440 637. 665. 669 RC 127. 155. 165. 171. 213. - Zeus 2423? 3197. RC. 171? -Pluton 3091. - Hermes 3045, 3065. - Dionysos 1788? 3050. - Nike 3169. 8A. 241? RC. 146 - Eros 934. 1765. 1896. 2098 2118. 2119. 2127 2237, 2241, 2278 2418, 3247, SA 392. - Heroen 2421, 2522. Vogel 216? 271 302. 683 685. 686 1782 2198, 2458, 2468, 2529 2755, 2766. 2770. 2784. 2846. 2857. 2928. 3172, 3252. SA, 20 36 120 122. 137 167. 360. 484. 569. 606 629. RC. 3. 25. 144 191. - als Spielzeug (auf oder in Händen) 696. 731. 747 956. 1769. 1868. 1882. 1885. 1886. 1912. 1914 1936. 1998. 2145. 2151. 2170. 2196. 2202. 2290. 2322. 2339. 2347. 2358. 2857. 2878. 2894 2906, 2907, 3119, 3132 3219, 3221. 3224. 3234. 3236. SA. 9. 24. 75. 241. 311, 383. 386, 400. 465. 485. 539. 544. 545. 621. 645. 699. RC. 7 47. - am Faden 1934. 2577. 2880. 3221. 3377. SA. 558. — auf

Vogelständer 2086. - gefüttert 690.

748, 2084, 2413, 2878, 2879, 2904 2928. SA. 443. 459? - gegriffen 2202. - gefangen 3252? - fressend 815. 864. 2204. 3224. 3252. 3253. SA. 484. 579. Vgl. Kranz. Tanie. Votivreliefs 2078. 3358, SA. 376.

Wagen (mit Figuren verziert) 3255 - von einem Mann gezogen 2457. Vgl. Rad.

Wagenlenker 2411, 2482, 2486, 3230. - in langem Chiton 2200, 2486. 2496. 2498. 2507. 2771. SA, 16. 38 173, 694, RC, 125, 132, - in langem weissem Chiton 685. 2457, 2473. 2504, 2505, 2507 2514 2519 2719 2724. 2746 2777, 2837, SA 123 197. - in langem Unterrock 2903 3219. 3230. 3254. Vgl. Chiton (unterrockartig).

Wasserbecken (lournpion) 783. 856. 1765. 1769. 1795. 1945. 2117. 2134. 2196. 2009. 2311, 2318 2464. 2566. 2581, 2588 2598, 2680 2840 2848. 2878 2921 3030 3119. 3221 3253. 3254 3437. S.A. 34. 328. 334. 496. 535, 537, 569, 579, 647, 686, 687, 692 699. - kleineres (nodavinzio) 3254, SA, 404.

Weihyeschenk (dargebracht) 2603 SA. 315 - aufgehängt 3249. Vgl. Pinakes. Votivreliefs.

Weihscedel 3412? Wein (mischen) 2411. RC. 145. schöpfen 2419, 2713, 2907, SA, 5,

Wellen 1813? 2079. 3252? SA. 270 Wett(fahren) 2903, SA, 694, - laufen 2622 2764. - reiten 3256. Widder 1988, 2200, 2494 2684, 2858,

3239. 3255. 3412. SA 64. 219. 270. - getödtet 2684, 3239. Wunde 2293. 2409 2422. 3127. 3156. SA. 20. RC. 239. - verbunden

Xenokles (Vasenfabrikant) RC, 114.

Zahlzeichen 3263. Zange SA. 688. 701. Zelt 3254.

2293. RC. 141.

Zeus 1982. 1992. 2016. 2200 2202. 2408. 2423? 2466 2638. 3112. 3197. 3218. 3231. 3239. 3246. 3233 3855. 3256. SA. 24. 687. 702 RC. 171? 219. — Gigantomachos RC 216. — — Kopf 149. SA 368r.

Ziegenbock 255, 2628, 2712, 2763, 2819? 3219? 3231, 3255, 3419, SA, 114c, 226, RC, 227, 229, — Zicklein bei Bacchantin 2411,

Ziegenschüdel 3245. SA. 383. 397. 450. Vgl. Bukranion.

Zweig (in Händen) 1759. 2022. 2049. 2070. 2105. 2152. 2180. 2229. 2231. 2322, 2373, 2413, 2417, 2424, 2465, 2490, 2493, 2571, 2620, 2680, 2773, 2858, 2846, 2855, 2898, 2902, 2915, 3126, 3131, 3183, 3218, 3220, 3224, 32267, 3229, 3424, 3246, 325, 3369, 379, 677, 680, 695, 708, RC, 40, 67, 140, Vel. Blume.

Zweigespann 2421, 2698 2699 2931, 3233 3252 3255 SA 667 RC, 54 94.

Zu No. 3237 vgl. noch Jahn Annali dell' Inst. 1857 p. 124 s. und Helbig Annali dell' Inst. 1862 p. 250 ss.

### DIE

## VASENSAMMLUNGEN

DES

## MUSEO NAZIONALE

ZÜ

NEAPEL

BESCHRIEBEN

.01

H. HEYDEMANN.

MIT 22 LITHOGRAPHISCHEN TAFELN.

BERLIN DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER, 1872.

# DEM ANDENKEN OTTO JAHN'S

GEWIDMET.

 Wünscheiruthen sind hier, ale zeigen am Stamm nicht die Schätze;
 Nur in der fühlenden Hand regt sich das magische Reis.

## VORWORT.

In dem nach vielen unfreiwilligen Hemmnissen nun endlich vorliegenden Buche habe ich — nach dem Vorbilde, das mein verehrter Lehrer Otto Jahn in seiner Beschreibung der Münchener Vasensammlung uns gelassen — sämmtliche mit figürlichen Darstellungen geschmückten oder sonst in irgend einer Hinsicht bemerkenswerthen Vasen beschrieben, welche sich im März 1869 im Museo Nazionale zu Neapel vorfanden. Bei Seite gelassen sind nur die zahlreichen Gefässe, deren Schnuck einzig in Frauenköpfen besteht, um das ohnehin schon umfangreiche Buch nicht noch stärker zu machen. Aus demselben Grunde sind auch die Beschreibungen so knapp und kurz als möglich abgefasst, ohne dadurch hoffentlich an Genauigkeit und Klarheit eingebüsst zu haben.

In der Angabe des wissenschaftlichen Apparats ist mir — Dauk der Bibliothek des römischen Instituts und der hiesigen königlichen Bibliothek sowie der Buchhandlung Detken in Neapel — wohl Nichts Wesentliches entgangen, um Fundort Abbildung und Besprechung der einzelnen Vasen mitzutheilen; nur das "Inventar der Vasen", welches sich nach einer Mittheilung von befreunscher Seite im Archiv des Neapeler Museums befindet, habe ich nicht einselnen können, und es ist daher leider der Fundort einer Anzahl von Vasen nicht zu bestimmen gewesen.

Dass aber die Beschreibung der Neapeler Vasenammlungen den heutigen Forderungen der Wissenschaft gemäss gegeben werden konnte, verdanke ich der freundlichen Fürsorge und thätigen Unterstützung des Directors des Museums, Herrn Giuseppe Fiorelli, welcher mir mis seltener anerkennenswerthester Bereitwilligkeit monatelang die Schränke öffnen liess. Es gereicht mir zu aufrichtiger Freude, ihm meinen wärmsten Dank hier öffentlich zu wiederholen.

Demnächst gebührt mein Dank den Herren E. Bormann W. Corssen B. Cortese O. Donner A. Holländer F. Matz A. Migliozzi und Th. Mommsen sowie meinen jungen Freunden G. und A. Jatta, die mich alle mit Rath und That bei meiner Arbeit nuterstützt haben.

Endlich fühle ich mich noch dem Herrn Verleger für die gediegene Ausstattung des Buches zu grossem Danke verpflichtet.

Möge die Arbeit, die viel Geduld und Zeit erfordert hat, eine langgefühlte Lücke in der Archäologie auszufüllen im Stande sein!

Berlin, November 1872.

11. H.

## DIE

## VASENSAMMLUNGEN

DES

MUSEO NAZIONALE

ΖŪ

NEAPEL.

## INHALT.

|      |                          |     |   |  |  |   |  |  |  | 8 | Seite |
|------|--------------------------|-----|---|--|--|---|--|--|--|---|-------|
| I.   | Das frührre Museo Borbo  | aic | 0 |  |  |   |  |  |  |   | 3     |
| II.  | Die Sammlung Sautangelo  |     |   |  |  |   |  |  |  |   | 623   |
| ш.   | Die Raccolta Cumana .    |     |   |  |  |   |  |  |  |   | 823   |
| Beri | chtiguugen uud Zusätze . |     |   |  |  |   |  |  |  |   | 887   |
| Verz | eichniss der Abbildungen |     |   |  |  |   |  |  |  |   | 892   |
| Sach | - und Nomenregister      |     |   |  |  | , |  |  |  |   | 899   |

## VERZEICHNISS DER ABKÜRZUNGEN.

```
F. = Form der Vase (anf den Tafeln I. II. III).
H. = Höhe
U. = grösster Umfang
D. = Durchmesser
L. = Länge
A. = Vorderseite.
B. = Rückseite.
 I. = Innenbild.
br. F. = branne Figuren auf gelbem Grunde.
g. F. = gelbe Figuren auf schwarzem Grunde.
r. F. = rothe Figuren auf schwarzem Grunde.
s. F. = schwarze Figuren anf rothem Grunde.
w. F. = weisse Figuren auf schwarzem Grunde.
g. Grd. = anf gelbem Grunde.
s. Grd. = auf schwarzem Grunde,
w. Grd. = anf weissem Grunde.
mit br. = mit Anwendung brauner Farbe.
mit g. = mit Anwendung gelblicher Farbe.
mit w. = mit Anwendnng weisser Farbe.
Z. = Schildzeichen.
Mus. Naz. No. = der Vasen des früheren Museo Borbonico.
Santang. No. = der Vasen der Sammling Santangelo.
Racc. Cnm. No. = der Vasen der Raccolta Cumana.
Licteriis =
Jorio
Panofka =
               ohne weiteren Zusatz bezeichnen die jedesmaligen von
Finati
               ihnen herausgegebenen Kataloge des Neapeler Museums.
Michel B. =
Quaranta =
```

Gargiulo =

- ed. rom. == hinter den Abbildangen des Museo Borbonico bezeichnet den römischen Nachdruck dieses neapolitanischen Werkes durch Pistolesi Roma 1845 ff.
- ed. fr. = hinter dua Abbildangen des Museo Borbonico besseichnet de fuel, comparate l'Ital; Chefs d'overve de l'art antique tirés en principalement du Musée Royal de Naples par H. Fèvre Pr. Lenormant et P. Robina, Paris 1897 fi. bei A. Leyr Libraire Editure «folgien) francissieren Nachdruck dieses asspolltanischen Werkes.
- Vasi cam. = Fjorelli: Notizia dei Vasi dipinti riavennti a Cuma nel 1856 e possedati della S. A. R. il Conte di Siracasa. Napoli 1856, fol. 18 tav. 29 pag.
- Vivenzio = Pietro Vivenzio: Mnseo Vivenzio (in Nola). Fol. 44 pag. 222 no. Sine l. et a.

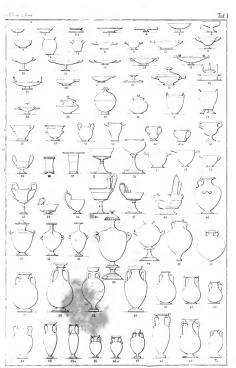



Source Cougli

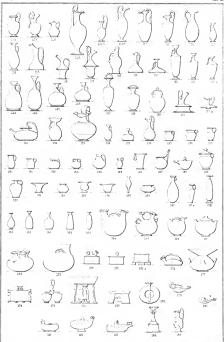



| 1/ 1       |       |          |       | Muse         | Bar        | bonic             | o                                      |                      |              | Tai               |
|------------|-------|----------|-------|--------------|------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| x g        | , , , | 0 (      | 30    | * ^ N        | 61         | , к               | Λ,                                     | 405                  | 5.1          | M 0               |
| ,          | 1     | K        | ٥     | \$415.       | , <b>,</b> | ~                 | ٠ ـ                                    | ĸ                    | A b          | C \$              |
| 9          | A     | ۸        | E /   | A            | γ .        | ) P               | E                                      | 7 A                  | 4 4 5        | .242<br>} 0 × A P |
| A          | 1     | A        | ин    |              | ,          | 4 1               | N                                      | A {                  | # <b>4</b> ^ | • {               |
| ı<br>Ž     | τ     | <b>o</b> | T E   | ۰            | 7 {        |                   | 0                                      |                      | ٠ ،          | 7                 |
| <i>o</i>   | ,     | s<br>k   | A **  | ₽ 2468.<br>K | * 4        | 1 1               | E I                                    | , i                  | # 1 E        | ) F )             |
| ,          | v k   | , L      | 1 0 6 | ~ L          | * * *      | 2480.             |                                        | , 17<br>, 10<br>, 10 | , , , ,      | 2600              |
| ^ <b>a</b> | *     | 4        | A D   | 3            | и          | <b>4</b> <i>x</i> | ************************************** |                      | Elaca .      | 2410              |
|            | K     | , в      | E 1   |              | * ,        | 60                | •                                      | 1 K                  |              | þ                 |
| y A (      | K 4   |          | 9 .   | ا, و         | E 1 1      | χ , ,             | * *                                    | ٠,                   | ٠.,          | 9816              |

|                   | ·Muse                            | o Berber | rico.   |       | Taf. V       |
|-------------------|----------------------------------|----------|---------|-------|--------------|
| Kompan N 1        | KAFF                             | 1 (3)    | K       | . ^   | H \$         |
| 9764              | 2664.<br>A 0 H N/A<br>E!<br>2783 |          | " ".    | ~     | 97ao.        |
| TFP               | M O V S814                       | ٠,       | * .     | 2 4 1 | \$748.<br>\$ |
| VA K .            | P r ∘ Æ                          | • '      | и       | ۸ ۱   | * *          |
| TONA              | 70 E W E                         | O E      | 4 %     | 0 \   | 0 N          |
| ,                 |                                  |          | - *     | •     | ş m.         |
| ναταιν<br>Κολγαιν | 44 1 K K K K C C                 | MANA!    | 0 \ (0) | NEX - |              |
| ΓΑ <b>Γ</b> / :   | A OHN                            | AIH      | ) A     | 4 P D | AITA<br>MIE  |
| EIT               | TUZH                             | OK,      |         |       |              |
|                   | MUA371+                          | OITAN    | £ ØIPA  | N     | 2872.        |
| λ/                | IVALI                            | H P      | AV      | A LI  | \$ 2815.     |

41 200 29

Taf. VIII Museo Berbonico. 2573 + ( E P F P I A E A EETEAE NAKIE NHAILA PAKABE K A L O 5 3 4 1 5 1 4 THAEMAXOE OAYEFETE

\* AL.S

K 6 4 0 & H 0 p 6 u 8 KAVe 2

8103. 3183. 3125. ٥

Museo Borbonico. 3174. KAOIE\* INO APTEMIS 3 şı PE { 4-A1 EYE TVA A A HE OPEETAE IGIT ENEIA A LLT EAL FI BONKMI FIAOMHAA ATATA 3254. PATPOHΛOY TA Φ ° €

Museo Borbonico. OMHAHE EN OAEYEEEYE OAAEA ONOMPOE MAPEY TAH A A P E I O E · F E A AA E A TAN DEPENIATION LOUIN APXEMOPOS PAIAA TEMEA Р•ЕНОПА 10 € H -

|               | Museo Berbenico.  | Taf. XI                  |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| 0 ^ ^ ^       | A E T E A E F     | P A 0 E 3419.            |
| 0 sara.       |                   | . A H                    |
| 2             | NE DE             |                          |
| \$            | 0.6               | ~ A (                    |
| TON           | AO EN EO ENA O    | V O N 3415               |
|               | PAN               | KPATION                  |
|               | VIES OVE OIF PTOI | ES E o I                 |
| 1             | 489.              | 570. 605.                |
| $\vee$        | TAM I             | A \                      |
| `             | 7 0 1 . 11        | $f \setminus   \wedge  $ |
|               | 488.              | 467.                     |
| . 7           | A F               | 170                      |
| <i>'</i> }⁄   | AND CO            | 17/0                     |
| M             | \(\frac{\pi}{2}\) | /                        |
| $\mathcal{I}$ | ×  -              | >                        |
| W.            | 72 2              | J                        |
| W/            |                   | 493                      |
| ´ &           |                   | 1 1                      |
|               |                   | 17 A                     |
|               | , ,               | n.   77                  |
| $\exists f'$  | 1 1 1 1 1         | 14 1                     |
| / /           | 1 1 1             | 608.                     |
|               |                   | 1/2                      |
| - 1           | 899.              | 14                       |
| PA Z          | OED W             | -/                       |
|               | · ·               |                          |

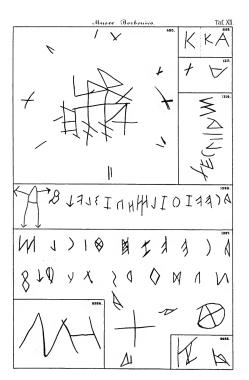

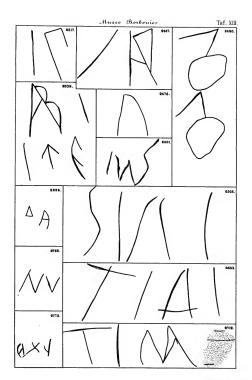



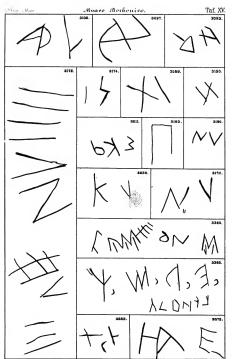

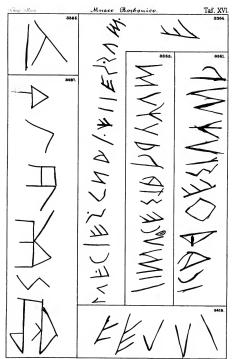

| U | ٢  | E   | _   | +    | / E   | +     | V     | 1          | 4   |
|---|----|-----|-----|------|-------|-------|-------|------------|-----|
|   | ×  |     |     |      |       | - 1   | 4     |            |     |
| 1 |    | ^   |     |      | 0     |       |       |            | u   |
|   |    | ,   | m   |      |       | K     | 1     |            | 1   |
| * |    |     |     |      | E     | V     | K     | /          | 1.  |
|   |    |     | *   |      | - 1   |       |       |            | 1   |
| G |    |     |     |      |       |       |       | ۲          |     |
|   |    | K 1 | ٧   | ,    | (m    | -     |       | m          |     |
| - |    | ,,  |     |      |       | k     |       |            |     |
|   |    | k   | 1 9 |      |       |       |       | -          | •   |
|   | ~  |     |     |      | ,     | •     |       |            |     |
|   |    | ,   |     |      |       | _     |       | m          |     |
|   |    | '   |     |      |       |       |       |            |     |
| € |    | T   | 1   | _    |       |       |       |            |     |
| ĸ |    |     |     | ,    | 7     | '     | /     | <b>5</b> 1 | ,   |
|   | ř. | +   |     | E    |       |       |       |            |     |
|   |    |     |     |      |       |       | •     | +          |     |
| + | т  | +   | •   | он   | IAHE  | 150   | - ~ 6 | . E :      | , ; |
|   |    |     | -1  |      |       |       |       |            |     |
| ~ | +  | 7   |     | " H  | ^ E Y | ٤ °   | H £   | EY:        |     |
|   |    | T   | -   | 1    |       |       | Φ Θ   |            | 0 1 |
|   |    |     | -   | '    | N E   | YE    | ΑФ    | Pod        | 17  |
| > |    | +   |     |      |       |       |       |            | 1   |
| - |    | -   |     | 1 ,  |       |       |       |            | •   |
|   | ۲  |     |     | ١. ١ | . ,   | ٤     |       |            |     |
|   | т  |     |     | Ľ    |       | 1,    |       |            |     |
| • |    |     | +   |      |       | 269.  | 7     |            | *   |
|   | X  |     | ~   |      |       |       |       |            |     |
|   | >  |     | m   | 0 -  | PMO   | ,   > | . D   | We.        |     |

TONADENEDENADVON

d. - christen little Markey

was book

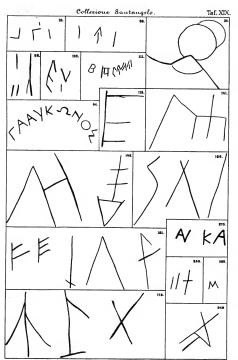



Raccolta Cumana.

| Z+ENOKLEZE POIÈ ZEN EVERTEP |                                                   |            |       |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------|------|
| Υ / Μ 4 + 0 9    K Δ Λ Ο Ν  | TEL KTESE                                         | O IEZEN    | E V { | v185 |
| 0 P 1 5 P 1 7 8 A O N 2000  | Y / M A + 0 9  16 b.  16 A A O N  KA A O N  10 B. | N 3 * A 11 | 178.  | , ч  |
|                             | 0 + 1 5 7 ,                                       | 0 11 1     | , y   | , N  |
|                             | TONAGENE                                          | OEN        | A 6 V | 100  |

1-41

- - - on Ecople

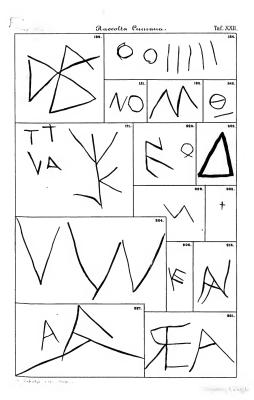





